











2-4/1st br.

Grundrifs

2 ...

# Griechischen Litteratur.

Von

G. Bernhardy.

Dritte Bearbeitung.

Zweiter Theil: Geschichte der Griechischen Poesie.

Zweite Abtheilung: Dramatische Poesie, Alexandriner, Byzantiner, Fabel.

> Halle, bei Eduard Anton.

> > 1872.

-es



#### Grundriis

der

## Griechischen Litteratur.

G. G.

Von

G. Bernhardy.

Dritte Bearbeitung.

20

Zweiter Theil: Geschiehte der Griechischen Poesie.

Zweite Abtheilung: Dramatische Poesie, Alexandriner, Byzantiner, Fabel.

Halle,

1872.

Je länger der Druck dieser neuen Bearbeitung gewährt und durch häufige Pausen sieh verzögert hat, desto kürzer soll ihr Vorbericht sein. Wer zu wiederholten Malen den Nachlafs und die Geschichte der Griechischen Poesie durchwandert und an einen Rnbepunkt gekommen den ungemefsenen Aufwand an Mühen überschlägt, welcher bald zum wahren Genuss in keinem richtigen Verhältniss mehr stehen wird; der mag wol ohne Bedenken die Hand abziehen und auf den zurtiekgelegten Weg nur einige flüchtige Blicke werfen. Denn wo frither ein kleiner Besitz, zwar etwas knapper Art aber popular, zu finden war, da hat aus der überfließenden Fülle monographischer Studien ein fortdauernd gemehrter Reichthum sich aufgebaut: doch schade daß wenige sich eines solchen Schatzes erfreuen können, schon weil er wenigen zugänglich ist und den wenigsten genug fruchthare Musse zufällt, um den Kern des litterarischen Wissens mit den niemals erschöpften Besonderheiten des Stoffs in Zusammenhaug zu setzen. In welchem Grade nun hier die Forschung sich ausgedehnt und in Fragen vertieft hat, die vor kurzem noch ohne Bedeutung waren, zum Theil nicht einmal einen herkömmlichen Platz besafsen, kann jeder zu seinem Erstaunen überblicken, wenn er etwa die weitschichtigen Abschnitte von Homer und den Dramatikern durchblättern will. Der Bericht vom Drama füllt bereits, mit Ausschluss der letzten hundert Sciten, sogar den Raum der ganzen zweiten Abtheilung. Ein Beleg seien dafür statt vieler anderer die neuesten Verhandlungen von der Aristotelischen Katharsis von einem Theorem welches weder in die Kunstlehre der Attischen Tragiker sonderlich eingreift noch unsere Meinung über die von ihnen getibte Praxis bestimmt; die Frage

hatte fast ein Jahrbundert lang gerüht, und man wähnte mit ihrem Veräähdnifs fertig zu sein oder dachte von ibrem Werth gering, als die warme Polemik bewährter Forseher plötzlich einen Wettstreit hervorrief und in jenen ungezählten Schwarm der Gegenschriften auslief, der kaum einen Stillstand ertrag und dem Eifer der Berichterstatter, wieviel mehr der Jernbegeirigen Leser getrotzt hat.

Allein es war nicht unser Zweck bei der Weitschweifigkeit des für die Geschichte dieser Litteratur zuströmenden Stoffs zu verweilen und ihre Nachtheile zu beklagen; man wird es später lebhaft empfinden, wie sehr das übersichtliche Wissen sehwindet und das Interesse, die Produktivität selber eintrockuet. Hier sollte nur der Grund angedentet werden warum diese neue Bearbeitung zum großen Theil die früheren Grenzen überschritten oder der Grundrifs, welcher skizzenhaft und mit erlesenem Detail ein wissenschaftliches Summarium euthalten soll, mehrmals vollere Farben angenommen hat. Dies ist namentlich in den Analysen der Dramen geschehen, soweit man deren bedarf um ihren künstlerischen Werth und die Güte der Arbeit abzuschätzen. Der Umfang dieses Zuwachses läfst sich schon äußerlich mittelst der am Rande vermerkten Seitenzahlen des vorhergehenden Drucks abschätzen. Gleichwohl werden auch jetzt manebe denen der Ueberflus eines Arehivs oder ausgeführten Lehrbuchs vorschwebt, größere Vollständigkeit in Charakteristik und bibliographischen Nachweisen begehren; sie hätte freilich der Oekonomie des Zweeks und des Raums völlig widersprochen. Wenn aber diese erneuerte Gestaltung eines Stoffs, der aus eigenen und fremden Forschungen hervorgegangen ist, durch Wahrheit und Kritik einen gesieherten Boden für selbständiges Studium der Griechischen Poesie zu bereiten vermag, so braucht man keinen massenhaften Citatensehatz und noch weniger eine Chronik der Meinungen oder Gesiehtskreise.

Bei dieser Bearbeitung des poetischen Theils ist neu der Anhang hinzugekommen, die Litteratur der Aesopischen Fabel. Man wird vielleicht fragen, warum nicht

schon früher. Jeder weiß wie geringen Antheil die Dichtung (um mit Lessing zu reden) an diesem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral bei den Griechen hatte. Nachdem nun Babrius aufgefunden und den Mitgliedern des Alexandrinischen Zeitranms eingereiht worden, blieb ein sehr mittelmäßiger Nachlaß der Prosa-Fabel übrig, and man durfte dieser angewandten Rhetorik kaum einen anderen Platz als unter den Stilproben in der Geschichte der Rhetorik zuweisen. Doch würde sie dort nicht nur den untersten Platz erhalten haben, da die Fabel blofs den Anfänger beschäftigte, sondern es erschien auch bei wiederholter Prüfung fraglich ob ihre besten Proben aus der Rhetorschule stammten. Demnach mußte sie schon den Beschluß der Poesie machen, der sie doch nicht zn fern stand, wofern man auf ihr phantastisches Element und ihren Wortführer Babrius zurückgeht. Ein philologischer Bericht über den Werth und die Bestände der Griechischen Fabeln ist bisher vermisst worden, und wer letztere nur gelegentlich betrachtet hat, mag wol den hier im letzten Kapitel enthaltenen allzu kurz und mager finden. Sondern wir aber allen Ueberflus aus, welcher die Kunde von dieser popularsten Volksdichtung so langathmig und reizlos macht. die Breiten der Theoric, die Forschungen über den leibhafen Aesop, den Einfluss des Orients, so beschränkt sich die Schriftstellerci der Fabel wider Erwarten auf einen nüchternen, durch Variation erweiterten Auszug der bescheidensten praktischen Kultur.

## Vorwort

der zweiten Bearbeitung. |Abth. I. 1856, 677 S. H. 1859, XXXII, und 698 S.|

Später als diesem Werk erspriefslich und denen lieb sein mochte, welche Gebrauch von ihm machen, ist es gelungen die Geschichte der Griechischen Poesie in zweiter Bearbeitung abzuschließen. Einen Theil der Schuld tragen persönliche Verhältnisse, den bei weitem größeren aber die Natur der Arbeit. Denu Anfgaben von solchem Gehalt und Umfang - das weiß mancher ans eigener Erfahrung - fordern ein ausgedehntes Zeitmaß, wenn anders jede Seite des Stoffs ihr volles Recht erhalten soll. sic fordern auch eine nie versiegende Stimmung des Empfangens oder Schaffens, welche die litterarischen Größen und Gruppen auf allen Stufen mit gleicher Kraft begleitet. Was vermögen alsdann die zerstückelten, die sparsam zngemessenen Stunden der Mníse, welche nach starkeu Abzügen ein vielfältiger Beruf zurück läßt? Noch empfindlicher hemmt aber ein rasches und flüsiges Fortschreiten die Natur der Arbeit auf diesem Gebiet. Sie kann nicht vorrücken, ohne wiederholt still zu stehen, und begehrt viele Selbstverleugnung, wenn man bei jedem nenen Moment der Forschung zurückschanen und prüsen muß, ob das Gesamtbild sich bewährt, ob es an wesentlichen Zügen cinen Verlust oder Zuwachs crhält, ob die Tradition durch eineu anderen Standpunkt erschüttert, vielleicht durch besseres und vollständigeres Wissen aufgehoben wird. Indessen wenn man auch wider Willen die Fäden des Gewebes anflöst, so fesselt doch oder entschädigt die erucuerte Betrachtung einer großen dichterischen Laufbahn, eines Kuustwerks und seiner Ideen; wenige werden dagegen einen Gennss in ienen mühevollen und ermüdenden Untersuchungeu finden, welche den sprachlichen Thatsachen und dem

Stil, der diplomatischen Ueberlieferung jedes, auch des winzigen Antors, im Ganzen und in seinen verschiedenen Werken, nnd dem Zustand seines Textes gebühren. Viele solcher Untersuchungen bewegen sich noch in den Anfängen, sind anch erst in unserer Zeit angeregt, ja möglich geworden, keine steht am Ziel, und es gentigt kanm dass der Berichterstatter der Litterargeschichte im glücklichsten Fall was die reifsten Heransgeber ihm hinterlassen haben summirt und ergänzt: nicht zu gedenken daß die meisten eher von ihren Apparaten reden als den wahren Zustand des Textes darlegen. Häufig muß er daher selber ans eigenem Studium ergründen, wieweit unsere Texte berichtigt sind oder einer noch wirksameren Anstrengung bedürfen, ob sie frühzeitig oder spät im Alterthum interpolirt worden; nnr so kann er endlich nach Abrechnnng der vielen fremdartigen Einfittsse den preprtinglichen Typns des Buches vergegenwärtigen und die charakteristischen Zuge desselben in seine Schilderung anfnehmen. Denn zwischen der Einsicht in die diplomatische Tradition, welche den unentbehrlichen Rückhalt bei Herstellung der Urschrift gewährt und größtentheils ans einer einzigen Handschrift ermittelt wird, and der gesamten kritischen Technik, welche mit einem Aufwand von Erfahrungen und geistiger Kraft die Hand des Darstellers entdecken will, ist ein wesentlicher, ehemals nicht geahnter Unterschied; die diplomatische Kritik gilt bloß als erstes Glied der Kette in der Geschichte des Textes und bricht oftmals ab, wo die Laufbahn der divinatorischen Kritik anhebt. Nnn aber fügen sich alle die Resultate, worin die Darstellung der Form und des kritischen Thatbestandes abschliefst, ans nnglanblich vielen Details zusammen; und wenn hier wie sonst in antiker Philologie nichts zu klein ist, wofern es nicht kleinlich gefast wird, wenn sogar eine Reihe solcher Beobachtungen und sprachlichen Details fruchtbar genug ist, nm die Forschung über Kunst und Zustand einer alten Schrift zu beleben und zu vertiefen, so begehren sie doch, nm einen starken Verband zu bilden, die stete Sichtnug der schon festgestellten oder halb fertigen Sätze. Diese so mühsam zu gewinnenden Ergebnisse fordern ansser Verhältnifs ein großes Opfer an Zeit; im Grandrifs füllen sie nur wenige Zeilen, nnd es darf nicht einmal überraschen dass die Mehrzahl der Leser, welche den vielleicht beschwerlichsten Theil der ganzen Arbeit weder theilt noch ihm besondere Neigung schenkt, daran kalt vorübergeht. Zuletzt wetteifert ein im Ueberfluss strömender Reichthum an Ausgaben, Monographien und Beiträgen ieder Art, deren Gehalt oft Atomen gleicht, um Zeit und Geduld zu erschöpfen. Ein immer karger Ersatz bietet sich mindestens dem Geschichtschreiber dieser Litteratur, wenn Kritiker mit Geist und durch bessere Mittel dem Studinm eine nene Bahn eröffnen. Alles Material und Rüstzeng dient aber doch nur dem feinen Schlufsstück des Werkes, der Komposition und dem inneren Ausbau. Von jenen edelsten Mühen und verwandten Bedingungen der litterarhistorischen Kunst wäre viel zn sagen, wenn wir nicht auf das frühere Vorwert verweisen dürften; dasselbe folgt hier mit einigen nöthigen Abändernngen.

Sachkenner welche dieses weite Feld des philologischen Wissens bis in seine letzten Auslänfer überschauen. werden hieraus zur gentige verstehen warum dieser erneuerte Theil nur langsam vorgertickt ist, aber auch einsehen dass ein nicht geringer Abschnitt des Ganzen, selbst wenn man ihm eine glückliche Musse weihen kann und nicht blofs zersplitterte Stunden, fortdanernd im Werden bleibt und an keinen Abschluss gelangt. Immerbin bin ich dem gesteckten Ziel erheblich näher gekommen und eine gnte Strecke Weges ist zurückgelegt; niemand kann weniger Verlangen haben die durchmessene Bahn nochmals zn betreten, es milste denn kilnstig um einiger Stationen willen geschehen, wenn sie mehr eine durchgreifende Revision als gelegentliche Nachträge fordern sollten. Eine freie Redaktion des vorhandenen Stoffs wäre wol lohnender gewesen und hätte die neue Bearbeitung ebenmäßiger gemacht. allein wo die knappe Zeit in einem Guss zn schaffen verwehrt, scheint es sicherer in den Grenzen der früheren Darstellung und Folge der Gedanken sich zu bewegen. Innerhalb dieser Grenzen ist aber der zweite Theil auf allen Punkten nmgestaltet worden, und nicht bloß der Stoff erweitert und seine Geschichte bis anf unsere Tage fortgeführt, sondern auch die Form, die von dem Grade der Forschung bedingte Fassung der Thatsachen oder der Kombinationen, wird man sorgfältig berichtigt und im Vortrag eine sachgemäße Präzision soweit erreicht finden, als sie dem Plan und dem Gebot der Kürze entsprach. Am angenscheinlichsten tritt der Znwachs in seiner quantitativen Ausdehnung hervor, auch war es für den praktischen Gebrauch ietzt angemessen den Umfang der früheren Ausgabe in diese beiden Abtheilnngen zu zerlegen. Aufmerksame Leser werden aber weit wesentlichere Veränderungen in der Darstellnng wahrnehmen, wo die jetzige mit der vorhergehenden Arbeit öfter nur in einigen Umrissen zusammentrifft. Manche dankenswerthe Bemerkung von L. Kavscs in sciner Anzeige (Wiener Jahrbücher 1847, Band 117. 118.) ist dafür beachtet worden; schade daß er bei wichtigen Fragen, wie noch andere Beurtheiler der früheren Abschnitte thun, häufiger als wünschenswerth mit Einwänden und eigenen Anschauungen sich begntigt, statt das Ergebniss einer neuen ergründenden Forschung oder übersehenc Thatsachen auf den Platz zn bringen. An Nachträgen kann hier begreiflich niemals Mangel sein; ein Theil derselben ist hinten knrz namhaft gemacht. Endlich wird man das schon jetzt über den ganzen zweiten Theil gegebene Register nicht ungern sehen; nach so mancher Erfahrung schien es doch gewagt diesen mehrmals vermifsten Anhang, wie beabsichtigt war, bis zum Schlnfs des dritten und letzten Theiles anfznsparen.

Soweit der Verfasser über seine Stellung zur unternommenen Arbeit, über das was er gewollt und vollbracht hat; werfen wir nammehr beim Scheiden auch einen Blick auf die Leistungen anderer und ihre Beiträge zu diesen Theil des gesamten Werks. Denn auf ihnen ruht es; ohne die Vorarbeiten und das Zusammenwirken vieler ist keine Geschiebte der Litteratur möglich. Nachdem nun alle von

der Frucht der kritischen Erkenntniss genossen haben, könnte niemaud gegenwärtig einem Klassiker sieh uähern, ohne den Stand der Forsehung und die Gedanken selbständiger Vorgänger vernommen zu haben; unmöglich aber wäre der Versuch, aus eigener Macht und gleichsam in seliger Unbefangenheit den aus der eigenen Lesung und Anschauung gesammelten Eindruck unter der Form einer Geschiehte dieser Litteratur niederzulegen. Soweit sind genug Beiträge für die meisten Stücke des poetischen Nachlasses zusammengeflossen, auch auf die geringeren und überflüßigen, die weder belehren noch geistig anregen, von denen Goethe sagt dass die wahren Alterthumssorscher sie nur iu Bezug auf die vortreffliehen Werke betrachten, fällt ein Antheil; beispielsweise haben jetzt die Partien der Sibyllen und des Manetho, die sonst als Schatten fignrirten, ihre vollen Artikel, und ihnen mangelt nicht einmal die genauere Notiz vom früher unbekannten Zustand des Textes. Allein diese Beiträge sind ungleich an Zahl, fragmentarisch an Werth; nur treten Dichter des ersten Raugs naturgemäß in den Vorgrund, vor allen die Homerische Frage, mehr uoch als Homer selbst, dann die Tragiker, an ihrer Spitze Sophokles. Auch die kritischen Studien des Aeschylus hat der kräftige Vorgang Hermanns gehoben, Enripides aber schleicht fortdauernd nach und seine Herausgeber haben eher für deu Nachweis der diplomatischen Ueberlieferung als für erschönfende Charakteristik seiner Dramen gesorgt. Desto lebhafter ist dagegen die Betriebsamkeit auf dem Homerisehen Felde, rasch sind einander in den letzten Jahren die Versuche gefolgt, das große Geheimnis zn lösen; und vielleicht dürfen wir kein übles Zeichen des Interesses, welches alle Welt an einem Meisterstück des menschlichen Genies nimmt, dariu sehen daß auch unzunftige Kenner ihr Votum abgeben. Doeh überstürzen sich leider die Massen und fallen sofort in Vergessenheit. Zwar geschieht es nicht ohne Nutzen daß Zeitschriften sehon über den Ertrag weniger Jahrgänge sich Bericht erstatten laßen, aber auch diese Summarien verschlingt die nächste Welle: sie können ohnehin nur dann eingreifen, wenn wachsame Kritiker die gesichteten Resultate mit einander verknupfen und ieden Ertrag in das Wissen der Gegenwart einführen. Noch andere Theile dieser Studien zengen vom Ueberfinfs des gelehrten Fleißes und, was weit schädlicher, von der Zersplitterung solcher Arbeiten, die nur der Minderzahl der Knnstgenossen zugänglich und erspriefslich werden; man erstaunt tiber die wiederholte Besprechung geringer Fragen und Themen, während große fruchtbare Strecken brach liegen und keinen anzulocken scheinen. An diesen Uebelstaud ist bereits im Vorwort I, p. XVII, erinnert worden; aber die Männer vom Fach hören nicht gern daß eine beträchtliche Masse der philologischen Schriftstellerei verschwendet oder veraltet ist und künftig in noch höherem Grade vergessen sein wird, dafs die Reichthümer ihrer Wissenschaft oft mehr in Schriften und Archiven lagern als in das Leben übergeben, und dass eine Menge guter Kraft aus Mangel an strenger Concentration sich verliert. Dennoch sei von neuem erinnert an Einheit in dem Mannichfaltigen, an den von unseren Nachbarn beherzigten Spruch in necessariis unitas, der gewifs auch auf dem Gebiet der Alterthamsforschung seine Wahrheit hat

### Vorwort

der ersten Ausgabe. [XXIV. 1072 S. 1845.]

Neun Jahre sind seit dem Erscheinen des ersten Theils verflossen; eine anständige, vom alten Knnstrichter gebotene Frist, welche gegenwärtig wenige Zeitgenossen sieh gestatten mögen oder köunen. In der That war dem mühevollen Werk, welches schon vermöge seiner Natur eine der langwierigen und unbequemsten Aufgaben bildet. der nuunterbrochene Genus eines so reichen Zeitmaßes zu gönnen; jetzt ist durch Ungnnst der Verhältnisse dieser zweite Theil, mit dem das Ganze sehließen sollte, nur in Bruchstücken vorgertickt. Bald nachdem der Druck (1840) begonnen hatte, gingen ihm und der Fortführung des Textes fast zwei volle Jahre durch das Eintreten amtlieher Geschäfte verloren. Kein Enisodium stand mit den Forderungen an die Geschichtschreibung der Griechischen Litteratur in grellerem Widerspruch, oder konute die nothwendige Wechselwirkung zwischen Kräften und Muße empfindlieher lockern. Hiernach hat es nicht geringer Anstreugung bedurft, um die Fäden des weitschichtigen Gewebes neben der rechten Stimmung wieder zu gewinnen; und wiewohl mitten unter zersplitterten Arbeiten und Hemmungen jeder Art, worunter die Wucht des Suidas ihren Platz cinnimmt, ist erst in den beiden letzten Jahren ein beharrliehes Fortschreiten möglich geworden.

Dieses weuige von vielem wird sehou orklären, was dem aufmerksamen Leser nicht entgehen kann, woher die Spuren der Ungleichheit in der Ansführung, in Punkten der änfseren Einrichtung und selbst in der Orthographie rithren; es wäre kamn zu orwundern, wenn spätere Blätter mit einer früheren Darstellung nicht immer im strengsen Einklang sich crhieften. Dies ist nun einmal der un-

vermeidliche Mangel, welcher die Geburt langwieriger, in Zwischenräumen fortrückender Schriften zu bezeichnen pflegt und die Fugen ihrer Komposition verräth. Weit eher dürfte der ungleiche Gebrauch der litterarischen Mittel aus unseren Tagen überraschen, wenn ein Theil derselhen benutzt oder genannt wird, andere wenig ältere nirgend oder an eutlegenen Stellen erwähnt sind. Auch diese Lücken waren von der Natur eines schrittweise fortgeführten Werkes nnzertrennlich. Während nemlich der Druck nach der Gunst des Augenhlicks fünf Jahre sieh hinzog, kamen manche der frisch erschienenen Ausgaben und Forschungen zur rechten Zeit, noch öfter waren sie, bisweilen um wenige Wochen, verspätet. Sie nöthigten nicht selten zum Aufschub und Stillstand, um an keinem fruchtbaren Resultat vorüherzugehen, und wurden ein neuer Anlass zu steten, nicht häufig helohnten Zögerungen. Nur einige Kapitel und Artikel besitzen daher, hesonders wo die Zahl ihrer Bearbeiter klein blieb, die Vollständigkeit einer Chronik his zum laufenden Jahre.

Genug von Aeufserlichkeiten, von den Hindernissen und vom trümmerhaften Fortgang der Arbeit, von Einflüssen welche wie sehr sie der Vollendung Eintrag thun, doch den inneren Ton eines planmäfsigen Werkes weniger berühren. Wieviel wäre nun über Zweck und Gesichtspunkte dieser Geschichte der gesamten Griechischen Poesie zu sagen! wieviel über den unverhältnismässigen Aufwand an Zeit und Kraft, über die Mühen der Kombination, deren ein verschwenderisch gehäuftes, zerrissenes und verstecktes Material bedarf, wenn man solche Massen händigen, wenn man den Vorrat dessen was in Griechischer Rede gedichtet worden und zuletzt den Wust des versifizirten unter Dach und Fach bringen und auf einen obiektiven Boden stellen soll! Dieser tippige Reichthum hat die zuerst gesteekten Grenzen überschritten und zwang die Statistik der Litteratur, den äußeren oder beschreibenden Theil, in zwei ausgedehnte Hälften aufzulösen. Beim ersten Blick mag daher der Titel, der sonst einen Abrifs und gedrängten Auszug des Fachs bedeutet, nicht mit dieser Ausdehnung

stimmen, deren Fülle gleichsam den ursprünglichen Rahmen überschattet; indessen fordert die Geschiehte des litterarischen Stoffs bei den Griechen nicht bloß eine Grundlegung, einen erschöpfenden Nachweis des Thatbestandes anf gesiehertem Boden, sondern auch einen umfassenden Ausbau von Erörterungen, welche der Forschung einen räsonnirenden Charakter geben. Denn die Mehrzahl nimmt die herkömmlichen Traditionen als zuverläßig an; wenn aber die Geschichten dieser Litteratur von der nüchternsten Trockenheit bis zur geschmeidigen Eleganz allmälich aufgestiegen sind, auch durch die tüchtigsten neueren Forschungen gewonnen haben, so gleichen doch die Lehr-Hand- und Lesebticher einander, trotz der großen Verschiedenheit in Bildung und Kenntnifs, im Mangel einer dnrchgreifenden Revision. Sie nützen und helfen als Propaedentik in ihren gemessenen Kreisen; aber den ernsten Ansprüchen der Wissenschaft und den Mühseligkeiten der Forschung sind sie so bedachtsam ausgewichen, daß wer nicht wie billig die Jugend dieses Studiums und der darin spät gereiften Methoden erwägt, ihnen das schneidende Wort des Komikers zurufen könnte:

ούτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἡ ποίησις διέχειτο.

Jetzt fordert das Bedürfnifs, davon wird man sich überzeugt haben, eine zweifache Summe des litterarhistorischen Wissens. Zuerst ein Unternehmen, welches auscheinend gering, aber doch nur ein letztes Ergebnifs der vielseitigsten Vorarbeiten ist: ein bündiges, durch Kritik gesichtetes Inventarium des gesamten Hellenischen Bücherschatzes. Zuvörderst muß dieses nach Art Alexandrinischer Pinakes alles was in naseren Händen ist, was verloren gegangen oder noch in Winkeln der Bibliotheken handschriftlich steckt, nachweisen; hierauf sollten scharf gezeichnete Bilder der wichtigsten vorhandenen Autoren ohne räsonnirende Zuthat folgen. Hieran besäße man einen wahrhaften Abrifs des vollen litterarischen Bestandes: das Verständnifs aber dieser aufgespeicherten Massen und ihr Kommentar liegt in einer begründenden Geschichte. Sie kann nichts anderes bezwecken als eine Restauration der

Trümmer zum Ganzen in gesunder Gliederung. Da wir nur Fragmente der Gesamtheit und zwar in der zufälligsten Ueberliefernng lesen, so wollen sie ergänzt und in einem lebendigen Organismus vereinigt werden: dieser muß aus einer stetigen Geschichte der Redegattungen entspringen. Eine solche schauen wir nur in der Gesellschaft iener Individuen an, welche die Blütenlese der feinsten Talente vereinigen; und da die Meister anch den Geist und Umfang der Fächer bestimmen, so empfängt der Bericht ither die Gattungen sein Licht ans der Charakteristik oder dem Gemälde der Antorenwelt. Kein Punkt der Litteraturgeschichte kann nicht bestritten sein als die Darstellung konkreter Größen, ein Stoff welcher von der Subiektivität abhängig ist und seiner Natur nach problematisch bleibt. Hanntsächlich entscheidet die Neigung, ohne welche doch kein litterarisches Werk gelingt: man pflegt sympathische Seiten und Interessen herauszngreifen, statt die Harmonie sämtlicher Erscheinungen, welche Bildnng, Form und Zwecke des schaffenden Geistes bedingten, ins Ange zu fassen. Aber auch durch Vorurtheil oder Bewunderung wird der Blick getrübt, und man versäumt oft die Vorgänger und Zeitgenossen iener angestaunten Genien in Anschlag zu bringen. Erst dann wird die Zeichnung der großen und reichen Individuen für richtig und gleichsam kongruent gelten, wenn sie mit der inneren Geschichte der litterarischen Zustände stimmt, wenn sich nachweisen läßt daß alle Triebkräfte des Antors in seiner Zeit vorhanden und ebenso viele Bedingungen derselben waren. Der Ausspruch zwar von W. v. Humboldt: "Ein großer Mann ist in jeder Gattung und in jedem Zeitalter eine Erscheinung, von der sich meistentheils gar nicht und immer nur sehr unvollkommen Rechenschaft ablegen läfst" hat an sich und besonders für die moderne Welt seine gute Geltung; aber die Selbstbeschränkung der antiken Griechen, welche sich innerhalb scharf umschriebener Kreise bewegten und ihre Kraft auf einem engen Gebiet mit Enthusiasmus zusammenhielten, dieser jetzt seltne Fehler einer bewußten Einseitigkeit kommt hier wenigstens zu statten und berechtigt uns mit

therrascheuder Sicherheit ihre Charakteristik aus klaren bestimmteu Einflüssen ahzuleiten. Ohne Zeichnung des Stils. der den innerlichen Kern wie mit einem symmetrischen Gewand nmschlofs, würde sie nicht vollständig sein. Daran muss ein Bericht über die diplomatischen Ueberlieferungen des Textes und seinen heutigen Zustand, zuletzt anch eine hibliographische Chronik sieh ansebließen. Diese sämtlichen inneren und äußeren Thatsachen der Litteratur darzulegen und ans ihnen das anschanliche Bild eines gesunden, im Ganzen und in jedem Gebilde harmonirenden Körners zu verarheiten ist die Anfgabe des vorliegenden Grundrisses. Sollte nnn das Studium, welches bei manchem Problem noch in den Anfängen steht, nicht nur einen wirkliehen Grand zur Kenntniss der Vergangenheit legen, soudern auch einen Rückhalt zum Fortschreiten in der Zukunft gewinnen, und znm hündigen Ausdruck eines sieheren Thathestandes gelangen, so mussten die Resultate der vielen hisher zerstrenten Untersuchungen gesiehtet und mit der eigenen Forselinng verkutipft werden. Wenn es hier möglich geworden das vermeinte Wissen vom wahren Besitz zn scheiden, dann ist eine methodische Theilung der fortdanernd wachsenden Arbeit an der Zeit. Zwar begehrt ein zahlreiches Puhlikum überall fertigen Besitz, und seine Wortführer erklären ein Archiv aus musivisch verkitteten Meinnngen, aus Bruchstücken und gehänften Citaten, wenn auch die Spitzen der Forsehung abgebroehen werden, für das erste Bedürfnis, sie schreeken mit Granen, ja mit Geringschätzung vor allem was an Ideen und Organismus anklingt zurück; aber jenes Puhlikum ist nicht das meine.

Znm Glück vereinigt sich die Mehrzahl im Glauben, dafa der unverlierbare Bestand der Litteratur in den Autoren und die gediegenste Frueht der Litterargeschichte nr in einem abgerundeten Gemilled der geistigen Grüßen ruht. Wenige Themen mögen so dankhar sein als eine mit Liebe gepflegte Schilderung der antiken Diebter; allein Künstler deren Stufen nnd Vorzüge so verschieden sind, von denen die meisten selbst die verborgene Gemitthewelt mit der Schärfe des sinulichen Auges anschauten, auf ihrem Standpunkt würdig zu fassen und in Gruppen richtig zu gliedern fällt uns schwerer als die Charakteristik Griechischer Prosaiker, bei denen Intelligenz und kritische Bildung überwiegen. Jeden leitet hier eine natürliche Neigung, ihr Mass erhöbt oder schwächt sich mit der Empfänglichkeit für andere Zeiträume, Gattungen und Meister; keinem wurde das volle Vermögen gegeben, in Individualitäten gleich sicher einzudringen als in Stilarten und Stoffe iedes Grades. Billig darf man auch ein drittes nicht übersehen, dass nach Lebensaltern und unter den wechselnden Einflüssen des Studienganges unmerklich Ansichten von Griechischer Poesie sich umgestalten, die wir bäufig aus der Jugend herüber genommen, noch häufiger tumultuarisch und nicht am Ganzen eines dichterischen Nachlasses festgesetzt haben: wir vergessen aber gewöhnlich dieselben mittelst einer Revision umzuschmelzen, und vielleicht nur ein Theil wird auf zerstreuten Punkten berichtigt. Nach dieser Seite hin ist mir dieses Werk fast wider Willen ein Schatz von Erfahrungen, selbst eine wahre Schule der Resignation geworden. In der Nothwendigkeit, Schritt vor Schrift bei großen und kleinen Artikeln das Material zu prüfen und die Summe der verschiedenen Momente mit dem allgemeinen Typus zu vergleichen, liegt zwar ein wohlthätiger Zwang; und wieviel ist nicht die stete Weisung zur methodischen Rechenschaft werth, da sie wider Erwarten eine Menge vermeinter Einsichten umstöfst, und genug halbes oder veraltetes wabrnehmen lehrt; aber sie führt doch überall Stillstand und Zerstückelung mit sich. wobei Zusammenhang und Stimmung verlieren. Offenbar sind dieienigen gunstiger gestellt, welche mit einem aus dem Vollen geschöpften Begriff, mit idealen Anschauungen, die kein lastendes Material verktimmert und an denen weder der Schweiss der Kritik noch die Müben der philologischen Technik baften, am liebsten den universellen, rein menschlieben Gehalt eines so glänzenden Obiekts aufnehmen wollen. Auf diesem Standpunkt schrieb K. O. Müller seine Geschichte der Griechischen Litteratur für jugendliche Leser; sie werden einem solcben Führer gern folgen, Bernbardy, Griechische Litt,-Geschichte. 1h, II. Abth. 2. 8. Anfl. II

wenn er die Werke der klassischen Dichter und einiger Prosaiker vor Alexander als vollendeten Ausdruck der Kunst zergliedert und mit begeistertem Vortrag die Wege zum Genuss des Schönen bahnt. Hieher gehört nicht (worüber A. L. Z. 1844. Jan.) die Frage nach den Vorstudien und Ergebnissen seiner mit praktischem Bliek geschriebenen Schilderungen; auch sicht ieder daß aphoristische Skizzen der Gattungen keine zusammenhängende Geschichte derselben sondern nur Bindeglieder und Erläuterungen der individuellen Gemälde bedeuten; manches wescntliche lag dem Plan oder der Eigenthümlichkeit des geistvollen Mannes fern, namentlich die bündige Zeichnung der Autoren und ein Zusammenfaßen ihrer Züge in kernigen Summen, selten ist er auf Stilarten und Sprachform, nirgend auf die Schicksale des Textes und seine Bearbeiter eingegangen. Wir möchten hingegen das von ihm befolgte plastische Prinzip beschränken, die Charakteristik und Schilderung des Menschen und Künstlers in Autoren ungleichen Ranges. Dieser Standpunkt ist uns zwar aus der Aesthetik und bistorischen Erudition geläufig geworden, dennoch aber einseitig, weil die litterarischen Größen auch Vertreter ibrer Gesellschaft in Politik, in sittlichen Ideen und geistigen Interessen waren; er wird nicht ausreichen um die Geschichte der Litteratur aus ihren eigensten Motiven zu entwickeln; man müßte denn an biographischen Denkmalen sich genügen lassen. Gerade die Litteratur der Griechen schließt sämtliche Kräfte der Nation ein und geht in ihrem Staatensystem auf. Sie bewahrt daher einen Schatz des erlebten und gedachten, ein Ergebnifs von Ideenkreisen und Gruppen, welche zuerst in aller Freiheit partikular und wenig gedrängt neben einander wirken, dann durch die Macht des Gedankens, der kritischen Reflexion und gesellschaftlichen Bildung in eine gemeinsame Bahn gezogen werden; weiterhin sinkt die plastische Harmonie auf ein untergeordnetes Moment herab. Die Darstellung eines solchen Stoffs muß demnach zuvörderst die Individuen vollständig begrenzen, dann aber in ibrer Wirksamkeit auch Grundzüge, Wendungen und Gegensätze der Kul-

tur oder Intelligenz nachweisen; das litterarische Geschäft wird ein Umgestalten der äußeren Thatsachen in die Welt der Innerliehkeit sein, und kann nicht ohne Divination oder cin psychologisches Element bestehen. Nur so läßt sich zu richtiger Gliederung gelangen, und das Prinzip einer Eintheilung ohne Mechanismus finden. Zwar bewegt sich jedes konstruktive Verfahren, welches in den Stoff mit deutendem Geist eindringt, auf schlüpfrigem Boden, und das Misstrauen der Menge tritt ihm entgegen. Denn sobald man den Umfang der Autoren ausmifst, ihren Absichten ahnend und mit Liebe nachzugeben versucht, selbst kleine Zufälligkeiten benutzt, wächst die Gefahr der phantastischen Reproduktion, daß sie zu weit gehe und zu viel sehe; doch sind darum die Täuschungen nicht geringer, wenn man ein zu kleines Mass nimmt und die hervorstechenden Figuren, deren Glanz durch Isolirung sich noch erhöht, außer ihrer Stellung im Ganzen betrachtet. Sieher gilt hievon das Wort, welches in einer anderen Frage der Kunstrichter bei Dionysins sprach: ξν δὲ τοῦτο διισχυρίζομαι, ότι ούχ έστι μεγάλων έπιτυχείν έν ούδενὶ τρόπω, μη τοιαύτα τολμώντα καὶ παραβαλλόμενον, έν οίς καὶ analleanal force avayzator. Das Gelingen der Arbeit, die weder einzig Historie noch Kunst und Ergebnifs philosophischer Anschauung ist, beruht auf dem Einklang vieler in Form und Gehalt schwer zu vereinender Thätigkeiten.

Wenn hier aber irgendwo fester Grund crwartet werden soll, so hängt alles an einer scharfen Bestimmung der Stilarten und der individuellen Schreibart. Die Sprache gibt den Schlufsstein der gesamten Charakteristik, vom Ganzen und von seinen edelsten Gliedern, als ein treuer Spiegel des Lebens und Denkens; nach dem alten Satzolog ö βίος, τουότος ὁ 2δγος. Dies ist der Platz, wo die Grammatik in das litterarische Studium eingreift und die tiefe geistige Bedeutung einer gern verschmähten Disciplia zn Tage kommt, wo sogar Nutzen und Anwendbarkeit derselben begreiflich wird. Nun sind in keinem Punkte die Litterargeschichten schweigsamer und lückenhafter; die Prosa namentlich vertreten viele fleißig gelesene und eintre

Contract Contract

Männer von Rnf oder praktischem Werth, über deren formale Bildung und Sprache nirgend eine sichere Belehrung zu finden ist. Für die Mehrzahl der Autoren fehlt es hier an aller Ueherlieferung, nnd hei der Jugend des Fachs und der kritischen Apparate darf man hierüber kaum sich wundern; in unzähligen Fällen beruhen die so zuversichtlich lautenden Urtheile fast auf keinem Studinm, sind matt oder falsch, und gewähren noch weniger einen klaren Begriff, um Leser und Kritiker zu leiten. Im Gegentheil erfährt man ther Komposition and Satzban. Wortschatz and Diktion, also die wesentlichsten Erscheinungen des Textes, wodnrch Verständnifs und Charakteristik des Autors ihren Abschlufs finden, selten mehr als etliche gleichgültige Worte, deren Ursprung anf einen nicht zu tief gewurzelten Eindruck zurückgeht. Da nun kein gründlicher Fortschritt in der Litterargeschichte des Alterthums anders als durch diesen Theil der Arheit zn bewirken ist, so hahe ich dem früher (I. p. XI.) angedeuteten Satze gemäß die größte Sorgfalt für Pflicht gehalten; wenn auch meistentheils in Summen oder Umrissen. Nur dann ist der Ausführlichkeit einiger Ranm gegeben, wenn die Thatsachen des Stils uud Ider sprachliehen Kunst, die Rückstände und das Bedürfnifs nener Forschung, anch der Einflufs derselben auf die Fragen der inneren Kritik hervorzuhehen waren. Die Fachgelehrten haben freilich bereits nachgelaßen und mit geringer Lehhaftigkeit die Gebiete der Griechischen Grammatik angehant, welche mit der stilistischen Kunst zusammenhängen; dafür aber in den letzten Jahren mit Leideuschaft und fast Schlag anf Schlag enge litterarische Themen ansgebeutet (wie den Kyklos, einige Meliker, das Problem der Tetralogieu, die verloreuen Tragiker, neuerdings gar in drei Schriften anf einmal Philoxenus und seine Kunstgenossen), meistentheils Themen von unergiehiger Natur. welche zu wiederholten Maleu aufgeuommen doch nichts als neue Muthmafsungen und denselben Stoff in anderer Fafsung bieten. Vielmehr wäre dringend zu wüuschen dafs sie ihre Kraft den nuentbehrlichen Monographien über Stil und Grammatik großer und mittlerer Autoren zuwenden mögen. Hier ist noch genug des wahren Verdieustes übrig; weder Litteratur noch Grammatik und Kritik können ohne solche Sonderschriften, die freilich harte Arbeit fordern und mit keiner Kompilation oder Schönrednerei zu leisten sind, auf die Länge fruchtbar fortschreiten. Begehrt man aber Einheit in der Mannichfaltigkeit, ein Gesamtbild welches aus der Fülle zersplitterter Züge hervorgehen soll, so wird der Begriff vom Stil reicher und vielgestaltiger Autoren erst dann voll und lebendig, wenn der allgemein vorschwebende Typus in Gattungen und Individuen auf verschiedenen und oft nuähnlichen Stufen beobachtet ist. Zwar scheint dieser Stufengang dem hypothetischen Vorurtheil einer wachsenden und niemals ermattenden Vollkommenheit im Stil zn widersprechen, aber die Prosa läfst ihn in weit größerem Umfang wahruehmen, und Erfahrungen jeder Art erweisen dort wie die Zufälligkeiten des menschlichen Loses neben Knust und Genie ihr Recht behaupten.

Endlich vom unbequemsten Anhang litterarhistorischer Werke, vom dem bibliographischen Theil. Einige Bestimmungen über das Mafs, die Vollständigkeit und Treue desselben sind unerläßlich. Für letztere hat Hoffmann im Lex. B.bl. soweit gesorgt, dass wer nicht in der Nähe grofser Bibliotheken lebt und mit eigenen Augen die ganze Reihenfolge der Ausgaben überblieken kann, daran einen sicheren Rückhalt besitzt. Anders steht es um die Vollständigkeit. Bei der Ausdehnung der unförmlich angewachsenen Massen und in Betracht der Schwierigkeit, so vielfältigen und kostbaren Apparat beisammen zu finden, ist man geneigt im voraus auf jene zu verziehten. Eine Mehrzahl akademischer Schriften, Universität- und Schulprogramme kommt nicht in jede Hand; eine Zahl gruudlicher Recensionen welche manches Buch aufwiegen, jetzt aber in der journalistischen Flut versehwimmen, geräth in rasche Vergessenbeit; selten gewährt sogar eine große Stadt die Mittel zur gleichmäßigen Kenntniß von den Uebersetzungen, den lehrreichsten Stnfen der Reproduktion, wenn man wissen will, iu welchen Formen und Wendungen der



antike Geist, unserem Gefühl und der modernen Bildung entsprecheud, glücklich gefasst sei. Wir gelangen in den meisten Fällen nur zu Deutschen und Französischen Uehersetzern: auch hier konnte kaum etwas anderes als die Kunde der zngänglichsten Werke heabsichtigt werden. Sonst würde wol der rechte Platz, um solchen Apparat iu seiner ganzen Breite geordnet aufzunehmen und den Gehranch desselben durch gewissenhafte Schätzung seines inncren Werthes, gelegentlich anch durch Ausztige zn hestimmen, nur eine Bibliotheca Graeca sein; wenn sie nemlich anders als der Harlesische Fahricius eine wahre gesichtete Bihliothek ist, welche statt blofser Titel and Kollcktaneen von ungewisser Hand ein kritisches Archiv giht und ans uumittelharer Einsicht über die Geschichte der Texte, die Familien der verglichenen, die Register der noch rückständigen Codices, die Verwandschaft und Bedeutung der Ansgahen, den Nutzen und Charakter der Monographicu nehst Anhängen zerstreuter litterarischer Denkwürdigkeiten belehrt. Doch für ein Unternehmen dieses Umfangs möchte so schnell nicht mehr die Zeit kommen; auch hedürfen wir jetzt einer näheren Arbeit, welche minder langathmig und unseren Interessen verwandter ist. Wer hätte uicht die Bücherlast empfunden, unter welcher die Philologie des Griechischen and Römischen Alterthums scufzt? wer nicht von frühen Jahren an den Aufwand heklagt, welchen der Erwerb so vieler nnuützer und gedankenlos sich wiederholender Bücher erheischt, oder die Schwierigkeit, wenn man bei jeder etwas eingehenden Untersuchung eine Menge zerstreuter, alter, scheuer Drucke zusammenhringen soll, wofur nur eine kleine Zahl reich ausgestatteter öffentlicher Bibliotheken geutigt? Und wenn schon der Uebelstand. dafs wenigen dieses verschwenderische Fach zugänglich wird und die meisten ihren Blick auf ein enges Besitzthnm einschränken müssen, ein arger Schaden ist, so steigert ihn noch ieuer erwähnte Luxus in Detailschriften und monographischem Beiwerk. Zwar fordert ein sorgfältiger Anshan des Ganzeu mehr als je dafs wir in die Tiefen und Besonderheiten des Stoffs eindringen, daneben aber

gilt als hillige Voranssetzung dass alle Forschung auf das wahre Bedürfnifs, anf die dunklen und unbekannten Plätze gerichtet sei, dass sie nicht in die Breite sich verlieren soll und erst dann wesentlich fördert, wenn sie nicht blofs einige frische Blätter sondern fruchthare Lebenskeime treiht. Ohnehiu ist die Detailforschung, auch im besten Sinne getht, von einem fühlharen Nachtheil hegleitet: sie schwächt die Einfachheit des Studinms, sie stört den trenen unhefangenen Geist der Hingehung au den antiken Text, und man hat nunmehr hänfig genug bemerkt dass nnsere wenig älteren Vorgänger hei geringerer Gelehrsamkeit das Alterthum mit einer jetzt verschollenen Wärme und Weihe der Begeisterung aufnahmen. Dieseu Enthusiasmus zurückzurufen mnfs eine der uächsteu Aufgaben sein; dafür ist aher nothwendig dass nnser Besitzthum, vom Ballast des veralteten und vom falschen Schein des Reichthums befreit. auf seinen wahrhaften Bestand in engen Grenzen beschränkt. nnd überall in den letzten sicheren Resultaten vergegenwärtigt werde. Die Griechische Litteratur gestattet trotz ihrer beschwerlichen Masse noch am ehesten eine solche Revision, denn ihr methodisches Studium hat erst seit dem vorigen Jahrhundert begonnen. So mag auch dieser Grundrifs ein Beitrag sein, um ein gesichtetes und lebendiges Wissen von den Griechischen Meisterwerken zu fürdern.

2014 10Cm

## Uebersicht der Hauptstücke

des zweiten Theiles.

Eintheilung der änseren Geschichte der Griechischen Litteratur: p. 1-10.

Erstes Hauptstück, oder Geschichte der Griechischen Poesie: §. 92-127.

Standpunkt der Poesie: p. 11-23.

### Erste Abtheilung.

- I. Geschichte des Epos: 18-391.
  - Eigenthümlichkeit, Technik und Epochen des Epos: 23-64. (§. 93.)
  - 2. Geschichte der epischen Litteratur: 64-458. S. 94. Homer und die Homerische Litteratur: 65-234. Leben und nationale Bedeutung 65-87. Geist und Kunstart der Homerischen Dichtung 87 - 98. Geschichte und Kritik der Homerischen Gesänge 98-182. Bearbeitung derselben 182-219. Vermischte Dichtungen unter dem Namen Homers 219-234. S. 95. Die Kykliker und die kyklischen Epen: 284-263. S. 96. Hesiodus und die Hesiodische Litteratur: 264-338. Leben und Bedeutung des Hesiodus 264-285. Hesiodische Litteratur 285-323. Verlorene Hesiodische und Hesiodartleo Gedichte 323-338. §. 97. Gelehrtes Epos, Asius, Pisander, Panyasis, Antimachus, Choerilus: 338-350. §. 98. Apollonins von Rhodns 351-373, \$, 99, Mythographisches Epos. Bassariken, Quintus, Nonnus und seine Schulo: 374-408. 100. Apokryphisches Epos: 408-458. Orphika 408-441. Sibyllische Orakel, Sprüche der Chaldaeer, Centones 448-458.

- II. Geschichte der Elegie und iambischen Poesie: 459-575.
  - Eigenthumlichkeit und Epochen der Gattung 459-483. (§. 101.)
  - Geschichte der elegischen und iambischen Litteratur: 483-575.

§. 102. Kallinns, Archilochns, Simonides, Tyrtaens 484-565. §. 103. Minnermus and Solon 666-51. §. 104. Phokylides and Theogais nebst apokryphischen Lehrdichtern 517-538. §. 105. Hipponax and die Choliambiker 559-550. §. 106. Elegiker in Athen und im Alexandrinischen Zeitalter 550-675.

- Ill. Geschichte der melischen Poesie: 575-758.
  - Eigenthümlichkeit, Epochen und Spielarten des Melos: 576-651. (§. 107.)
  - Geschichte der melischen Litteratur: 652-758.
     108. Die Dorischen Meliker Alkman und Stesichorus 650-658.
     108. Die Acolischen Meliker Alkman und Stesichorus 650-658.
     109. Die Acolischen Meliker Alexaus, Sappho, Uby Mus, nebat Anatexon 650-654.
     110. 111. Universale Melik, Simonides und Pindar, nebat natergeordneten Dichtern, von Bacchylides bis auf Kerkidas herzh 650-749.
     112. Die letten Dithyrambiker Philozonna, Timothena und geringer 749-758.

#### Zweite Abtheilung.

IV. Geschichte der dramatischen Pocsie: 1-704.

- A Geschichte der tragischen Poesie: 2-506.
  - I. Einleitung in die tragische Poesie: 4-237. § 118. Aenfeste Geschichte der Tragddie, Urspringe 4-19. Fortschritte, Stufen und Vollendung der Tragddie 19-38. Ausbreitung und Verfall der tragschen Studien bis auf Alexander d. Gr. nebst dem Verrseichnis der Tragiere 39-67. Nachbene der tragischen Kunst 67-80. § 114. Aenfære Verfassung der Tragddie Studies 18-153. Bühne und Theaterwesen in Arben 81-98. Choregie und Verfassung des Chors 95-103. Schaupsieler und Schauppielknust 193-198. Das Attsche Publie

kmm 139-135. Aufführungen der Dramen, Theatertage, Siege der Dichter 135-153. S. 115. Iunere Verfassuug der Tragödie 154-255. Ockonomie, Technik, Mythen 154-179. Zweck, Plan und Motive der Tragödie 179-204. S. 116. Stil auf örmale Gilederung der Tragödie, Spraciasystem, rhythmische Form und Gilederung 26-237.

 Charakteristik der drei tragischen Meister: 237-506.

 117. Aeschylus 238-309. Biographische Notiz Kunstcharakter 244 - 265. Verzeichniß 238-244. und Charakteristik seiner Dichtungeu 265-304. Littera-§. 118. Sophokles 310-383. tur 304-309. graphische Notiz 310-317. Kunstcharakter 318-336. Verzeichnifs und Charakteristik seiner Dichtuugen 336-378. Litteratur 378-383. §. 119. Euripides 383-506. Biographische Notiz 383-388. Bedeutung und Einfins Studieu und Philosophie 398-410. Stil und 388-398. Metrik 410 - 419. Tendenz und Dramaturgie 419 - 429. Oekonomie, Prolog, Dialog, Chorlieder, Epilog 429-443. Verzeichnifs und Charakteristik seiner Dichtungen 444-498. Litteratur 499-506.

- B. Geschichte der komischen Poesie: 507-704.
  - 1. Gesehichte der alten Komödie: 508-676.
    - §. 190. Vorspiele der Attischeu Komödie, Stufen und Fornen des Lusspiels 508-513. Dorische Komödie, der Peloponnesier, Megarer, Sikelioten (Epicharusu und Sophron), Italioten 513-543. Parodische Poesie, Travestien und Biologen 543-554. Bukolische Dichtung, Theokrit und die Bukoliker 554-574.
  - Geschichte der alten Attischen Komödie: 574-676.
    - §. 121. Stufengaug der alten Attlischeu Komüdie 1574-584. Verziechniß der alten Komiker 584-596. §. 122. Verfassung und Charakteristik der alten Attlischeu Komüdie, Organismus, Charakter und Idee 596-922. §. 123. Arlstophaues 692-676. Biraphische Notic 692-698. Charakteristik 698-638. Verziechniß und Charakteristik seiner DrAmen 638-669. Litteratur 699-676.
  - Geschichte der mittleren und neueren Komödie: 676-704.
    - §. 124. Charakteristik der mittleren Komödie 676-683.

Verzeichnifs ihrer Dichter 683—687. Charakteristik der neueren Komüdio 687—697. Verzeichnifs ihrer Dichter 697—704

V. Poesie des Alexandrinischen Zeitalters: 704-775.

§. 126. Charakteristik und Eintheilung 704—713. Erste Gruppe: Alexander Actolus, Siumias, Dosiadas, Lykophton, Aratus n. a. 713—723. Zweite Gruppe: Kallimachus, Eratostebuers, Ribiauus, Numenius, Euphorion, Nikander, Partheuins, Heraklides u. a. bis auf Babrius 723—748. Dritte Gruppe Marcellus, die Oppiane, Manetho, Maximus u. a. Lehrdichter 748—757. §. 126. Die Griechische Authologie 757—775.

VI. Poesie der Byzantiner: 775-784.
§. 127. Georg aus Pisidien, Theodorus Prodromus, Ioh. Tzetzes, Manuel Philes, Georg Lapithes.

VII. Anhang der Poesie: 784-804. 8. 128. Litteratur der Acsonischen Fabel.

## Nachträge

zum zweiten Theil.

### Zur ersten Abtheilung.

- S. 60. (vgl. 218.) J. Classen Beobachtungen füber den Hom. Sprachgebrauch, Frankf. 1867.
- 191. Darstellungen der beiden Griechen, Georg Mistricks Veropie zu 6º Oppragie Arien, Leipz, 1867, und Valett, Opp-geor 9fee zul neufgatze. Heersperiet feropie) zu stretz, sent neufgatze. Heersperiet feropie) zu stretz, sent heersperiet, 1868. Dess. Dianie heresses. Parkte born Die Entstehungsweise der Hom. Gedichte, Leipz. 1869. Dess. Dianieh resethriechen Dies Konenh. 1863.
- 158. L. Gerlach Die Einheit der Ilias und die Lachmannsche Kritik: Philol. Bd. 30. vorn.
- 159. Benicken de Iliadis carmine primo. Diss. Berl. 1868.
- 173. Peppmiller De cetterna II. rhops. Diss. Hal. 1898.
   175, 9. Ueber die Wahrheit der Homerischem Berichte welche die Oertlichkeit von 1 thaka betreffen artheilt Hercher im Hermes I. 295. ff. ganza naders als Gell u. a. Er aucht darzathen daß dier Dichter mit der Natur jener Insel völlig unbenannt war, daße en iemals sie k\u00fcnn beancht haben, wie dem auch keiner der Alten oder der Neueren bis auf nmer Jahrhandert sie mit eigenen Augen sah. Wenn aber diese Behauptung sicher ist, so lige hierin ein wichtiges Moment, welches unerwartet den phantastischen Standpunkt der Odyseen bestitigen würde. Doch widerspricht der ziemlich ansführliche Bericht von Fr. Thierse h. (Leben II. 1866, p. 33g. f.), welcher Ithaka sah und viele Zitige der Homerischen Beschreibung wieder erkannte, namentlich aber die basatische Grotte der Nymphen.
  - kannte, namentlich aber die basaltische Grotte der Nymphen. Z. 32. Kirchhoff Die Composition der Odyssee. Gesammelte Aufsätze. Berl. 1869.
- 189. f. Dos Aristoteles "rsoojiara" ("Dирска"), bestehend in 28 Numern oder Notizen, hat gesammelt Val. Rose im Aristoteles Pseudepigraphus (L. 1883), p. 148. ff. und im Aristot. T. V. p. 1501. ff. fr. 137-175. Vgl. Heitz Die verlorenen Schriften des Aristot. (L. 1865.) p. 295. ff.
- 190. J. La Roche Die Homerische Textkritik im Alterthun, Leipz. 1896. Dieses nittzliche Buch schließt mit einem Verzeichnifs der bekannt gewordenen Handschriften Homers. Eine Zugabe sind dess. Homerische Untersuchungen, Leipz. 1898. Rhianns: H. 2. p. 733.
- 196. Didymi Περί τῆς 'Αρισταρχείου διορθώσεως fragmenta ad Il.

  A. ed. A. Ludewich, Regim, 1865-67, II. 4.

- Aristoniei Περὶ σημείων 'Οδυσσείας reliquiae emendatiores ed. Ο. Carnuth. Regim. 1869.
- 207. Polak Obss. ad Scholia in Odysseam, LB. 1869.
- 217. Z. 31. 4. Aufi. 1868—69. Desselhen unvollendeter Komm. zur Ilias 1868. Odyssea ad fidem fibr. opt. ed. I. La Roche, Lips, 1867—68. II. mit dem krit. Apparat.
- 218. Z. 26. Egger Revue des traductions françaises d'Homère, in s. Mémoires de littérature ancienne, Paris 1862. N. VII.
- 230. Althans De Batrachomyomachiae Hom. genuina formu, Diss. Gryphism. 1866.
- -234. Cohet in Hom. h. in Cereron, Momonogne X. 908. ff. Kritises Bearbeitung: Hymnus Cerest Homericus et F. Fueckeler, I. 1888. Hignard Sur Ies hymnes homériques, Paris 1864. Fietkan De carminum Heisoderum alque Hymnorum quulum rungnarum vahulum nilmonicis, Repim, 1895. Windisch De Hymnis Hom. maioribus, Diss. Lips. 1867. Guttunann De H. Homericorum historia critica, Diss. Crypt. 1899.

Grese De H. In. Mercurium Homerico, Minater 1867. O. Schulze De H. in. Merc. Hom. compositione - et interpolationi-bus, Hal. 1868. M. Schmidt im Rilein. Mus. XXVI. 1983. hat erkannt dafs dort v. 30-88. nach A unscheidung der üblen Interpolationen auf 5 Verne sich reduziren. Wirnel Quazet. del H. in Fenn. H. Minater 1870. R. Thiele Prolegomena ad H. in Fen. H. Ial. 1872. Dieser Wettelre svoiler Jingreer Forscher läst eine zusammenfaßende Schrift wünschen und erwarten, worita alles was die Charakteristik, den Zustand und den Wortschatt der grüßeren Hyunen angeht nebst Auswahl der kritischen Beitrige vereinigt. Wirde.

- -205. Den Text dieses sogenanten Certamen hat ans demselben Florentinus, woher ihn Stephanns zog, unter der Ubberschrift, Hre! Ourjoen zu! Handbon zal voö yisoog zal dyasog ovien, berichtigt herausgegeben Fr. Nietzsche im Acta Societ. philo. Lips. cd. Nietzd., 1871. Lvon. Derselbe begach diesen lückenhaften Traktat, den er dem Rhetor Alkidamas zuschreibt, sorgfültig im Rheim. Mus. 8d. 26. 526. ff. md. 26.
- 285. Nachlese zur Proklos-Masse der Scholien zum Hesiod gab ans einem Monacensis S. XVI. Usener im Rhein. Mus. XXII. 590. ff.
- 294. Hesiodos Werke und Tage geprüft und erklärt von A. Steitz, L. 1869.
   304. Theog. mlt Einl. n. krit. exeget. Anm. v. Welcker, Elberf.
  - Theog. unit Einl. n. krit. exeget. Anm. v. Welcker, Elberf. 1865. Schoemann Die Hesiod. Theogonie ansgelegt und beurtheilt, Berl. 1868.
- 923. Uesiodi quae feruntur carminum reliquiae e. comment. crit. ed. G. F. Schoemann, Berol. 1868. Hesiodea quae feruntur earmina — recens. A. Koechty, léct. var. subscripsit G. Kinkel. P. I. L. 1870.

- S. 329. Einiges zur Melampodie (die Schreibart Μελαμπόδεια zieht er vor) hat Meineke im Hermes I. 327.
- 334. Philodemus περὶ εὐσεβείας col. 91. (ergünzt von Nauck im Eutletin de l'Acad, d. Sc. de Petersb. T. 7. p. 191.) παρὰ δὲ τῷ ποιή, σαντι τὴν Λαναίδα τῆς μητούς τῶν θεῶν θεράποντές εἰσι Κουρῆτες.
- 382. Zwei K\u00fcnigherger Diss. De disferentia oretionie stomerica et posteriorum epicorum — in vsu et significatione epithetorum, von Th. Flacher 1851. 4. und A. Kreutz 1865. P. Witting De uru coniunctivi et optativi in emunitationibus secundariis epud epicos Greeces, Ind. 1867. vg. 11. 731, 736.
- 4.08. Patzig De Musaet grammatici emendatione, Diss. Lips. 1870. Aus dieser nützlichen Dissertation werden die Gruppen und Werthe der Hand- oder Abschriften des Musseus (sie sind jung und stammen, auch der gute l'Alatinus, meistenthelis aus S. XV.) genügend sich erkennen lafaen. S. 407, 33. sis statt "belde noch unbenutzt" an setzen: dem beferen Text des Lasearis folgte zuert H. Stephanns in d. P. grüne. kero.
- -419. Einen neuen aber unfruchtbaren Verauch um die Sammlung der Orp hischen H ym nen (Stücke verschiedener Zeitenber zwischen dem 3. Jahrh. vor und dem 2. nach Chr. gemach!) irgend einem mystischen Kult anzeigenen wagte Petersen mer Philol. 27. 385. ff. Er nahm keinen Austoß daran daß diesenen Hymnen einsche Phrareclogie, selbst Griechischer Wortgebuch erholt, wenn nur ihre verneinten Hintergedanken (selbst die Moeren als Regeugöttimen, die Kreiden 23. als Stiffenen eines Geheimdienstee) sich mit Phantasmen der Mysterien vereinigen lieben.
  - P. R. Schuster De veteris Orphicae Theogoniae indole atque origine, L. 1869.
- 453. Kleinere Ausgabe, Oracula Sibylina cd. C. Alexandre, ed. II. Paris. 1869.
- Krit. Beiträge zu den Sibyllina von Meineke, Philol. 28.577. ff. 457. Drei von Miller sehr verdorben herausgegebene Hymnen, zum Theil magischen Inhalts, hat Meineke berichtigt, Hermes IV. 56. ff.
- 512. Zum Artikel Solon der Bericht von E. v. Leutsch im Philol. Bd. 31, 130. ff.
- 531. Am ansführlichsten hat unter den Zeitgenofene über die Reste, Zustinde und muthmaßlichen Verfäser dier The og nis-Masse, nicht ohne mehrfache Beitrige zur Kritit und Erklärung, gehandelt E. v. Leute him Jahrenberielts r. Philologus Bd. 29. 30. Größere Bitndigkeit und ein geringerer Grad von Eutschiedenheit im Vortrag so streitiger Ansichten war zu wünsechen, um auf einem nebelnhaften Gebiet den Pföd nicht ganz zu verlieren. Er glaubt (Bd. 29. 595). nusere Sammlung des Theognis habe nicht bereits im Attischen Zeitstler existirt,

sondern sei nach Cyrillus oder in der zweiten Hüffte des 5. Jahrb. p. C. entstaulen. Hierin ist ima Nitzstehe Rhein. Mus. 22. 184, ff. beigetreten, unter Voraussetzung das die Rodaktion der Sprüten neah Stichwütren (woher die vielen Wiederbungen) ausgeführt wurde. Diese Hypothese bestreitet Fr. Fritzsehe (bei Lentsteh p. 599–546) und seigt mindestens wiewiele Bedenken eine Redaktion nach Stichwürtern hat, wenn und die Gruppirung des Gedichte darstellen will; nater anderen wird bemerkt das in mehreren größeren Schlekten jede Anrede fehlt, das Kyrnos jett. in 78, Polypavides in nur 9 Stelle ner vorkommt. Wenn daher zu vermutben sei das unser Theognis aus verschiedenen Samulungen utsaumengesettst worden, so war vielleicht nur eine derselben, die man hauptsächlich henntste, nach dem Stichwurd geordnet.

S. 535. Nachtriglich sind die Learten des Muthensis ervrollstindigt worden von Leuten by 2.06 fd. ff. (vgl. 486 fg.) und im Konjekturenhüchlein H. van Herwerden Animadv. philol. od Theognidem, Prai. 1870. p. 47. ff. Sonst erhellt aus der neuesten Vergelichung (Theopositis Ergel e odd. tribus et Gr. T. Etgler, Tuking, 1898.) dafs Venetus K aus dem Vaticanus O abgeschrieben ist. 560. Die Fragmente des Hindes auch im Aristoteles der Berl.

Ausg. T. V. p. 1574-78.

575, 84. Bergk Anthol. lyr. ed. 2. 1868.
 654. Niggemeyer De Alemane, Münsterer Diss. 1869. Ueher des

- 004. Alggemeyer De Atemane, Munsterer Diss. 1809. Uener des Alkman Parthenion: Ahrens im Philologus, zwei Artikel, Bd. 27. Blafs im Rhein. Mus. Bd. 23, 26. Fragment du Parthénée d'Alcman — restauré, commenté et traduit par M. A. Canini, Paris 1870.

 692. Anacreontis Teii quae vocantur Συμποσιακά ἡμιάμβια ex Anthol. Palatinae volumine — Parisiensi post II. Stephanum ed. Val. Rose, L. 1868.

 706. Den ühel zugerichteten Text dieses Klageliedes der Danae haben wiederholte kritische Versuche (darunter einer von Nietzsche Rhein. Mus. 23. 480. ff.) nicht genießabarer gemacht.
 721. E. Buchholtz Die sittliche Weitanschauung des Findaros

u. Aesch. L. 1869. Diss. v. C. Bulle, Bonn 1866. Einiges hei Kortüm Geschichtliche Forschungen, L. 1863.
W. Christ Die metrische Ueberlieferung der Pind. Oden,

Abhaudl. d. Münchener Akad. Philol. Cl. XI. 1868.

- 727. Zahlreiche Diss. über Wortstellung (Harre Berl. 1867.) nud

Syntax, namentlich Kasuslchre (Friese Berl. 1866.), O. Erdmann De Pindari usu syntactico, Königsb. 1867.

- 738. W. Christ Die älteste Textüberlieferung des Pindar, Philol. XXV. 607. fl. zeigt daß in vielen Varianten des Pindarischen Textes noch die Spirr der Umschreibung in das Jüngere Alphabet oder die Mißdeatung der urspringlichen Vokalzeichen sich wahrenhem läcke; daß vieles Stellen zu berichtigen

- selen, manche Formen aber zweifelhaft bleiben. Desselben recognitio des Textes, L. 1869.
- 739. Pindars Siegesgesänge Gr. n. Deutsch mit Prolegg. über P. Kolometrie von M. Schmidt, Jena 1869.

### Zur zweiten Abtheilung.

 Ein originales Buch zur ästhetischen Benrthellung des antiken Dramas: M. Rapp Geschichte des Griech. Schauspiels vom Standpunct der dramatischen Kunst, Tübingen 1862.

Patn Études sur les tragiques grecs. 3 éd. Paris 1865-66. IV. s. unten p. 197. Z. 23. vollendet 1869.

- Die bei der Anfgrabung im Theater Athens gefundenen Inschriften sind gesammelt in der 'Αρχαιολογική 'Εφημερίς, Athen 1863.
- -119. Die zahlreichen Vorschlige für Pa. Plut. p. 841. zählt Sommerbrodt im Rhein. Mus. XIX. 130. ff. anf und verwehrt sie mit der paradoxen Aenderung, τόν τίς πόλεος γοριματία ότα γυσώσειεν τοξε όποιρενομένοις, ούν έξείναι γάο αντός παριπκομένωθαν, δ. durch Abweichungen von normalen Text verbunzen.
- 144. Ueber die Wahl und Stellung der Richter s. auch Muthmafaungen von W. Helbig, Zeitsehr. f. Gymnas. XVI. 97, ff.
- 178. Die bis zum Ueberdrufs besprochene Frage was dem Arlstoteles eine nöglig enwenden bedeute, hat nochmals Ed. Friederichs im Philol. Bid. 99. 71e. ff. wieder aufgenommen und in gesuchtester Form beantwortet, als ob jener Ausdruck weder einen ethischen noch aesthetischen Begriff Tuliefae. Da geräggegenüber steht, so umtis ein beroischer und ernater Charakter unt stittlichen gedacht zein.
- 229. H. Buchholtz Die Tanzkunst des Enripides, L. 1871.
- 307. Ein Facsimile des Laurentianus gab R. Merkel im Prachtdruck Oxf. 1871. f.
- 836, 24. W. Dindorf Lexicon Sophocleum, L. 1871.

M. Blaydes, Oxf. 1871.

- 353. Soph. König Oidipus berichtigt..erkl. v. Fr. Ritter, L. 1870.
   384. M. Schmidt Die Sophokl. Chorgesänge rhythmirt, Jena 1870.
- 372, 12. and desselben Hasselbach Sophokleisches, Frkf. 1861, welches Buch allein mit dem Philoktet sich beschäftigt. Ausgg. von Phil. und Trachiniae: critically revised—and explained by
- 442. J. H. Schmidt Die Monodien und Wechselgesänge d. Att. Tragödie. Textu. Schemata d. lyrischen Partlen bei Euripides, L. 1871.
- 492. Ein Nachtrag zu den Lesarten des Florentinus, aus welchem Electra herausgegeben ist, von Kirchhoff im Hermes VI. 253. ff.
   529. 32. Zwel Hallische Procemia von Bergk 1868.
- 542. Chr. Muff Ueber den Vortrag der chorischen Partieen bel Aristophanes, Halle 1872. nebst e. Programm desselben.

#### Geschichte der dramatischen Poesie.

Darstellungen und Sammlungen der dramatischen Litteratur. A. W. v. Schlegel Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur, Heidelb. (1809) 1817. III. im ersten Theil oder Werke Th. 5. Ch. Magnin Les origines du théatre moderne précédée d'une introduction contenant des études sur les origines du theatre antique, Par. 1838. Welcker Die Griech. Tragodien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet, Bonn 1839-41. III. Bode Gesch. der Hellen. Dichtk. dritter Band in zwei Theilen, Lpz. 1889. fg. Darley the Grecian drama, Lond. 1840. Müller Gesch. der Griech. Litt. Kap. 21. ff. J. L. Klein in den vorderen Bänden s. Geschichte des Dramas, Leipz, 1865, ff.

Poetae Graeci veteres, tragici, comici, lyrici, epigrammatarii, Gr. et Lat. Colon. Aliabr. 1614. II. f. Poetae scenici Graecorum. Rec. et annott, instruxit F. H. Bothe, L. 1825-31, X. S. Poetac scenici Graeci, eum fragm. fabularum perditarum ed. G. Dindorf, Lips. 1830. Oxon. 1851. 4. Dess. Ausgaben der Dramatiker, Ox.1832-35. VI. 8. nebst den betreffenden Annotationes, in Aeschylum 1842. in Sophoclem 1836, in Euripidem 1889. II. in Aristophanem 1887. II. aec, Scholia Graeca 1838, III. Metra Acsch, Soph, Eurip, et Aristoph, descripta 1842. Dess. Revision mit Einleitungen und kritischen ... Nachweisen, Poetarum scenicorum Graecorum - fabulae superstites et perditarum fragmenta ex recens. et c. prolegg. G. D. Ed. V. Lips. 1867 - 68. Brumoy le théâtre des Grees, Par. 1730. III. 4. n. Ofter: neue Bearbeitung von Rochefort, du Theil, Prévost, P. 1785 - 89. XIII. 8. von Raoul-Rochette 1820-25. XVI. 8.

Fragmentsammlungen: Anm. zu §. 113, 8.

Dramaturgische Litteratur der Alten. Im allgemeinen Casanb. in Ath. VI. p. 286. E. Bückh in Corp. Inscr. I. p. 350. Weleker d. Griech. Tragiid. p. 93. ff. Ad. Trendelenburg Grammaticorum Graecorum de arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonn. 1867. Aristoteles und die Peripatetiker: Plut. adv. Epicur. p. 1096. A. de 'Apierorelyn nat Georgewern nat legunnun nat Ainalaggor οί περί χορών λόγοι και διδασκαλίαι και σὰ δί αθλών προβλήματα και φυθμών και άφμονίας (ηθφραναν). Unter Schriften des Aristoteles Diog. Laert. V, 26. Nina: Acordianal a. neol toayadiar a. didagnatias a. In sechs Citationen kommt Agreroritys έν ταϊς διδασκαλίαις vor. Diesen Nachlass mit den didaskalischen Notizen s. bei V. Rose Aristoteles Pseudepigraphus p. 552-561. Die mehrmale erwähnten didaguatien betrafen Tragodien und Komödien, Ionsius de S. H. Ph. I. 11.2. Dienearchus, id. I, 16. Bernhardy Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Aufl.

dyséese (περὶ μοσεκτής) und περὶ Διευνειακείν σίγείνου, ulti ihnlichen Monographien, wormat auch "πεσθείες επ Soph, and
Eur. (Anu. an §. 116. 4.), waren unabhängig vom Böse Elizideo,
wiewehl dort (cf. Δετραπ. Ε Med.) verwandte Themen vorgekommen sini; nangetähr wie die verwandten Arbeiten des Aristoteles neben der allgemeinen Charakteristik des Werkes περὶ
«ανητών standen. Hera elli des 7 Ontiena, Niches Com. III., ÞØ.

2 Chamaeleon von Herskles, Spezialsehriten, κερὶ σανέψεν, π.
Θεικούος, π. Αιτρίως, π. καριφόιες, Köyke he Chamael. Berol.

1856, p. 38—35. Aristo xenus: Ammon, p. 193. Elnige kleinere
Sammler der Art weist Hillenan Dursitäs Samily que supersunt.

p. 84. nach. Forschungen der Alexandriner und ihrer Zeitgenossen seit Kallimachus and Aristophanes: Th. I. 184, ff. Ueberreste derselben rnhen in den didaskalischen Argumenta der Dramatiker, die vorzüglich ans den pinakographischen Arbeiten geschöpft sind. Aristophanes (Nauck p. 256, ff.) hatte daran einen vorzüglichen Anthell und seinen Namen bewahren noch jetzt acht enobiasig: die Texte haben zusammengestellt und kritisch erörtert Schneidewin De Hypothesibus tragoediarum Graecarum Aristophani Byzantio vindicandis, Gott. 1858. in d. Abhandl. d. Göttinger Ges. d. Wlss. Bd. VI. und Trendelenburg vorn. Anderes im Marmor Parium nnd vor allen bei Athenaeus. Krates avayoupal doaparav, Karystius von Pergamum meel didagnalias, guletzt Dionysii Halicarnassensis I. 36. μουσικής ίστορίας unter Hadrian; man ging in kleinstes Detail ein wie nach Schol, Vat. E. Rhes, 499. Alovoσόδωρος έν τοῖς παρά τοῖς τραγωδιοποιοῖς ήμαρτημένοις. Der ilteste von allen Asklepiades Tragilensis. Schiller des Isokrates. schrieb sechs Bücher τραγωδουμένων: Monographie von Werfer in Acta Monac, T. H. Fase, 4. An diesen Asklenjades batte Philochorns eine Schrift verwandten Inhalts gerichtet, die zngielch mit seinem Buche zegl spayodiav in Schol. Cobet, Eurip. p. 252. angeführt wird. Endlich die reichen Ueberreste guter Alexandrinischer Gelehrsamkeit in den Scholia, deren Grundlage Didymus war: Didymi fragm. ed. Schmidt p. 240. sqq. Sammlung von Trendelenburg im Anhang seiner Schrift. Ein Register dleser Sammler und Ausleger: Iul. Richter de Aesch. Soph. Eurip.

## A. Geschichte der tragischen Poesie.

interpretibus Graecis, Berol, 1889.

Das reiche Material auf dem unsere Kenntnis der Attischen Tragödie ruht, hat in neuester Zeit fortwährend an Ausdehnung gewonnen. Jede Seite dieses Stoffs ist durch

eine Fulle monographischer Forschungen, welche das zerstiickelte Detail im Ueberfluss ergrituden, behandelt und hiedurch massenhafte Beiträge zum Verständnifs des Ganzen gehäuft worden, das Wissen hat aber au Klarheit und übersichtlicher Einfachheit immer mehr verloren. Ein solches Hebermafs wurde schon Theilung der undurchsichtigen Massen in Fachwerke fordern; sie wird aber auch durch die Natur des tragischen Haushalts geboten. Denn die Traøbdie war ein sehr zusammengesetzter Bau: mannichfaltige Mittel simplicher und geistiger Art traten hier zusammen a und bildeten einen Organismus, ein innerlich und äußerlich gegliedertes Kunstgeftige, welches für die vollendetste Schönfung der Gricchischen Poesie gelten darf. Um nun den Zusammenhaug und die Wechselwirkung aller Glieder zu begreifen, muß man ihren Bestand nach seinen bedentendsten Momenten zergliedern und in einer Reihenfolge betrachten. Solche Momente wie sie durch scenische Darstellung. Objekt, dichterische Form und den Ideenkreis der Dichter bestimmt wurden, sind vor allen das Theaterwesen und seine Spitze, das Verhältnifs des Tragikers zum Publikum, die mythischen Stoffe, die Mittel formaler Kuust in Sprache Metrik Musik, endlich die Ziele der dramatischen Kunst und Oekonomie oder ihre höchsten sittlichen und poetischen Anfgaben. Beim blofsen Anblick dieses massenhaften Rüstzeuges ahnt mau hier eine Gediegenheit und Breite der Kunst, welche den Ginfel der Griechischen Poesie bezeichnet. Abgerundet in allen Theilen und auf einen vielseitigen Organismus in der Gesamtheit angelegt glänzt die Tragodie durch eine Fülle geistiger Kraft, und dieser Reichthum an Gedankeu überwiegt so sehr, daß sie mehr als irgend eine dichterische Gattung von Zeit und sinnlichen Anschauungen unabhängig zu wirken vermag. Auch nachdem alles geschwunden ist woran einst der nationale Charakter und die scenische Wirkung der Attischen Bühne hing, behauntet ihr Nachlass in der Schrift einen Grad allgemeiner Verständlichkeit; ihre Meister übten fortwährend einen unmittelbaren Einfluss, zuerst auf die Buhne der Römer, dann auf die Bildung der neuereu Völker. Nicht weniger bewundern

1 \*

wir die Vollständigkeit und Tiefe, zu der diese Tragödie gelangt ist, deren genialste Leistungen doch nur den Raum eines Jahrhunderts füllen: nicht sprungweis hat sie das Ziel erreicht, sondern in einem strengen historischen Gange sich bewegt. Hauptsächlich war es ein dreifacher Stufengang, in dem die Tragiker vorrückten und das Werk der Vorgänger, dem Sinue der Zeit welcher sie angehörten ebenso sehr als dem Geiste der reifenden Kunst entsprechend, fortführten: sie haben iede Wendung der Attischen Politik und Gesellschaft begleitet und daraus Motive genommen, bis sie zuletzt die sämtlichen dem Hellenischen Alterthum gesetzten Aufgaben erschöpften. Ihre Dramen sind daher sprechende Zeugnisse des öffentlichen und des inneren Attischen Lebens, das in immer erneuten Formen einen vollkommneren Kunstverstand glänzend entwickelt hat. Wenn nun ein sonst reich begabter Dichter seine Kunst nicht auf allen Punkten mit derselben Meisterschaft umspannte, so wurde durch das Zusammenwirken iedes Talents im Großen und Ganzen der tragischen Komposition die Besonderheit der Individuen ausgeglichen und die Kunst bis zur höchsten Vielseitigkeit geführt. Deshalb muß eine Charakteristik. dieses Gebiets den so mannichfaltigen Erscheinungen bis in den Kern und die geheimen Gründe nachgehen und den ausgedehnten Stoff gruppiren. Ihr Ausgangspunkt sind die wechselnden Einflüsse der Zeit, besonders aber der Gangder Attischen Kultur im stuften Jahrhundert; sie wird segar aus dem geschichtlichen Verlauf der Tragödie selber ein Regulativ für ihr Verständniss erlangen.

1. Einleitung in die tragische Poesie der Griechen.

118. Aeufsere Geschichte der Tragödie vom Ursprung bis zum Aufhören der Kunst.

# a. Ursprünge,

 Die Tragüdie war in Wesen und Verfassung Attisch und wahrhaft ein Werk der Attiker, den Austofs aber und die frühesten Elemente haben sie von Fremden empfangen;

Der erste Keim ruhte lange Zeit unbemerkt im Dithyrambus, welcher vom Isthmus mit der Bacchischen Lustbarkeit hertiber kam und als Schmuck der Dionysien bei musischen Wettspielen öffentlich anerkannt war: kein Zufall sondern das in der Griechischen Litteratur waltende Naturgesetz hat es gefügt daß die neue Gattung aus derienigen Form entsprang, mit welcher die Melik schlofs. Ein solcher Fortgang konnte jedoch erst dann eintreten, als der Dithyrambns durch Lasus (8, 107, 6,) einen mimetischen Charakter mit Hülfe der Musik annahm und seinen epischen Stoff in sinnlicher Darstellung ausschied. Diesen Zusammenhang awischen der älteren und itingeren Gedichtart bezeugt (Anm. s zu 8, 67, 4.) eine Reihe von Ausdrücken neben der Tradition. Unter den Ausdrücken beweist hier weniger das Wort ôpar, welches die Pelononnesier wie es heifst sich zueigneten, als τραγωδία nebst dessen Wortfamilie. Denn diese Wörter kuttpfen sich unmittelbar an Weinfeste des Dionysos. dem der Bock geweiht und geonfert wurde, während ihn dithyrambische Lieder und Chöre (zoayzol yopol) feierten: die Behauptung alter Grammatiker aber, ein Bock sei zum Preise Bacchischer Wettgeslinge bestimmt gewesen, beruht auf Täuschung. Solche Dithyrambenspiele mit ihrer eigenthumlichen poetischen und musikalischen Verfassung waren der Stoff des τραγικός τρόπος, einer Dorischen Tragödie durch blofse Chore, die von Neueren bisweilen als ein Glied des Melos lyrische Tragodie benannt wird. Die Kunst durchlief dort eine Reihe volksmäßiger Vorstufen, deren Namen keinen deutlichen Begriff mehr geben, sie verrathen aber ein hohes Alterthum und langsames Wachsthum der mimischen Kraft; auch werden die Künstler noch nicht als Individuen scharf gesondert und gezeichnet, sondern nach Familien gegliedert und verstecken sich hinter poetische Stammbäume.

Mehr sagt die früheste geschichtliche Tradition, welche den dithyrambischen Reigen auf den Boden md in die Nachbarschaft von Sik yon versetzt. Dort erzählt man sei Epigenes mit einer sogenannten Tragötlie hervorgetretzu, derselbe mit dem Theepis gleichsam genealogisch als Erbe seiner Kunst verbunden wird; die Hörer beider Männer sahen in ihnen Neuerer am einfachen Text und Spiel des kyklischen Chors. Dem Volk muste jeder Eingriff nicht nur in das Melos und den religiösen Branch sondern auch in die ranschenden Improvisationen einer Festlichkeit mifsfallen, deren zwanglose Formen zur Lanne des Naturkultes heiter stimmten, die deshalb auch als Eigenthum der versammelten Gemeine betrachtet wurden; nicht so leicht liefs man sie daher in die Hände gelehrter Meister übergehen, noch weniger aber sollten sie durch strenge Technik geregelt dem popularen Interesse sich entfremden. Ob nun jenem Bacchischen Männerchor alle symbolische Darstellung und Mummerei gefehlt hat, ob nicht einige Theilnehmer desselben nach altem Herkommen die Rollen von Satvrn spielten, da diese Figuren vom Dionysischen Mythos unzertrennlich waren, ist unbekannt. Sicher blieb das satvrhafte Spiel mit entsprechenden Masken und Tänzen längere Zeit eine bäuerliche Lust, an der die niederen Kreise sich erfreuten, und es kann nicht befremden dass die vom Landvolk regellos in unverhüllter Natürlichkeit gesungenen Lieder (galliza) nicht minder der Aufmerksamkeit des Forschers als der strengen Aufsicht des Staates sich entzogen. Um so leichter begreift man daß beide Formen Dionysischer Lustbarkeit mehr durch Grade der Bildung als durch religiösen Geist von einander geschieden waren! dass sie spilter nahe zusammenrticken konnten und durch Vermittelung der Kunst sich vertrugen; auch besagt ein altes Zengnis dass Arion (§. 64, 3.) theils die tragische Weise nebst einem festen Chor geschaffen, theils Satyrn mit metrischen Texten ansgestattet habe. Dieser Stufe der Fortbildung scheint das prokeleusmatische Versmaß (sigodiov) anzugehören, dessen die satyrischen Chöre nach der Sage sich bedienten. Doch beginnt eine genauere Kenntnifs von diesem untergeordneten Drama nicht vor den Zeiten des Aeschylns, als Pratinas von Phlius nach Athen kam und dort neben Choerilus und anderen seine so benannten Zarécove oder das Satyrspiel als Ergänzung und Beiläufer der beginnenden Tragödie auf die Bühne brachte; vielleicht

darf man den Pratinas selber für jenen Künstler halten. welcher den rohen formlosen Stoff des dämonischen Sagenkreises, den das Satyrspiel einnahm, durch einen festen Plan zu begrenzen verstand. Vorläufig aber berührten sich solche Satyrn selbst auf dem Attischen Boden wenig mit der Tragödie, welche Thespis ein Ikarier, der den kyklischen Chor unter den Pisistratiden (seit Ol. 61.) nicht ohne Ruf scheint geleitet zu haben, aus dem Dithyrambus hervorgehen liefs. Dass man ihn, den Anfänger einer neuen Gattung, schon früh für einen naiven Dramatiker nahm. dessen Entwürfe man auf einer wandernden Bühne hören konnte, diese Vorstellung erklärt sich schon aus dem Verlust seiner für eine spätere Zeit so wenig anziehenden Dichtung. der jeder Muthmassung einen freien Spielraum eröffnete. Mindestens ahnt man aus den dürftigen Nachrichten über diesen Mann dass sein neues Unternehmen nicht ohne Plan war; es fiel in einen Zeitpunkt praktischer Intelligenz und 7 dichterischer Reife, wo bereits das Epos an das Ziel, das Melos zur Blitte kam und die Richtung auf neue Formen oder Ideen (wie wenig später die Versuche der Megarischen Komiker und die kühne Theologie des Onomakritos beweisen) nur frische, von künstlerischem Trieb und Reflexion erregte Naturen besonders in Athen zu fordern schien. Thespis also wies dem Führer des dithyrambischen Reigens ein zweites Geschäft an, er übertrug ihm die Rolle des Schauspielers, der in schicklichen Pausen mythische Geschichten aus dem alten Epos, ohne Zusammenhang mit dem Dionysosliede, vortrug; er stellte diesen erzählenden Chorführer auf einen erhöhten Platz, in Umgebungen die ein Vorspiel des Theaters bedeuteten, nachdem der kyklische Chor bereits in Athen fixirt und städtisch geworden war. Vom Dialog findet man aber in jenem Anhang, den der Dithyrambus zuliefs, noch keine Spur, auch erfährt man nichts von der metrischen Form; das epische Beiwerk stand wol unvermittelt neben dem melischen Gedicht. Der weltliche Mythos wurde daher von mimischer Charakteristik begleitet und durch Masken oder entsprechende Mittel über das Mass gewöhnlicher Anschauung gehoben; die Bacchische Feier

erhielt ein freies poetisches Element und der fast eintönige Festgesang gewann einige Mannichfaltigkeit und Würde: Die Summe dieser Erfindungen ist außerlich in der Tradition zusammengefaßt, daß Thespis den einleitenden Theil und den Vortrag einer tragischen Begebenheit zuerst unternahm. Sein illngerer Zeitgenosse Choerilus der Athener (um Ol. 64.) wird selten genannt, und man weiß nicht ob er das Werk des Vorgängers fortführte. Zwar wenn et wie man hört schon für Ausstattung des Schauspiels sorgte, so wurde durch ihn der Fortbau der jungen scenischen Gattung gefördert; sicher scheint aber nur die Notiz zu sein dass der sonst unscheinbare Dichter eine große Fruchtbarkeit im Satyrspiel bewies. Besser bezeugt ist die verdienstliche Thätigkeit des Phrynichus, Sohns des Polys phradmon: in seiner Laufbahn treten die Jahre Ol. 67, 2. and 75, 4, (511-476,) als nambafte Glanz- oder Endpunkte hervor. Dieser Dichter faste zuerst die tragische Dichtung in würdigem Geist, und indem er die theatralische Zurüstung mit einem poetischen Plan verband, erhob er sie zn ienem Grade künstlerischer Haltung, der ihr Achtung erweckte. Damals erst kam ein öffentlicher Wettstreit in Tragödien auf, ein solcher setzt aber Anerkennung und Gewähr des Staates voraus. Jetzt wird keine dramatische Choregie vor Ol. 75, 4. erwähnt, als Themistokles die Kosten der Aufführung bestritt und Phrynichus den Siege gewann. Die Titel seiner Dramen beweisen dass er ans verschiedenen Abschnitten der Mythologie seinen Stoff zog, ohne den Troischen Sagenkreis vorzäglich ins Auge zu fassen: wie beweglich und frei seine Muse war, welche die schönsten Blumen auf der "Aue des eben erschloßenen Gebiets" emsig pflückte, dies zeigt sein Uebergriff im dramatischen Stoff, als er von patriotischer Gesinnung erfüllt neben Mythen auch an einem großen historischen Ereignis in der Zeitgeschichte, zuerst in Militov alwoig, dann in Poliviocai sich versuchte. Derselbe liefs das Gespräch zwischen dem Korvohaeus und einem Schauspieler wechseln. machte bereits Gebrauch von Frauenrollen, und nutzte beim Dialog besonders den trochäischen Tetrameter, an seinen

Fragmenten wird Eleganz und fliefsende Diktion wahrgenommen. Aber noch thetwogen Melik und orchestiebe Darstellung in solehem Maße, daßs die Handlung schwerlich einen beträchtlichen Umfang einnahm; um so weniger daff man kunstvolle Gruppirung und Charakteristik erwarten; auch verlautet nichts über Ideen seiner Dramen. Soweit hatten aber die muthwilligen Seherze und Schwinke der Bacchischen Genossen auf einen fremden Boden verpflanzt Wurzel geschlagen und zur ernsten Gattung sich erhoben; es erhellt warum Dionysos den Alten nicht nur ein Urbeber des Theaters heißt, sondern auch das Drama nebst den seenisehen Künstlern stets unter dem Schutz dieses Gottes stand. Die tragisehe Dichtung war von sehwachen Anfängen bis zur öffentlichen Geltang bei den Attikern vorgedrungen und in die Litteratur selbst eingetreten.

9 1. Die Inkunabeln der Tragödie sind den Alten nicht sonderlich interessant erschienen, für uns aber besitzen sie nur soweit einen Werth, als sie das Verdienst der Attiker und namentlich des Aeschylus in heileres Licht stellen. Ucher sie hat bis in nnsere Tage sich eine erdrückende Masse von Monographien oder Kombinationen ergossen. Häufig verschwindet in ihnen der thatsächliche Kern, der auf eine geringe Zahl fragmentarischer Notizen sich beschränkt, nnter den fiberbauten Hypothesen in dem Grade, dass sie wol anf den ersten Blick den Wahn erwecken, als wisse man von jenen origines mehr als ihnen sich nachrühmen läßt, und je mehr wir nns emsig vertiefen, lasse sich von den verschollenen Zuständen ein klares Bild gewinnen. Znm Glitck hat Welcker aufgeräumt und in einer Sichtung der fritheren Ansichten (von den crheblichsten Anm. zu 8, 67, 5, und sonst die Blichertitel bei Beck Access, ad Fabr, B. Gr. Speeim. II.) den Dithyrambns und das darans entwickelte Spiel des Thespis vom Satyrdrama gesondert. Hiedurch treten die hier verschwimmenden Elemente richtig ans einander, sobald man dle Zwischenstufen oder Vorspiele, die Dorischen Tragudien und die Satyrn, auf ihren Boden verweist. Nachdem die sogenannte lyrische Tragödie, die mit der Attischen nur den Namen gemein hat, durch Böckh (Anm. zu §. 67, 4. nnd zu §. 110, 5.) aus dem Dunkel (oder vielmehr ans problematischen Winken, in der Litteratur des Simonides und Pindar, weniger ans der bestrittenen Auslegung der Orchomenischen Inschriften) hervorgezogen worden, hatte man flir diese wirren origines tragicae einen Znsammenbang mit anderen Peloponnesischen Festlichkeiten in

größter Ansdehnung ersonnen: so A. Schöll de origine Graeci dramatis, Tub. 1828. Am weitesten ging Ulrici II. 483. ff.: der alte Dithyrambus sei satyrhaft gewesen, dann hätten Dorische Städte, denen jede Spur von Satyrn beim Dionysosfest fehlt. dafür einen Männerchor gesetzt, noch mehr, an Stelle der Dionysosfabel fremdartige Mythen wie Epigenes that behandelt, endlich eruste tragische Chorlieder oder Tragödien gedichtet, die vom Dithyrambus völlig verschieden gewesen. Den Vorläufer und das edelste Vorspiel der Tragödie werden wir, wie Th. II. 1. p. 662, bemerkt worden, nach den Formen der aus Epos und Melos gemischten chorischen Poesie des Stesichorus anzunehmen haben. Kürzen wir Erörterungen ab, welche wenig Frucht versprecheu, so scheint mindestens sicher daß der Name τραγωδία bei Deriern nicht vorkam: denn die Worte (Suid. Phot. ν. Ούδεν πρός τον Διόνυσον), Έπιγένους του Σικυωνίου τραγφδίαν είς αὐτὸν ποιήσαντος, vom Epigenes der zuerst vom Herkommen abwich, sind aus einem Missbrauch des später allgemein verbreiteten und bei den Byzantinern verfiaehten Wortes abzuleiten. Nur τραγικός bestand unter Doriern mit τρόπος und τορός verbanden; der Satz "Tragöden und Komöden als lyrische so Sänger waren von Alters her fiberall" entbehrt auch nach dieser Seite hin der historischen Wahrheit. Sonst fördert oder stört wenig dass Epigenes, welchen Bentley Opusc. p. 279. etwas voreilig streichen will, seinen wohlbezeugten Platz behanptet: die Lexikographen beriefen sich in jenem Artikel auf Chamaeleon, και Χαμαιλέων έν τῷ περί Θέσπιδος τὰ παραπλήσια ίστορεί, auch muss aus alter Quelle, vielleicht aus einer Sikvonischen Anagraphe, die Notiz bei Suidas v. Θέσπις geschöpft sein, τραγικός έκκαιδέκατος από του πρώτου γενομένου τραγωδιοποιού Επινένους του Σικυωνίου τιθέμενος, ώς δέ τινες, δεύτερος μετά Επιγένην: mag auch die Zahl 16 aus einer chronologischen Komblaation stammen, da von agonistischer Aufzeichnung noch keine Rede sein konnte. Dagegen ist dieser Frage durchans fremd und ohne Bedeutung Ath. XIV, p. 630, C. συνέστηκε δε και σατυρική πάσα ποίησις τὸ παλαιὸν έκ χορών, ώς καὶ ή τότε τραγω-\* δία διόπεο ούδὶ ὑποκριτάς είχον: denn der Zusammenhang, da vom Satyrtanz gehandelt wird, fordert bekannten Thatsachen gemäß den Gedanken: "alles ältere Satyrspiel bestand gleich der ältesten Tragödie in Chören und chorischen Tänzen, ohne Mitwirknng von Schauspielern." Zuletzt bleibt Aristot. Poet. 3, 6. και τὸ ποιείν αύτοι μέν δράν, 'Αθηναίους δὲ πράττειν προςαγοosvers: abgerissene Worte, deren Werth anf einer uns unbekannten historischen Angabe ruht. Auf eine muthmaßliche Sage, daß die Tragödie von Phlius nach Athen gekommen sei. hat Weleker p. 1254 sie bezogen. Alle Bedenken würden leichter wiegen, könnte man nur einen Stoff für die lyrische Tragödie

oder für eine der muthmasslichen Mittelglieder finden, das den Ranm zwischen Dithyrambus und Attischer Tragödle füllte. Diesen Stoff hat auch Welcker d. Griech. Trag. p. 1285-95. für die melische Tragödie nicht aufgefunden, zuletzt nimmt er daher eine durch blossen Chor dargestellte Handlung als Unterart des Dithyrambus an; gegen Bückh betrachtet er die in Karischen Inschriften bel einem musischen Agon erwähnten regyodog und xanados als Schauspieler, aus Zelten die in Ermangelung einer vollständigen scenischen Aufführung auf Virtuosität in der Recitation beschränkt waren. Diese Dentung setzt ein neuerdings bekannt gewordenes Monument aufser Zweifel; eine Boeotische Inschrift welche den musischen und gymnastischen Agon der Amphiaraëa mit allem Detall verewigt, Transactions of the Royal Society of literature IL. Series Vol. V. 1855. p. 129. ff. Der Reihe nach werden dort erwähnt bawwdoc, inas mounthe, aulnτής, πιθαριστής, πιθαρωδός, ποιητής σατύρων, τραγωδός, κωμωδός, ποιητής τραγωδίας, ποιητής πωμωδίας. Vgl. p. 75. 2. Ausg. Nur wenige doch räthselhafte Traditionen lassen sich gegen die negative Polemik von Hermann de tragoedia comoediaque lurica 1886. Opusc. T. VII. schützen: s. Anm. zu §. 67, 4.

An die Minik der Dithyramben grenzt in Wesen und Begriff zmächst das Satyrspiel. Hierüber haben die Alten nns wenig belehrt, da das Satyrdrama bei den Attikern nur mäßiges Interesse fand, und nm die Zelt des Enripides in den Hintergrund trat; Arbeiten vor Pratinas waren nicht erhalten, nnd man zweifelt ob Chamaeleon Asol Zarrour viel ermittelt habe. Suid. v. 'Analssas. Daher waren die Neneren bemtiht diesen Mangel an historischem Material soviel möglich hypothetisch anszufüllen; doch lassen die Lücken anch in der klaren und übersichtlichen Forschung von Welcker sich nicht verkennen, Nachtrag zu der - Aeschylischen Trilogie, nebst e. Abhandling über d. Satyrpiel (p. 185, ff.), Frkf. 1826. Dagegen liefert Casaubonns der erste Forscher anf diesem Felde, dessen Buch (de Satyrica Gr. poesi et Romanorum Satira, Par. 1605. 8. ed. Rambach, Hal. 1774.) in der älteren Philologie namhaft war, nnr Antiquitäten, und vom litterarischen Theil des gebildeten Satyrdramas einen bloßen Nomenclator. Dissertationen über Anfänge des Satyrspieles von Buhle, Gott. 1787. Pinzger, Vrat. 1822. Genthe bei d. Uebers. des E. Kyklops, Halle 1828. n. a. sind durch Wieseler (Anm. zn §. 114, 5.) überflüßig gemacht. Von der prepringlichen Verfassung der Dionysien, in denen ein Satyrchor und der Führer des satyrischen Reigens auftraten, verlantet nichts; sie mniste formlos sein, wenn Pratinas zuerst diese rohen Autoschediasmen in eine Form fasste. Anf letzteren geht ebenso sehr Oliacion carrigon als im weiteren Amoidi Movey bei Dioscor. Ep. 29, 4. Man wagt nicht zu viel bei der

Annahme, daß in der preprfinglichen Dionysischen Feier ein religiöses und ein weltliches, ein kunstgerechtes und ein regelloses Element neben einander standen, ienes im dithyrambischen Chor vertreten, dieses an den Schwank der Satvra geknüpft. Alles läuft endlich auf die Frage hinaus, welchen Platz und Vortrag der Attische Satvrreigen in friihester Zeit hatte. Der Bescheid kann aus nur wenigen und dunklen Andeutungen gezogen werden. Zunächst hört man vom metrum proceleusmaticum bei Marius Victorinus II, 11, extr. Hoc metro veteres satyricos choros modulabantur, quos Gracci elcódios ab ingressu chori satyrici appellabant, metrumque ipsum elcóbiov dixerunt. Dies setzt voraus dass ein Satyrspiel das Praeindinm des Festes war. An jenes charakteristische Metrum erinnern die lebhaften hyporehematischen Rhythmen des Pratinas bei Ath. XIV. p. 617. Wenn aber Zenob, V. 40. in einer Erklärung des ofder node zor Acceptor, welches man den Dithyrambikern zurief, als sie zur Fabel des Alax und der Kentauren abschweiften, binznsetzt, dià γούν τούτο τούς Σατύρους ύστερου έδοξεν αύτοζε προειζάγειν, ζνα μή δοκώσεν έπελανθάνεσθαι του θεού: so meint er, worauf θστερον führt, wol nur das Satyrspiel als Anhang der Trilogie, und es muss moogergayer (mit Hermann) geändert werden, wenn man nicht mit Kayser magsicaver vorzieht. Denn als Vorspiel nicht 1º des Festes sondern der Tragüdie sehen die Satvru abenteuerlich aus. Dagegen hinderte nichts anzunehmen dass ein satyrischer (d. h. naturalistischer) Schwank den Dithyramben selbst voran ging; nur wenn beide seit Alters mit gleichem Recht neben einander bestanden, wird der mehr romantisch als antik erscheinende scenische Zusammenhang zwischen Tragödien und Satyrspiel verständlich. Etwas ähnliches meint wol, wofern er mlt Bedacht schrieb, Diod. IV, 5. xal Zarogove de mane avros (Διόνυσου) περιάγεσθαι, καὶ τούτους έν ταίς δρχήσεσι καὶ ταίς τραγαδίαις τέρψιν και πολλήν ήδονήν παρέχεσθαι τώ θεώ. Anch gestattet nunmehr Aristoteles eine schickliche Deutung: Eri de to pipodog én pingar pridar nal légeag yelolag, dià tò én σατυρικού μεταβαλείν, όψε απεσεμνύνθη, τό τε μέτρον έκ τετραmérgou laußeior lyévero. To pèr yag nomior rerganirom exompro. διά τὸ σατυρικήν καὶ όρχηστικωτέραν είναι την ποίησιν, Poet, 4, 17. 18. Nicht zwar als ob die Tragödie sich numittelbar aus dem Satyrspiel entwickelt hätte; wohl aber war in diesem mehr mythischer Stoff als im Dithyrambus enthalten, und hiezu kam eine metrische Form. Zuletzt war eine Verbindung der Satyrn mit den Dithyramben förmlich durch Arion gestiftet worden, von dem Suidas berichtet, nal Zarveous elgeneynely funeroa lévouras.

Die frühesten litterarischen Autoritäten in diesem Satyrspiel waren Pratinas, sein Sohn Aristias, der schon in der Reihe der Attischen Tragiker steht, und Choerilus: Welcker

"Satyrsp. p. 276-84. Das wenige was wir von Pratinas aus Phlius wissen, sagt-Suidas; er des Pyrrhonides oder (symbolisch) des Enkomios Sohn war der erste fruchtbare Verfasser von Satyrspielen, deren man unter seinen 50 Stücken (die übrigen als Tragodien gefasst) 82 zählte: derselbe trat Ol. 70. mit Acschylns und Choerilus auf, siegte jedoch nur einmal. Unter die tanzlustigen Meister zählt anch ihn Ath. I. p. 22. A. Böckh Gr. trag. pr. p. 125. fand die Zahl 32, verglichen mit den Satyrdramen der nns bekannten Tragiker, zu hoch: von diesem zweifelhaften Maßstab ausgebend will er nur 12 Satyrstäcke augeben. Sein und des Sohnes Lob spricht Pausanias aus II, 13, 5. Escepto έστι καὶ Αριστίου μετιμα του Πρατίνου, τούτω τῷ Αριστία σέτυροι καλ Πρατίνη τώ πατρί είνι πεποιημένοι πλήν τών Δίσχύλου δοκιsecrete. Jetzt kennt man ihn nur als Verfasser von Hyporchemen (II. L. p. 682.) mit lebhaften Rhythmen, wofür ein glänzender Beleg das oben erwähnte Fragment Ath. XIV. p. 617. Aristias der von Neueren auch für einen Komiker (Meineke Com, Gr. I. 504.) ausgegeben worden, wetteiferte namentlich mit Sophokles (Vita Soph.) und mit Aeschylus Ol. 78. nach den unvollständigen Angaben im Argum. S. Th. Med. devisoog 'Apierias Repesi. Tavrala. Halassaig surveixoic sois Hearison nargos: vielleicht war nur 13 das Satyrspiel aus dem Nachlafs des Vaters. Anderes vermuthet

On Salvyrppic also und Nacinais des Vacies. Anderes vermatices of P.F. Hermann im Philo III. 509. Titel desselben werden erwähnt 'Areaöe, Heroch π. μον. λ. p. 10. 'Arakiersy Poll. VIII. 31. Αξιερα Arth. XV. p. 689. A. Καλώνον, woraus ein spitchlowiriisher Vers Suid. v. 'Arakiersy, und 'Oρφαύe Poll. IX, 43. Ein vereinselter Vers bei Art. III. p. 50. B. Vgl. Welcker Trag. p. 596.

Choer il us der Tragiker: Nacke Choer. c. 1. Er figurirt unter den ältesten Dichtern der Attischen Tragödie, nicht nur als Nebenbuhler des Pratinas und Aeschylus, sondern anch des Sonhokles. Wir finden Ihn schon Ol. 64. 524. thätig, und begleiten ihn auf der dramatischen Laufbahn mindestens bis 468. Soweit scheint sie sich ungewöhnlich auszudehnen: man that daher vielleiche besser mit Nacke den Sophokles aus dem Spiel su lassen, wenn nicht hier ein alter Irrthum unterläuft. Ein solcher steckt sicher in der räthselhaften Notiz von einer Schrift des Sophokles über den Chor (Suid. eygane ... , megl rov gogov, nede Giones and Xorollos avantonesoc), we man mit Welcker Gr. Trag. p. 892. schwerlich einen gleichnamigen jüngeren Choerilus annehmen wird. Einigen Sinn erhalten diese Trümmer, die nur zn Sophokles keine Beziehung haben, wenn man sie mit Dindorf Vita Soph. Ox. 1860. p. 35. auf einen Artikel von Phrynichus überträgt; aber die Nennung des Thespis ist seiner Konjektur ungünstig. Den Choerilus setzt Cyrillus c. Iulian. p. 13. B. neben Phrynichus in Ol. 74, Hauptstelle des Suidas, welche sich nicht weiter berichtigen läfst: X. 'Adqualos, roayisés, Ed Okapanish undels, els dyavas; und thibats also designat lightenga and s, beinges de effects and els entre except and except being except being except being except being except being except being except. De Zahlen klingen hier mebr als paradox. Seiner Jácsey gedenkt in der Fabel vom Triptolemus Pansan. 1, 14, 2. Wir besitzen kehn Fragment. Der alle Spruch, den die Laterialechen Grammatiker so häufig bemuteen, jerke als penstehe geden zu dem nach allen Seiten begründeten Urtheil, dass er dem Satyrspile seinen Zitt verdankte.

Thespis: Welcker Satvrsp. p. 228-275, vgl. Anm. zu 8, 67, 5. Ueber ihn Chamaeleon neel Geomedos, Lexikogr. v. Oddiv nees tor diervoor. Seine That faiste man in den Satz, dais Dionysos das Theater erfand, Diod. IV, 5. καθόλου δὲ τῶν θυμελικῶν ἀγώνων φασίν εύρετην γενέσθαι καὶ θέατρα καταδείξαι κτλ. Den poetischen Beruf zog er fast namittelbar aus der Wiege des Dionysoskultas dem Gau Ikarios, wohin die Erfindung der Tragildie versetzt Ath. II. p. 40. Daher schien die phantastische Sage ganz natürlich, daß Thespis in Begleitung geschwinkter Genossen ein bäuerliches Spiel auf dem Lande getrieben und seine Poesje auf einem Karren hefumgeführt habe, vergetragen von Hor. A. P. 275. sq. und von Dioscorldes Ep. 16. 17. A. Pal. VII, 410. 411. ausgeschmückt. Man wurde hiezu durch unzeitige 16 Erinnerung an die Neckereien if auaing verleitet, welche mitten unter den Elementen des beginnenden Dramas hervortraten. An seichen Naturalismus dachte wol schon der Verfasser des Minos p. 321. ή δε τραγωδία έστι παλαιον ένθάδε, ούχ ώς οδονται από Θέσπιδος ἀρξαμένη οὐδ ἀπὸ Φρυνίτου. Aber ein städtisches Festspiel setzt selbst die Schilderung Plutarchs Sol. 29. (vergl. II. 1. p. 513.) voraus, vollends die bekannte mifsbilligende Kritik des Solon (welche Diog. Laert. I, 60. zu schroff ansspricht, sal Giσπιν έχωλυσε τραγωδίας άδειν και διδάσκειν, ώς άνωφελή την ψευδολονίαν), die er folgendermaßen einleitet: αργομένων δλ τών περί Θέσπιν ήδη την τραγωδίαν κινείν και διά την καινότητα τούς πολλούς άγοντος του πράγματος, ούπω δ' είς αμιλίαν έναγώνιον έξηγμένου, φύσει φιλήχους ών και φιλομαθής δ Εδλων - έθεάσατο τον Θέσπιν αὐτόν ὑποκρινόμενον, ώς περ έθος ήν τοῖς παλαιοῖς. Jeden Zwelfel hebt der Chor und der mimische Vortrag von Mythen als Beiwerk der Dithyramben, der durch Thespis, seinen Ordner und bestellten Führer, an Bequemlichkeit gewann; schon traten längere Pansen oder Absätze nach Art von Akten ein. Diog. III. 56. mente de to nalaior er th τραγωδία πρότερον μέν μόνος ὁ τορός διεδραμάτιζεν, θστερον δέ Θέσπις ένα ύποκριτήν έξευρεν ύπερ του διαναπαύεσθαι τον χορόν. Hiernach stellte sich Hermann diesen Hergang vor Opusc. VII p. 218. Scilicet cantato dithyrambo aliqui ex choro vel in satyrorum speciem deformati vel aliter imitantes satyrorum saltationem lu-

dicras aliquas fabellas ex tempore conserebant, id quod diadouparteur dicit Diogenes, usque dum Thespis iustum sermonem commentatus est, quem histrio ad id institutus apto cum gestu recitaret. Angemessener derselbe pracf. Cycl. p. VI. Illud non videtur dubium esse, inter cantus chori unum aliquem de grege prodisse, qui aliquam antiquam fabulam non ageret, sed narrando recitaret. Nicht unstatthaft aber unbezeugt ist die Vorstellung von C. Fr. Hermann de distrib. person, inter histr. p. 15, sq. dass bei Thespis der Koryphaeus als Protagonist, der Schauspieler als Deuteragonist auftrat, dass hieranf Aeschylus die Gespräche "quos Thespis inter chori ducem et unicum histrionem instituisset" anter zwei Schauspieler vertheilte. Doch soweit unsere Nachrichten reichen, kannte Thespis keinen Schauspieler außerhalb des Chores, geschweige dass er die neue Spielart vom Dithyrambus abgesondert hätte. Plutarch bemerkt noch ausdrücklich daß Thespis mit keinem anderen certirte, oder dass iede audla évayance fehlte. Soviel ist vor allem gewiss, der Chor des Thespis wanderte nicht sondern stand vor einem Heiligthum; weniter klar, welchen Anlass das Gerüst oder der scenische Tisch in der Notiz des Pollux IV, 123. hatte: έλεὸς ở ἡν τρώπεζα ἀρχαία, έφ' ἢν πρό Θέοπιδος είς τις άναβάς τοῖς τορευταίς άπεκρίνατο. Nun ist vor Thesnis keln 15 solcher Anlais aufzufinden, and niemand weifs von einer Person welche damals mit dem Chor sich besprechen konnte. Hier war für keinen zweiten außer dem Koryphaeus ein Platz. Alles wohl erwegen, wobei man den seltsamen Ausdruck deruig auf sich ruhen läfst, muß hergestellt werden: ele rie avaßae rov rooserav unexpirato. So gefast eröffnen diese Worte der Kombination einen freien Spielraum, denn der auftretende Choreut kann den Inprovisirten Schauspieler ebenso gut als den zweiten Sprecher neben dem Koryphaeus bedeuten. Jetzt lässt sich daher als Thatsache nur betrachten, was Themistius aus Aristoteles berichtet. Ofonic de ngólogóv ve nal óñoir étevosr. Wieweit damais Orchestik galt, erhellt aus Ath. I. p. 22. quel de sul ou of appaios mountal Gionis, Apariras, Kontiros, Opirizos degnoral inaloures did to μή μόνον τα έαυτών δράματα άναφέρειν είς δρχησιν τού χορού. άλλα και έξω των ίδιων ποιημάτων διδάσκειν τους βουλομένους όφgeioθαι. Suidas berichtet in seinem Artikel daß Thespis in Ol. 61. auftrat, dann, dass er zuerst mit Bleiweiss, auch mit Portulak sich geschminkt, weiterhin linnene Masken eingeführt habe. Worauf die vorgebliche Schrift des Sophokles über den Chor oder vielmehr die sinnlos schwebenden Worte ngog Geone nal Xoeller ayartfourres zurückgehen mögen, darüber ist vorhin p. 13. die Vermuthung von Dindorf erwähnt werden; nur könnte Phrynichus in keiner Weise sich mit Thespis gemessen haben. Unter dem Namen Thespis werden mehrere Titel citirt (Suid. 1491a Hellov & Cooper, levels, Hilbert, Herberg, aus letzterem Poll.

VII, 48.) md wenige Fragmente, su denen noch ein Trüneter kommt in Letromes Papyrus n. 20. ook § \$6xpinge, al\$, ideā kommt in Letromes Papyrus n. 20. ook § \$6xpinge, al\$, ideā ki ēc ai iyo. Aber Bentley Palatre, p. 281. squ, (cf. \$\bar{p}\_{p}\$, ad Mill. p. 48.) p. 48. squ, ideā ki par ki

Phrynichus liefs zuerst die frestigen Inkunabeln hinter sich und berechtigte zur Erwartung einer würdigen Kunst, Aristoph. Ran. 1826. Er gab μύθους καὶ πάθη, deren Plut. Symp. I, 1. p. 615. A. mit ungenauer Kombination gedenkt, agnee our Dovelτου και Αίσγύλου την τραγαδίαν είς μύθους και πάθη προαγόντων έλέχθη, τί ταθτα πρός τον Διόνυσον; Schade dass wir von seinem Talent von der Höhe seiner Poesie keinen sicheren Begriff mehr erlangen, um zu beurtheilen ob Aeschvlus wirklich. wie das Alterthum erzählt und wir selbst aus allen wesentlichen 16 Thatsachen folgern, zuerst den gesamten Haushalt der Tragödie organisirte. Die Kenntnils von diesem Manne sieberte zuerst Bentley dadurch, dass er Phalar, p. 294; sqq. gegen das Herkommen einen, nicht zwei Tragiker Phrynichus erwies. Schwieriger ist er vom Komiker zu scheiden; die Spöttereien auf halsbrechende Tänze des Phrynichus gegen Ende der Aristophanischen Wespen, welche man wegen der orchestischen Nelgungen des Tragikers Ath. I. p. 22. auf letzteren ohne Zweck und Motiv bezeg, treffen den tragischen Schansnieler und Tänzer mit dem Beinamen o cornocueros, den man zum Sohn des Chorokles machte, Meineke Com. Gr. I. 148. sq. Die vier Phrynichi werden am genauesten unterschieden von Schol. Arist. Av. 750. Den Tragiker nennt Suldas den Sohn Holvopaduevoc n Missipov. in einem späteren Artikel auch Melawda: in diesen Namen könnte man Stiohwörter sehen, Polyphradmon wird aber von Pausan. X. 3L. 2. anerkannt und durch die Worte des Suidas bestätigt, nal naida έσχε τραγικόν Πολυφράθμονα. Dieser zweite Polyphradmon war es wol der mit Aeschylus Ol. 78. nach drgum. S. Th. wetteiferte, und wie jener eine Tetralogie Auxouppea dichtete. Ferner nennt Suidas den alten Phrynichus einen Schüler des Thespis, setzt ihn in Ol. 67, und sprieht von seinen swei Erfindungen, yevatzetov noogonov elgiyayev év tý snyvý, nat εύρετής του τετραμέτρου έγένετο. Mit Einsetzung des vom Koryphaeus gesonderten Schauspielers hatte Phrynichus den wirklichen Dialog eröffnet, und diesem diente verzugsweise der trochäische

Tetrameter, nngefähr wie man ihn in den Persern des Aeschylus antrifft. In der Wahl seines Stoffes scheint er als ein Nenling, der znerst auf einem weiten und reichen Geblet sich amschaute, verfahren zu sein und verschiedene Kreise des Mythos besucht zu hahen, ohne verzugsweise den Homerischen Sagenkreis hervorzukehren. Die Erzählung lief gelegentlich im Trimeter, auch ionici a minore (Hephaest. p. 67.) finden sich, aher sichtbar überwog der lyrische Gesang, und die Melopöie galt für die Stärke des Dichters. auch wurden noch spät die süßen liehlichen Rhythmen (Probe derselben bel Pausan. X,31,2.) anerkannt. Hierauf deutet Aristoph. Av. 755. zugleich nutzt er das Gefallen alter Leute an seinen Melodien als Charakterzug Vesp. 220. 269. Schol. Av. Φρ. τραγωδίας ποιητής, δς έπλ μελοποιίαις έθαυμάζετο. Schol. Vesp. 220. ὅτι δι' ὁνόματος ήν uadolov užy o Do. žal uelonoila, cf. Schol. Ran. 941, 1383. Aristot. Probl. XIX, 31. Aid to of neol Dovvigor hour mallor melonoiol; if διά τὸ πολλαπλάσια είναι τότε τὰ μέλη έν ταῖς τραγωδίαις τῶν μέτρων; Unter den Melodien soll einen Ruf hesessen haben das Chorlied der Phoenissen (Schol, Arist, Vesp. 220.); sein Anfang lautete wol Xiδώνιον άστυ λιπούσα καὶ δροσεράν Αραδον. Dass aber Phrynichus 17 mehr lyrischen Gesang als Gespräch hatte, dies scheint auch aus der Oekonomie der Phoenissen hervorzugehen: das Stück hob mit der fertigen Entscheidung an, nicht wie die Perser mlt Spanning und Erwartung, wie das Drama sich entwickeln werde. Mag man es immerhin eine dramatisirte Lyrik nennen, ein Tongemälde von Situationen, so sollte man doch nicht schließen daß Phryniehus keine dramatische Komposition kannte, dass er (wie K. Fr. Hermann Polygnot. Gemälde zu Delphi, Gött. 1849. p. 9. sich ausdrückt) nur eine Folge von Scenen aus einerlei Mythenkreisen außer aller Einheit des Gedankens an einander reihte. Noch weniger dürfte man glanben dass in den Phoenissen ein Gesamtchor trilogisch oder für verschiedene Rollen in drei Abtheilungen organisirt war, einmal für die königlichen Räthe oder Σύνθωκοι, dann für die thymelischen Lieder der Sidonierinnen oder Poisson, einen dritten Chor sollten die Perser im Gefolge des Xerxes füllen. Eine Trichorie nahm Droysen (Phrynichos, Aischylos u. d. Trilogie in d. Kieler philolog. Studien 1841. p. 43. ff. and in d. Zeitschr. f. Alt. 1844. N. 13. fg.) ohne rechte Begrfindung an; eine Dichorie dagegen, weil Σύνθωκοι mit Φοίwood in Zusammenhang gesetzt wird, Müller im Procemium de Phrynichi Phoenissis, Gott. 1835, unter Beistimmung von Welcker. Man vermisst aber Belege für einen Chor im Dithyrambus oder Drama, der in demselben Thema nicht blofs Gesänge sondern auch seine Personen wechselt. Wenn nun doch im Anfang die königlichen Räthe (deren Argum. Perss. gedenkt) wirklich eine Rolle spielten, so mniste doch ihr Vortrag nm nichts mehr lyrisch sein als er im Eingang von Soph. Oed. R. ist, wo eine Schaar des

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte, Th. H. Abth. 2.

Volks mit Priestern an der Spitze erseheint und bald versehwindet Die Polisieen nun waren ein Glanzpunkt in der Laufbahn des Phryniehus und zugleich des Themistokies, jenes siegreiche Stfick das (wie Bentley p. 293, sah) der grosse Staatsmann mit Pomp Ol. 75, 4. als Denkmal seines Ruhms in Seene setzen (μεγάλην ήδη τότε σπουδήν καὶ φιλοτιμίαν τοῦ άγώνος έχοντος) und durch einen mirat verewigen liefs, Plut. Themist, 5. Mit Recht vermithet man (Droysen p. 67.) daß Phrynichus im Interesse des Themistokles sein Drama schrieb, als dieser bereits gegen Neider und demokratische Missgunst genötligt war an seine Großthaten zu erinnern. Das Verdienst eines so popularen Dramas konnte nicht sehöner geehrt werden, als indem Acschylus es seinen Persern zum Grunde legte, wenngleich er einen anderen politischen Standpunkt einnahm. Ob Πέρσαι Doppeltitel oder oberflächliche Bezeichnung war, bleibt dahin gestellt; darauf dentet aber die diplomatische Lesart bei Suidas dixatot 7 Перваг η Σύνθωχοι. Als Gegenstück darf ein früheres (bald nach Ol. 18 71, 3. aufgeführtes) Drama Militov alwais gelten, welches gleichsam unter den Begriff einer lyrischen Kantate fällt; denn das historische Schauspiel kennen die Griechen nicht. Das Schieksal ienes Dramas ist alleu bekannt aus Herod. VI, 21. Erzählung: καί δή καί ποιήσαντι Φουνίγω δράμα Μιλήτου άλωσιν καί διδάξαντι ές δάκουά τε έπεσε το θέητρον, και έξημίωσαν μιν ώς άναυνήσαντα οίκητα κακά χιλήσει δραχμήσε, και έπέταξαν μηκέτε μηθένα γράσθαι τούτω τω δράματι. Auffallend ist dass Strabo XIV. p. 635. diese von Sammlern wiederholte Geschiehte nicht im Herodot sondern im Kallisthenes las; noch mehr dass sie travestirt worden zur Erklärung eines vorgebliehen Sprichworts miggse Popuros und vou Schol. Arist. Vesp. 1481. (wiederholt von Achian. V. H. XIII, 17.) mit erdichteter Situation, nun sie den Worten des Komikers augupassen, verziert ist, of 'Admonio dangelegerse έξέβαλον δεδοικότα καὶ ὑποπτήσσοντα. Die Wahl eines solehen Themas, das mit der juugen Dionysischen Bühne sieh wenig vertrug, lässt ein politisches Motiv annehmen, und man vermuthet wol dass auch der Dichter eine Stellung in den damaligen Parteien hatte. Gewiss wurden aber die Athener bei der Erinnerung an ein Missgeschick der Stammgenossen, die sie selber im Stieh gelassen, schmerzlich berührt: soweit mochte die Geldbusse, die ganz außerordentlicher Art war, aus politischem Mißbehagen cutsoringen, während sie für die Zukunft jeder Entweibung des heiteren Festes durch so trüben Stoff eine Sehranke setzte. Nicht ganz sieher bestimmt man die Zahl seiner Dramen, welche Aristophanes (wol mit ironisehem Zug) wegen ihrer Schönheit rühmit Thesm. 170. καὶ Φρύνιχος, τοῦτον γάρ οὐν ἀκήκοας, Αὐτός τε καλός ήν και καλώς ήμπέσχετο. Διὰ τοῦτ ἄρ' αὐτοῦ και τὰ dodner by sala. Spids neant znerst 9 Titel, we die Berechnung

nur 7 ergibt, weiterhin aber noch zwei, mit dem Beisatz, ἐποίησε nal nuquizus. Mancher Titel ist ohne Verlass, andere fehlen, worunter Τάνταλος (Hesych. v. Έφέδρανα) und selbst Φοίνισσαι. Darüber Hofmann Suppl. zu den Jahrb. f. Phil. u. Pädag. 1838. Eme kritische Sichtung bei Welcker d. Gr. Trag. p. 20-28. Nach den erforderlichen Abzügen und Zusätzen gelangt man kaum zu neun Tragödien, vorausgesetzt daß, analog den Benennungen der Phoenissen, Alyonrioi und Acraldic Doppeltitel war, wie Ανταίος ή Λίβυες. Hat er wirklich den einheimischen Stoff der Howden bearbeitet, die nur Suidas in einem zweiten, fast apokryphischen Artikel kennt, so ging er bis in die Wiege des Attischen Dionysoskultes zurlick, ein solcher Stoff war aber mehr für ein satvreskes Spiel als für die Tragödie geeignet. Immer bleibt es ein beachtenswerthes Zeichen, dass das Andenken dieses Dichters sich lange frisch erhielt, wenn nicht bei den Grammatikern, doch beim Komiker Aristophanes: ehrenvoll klingt sein Wort Av. 755. daß jener von der Trift der Musen die Frucht άμβροσίων έπέων eingesammelt habe.

### 19 b. Fortschritte, Stufen und Vollendung der Tragödie.

2. Nach so mäßigen Anfängen gründete das Genie des Aeschylus aus eigener Macht ein vollkommenes Gebände tragischer Knnst. Der Ausdaner mit welcher dieser energische Mann mehr als vierzig Jahre den Ansbau seines Werks betrieb, gelang eine Schöpfung aus unscheinbaren Elementen, die mit den edelsten Erfindungen im Gebiet antiker Poesie sich messen darf. Einer solchen Meisterschaft wird kein Anspruch des Rnhms entzogen, wenn man auch den Antheil seines Zeitalters in Anschlag bringt, dessen Geist der Dichter wie kein anderer aufnahm. Ohne den Aufschwung einer Heldenzeit und ihren ungeahnten Reichthnm an geistigen Interessen, der die großartige Zukunft der AttischenGesellschaft begrundete, wäre selbst dem Talent des Aeschylus nnmöglich gewesen ein kanm begonnenes Dionysisches Spiel in den erhabensten Ideenkreis einznführen und eine nene Stufe der Kunst zu gründen. Er war Zenge der Perserkriege gewesen und hatte bei den Heldenthaten der Nation in der Blüte seines Lebens mitgewirkt: mit dem Ansgang des Kampfes wurde Mündigkeit in weltlichen und religiösen Dingen allgemein, das Bewnsstsein Hellenischer Nationalität steigerte die frische Kraft, regte die Reflexion

an und weekte die Produktivität der nächsten Denker, der Tragiker und Historiker, deren Nachdenken auf die Bestimmungen der Völker und auf die Beziehungen der menschlichen Existenz zur Gottheit gerichtet war. Ein glänzender Kreis eharaktervoller Staatsmänner schuf das nmfafsende System Attischer Politik, und das Hochgefühl einer gewöhnliches Maß überschreitenden Sittlichkeit, das Gemeingut eines halben Jahrhnnderts, machte die Athener werth an der Spitze der nationalen Bewegung zu stehen. Ein begabter Dichter der in ienem idealen Zeitpunkt und mitten in dem mächtigsten und gediegensten Stamm lebte, war vor vielen begiinstigt und zu höheren Aufgaben berufen: nun kamen aber einem dramatischen Dichter noch iene Fähigkeiten der Attiker (§. 68, 71.) zu statten, ohne welche die Tragödie zur Kunst nicht fortschreiten konnte, der Sinn für ächten Dialog und für scharfe Dialektik; kein geringes Moment lag endlich in ihrer warmen Schätzung aller gebildeten Form. Aeschvlus war der erste Diehter Athens welcher die fruchtbaren Anregungen seiner Gegenwart begriff und ihnen einen kräftigen individuellen Ausdruck gab. Ein Mann der reichsten Phantasic, gereift durch Erfahrungen des Lebens und erwärmt m von kriegerischem Geist, erhob er den Dionysischen Reigen zum Schauplatz hoher Probleme, die bisher wenige Dichter oder Philosophen beschäftigt hatten; und er ging daran mit dem tiefsten sittliehen Ernst und der Weihe des religiösen Glaubens. Von dieser Bestimmung des Dramas scheint sein Vorgänger Phrynichus, der vielleicht als gereifter Mann den Umschwung der siebziger Olympiaden weniger erfuhr, nichts geahnt zu haben. Aeschylus bezweckte nun in seiner Gesetzgebung zunächst den theatralischen Apparat in genaue Beziehung zu den künstlerischen Aufgaben des Gediehts zu setzen. Die Verfassung des Schauspielwesens und der Bühne, wofür sein erfinderischer Geist jedes Mittel aufbot, sollte schon in der sinnlichen Erscheinung des tragischen Spiels ein ungemeines, von alltäglicher Gewohnheit entferntes Werk zur Anschauung bringen; ohne doch, wie dem festlichen Pomp der alten Melik möglich war, den vollen Verein von Künsten in glänzender Oeffentlichkeit aufzuwenden. Daher

wurden die räumlichen Verhältnisse der Scene von ihm symmetrisch angeordnet und durch dekorative Kunst der Maler mannichfaltig verziert; er nutzte das Talent der Maschinisten, Götter wurden gruppirt und auf Gerüsten gezeigt, wo sie schwebend selber in die Handlung eingriffen, Personen des Dramas aus der Tiefe gehoben oder durch Druckwerke versenkt, der Hintergrund für den kühnsten Wechsel der Scene verändert, überhaupt die Zuschauer durch ein freies Spiel der Handlung in eine phantastische Welt versetzt. Nicht geringeren Fleifs forderten die Leistungen der Orchestik; sie sollte nicht blofs wie bisher den Dionysischen Chor in künstlerisch gemeßener Bewegung darstellen. sondern auch die Mimik der Charaktere, die Wirkung pathetischer Scenen und leidenschaftliche Rhythmen des Vortrags in allen Graden lebendiger Anschauung begleiten. Gleich angemessen war die Ausstattung der Schauspieler durch wirdiges Kostum, Masken und feierliche Schleppkleider, ihre Gestalten wurden durch Kothurn und andere Mittel fiber das gewöhnliche Maß erhöht; außerdem war der Diehter bemitht die Hauptspieler zum riehtigen Vortrag ihrer Rollen anzuleiten. Ein solcher Aufwand forderte den Wetteifer freigebiger Choregen; der innere Ban des tragischen 21 Haushalts dagegen, wo der Stoff mit Formen und Gedanken sich verknüpft, war unabhängig von äußeren Mitteln und verdankte seine Regel nur dem Genie des Aeschylus. Erstlich zog er engere Grenzen für den tragischen Mythos oder den Stoff der Gattung, indem er ihn auf ein System erlesener Mythen aus dem Troischen Sagenkreis und der daran grenzenden Fabel fürstlicher Häuser beschränkte: gelegentlich verflocht er auch Geschichten von Göttern und Daemonen in das heroische Zeitalter. Den Kern fand er hauptsächlich und in reicher Auswahl bei Homer, and aus begeisterter Auffassung des Epos, die seiner Hingebung an die Zustände der ältesten Gesellschaft nahe lag, ging ihm die Plastik mächtiger Figuren und erhabener Charaktere hervor. Auch aus den landschaftlichen Sagen erlas er einen Schatz eigenthumlicher, an schwere Verhängnisse geknupfter, durch starke Leidenschaft glänzender Begebenheiten, und dieser Dichter

verstand wie kaum ein anderer das Walten der Vorwelt in That und Wort daemonischer Naturgrößen darzustellen. Mit einem solchen Stamm des Götter- und Heroenthams verhand er das Pathos jener welthistorischen Ideen, von deren Gewalt die damalige Zeit erfüllt war. Indem Aeschylns die sittlichen Probleme zu Themen der Tragodie machte. gewann diese Gattung einen hohen Standpunkt mit philosophischem Gehalt, der die Grenzen des Festes überschritt und ihr den Anspruch anf einen bleibenden Platz in der Bildung des Volkes gab. Um aber der Idealwelt einen volleren Ausdruck zu verleihen, mußten Chor und Schanspieler in Wechselbeziehung treten und sieh einer genanen Vertheilung ihrer Aufgaben unterwerfen. Demnach weehselte der erzählende mimische Theil mit dem betrachtenden oder lyrischen Element, und der objektive Vortrag von Ereignissen der Vergangenheit war ein Anlass für nachfolgende subiektive Reflexion, welche bei iedem Abschnitt der Thatsachen verweilt. Daher zuerst die Festsetzung zweier Schanspieler, ein geregelter Dialog, den noch der Zutritt von Boten ergänzt, um eine fortlanfende Darstellung der auf und hinter der Bühne sich vollendenden Aktion zu vermitteln; dann auch die Besehränkung der Chorlieder. Bisher batten letztere das Hauptstück gebildet und das Vorrecht eines Festgesangs in maßloser Breite behauptet; jetzt durften sie nicht mehr unbeschränkt und ohne Rücksieht auf den Fortgang der 2 Aktion sich hinziehen, sondern sie mussten jede Wendung des gegebenen Mythos begleiten und den im Hintergrunde ruhenden sittliehen Satz hervorheben, wodurch der Gedankengang des Ganzen sich im Zusammenhang erhielt. Die wachsende Mannichfaltigkeit des ehorischen Vortrags forderte keinen geringeren Wechsel im rhythmischen Text: der Dichter nutzte dafür den Reichthnm musikalischer Rhythmen, welche Dorier und Aeolier für die Zweeke der Religion und Gesellschaft ansgebildet hatten, aber in einer Auswahl der durch Wohlklang und Würde befriedigenden Formen, die den Stimmungen des Pathos oder der Reflexion in höherer Recitation entsprachen. Aeschylus begntigte sich nicht mit einer eklektischen Musik, sondern vereinte Metra

von unähnlichem Charakter, die noch in keiner Gattnug sich beisammen gefunden hatten, für jeden Zweck der dramatischen Handlung. Der Grundton jener ermäßigten Rhythmik klingt noch in der tragischen Metrik wieder: sie begleitet alle Wandelungen in Dialog und Arien, vom Gespräch oder einfachen Bericht bis zum pathetischen Gesang der Schauspieler, und die chorische Melik wurde des Umfangs und der kunstvollen Gliederung fähig, welche die Responsorien eines Kommos auszeichnet. Zur neuen rhythmischen Verfassung gesellte sich gleichzeitig, wie dem hohen Ton nnd Geist der reifenden Gattung gemäß war, ein kunstreiches Sprachsystem verbunden mit einem originalen Stil, der mehr das Eigenthum schöpferischer Dichter als der Attischen Kultur heißen darf. Wenn anch vorbereitet durch Epos und Melos konnte doch diese Diktion an keinem von beiden theilhaben, ebenso wenig aber gleichförmig oder eklektisch bleiben, auch musste die Tragödie nach Ursprung und Wesen ein freies Spiel der Individualität sein. Sie war daher gezwungen ihren eigenen Weg in der Form zu gehen, und wollte sie mit der Intelligenz des Volkstamms vorschreiten, so bedurfte sie nicht nur der durchgreifenden Kritik, sondern auch einer vielseitigen genialen Kraft, nm ans alten und jungen Mitteln einen kunstgerechten Bau zu fitgen und ihn den Forderungen der Zeit anzunafsen. Einen solehen Kunstbau der die wechselnden Ansprüche der Bildung von einer Stufe zur anderen befriedigen und auch beherrschen konnte, welcher den Geschmack geleitet und den beginnenden Attischen Dialekt (§. 72.) geregelt hat, enthält das Sprachsystem der Tragiker. Sein Kern ist ein gewählter, anfangs von Studien und Reminiscenzen Homers durchwirkter poetischer Sprachschatz, welcher den Besonderheiten der indi-23 vidnellen Sprachbildnerei freies Recht gewährt. Die Tragödie verbrauelte bedentende Mittel für Erzählung, Gespräch und Betrachtung ; das Gespräch mufste sie selbständig organisiren, in Erzählung aber und Betrachtung anders als Epos und Melik verfahren. Ein großer Theil ihres Wortvorrats, ihrer Phraseologie, Bilder und Strukturen war neu, kühn und gewählt, und wenn sie hohes Pathos mit

edler Einfachheit wechseln liefs oder auch mischte, so wurde doch ihr Grundton lange durch einen geschmückten Vortrag bestimmt. Der tragische Haushalt umgab sich mit Farbenglanz und feierlichem Pomp, den die Würde der Gattung zu fordern schien; doch ließen die Gesetze des korrekten Stils einem selbständigen Tragiker genng Raum, um seine Kunst und Persönlichkeit bis zur Manier daran ausznprägen. Diese Freiheit hat mindestens die Härten und das Erstarren in sprachlichem Mechanismus abgewehrt, welches bisher die poetischen Gattungen unter den Stämmen betroffen hatte. Beim Ueberblick eines so vollkommen in vielen und durchgreifenden Ordnungen gegliederten Ganzen erstaunt man über den energischen Geist des Dichters, der sein Werk aus einem Gufse schuf und ein System dramatischer Technik mit schöpferischer Kraft erfand; man ahnt hier unwillkürlich auch den genialen Schwung, der seine nach erhabenen Ideen schaffende Zeit durchdrang. Der Gipfel dieses tragischen Organismus war die Tetralogie des Aeschylus, der Schlußstein seiner großartigen Erfindungen. Er hatte sich eingelebt in den Schatz des vaterländischen Mythos, den die Plastik der Epiker mit dem unvergänglichen Glanz des Heldenthums geschmückt hatte; nicht minder warm empfand sein Gemith im Hintergrund der Mythen ein allgemeines sittliches Interesse, welches an die Geschieke der gefeierten heroischen Geschlechter sich knupft. Er durchschaute zuerst den ethischen Werth jener mythischen Typen, und begriff wie treffliche Belege sie darboten, um an ihnen die neuen Ideen seiner Zeit anschaulich zu machen; er ging noch weiter und faste den Verlauf eines Mythos als einen Kreis in abschließender Kontinuität. Daher sah er in den Kontrasten und Wechselfällen größerer Gruppen einen Reflex oder Spiegel religiöser Wahrheiten, die nur in Gegensätzen und Widersprüchen zum Bewußtsein kämen und hiedurch die gebeimen Tiefen des göttlichen Gesetzes erkennen liefsen. Die gewähltesten Mythen wurden ihm ein Mittel zum dramatischen Zweck, eine Beispielsammlung und Symbolik geistiger Thatsachen, die den inneren Zusammenhang und die mannichfache Strömung der Ideenwelt abspiegelt und

a den Hellenen zum erstenmal den Blick in eine Philosophie des Lebens eröffnete. So zog Aeschylus ans der Zusammenfassung von Stufen und Gruppen eines Mythos den Verhand dreier Dramen oder die Trilogie. Gleichwohl war ein in solcher Ausdehnung und weit über den gewohnten Standnnakt des Zuschaners hinaus gespannter Ernst zu schroff und anstrengend; der Dichter fühlte daß selbst der Charakter des heiteren Festes einen milden and vermittelnden Ansgang an dem Scheidewege zwischen hoher Poesie und verständiger Gegenwart fordere. Diesem Zweck entsprach kein Nachspiel heßer als die Satyrn (p. 12.), jenes wenig beachtete Beiwerk der Dionysien: durch die Tetralogie wurde der mit Weisheit angelegte Bau voll und abgerundet. Der tragische Kern mußte sich in der Trilogie durch den Stufengang eines reichen Mythos verbreitet, eine Kette verbundener Mythen gründlich erschöpft, mitten unter Problemen und Widersprüchen die tiefsinnige Dialektik des religiösen Gedankens entwickelt und Ahnungen aus der idealen Welt nach dem Masse der Bühne vorgetragen haben: alsdann trat als heiterer Abschluß and Ruhepunkt, wo hisweilen auch der Stoff mit den vorangegangenen Tragödien zusammenbing, ein Satyrspiel beran. Eine solche Reihenfolge von Dramen füllte nicht nur Stunden ans, sondern gebot anch einen Anfwand an Kraft, dem die hisherigen Chorenten nicht gewachsen waren. Aeschylns traf daher eine neue Gliederung des Chorcs, die seitdem sich erhielt: wenn ehemals die Gesamtzahl von funfzig Chorenten den dithyramhischen Reigen ausführen konnte, so theilten sich jetzt der Reihe nach Gruppen von zwölf his funfzehn Personen in Akte der Tetralogie. Sohald nun der Chor einen nach der Natur des Stückes wechselnden Antheil an Gesang oder rhythmischer Komposition, an Dialog und Orchestik bekam, wurden anch seine Leistungen vielseitig und verwickelt; er trat ans dem Dienst der Religion anf das freie Gebiet der Kunst über, und liefs die Tragödie den letzten Schritt than, durch den sie die Geltung einer geistigen unabhängigen Arbeit errang. Dem Genie des Aeschylus dankte sie diese freie poetische Stellung und ihren in wesentlichen

Momenten vollendeten scenischen Haushalt. Nicht weniger erscheint uns bedeutsam daß nunmehr das Werk des Tragikters ein Beruf für das ganze Leben und ein Ziel wurde, das seinen Mann in Anspruch nahm; niemals findet sich der antike Tragiker mit dem Komiker in derselben Person vereint.

Seine Nachfolger neuerten nach dieser Seite hin weniges nnd zwar im Sinne der umgewandelten Zeit, welche vom großartigen und erhabenen Stil zur milden Schönheit überging: manches aber hat auch der Standnunkt der Kunst gefordert, die schon verfeinert und vergeistigt war. Sobald erstlich der Stoff nicht mehr in gleichen Verhältnißen unter Chor und handelnde Personen sich vertheilte, sondern alle Mittel von einem straffen concentrirten Plan und seiner Motivirung abhängig wurden, kam der Dialog zum Uebergewicht und gebot eine Vermehrung der Schauspieler. Sonhokles erhöhte zuerst ihre Zahl auf drei, doch überliefs er den Künstlern ihre Technik als geschlossene Kunst auszubilden, während die chorische Partie zurücktrat. Jetzt brauchte der Dichter weniger für die Didaskalie oder scenische Darstellung des Stücks zu sorgen; seltner oder gar nicht übernahm er Rollen, immer mehr entwuchs er dem alterthümlichen Herkommen, das ihn zum Leiter des Chores bestimmte: seine Bezichung zum Theater wie zu den Aufgaben des Festes war bald eine völlig freie geworden. Aber auch bei dieser scenischen Praxis konnte man nicht stehen bleiben, ohne den tetralogischen Bau der Tragödien zu kürzen. Vermöge seiner raschen politischen Entwickelung war Athen in Leben und in Poesie reifer und künstlicher geworden, sein praktischer Verstand, sein durch Erfahrung geschärfter Blick begnügte sich nicht mit der symmetrischen Einfachheit und der strengen Kunst der Vorgänger, die Zeit neigte weniger zur objektiven Betrachtung der Weltordnung und verweilte lieber in der Gegenwart; sie besafs aber auch einen Grad der Beobachtung und der reflektirenden Kritik, um Widersprüche der menschlichen Natur aufzufassen und die Kollisionen der Gesellschaft zu Themen ihres Nachdenkens zu machen. Den Standpunkt der damaligen

Bildung setzt der epochemachende Fortschritt in der bilden-26 den Kunst außer Zweifel: Meister von hohem Rang erfüllten alle Gebiete der Plastik mit Werken idealer Schönheit und Anmuth, in denen die Größe des Gedankens durch eine vollkommne Harmonie der Formen ausgebrägt war. Diesem Geiste · der feinen Attischen Intelligenz, der in den achtziger Olympiaden einen gleichmäßigen Ausdruck fand, entsprach Sophokles zunächst dadnrch, dass er das Mass der Tragödien zn Gunsten ihres Gehalts und der inneren Gliederung kürzte. Während er den in Hinsicht anf Zeitmaß und Uebersicht zu sehr ausgedehnten Stoff in engerem Raum zusammenzog, gab er den dichterischen Ideen größere Tiefe; das Interesse wurde durch einen spannenden Fortgang der Handlung gehoben. weil das Drama die Bestimmung erhielt ein Schauplatz und Spiegel des von Leidenschaft oder Irrungen bewegten Herzens zu sein. Nach dem Bericht der Alten ließ er den Verband der Tetralogie fallen : gesonderte Stücke mußten daher auf beschränkten Ränmen die größte Spannkraft dnrch einen reichen pathologischen Gehalt entwickeln. Je mehr nun die Tragödie mit den inneren Gegensätzen und Kämpfen des menschlichen Lebens sich beschäftigte. je praktischer und ansehnlicher die Kreise des Publikums waren, welches mit wachsender Empfänglichkeit bei den Tragikern eine geistige Nahrung suchte, desto mehr wichen die Fragen der Religion in den Hintergrund; die Darstellung wurde, wie noch in anderen Feldern der Dichtung, weltliche Geschichte, zog ihre Themen und Katastrophen aus den eigenen Erlebnissen, und nntzte die Götter lieber im Dienst des theatralischen Haushalts als zur Erklärung der Begebenheiten. Sie gewann zusehends den Werth eines freien, von allgemeinen Interessen bestimmten und durch Reflexion getriebenen Kunstwerks, eines dramatischen Gedichts, und wurde weniger abhängig von den Zugaben der göttlichen Figuren und des Chors; sie begehrte nur mäßiges selbst von der scenischen Ausstattung, und liefs dieselbe fast gauz ohne wesentliche Veränderung. Zuletzt rifs Euripides die tragische Poesie möglichst von den äußeren

Einflüssen der Bühnenwelt los und verwandte sie für die

Probleme des philosophirenden Verstandes. Sie diente nunmehr als ein edles Organ der böheren Bildung, ihr ideeller Gehalt wurde maßgebend, dagegen sehwand die Harmonie zwischen dem Ganzen und seinen Gliedern. Die Bulme hatte sich erschöpft, als die tragische Dichtung ihre größte 25 Selbständigkeit erreichte; jeder weitere Weebsel komte sie nur in ihrer inneren Verfassung berühren. Auf eine rasche Biltte waren reife Prüchte der Erkenntniß gefolgt, und nothwendig traf die Tragiker früh genng das Schieksal in Verfall durch Stillstand und Enkritung zu gerathen, bis nichts anderes als Manier und rontiniter Fleife zuritekblieh.

2. An der Spitze der großen durch Aeschylus herbeigeführten Epoche steht billig das Resultat, welches nur die moderne Welt tiberraschen konnte: die Tragödie hat ihren Mann ganz beschäftigt und jede kontrastirende Stimmung ansgeschlossen. Mitbin war ein Tragiker niemals zugleich Komiker, und umgekehrt; sogar hat kein Sohn eines Tragikers ehemals Komödien gedichtet. Diesen Punkt berührt Welcker p. 897. Vgl. was von Dionysiades bemerkt wird p. 72. 2. Bearb. Für den Fortgang der tragischen Poesie gibt mehr als einen belehrenden Wink Aristoteles Poet, 4, 15. καὶ πολλάς μεταβολάς μεταβαλούσα (befser μεταλαβούσα) ή τραγωδία έπαύσατο, έπελ έσχε την αύτης φύσιν. και τό τε των υποκριτών πλήθος έξ ένος είς δύο πρώτος Αίσχύλος ήγαγε, καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ήλάττωσε, καὶ τὸν λόγον πρωταγωνιστήν παρεσκεύασε τρείς δε και σκηνογραφίαν Σοφοκίζε, έτι δε το μέγεθος έκ μικοών μύθων καὶ έπειςοδίων πλήθη καὶ τὰ άλλα οἶς έκαστα κοσμηθήναι λέγεται. Ferner 5, 3, αξ μέν ούν της τραγωδίας μεταβάσεις και δι' ών έγένοντο ού λελήθασιν. Zuerst unternahm Böttiger Quatuor actates rei scenicae apud veteres primis lineis designatae, Fimar, 1798. Opusc. p. 326-47. einen Stufengang des Dramas zu zeichnen, aber nach Abzug der wie gewöhnlich angehänften Kollektaneen werden statt dreier Epochen der Tragödie nur drei Kapitel ohne genaue Charakteristik der Zeitalter gefunden: Elemente besonders Dorischer Natur, Kunstblüte von Aeschylus bis anf Demosthenes, Schauspielwesen in der Zeit von Alexander bis auf Augustus. Hermann in Aristot. Poet. p. 107. ff. stellt die Reihenfolge jener uszaßolal richtiger auf: Anfänge der Tragödie aus dem Dithyrambns, improvisirtes Satyrspiel, Thespis, Phrynichus, Satyrspiel des Pratinas als Seitenlinie der Tragödie, Acschylus, Sophokles. Kommt man über die bloßen Vorstufen und Elemente hinaus, so dreht sich alles um Epochen der drei großen Tragiker, welche schon in Platos Zeiten als

Hänpter anerkannt waren, ehe die Verordnungen des Redners Lykurgus sie förmlich bestätigten. Vitae X Oratt, p. 841. f. sleiνεγκε δε και νόμους - τον δε ώς χαλκάς είκονας άναθείναι τών ποιητῶν Αίσχύλου Σοφοκλέους Ευριπίδου, καὶ τὰς τραγωδίας αὐτῶν ἐν ποινώ γραψαμένους φυλάττειν, καλ τόν τῆς πόλεως γραμματέα παραναγινώσκεν τοῖς ὑποκρινομένοις. Einen Theil dieser Antrage bekämpfte Philinus πρός Alex. και Σοφ. και Εύρ. είκόνας, Harpoer. v. Θεωρικά, wo die Worte Aleguiov sal wol durch Zufall ausge-28 lassen sind, cf. Vales. p. 290. Dass Philinus wirklich nur gegen die Statnen des Sophokles und Euripides sprach war die Meinung von Welcker p. 906. Weiteres über dieses Gesetz des Lykurg unten p. 110. 2. Bearb. Im Zeitalter Alexanders des Großen (Plut. Alex. 8. Welcker p. 900.) gelten bereits die drei Meister nubestritten. Für äußere Geschichte der Tragödie liegt erhebliches Material in den alten Vitae Aeschyli et Sophoclis. Doch erfahren wir über Bindeglieder oder praktische Männer, denen die Technik des Theaters manche Bereicherung verdankte, nur ein halbes oder zufälliges Wort. Dahin gehören Aristanch der Tegeat und Kalllas. Jener, vielleicht einer der Fremden die gleich Ion in Athen vorübergehend lebten, wird von Suidas in einer aus Aelian entnommenen Krankengeschichte, dann in einem besonderen Artikel charakterisirt: ούτος δὶ ὁ Αρίσταρχος σύγχρονος ἡν Εύριπίδη δς πρώτος είς τό νύν αύτών μήκος τὰ δράματα κατέστησεν. καὶ ἐδίδαξε μέν τραγωδίας έρδομήκοντα, ἐνίκησε δὲ δύο, βιούς ύπλο έτη ο'. Niemand gedenkt sonst seines Verdienstes nm den tragischen Haushalt; dass er aber einmal im zweiten Range galt, läfst die Nachbildung des Ennius glauben, jener auch von Plautus citirte Achilles Aristarchu. Dann nennen ihn Stobaens und Schol, Soph. Oed. C. 1320. und zuletzt bleibt seine Sentenz tibrig, ráð og vindorur, álla remogodusvog, welche durch häufige Anwendungen (intt. Suid. v. Ynaorov) fast herrenlos geworden ist. Von ihm Weicker p. 981-36. und unten p. 48. 2. Ausg. Nun ist seine That, eine mechanische Bemessung der Dramen gleichsam nach dem Stundenmaß, räthselhaft; schon Aristoteles Poet. 7, 11. deutet an dass die Länge des Stücks nur durch die theatralische Vorstellung sich bestimme, doch habe man wirklich einmal die Zeltdauer, als znfällig Ueberflus an aufzuführenden Dramen war, berechnet; εί γαρ έδει έκατον τραγωδίας άγωνίζεσθαι, πρός κλεφύδραν αν ήγωνίζοντο, ώς περ ποτέ καὶ άλλοτέ φασιν. Worauf hier Aristoteles anspielt ist unbekannt; am wenigsten wird durch den Wortlaut gestattet den Schlußsatz auf den Gebrauch der Wasseruhr in gerichtlichen Verhandlungen zu beziehen. Hiernach muß wol Aristarch nicht sowohl in arithmetischen Verhältnissen (wie Lachmanu de mens, tragged, p. 27.) als unter dem Gesichtsbunkt eines Dramaturgen die Disposition dialogischer und chorischer Partien vorbereitet haben. Dies erinnert znnächst an Kallias, den nur Ath. X.

p. 453. erwähnt: 'Ο δ' Αθηναίος Καλλίας, μικρον ξμπροσθεν γενόμενος τοίς χρόνοις Στράττιδος, έποίησε την καλουμένην γραμματικήν τραγωδίαν. Nachdem er von der antistrophischen Responsion seines dramatischen Katechismus (diese sonderbare chorische Form gab wol den Anlass zum Namen Tragödie) gesprochen, fährt er fort: ώςτε τον Ευριπίδην μη μόνον υπονοείσθαι την Μήδειαν έντευθεν πεποιηκέναι πάσαν, άλλα και το μέλος αυτό μετενηνοχότα φανερον είναι. - διόπες οί λοιποί τὰς ἀντιστρόφους ἀπὸ τούτου παρεδέropro martec, de foixer, ele rae roayadlae. Obgleich nnn in diesen Ausztigen weder Klarheit noch Zusammenhang wahrgenommen wird, so mns doch das letzte Glied διόπεο - τραγωδίας verschoben und nnmittelbar hinter φανερόν είναι zu setzen 29 seln. Als Gewährsmann dieser Notizen erkennt man den unkritischen Perinatetiker Klearch VII. p. 276, A. zal vao Kalliav εστορεί του 'Αθηναίον γραμματικήν συνθείναι τραγωδίαν, αφ' ής ποιήσαι τὰ μέλη και τὴν διάθεσιν Εύριπίδην έν Μηδεία και Σοφοκλέα τὸν Οἰδίπουν. Niemand würde diesen Schluss, der mancherlei nicht zu geschickt ausgehobene Details zusammenziehen soll. richtig deuten, wenn wir nicht zufällig in l. X. die betreffenden Auszüge läsen. Die Beschaffenhelt der letzteren, die der Sammler ohne Verständniss aus zweiter Hand erhielt, kann uns deutlich machen warum wir weder den Plan der seltsamen grammatischen Tragödie faßen, noch den Einfluß des Kallias auf die großen Tragiker recht verstehen. Von diesem seltsamen Problem handeln Hermann de Gr. L. dialectis p. 10, sqq. Opusc. I. 137-145. (er meinte, Kallias habe die Pedantereien des tragischen Stils versnotten wollen.) Welcker über d. ABC-Buch des Kallias in Form einer Tragödie, Rhein. Mus. I. 137. ff. Kl. Sehr. I. Bergk de rellq. com. antiq. p. 117. sq. Pletsch in einer Hallischen Diss. 1861. Die Zusammenstellung mit Strattis (man sieht nicht woranf sie beruhen mag, aber jenes Buch war lange vorher und spätestens Ol. 86. erschienen) lässt glauben daß schon Athenaeus den Verfasser dieser wel ernstlieh gemeinten Lautirschule für den Komiker hielt, wie Melneke Com. I. 213. sq. and andere thun; und doch hat diese Meinung geringe Wahrscheinlichkeit. Denn diese leitet eher auf einen Theoretiker, schon weil Kailias einige Zeit vor dem Archon Enklides sich des Ionischen Alphabets bedient; und einem solchen Antor passten Beobachtungen wie über den Apostroph am Ende der Trimeter, p. 309. 2. Bearb. Sehr paradox klingt die Vermuthung Welckers p. 150, daß die Notizen fiber beide Tragiker in einer Komödie standen, nemlich die Medea sei in Melodlen und Oekonomie wie das ABC des Kallias, und aus derselben Quelle hahe Sophokles seine Neigung zum Apostroph am Ende der Trimeter. Mindestens ist denen heiznstimmen, welche die Schrift des Kallias nieht für ein Schulbneh sondern für eine Formenlehre des tragischen Stils erklären. Doch wird

niemand alle hier schwebenden Skrupel heseitigen; und Athensens macht uns wieder einmal unmöglich von seinen gedankenlosen Excerpten den rechten Nutzen zu ziehen.

Nicht wenig mögen den Ausban der Tragödie durch ihren persönlichen Einfluss die Sippschaften der Tragiker gefürdert hahen, oder die Vererhung von Stilarten und tragischen Studien an stark verzweigte Familien; nur ist damit ein anderer Begriff zu verbinden als mit den in einigen Geschlechtern vererbten Kilusten der Melik, Musik and Plastik, und noch weniger darf man an die Stellung einer Schnle denken, Kiuder und Enkel fanden am Nachlass der drei Meister hinlänglich zu schaffen, sie besorgten neue zeitgemäße Recensionen der Stücke, sie hesserten nach, interpolirten und verarbeiteten wol auch manchen nnvollendet gebliebenen Entwurf, wie man nnter anderen an Soph. Oed. C. und Eurip. Iph. A. wahrnimmt; sie wagten sogar selbständige Dramen, und wurden zuweilen von der Gunst des Augenblicks belohnt: sie hatten einen sicheren Versteck, wie Iophon im Schatten des Vaters. So vorübergehend die Familien des Pratinas und Phrynichus, bleibender die des Aeschylns, Hier waren thätig der Sohn Euphorion (Snid. v. nnd Argum. E. Med.), dann der Neffe Philokles (Suid. v. Argum. Soph. Oed. R. Schol, Arist. Thesm. 175.), und seine Nachfolger, deren Stammbanm von Morsimus, Astydamas I. and II. his in Philokles II. auslänft; aher ror meel Alegulov Diog. Laert. II, 43, von dieser Knnstfamilie zu verstehen ist ein Mifsgriff. Das Geschlecht des Sophokles übertraf alle zünftigen Tragiker in zäher Lebenskraft. An Sophokles schlofs sich sein schwacher Sohn Iophon an (Snid. v., nur ln zwei Fragmenten sichtbar), und jeder weiß wie wenig eigene Kraft Aristoph, Ran. 78, ihm zutraut; dann ein bevorzngter Enkel Sophokles (Σοφ. δ νεώτερος Clem. Diod. XIV, 53. Suld. v.), welcher mit dem Oed. C. anftrat; Spuren desselben p.310.2. Bearb. Noch spät finden sich Tragiker desselben Namens im Alexandrinischen Zeitalter und auf der Orchomenischen Inschrift. Wenig bekannt war Enripides der Neffe (nach anderen der Sohu), Suid. v. Vitac Eurip. Schol. Arist. Ran. 67. Er hatte seinen Antheil an einer neuen Bearbeitung der Iph. in Aulis, aber niemand ermittelt mehr was ihm ausschliefslich gehört. Hiernächst die eingewanderte Familie Karkinos, Meineke Com. I. 513. sqq. Vgl. Böckh Gr. trag. princ. p. 31. sqq. 115. sqq. an den Welcker p. 801. fg. anknilpft. Näheres von den Dichtern der erhlichen Poesie p. 51, 2. Ausg. Jetzt gestattet der Mangel an Angahen über die Kunst jener Sippschaften keine Kombination, um ihren muthmasslichen Einflus auf den Zustand der erhaltenen Dramen und den Fortgang der Tragödie zu hestimmen.

Ueher die theatralischen Neuerungen des Aeschylus lantet die Hanptstelle Vita Aesch. im Mediceus, die zuerst Robortelins

vervollständigte, jetzt mit den nöthigsten Berichtigungen: Hoorog Algreloc nades verrinaratoic the touradlar notings, the de σκηνήν έκόσμησε και την όψιν των θεωμένων κατέπληξε τη λαμπρότητι, γραφαίς και μηχαναίς βωμοίς τε και τάφοις, σάλπιγξιν. είδωλοις, Έριννύσι, τούς τε ύποκριτάς χειρίοι σκεπάσας και τώ σύρματι (σώματι MS. also σωματίω) έξογχώσας μείζοσί τε τοίς κοθόρνοις μετεπρίσας, έχρήσατο δε καὶ ύποκριτή πρώτω μέν Κλεάνδοφ, έπειτα καὶ τὸν δεύτερον αὐτῷ προςῆψε Μυννίσκον τὸν Xaluidia, tor de toltor inougithe autoc (Ervore, de de Analαρχος ὁ Μεσσήνιος, Σοφοκλής. Vorn in der Vita heifst es der Dichter habe seine Vorgänger weit übertroffen xara te tije noinger καὶ την διάθεσιν της σκηνής την τε λαμπρότητα της χορηγίας καὶ τήν σκευήν των υποκριτών τήν τε του χορού σεμνότητα. Einen Zusatz liefert Suidas: ούτος πρώτος εύρε προςωπεία δεινά καί γρώμασι πεγρισμένα έγειν τούς τραγωδούς, και ταϊς άρβύλαις τοίς καλουμένοις έμβάταις κεγοήσθαι. Bedentender Philostr. V. Soph. Ι, 9. Εί γαο τον Λισχύλον ένθυμηθείημεν, ώς πολλά τη τραγαδία Ευνεβάλετο, έσθητί τε αύτην κατασκευάσας (man vermiset ein Adjektív wie launoù) nal ono ibave i bunla nal nomme eldesie, arrélois τε καὶ έξαγγέλοις καὶ οίς έπὶ σκηνής τε καὶ ὑπό σκηνής χρή πράττειν, τούτο αν είη και ο Γοονίας τοις δυστέγνοις. V. Apoll. VI. 11, p. 244. 31 ποιητής μέν γάρ ούτος τραγωβίας έγένετο, την τέχνην δε όρων άπατάσχευόν τε καλ μήπω κεκοσμημένην εί μεν ξυνέστειλε τούς γορούς αποτάδην δυτας, η τὰς τῶν ὑπουριτῶν ἀντιλέξεις εύρε, παραιτησάμενος το των μονφδιών μήχος, ή το ύπο σκηνής αποθνήσκειν έπενόησεν, ώς μή έν φανερώ σφάττοι - δ δὲ - σκευοποιίας μέν θέρονη εξεμαμένης τοίς των ἡρώων εξθεσιν, όποιβαντος δὲ τοὺς ὑποπριτάς ένεβίβασεν, ώς ίσα έπείνοις βαίνοιεν, ἱσθήμασί τε πρώτος έπόσμησεν & πρόςφορον ηρωσί τε καλ ήρωίσιν ήσθησθαι. Ath. I. p. 21. D. Καλ Αλοχύλος δε ου μόνον έξευος την της στολής εύποέπειαν και σεμνότητα, ην ζηλώσαντες (sollte wol heißen ου μόνον πύξησε την . . . σεμνότητα ζηλώσας, ην οί ί. ατλ.) οί Γεροφάνται και δαδούχοι άμφιέννυνται, άλλά και πολλά σχήματα δοχηστικά ατίτος έξευρίσκων άνεδίδου τοῖς χορευταίς. Χαμαιλέων γοῦν πρώτον αύτόν φησι στηματίσαι τούς τορούς όρχηστοδιδασκάλοις ού χρησάμενον, άλλά καλ αὐτόν τοῖς χοροῖς τὰ σχήματα ποιούντα τῶν όρχήσεων, και όλως κάσαν την της τραγωδίας οίκονομίαν είς έαυτον neougrav arl. Horat. A. P. 278.

Post hune personae pallaeque repertor honestae Aeschylus et modicis instravit pulpita tignis, et docuit magnumque loqui nitique cothurno.

Als Schauspieler des Aeschylus werden genannt Kleander, Mynniskos (Herm. in Arist. Pest. p. 193.) und was zweifelhaft (Schol. Fen. Arist. Fesp. 564. 577.) Oeagrus; als genialer Orchest desselben Telestes (Ath. p. 21. E. 22. A.); als Scenenmaler Agathachus. Vitru. praef. VII. Namque primum Agatharchus Athenis, Aeschylo docente tragoediam, scenam fecit; vgl. Letronne Lettres d'un antiquaire à un artiste p. 272. fg. nnd Vülkel archäol, Nachlafs p. 104. ff., der Vitrnvs Nachricht mit Grund in Zweifel zieht.

Der Kern aller Aenderungen liegt aber ausgesprochen in den am Anfang dieser Note stehenden Worten des Aristoteles Poet. 4, 15. και τον λόγον πρωταγωνιστήν παρεσκεύασε, Worten die man stets sehr verschieden aufgefaßt, Welcker p. 70. sogar als bildlichen Ausdruck verstanden hat. Eine wörtliche Dentung "er machte das Sujet und nicht den Chor zum Hauptspieler, also deu durch vermehrte Schauspieler getragenen Dialog" mag den Sinn erschöpfen; oder wie C. Fr. Hermann de distrib. person. p. 15. ut actionem, cuius eousque primariam partem chorus gesserat, ab illo sciunxerit primasque partes, quas prius chori dux, h. e. cantor egisset, ad actorem [actores] transtulerit. Von hier bis zur Verkettung mehrerer Dramen lief ein langer Weg, aber zum Glück hatte der Dichter früh angefangen und die Tragödie zur Aufgabe seines ganzen Lebens gemacht. Er mußte bereits nicht nnr einen großen Umfang von Mythen (Uebersicht bei Welcker p. 29-31.) verarbeitet, sondern anch einen beträchtlichen Theil der Technik und einen noch reicheren Ideenkreis sich angecignet 32 haben, bevor er zur vollkommenen Herrschaft über Stoff, Formen und Themen kam und große Motive für die Gestaltung von Gruppen anfwandte. Soweit kann er eine Zeitlang an vereinzelten Stücken sich versucht haben; bei der Dürftigkeit der Angaben bleibt ein weiter Splelranm für Möglichkeiten auf dem Felde der Trilogien, und sicher wird die Lehre welche den meisten Kombinationen zum Trotz eine winzige didaskalische Notiz zu den Septem c. Th. uns erthellt, anf diesem hypothesenreichen Gebiet nicht unfruchtbar sein. Auch die Trilogie der Perser würde jeder aus ganz anderen Elementen sich zusammengesetzt haben. Ueberdies sucht man vergeblich das einleitende Stück zu Προμηθεύς δεσμώτης und Πρ. λυόμενος: doch hielt Hermann Opusc. IV. num. 5. beide für Glieder verschiedener Gruppen. Wo nan die Fäden der Mythen so vielfach in chander sich verschlingen, mag man sie leicht unter manchen Gesichtspunkten in ein Ganzes verweben, weniger leicht den dramatischen Plan eines durch etliche kleine Fragmente bezeugten Titels auffinden. Dazn kommt der ungelöste Zweifel fiber die Definition des Begriffs rerouloy(a: ob man darunter stets einen mythischen Cyclus verbundener Dramen oder auch ein Geftige von unähnlichen Stoffen verstand, defsen Motive nicht an den stetigen Zusammenhang einer und derselben Fabel oder einer in starken Gegeusätzen sich entwickelnden Idee geknüpft waren. Alle Bedenken nnd Einschränkungen aber sind nicht stark genug um die fruchtbare Beobachtung von Welcker (Die Aeschylische Trilogie

Bernhardy Griechische Litt,-Geschichte. Th. 11, Abth. 3. 3. Auf.

Prometheus, nebst Winken über die Trilogie des Aesch. überhaupt, Darmst, 1825, besonders p. 307, ff. und 500, ff.), dafs Aeschylus nach kiinstlerischem Gesetz, nicht zufällig sondern regelmäßig und grundsätzlich, seine tragischen Stoffe zu Trilogien verarbeitet hat, in Zweifel zu ziehen. Dasseibe Thema bespreehen viele, zum größeren Theil verschollene Schriften, Gruppe Ariadne, der ungeniefsbare Bellmann de Aeschyli ternione Prometheo, Vratisl. 1839. Exper de schola Aeschyli et trilog. ratione, Vrat. 1840. Droyseu in Kieler Philol, Studien p. 55, ff, und unter den letzten Nitzseh über die Sagenpoesie. Auf künstlerischem Standpunkt hatte bereits Schlegel fiber dramat. Lit. 1. 139. (vgl. Genelli Theater zn Athen p. 20.) die drei trilogisch verbundenen Handlungen als Satz. Gegensatz und Vermittelung gefaßt, gleichsam als drei Akte einer durchgreifenden und dramatisch verketteten Einheit, aus der eine vollständige Befriedigung hervorgebe; wie späterhin Hermann Opuse, VII. p. 193. Videtur autem ipsa triogiae natura postulure, ut argumentum sit unum, iustoque ab initio profectum finem quoque habeat instum, nee tam quae res za tempore sese deinceps exceperunt, quam quae ita cohaerent, ut una actio absolvatur, tribus sint partibus apte descriptae. Friiher batte Hermann nicht eine dreifache Steigerung der Ideen im Thema, von der Exposition bis zur Versöhuung, senderu eine Steigerung der äußeren Formen angenommen, wo das zweite Stück durch Chor und Gesang, das dritte durch Pracht und äußerlichen Reiz fesseln sollte: de compositione tetralogiarum trag. 1819. Opnse. II. Den meisten Analysen sehwebte die Orestie vor; aber sehon die Trilogie, der die Supplices angehören, läfst keinen Grundton einer ideellen Entwickelung abuen, und diejenige Reihe, deren Mittelstück und Schwerpunkt die Perser waren. bietet im ersten und dritten Stück dort einen Vorgrund, hier ein Nachspiel, wodnrch die größte Begebenbeit der Nation in die weiteste Perspektive gestellt wird. Zwei Glieder der Trilogie hatten ihre Stellung auf den Endpunkten des dramatischen Gedichts als Einleitung und Beschluß des mythischen Themas; sie bildeten Flügel eines Banwerks, welche das Hanptgebäude verzieren und abrunden sollten. Ihrem Wesen nach mußte die Trilogie des Aeschylus, auch wenn sie sieh immer mehr in einen gewißen Umfang sittlicher Ideen vertiefte, von dem Charakter der Mythen abbängig sein, und alle spekulative Kombination diente zur Illustration des mythischen Sagenschatzes, in dem die Nation ihre Vorgeschiehte fand. Zwar besprieht kein Alter ein so wichtiges Prinzip der tragischen Kunst, Aristoteles sehweigt davon (wie von vielen anderen wiehtigen Punkten) in seiner Poetik und die Zengnisse für das Daseiu der Tetralogie (s. Anm. zn §. 114, 6. p. 136, 2 Bearb.) sind oberflächlich und auf äufserliches beschränkt; allein die Traditionen aus dem Gebiet der antiken Dramaturgie reichen anch sonst nirgend weit. Wir glauben daher zur Annahme berechtigt zu sein, daß die Schlöffung eines Ganzen aus
drei zusammenhängenden, durch Gemeinschaft zu einer sittlichen
Wahrleit verbundenen Stücken ein Vorrecht des Assekpliss war;
ein Dielter der vor anderen Pracht und Reichbunn in Figuren
liebte, hatte den Beruf große Massen mittelst einer Durchfliechtung von Geschichten zu gruppieren. Aber diese Knust der trilogischen Gliederung stand wol bei ihm nicht überall auf gleicher
Höbe, wenngleichman sich gewöhnt hat litzen Reichtbun zu Ideen
unt dem Mafastab der Orestie zu messen: worüber bel den Sichen
gezen Theben 8, 117, 3, 2.

Neuernugen des Sophokles: Hauptstelle in Vita Soph. πας Αίσχύλω δὲ τὴν τραγωδίαν ξυαθε, καὶ πολλά έκαινούργησεν έν τοις άγωσι, πρώτον μέν καταλύσας την ψπόκρισιν του ποιητου διά την ίδιαν μικοοφωνίαν πάλαι γάρ και ὁ ποιητής όπε πόιρετο, αυτούς 31 τους Ιοδερικάς ποιέρας πει φείσενα περιεναί. dena, nal tor toitor inoxoctio ilevos. Dann nach Erwähnung kleiner Aenderungen im Kostiim eine mit dem vorigen nicht zusammenhängende Notiz: καὶ πρός τὰς φύσεις αὐτών (τῶν ὑποκριτών) γράψαι τὰ δράματα, ταῖς δὲ Μούσαις δίασον έχ τών πεπαιδευμένων συναγαγείν. Der Sinn dieser epigrammatischen Wendung eines Schöugeistes mochte uur dieser seln, dass der Dichter einen engeren Kreis gebildeter Zuschaner, wir würden sagen ein 34 kritisches und urthellsfähiges Publikum erzog. Dazu Arlstot. Poet, 4, 16. τοείς (ὑποκριτάς) δὲ καὶ σκηνογραφίαν Σοφοκλής, und Suid. v. Σοφοκλής: ούτος πρώτος τριείν έχρήσατο ύποκριταίς καί τω καλουμένω τριταγωνιστή, και πρώτος του λοδον ξα μελιεκαίζεκα εξεήνανε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα εξείθντων. Den Tritagonisten legten wenige wie der Biograph des Aeschylus (p. 32.) diesem Tragiker bei: Diesearch stimmte für Sophokles sowie Diog, La. III. 56. In den bezeichnenden Ausdrücken, ros de rofror Eogoxane. καὶ συνεπλήρωσαν (l.-πλήρωσε) την τραγωδίαν. Geradezu sagt Themistius (unter Berufung auf Aristoteles) p. 316. f. Alogélos deroiτον υποχριτήν και όχριβαντας: sicher hat Aeschylns die Erfindnug. welche wesentlich seinem Nachfolger mehr als ihm selber dieute, uur in seinen spätesten Dramen benutzt. Endlich berichtet nur Snidas dle Spitze seiner scenlschen Neuerungen; xai avròs hots τοῦ δράμα πρός δράμα άγωνίζεσθαι, άλλά μή τετραλογίαν, oder nach der Spur guter codd. rerpaloyeledat. Die Deutungen dieser Hauptstelle, die zugleich rückwärts für die Herrschaft der vorangegangenen Aeschylischen Tetralogie zengt, gehen welt aus einauder: vor auderen haben sie erörtert Böckh im Wiuter-Prooeminm J. 1841, und Karsten de tetralogia tragica et didascalia Sophoclea, Amst. 1846. (Act. Instit. Belg. Cl. tert.) Letzterer schliefst seine sorgsame Priifung der bisher vorgetragenen Ansichten, die uach Müglichkeit auf dem schläpfrigen Boden sich bewegt

3\*

hatten, mit der Annahme dass die Tetralogien in Zeiten des Sophokles und Euripides eine Sache des Beliehens, der freien Wahl gewesen, ohne dass dem Dichter der Trilogie daraus ein höherer Anspruch auf den Sieg erwuchs. Allsrdings ein bequemes Abkommen; wenn man aber die großen Mühen der Chöre bedenkt, so war das Einstndiren von je drei Tragödien statt einer kein geringes und vom Belieben abhängiges Ohjekt; ebenso wenig vertrug das Festspiel bei seinem knappen Zeitmaß einen erheblichen Zuwachs an Dramen, der jeder nothwendigen Oekonomie widersprach. Wie man nnn immer die schlichten Worte des Suidas wenden oder ihren Werth herabsetzen mag, immer kommt ihnen eine Thatsache zu Hülfe, welche durch Induktion ermittelt wird: Sophokles hat erweislich niemals eine Trilogie oder dreitheilige Didaskalie verfast, sondern im Gegentheil die Stücke vereinzelt und künstlerisch strenger abgerundet; sogar die für eine große Komposition so günstigen drei Glieder der Oedipusfabel fielen in Jahren weit aus einander. Hiezu kommt die Gewifsheit daß auch das Kunstprinzip des Tragikers (p. 306, 2, Bearh.) von der trilogischen Gliederung ahwich. Zwar hat vorlängst A. Schöll (Die Tetralogien der Attischen Tragiker, Berl. 1839.) anch Stücke des Sophokles, von dem keine trilogische Reihe durch Didaskalien bekannt ist, und selbst des Euripides, dessen Alkestis, Medea, Troades und Bacchen wir als Glieder einer nicht durch den Mythos verbnndenen Trilogie kennen, in die Bezüge trilogischer Begriffe, von einem mythischen Zusammenhang abgesehen, zu spannen versucht, aber kein Gehör erlangt. Wenigen gefiel die Verarbeitung eines ethischen oder politischen Gedankens durch ein äußerliches Aggregat der Trias, wo Sophokles das Verhängnifs in fortschreitenden dramatischen Handlungen entwickeln soll, Euripides mit dürren Abstraktionen der ehelichen Treue, der Vaterlandsliebe und anderen verstandesmäßigen Einheiten abgefunden wird, und die Verflechtung großer Massen keinen höheren dichterischen Zweck erfüllt. Hiegegen Welcker Trag. p. 1547-1581. in einer schr ausführlichen Kritik der von jenem damals nach dem Gesetz einer sogenannten kunstmäßigen Verbiudung zusammengelegten Trilogien. Aber Schöll hat zwanzig Jahre lang an seinem tetralogischen Gewebe fortgesponnen, wie sein polemisches Buch zeigt; Gründlicher Unterricht über die Tetralogie des Attischen Theaters und die Kompositionsweise des Sophokles, Leipz, 1859. Auch wenn unser Raum unbeschränkt wäre, mag ein Bericht fiber diese Schrift kanm lohnen, und zwar weniger über den Inhalt (unter anderen berichtet davon Kolster in d. Jahrb. f. Philol. 1861, Bd. 83.) als über Werth und Resultate derselben; schon weil sie nicht für sondern wider die Philologen verfast ist, eine Menschenklasse (hören wir), die weder Zeit noch Sinn für den Gennfs der Schön-

helt besitzt und in Auffassung der Tragödien als organischer Kunstwerke stets znriickbleibt. Alles sagt das verdammende Wort: viel eher wird ein Laie der leidlich Griechisch weiß, ein empfindender Schöngeist, in das Verständnis des Sophokles eindringen - als ein ansgezeichneter Philolog. Doch gönnen ihm diese Schriftgelehrten den silfsen Glauben, daß das Prinzip der Tetralogie sich durch die ganze Tragödie erstreckte, die Wahrnehmnng daß kein Stilck des Sophokles als Ganzes für sich steht und planmäfsig geschlossen ist, sondern jedes ein vorbereitender, über den Schluss hinaus greifender Theil war, sonst werde der Ausgang mit einer dramatisch fehlerhaften Handlung schließen; sie gönnen ihm auch die vergebliche Mühe, wenn er die drei durch Zeit und Ideen von einander scharf gesonderten Dramen der Oedinus-Fahel in einer stetigen Trilogie fortsetzen will. Mancher sinnige Gedanke mag hier sich hören laßen, aher er sehwebt in der Luft und steht auf keinem festen Boden, denn dem Gründlichen Unterricht fehlt die historische Grundlage, da Schöll die Angabe bei Suldas als ein Autoschedlasma, d. h. als die nackte Vermuthung irgend eines älteren Gewährsmannes verwirft. Doch kehren wir zu den Ansichten über das 25 Problem bei Snidas zurück. Welcker beharrt (p. 83, 893.) bei seiner Deutung des Suidas, das Sophokles nicht zusammenhängende Trilogien nebst Satyrspiel, sondern drei gesonderte Tragödien der einheitlichen Trilogie entgegenstellte; drei würden selhst dort gemeint, wo buchstäblich nur elne τραγωδία (p. 988. fg.) znm Wettkampf gestellt sein soll; da nnn die Tetralogie fortwährend sich erhielt, oder (wie sein Satz ganz allgemein lautet) die tetralogische Form des Wettstreits von Aeschylus bis zum Ende der tragischen Poesie in Athen galt, so könne nicht wohl das einfache Stück mit irgend einem Ringe der gegenüber stehenden trilogischen Kette gestritten haben. Derselbe Grund bewog schon Böekh Gr. trag. princ. p. 105. sq. aus Didaskalien wie zur Medea zu folgern, dass Sophokles niemals völlig die tetralogische Dichtung aufgah; deshalb deutet er den Bericht des Suidas auf eine Nenerung, dass auf beiden Seiten freie Wahl gestattet war, ut partim his partim singulis tragocdiis contendere liceret. Diese Möglichkeit klingt zwar nicht sehr glanhlich (denn wieviele mochten auf einen Streit mit ungleichen Waffen eingehen?), aber doch verständlicher als die von C. F. Hermann Gottesdienstl. Alt. p. 312. und anderwärts mit Zuversicht aufgestellte Hypothese: seit Sophokles wurden die vier Dramen des mitkämpfenden Dichters nicht mehr hinter einander abgespielt, sondern auf mehrere Tage vertheilt und vereinzelt (das heifst zerrifsen), so dass sie mit den Dramen anderer wechselnd auf die Bühne kamen. Alsdann müßte man voraussetzen daß die Trilogie nicht kunstmäßig verknüpft war; sonst wäre diese Komposition and die darauf gewandte Mühe

widersinnig geworden. Aber der einfache Wortverstand des Satzes, wo das blofse respuloy/ar gegenüber steht, nöthigt uns jenes δοάμα ποὸς δοάμα ἀνωνίζεσθαι auf ein Certiren von Stück gegen Stück zu beziehen, auf ein Verfahren, das nicht nur mit der Oekonomie des Tragikers stimmt, sondern auch von den Komikern befolgt wurde. Hiernach muß man eine durchgreifende Neuerung des Sophokles anerkennen, neben der die Tetralogie, man weifs nicht in welchen Grenzen, noch einen Platz behielt. Nur könnte man nicht glauben daß nach den Dionysischen Festen die Praxis wechselte. Dies hatte Böckh vermuthet Procem, p. 11. conjeceris magnis quidem Dionysiis tetralogiarum certamen non esse intermissum, Lenaeis autem singulas fabulas esse actas ex instituto Sophociis. Aehnlich Droysen Ueber die Tetralogie in d. Zeitschr. f. Alterth. 1844. N. 14. Immer scheint es unglaublich daß Sophokles diesem billigen Abkommen sich unterworfen und auf das größte Dionysossest verzichtet hätte. Sind nan aber die 36 beiden didaskalischen Notizen für Euripides vollständig, nemlich bei der Alcestis, πρώτος ήν Σοφοκλής, δεύτερος Ευριπίδης Κρήσσαις, 'Αλκμαίωνι τω διά Ψωφίδος, Τηλέφω, 'Αλκήστιδι, und bei der Medea, πρώτος Εύφορίων, δεύτερος Σοφοκλής, τρίτος Εύριπίδης Μηδεία, Φιλοκτήτη, Δίκτυϊ, Θερισταίς σατύροις: so trat Sophokles an demselben Tage gegen Tetralogien anf. Noch Ol. 78. (wie die Notiz über S. Th. lehrt) stritten drei Dichter mit vollen Tetralogien. Nur der Zweifel bleibt übrig, ob wenn Tragiker drei Dramen stellten, diese wirklich der Reihe nach auf die Bühne kamen und nicht einer Wahl unterzogen wurden. Von geringerem Belang war seit den Zeiten des Sophokles das Schicksal des Satyrdramas, wofern es nicht mehr an eine tragische Trilogie sich anschlofs. Vielleicht hat es als Zwischenspiel nach Art des Römischen exedium in einen Winkel der tragischen Bilbne sich geflüchtet und noch leidlich eine Fortdauer gefristet. Man begreift alsdann warum die Notiz über die vorhandenen Satyrdramen bei den meisten Tragikern höchst fragmentarisch ist. Welcker hat dagegen auf seinem Standpunkt p. 894, umgekehrt aus der Erwähnung von Satyrspielen bei Sophokles und anderen Dichtern. denen keine Tetralogie beigelegt wird, geschloßen daß der Wettkampf überall eine gleiche Zahl von Stücken, Tetralogie gegen Tetralogie erfordert habe. Vgl. Anm. zu S. 114, 5, Schlinfe. Noch unsicherer ist die von Wieseler p. 726. auf ein Epigramm des Dioscorides A. Pal. VII, 37. gegrundete Muthmassung, dass Sophokles die Satyrn in prächtigem Schmuck und Gewand vorgeführt habe. Au dieser Frage haftet nach allen Erwägungen ein Dunkel, welches mittelst klarer historischer Angaben nicht mehr zu beseitigen ist. Soviel steht aber fest: Die Tetralogie war kein Bedürfnifs, and seitdem Tragiker und Komiker eine Menge von Dramen zu den Dionysien stellten, sogar unvereinbar mit

einem solchen Gedränge; sie war auch durch die Kunst der präzisen Oekonomie, die sich auf den eng umschriebenen Raum eines Stücks beschränkte, ganz entbehrlich geworden.

## c. Ausbreitung und Verfall der tragischen Dichtung bis auf Alexander den Großen.

3. Nachdem die Tragödie durch anerkannte Meister vollständig entwickelt, eine Falle dramatischer Stoffe verarbeitet und ihre formale Teelmik organisirt war, mehrten sich in Athen die Dichter von Beruf, und die Zahl der Liebhaber wuchs. Sie behauptete den Vorrang und galt rechtmäßig als poetisches Organ der Attischen Bildung; die Zahl der unterriehteten und schreiblnstigen Männer stieg von einem Jahrzehnt zum anderen, um so mehr als die Sophisten einen Kreis ingendlicher und angeregter Geister um sich versammelt hatten, den sie mit stilistischen Mitteln ausrüsteten. Man ahut leicht wie sehr die Glanzzeit des mächtigen Staates, seine schwunghafte Politik, die bewegliche Gesellschaft Athens, der freie, stets sich erweiternde Gesichtskreis des Attischen Geistes bernfen war alle produktive Kraft für höhere Dichtung auznregen. Der Dramatiker 57 fand in seiner Gegenwart nicht nur hochstehende Charaktere, soudern auch einen reiehen Anlafs um Geistesart und Gegensätze des menschlichen Lebens zu beobachten; wenn aber die Neigung zur Schaubühne stieg, so war sie doch bald mehr von formaler Gewandheit als schöpferischer Kraft und Tiefe des Gehalts begleitet. Der gesteigerte Wetteifer in der übergroßen Menge der Dichter hatte sofort zur Folge dafs die gangbaren Mythen erschöpft, dafs überlieferte Sagen stark verändert und nmgeschmolzen wurden. Diese Betriebsamkeit erhöhte zwar den Reichthum der tragischen Litteratur, deun die Tragödien vor Alexander mochten sich auf mehr als zwölfbundert belaufen, allein der Ertrag behauptete sich nur in einem mäßigen Bestand auf den Bühnen des Alterthums und in Lesung des gebildeten Publikums. Bruchstücke der Mehrzahl sind uns nur durch anthologische Sammler oder Grammatiker zuzekommen, die doch bei der Auswahl blofs ein äußerliebes Interesse an Sortteben und Form bewiesen. Jene gewannen also den geringsten Ein-

flus auf den inneren Gang der Tragödie. Einige mögen, wie Aristarchus von Tegea, an der äußeren Verfassung geändert oder gebessert, sie bühnengerecht gemacht haben; oder hatten Themen mit feinen Motiven bearbeitet, welche die klassischen Tragiker mit Erfolg nutzten; einer und der andere versuchte Künsteleien des Stils und nngemeinen Prunk. Unter den älteren werden mehrere den Arhehern fremde Dichter bemerkt, jener Aristarchus, Ion von Chios, Achaeus von Eretria, Neophron der Sikvonier; man würde vermnthen daß sie für Bühnen ihrer Heimat dichteten, aber jede Spur von tragischen Bühnen aufser Athen mangelt in jener frühen Zeit. I on der nächste Zeitgenosse des Sophokles ist noch merkwürdig als ein vielseitiger Schriftsteller und geistreicher Weltmann, der seine mannichfaltige Bildung in verschiedenen Stilarten (Th. I. p. 151.) und Feldern sehen liefs, Poesie mit Prosa verband und mit den Künsten Ionischer Gewandheit (in historischen Memoiren and Elegien) gleich vertraut war als mit der Attischen Kultur im Dithyrambus und Drama; doch sehlug er in Athens Billine keine Wurzel und ging ohne Nachwirss kung vorüber. Merklich tritt Achaeus zurück und kanm gefiel den Athenern seine gesuchte Diktion, die vielleicht im Satyrspiel Anklang fand, sonst nur gelehrte Leser anzog. Neophron aber der die Mittel der tragischen Oekonomie bereiehert haben soll, zeigt wie sehon damals das Uebergewieht der klassischen Tragiker ein iedes Talent des zweiten Ranges in Schatten stellte: denn dieser Verfasser von mehr als hundert Stücken wird blofs zufällig mit Rücksicht auf Euripides genannt, der seine Medea genutzt und verdunkelt hatte; gleichwohl zeugen die Bruehstücke Neonhrons in Stil und Charakteristik von einem nicht zweifelhaften Werth. Sonst mögen zur Festsetzung einer herkömmlichen Manier nieht wenig die Familien oder Genossen der tragischen Meister (p. 31.) beigetragen haben; man weiß nicht ob sie für eigene Werke den Nachlass des verwandten Diehters benutzten.

Eine nene Stufe betrat die tragische Diehtung seit der Attischen Ochlokratie. Diese neue Wendung der

Politik und Denkart hatte die plebejischen Elemente des Staates stimmfähig gemacht und lockerte den Sinn für ideale Poesie: die Tragiker begannen aber dem Geschmack und den wandelbaren Standpunkten des Tages sieh zu beguemen. Von den ochlokratischen Einflüßen wurden in der Litteratur (8, 74.) zu gleicher Zeit Personen, Methoden und Obiekte bestimmt. Ein von der allgemein verbreiteten Unruhe genährter Hang zur Reflexion löste die früheren sittlichen Voraussetzungen, woran Gemeinwesen und Religion ihren objektiven Grund besafsen; sie waren bisher die gesunde Wurzel der Tragödie gewesen. Aus der subjektiven Bildung entwickelten sich jetzt neue Gesiehtspunkte für Praxis und poetische Kunst; sogar eine neue Gattung nahm im ochlokratischen Staat und von ihm begünstigt als politisches Lustspiel eigenmächtig ihren Platz und wurde Nebenbuhlerin, selbst kritische Hüterin der Tragödie. Letztere gerieth unwillkürlich in eine raschere Strömung, und mußte Fragen der Moral, die jetzt auf der Tagesordnung standen, die Tiefen und die Widersprüche der Leidenschaft und des menschlichen Willens, unter die Motive des idealen Gebiets aufnehmen. Die Zeit war diesen Aufgaben gewachsen und 39 durch den Besitz vieler praktischer Mittel hinlänglich vorbereitet: der Reichthum politischer Erfahrungen schärfte den Blick, on Prozessen und Staatsgeschäften reifte die Beredsamkeit. die Sonhisten stellten eine Technik des Stils, unahhängig von den gewohnten Traditionen der Gattungen, jedem zur Verfügung; nachdem aber das Wort plötzlich eine Macht und ein williges Organ der Parteien geworden, rifs der sittliche Zusammenhang, der sonst ein Individuum mit den Kunstgesetzen und Gedanken der idealen Welt verband. Der Charakter der dichterischen Persönlichkeit wurde schwächer, die Form ungleich, das Werk und sein Ziel an Reflexion und an den wechselnden Moment geknüpft, deshalb aber auch der zufälligen Laune, der Ungunst oder den Missverständnifsen der Zuschauer unterworfen. Eine so rasche Bewegung der Geister zog nun die Tragödie fort, und sie nahm einen starken Zusatz ochlokratischer Färbung an. Ibre Themen und Gesichtspunkte waren durch Subiektivität.

ihre Resultate liefen auf ein Prinzip der Verneinung aus und beschäftigten das Iuteresse spekulativer Denker, indem sie die dramatische Handlung zum Gemälde der von Widersprüchen und Leidenschaft durchzogenen menschlichen Existenz machten : am weitesten entfernte sie sich aber von ihrer Vergangenheit in der Diktion, denn diese zog sich immer mehr von der plastischen Anschaulichkeit zurück und stellte sich auf den Boden der leichten gesellschaftlichen Rede, wo die Kunstmittel der Rhetorik einen Ersatz für sinnliche Kraft und Phantasie gaben. Jetzt wurde der Ausdruck glänzend. witzig und gewandt, wie der Geschmack iener Zeiten forderte; Charakter und Individualität wiehen vor dem geistreichen Grundton, und man bewundert eher Bündigkeit und Schärfe des Vortrags als Gediegenheit und Würde. Von dieser flüssigen Form waren Raschheit und Verflüchtigung der Rhythmen unzertrennlich; man baute die Verse weniger streng und kunstgerecht, schwächte sie durch Auflösungen nnd hob mit Vorliebe die spielenden oder sentimentalen Metra: das Gehör war seit dem Umsturz der alten ethischen Musik (\$. 19, 4. Anm.) verwöhnt und der Geschmack an schlaffen Rhythmen zum Uebergewicht gekommen, nachdem Modesucht und Weichlichkeit jeues Zeitalters den pädagogischen und sittlichen Einfluß des alterthümliehen Tonsystems gebroehen hatten. Dem Weehsel der poetischen Form folgten keine geringeren Umänderungen im tragischen Mythos. Freilich war er allmälich erschöpft, seine glänzenden Themen an abgenutzt worden, und es lag im Fortgang der Kultur, im Einfluss der Kritik, dass der Glaube der Ahnen, der ihm eine siehere Stellung zwischen Götterthum und Anfängen der vaterländischen Geschichte zuwies, an Kraft und Boden verlor; um so natürlicher regte sieh das Bedürfnis nach Neuheit and Abweehselung. Man betrat nun einen Abweg und faste die Figuren der Heldensage symbolisch, als gefällige Formen und Vertreter des gewöhnlichen Lebenslaufs: sie liefsen sich dafür mit großer Freiheit umgestalten, ohne den Diehter durch Rücksichten auf die Traditiou zu beschränken.

und schienen vermöge der änfsersten Dehnbarkeit fast der itingsten Gegenwart anzugehören. Die Mythen, der Kern des Dramas, waren inhaltleere Typen geworden; diese Zersetznng des plastischen Stoffs deutet auf den nahen Verfall der Gattung, die sieh in eine Beispielsammlung der Moral verfittehtigte. Zuletzt wurden die Chorgesänge von gleicher Auflockerung betroffen. Sie standen in keinem nahen Bezug zur Handling und verloren fortwährend an individueller Bestimmtheit, bis man sie beliebig als Zwischenspiel einzulegen und außer dem Zusammenhang des Stücks poetisch oder musikalisch zu bearbeiten unternahm. Die Summe der gesamten Neuerungen ergibt das wiehtige Resultat: seit den ersten neunziger Olympiaden war der Haushalt der Tragödie vollständig umgewandelt, and diese Diehtung in ein Organ weltlieher Bildung übergegangen. Daher seheiden sich ältere Dramen von denen welche diesseit jenes Wendepnnktes fallen, unter jedem Gesiehtspankt der Kunst, in Zweck und Ton, in Stil und Metrik; ihre Differenzen sind so scharf, daßs schon die Wahrnehmung des einen und des anderen Moments genügt, um die Chronologie der Tragödien mit einiger Sieherheit zu bestimmen.

Euripides war vielleicht der erste welcher die Bahn der Subiektivität mit interessanten Motiven betrat, sieher aber der reichste und gewandteste Geist, der die Neuzeit verstand and ihr sogar vorgriff; kein Wunder daß sein Einfluss mit dem Lanf der Oehlokratie wnehs. Ihren Forderungen entsprach seine Technik, in der eine Fülle psychologischer Probleme mit den Reizen stilistischer Kunst sich verband; und wiewohl von der Laune des verwöhnten Volks ungeachtet seiner Fligsamkeit nicht beglinstigt, hat er es doch beherrscht und unmerklieh auf einen freieren Standpunkt erhoben, sogar in eine Gedankenwelt eingeführt, der bisher die strenge Herrschaft des Antiken keinen Zutritt vergönnte. Er selbst blieb zwar mitten in der Gährung der Zeiten einsam und zurtickgezogen von der Attischen Welt, aber aufmerksam und mit ernstem Nachdenken ging er auf ihre Tendenzen ein und zog daraus neue Themen, welche den tragischen Mythenkreis erweiterten. Neben ihm cral langte nur Agathon einen Ruf, der lebenslustige Genofse der modischen Sophistik und der vornehmen Gesellschaft. Dieser behandelte nach dem damaligen Geschmaek die Mythen mit gleicher Freiheit als die Chorlieder und Musik. und passte seinen Erfindungen einen feinen, mit witziger Beredsamkeit gespitzten Stil als ein modisches Gewand an, das weniger dem Volk als einem gewählten Kreise zusagen konnte. Vielleicht hat Agathon einen Angenblick durch seine phantastischen Dichtungen mit kalter Glätte und zweideutiger Manier gefesselt, das Schweigen des Alterthums läßt aber glauben daß seine geistreichen Spiele weiterhin nur Leser fanden. Beide Männer ragen aus einem Schwarm gleichzeitiger, zum Theil jugendlicher Tragiker hervor, welche mehr auf geläufige Form und gute Schule vertrauend als mit kräftigem Talent die Bühne betraten. Eine Menge von Dilettanten unternahm das leidenschaftliche Verlangen des Volkes nach dem Neuen vorübergebend zu befriedigen; in der Litteratur ist ihr Andenken kanm durch anderes als einige Sprtiche bewahrt. Schon das Gedränge der Diehterlinge war nachtheilig, druckte die Kunst herab und machte jedem sehwer sich zu behannten: mehr aber als ihre Mittelmäßsigkeit gefährdete sie die beifsende Kritik der Komiker, der Sprecher aus dem urtheilsfähigen Publikum, welche die meisten des zweiten oder tieferen Ranges (wie Theognis, Meletus, Karkinos mit seinen Söhnen, Melanthius, Philokles, Morsim us) im Andenken erhalten und in Verruf gebracht haben. Wie niedrig wir auch immer den Werth dieser zünftigen Gesellschaft anschlagen, welche mehr betriebsamen Fleiss als scharfen Kunstverstand bewiesen, so wurde doch die Tragödie bühnengerecht und in lebendiger Uebnng erhalten. Das schaulustige Volk strömte fortwährend zu den neuen Dramen, und man unterschied allmälich zwischen den Alten oder den drei Meistern, gleichsam den Klassikern, und ihren Nachfolgern oder Epigonen, ferner das frische Repertoir von den älteren wiederholten Dramen: diese wesentliehe Differenz hat die Formel τραγωδοίς καινοίς (d. h. bei neuen 42 Aufführungen oder an hohen Festen, wo das Volk zahlreicher zuschaut) bezeichnet. Die jüngere Gruppe pflegte

sich vorzüglich die Manieren des Euripides anzueignen: denn an ihn erinnern der moralisirende Ton, der leichte Stil, die schwache Charakteristik. Mancher glänzt durch geistreiche Gedanken und elegante Sprache: Grundlichkeit und Charakter mangelten, auch in der Metrik, wo die gangbaren Rhythmen nachlässig behandelt werden; erst die Männer welche der Macedonischen Epoche näher standen und nnter den Einflüßen der Rhetorik schrieben, haben dem Trimeter, dem vorherrschenden Rhythmus, größere Sorgfalt gewidmet. Der Schwarm der Dichter und Liebhaber (unter ihnen ein Kritias und der ältere Tyrann Dionysius) bezeugt nur die Fortdauer einer routinirten und unproduktiven Tragödie; sie wurde durch das Uebergewicht der Rhetorschulen Athens befestigt, und erhielt sich bis um Ol. 111. Man weiß nicht ob auch Astydamas und Karkinos der jungere, zwei der namhafteren um die hundertste Olympiade, den Jungern der Rhetoren angehörten; ein rhetorisches Gepräge hat aber die Rede des Moschion, der mit glattem Wortflus in seinen Bruchstücken die Gedanken einer nüchternen Aufklärung vorträgt. Aber entschieden vereinigt Theodektes den Rhetor mit dem Dichter, und er fand ungewöhnlichen Beifall, wenn auch nicht auf die Dauer, indem er den Ton und die gemüthlichen Motive des Euripides mit der Schule des Isokrates in einer ebenso pathetischen als flüssigen Diktion verschmolz. Die höhere Poesie wich vor dem Uebergewicht prosaischer Kultur immer mehr in den Hintergrund, oder sie zog ans den Schulen des Stils eine modische, geistreich gefaßte Form, Aus diesem Verein der Rhetorik mit dramatischer Poesie ging, wie es scheint, in den letzten Tagen der antiken Bildung eine Klasse tragischer Redektinstler hervor, αναγνωστικοί genannt. Ihnen lag wenig an der Oeffentlichkeit und am Preis theatralischer Aufführungen, sie begnügten sich vielmehr einen Kreis getibter Leser mit dramatischen Gedichten 43 zu fesseln, und mögen den Geschmack durch glänzende Schilderungen und Sentenzen, durch Mischung der Rhythmen und durch künstliche Bildersprache befriedigt haben. Der bekannteste Dichter dieser Gruppe war Chaeremon, vermuthlich ein älterer Zeitgenosse des Aristoteles. Auf der

Grenze zwischen der antiken und modernisirenden Periode steht das Trauerspiel Rhesus, welches als Denkmal verschwimmender Bildung überrascht, auch durch ein unklares Gemisch widersprechender Elemente die Neueren bis zum äußersten Zwiespalt der Meinungen täuschen konnte; wir dürfen es in eine Zeit verlegen, wo gelehrte Studien und eklektische Technik an die Stelle der schöpferischen Kraft und der Einsicht in die Bühnenwelt traten, und man Gedanken und tiefen Kunstverstand äußerlich durch korrekte gemessene Form zn ersetzen snehte. So neigte die Tragödie beim Schlufs dieser Epoche, je näher sie den Jahren der politischen Ermattung kam, zum Mechanismus, und sank auf ein Werk des Schulgeistes und der Routine herab; ein künstlicher Plan, eine verwickelte Handlung sollte für den Ver-Inst an großen und starken Charakteren entschädigen, und die besseren Dichter glänzten hauptsächlich durch feine Sittenmalerei. Wenn sie nun bis zum Beginn der Alexaudrinischen Zeit nur im Herkommen und nach ziemlich festem Schema sich bewegten, so war doch diese höchste Gattung nicht nur ein Gemeingut der Nation sondern auch ein fassliches Organ geworden, welches Erfahrungen aus dem Leben und Thatsachen der Sittlichkeit besprach; sie blieb noch im Verfall die einzige Dichtung, welche den Sinn für edlen Stil und geistige Poesie bei den Lesern erhielt. Zwar hatte sie ihre Themen erschöpft, aber zugleich eine Blütenlese der Mythologie in alle Winkel der Griechischen Welt getragen, besonders die Künstler mit einer Fülle der idealsten Anschanungen und Aufgaben bereichert. Unter solchen Verhältnissen traf vieles zusammen um das Ansehn des Euripides, welcher von Griechischen und Römischen Tragikern wegen Fruchtbarkeit seiner Motive benutzt wurde, zu befestigen und zur weitesten Geltung zn bringen. Noch spät behauptete sich sein Standpunkt, da niemand in Geist, in Darstellung und Moral den Bedürfnissen des unpolitischen Zeitalters besser entsprach.

<sup>3.</sup> Charakteristiken der Männer welche diesen Absehnitt der routinirten und vielfach in Manieren erschüpften Tragödie füllen, Euripides an der Spitze, großentheils Trümmer von mittelmätisigem Werth, hat Weleker in der dritten Abtheilung seines

reichhaltigen, auf wenige Vorarbeiten anderer gegründeten (unter den Nacharbeiten die jugendliche Schrift W. C. Kayser Historia critica tragicorum Grace. Gotting. 1845.) in der dritten Abthellung seines Werkes bis zu p. 1100. geliefert. Ein Anhang (bis zu p. 1237.) vereinigt nächst der Frage vom Rhesnsdichter besonders die Fragmente Römischer Tragiker und verandte Notizen, soweit ans ihnen weniger bekannte Stoffe des Griechischen Dramas können ermittelt werden. Manche Kombination bleibt zwar unsicher, was in der Natur der Sache liegt, und mehrmals werden die bestimmenden Gedanken und Motive für Tragödien, aus denen wenig anderes als Titel und etliche Bruchstücke vorliegen, mit zu großer Entschiedenheit aufgestellt und durchgeführt, wo der mögliche Gang und Ausbau des Stücks den Muthmassungen freien Raum eröffnet; auch mag die Beurtheilung vieler hier in Frage kommender Tragiker zu günstig sein. Erwägen wir wie sehr dieser Tragödie des litterarischen Spätsommers Ideen und Standpunkte mangeln, so hat man allen Grund die gute Meinung über die Vortrefflichkeit der Tragödie von Euripides bis auf Chaeremon, welche begreiflich anch vielen Größen des zweiten und dritten Ranges zustatten kommt, im wesentlichen herabzastimmen. Einiges im Progr. Gravenhorst De causis corruptae post b. Pelop. artis tragicae, Liineburg 1828. Immer werden genug Zweifel an einer Menge von Einzelheiten haften; aber die Fülle neuer Gesichtspunkte, die zur geistigen Verkettnng einer zusammenhängenden Masse dienen, kann für den problematischen Zustand des zertrümmerten Stoffs entschädigen. Welcker hat sich das Verdienst erworben dass poetische Figuren, die sich in beträchtlicher Anzahl aber ohne bestimmten schätzbaren Gehalt aufdrängen, nicht mehr für bloß znfällige Namen gelten, sondern in einer lebendigen Gesamtheit sich vereinigen lasseu. Samulungen der Fragmente: Poctarum tragicorum Grace, fragmenta exceptis Aesch. Soph. Eurip. reliquiis collegit F. G. Wagner, Vratisl. 1848. und mit Fragmenta Euripidis, Par. Didot. 1846. Neue Sammlung unter demselben Titel, Frat. 1852. I. Ein vollständiges kritisches Corpus (ein Vorläufer waren seine Obss. critt. 45 de tragicorum Gr. fragm. Berl. Progr. 1855.) verdankt man Aug. Nauck, Tragicorum Graecorum fragmenta, Lips. 1856.

Naues, tragicorum oraccorum pragmenta, Lipi. 1000.

Die Zahl der damaligen Tragiker (weniger komut die nicht
mehr zu füxirende Zahl der Tragödien selbat in Betracht, wovon
weiterhin am Schlisf von § 11st, nimut in Zeitraum vom Ende
des Peloponnesischen Krieges bis auf Alexander fortwährend ab;
die spitiesten erscheinen bereits als Rhetoren odor Gelahrte, und
lassen merken daß dieses Fach innuer mehr ein Beiwork ernster
Studien, selbste in Spiel geblidteer Leute geworden war. Bezeichnend ist der Betrag, welcher dem Heraclides Pontiens,
einem unkrütischen Gelehrte in er selber hatte doch, nud sekwert

lich in unbefangener Absieht, unter dem Namen des verschollenen Thespis gedichtet) mit einem vorgeblich Sophokleischen Drama gespielt wurde, Diog. V, 92. Nicht diese kleine Schaar sondern die sehr ansehnliche Gruppe der Vorgänger oder Zeitgeuossen der Ochlokratie war es, welche die Neueren als Dichterlinge mit einem geringschätzigen Vorurtheil betrachteten. Freilich wurde jenes Vorurtheil fast unwillkürlich durch die beifseude Kritik der Komiker bestimmt, denn auch ihren schlimmsten und verzerreuden Spöttereien ist nicht leicht eine Spur historischer und ästhetischer Wahrheit abzusprechen; dann durch das Schweigen des Alterthums, das kaltsinnig an ienen Schriftstellern vorüber ging und nur wenige Proben, die meisten mit seutenziöser Farbe vermerkt. Aber auch das Stillschweigen des Aristoteles (worauf Welcker p. 919. anfmerksam macht), dessen Poetik nur den nächst vorangegangenen und dem Agathon ehrenvolle Plätze zugesteht, vom Mittelgut aber blofs Kleophon and Sthenelus des Tadels wegen heranzieht, von den älteren sogar Ion und Achaeus übergeht, hat in jener Geringschätzung bestärkt. Nicht einmal eine Neuerung oder Verbesserung der dramatischen Oekonomie wird irgend wem der in Rede stehenden Mänuer nachgesagt. Einen andereu Punkt der Technik bemerkte Hermann (zuerst de L. Gr. dial. p. 9. mit dem Resultat, e diligentia poetae vel negligentia getatem fabulae elucescere; dann öfter, namentlich in El. D. M. p. 123. sq. und sonst), nemlich den steigenden Verfall der Verskunst, den Mangel an Grüudlichkeit in der rhythmischen Arbeit der Tragödien seit Ol. 89. Ohne Zweifel hatten die schlimmen Einflüße der Ochlokratic mehr als die kleinen modischen Geister, worauf jeuer ein Gewicht legt, die Menge der Auflösungen und Licenzen oder die Vorliebe zur unmännlichen Rhythmopöie befördert. Diese Wahrnehmung mag beim ersten Blick geringfügig erscheinen, ihr Werth ist aber so sicher als ihu eine bezengte historische Thatsache besitzeu kaun, und wenn die Gestalteiniger Dramen zu widersprechen scheint, wie der sorgfältige Bau des spät aufgeführten Oed. Coloneus, so weist schon dieser Wink auf eine Reproduktion. Wenn also vieles sich vereinigt nm die letzten Glieder der antiken Tragödie in unscrer Meinung herabzusetzen, so hat Weleker p. 913. ff. judem er die Vertheidigung einer mit Ungunst betrachteten Gesellschaft übernimmt, der unbefangenen Forschung einen Dienst erwiesen. Allein in dieser Apologie werden mehr Auschauungen und Eindräcke von Zuständen und Individuen als überzeugende Beweise gefunden, die dem litterarischen Nachlafs und den besten Zeugnissen entnommen sein müßsten. Den Glanben an Verfall und Ausartung der Tragödie bestreitet er hauptsächlich mit dem Einwand. dass in Athen, wo guter Stil und gesunder Geschmack gründlich wurzelten, eine fortdauerud geübte Gattung nicht ganz verwildern und ermatten konnte. Dieser Einwurf wird zwar durch die sti-

listische Gilte der tragischen Fragmente bekräftigt, aber in der schwebenden Frage beweist er zu viel. Wenn auch über Alexander hinans die formale Tradition lebendig war und eine gute Schule sich erhielt, wenn nirgend gebildete Stilisten fehlten, mancher Tragiker des zwelten Ranges sogar in der Theorie feinen Blick. in der Ausübung praktischen Verstand zeigte, so vermochte doch kelner Fortschritte der Tragödie durch einen neuen alttlichen oder poetischen Ideenkreis berhelzuführen. Hier also wo Variationen and rhetorische Kanst an die Stelle der liberalen Erfindung traten. lst nicht sowohl Verfall als Stillstand anzuerkennen. Am wenigsten durfte nnn Welcker darüber sich wundern daß Gaben, die der Komödie keiner abspricht, Geist und Erfindsamkeit nur den gleichzeitigen Tragikern sollten gefehlt haben, da doch Euripides anch für Mcnander ein Muster war u. s. w. Allein die Komödie hat länger frische Produktivität und künstlerische Bewegnng entwickelt, weil sie stets frischen Stoff aus dem Leben zog und ihn dem Kulturstand ihrer Zeitgenossen anznpassen verstand; der Stoff der Tragödie, seiner Natur nach beschränkt, war erschöpft und eine künstliche, selbst gewagte Redaktion des durch große Tragiker festgesetzten Mythos (wie wenn Enripides das Thema der Antigone durch Ausnntzung des erotischen Motivs and seines deus ex machina zur Komödie hinüber spielte) fand lhre natürlichen Grenzen. Nachdem also durch Enripides der Ideenkreis und die Technik der Tragödie zum Abschluß gelangt war, blieb seinen Kunstgenossen und Nachfolgern bloß ein wenig dankbares Geschäft, das dramatische System abzurunden. Sie haben durch feine Wendungen und pikante Kombinstionen kaum ihrer Gattung das Leben gefristet, and znletzt, je mehr die günstigsten Themen verbrancht und nater allen möglichen Wiederholungen ausgenntzt waren, die Tragödie ganz gegen ihre Bestimmung auf elne sich immer mehr verengende Bahn geleitet. Weun dagegen das Lustspiel (... als Abbild des kleinen, aber immer nenen Privatlebens") weit länger sich original und fruchtbar erhielt, so hat Welcker selbst p. 915. anf den eigentlichen Grund dieser längeren Lebensdauer hingewiesen, der im Wechsel und Wandel des 47 sonst engen Privatlebens liegt. Sonst ist der Apologet vielleicht im Recht, wenn er dem Tadel der alten Kunstrichter einiges abzieht, iener Männer, deren Urtheil streng und gegen Mißsgriffe rücksichtlos, deren Geschmack so scharf und verwöhnt war. Doch wenn man ihren Anssprüchen nicht vollen Glauben schenkt. so begehrt man ein Gegengewicht zu Gnnsten der unterschätzten Dichter; nirgend findet sich aber in alterthümlichen Zengnissen ein erhebliches Lob, das ienen um eines Verdienstes willen erthellt würde. Sieher vermochten zuletzt auch große Talente nur schwer zn befriedigen: dass die Forderungen sich überspannten, wird von Aristoteles angedeutet Poet. 18. ualista uiv Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Aufi.

άλλως τε καλ ώς νύν συκοφαντούσι τούς ποιητάς γεγονότων γάρ καθ΄ ξκαστον μέρος άγαθών ποιητών, ξκαστον του ίδίου άγαθου άξιούσι τὸν ἔνα ὑπερβάλλειν. Dieser letzte Satz lautet zwar keineswegs unverdächtig, and man möchte das success ausschließen, aber der Sinn scheint immer zu besagen: sie verlangen jetzt daß der eine Dichter jede Spezialität überbieten und aller Vorzüge vereinigen soll. Einige Splitterrichter wollten sogar die künstlichen Sprachformen der Tragödie, die mit dem prosaischen Standpunkt nicht überall harmoniren, einer Censur unterziehen: Poet. 22, 14. έτι δὲ Αριφράδης τοὺς τραγωδούς [sic] έκωμώδει, ὅτι α οὐδεὶς αν είποι έν τη διαλέκτω, τούτοις γρώνται, οίον τὸ δωμάτων άπο, άλλά μη άπὸ δωμάτων, και το σέθεν και το έγω δέ νιν, και το 'Azilléms πέρι, állà μή περί Αχιλίως, καί όσα άλλα τοιαύτα. Diese zu kritische Stimmnng schien auch in anderer Hinsicht berechtigt zu sein, da die meisten Tragiker in Ihrer Diktion unselbständig waren and sich hinter eine bedeutsame Phraseologie, besonders des Enripides, verschanzten; denn des letzteren Sprache (Welck, p. 917.) hat den Grundton gebiklet. Andere Bemerkungen der Poetik gehen auf den glatten Stil der jüngeren Tragödie und ihre schwächlichen Charaktere: 6, 15. al yao rov véwy rov aleigrov andeig ronymelan elei, ib. 23. of uly yan agrain molitican imolovy liyortag, of de vov ontooixag. Vgl. Th. I. p. 25. Unwillkürlich denkt man an Analogien in einer neueren Litteratur, namentlich der jüngsten Dentschen, an jene gedrückte Lage der Epigonen, wo der Nachwuchs strebender und gebildeter Talente durch das Uebergewicht der Meister, welche die Bahn eröffnet hatten und behannten, in Schatten gestellt wird; die Mehrzahl ist zu den älteren Meistern in die Schule gegangen, und bleibt von Manieren und fremden Knnstmitteln abhängig. Uebrigens haben die Gelehrten des Alexandrinischen Zeitalters an den meisten der wenig berühmten Tragiker nur ein bibliographisches Interesse genommen und die Dramen derselbeu in alphabetischer Folge registrirt: Fäile bei Kleophon (Iophon), Nikomachns, Philokles, Dlogenes, Timesithens, Apollodorus von Tarsus. Ziehen wir nach so vielen Erwägungen eine Snmme: die letzte Stufe der antiken oder nationaien Tragödie (fast ein Jahrhundert begreifend) kat ohne schroffen Verfall mit Auerkennung sich behauptet, aber kein Individuum unter so vielen fähigen und zum Theil eigenthüm-48 lichen Köpfen verliefs die von Euripides eingeschlagene Bahn. Die nächsten Charakteristiken werden dies Resultat deutlich hervortreten lassen.

Die Kenntnifs von den Tragikern dieses Abschnittes beschränkt sich jetzt, da die Nachrichten selten reichlich fliefaen, auf wenige Züge. Die große Mehrzahl hat ohne Zweifel für die Theater Atheus gearbeitet: ein Tragiker der etwas gutes zu liefern sich Acitere Zeitgenossen des Sophokies. Anford der fülher erwähnet Pamilie des Asselhus gehören hieber Aristachus, Ion, Achaens, vermathlich auch Reophron. Unter diesen haben, nach einer modernen Vorstellung (uns bernft sich auf Gramm. Coisin. Monfauc. p. 1897. und Textess Proleyj. in Lycophr. p. 295.), Ion und Achaeus sich klassiker in wermeinten Kanno der Alexandriner gezählt. Liest man aber jene Kompilatoren, sobenjügen sie sich unmänte Tringiker oder die dafür gatten undzustellen, am klarsten Textess: Teopydel 33 sorpraf, Igdon, Gierus, Optivingo. — Text. Izgod, auf tiegen gweige vie.

Aristarchus von Tegea, nur durch den Artikel des Suidas bekannt, wo es nach dem Bruchstück einer erbaulichen Geschichte des Aelian heißt : ούτος δὲ ὁ Αφ. σύγχφονος ήν Εὐφιπίδη --Bioùe valo era o'. Die gange Stelle ist oben p. 29. erwogen worden. Dass ein Mann der hoch in die Jahre kam und um die Dramaturgie sich ein Verdienst erwarb, mit hundert Stücken nur zwei Siege gewann, klingt halb tragisch; doch wissen wir wie wenig das Publikum seibst dem Euripides gewogen war. Man mnfs ihn als älteren Zeitgenoßen des letzteren betrachten, wenn Hierenymus seine Zeit unter Ol. 81, 2. richtig ansetzt. Nur sein Verdienst um Oekonomie der Tragödien gibt ihm ein Interesse; was soll man sich aber dabei denken? Allerdings hat Suidas, wie Welcker sagt, im schiechtesten Ausdruck, doch ohne Zweifel auf Grund alter Gewähr, den Satz ausgesprochen, δε πρώτος είς το νύν μήπος τα δράματα κατέστησεν: dennoch zweifeln wir ob jemand mit ihm die jetzige Fassung deuten könne, daß Aristarchus die nene, nicht mehr trilogische Tragödie neben Sophokles begrindete. Sein Andenken ist fast verschollen, von Grammatikern hat nur einmai 'Agistagyog o Teyeding Schol, Soph. Oed. C. 1820. citirt, Ath. XIII. extr. kennt einen haib-sprichwörtli-49 chen Vers, Stobaens drei Sentenzen, deren mittlere Serm. 63, 9. aus zwei verschiedenen Stücken besteht. Aus ihm zog Ennius seinen Achilles (Aristarchu), Welcker p. 933. fg.

Ion von Chios: litterarisch zuerst dargestellt von Bentley
Ep. ad Mill. p. 50. aqq. (Opusc. p. 494-510.) ergänst durch Tonp
4\*

in Suid. II. p. 529, sqq. Monographien: De Ionis vita, moribus et studiis doctrinae ser. C. Nieberding, Lips. 1836. De Ionis vita, et fr. ser. E. S. Köpke, Berol. 1836. und ein Nachtrag De hypomnem, Graec. Il. vorn. Artikel bei Harpokration, Schol. Aristoph. Pac. 835. und Suidas; der älteste Gewährsmann der Grammatiker war Kallimachus. Des Ion eigene Memoiren (se darf man den Titel Exionaia verstehen, den Bentley auf eine Chronik der Reisen nach Chios bezog, an dessen statt gelegentlich vorkommen υπουνήματα und hei Pollux συνεκδημητικός, gleichsam Vadenecum) nntzte Plutarch, und aus ihnen hat Athenaeus das längste seiner Fragmente gezogen ; auch schrieh Βάτων ὁ Σινωπεύς zsol Toros Ath. X. p. 436. F. Vermuthlich war lon eben der erste der biographische Denkwürdigkeiten verfaßte. Hört man daß er in früher Jugend die Gesellschaft Cimons an Athen theilte, so fällt sein Geburtsiahr in den Anfang der sichziger Olympiaden: Könke meint um 74 ; sein Tod aber etwas vor Ol. 89, 3. da hieranf Aristoph. Pac. 820. anspielt. Er mag seinen Aufeuthalt häufig geweehselt haben, doch gehört wol seine dichterische Wirksamkeit nach Athen; aber auch das Trinklied bei Ath. XI. p. 463. B. bewegt sich (wie Müller Gesch, d. Litt. I. 199, sah) in so bestimmten Traditionen und Kulten der Spartaner, dass Ion unter Spartanern eine Zeitlang gelebt und ihneu nahe gestanden haben muß. Den kriegerischen Geist Spartas feiert er in drei schwnnghaften Trimetern bei Sextus adv. Math. II, 24. Er äußert eine Vorliebe für die zwanglose Vornehmheit und Lentseligkeit des Cimon, während Perikles (Plut. 5.) ihm steif und hochfahrend erschien, oder in bildlicher Wendung, er vermiste bei seiner Politik, gleichsam hei der tragischen Trillogie, das heitere Temperament eines Satyrspiels. Ions Umgang mochte vielseitig sein: er hat wol selber ein von Aesehvlus an ihn gerichtetes Wort aufbewahrt. wir dürfen ferner aus dem spät bekannt gewordenen Schol, Perss. 429. abnelmen dass ihn Aeschylus näher anging; aber es klingt unwahrscheinlich dass er bereits den ingendliehen Sokrates (Diog. II, 23.) erwähnt und desselhen Reise nach Samos zugleich mit Archelaus berichtet haben soll. Ueberhaupt ein beweglieher und weltkundiger Ionier, wie anch Baton ihn als lebenslustigen Mann schildert, sehr begütert (was man aus seiner Lebensweise schließt) und begabt mit manniehfaltiger Bildung: um so hegreiflicher daß er der erste war der ohne strenge Schnizueht fast dilettantisch auf den verschiedensten Feldern sieh versnehte. Er schrieb Elegien, mehr lm Geist als im Ton der Ionier, behandelte Formen der Melik, auch bis in seine letzten Tage Dithyramhen, unter seinen Hymuen war für das geistreiche Wesen des Mannes charakteristisch vuvos Kaugov (bei Pausan. V, 14, 7.), s. Th. II. 1. p. 555, 620, 636. Er gab feruer Epigramme (Diog. I, 120, vermuthlich auch bei Euclid. introd. harmon. p. 19.), Tragödien, in

Prosa die gedachten Memoiren und Antiquitäten seiner Insel oder Χίου κτίσις, aber angezweifelt wurde der λόγος πρισβευτιxóc, fiber Naturphilosophie xoguolovixóc und τριαγμός (oder τριαγμοί), ein Bnch das alte Kritiker zum Werk des Epigenes machten. Wenn man ihn doch unter die Naturphilosophen (so Isocr. de Antid. 268. und Philoponus) zählen durfte, wenn fiberdies angemerkt wird dass er drei Natnrkräfte annahm: so müssen wir Ihm mindestens ein speknlatives Interesse zutrauen. In der Tragödie fiel er Ol. 87, 4. gegen Euripides durch, als er aber einmal siegte, erwies er sich den Athenern dankhar mit der Freigebigkeit eines wohlhabenden Mannes: Schol. Arist. (Ath. I. p. 3. f.) quoi de αύτὸν όμου διθύραμβον καὶ τραγωδίαν άγωνισάμενον έν τη Αττική νικήσαι, και εύνοίας χάριν προίκα Χίον οίνον πέμψαι Αθηναίοις. Unter seinen poetischen Arbeiten ragen die Tragödien hervor; man ist verwandert dass ihre Zahl in den Angaben zwischen 12 und 40 schwankt. Nach demselben Scholiasten trat er zuerst Ol. 82 anf. Er fand Ausleger an Aristarch (Ath. XIV, p. 634, C.) und Didymus (id. XI. p. 468. D.), sonst ist aber schwer zn sagen worauf der polemische Titel Δίδυμος έν ταὶς πρὸς Ίωνα ἀντεξnynasar (letzteres ein neues Wort) ib. p. 634. E. sich bezog, und man kann unter so vielen Meinungen (Schmidt Didymi fr. p. 303. ff.) nnr für wahrscheinlich halten dass "Ιωνα (vielleicht aus 'Ιόβαν) verdorben sei. Jetzt ergeben sich zehn Titel und mindestens eln Satyrspiel, die vielgelesene, mit guter Lanne geschriebene 'Oμφάλη, ein Φοίνιξ war in zwei Bearbeitungen erschienen, ein Stück hatte den räthselhaften Namen Méya doğua. Von keinem ist der Plan klar und bestimmt festzastellen, was auch ans den Kombinationen Welckers p. 947. ff. erhellt. Longin. 33. extr. urtheilt daß Ion mehr Korrektheit und Glätte besaß als Originalität; rhetorische Pointen sind ihm nicht fremd geblieben, wenn man aus dem von Aristophanes benutzten Trimeter, σιγά μέν, έτθαίρει δέ, βούλεταί νε ωίν, schließen darf. Sein Ausdruck war kriiftig und gewandt, sonst pomphaft nnd glossematisch, bisweilen aenigmatisch (Ath. X. p. 451. D.); wenn aber dieser Dichter nicht popular geworden, so haben ihm doch aufmerksame Leser nicht gefehlt. Einen philosophisch gebildeten Geist verräth manch kluger Ausspruch (wie fragm. 55. oder Plut. Mor. p. 116. D. τὸ γνῶθι σαυτὸν τοῦτ' ἔπος μέν οὐ μέγα, | ἔργον δ' ὅσον Ζεὺς μόνος έπίσταται θεών), wo die Reflexion nicht ganz in fließender Rede sich bewegt, aber einige Fragmente (pp. 36.47.63.) zeigen Wortfluß und Bestimmtheit der Gedanken. Endlich bewährt den feinen und anmuthigen Erzähler ein in Ionischer Prosa geschriebenes Stück der Enidquiai bei Ath. XIII. p. 603. sq., welches von örtlichem Dialekt leicht gefärbt ist, Eniqualiti, άφαιρετέοντα, άπο τοίνου φύσησου.

A chaeus ('Azaide) von Eretria: nach dem biographischen Artikel bei Suidas Sehn des Pythodorldas, bekannt in Ol. 74 nnd zwar jünger als Sophokles, Ol. 83 Nebenbuhler des Enripides. Verfasser von 24 oder 44 Dramen, deren nur eines siegte. Sein Landsmann Menedemus schätzte ihn im Satyrspiei, Diog. II, 133. 51 xal di xal 'Azaro (moogetze), dineg xal deutegefor er toig carripoic. Αζογύλω δὲ πρωτείον ἀπεδίδου. Ueber den Stil nrtheilt. vielieicht mit gutem Grund, Ath. X. p. 451. C. 'Araide & & Epeτριεύς, γλαφυρός ών ποιητής περί την σύνθεσιν, έσθ' ότε καί μελαίνει την φράσιν και πολλά αθνιγματωδώς έκφέρει. Die Probe des Dialogs im "Houserog Ath. XIV. p. 641. D. ist ansprechend. Einige wollen ihm natürliche Schönheit des Ausdrucks nachrühmen, aber die Fragmente sind zu spärfich nm ein Urtheil fiber seinen Stil zu begründen; was an Wörtern und Wendungen auffailen kann (Kayser hist, trag, p. 138, sq.), das gehörte meistentheils in Satyrspiele, deren Stoffe der Dichter mit großer Lebhaftigkeit behandelte. Satyrdramen nimmt man wenigstens 8 an, für Tragödien ergeben sich 9 Titel, worüber Welcker p. 961. ff. Kommentator Didymus, Ath. XV. p. 689. B. Das Alterthum gedenkt seiner seiten und gleichgültig; das beste citirt Athenaeus. Ganz hatte man ihn nicht vergessen, wenn Aristophanes sein dreimaliges Xalo' & Xaquor anbringen konnte. Achaei quae supersunt coll. L. Urlichs, Bonn. 1834. 8. mit einem Nachtrag im Philologus I. p. 557, ff.

Neophron (oder Νεοφών) von Sikvon, nur durch seine Miδεια bekannt und die daran geknlipfte Nachricht (Argum. E. Med.) aus Aristoteles und Dicaearchus, das Euripides jenes Drama durch Diaskene sich angeeignet habe, oder wie Diog. II, 134. und Suidas sich naiv ausdrücken, οῦ φασιν είναι την Εύριπίδου Mideiav. Wir dürfen nicht zweifeln dass die Kerinthische Medea das Elgenthum des Neophron war. In der That enthalten die drei klassisch geschriebenen Fragmente (Schol. E. Med. 661, 1377. und besonders das schöne Seibstgespräch der Medea Stob. S. 20,34.) drei Motive, von denen Euripides einen vollen Gebrauch aber mit ergreifendem Pathos macht. Denn wer kann sich wundern dass ein Mann vom feinsten psychologischen Blick den glücklichen Fund begriff, den Neephron nnbeachtet am Thema der Mcdea gethan hatte? Euripides durfte daher von ihm nicht nur den Stamm der Charaktere, sondern auch die durchgreifendsten Wendungen der Oekonomie borgen; vergi. Weicker p. 629. Seibst der Prolog unserer Medea zeichnet sich vor den gewöhnlichen dadnrch aus, dass er mit dem Gange des Dramas gut verknüpft ist und die Theilnahme weckt. Ein denkwilrdiger Vermerk steckt. noch in dem durch ein Anhängsel entstellten Artikel des Suidas: ός πρώτος είςήγαγε παιδαγωγούς και οίκετών βάσανον, έδίδαξε δέ

reeyeding er. Daß aber ein Tragiker mit 190 Dramen fast spuries nen unbeklagt vershallen konnte, diese Thatsache läus uns den Ueberflus ahnen, den Athen in der Tragidie besafs, Uebrigens erinnert Neophrons Diktion merklich an die filusige Sprache der Attischen Konversation; soweit mag er kaum älter als Entriidses sein.

Familie der drei großen Tragiker: vgl. p. 31. Welcker p. 967 - 80. Exner de schola Aeschyli, Vrat. 1840. Beide Söhne des Aeschylus waren Tragiker, wie Suidas berichtet, namentlich hatte Enphorion (ob sein Bruder Bion oder Euaeon hiefs ist 52 ungewiß) viermal mit noch nicht gesehenen Dramen des Vaters gesiegt (über Euripides trug er Ol. 87, 2. den Preis davon), und auch selber gedichtet. Diesem gibt Nanck de trag. Gr. fr. obss p. 10. mit der Aenderung bei Clemens Strom, V. p. 718. 6 re Εύφορίων ὁ τοῦ Λίσχυλου die beiden pomphaften Trimeter, deren Inhalt doch eher für einen ifingeren philosophirenden Tragiker sich schickt. Durch den Prozefs gegen seinen hochbejahrten Vater Sophokles ist Iophon mehr als durch den Ruf eigener Tüchtigkeit namhaft geworden. Suidas nennt sechs Titel; wie aber schon bemerkt ist, existiren nur zwel Fragmente, und das bei Stobaeus macht seine seltsame Graecität verdächtig. Anf die Meinnng dass er in aller Stille seinen Vater ausbente, deutet Aristophanes. Schol. Ran. 73. ένίκησε λαμπρώς έτι ζώντος του πατρός αὐτοῦ (ef. Argum. E. Hipp.), in Schol. 78. wird er als frostig und schlaff bezeichnet. Was sonst ein nicht zu genauer Sammler in Cram. Anecd. Ox. IV. p. 315. fallen lässt, unter den vielen νοθευόμενα sei des Sophokles Antigone, λέγεται γάφ είναι αὐτήν Ίσφῶντος τοῦ Σοφοκλέους υίοῦ, wollte man anch die Notiz Schol. Ran. 78. (έπὶ τῶ ταῖς τοῦ πατρός τραγωθίαις ἐπιγράφεσθαι) hinzunehmen, das läfst ohne willklirliche Hypothesen sich weder verstehen noch gebrauchen. Ob sein Stiefbruder Ariston derselbe sei mit dem Tragiker bei Diog. VII, 164. steht dahin. Vom Enkel Sophokles weiss man nur dass er den Oed. Col. des Grossvaters zur Aufführung brachte, nicht aber welchen Antheil er an der heutigen Verfassung dieses Dramas hatte; nach Suidas (etwas abweichend erzählt Diod. XIV, 53.) gewann er mit 40 Dramen verhältnifsmäßig viele Siege. Spät erscheint nach der Pleias aus derselben Familie ein Tragiker Sophokles mit 15 Dramen (Snld.). und dieser Name kehrt in der Orchomenischen Inschrift wieder: ohne nähere Bestimmung wird von Clem. Alex. Protr. p. 26. citirt Σοφοκίζε ὁ νεώτερος. Wenig tritt Enripides hervor. Neffe des großen Tragikers, dessen Nachlaß er zum Theil in Scene setzte (Schol. Arist. Ran. 67. nennt Eur. den Sohn), wie es scheint zugleich mit eigenen Versuchen: Suid, ef. Böckh de Gr. trag. princ. c. 18. Am reichsten aber war tragisches Geblüt in der

Familie des Aeschylus vererbt: an ihrer Spitze sein Neffe Philokles, dann zwel Söhne, bis auf Enkel und Urenkel herab eine seltne Folge von Tragikern, Morsimns und Melanthius, Astydamas und der jüngere Philokles. Von diesem Stammbaum Schol, Arist. Av. 282. Suid. v. Diloxlije. Die Persönlichkeit des ersten Philokles wird nicht gfinstig geschildert; er ein winziger und häfslicher Mann siegte zwar über Sophokles bei der Aufführung des Oed. Rex, erfuhr aber den scharfen Spott der Komiker (Meineke Com. II. 226.), die mehr Schroffheit und Mittelmäßigkeit als den Geist des Aeschylus an ihm wahrnahmen; unter seinen 100 Tragodien war auch eine Tetralogie Havdiovic. Ein noch strengeres Gericht libten die Komiker liber die Söhne desselben Morsimus und Melanthius: sie haben beide, doch vorzugsweise letzteren, als ungenießbare Dichter und zugleich M als Schmarotzer in fippiger Diät verspottet. Jetzt kommt Morsimus. Poet and Arzt (Hesych, v. Kleusvoc), seltner vor (Arist. Equ. 403. Pac. 793. Ran. 151.) als Melanthins, ein bekannter Feinschmecker (Meineke Com. I. 206.), der wie viele Männer des Genusses dnrch manches Witzwort (Welcker p. 1031.) einen Ruf bekam: ein glückliches über den buckligen Demagogen Archippus lautet, ού προεστάναι τῆς πόλεως άλλά προκεαυφέναι Plut. Symp. II. p. 633. D. (aber p. 50. C. betrifft ihn nicht) ein anderes bei Plnt. Mor. p. 41. C. zeigt dass es ihm an litterarischem Urtheil nicht gebrach. Außer der Anspielung auf eine Monodie selner Μήδεια (Arist. Pac. 1002.) kennt man nnr den mehrmals von Plutarch und von Julian angewandten Trimeter. (ὁ θυμός) πράσσει τὰ δεινά τὰς φρένας μετρικίσας. Die Elegien (II. 1. p. 555.) welche Athenseus ihm beilegt, gehörten wahrscheinlich einem älteren Dichter. Belege bei Elmsl. in Med, p. 98. und Bergk comm. de com, ant, p. 341. Von Astydamas im weiteren p. 63.

Tragiker der Ochlokratic: ein buuter und wilster Schwarm, am sem einer und der andere die Gunst eines flattenhaften und utgelech gransamen Publikums erhaschte, die Mehrahl aber wurde fast in der Geburt durch den unwiderstehlichen Spott der Komiker erstickt. Es waren Lebenänner, Gecken, verdorbene Kinder der Hevolation. Sie werden vollstüngt charkterisirt von Aristoph. Ren. 88. ff. (gelegentlich auch im Gerytoder): papeaklus, repurphies moeiser aktiv fi preude, Edgentlech zutär fi studde lachteruse. — énspelldigt studt fest auch einem Jenner, zilchbern pwessels, lappfert irpra, å geodebe dürzen, jiv pårors poofs köpg, ärnet geogeopoleuwer uf repuphle, Auf das ochlokratische Thekater seiner Zeit beseicht sich en ernsten Worten Plato Legs. II. p. 658. Solche Kunstjünger waren aufere den sehon genannten Morimus und Melanthius Solgendei. Morychus, den

verrufen wegen Schlemmerei, den als Tragiker nnr Suidas im Art. und Schol. Arist. Ach. 886. erwähnen. Akestor, den sein Spottname Sakas oder Mysus als poetischen Barbaren, wenn nicht als eingedrungenen Ausländer (Schol. Arist. Vesp. 1216. Meineke Com. II. 739.) zeiehnet, doch verstehen wir Anspielungen auf seine schlottrige Poesie in Schol. Av. 31. nur halb. Ferner Gnesippus Kleomachus Sohn, Verfasser von jämmerlichen Chorgesängen (Ath. XIV. n. 638, F.); der überschwängliche lijeronymus (Schol. Ach. 3873); der Schlemmer Nothippus (Ath. VIII. p. 344. C.); der bettelhafte Plagiar Sthenelns mit trivialer Diktion (Harpocr. v. Aristot. Poet. 22. Welcker p. 1034.); der fremdgeborene Spintharus (Suid. v.); der Darsteller in gewöhnliehen Charakteren und Worten Kleophon (Aristot. Poet. 2.22. Rhet. III, 7.) den Welcker p. 1011, für identisch mit dem Volksredner hält; Suidas gibt ein Verzeichnis seiner Dramen, wie-54 derbolt es aber auch beim Iophon. Theognis als frostiger Dichter durch den Beinamen Xiav (Harpoer, u. Suid. v., trefflich Arist. Ach. 11, 140. Thesm. 176.), gezelchnet, später ein Mitglied der Dreifsigmänner, nngewifs ob derselbe dem Demetr, de eloc. 85. eine gezwungene, von Aristoteles Rhet. III, 11. erwähnte Metapher beilegt. Nikomachus, man weifs nicht ob aus Athen oder aus Troas, überwand den Enripides und jenen Theognis, sein Andenken ruht aber nur auf einem von der Kritik (Welck. p. 1014.) nicht völlig gesichteten Verzelehnifs bei Suidas und den Notizen in Bekk. Anecd. pp. 337. 349. Auf seinen Geryones bezieht man die kurze Notiz bei Aristot. Probl. 19, 48. Zu diesen versehollenen Dichterlingen gehören unbekannte Figuren wie der von Aristophanes so witzig als Null bezeichnete Pythangelus und der wegen linkischer Manieren verspottete Pantakles. Meineke Com. I. 6. Viele Heiterkeit erregte Karkinos nebst Famille (wovon Mcineke Com. I. Exc. I. und Welcker p. 1016, ff., letzterer für die Betonung Kapxivos), Künstler mit klapprigen Tänzen, die Aristophanes am Schlins der Wespen mit grausamer Satire verfolgt. Der Vater oder der ältere des Namens, ein Agrigentiner, war aus Sicilien eingewandert und als Bülmendichter ohne Glück (beifsend Arist. Pac. 787.) aufgetreten; derselbe hinterliefs eine Familie von vier poetischen, wegen ihrer winzigen oder verschrobenen Persönlichkeit aufs äußerste bespöttelten Köpfen, Xenokles (Xenoklitus), Xenotimus, Xenarchus, Datis, Dind, in Schol, Ran. 86, Ox. Der namhafteste war Xenokles, nach Aristophanes Urtheil (Ran. 86. Thesm. 175.) ein schlechter Dichter, δωδεκαμήχανος nach Plato (Schol. Pac. 792.), wenn ihm auch gelang mit einer Tetralogie Ol. 91 (Aelian. V. H. II. 8.) über Enripldes zu siegen; der einzige Rest seiner Dichtung liegt in der Paredie Arist. Nub. 1266. fg. Dieses Xenokles Sohn Karkinos der jüngere war um die hundertste Ol. und länger na-

ihm Snidas mit Recht 160 Dramen beilegt; nm so kläglicher kontrastirt mit dieser überschwänglichen Betriebsamkeit der Vermerk, ένίκησε δὲ ά. Allein Plutarch de glor. Ath. p. 449. E. erwähnt als einen glänzenden Moment, ore Kaonivos Asponn einpiper. Eine Reihe von Fragmenten (nenn Titel werden citirt, Welcker p. 1062-67.) zelgt daß er einen glatten fließenden Stil (s. die längste Stelle Diod, V, 5.) nach Euripides (Reminiscenz bei Harpoer. v. Kagxiros) schrieb, mit einer Nelgung für Sentenzen, sie klingen aber matt, nüchtern und verbraucht; anch ist der Vers schlaff gebaut und grenzt an die Rhythmen der Konversation; dass er einiges pikante hatte darf man ans der Aufmerksamkeit schließen, die Aristoteles ihm widmet. Unter den schwatzhaften Tragikern dieses Zeitabschnittes findet sich auch sa ein Diogenes, fiber dessen Arbeiten aus dem Artikel des Snidas nichts zuverläßiges erhellt. Unter der Menge von Homonymen dachte man an das Haupt der Cyniker oder seinen Schüler Philiskos von Aegina; doch läfst selbst Diog. Laert. VI, 80. nicht zweifeln dass sie dem Mann von der Tonne fremd waren. Der Kaiser Julian fand dort die Hand eines Cynikers; vielleicht wegen mancher roher Kraftstelle nach Art jenes Spruchs im Thyestes, der ein besonderes Wohlgefallen an dem Meuschenfleisch verräth. Ueber dieses Problem Meineke Exerc. in Athen. I. p. 46. sqq. Die Fragmente des sogenannten Atheners Diogenes (Weick. p. 1038. fg.) mit ihrem Wortschwall bei Ath. XIV. p. 636, und mit den flachen Sentenzen bei Stobaens bestätigen die Wahrheit jener scharfen Aeußerung bei Plut. de audit. p. 41. C. o per yao Melav-Dioc. de foine, neol rije Atoyevove rougadias fomentele oun fon κατιδείν αυτήν υπό των όνομάτων έπιπροσθουμένην. Das Register der Schwächlinge auf der tragischen Bank schließt füglich ein an Leib und Secie jämmerlicher, von den Komlkern geplagter Versmacher Meletus, der Ankläger des Sokrates: von ihm eine biographische Notiz Schol. Plat. p. 330. wo seiner Οἰδιπόδεια gedacht wird. Uns ist keine Zeile dieses Dichterlings verblieben. Seine seichten Verslein und Minnelieder verspotten Aristophanes (Schol. Ran. 1337.) und Epikrates Ath. XIII. p. 605. E. Die frühere Schreibart Méliros ist allmälich auf Grund der besten diplomatischen Zeugen in Μέλητος verwandelt worden; man sieht nicht wie Welcker p. 972, ff. hiegegen Einspruch erheben kann. als ob mehrere Personen dieses Namens sich unterscheiden liefsen. Vgl. Kayser H. crit. p. 285. ff.

Der talentvollste war nnter allen Agathon des Tisamenus Sohn, den Wieland verklärte. Welcker hat ihn p. 981–1007. (Nachtrag von Martini 1839. und Reichardt, Natioorer Progr. 1853.) nach der unvollendeten commentatio de Agathonis vita (de Agath. tracia estate esp. 5 – 7.) von Fr. Ritschl. Hal. 1859. (wiederholt

in s. Opusc. philol. I. p. 411-435.) mlt Wärme nach jeder Seite hin gezeichnet, und seln Bild vielleicht in ein zu helles Licht gestellt. Ohne nenes Kayser Hist. crit. p. 141. ff. Dass er durch geleckte Bildung und vornehme Manleren einen nicht unangenehmen Eindruck machte und noch längere Zeit im Andenken fortlehte, zelgen die mit Humor entworfenen klassischen Schilderungen ernster and burlesker Art, wenn man das Symposion Platos mit den Thesmophoriagnsen des Aristophanes vergleicht. Die hiographische Notiz zu der die Scholien des Aristophanes and Schol, Plat. p. 373, beitragen, wird vervollständigt durch Schol. Luciani ap. Cram. Anecd. Ox. IV. p. 269. oder ed. Jacobitz T. IV. p. 222. Agathon war ein feiner Attischer Welt- und Lebemann (Im Sinn eines solchen ist das Ironische Bekenntnifs Thesm. 165. ff. gefasst), durch schöne, mit weibischer Toilettenkunst genflegte Figur empfohlen, vermögend und beguem, auch wurde seine gute Tafel geschätzt. Sein äußeres Leben bot weniges denkwürdige. Geboren nm Ol. 83 feierte er seinen ersten dramatischen Sieg Ol. 90, 4, zog aber schon vor Ol. 93, 4, in Be-56 gleitung seines Liebhabers Pansanias an den genußreichen Hof des Macedonischen Königs Archelaus, und starb dort in der Blüte der Jahre gegen Ende von Ol. 94. Eine Menge von Anekdoten oder Erfindungen, zweidentiger und bisweilen sinniger Art haftet an seinem Andenken; sie lassen das Interesse merken, das man dem Weltmann, nicht dem Dichter erhielt. Nur sieben Titel von Tragödien können wir jetzt sicher nachweisen, Trilegoe (Ath. X. p. 454. D. and wol Aristot. Poet. 15, 11.), vermuthlich von Mysol (Plut. Sump. III, 1, p. 645, E.) nicht verschieden, 'Talou πέφσις (angedentet in Poet. 18, 17. mit dem denkwilrdigen Znsatz, έπει και 'Αγάθων εξέπεσεν έν τούτω μόνω), 'Αλκμαίων (Lex. Rhet, p. 353.), Asoonn (Etum, M.v. Elennev), Ovegras (für diesen Dichter ein eigenthümlicher Stoff, nicht minder auffallend als das Fr. bei Ath. XII. p. 528. D.), "Aveog, ein so befremdlicher Titel, daß Welcker Aret entweder filr verschrieben oder für den Eigennamen einer jetzt unbekannten Person erklärt. Zahlreicher nnd sprechender sind Fragmente, die man aus ungenannten Dramen als Belege für Agathons charakteristische Gedanken oder rhetorische Wendungen anführt. In der Musik liebte er die weichen süfslichen, dnrch Schnörkel verfeinerten (μύρμηκος άτραπούς) Melodien der Nenerer, deshalb verspottet von Arist. Thesm. 106. ff. Plutarch l. l. όν πρώτον είς τραγωδίαν φασίν έμβαλείν καὶ ὑπομίζαι τὸ χρωματικόν: hiezn kommt 'Αγαθώνιος αύλησις Suid. Hesuch. Wichtig ist die Bemerkung Arist. Poet. 18. f. dass er die Chorlieder mit dem Mythos locker verband, gleich spielenden Intermezzen; roic δε λοιποίς τα αδόμενα ού μαλλον του μύθου ή άλλης τραγωδίας έστι διο έμβόλιμα άδουσι, πρώτου άρξαντος 'Αγάθωνος του τοιovrov. Dass er aber seinen Plan geschickt entwarf dilrfte man

schließen aus den obigen Worten Poet. 18, 17. Paradex lautet die Notiz vom "Aνθος Poet. 9. όμοίως γάρ έν τούτω τά τε πράγματα καὶ τὰ ονόματα πεποίηται, καὶ ούδὲν ήττον εθφραίνει; hiernach war der Stoff rein erfunden und frei durchgeführt, ein pikanter Versneh mit neuen Motiven, weil die Mythen erschöpft waren, das Interesse zu fesseln. Einen deutlicheren Begriff erlangen wir von der Eigenthümlichkeit des feingebildeten Mannes, der dem Aristophanes xallisane heißst, aus seiner Diktion. Mit allem Grund schiltzt ihn Welcker gegen den Vorwurf eines kalten, phantastischen, schwillstigen oder gar weibischen Stilisten. Nur wird man als Grundzug eine verfeinerte Künstlichkeit anerkennen müssen; seine Schreibart neigte zu Schnörkeln (selbst bis zum Ansatz eines Rebus, Ath. X. p. 454. D.), zu Wortspielen (ib. XII. p. 528. D.) und zum pomphaften Ton (έκφέρετε πεύκας κατ' Ανάθωνα φωςφόρους Spott des Aristophanes bei Ath. XV. p. 701. B.); sie ruhte mehr auf Schnistudien oder weltmännischer Politur als auf einem stilistischen Talent. Jenes vom Komiker 87 (Thesm. 59. ff.) spöttisch ausgemalte Schnitz- und Schmelzwerk in Pointen und Gedankenblitzen verräth einen kalten und gezierten Dichter, dem natürlicher Sinn und einfacher Geschmack mangelten. Als Zuhörer oder Anhänger des Prodikos und Gorgias nutzt er bis zum Uebermaß das sophistische Rüstzeug, die scharfe Gliederung, den klingenden Numerus, die Kontraste die mit Antitheta spielen, vor allem überrascht er aber durch schöngeistiges Wesen und Wltz in oberflächlichen Sentenzen und Einfällen: kurz, hier erschien zum ersten Mal in der Poesie die κομφότης und die blauke Rüstung der Rhetorik, in deren Flitterstaat uns die vortreffliche Nachbildung des Platonischen Symposion (cf. p. 198. C.) annuthig blicken läfst. Dafs er vom Antitheton nicht lassen könne, darüber sprach er mit einer Selbsterkenntnifs, die fast an Ovid erinnert, Aelian. V. H. XIV, 13. Vielleicht hat er diese bewniste Manier im Verkehr mit Prodikos (Plat. Protag. p. 315. D.) etwas durch Proprietät des Worts ermäßigt, und wir verschmähen manchen geistreichen Gedanken weniger, wenn er ihn in scharfe Distinktionen kleidet. Die Art beider Sophisten fliefst in folgenden spitzigen und durch Scharfsinn spannenden Apophthegmen zusammen, von denen besonders Aristoteles, der aufmerksame Leser des Agathon, Gebrauch macht. Eth. VI, 4. τέχνη τύχην έστερξε καὶ τύχη τέχνην, ein in den zwei Trimetern bei Arist. Rhet. II. 19. breit gezerrter Gedanke, der aus der Sophistenschule (s. Wytt. in Plut. T. VI. p. 678.) stammt. Ein anderes Wortspiel Ath. V. init. p. 185. A.

τὸ μὲν πάρεργον ἔργον ῶς ποιούμεθα, τὸ ở ἔργον ὡς πάρεργον ἐπονούμεθα.

Arist. Rhet. II, 24, 10. (Poet. 18, 20.)

## §. 113. Trag. Poesie. Acufsere Gesch. bisanf Alexand. d. Gr. 61

τάς ἄν τις είκος αὐτὸ τοῦτ είναι λέγοι, βροτοίσι πολλά τυγχάνειν ούκ είκότα. Schärfer klingt die Reflexion Ath. V. p. 211. E. εί μεν φράσω τάληθές, ούχί ο εύφρανώ.

εί δ' εύφρανῶ τί σ', ούχὶ τάληθές φράσω.

Allein diese feine rhetorische Bildung war wol nicht mit scharfem Verstand gepaart, da von etwa zehn moralischen Aussprüchen die Stobaeus unter seinem Namen hat (s. bei Welcker p. 998. fg.) keiner durch körnigen Ausdruck oder Tiefe glänzt. Einiges sinkt sogar in den gewöhnlichsten Ton herab, wie Stob. S. 38, 12. ούκ ήν αν ανθρώποισιν έν βίω φθόνος, | εί πάντες ήμεν έξίσου πεφυκότες. Anderes aber lautet ganz abstrakt und schulmäßig: Arist. Eth. VI, 2. μόνου γάρ αὐτοῦ καὶ θεὸς στερίσκεται, | ἀγένητα ποιείν ασσ' αν ή πεπραγμένα,

58 Den Abschins der alten Attischen Epoche, die zum vornehmen Dilettantismus übergeht, machte Kritias der Tyrann. Seine Tragödien sind bereits in der litterarischen Schilderung · dieses Mannes (Anm. zu §. 106, 1.) charakterisirt und von Welcker p. 1007-10. erwogen worden, auch mit der aus Winken bel Plato Charm. p. 162, D. Critia p. 108. B. gezogenen Muthmassung dass auf die theatralische Wirksamkeit des Kritias angespielt werde: doch gehören die dort gebrauchten Wendungen in einen sehr gangbaren Kreis des bildlichen Ausdrucks. Von nenem hat der Länge nach das Thema von Kritias behandelt Kayser Hist. crit. p. 231. ff. Hierauf die Tragiker von OL 94 bis anf Alexander den Großen, eingeleitet durch den älteren Dionysius, Tyrannen von Syrakus: Welcker p. 1229-36. Meineke in Euphor. p. 163. sq. Com. I. 361. sq. Kayser p. 260. ff. Dieser wahnwitzige Dilettant, dem Suidas seltsamer Weise κωμφδίας καλ îsropina beilegt, entbrannte von krankhafter Neigung für das Dichten von Tragödien (Aelian V. H. XIII, 17.) und liefs Ol. 98, 1. anter großem Gepränge, bel noch größerem Spott der Versammlung, In Olympia (Diod. XIV, 106. Dionys. iud. de Lys. 29. Cram. Anecd. Paris. T. I. p. 303.) durch Theoren and Rhapsoden seine Gedichte vortragen. Später wurden seine Tragödien auch in Athen an den Lenseen Ol. 103, 1. (Diod. XV, 74.) aufgeführt; vielleicht war es kein übler Witz dass die Frende über den gewonnenen Sieg ihm das Leben kostete. Wenn dieser sonst gebildete Mann seine Mussestunden ehrlich mit Poesie verbrachte (Cic. Tusc. V. 22. [Plnt. Timol. 15.), darum auch Dichter wie Philoxenns und Antiphon mit der Censur seiner Versmacherei plagte, so war nur vom Uebel dass er, der wie kein anderer die Ungunst der Musen erfuhr, doch nicht öffeutlich von ihnen abliefs. Einem so verschrobenen Kopf gefiel es die Sprache mit den Spielerelen eines kranken Verstandes zn martern, von denen Helladius, Epp. Socrat. 35. and Ath. III. p. 98. D. berichten: de tije pier nagdéros

ότι μένει καλ κρατεί, βαλλάντιον δὲ τὸ ἀκόντιον, ὅτι έναντιον βάλλεται, καλ τάς των μυών διεκδύσεις μυστήρια έκάλει, ότι τους μύς rnosi. Seine Fragmente, namentlich mehrere bei Stobaens, verrathen das wiiste Gehirn des Mannes, wenn man das Missverhältnis betrachtet, in dem das Unvermögen der erzwungenen Form zum alltäglichen Inhalt steht. Natürlich klingt nur der Spruch, den man aus diesem Munde nicht erwartet, ή γάρ τυραννίς άδικίας μήτης έφυ. Wer mag sich alsdann wundern dass der Komlker Ephippus (Ath. XI. p. 482. D.) den Verkehr mit solchem Gestümper einer Strafe gleich setzte, dass man in Athen (Eubnlus im Acorogico) seine Poesie nur als einen Stoff zum Lachen nahm? Nur so wird glaublich dass Dionys die Schreibtafel des Aeschylus (und auch des Euripides, Vita Havn. Eurip.) um besserer Inspiration willen in allem Ernste sich verschrieb, Lucian. adv. ind. 15. nnd man kann nur fragen woher letzterer zwei Trise meter des Tyrannen erlangt hat, die für ein Zeugnis der Armuth völlig ausreichen, aber doch nur hänsliche Stilltbungen sein konnten. Titel seiner Dramen (sie schmecken nicht alle nach der Tragudie) sind Adavis (Thema für Ptolemaens Philopator), das holprige Fragment hat Haupt im Hermes III. 141. großentheils bergestellt; 'Aλκμήνη, Έκτορος λύτρα, Αήδα, vielleicht Λίνος im verdorbenen Schol. II. 1'. 515. Seine Pacane berührt Ath. VI. p. 260. Neben ihm dichteten der nachbarliche Tyrann Mamerkos (Plut. Timol. 81.) und Antlphon o mountrie, der schon von mehreren Alten mit dem gleichzeitigen Rhetor (Vitt. X Oratt. p. 833. Phot. Bibl. p. 486.) verwechselt wird. Die nahmhafteste Begebenheit seines Lebens ist jetzt das Todesurthell, welches Dionys der Tyrann durch selnen Freimuth gereizt anssprach: Aristot. Rhet. 11, 6. f. Plnt. de discr. adul. 27. de repugn. Stoic. 87. Philostr. V. S. I, 15, 3. Aus Aristoteles Eth. Eudem. VII, 4. Rhet. 11, 2, 19. 23, 20. sind zwei seiner Titel Andpougen und Meliavooc (Monographle des Adrantus bei Ath. XV. p. 673. F.) bekannt; anfserdem die leidliche Sentenz bei Aristot. Probl. mechan. pr. vigry αρατούμεν ών φύσει νεκώμεθα. Alles übrige macht die häufige Verwechselung mit 'Artigarns streitig, Meineke Com. I. 314-17. Immer noch regten sich Schwärme pathetischer Tragiker, ohne

böheren Barmf, aber stark durch Rhetorik und in für aufgewachsen, seitdem die kleinen Poeten der Ochlokratie dieses Element in Aufnahme gebracht hatten. Ihre Zeit klöt sich selten bestimmen, einige kennt man nur durch Sudias, und es genülgt davon Gruppen zusammenzinssen: vergl. Welcker p. 1046. ff. Achaeus aus Syrakus, Apollodorus ans Tarsos, Timesithons kommen blös beim Sudias vor, der den belden letteren manche doch nicht zweifellose Titel zuschreibt. Dica eogen es, nach Schol. Arit. Eecl. 1 wol Gzütgenosse des Agsthon, der

Dramen und Dithyramben (Harpoer. Suid.) schrieb, wird wegen seiner Konococ (Arist. Poet. 16.) und Midera, sonst nur einigemal (wo gelegentlich der Name zweifelhaft ist) von Stobaeus citirt-Gleichzeitig Patrokles (o Goveros bei Clem. Protrept. 2. p. 26.), der in einer stattlichen Sentenz bei Stob. S. 111, 3. bis zur Täuschung den Enripides kopirt. Noch weiter mag hierin der uns unbekannte Moschion gegangen sein, den ein sitzendes Marmorbild in Neapel darstellt; nnr Stobaens hat aus ihm excerpirt, mit Angabe der Titel Θεμιστοκλής, Τήλεφος, Φεραΐοι. Seine Bruchstücke sind zusammengestellt von Welck. p. 1048-52. nnd in einer Monographie von Wagner Vrat. 1846. dann sorgfältig behandelt von Meineke Monatsber. d. Berl. Akad. Febr. 1855. Sie gefallen durch beredten Wortfins und Sorgfalt im Versbau, nur der Ausdruck, welcher an die Schule des Euripldes grenzt und 60 trotz aller aufgetragenen Phrase geringe poetische Kraft offenbart, ist zu geglättet; er war ein gebildeter Mann', der den Doktrinär der prosaischen Aufklärung und ehrbaren Humanität (besonders Stob. Ecl. I, 8. 38.) hören läßt. Daß dieser feine Geist einen bekannten Gemeinplatz in die gedrechselte Wendung gefaist habe, Keivog d' anavrou fort panagiorarog Og dia rélove ζών όμαλὸν ήσκησεν βίον, wird von Meineke mit Grund bezweifelt. Ueberall verräth sich der reflektirende Dichter, und so wäre nicht unglaublich dass er, wie derselbe vermuthet, außer dem Themistokles noch anderen historischen Stoff behandelt hätte. Unter dem Namen eines homenymen Moschion besitzen wir eine Zahl prosaischer Sentenzen. Hiernach können niemals achtbare Talente gefehlt haben; der bedeutendste, welcher sich auch als solchen fühlte, war wol Astydamas der Athener, des früher (p. 56.) gedachten Morsimus Sohn aus Aeschylischem Geblüt (Dieg. II, 43.) nnd Vater eines gleichnamigen Tragikers: Köpke in Zeitschr. für Alterth. 1840, Num. 58, fg. Suidas der über beide berichtet, sagt dass der ältere 240 Tragödien schrieb, in 15 siegte, nachdem er von der Schule des Isokrates zur Poesie übergegangen war. Er wurde 60 Jahr alt, trat zuerst Ol. 95, 8, anf, und siegte Ol. 102, 1. Diod. XIV, 43. Marm. Par. ep. 71. Das eitelste Selbstgefühl verrieth er, als die Athener voll der Bewunderung sein Bild im Theater aufstellen wollten, durch ein hochmüthiges Epigramm, das für jenes bestimmt war und solches Aufsehn machte, daß man sein Andenken in einem Spriichwert verewigte, intt. Suid. v. Σαυτήν έπαινείς ώςπερ 'Αστυδάμας. Er gefiel im Παρθενοπαίος und Extme (Plut. glor. Ath. p. 349. E. Schol. II. C. 472.), aufserdem werden ihm beigelegt 'Alxunian (Arist, Poet, 14, 13.) und Navwhos, nebst einem Satyrspiel Epung Ath. XI, p. 496, E. An matter Moral (wie bei Stob. S. 86, 3. we zwei Bruchstücke znsammengeflossen sind) hat es ihm ebenso wenig als an Pointen gefehlt, wofür einer der besseren Belege fr. Stob. 120, 15. Gesucht klingt obeongtog d'apezion bel Ath. II. p. 40. B. Die Drameu des jüngeren Astydamas zählte wie es scheint zuverlißig ein Artikled des Suidas auf. Problematisch sind vier Empolideische Verse aus dem Satyrapiel "Heoratzig in glünzender Syrache, die sich im Ton von der komischen Parabase nicht weit entfernen: davon Schults der Amn. zu 8, 119. 8. Nicht immer ist es müg-zie lieh den Vater vom Sohn zu scheiden; auch sind Fragmente sesten.

Vou Astydamas ist der Uebergang nahe zu den verwandten Isokrateern Aphareus und Theodektes. Aphareus, Sohn des Sophisten Hippias und adoptirt von Isokrates, Verfasser von Reden und 35 angeblich ächten Dramen, wird erwähut von 61 Suid. u. Vitt. X. Oratt. p. 839. Wichtiger Theodektes aus Phaselis, ein schöner und talentvoller Mann, Zuhörer bei Plato Isokrates Aristoteles; er wandte sich von der Rhetorik zur Tragödie, und starb in Athen 41 Jahre alt; von seinem Grabmal Pausan, I, 37, 3. Notizen aus guter Quelle bei Suid, und Steph. v. Φασηλίς, Erörternngen bei Welcker p. 1070. ff. Sein Verdienst zeigte sich am bedeutendsteu in der Rhetorik (Maerker de Theodectis vita et ser. Vratisl. 1835.), und uuter den Isokrateern (Theop. ap. Phot. C. 176.) nahm er elnen hohen Platz ein; die Gemeinschaft der Studien knüpfte das tranlichste Verhältnis zwischen ihm. Aristoteles und Alexander (Ath. XIII. p. 566. E. Plut, Alex. 17.), und fiberdies besafs er ein gesellschaftliches Talent. Weniger Aufmerksamkeit haben die Alten seinen Tragödien geschenkt; mit 50 stritt er, wie seine Grabschrift besagt, in 13 Wettkämpfen und gewann acht Siege. Neuu Titel werden angeführt, darunter sieben fast allein von Aristoteles, welcher auf seine sinnreichen Wendungen oder Motive fleisig achtet. Ihre Themen bewegten sich, unter Einfüßen des Euripides, im herkömmlichen Kreise der Trojanischen und übrigen Heroeufabel, mit Vorliebe für die juristische Kontroverse; das angebliche Stück Mavoolog musste lokal und dekorativ sein, wofern es unter anderen Vorträgen der Panegyris von Theodektes selbst (nach dem deutliehen Berieht bei Suidas, xal lvinge uchlera εύδοκιμήσας έν ή είπε τραγωδία) mit Beifall vorgetragen wurde; der Ausdruck bei Gellius X, 18, 7. extat nunc quoque Theodecti tragoedia . . Mausolus, in qua eum magis quam in prosa placuisse Hyginus . . refert, bedeutet wol mit Vergleichung von Suidas, dass sein Gedicht noch besser als die prosaischen Reden gefiel, in deuen er mit anderen Isokrateern um den Preis stritt. Die Diktion ist überall korrekt und elegant, von Reminiseenzen des Enripides (Valck, in E. Ph. 1. auch in der Moral Stob. Ect. I. 9, 6.) gefärbt, doch wenig eigenthümlich und mit einem Hang zur aufgeklärten Lebensweisheit ausgesponnen: so der Sprueh bei Euseb. P. E. X. S. p. 466, f. Zawie utv tv Bootolow buveltat loyog, 'Qg nöbb feur édluinque yerde l'vecusée, die gar niichterne Moral Stob. Eet. 1, 3, 22. oder nach einem breiten pomphaften Eingang die Sentenz, ré nji fepfaner, tie feoreis sitsur riyes, Stob. S. 105, 25. Seine Vorliebe für zenigmatische Themen erkennt man ans Arth pp. 431. E. 454. E. Merkwittig ist sein Ausspruch, dafa alles in Leben alt nnd matt werde, die Schanlosigkeit aber mit jedem neuen Geselbeich kriftiger weches, Stob. S. 32.

Uebrig bieibt das Haupt der αναγνωστικοί, Chaeremon: Welcker p. 1082. ff. vgl. Herm. in Arist. Poet. p. 97. sq. Meineke Comm. Misc. 1822. p. 28 - 30. Com. I. 517, sug. Sorgfältige Monographie H. Bartsch de Chaeremone poeta tragico, Mogunt. 1843. Ueber diesen sonst unbekannten Mann hat Suidas, der ihn irrig einen Komiker nennt, aus Athenaeus einen Artikel kompilirt. Wichtig Aristot. Rhet. III, 12, 2. auf Anlais der aywegting ligig: nal of θποκριταί τα τοιαθτα των δραμάτων διώκουσι, και οί ποιηταί τους 62 τοιούτους: βαστάζονται δε οί άναγνωστικοί, οίον Χαιρήμων ακριβής γαο ώς πεο λογογράφος. Er meint wol keine besondere Klasse von Tragikern (denn neben Chaeremon nennt er allein den Dithyrambiker Likymnios), sondern Antoren welche der bedächtigen abwägenden Lesung als αναγνώσματα dieuten. Denn da diese die Farben des ausdruckvollen malerischen Stils, der γραφική Like in einem sauberen Vortrag mit feinstem Detail (hierauf geht απριβής beim Arlstoteles) anftrugen und ihre studirten Formen einen hohen Grad der Aufmerksamkeit forderten, so konnten sie sich für theatralische Darstellung wenig eignen; ungefähr wie man sagte dass Philemon für Lesung, Menander für Aufführungen passender sei. Doch mnfs Chaeremon bisweilen auf dle Bithne gekommen sein, wenn anders Enbulus ihn belacht. Welcker meinte freilich dass gerade hierin die Kunstbildung der Griechischen Poesje sich im schönsten Licht zeige, sie die den änsseren Bedingungen immer wechselnd die schicklichsten Formen anpasste; Chaeremon war aber wol nicht der Dichter der eine neue Wendnng in die dramatische Kunst brachte. Nur darin nnterschied er sich von der Mehrzahl ans Zeiten der sinkenden Tragödie, die fast nur für Leser sorgten, daß er ein feines geschmackvolles Publikum vor Augen hatte, wo die Form alles, der Ernst des Objekts ein untergeordnetes Moment war. Man darf glauben dafs er nach der Ochlokratie neben den ersten Isokrateern schrieb (denn Enbnins ap. Ath. II. p. 43. C. um Ol. 100 spielt mit seinem affektirten Ansdruck, έδωρ ποταμού σώμα); darauf führt anch die Korrektheit seiner Rhythmen. Sonst weht in den Resten dieses Griechischen Matthisson nirgend ein dramatischer Hanch, wohl aber ein tippiger Blumenduft. Sein Stil ist überall fein, getuscht und glatt, durch Redefiguren erhöht und mit einem warmen Kolorit übergofsen, ihn hebt nicht nur der gewandte Versban mit seinen weichen Rhythmen, sondern auch der Spruch-

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. H. Abth. 2. 3. Aufl.

witz und die pikante Fassung von Sentenzen, wie Torn zu Bonτών πράγματ', ούκ εύβουλία, einfach bei Cicero, vitam regit fortuna, non sapientia, oder vom Wein, rov zewuiven vae rois roiποις αεράγνυται. Er verschmäht weder Antitheta, wie Ποίν γάρ mooveiv en naramooveiv interasat, noch das Spielen mit Etymologien, Aristot, Rhet. II, 23. f. Daneben läuft recht gewöhnliche Moral her, die Stobaeus emsig excerpirt. Doch gibt derselbe Stohaeus unter seinem Namen so viele Sprüche der gangbarsten Art und ohne jeden stilistischen Reiz, dass wenn sie sicher stehen. man eher an einen Homonymus denken darf. Seinen Geschmack charakterisiren erlesene Proben bei Ath. XIII. p. 607. wo das his zur Ermüdung staffirte Stillehen auffällt; vollends ist verkünstelt die Fignr, ropor toustis mosos, truevroù di nais. Die Stelle dagegen ib. p. 562. f. hat wol zum kieinsten Theil eine Beziehung auf Chaeremon, sondern ist wie Meineke zeigt ein wirres Aggregat; wir hören dort einen Komiker, der mit feinen Pointen seinen erotischen Gemeinplatz vorträgt, was aber dem Chaeremon gea hörte, scheint verloren zu sein. Bruchstücke werden eitirt aus 'Αλφεσίβοια, 'Αχιλλεύς Θερσιτοκτόνος, Διόνυσος, Θυέστης, 'Ιώ, Μινύαι. Odvoseve, Olveve, Hiezu noch das musivisch aus allen Metris zusammengefügte Gedicht Kivravoog, nach Athenaeus doana nolousroov, erläutert durch Aristoteles Poet. 1, 12. ouolog de nav el rig απαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοίτο τὴν μίμησιν, καθάπερ Χαιρήμων έποίησε Κίνταυρον μικτήν, δαφωδίαν έξ απάντων των μέτρων, Worauf er mit einem Tadel zurückhlickt c. 24. f. Also machte hier Chaeremon, wie Weleker sah, ein Gemisch aus erzählender und dialogischer Poesie; doch erhellt hieraus nichts üher den Zweck und Gesichtspunkt des Werkes, nur merken wir dass der Dichter

wieder auf ein künstliches Spiel mit Formen ansging. Nunmehr ist es Zeit die Summe dieser langen und ermüdenden Reihe von Charakteristiken zu ziehen, deren Ergehniß keineswegs den Anfwand an Mühen lohnt. Sie hieten genug sichere Thatsachen, um den Niedergang der tragischen Poesie im Zeitraum zwischen den letzten Jahren des Euripides und der Herrschaft Alexanders des Großen vollständig zu begreifen. Von fruchtharen Gedanken, von genialen oder nenen Metiven erführt man nichts, die Kunst besteht hlofs in Rhetorik und verfeinerten Formen, diese wiederholen aber und kopiren den Ton der Euripideischen Diktion und Spruehweisheit. Allein wenn der Wetteifer guter und mittelmässiger Köpfe keine frische Produktivität erzeugte, so verdankte man ihnen doch einen an schulmäßige Routine geknüpften, durch Zuslitze feiner Bildung erhöhten Bestand der Poesie, der vom Stillstand nicht sehr entfernt war; der Werth dieses Bestandes lag aber in der konservativen Kraft in der Fortdauer des Geschmacks an den Ideen und am edlen Stil der höheren Poesie, welche mindestens auf einem sehr ausgodenksen lenhæren Roperteir ruhte. Manches breite, mit Moral amagestateite Bruchstilck unter den adespots am gdieser Klasses der Tragiker angebiren: wie das gut geschriebene fr. inc. 458. Selbst die schwächeren Arbeiter lassen noch nicht den Einstrie eines elektisehen Geschmacks, das offenbare Zeichen einer unkräftigen und hänsiechenden Zeit merken: erst der Dichter des Rhesas, der viellsicht am Schluß der Attischen Periode schrieb, bezeugt diesen Ungeschunck. Denn bier wird nicht einmal ein Nachhall der stillsitischen Tradition angetroffen, woran bisher auch mittelmifätige Geister zehren.

## d. Nachleben der tragischen Kunst.

4. Mit dem Aufhören der antiken Zeit hatte zwar diese Gedichtart ihr Ziel erreicht und ihre geistigen Kreise durchmefsen; aber die itingeren schaulustigen Jahrhunderte konnten auch unter umgewandelten Verhältnissen nicht füg-64 lieh des tragischen Spiels entbehren. Die Schöpfungen der Alten (um von den gelehrten Lesern derselben zn schweigen) behaupteten sich in einer Auswahl auf den Theatern; auch regten sie gebildete Männer zu Nachahmnngen oder selbständigen Versuchen an. Alexander der Große der die besten Tragödien in den Kreis seiner glänzenden Festspiele zog, liefs alte Dramen neben Arbeiten der Zeitgenossen aufführen; seinen Nachfolgern galt es auch ohne litterarisches Bedürfniss als Ehrensache, mit fürstlicher Pracht große Theater zu banen, vorzügliche Schanspieler zu gewinnen und frische Talente zum Wetteifer in der dramatischen Diehtung anzulocken. Solange nun die Form der alten Gesellschaft innerhalb der hellenisirten Welt sich erhielt, vom dritten Jahrhundert vor Chr. Geb. bis in die letzten Zeiten der Römischen Kaiserherrschaft oder bis zur weltlichen Anerkennung des Christenthums, war keine Hanptstadt in Asien, kein von Bildung erfüllter oder irgend begüterter Ort, kein entlegener Landstrieh zu finden, wo nieht früh oder spät für den Bedarf festlicher Versammlungen und allgemeiner Kulte znm Theil großartige Theater eingerichtet wären; überall eröffnete sieh den Künsten der Mimen ein erwünschter Rann, und das dramatische Spiel gewährte zngleich ansehnliehen Erwerb. Indem diese Gewohnheit des Hellenischen Lebens durch die Gunst der Fürsten und den

Aufwand chrliebender Hänser reiche Nahrung erhielt, war der Schauspielkunst in drei Welttheilen eine lange Nachblute vergönnt. Die Kunstler der Buhne (οἱ πεοὶ Διόνυσον τεγνίται, οἱ ἀπὸ σκηνῆς, οἱ ἀπὸ θυμέλης) bildeten eine Reihe korporativer Vereine, welche die technischen Zwecke neben der Verwaltung ihrer bürgerlichen Interessen besorgten: sie traten frühzeitig in Zünften oder Innungen (ourodos) zusammen, behaupteten eine Schulzucht und erfrenten sich glänzender Vorrechte und Belohnungen. Ein so gut organisirter Bestand theatralischer Mittel war der beste Rückhalt für die Fortdauer des Alten, während das neue Drama von der Gunst des Augenblicks und dem wechselnden Geschmack abhing. Man begann in den neugestalteten Reichen 65 mit dem Nachlass der drei großen Tragiker, und wenn das künstlerische Spiel an ihren anerkannten Meisterwerken fruchtbare Stoffe fand, so kam noch die fleifsige Lesung hinzu. Sie lebten, durch tüchtige Darsteller gehoben, im trenen Gedächtnifs eines gebildeten Publikums, erfrischten den Geschmack, und boten dem denkenden Geist eine kräftige Nahrung. Da nun die Werke des Attischen Tragiker als ein Gemeingut galten, so war der klassische Nachlafs sicher gestellt und entschieden begunstigt, während die Versuche der Jahrhunderte nach Alexander in Schatten traten. Man begreift daher warum nur die frühesten Mitglieder des Alexandrinischen Zeitalters sich an Aufgaben der höheren Poesie (§. 81.) wagten, und zwar mehr als gelehrte Kenner, welche damals mit kritischen Revisionen des ganzen litterarischen Schatzes beauftragt waren, weniger als Bildner aus schöpferischem Tricb. Ein groß angelegtes Drama blieb ihnen fremd, da sie keine volksthümliche Tragödie, den Ausdruck einer gebildeten Nationalität besafsen. Diese Spätlinge, Männer von zünftigem Beruf oder Dilettanten, konnten also zu keiner Nachwirkung gelangen, sondern im gunstigsten Falle nur einen durch Ort und Zeit beschränkten Ruf erwarten. Man hört nicht daß die Menge der Theater und der stete Zugang von Schauspielertruppen zur Verbreitung neuer Tragödien beitrug; das jungere Geschlecht begnügte sich mit einer landschaftlichen Geltung.

und seine Dramen sind nicht über die Schranken der Provinz gedrungen. Hauptsächlich aus diesen Gründen ist die Gruppe der Alexandrinischen Tragiker unter Ptolemaens Philadelphus, der mit fürstlichem Aufwand poetische Wettkämpfe hielt und durch zwei Gelehrte die scenische Litteratur revidiren liefs, fast unbeachtet, vielleicht ohne jeden Einfluss auf die Studien vorüber gegangen und von der Bühne verschwunden. Die Chronisten der Litteratur vereinigten sieben Tragiker aus einer Mehrzahl zum Siebengestirn (πλειάς τραγική): an der Spitze der Pleias standen Lykophron, Alexander Aetolus, Philiskos, ihnen zunächst waren wol nicht geringer an Talent Sositheus und Sosiphanes: fast verschollen sind aber der jungere Homer, Werfasser von 45 nirgend citirten Stücken, und Acantides; an des letzteren Stelle wird auch Dionysiades aus Tarsos genannt. Der älteste derselben Sosiphanes aus Syrakus, ein Zeitgenosse des Königs Alexander, ist nur durch wenige gut geschriebene Fragmente von 73 Tragödien bekannt; noch fragmentarischer ist das Andenken des Philiskos. welcher unter dem zweiten Ptolemaeer Dionysospriester war; bei den Tragödien des berühmteren Alexander aus Actolien und des Lykophron, welcher nicht wenige Tragödien und ein Satvrspiel hinterliefs, ist man auf die blofse Notiz beschränkt. Etwas mehr wissen wir von Sositheus, der für das Attische Theater schrieb, auch den akerthumlich heiteren Stil des Satyrdramas hergestellt haben soll, durch ein Bruchstück ans seinem Schäferspiel Actvéoone, das eine gunstige Meinung von seiner sprachlichen Gewandheit erweckt. Sonst ist kein anderes Denkmal der Alexandrinischen Dramendichtung auf uns gekommen als ein Ueberrest der dialogisirten Ezarorri, welche der Jüdische Versmacher Ezechiel im 2. Jahrh, vor Chr. Gcb. verfaste. Nachdem also das Theater unter den hellenisirten Völkern heimisch geworden und als Theil des Lnxus, der würdigen Pracht, auch der Mode besonders in Residenzen und an Höfen, selbst dem Parthischen, sich angesiedelt hatte, gesichert durch ein Aufgebot wanderlustiger darstellender Künstler, welche die scenischen Formen in steter Tradition erhielten:

war die Tragédie besthigt als Lichtpunkt höherer Bildung vorzüglich im Gefolge der Dionysien und anderer Feste fortzudauren. Noch lange regte sie die Thätigkeit gebildeter Dilettanten an, auch beschäftigte sie Theaterdichter bei wandernden Truppen, ihr Eninfus durchdringt die ganze Kultur jener Zeiten; aber giltige Bühnenstücke boten nur Euripides, zum Theil Sophokles. Als aber der Pantominus und die Sinnlichkeit einer verseinerten Orchestik überwog, dann der reissende Verfall der Sitten auch die christiehe Welt und den Byzantinischen Hof sehon seit dem vierten Lahrhundet enzust. Versein der Geschweck an ernster Pessie

- 57 Jahrhundert ergriff, verlor der Gesehmack an ernster Poesie jede gründliche Sympathie. Jetzt wurde man mit der Reeitation dialogischer Stellen abgefunden, alles andere blieb dem Studium in gelehrter Lesung überlassen; Diehter der Gattang errscheinen ebenso wenig als Titel berühmter Tragödien. Unmerklich haben mimische Kunst und circensische Spiele die längst siechende Tragödie noch vor dem Ausgang des Römischen Kaiserhums anfgezehrt. Dies war der nattrliche Verlauf und Abschlufs der litterarischen Interessen, welche den Gehalt und Fortgang der tragischen Poesie in ihrer äußeren Geschichte bestimmten.
  - 4. Wenn man die reichen Samminngen bei Welcker p. 1239-1331, und seine Kombinationen aufmerksam verfolgt, and dem Kern dieses Abschnitts nachgeht, mit dem die äußere Geschichte der Tragëdie schliefst oder vielmehr zerbrückelt; so kann nicht zweifelhaft sein daß er aus zwei sehr unähnlichen und ungleichen Massen besteht. Vorwiegend ist er antiquarischer oder statistischer Natur: denn er begreift das seit Alexander über die ganze hellenisirte Welt verbreitete Theaterwesen mit seinen künstlerischen und ökonomischen Zuständen. Die kulturgeschichtlichen Thatsachen der Gattung, welche gleichzeitig mit Athen wuchs und in der Hauptsache zu Ende ging. sind im antiquarischen Detail versteekt und lassen, nur freilich etwas unscheinbar, den Zusammenhang einer geistigen Entwickelung auffinden. Aus allen Einzelheiten leuchtet aber ein für die Litteratur wichtiges Moment: dle Fortdauer der als kanonisch verehrten Meister, des Sephokles und vorwiegend des Euripides. Hierauf macht auch Welcker unter Anführung erheblicher Belege p. 1313. ff. aufmerksam. Diese Klassiker sind hiedurch Normen der allgemeinen Bildung geworden, haben auch in den Reminiscenzen praktischer Männer

Weg zur Nachwelt, den das Interesse der Römer an Aktion oder Deklamation Griechischer Dramen (Graeci ludi, Gr. actores) bereitet hatte. Gegen diese Statistik und Praxis des jüngeren Bühnenwesens zieht der andere Bestaudtheil, die litterarische Produktion, entschieden den kürzeren. Sie bleiht untergeordnet. und beginnt thatsächlich erst mit der Pleias, aber nur am fast angenblicklich wieder aufznhören; denn man darf hillig von Theaterdichtern ohne ieden Ruf und Nachruhm absehen. Daher die Frage: soll man in einer poetischen Lelstung von so knrzer Lebenskraft schönferischen Trieh erkennen, der noch im gesunden Stil und Geschmack der voranfgegangenen Zeit wurzeit. oder stand sie, durch örtliches Bedürfnis angeregt, im Zusam-68 menhang mit dem beginnenden Alexandrinischen Schulgelst? Früher wagte man, weil ein genügender Nachlass maugelt, kein Urtheil; man müste denn ein fast allgemelnes Verurtheil dafür erklären, das (ans den in Anm. zu S. 81, 1, entwickelten Griffuden) anf keine günstige Vorstellung zurückgeht. Erst Welcker p. 1247. ff. ist anf die Seite der Apologeten, gegenüber den alten geringschätzigen oder wie er sagt einseitigen und zwerghaften Auffassungen der Alexandriner, mit allem Nachdruck getreten; aber der Gedanke dieser Ehrenrettung ist verfehlt. Sie bringt lediglich eine gute, blos wünschenswerthe Meinnug vom dichterischen Vermögen eines Zeitraums, für den wir letzt keinen anderen Massatah als den historischen besitzen. Wenn nus aber keine Denkmäler oder erhehliche Nachrichten vorliegen, so seil man dieseu Mangel einfach als Thatsache hinnehmeu, als eine Schranke des Urtheils, ohne daraus zu Gunsten oder Ungunsten der verlornen Dichter einen Sehlnís zn ziehen. Blofs hypothetisch und snitsfindig klingt hingegen der Gedanke, welcher diesen Mangel oder das Stillschweigen deuten will: "denn zu ansehnlich ist offenbar nach der Masse und nach der Geltung die Tragödie der Siehen, als dass nicht, schlossen sie sich nicht der literen Tragodie an. sondern machten - eine eigenthümliche Schule aus, alsdann von ihreu Eigenheiten mancherlei zur Sprache gekommen sein müßte." Der eigentliche Grund der Thatsache stellt sich vermutblich anders, wenn wir anf den Stand der damaligen Studien, nameutlich der Grammstik achten. Jene Tragiker, die Welcker zufelge den Alten and ihrer reinen Tradition sich anschlossen und mehr ein verspätetes Gijed in der Kette sein sollen als ein znfälliger Nachhall, während alle sie schon der hellenistischen Epoche beizählen, stauden auf den ohersten Sprofsen des kanm beginnenden Alexandrinischen Zeitraums; nachdem aber weiterhin eine neue Schule mit verschledenartigen Prinzlplen und Methoden zur Herrschaft gelangt war, sind iene wenig geistesverwandten Anfänger natnrgemäß ausgeschieden worden und

in Vergessenheit gesnuken. Was erweist nun ihre Vortrefflichkeit, die plötzlich aber nur für einen Augenblick die Familie der Poeten von Alexandria zn großer Ehre bringt? Einige der spärlichen Fragmente sind elegant und im fließenden Stil der besten Zeit geschrieben; ihre Verfaßer waren wol mehr durch sorgfältiges Studium der Vorgänger gebildet als durch den Geschmack der Hauptstadt, auch hätten sie schwerlich gewagt einen gelehrten künstlichen Vortrag, den die spätere buchgelehrte Zeit als Bedingung ansah, ihrem noch ungeschulten Publikum anfzudringen. Uebrigens ist iene von Welcker betonte Fülle von Talenten, wodurch die Griechen der Macedonischen Periode sich in allen Künsten anszeichneten, zwar in der Wissenschaft und Forschung hervorgetreten, aber der produktive Trieb beschränkt sich auf kleine Felder und Themen in einer klinstlichen Form. Um in der Tragödie mehr als die herkömmlichen Typen und Gedanken zu wiederholen, dafür hat dem geistigen Leben des dritten Jahrhunderts ein freier Gesichtskreis gefehlt, und es ist en ein schöner Wahn zu meinen, es habe die großen Schätze der Bildung mit schönster Präge ausgemlinzt und in allgemeinen Umlanf gehracht. Endlich ist ungewifs ob der Begriff der Pleiss ausschliesslich anf Dichter der Alexandrinischen Bühne ging; wenn man anch muthmasst dass der Glanz des hanptstädtischen Theaters fremde Kräfte anzog, und erfährt dass Philadelphus die für seine Dionysischen Wettkämpfe thätigen Mäuner (wie Theoer. 17, 112. dankbar rühmt) königlich belohnte. Sositheus wenigstens dichtete für Athen; um dieselbe Zeit auch der Tragiker Kleaenetos, aus dem Stobaeus (s. Meineke Com. III. p. 508.) zwei Bruchstijcke bewahrt. Mit Bestimmtheit darf man nur behaupten dass drei Männer, dereu Beziehungen zum Aegyptischen Hofe wir kennen, Alexander Lykophron Philiskos, in Alexandria wirkten.

Pleias: I. F. Lelmer de Piciade trapic. Gr., Gine 1745. 4.
A. M. Nagel de Heindishu sett. Gracerom, Mt. 1929. 3. A. F. Naseke
Schodae critices, Ral. 1812. 4. und in s. Opusc. I. n. 1. Weleker
p. 1245-1298. Lextreer glaubte mit anderen daß der Name
Pleias gleichzeitige Dichter lashe bedeuten sollen; auch sah er
darin ein Bezelchung ihres Werthes: "diese neue Ordung
maß ein um so größeres Vorartheil erwecken, als sie die einzige
neue war, keine weder von Komikern noch irgund einer anderen Gaftung der Litteratur den Klassen der älteren oder des
Kanon zur Seite geserts wird. Allein dieser füglrileb. Tiet
verrift mehr einen epigrammatischen Witz als den nüchternen
Redebranch der Grammatiker, umd weit eher begreft man daß
ein christehitiges Zeitalter das Zusammentreffen mehrere Rühuendichter als einen Lichtpungk tesseichnet. Bitze hingegen das

Gericht der Alexandrinischen Kritiker, die nicht oberflächlich artheilten, eine Gruppe von Epigonen festgesetzt, so konnte die Zahl der Mitglieder nicht schwankend bleiben; letzt aber kommt die Siebenzahl nur mühsam heraus. Ein Pariser Scholion zu Theokrit (vorn bei den Prolegg.) erzählt naiv, unter dem König Philadelphus hätten sieben Dichter geblüht, die man eben deshalb die Pleias naunte, darnnter anch Theokrit und Arat. Man behielt also den beunemen Terminus für die bekannt gewordenen Tragiker. Notiz in Schol Hephaest, p. 53, fara vao 16vortan είναι τραγωθοί, διό και Πλειάς ώνομάσθησαν ών είς έστιν ούτος ό Φιλίσκος, έπλ Πτολεμαίου δὲ γεγόνασιν ούτοι, ἄριστοι τραγικοί. sial de outos, "Ounpos (o) vemtregos, Emaideos, Aunópomo, Altξανδρος, Φιλίσκος, Διονυσιάδης, Αλαντιάδης. Die reinere Fassung (wonach es oben heißen muß, έπι Πτολεμαίου δε του Φιλαδέλφου γεγόνασιν έπτα άριστοι τραγ.) bletet ein zweites Schol. p. 185. we Σωσιφάνης statt Διονυσιάδης, aber in der 2. Ausgabe von Gaisford p. 199, mit dem Zusatz, revis avrl rov Alavreadov sal Σωσιφάνους Διονυσιάδην και Εύφρόνιον τη Πλειάδι συντάττουσιν. Euphronius war wol der Cherronesit, Verfasser von Priapeia, Strabo VIII. p. 382. and nach right, Lesart Hephaest, p. 105, vgl. Bergk Anthol. lyr. prolegg. p. 92. Die Hauptstellen aus alten littem rarischen Registern gibt dann Suidas unter folgenden Artikeln: Διονυσιάδης (ήν δε ούτος των της πλειάδος), "Ομηφος (διό συνηοιθμήθη τοις έπτα, οἱ τὰ δευτερεία τῶν τραγικῶν έχουσι καὶ έκλήθησαν της πλειάδος), Σωσίθεος (των της πλειάδος είς), Αυκόφρων (έστι γούν είς των έπτά, οίτινες πλειάς ώνομάσθησαν), 'Αλέξανδρος Αίτωλός (ούτος και τραγωδίας έγραψεν: ώς και τών έπτά τραγικών ένα κριθήναι, οίπερ ἐπεκλήθησαν ἡ πλειάς). Σωσιμάνης (έστι δε και αυτός έκ των ζ τραγικών, οίτινες ωνομάσθησαν πλειάς). Σοφοκλής 'Αθηναίος (γέγονε δε μετά την πλειάδα, ήτοι μετά τούς ζ τραγικούς, οξτινές ώνομάσθησαν πλειάς), Φιλίσκος (έστι δ) τῆς δευτέρας τάξεως των τραγικών, οξεινές είσιν ζ καλ έκληθησαν πλειάς). Hiezn kommen Strabo XIV. p. 675. ποιητής δὲ τραγωδίας άριστος των της πλειάδος καταριθμουμένων (bester καταριθμούμενος) Διονυσίδης, und Ath. XIV. p. 664. A. von Machon, in δ' άγαθός ποιητής εί τις άλλος των μετά τους έπτά. Verbindet man mit dieser letzten Stelle, die einen Komiker angeht, den Artikel des Suidas über Sophokles, so darf angenommen werden daß die Pleias als eine litterarische Gruppe galt, in der man die vorzüglichsten Dramatiker der Alexandrinischen Periode vereinigt dachte; denn sonst boten andere Gattungen noch bedeutendere Dichter, mit denen sich Machon vergleichen liefs. Zur Pleias gehörten Dichter, welche vorzngsweis oder ausschließlich Tragiker waren: dies der Grand warum man auf Leistungen solcher die größeren oder anerkannten Ruf in anderen Gebieten der Dichtung erwarben, namentlich auf die dramatischen Arbeiten von Kullimachnu und dem etwa älteren Timon keine Ricksicht nahm. Jenem hat Suldas avrevuå öpénara, seepudan, sappadan angechriehen, von denen jede Spur fehit; Timon aber mus ansehnliche Studien gennecht laben, Dieg. IX, 110. xad yap sanjarat avsipteres sad i spu at verpedica val averdege sa deparate sapusa rejaserate, seepuda di šighesta, elikose su sal savadose. Died cranstischen Bestände dieses etwas nondentichen, vielleicht ans zwel Notizen gebildeten Registers sind verhallt, odech lat bemerkenswerth dals anch Timon nas zur Pleiss filtht, indem derselbe Diegenes lb. 113. von ihm annerkt, µszeddes di vär posypolio i skightöpe sad (Dafpe. Die Dichter der Pleisa werden meistentheils in Ol. 134 gesetzt; denkwürdiges seweit es sie bertifft. Sit in folgenellen Anzehne enhaltet.

Homer Sohn des Andromachns und der Dichterin Myro oder Moere vom Ryazan (Jacobs Arkt. T. XIII., 1980) im Artikel Megode het Suldas helfst et irrig Ouigeur voir regresse övergreig var Verfaseer von 45 Tragidien (Suid.) und einer Ebigewickas (Proc. in Reind., p. 6.); in Byzans erhielt er eine Statue. Die korrekte Boesle der Mitter bezengen ihre zehn Hexanneter bei Art. XI. p. 491. Sosit heus, ein Nebenbuhler jenes Homer, nach Sufdas aus Alexandrien in Trosa, schriebt in Vern und Prosa. Verriebt man Diog. VII. 173. richtig, so finden wir ihn in Athen, dem Schauphtz seiner demantischen Wirksmehlet, als improvisientenden Schauphtz seiner demantischen Wirksmehlet, als improvisientenden Schauphtz einer demantischen Wirksmehlet, als im Diokokorities Schauphtzeit einer Schaupht

I Bichters aussprechen. Eine Sentenav, auf reigeber Fauch bei Bichters aussprechen. Eine Sentenav, auf reigeber Fauch bei Bichter aussprechen. Eine Sentenav ist der werfeinert Satzragen vom Schlegen bei der schlegen vom Schlegen bei der schlegen vom Sc

Lykophron mufs Anfuerksankeit gefunden haben, denn ein Artikel des Snidas filhtt 20 Titel seiner Tragotiden (auch Tteztzes war die Gesamtzahl 46 oder 64), alphabetisch geordnet auf. Den Sinn seines Zusatzes, denzesný d testy ist zostrar d Nazi-zios, hat Welcker p. 1257. wider Erwarten so gefafst:, opriginalitied er Ausführung ergiht sich aus der Bemerknung, daß von tällen

Rick-

yadia.

net 140

ni doi-

uppi-

ficken,

erhalit,

filhrt.

dor fi

Pleiss

reit es

o oder

Maps

Fer

nel #

Parkit

40

139

gS

St.

sk

6 1

N.

del

hst

02.54

157.

w Ò\$

ne#

11.5

zwanzig nur der Nauplios Ueberarbeitung eines älteren Stückes sei." Im Gegentheil erfährt man die nicht uninteressante Notiz: 19 Stücke waren unverändert geblieben (vermuthlich wie sie anfs Theater kamen), nur den Nauplios las man in zweiter Bearbeitung. Stobaeus citirt ein tragisches Fragment, worin die gesuchte Phrase, oray & έφέσπη κύμα λοίσθιον βίου, dem Athenaens aber X. p. 420. und Diog. II, 140. verdanken wir einige zwar gesucht aber zierlich stilisirte Verse ans dem Satyrspiel Meridnuoc, einem Genrebild naturalistischer Askese, zu dem der von Ihm verehrte (falsch sagt int καταμωκήσει Ath. II. p. 55. D.) Philosoph Menedemus manchen mit Ironle gefasten Zug geliefert hatte, derselbe der anch seinen Landsmann als Tragiker schätzte. Diog. II, 133. Sonst ist bezeichnend (Anm. zu §. 78, 4.) dass Philadelphus gerade dem Lykophron die komische Litteratur in der großen Bibliothek zur Revision übertrug. Alexander Aetolus, von demselben Könige für Revision der Tragiker bestellt, blieb in diesem Fach unbekannt, wenn er anch bei Ath. XV. p. 699. B. o rogywdiodidagaalog heifst. Phillskos aus Korkyra, als Dionysospriester ans Ath. V. p. 198. C. bekannt, den wie Plinius sagt Protogenes in dichterischer Meditation malte, hat sich durch das choriambische metrum Philicium verewigt und in einem Aussprach bei Hephaest. p. 53. sich selber als dessen Erfinder, nar mit der Schreibung seines Namens Dilixov, bezeichnet. Auch schreibt Schol. Hephaest. In ed. 2. Gaisf. Dilixog. Weniges hat aus ihm Stobaeus. Indessen macht ein gleichnamlger Komiker manches streitig, Meincke Com. I. 424. Sosiphanes, nach dem

72 Artikel des Snidas (er habe in den letzten Zeiten Königs Philipp oder unter Alexander dem Großen gelebt) erscheint er als ältester in der Pleias; ferner heifst es dort dass er 73 Stücke schrich and slebenmal slegte. Sein Still erinnert im größten Bruchstück bel Stob. S. 22, 3. lebhaft an Euripides. Bezeichnend ist raic έξουσίαις, and weiterhin, wenn man tranen darf, τον χύριον Aιδην. Die spärlichen Notizen gibt Nacke p. 28, sqq.; den beiden Versen ans dem Melégyoog Schol. Apoll. III, 533. fehlt jetzt der rechte Zusammenhang, denn der eingeschobene Trimeter ist Erfinding des Comes Natalis. Dionysiades der oben erwähnte Kilikier (bei Strabo weniger korrekt Dionysldes) ist darch einen spät nachgetragenen Artikel bei Suidas bekannt geworden. Dort wird nächst anderen Schriften sein dramatisches Skizzenbuch, Χαρακτήρες oder Φιλοκωμωδός, hervorgehoben; wie man aber lmmer den Plan dieses Theater-Almanachs deuten mag, der vielleicht zum Gebranch des Bühnenspiels bestimmt war: immer tritt als ein charakteristischer Zug jenes buchgelehrten Zeitalters die Verbindung der Tragödie mit der komischen Poesie hervor. Endlich mag die Reihe der Alexandrinischen Dramatiker schliefsen Aeschylus aus Alexandria, Verfasser von Meconomica, ἀνὴφ εὐπαίδευτος, wie Athen. XIII. p. 599. E. sagt, der seinen ἀμφιτούων citirt.

Weiterhin Ezechiel, dessen 269 nüchterne Trimeter man zum Theil dem Clemens Strom. I. p. 149. (Etexiplos à ray lovdajxay τραγωδιών ποιητής έν τω έπιγραφομένω δράματι Έξαγωγή) nnd in beträchtlieher Zahl dem Euseb. P. Eu. IX, 28. 29. verdankt. Er schrieb im 2. Jahrh. a. Chr., nicht im 2. p. Chr. wie Magnin nach Le Movne u. a. meinte: s. W. Dindorf praef. Euschii P. E. p. 19. sqq. Dieser ausgemergelte heilige Dialog eines Jüdischen Dilettanten hat mit einem Drama nichts gemein als den äußerlichen Zuschnitt und redet ein gewandtes aber flaches Griechisch. Iliernach bleibt ihm nur ein kulturhistorisches Interesse. Das Gedieht hat einigemal einzeln edirt Fed. Morellus seit 1580. Aufgenemmen in die Sammlung der Libri apocryphi recogniti von Angusti 1804. Monogr. von Eichhorn in Comm. Soc. Gott. recentt, T.II. p. 18. sq. der gegen alle Wahrscheinlichkeit meint dass Ezechiel für die Bühne geschrieben habe. Wichtiger: Ezechiel u. Philo des älteren Jerusalem, herausg. u. komm. v. Philippson, Berl. 1830. Znletzt Dübner zugleich mit Xo. II. Einem sprachgewandten Juden gehören auch mehrere der unter den Namen Aeschvlus und Sophokles gedichteten Spriichlein, denen Eusebins und mancher Nenere Glauben schenkte; die Gedanken sind darin gleich anffallend als der Stil: Böckh Gr. Trag, Princ, c. 12. Dindorf pracf. Soph, extr. Die nächsten Tragödiendichter belaufen sieh auf eine geringe Zahl, meistentheils von Dilettanten. Der Armenische König Artavasdes, Plnt. Crass. 33. Sophokles, bereits p. 55, in des alten Sophokles Familie genannt, nach der zweiten Orchomenischen Inschrift ποιητής τοαγωδιών Σοφοκλής Σοφοzkiove 'Adavaioc. Theaterdichter Klitos, angeredet in der Teischen Inschrift C. I. n. 3105. Κλείτε Καλλισθένους τραγωδιών ποιητά τουστέ χαίος. Auch der in allen litterarischen Fächern 73 bewanderte Nikolaos von Damaskos, αὐτός τε τραγωδίας ἐποίει καὶ κωμωδίας εὐδοκίμους, Snid., aber τὸ δράμα τῆς Σωσάννης, nach der Andeutung des Eust, in Dionus, p. 291, ein Gedicht des Damascenns, ist jenem Nikolaos fremd. In Zeiten der Sophistik waren Tragiker Isagoras Philostr. V. S. II, 11. p. 591. Pammenes ib. II. 1. 7. p. 554. Philostratus der ältere schrieb nach Suidas 43 Tragödien nebst 14 Komödien. Einen Tragiker Heliodor aus Athen (Meincke Comm. misc. c. 3.) kennt Galen. Unter Hadrian schrieb der Cyuiker Oenomaus aus Gadara, Verfasser anstöfsiger Tragödien, έγραψε γάρ καὶ τραγωδίας τοἰς λόγοις τοῖς ἐαυτοῦ παραπλησίας Iulian. Or. VII. p. 210. Dazn kamen die moralisirenden Arbeiten der Philosophen, und sieht man auf den Ton der aus Chares, Hippothoon und anderen Unbe-

kannten (Nauck p. 642. ff.) ausgezogenen Sentenzen, so standen sie dem nüchternen Vortrag der Komödie nahe genug. Weiter Uebnngen der Römer im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit (Welcker p. 1329.), von denen uns die liehlichen, fast zu glatten Verse der Medes Hounniou Maxeou Stoh, S. 78, 7, einen günstigen Begriff geben. Dieser Pompeius Macer gehörte wol zur Familie des Mytilenaeers Theophanes, Meiueke Vind. Strab. p. 214. Manches Brnchstück überrascht durch ein formales Talent; man bemerkt eine sehr entwickelte Kunst, die Klassiker in Wendungen und Pathos zu kopiren, in der etwas vom Ton der alten Meister nachklingt, hei Patrokles dem Thurier, Stob. S. 111, 3. (ohen p. 63.) Das Motiv der späteren Tragödien war wol nnr stilistischer Art. Die Mehrzahl heschränkte sich nach Art von Ezechiel auf trocken deklamirte Iamben, und diese Partie war es allein die nach Die Chrysost, Or. 19, extr. T. I. p. 487. (302.) auf dem Theater Stand hielt : τῆς δὲ τραγωδίας τὰ μὲν ίσχυρὰ ώς έσικε μένει, λέγω δὲ τὰ ζαμβεία, καὶ τούτων μέση διεξίασιν έν τοίς θεάτροις, τὰ δὲ μαλακώτερα έξερρύηκε, τὰ περί τὰ μέλη. Noch entschiedener sagt Encom. Demosth. 27. bei Lucian, wenn man den besseren MSS. (die Lesart der interpolirten deutet Welcker p. 911.) folgt, dass die dramatische Poesie versiegt sei, aul zo Διονύσω τό μέν ποιείν κωμωδίας ή τραγωδίας έκλέλειπται, doch hedeutet jenes Zeugniss wenig, da die Schrift in eine späte, vielleicht Byzantinische Zeit fällt. Reproduktionen Griechischer Monodien brachte Nero (Suct. 21.) auf die Bühne, doch nnr nm mit seiner Stimme zu glänzen. Den Sehlus machen fromme Kompilationeu der heiligen Geschichte. Solche versnehte der Preshyter Apollinaris, damit die profane Lektüre beseitigt wiirde, Sozom. V, 18. Dann der Cento Xpiszos maszav in 2610 Versen hei Gregorius Nazianzenna: aus MSS, berichtigt nehat Ezechiel hei der Didotschen Ausgabe von Euripides Fragmenta durch Dübner P. 1846. Nach ihm A. Ellissen, Der leidende Christus - im Originaltext and in metrischer Verdeutschung herausgeg. Leipz. 1855. Diese Kompilation hat keinen anderen

<sup>74</sup> Werth als daß sie brauchbares Material für die Kritik der Tragiker, besonders des Enripties lefert. Valkenner und Porson haben den X. II. fleißig genutzt; dieses Thema hehandelt Düring im Thiol. Bd. 23. p. 57. fl. 25. p. 221. fl. Ein Gegenstück mit parodischem Humor, erfüllt von Anspielungen auf Euripides, sid Ocypus und Tragodopodagra unter dem Namen des In eilan. Den Namen den regepöße führte die pathetische Monodi des Tim orthens Garzaens, ein Jammerlied das an Kaiser Austsains wegen der nuerschwäglichen Kopstener (Sold. v. und Codren. p. 358), gerichtet war! Anch die letzten Byzantier hatten bisweilen ihre morailschen Gedanken in einen trocken lamblachen Dialog gefaßt: so Theod. Prodromus in der \*Indöner qu'ide and die Kleinigkeit, die zuwent Fr. Morellus Par. 1936. herausgel).

Πλωχείουν Μιzαήλος δοαμάτιου, berichtigt von Dübner in der gedachten Appendix Eurip. Fragm.

Ueber das Schauspielwesen der jüngeren Zelt das in prachtvollen Agonen und Theatern glänzte, seitdem Alexander der Große mit leidenschaftlicher Neigung die Virtuosität der Tragöden (cf. Plut. Alex. 4. 29.) and musische Wettkämpfe begünstigt hatte, genügt es anf die reichen Sammlungen zu verweisen, welche von Welcker in fast chronologischer Ahfolge gegeben sind p. 1239-42. 1271. ff. Von den Theatern Wieseler Gr. Theater p. 188. ff. Ein anschauliches Bild des orientalisch gefärbten Dionysischen Prinks gewährt was vom königlichen Pomp, welchen die penteterische Prozesslon unter Philadelphus in Alexandria so kunstreich als verschwenderisch entfaltete, Athenaeus aus Kallixenus V. p. 196-208. erzählt. Vor allen hat in Alexandria nnd Antiochla das Theaterwesen fortdanernd bis zur sinkenden Kaiserzeit eine glänzende Rolle gespielt. Auch an Höfe der barbarischen Könige, des Parthischen oder des Armeniers, verirrten sich gelegentlich Griechische Schanspieler: Plut. Lucult. 29. und die denkwürdige Stelle Crass. 33. Diese Schanstlicke der Fürsten kehren in einer ermtidenden Reihe von Belegen wieder; an allen Orten sammeln sich Massen und Anfgebote theatralischer Künstler, nm zur Vollständigkeit bei Festen und prunkhaften Gelagen mitzuwirken. Gleich unentbehrlich wurden Griechische Schanspieler für die Weltherrscher in Rom seit M. Fulvins Nobilior, we jede Siegesfeier durch ludi Graeci verherrlicht werden muste. Welcker p. 1324. fg. Die Zusammensetzung dieser dramatischen Aufführungen lehren (nächst der nachbarlichen Urkunde für Amphiaraëa oben p. 11. und der von Aphrodisias C. I. n. 2759.) die beiden Orchomenischen Inschriften (C. I. n. 1588, fg.), deren jüngere um Ol. 145 fällt: beide Denkmäler des musischen Agon an den Charitesien. In der ersten werden genannt ein Tragöde und Komöde, daneben za éniviria zouaFvooc oder der Sänger eines melischen Siegesliedes, dieser sowie der Komöde geborene 75 Boeoter. In der anderen weit reicheren Inschrift fignriren als Sieger unter anderen Künstlern und Deklamatoren ein rocyoδός, κωμωδός, ποιητής σατύρων (beide Thebaner), ein ύποκριτής aus Tarent, ποιητής τραγωδιών Sophekles aus Athen, ein έποκριτής ans Theben, ποιητής κωμωδιών Alexander ans Athen, ein ύποκριτής ans Athen; am Schluss als Sieger an den Homoloïen derselbe Alexander τὰ ἐπινίκια κωμωδιών ποιητής. Der ὑποκοιτής aber hat dankbare Partien oder δήσεις deklamirt, wie der in der Thespischen Inschrift 1585, genannte reaywood nalaiag rogymdias, and in gleicher Weise der proportie natrie rogymδίας, der nach dem ποιητής καινής το. (beide sind Athener) auftritt. Daneben hat dort auch der Schauspieler der alten Komödie Platz gefunden. Vgl. oben p. 11. Der Vortrag schöner

tragischer Stellen, die selbst ein Gerichtshof in Athen (Aristoph. Vesp. 600.) sich deklamiren ließs, gehörte zur Ausstattung der Gastmäler (broses xara deinvor Ephipp. ap. Ath. XI. p. 482. D.); nachdem also die Recitation der Glanzpartlen durch große Tragöden (wie Neoptolemus, Diod. XVI, 92.) bei königlichen Gastmälern anfgekommen war, häufte die Römische Kaiserzeit, in welche die dritte Inschrift fällt, verschwenderisch für gleichen Anlafs eine Fülle dramatischer Genüße. Spartian. Hadr. 26. In convivio tragoedias, comoedias, Atellanas, sambucas, lectores, poetas pro re semper exhibuit. Man weiss dass Hadrians Freigelassener Aristomenes αρχαίας πωμωδίας ύποκριτής war, Ath. III. p. 115. A. Nichts berechtigt aber mit Welcker p. 1278. ff. an Aufführung ganzer alter Dramen zu denken; solches erweisen weder die vorhin erwähnten Worte des Dio noch that man gat auf Stellen des Philostratus sich zu herufen. Uehrigens hat derselhe p. 1297-1308, aus alten Angahen und aus Beobachtungen der Reisenden anch ein Verzeichnifs von Theatern auf fast jedem Fleck der hellenisirten Welt zusammengestellt.

Zum Schlns eine Nachweisung über die soeiale Verfassung der späteren Schauspieler, die so hänfig in Texten und Inschriften genannt werden, of neel diovocov regultat (8. Wytt. in Plut. T. VI. p. 619.), of and - of ent ounvis (Schaef, Melett, p. 27. Bast. App. Ep. Crit. p. V.), artifices scenici, nach dem Standort von Vitruv. V. 7. unterschieden: - apud eos tragici et comici actores in scena peragunt, reliqui autem artifices suas per orchestram praestant actiones. Allmälich ist Ovpiln ein allgemeiner Ausdruck für die Bühne der Dichter, Histrionen und Musiker gewerden, besenders als Bezeichnung der dydves movernol oder Somelinos. Lob. in Phryn. p. 164. Preise (bis zum Talent) förderten den beißen Wetteifer um den Sleg und gaben aller Parteinng einen willkommenen Anstofs: cf. Plut. Symp. V, 2. Philostr. F. Soph. p. 616. Liban. II. p. 547. Nicht selten waren Agonotheten die mit unabhängigem Sinn das Richteramt führten: wenn auch wenige wie Polemon bei Philostr. p. 541. f. Von großer Bedeutung war das Znnftwesen der Schauspielertrnpps, σύνοδοι (anch im Latelnischen Gehrauch), da die Dionysischen Künstler als privilegirter Stand einen eigenthümlichen Organismus besaßen: allgemein Wessel, in Diod. IV, 5, Böttiger Opusc. p. 338, sq. Diese Verfaßung ansässiger und wandernder Trnpps (περιπολιστική σύνοδος) erscheint im alten Ionischen Städtegebiet, namentlich in Teos und Lebedos (C. I. n. 2933. Strabo XIV. p. 643.), besonders ausgebildet, und wir erlangen aus Inschriften jener Gegenden die vollständigsten, antiquarischen Aufschlisse: eine Zahl derselben hat Böckh in C. I. n. 3067-70, erläutert. Der Ionischen Gesellschaft ist analog die Dorische (Annal, d. archaeol, Inst. 1861, T. 83, p. 17.), το κοινόν των περί τον Διόνυσον τεχνιτών των έξ Ισθμού καί Νεμέας της έν "Αργει συναγωγής. Nachtrag bei Ussing Inser. Gr. ined. p. 27. Sie waren mit schönen Vorrechten ausgestattet, der άσυλία, άσφάλεια, άτέλεια, deren letztere Diod. IV, 5. begründet, nicht selten auch dem Ehrenbürgerrecht. Manche Mitglieder eines so geehrten Standes mochten in Bildung hoch stehen, wie jener Sempronins Nikokrates, der von sich verklindet Append. Epigr. A. Pal. n. 252. "Ημην ποτέ μουσικός ανήφ, Ποιητής και κιθαφιστής, Málista de xal surodiene xel. Die so häufig gertigte deargowayla, welche die christlichen Autoren in heftiger Polemik bestritten (Hemst. Append. in Lucian. p. 15. einiges Krenser Rhapsoden p. 306.), könnte zweifeln lassen ob sie das dramatische Schanspiel oder die Mimen und Pantomimen betraf; aber die nnr zn gewisse Leidenschaft jener Zeiten für ludi scenici führt allein auf den Pantomimus und seine sinnlichen Themen. Den Schutz der minor und dognoral hat Libanius T. III. gegen Aristides übernommen, wenn er auch beilänfig p. 375. der thestralischen Poesle gedenkt, wie letzteres noch Synesius de providp. 106. thut. Selbst Simplicius in Epiet. 49. (Welcker p. 1818. citirt ihn als Beleg für die lange Dauer des Bühnenspiels) meint die mimische Kunst, wie man aus dem Wort xuripera p. 445. schließen kann. Bald nach dem dritten Jahrhundert verschwindet die Spur eines festen tragischen Repertoirs. Die Charakteristiken bei Miller de genio, moribus et luxu aevi Theodosiani c. 9. enthalten daher überall nur Züge für Pantomimen und Tänzer, welche von singenden Chören begleitet wurden, sonst aber wenig erhebliche Thatsachen, welche die lebendige Fortdaner der Tragödie auf einer Bühne voraussetzen. Derselbe vermuthet daß Justinian die dramatischen Darstellungen gänzlich aufhob: zwar bewog ihn ein Tumult im Theater zu Antiochia (Malal. p. 448.) einzuschreiten, doch besagen die Worte έκώλυσε την θέαν του Dratpou nicht dass dramatische Darstellungen untersagt wurden. Allem Anschein nach war aber die tragische Kunst und Bühne bereits ohne Geräusch samt aller Poesic vorübergegangen, und nirgend hört man von einem kaiserlichen Beschlufs, der sie bedroht hätte. Denn seitdem das Christeuthum in den Ordnungen des Kaiserreichs wurzelte, war es unvermeidlich dass die tragische Dichtung vom Schauplatz abtrat und nur in stillen, nicht zu lebhaften Studien der Gelehrten fortlebte.

## 77 114. Acufsere Verfassung der Tragödie, ihres Haushaltes und ihrer Kunst.

Litteratur, die frühere zum großen Theil popular: Umriße bei Schlegel dramat. Kunst u. Litt. I. Vorl. 3. Kannegiefser d. alte komische Bühne in Athen, Breslau 1817. James Tate sketch of the history and the exhibition of the Grecian drama, Cambr. 1827-30. Abhandl. im Mus. Crit. Cant. II. Müller hinter Aeschyl, Eumeniden, erlänt, Abhandl, p. 71-106. Gesch, der Gr. Litt. K. 22. zu vergl. mit G. Hermanns Recension v. Müllers Eumen. Leipz. 1835. p. 127. ff. W. Schnelder Das Attische Theaterwesen, Weimar 1835. S. C. E. Geppert Die altgriech. Bühne dargestellt, Leipz, 1843, 8. G. Hermann De re scenica in Aeschyli Orestea, L. 1846. A. Witzschel Die trag. Bühne in Athen, Jena 1847, und in den beiden Artikeln der Stuttg. Real-Encyklop. Theatrum and Tragoedia. J. Sommerbrodt De Aeschyli re scenica drei Progr. Llegnitz 1848-51. Anclam 1858. Fr. Wieseler Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei d. Gr. u. R. Gött, 1851, Fol. Dess. Das Theater in Athen, Gött. 1865. und ausführlich in d. Brockh. Encycl. Th. 83, 1866. p. 159-256. J. G. Rothmann Das Theatergebäude zu Athen, Torgau 1852. 4. Dess. Beiträge zur Einführung in d. Verständnis d. Gr. Trag. Leinz, 1863. Sammlungen bei Bode Gesch, der Hellen, Dichtk. H1, 1. Abschn. 6.7. und ein ausgedehntes Repertorium für scenische Alterthümer der Bühne Athens von A. Müller, Philol. Bd. 23. p. 273-345. 482-540. Ueberbliek in Guhl and Koner D. Leben d. Gr. u. R. p. 321. ff. Einiges bei C. I. Grysar de Graecorum tragoedia qualis fuit circum tempora Demosthenis, Colon, 1830, 4.

## a. Bühne und Einrichtung des Attischen Theaters.

1. Bei den Theatern wurde von den Alten wenigen auf sehöne Formen und itnüseren Glanz als auf das praktische Bedürfnifs geschen. Sie gehörten nicht unter die Prachthauten, sondern sollten in aller Einfachheit ihrem wesentlichen Zweck entsprechen, und da sie hauptstichlich bestimmt waren die Gesamtheit der einheinischen Bitrgern Schau draimatischer oder musikalischer Spiele, dann aufserordentliche Volksversammlungen für manchen feierlichen oder ehrenvollen Akt aufzunehmen, so muffaten sie sich in schicklicher Tiefe ausdehenn, die denn anch einen vollständigen Ueberblick der seenischen Darstellungen verstatstraßen zu der Schiebes bitt. Geschieckt. N. L. 2. A. 2. 6.

tete. Der Bühnenraum war ein später Anhang und der kleinste Theil der Theater. Demgemäs bedentet &farpov in alter Zeit die versammelte Menge, nicht das Gebäude. Sie mufsten daher geräumig sein, und die Mehrzahl war ungewöhnlich groß; wie der Oeffentlichkeit in politischen Versammlungen und bei Festen unter freiem Himmel zukam, waren sie weder bedeckt noch gegen Wetter und Sonne geschützt, auch nur auf eine Zusammenkunft am hellen Tage berechnet. Eine freie beschränkte Scene, die nur wenige Personen zuliefs und einen geringen Wechsel der Scenerie erfnhr, versetzte den gewöhnlichen Lanf einer 78 dramatischen Handlung auf den Vorplatz eines Fürstenhauses oder in den offenen Raum der Strafse, wohin das Volk, durch den Chor vertreten, als Zuschauer oder Theiluchmer. treten darf. Bei der Anlage der Theater wurden erhöhte Punkte benntzt; die meisten lagen an Abhängen, wo man nicht selten auf das Meer oder in eine schöne Landschaft blickte. Sie waren gewöhnlich steinerne Gebände : das Theater in Athen (Dionysostheater, το έν Διονύσου θέατρου) auf der Südseite der Akropolis in der Gegend Limnae gelegen, welches im heiligen Bezirk des Dionysos und in der Nähe seines ältesten Heiligthums an einen Hügel lehnte, begann man nicht vor Olymp, 70 oder in der frühesten Periode des Aeschylus, nachdem die ehemals aus Holz errichteten Gertiste der wandelbaren Schanbtihne (ή παο' αίγειρον θέα) eingestürzt waren; dieser Steinban wurde spät unter der Verwaltung des Redners Lyknrg vollendet. Die Architektur der Theater gewann allmälich an Schönheit and Symmetrie: die vorzüglichsten fanden sich im Peloponnes und in Kolonien, Sieilien besafs die geräumigsten und prächtigsten Gebäude dieser Art; vor anderen werden gertihmt die von Megalopolis, Epidaurus, Aegina, Syrakus, Tauromenium. Das Ganze des Theaterbaus war von Säulengängen nmgeben, in denen die Zuschauer bei größeren Pausen verweilten, und befafste zwei sehr ungleiche Hälften, die zahlreich aufsteigenden Sitzreihen für Zuschauer und den engen Bühnenraum für Chor und Schauspieler, das heißt, einen Halbkreis und ein mehr in die Länge als Tiefe gestreektes Rechteck, zwischen beiden aber lag als Mittelraum die Orchestra. Theatron und Skene waren zwei von einander ganz gertennte Bauten; sie hatten daher auch verschiedene Standpunkte, weshalb die Bezeiehnungen rechts und links für Schanspieler und Zusehauer den entgegengesetzten Werth hatten. Alle Fragen über wesentliches Detail welche nur aus ürtlicher Ansehaunng oder technischer Sachkenntnifs sich beantworten lassen, betreffen diesen an die Enden des Halbkreises angesehobenen Onerhau.

Für den litterarischen Gesichtspunkt sind folgende Thatsachen erheblich. Die Sitze der Zuschauer stiegen im Halbmond vom untersten Raum bis zu mäßiger Höhe. indem sie ringsum aus einem Mittelbunkt keilförmig oder concentrisch sich erhoben: nnd hier kamen Abhänge von Bergen woran die Theater lehnten zu statten, um Stufen über einander begnem anzubringen; die Sitze waren daher 79 gewöhnlich aus dem Felsen gehauen, zuweilen auch das Scenengebäude. Hiedurch wurde großen Volksmengen möglich aus weiter Entfernung zn sehen und, was noch wichtiger war, vermöge der passenden aknstischen Einrichtung vollkommen zu hören: beiden Zweeken entsprachen nicht nur die Schanspieler in Tracht, Haltung und Vortrag, sondern auch die Stimmen der Choreuten and ihre schwierigen Gesänge konnten klar und vernehmlich durchdringen, ohne dass die Tone sich verflüchtigten oder brachen. Die Sitzreihen, zum Theil auch die Bühnenfront wurden in mehreren Theatern einer jungeren Zeit durch hohe sehmneklose Mauern umsehlofsen. Zwischen und neben den aufsteigenden Sitzreihen liefen Gänge (xararoun, iter praecinctionis); sie durchschnitten jene bis zn den äußersten Winkeln der Theaterwand und erleichterten ohne Störung den Ab- und Zugang; dazwischen waren Treppen in größerer oder geringerer Zahl angelegt. Vorn oder in der Tiefe saßen Obrigkeiten und Priester auf Ehrensesseln, auch die fremden oder einheimischen Personen welche mit dem Vorrecht der προsoola geehrt wurden. Eine itingere Zeit, mit dem Redner Lykurg beginnend, that vieles in Athen für den künstlerischen Schmuek dieses Raumes, auch durch Anfstellung

von Statuen berühmter Dramatiker und Künstler, die zugleich mit Inschriften gechrt wurden.

Daran grenzte znnächst, in der Tiefe des Baus gelegen. der Chor. Diese Räumlichkeit war der Mittelpunkt des Theaters, einst sein natürlicher Ausgangspunkt gewesen. Auch andere Stämme besafsen zur Darstellung von Tanz und Gesang öffentlich angelegte Plätze, namentlich die musisch gehildeten. in den Künsten orchestischer Eleganz wetteifernden Städte: die Dichter ehren solche Sitze der Eurhythmie durch das Wort εὐούγορος. Der Chor war ein geränmiger Halbkreis zwischen den Sitzreihen und dem Proskenion, ursprünglich ein Tanzplatz (xovigroa) auf ebenem Fnfsboden, gewöhnlich ορχήστρα benannt. In seiner Mitte stand ein Altar des Diouvsos, θυμέλη, von dem chemals alle dramatische Darstellung ausgegangen war; diesem zunächst befanden sich die Flötenspieler; die später allgemein (p. 79.) genannten θυμελιχοί waren Musiker, welche Gesang und Tanz begleiteten, aber mit dem Drama sich nicht berührten. Sollten nun Schauspiele gegeben werden, wo das Spiel auf der Bühne mit dem Vortrag und Tanz des Chores unmittelbar znsammenging, so muſste man deu tiefgelegenen Tanzplatz oder Raum der Konistra durch einen Holzboden erhöhen. da die Bühne zehn bis zwölf Fns über ienen sich erhob. Hier stand der Chor, und da das Gerüst kaum einige Stufen unterhalb der Scene lag, so traten hiedurch die Chorenten in nahe Verbindung mit den Schauspielern. Im engeren so Sinne hiefs dieser für den dramatischen Chor eingerichtete, Platz Orchestra. Hieraus erhellt dass die Chorenten, der Bühne zugekehrt, zwischen Thymele und Proskenion in der Mitte standen; nur die Komödie gab, wenn die Handlung ruhte, dem Chor einen Anlass herabznsteigen und an das Publikum sieh zu wenden. Er trat ans der elgodog ein, auf der rechten Seite der Znschauer, dann aber nahm er eine tiefere Stellung, so dass seine linke Reihe gegen die Zuschaner, die rechte gegen das Proskenion gewandt war; denn nach herkömmlicher Anschauung bedeutet auf dem Attischen Theater die rechte Seite Land und Fremde, die : linke Stadt und Heimat. Sobald die Scene frei geworden, stimmten die Chorcuten unter einem Weehsel symmetrischer Stellungen feierliche Lieder an. Sie bildeten bei verschiedener Tiefe entweder Joche (Zuza), in einer Front von dreien (πέντε ἐκ τριῶν), oder Züge (στοίχοι), welche drei Reihen beschrieben (τρείς ἐκ πέντε); der komische Chor soll in sechs grotyor sich gegliedert haben. Zusammengefaßt erschieneu die Rotten (20201) der Chorenten als Gragic oder sie stellten die Figur eines Vierecks (σχήμα τετράγωνον) dar. Um eine sichtbare Regel in die wechselnden Bewegnngen des Chores zu bringen und der Orchestik ein äußerliches Mass vorzuzeichnen, waren Felder (γραμμαί) auf dem Raum der Orchestra gezogen. Der Führer (ήγεμών, κορυφαΐος, μέσος άριστερού) hatte seineu Platz in der Mitte des linken Flügels und im Angesicht der Zuschauer, um die orchestischen Bewegungen zu leiten. Untergeorduete Chorenten wichen versteckt in die Tiefe (υποχόλπιον) zurück, sie hiefsen als nebenher laufende Masse λαυροστάται (Pflastertreter); der letzte Mann ψιλεύς. Bisweilen warf einer von ihnen eine kurze Bemerkung, ein ergänzendes Wort in das Gespräch, da der Dialog nicht mehr 'als drei Schanspieler zuliefs, besonders aber dienten beiläufige Gedanken des nicht geseheuen Chorenten bei den alten Komikern zur Ergetzung oder kounten anmuthig überraschen.

Die Orchestra setzte sich etwas ansteigend als Bühnenuraum fort. Die Bühne war ein länglieher Streif, dessen Breite zur geringen Tiefe kein Verhältinis hatte; sie lief bis zu den Endpunkten des inneren Raums und sehlofs den Theaterban. Den Hintergrund zu verfüelen oder perspektivisch zu versehrinken fehlte jeder Anlaßt die Zahl der auftretenden Personen war klein, und der Raum auf dem gesprochen und gehandelt wurde, sollte bis auf die wenigen Ansaahmen einer künstlichen Seenerie den Zusehanern nah sund ühersichtlich sein. Eine so sehmade, reliefartig gestreckte Bühne, die durch das volle Tageslicht erhellt war, entsyrach dem plastischen Geiste der Nation nud liefs die Schauspieler nach allen Seiten vollständig überblicken. Dieses ganze längliche Rechteck hiefs allgemein ozoprä, gewühnlicher aber im engeren Wortsinn die hinterste Wand und

deren Dekorationen, womit die Bühne sehlofs. Mit jener Wand liefen schmale Seitenwände (παρασχήνια) rechts und links parallel, unseren Coulissenwänden ähnlich, durch welche der Chor und zum Theil die Schauspieler ihren Wegnahmen. Daneben werden Eingänge, den Endonnkten der Bühnenfront zunächst gelegen, unter dem Namen zaoodor bezeichnet. Der von der Hinterwand und den Seitenwänden eingeschlofsene Ranm, welcher vor und gegenüber der Scene lag und bis zur Orchestra lief, führte die Namen προσχήνιον und λογεζον, ein engerer und erhöhter Platz darin ozolBac (pulpitum) genannt war der Aktion bestimmt. Der ganze Seenenraum war der besseren Resonanz wegen gedielt, man meinte dass Holz die Stimme weniger verdnmpfen oder verhallen liefse; zur größeren Verstärkung und Ansdehnung des Schalles dienten Metallgefäße. Das oberste Geschofs im jungeren Theaterbau hiefs Exigention, Die Seenenwand war ans bemalten Brettern (πίνακες) oder Tapeten (καταβλήματα, παραπετάσματα) zusammengesetzt; ihre Mitte füllte gewöhnlich einen stattlichen zweistöckigen, durch einen Söller ansgezeichneten Palast (δωρες) mit ausgedehnter Front, wozu noch Säulenhallen und ein freier Vorplatz kamen; in der Komödie sah man das bürgerliehe Wohnhans; seltner erschien ein Kriegslager, eine Landschaft, bisweilen an städtische Bauten gelehnt, und was von Umgebnugen sonst den Zufälligkeiten des Stoffs gemäß war. Vor solehen Gebänden oder dekorirten Räumen (περίακτα) bewegte sich die Handlung des Stücks; dort auf Vorplätzen oder in der Strafse selbst trafen die dramatischen Personen mit That and Wort zasammen, ganz wie man im öffentlieben Treiben des Marktes und politischen Verkehrs zu reden und zu handeln pflegte. Die Mitte des Hanses wurde durch den Haupteingang als königliche Pforte hervorgehoben; daran sehlofsen sich Seitenflügel, und Thüren auf beiden Seiten bezeichneten rechts das Fremdengemach, links einen untergeordneten Ranm mit Wohnmagen von Franen, Sklaven oder einen Theil des städtischen Hanshalts. In diesen Abstufungen der scenischen Oertlichkeit lag eine schlichte, iedem fafsliche Symbolik, wodurch unmittelbar

und ohne die Belehrung, die jetzt ein Schanspielzettel ge-82 währt, die Bedeutung einer Rolle sofort klar wurde; der König, die Mitglieder des Fürstenhauses traten ans der mittleren Thüre, ihre Diener oder Gastfrennde gingen durch eine der Nebenthüren. So einfache Dekorationen genügten um ein Stück zn besorgen, sie wurden selten gewechselt und der Stoff gab geringen Anlass zur Umänderung, anch kannte das Griechiche Theater weder Vorhang noch Akte des Dramas und technische Pausen; auf Perspektive hat es völlig verzichtet. Jede nöthige Verwandlung der Scene geschah durch ein exxextete oder Umdrehung von dreiseitigen Maschinen (αὶ περίακτοι sc. θύραι): indem die Scenenwand theilweis oder vollständig nach beiden Seiten aus einander wich (scena ductilis - versilis), erblickte man ein inneres Gemach oder es eröffnete sich ein tiefer Hintergrund mit Wald und entlegener Küste. Durch Anwendung des Execultura erlangte die Handlung einen energischen Fortschritt, zum Theil einen Abschluß; doch vermied man eine starke Veränderung der Oertlichkeit, wie wenn einst Aesehvlus in den Eumeniden durch einen Sprung die Scene vom Delphischen Heiligthum nach Athen verlegte. Eine bestimmte Form dieses scenischen Wechsels, die durch Zusammenschieben der mittleren Wandstücke das Innere von tiefer gelegenen Räumen enthüllte, damit eine Person von der Bühne rasch in den Hintergrund zurückgezogen würde. wie namentlich in der Komödie geschah, hieß elgzuxletv. Alle Dekorationen, Maschinen und Garderobenzimmer (azeun) lagen zur Seite der Scenenwand. Sonst erhellt aus Einzelheiten daß in der tragischen Architektur ein möglichst trenes Bild der städtischen Einrichtung hervortrat. Das königliche Haus hatte seinen Vorplatz, auf dem manches Zwiegespräch stattfand, seine Hallen (πρόπυλα) waren mit Götterbildern geschmückt, anch fehlte der Altar eines Schutzgottes nicht, und besonders wird der avvieve erwähnt. Mit Ausschmitekung der Scene beschäftigte sich frithzeitig die dekorative Malerei (σχηνογραφία), die von Aeschylus eingeführt, von Sophokles gefördert war.

Das Maschinenwesen erschien, der Natur des älteren Dramas entsprechend, mäßig und blieb in seiner

- ss Anwendung beschränkt. Kühn und mannichfaltig war es hauptsächlich im Zeitraum des Acschylus und in der alten Komödie gehandhabt worden; beiden aber darf man als gemeinsamen Grundzug den phantastischen Charakter beilegen. Acschylus gebrauchte, wie der Wechsel seiner Mythen forderte, Grabmäler, Altare, Götter- und Schattenerscheinungen, Götterscenen auf einem in der Luft schwebenden Gerüst, abenteuerliche Thiergestalten und gefügelte Wagen, auf denen göttliche Wesen herabstiegen, einen Reisewagen, der eine Zeitlang auf der Bühne bleibt, selbst eine Darstellung der Nacht im tageshellen Theater, bis auf Nachbildungen des Donners und Blitzes: kurz, er schuf mittelst mechanischer Erfindungen eine phantasievolle Welt, welche die ntichternen Formen des Lebens überschreitend den Zwecken seiner idealen Tragödie vortrefflich diente. Weit seltner bedurften seine Nachfolger dieser aufserordentliehen Mittel, denn ihre Stärke lag weniger in der sinnliehen Wirkung, da sie sieh immer mehr auf Charakteristik und Kreise der menschlichen Erfahrung wandten; dagegen liebten die alten Komiker ihre keeken Phantasmen mit ähnlichen Kunstmitteln zu verzieren, und diesen Theil der Technik haben sie durch neue Schöpfungen noch beträchtlich erweitert. In regelmäßigem Gebraueh blieben Maschinerio für Theophanien namentlich in der Katastrophe (θεολογείον), die Stiegen in der Tiefe des Theaters (Χαρώνειοι αλίμακες), auf denen Schatten unbemerkt emporstiegen, die Druckwerke filr Versenkungen (ἀναπιέσματα), gelegentlich auch Schallwerkzeuge (ήγεια). Den Schlufs macht eine Anzahl von Gerätschaften, die wol in der Komödie zur weitesten Anwendung kamen; die Gelehrten fanden dort einen reichen Stoff zu besonderen Forschungen, und ein bekannter Titel war Σχευογραφικός. Uebrigens erhielt man das Rüstzeug und die wesentliehen Einrichtungen der Bülme in großer Einfachheit, und statt mühsamer technischer Darstellungen genügten die kürzesten symbolischen Andeutungen.
  - Vorstehendes enthält dem litterarischen Zweck gemäß einen nur knappen Umriß des technischen Ganzen, welches mehr aus künstlerischer Anschauung als aus mühsamen Details die rechte

Klarheit und Bestimmtheit erlangen kann. Den Robstoff von sı Nomenklatur und technischen Angaben bei Vitruv. V, 8.5-9. and Pollax IV. c. 19. haben erst nenere Forscher über die Geschichte der Bankunst wissenschaftlich geläutert, besonders Hirt und Stieglitz Archaol. der Bank. Theil 2. Abschn. 2. Geistreich, wenn auch nicht philologisch, H. C. Genelli das Theater zu Athen hinsichtlich auf Architektur, Scenerie u. Darstellungskunst überhaupt erläntert. Berl. 1818. 4. Plan bei Donaldson im Supplem. zn Stuart Antiquities of Athens, L. 1830. and The Theatre of the Greeks, Ed. 6. Lond. 1849. Praktisch Strack das altgriech. Theatergebäude, dargestellt auf 9 Tafeln, Potsdam 1843. fol. Nachweise für die Theater bei Müller Archaeol, 8, 289, und Welcker p. 925. ff. Vergl. oben p. 79. Die vellständigste Sammlung für Theater aus dem Alterthum mit Grund- und Aufrissen bei Wieseler. Als Ergebniss seiner Reisen in Kleinasien hat die Differenzen in der Architektur der Theater nach Griechischem und Römischem System, noch ausführlicher die seenischen Einrichtungen der vorhandenen Dramen dargestellt A. Sehönborn, Die Skene der Hellenen, (nach s. Tode heransg.) Leipz. 1858. Hiezu L. Lohde, Die Skene der Alten, Berl. 1860. 4. Alles folgende berührt nur die wichtigsten Punkte, soweit sie zum Verständnife des Dramas beitragen. Ein großer Theil der antiquarischen Thatsachen wird hier als Einleitung in die Geschichte des Attischen Dramas zusammengefaßt, kann daher nur summarisch und mit Beschränkung des oft fragmentarischen Details seinen Platz finden; noch knapper muste die Besprechung streitiger Ansichten ausfallen, und schon das abweichende Material welches Wieseler mit seltnem Fleis im Archiv seines Artikels über die Theater aufstellt, ist mehrmals nur stillschweigend benutzt worden. Immer möge man aber besehten daß was Autoren und Grammatiker für das gesamte Bühnenwesen bieten, selten auf Sachkenntnifs beruht; die Definitionen oder Schlüße die man ans ihnen zieht sind nur zu häufig problematisch.

Als größes Theater in Helias kennt Pausanias das von Megalopolis. Das einigie dessen Sitzreihen nicht an den Abhang eines Higgels lehnten, hatte Maarines; das sebinate war in Ephdauros. Man wird nicht überschen das die Theater der Arkadier (Polyh IV, 20, 9.) für die lyrischen Darstellungen, schwerlich für das Drama dienten. Jetzt gilt für dasjenige welches am vollständigten erhalten ist, das von Aspendos, ein nach großen Dimeasionen in guter Kaiserselt ausgeführter Bau; perspektivisch abgebildet in dull-Kouer Leben d. Gr. u. R., p. 50. Belläufig bemerkt Schöuborn p. 100. mit Recht daß bei der Anlage der Theater keinswegs, wie die neuenen Besueher and den unfersiehen Trümmern so gern aunehmen, schüen Natur und Aussielten sondern eine gülnsig Bänmlichkeit für Sitzerbein in Ange gefalt.

wurde: das einschließende Bithnengebände konnte nur der Minderzahl einen freien Umblick verstatten. Theater in Athen, zo Déargor to Acorosianór, abgebildet auf der unten zu neunenden Münze, zuerst auf dem Marktplatz mit hölzernen Sitzen oder Getäfel, Ingia (Eratosth. p. 229. Herm. Opusc. II. 151.), die zur Zeit eines Wettkampfes zwischen Aeschylus und Pratinas einstilraten, Snid, v. Aleroloc, dann v. Hourivac: imdensousvov de τούτου συνέβη τὰ Ικρία, έφ' ων έστήπεσαν οί θεαταί, πεσείν, καὶ έπ τούτου θέατρον ώποδομήθη 'Αθηναίοις. Wieseler Disput, de loco quo ante theatrum Bacchi lapideum exstructum Athenis acti sint ludi scenici, Göttinger Progr. 1860. Ausban durch Lyknrg. Hyperides ap. Apsin. p. 708. Rhett. IX. 545. and V. X Oratt. p. 841. C. hieven C. Curtins im Philol. Bd. 24. p. 270. ff. Zur Geschichte des Attischen Theaters einiges Usener in Symbola philol. Bonn. L. 1867. p. 588. ff. Das Interesse daran haben die von der Preu-Islechen Regierung 1862 betriebenen Anfgrabnagen (C. Boettlcher Bericht über d. Untersuchungen auf der Akropolis im Frühj. 1862. Berl. 1863.) nen belebt und Sitzreihen in großer Zahl, Ueberreste von Denkmälern und Inschriften an etwa 60 Ehrensesseln ans der Römischen Kaiserzeit zu Tage gefördert. Hievon erzählen W. Vischer im N. Schweiz. Mnseum Bd. 3. und Gerhard in d. Monatsberichten d. Berl. Akad. 1862. Mai, in d. Archäol. Zeitnng XX. 327. und öfter, dann von den epigraphischen Fünden Keil im 2. Suppl. d. Philologus 1863, p. 629, ff. vgl. Philol. XIX. 357. ff. Gang zwischen den Sitzreihen, κατατομή iter praecinctionis, eigentlich der abgeglättete Fels numittelbar über den Sitzreihen (x. rhe mérone bei Philochorus), klar auf einer Attischen Milnze vor Leake topography of Athens, ef. in Suld. v. Die Hanptstelle bot Hyperides c. Demosthenem, und wir lesen sie nech jetzt bei Babington p. 5. Anders Groddeck in Wolfs Anal. IL 102. fg. Dann xegxides die kellförmigen Sitzreihen, als concentrische Radien. Orchestra und Thymele: Wieseler Ueber d. Thymele des Gricch. Theaters, Gött, 1847, setzte keinen Unterschied zwischen dem prsprlinglichen Tanzplatz, θυμέλη oder πονίστρα, und der durch einen Bretterboden erhöhten dramatischen Orchestra (s. Hermann über Müll. Eumen. p. 152, fg. und in der Rec. v. Stracks Theatergebäude N. Jen. Littz. 1843. p. 596. fg.), sondern hielt die Thymele, worauf schon Pratinas anspiele, für dasjenige Gerüst, auf dem in der Orchestra dramatische 85 Chöre sich hören ließen. Die technischen Wörter dieses Gebiets

26 Chore sien noren inessen. Die teceninischen Worter dieses Gebiets hatten ihre Chronologie, welche spister, wo dieselben Wörter andere Bedentung erhielten, verkannt wurde. Was θυμέσ μει erst war und hiefs, ehe mae iehe tragische Blinte beseß, wissen wir nicht; was in den unklaren Notizen der Grammatiker als ein alter Kern wiederkehrt, gelt auf einen Tamphitz des kyklischen Chors mit einem Opferten (βαμέσ) des Gottes, und

vielleicht ist die Notiz im Etym. M. dass dort ein Tisch (analog dem ¿leòs des Thespis) stand, aus guter Tradition geflossen. Sicherer erfähre man aus Phrynichus was in dem jüngeren Gebrauch (Lob. Phr. p. 164.) das Wort später allein bedentet, nemlich den Sammelplatz für die wirkenden Schauspieler und Musiker. Denn nachdem der Chor aus dem Drama verschwunden war. blieben zwei geschiedene Räume, deren Inbegriff die Bühne bedentet, Scenenraum für das recitirende Schauspiel und Orchestra für Pantomimen; jetzt bezeichneten allgemein &vuiln nnd Supelizol den weiten orchestischen Raum und die dort wirkenden Künstler: zuletzt gilt Svasin bei Plutarch und anderen Späten für Theater oder Bühne. In den Anfängen des Bühnenwesens aber bekam der Platz des alten vooos einen erhühten Holzboden, auf dem die thätigen Künstler sichtbar waren; ein engerer Theil des Platzes, Orchestra genannt, leitete zu der Bühne hinüber; die Zeiten thymelischer Spiele brauchten nnr ein den gesamten Ranm umfassendes Geriist. Bei den modernen Reproduktionen antiker Dramen hatte man irrig den Chor in eine Tiefe des Orchesterranms gesteckt, er konnte daher zu den Schauspielern kaum aufblicken, geschweige mit ihnen sich unterreden; er war genöthigt auf einen Altar zu treten, nnd man liefs ihn dnrch Treppen auf die Bühne steigen. Treppen erwähnt zwar Pollux (in den anguführenden Worten), er scheint aber nicht von dem was Regel war zu sprechen. Scenenraum: Hauptstelle Suid. v. Euren. Anspielung auf die sigodos des Chores Arist. Nub. 325. Geppert über die Eingänge zu dem Prosceninm n. der Orehestra des Griech. Theaters, Berl. 1842. bestreitet die Ansicht der Mehrzahl, daß die Schauspieler ihren Ein- und Ansgang durch Parodos nnd Thüren der Scene, nicht von der Orchestra her nahmen. Gegen ihn Schönborn p. 76. ff. Auftreten des Chores links gegen die Zuschauer gewaudt: Schol. Aristidis T. III. p. 535. ors van sleήεσαν οί χοροί, πλαγίως βαδίζοντες έποιούντο τούς υμνους, καλ είχον τούς θεατάς έν άριστερά αύτων, και οί πρώτοι του χορού άφιστερά έπείχου. Wichtiger Pollux IV, 126. sq. τών μέντοι παgodior i utr detic argoider i in limitos i in nolews aret, of de άλλαχόθεν πεζοί άφικνούμενοι κατά την έτέραν είςίασιν. είςελθόνteg de els tijb ogrifstoar ent tijv sunvijv avabalvovsi dia uliudxov. Diese wenig geschickt stilisirten Worte hat Schönborn p. 74. nicht glücklich behandelt. Dazu die Bemerkung Phot. v. Τοίτος ἀριστεροῦ: der linke στοίχος sei den Zuschauern, der rechte dem Proskenion zunächst gewesen. Oberhalb lagen Seitenflügel oder Einglinge für Schauspieler, καταβάς ώς πεφ οί τραγωδοί διά τών άνω παρόδων Plut. Demetr. 34. Ucber Evolutionen der chorischen Gruppen weiß man nichts, und der Thatbestand dessen was Müller Eumen. p. 95. aufstellt, mag auf die komische Parabasis sich beschränken, s. Hermann p. 159, fg. Nicht leicht ge-

schah es dass in der Tragödie die Chorenten nach einander auftraten: der kühne Griff des Aeschylus in den Enmeniden (Vita Acsch. έν τη έπιδείξει των Ευμενίδων σποράδην είςαγαγόντα τὸν 86 yopo's) gehört unter die größten aber mit kunstierischem Verstand berechneten Ausnahmen; aus der Komödie liegen zwei nicht gleichartige Fälle vor, in den Aves und wie man hört (Meineke Com. Π. 508.) in den Πόλεις des Enpolis. Ueber Gruppen und Aufstellinng des Chors gibt Pollux IV, 108. folgende Nomenklatur: #dpodos erstes Auftreten des Chors, augenblickliches Abtreten desseiben uerdoragic, darauf ininagodos (eine Seitenheit, wie Schol. Soph. Ai. 815. bemerkt), der Abzug apodos und sein Epilog \$£60.00. Näheres davon am Schlufs von §, 116. Beim Abzug des Chores blies ein Flötenspieler, der den Zug anführte, die Melodie des Exodion, Schol. Arist. Vesp. 580. Snid. v. Egódios vónos. Ein soiches Exodium war kurz und in Athen wurde, wie noch jetzt bei wachsender Unrube der Zuschaner vorkommt, der Schlufs wenig aufmerksam angehört. Darum haben ihn mehrere Dichter mit einer festen Formei abgethau: Euripides schließt mit derseiben Phrase drei, mit größerer Variation fünf Stücke stereotyp. Man darf also glauben dass wenn die handelnden Personen abgetreten waren, der Chor nichts mehr zu reden hatte; betrachtet man anch den Gehalt der Verse, mit denen jetzt die Tragodien des Sophokies schließen, so hat Fr. Ritter im Philol. XVII. 422. ff. ein Recht diese sämtlichen, wenig bedentenden Epiloge zn verwerfen. Dann fährt Polinx fort: μέρη δὲ χοροῦ στοίχος καὶ ζυγόν, καὶ τραγικοῦ μὲν τορού ζυνά πέντε έχ τριών και στοίτοι τοείς έχ πέντε. - και κατά τρείς μέν είςήεσαν, εί κατά ζυγά γίνοιτο ή πάροδος: εί δε κατά στοίχους, ανά πέντε είςήεσαν. έσθ' δτε δε και καθ' ένα έποιούντο την πάροδον. ο δε κωμικός χορός τέτταρες και είκοσιν ήσαν τοpevral, Lvyd FE, Exactor de Lvydo éx retrapar, oroigo: de retra-QES, Et ardous Exastos stoizos. Die sechs guya werden anch durch Cratin, ap. Schol. Arist. Pac. 733, bestätigt. Eine dünne Front mit großer Tiefe nnd angemessenen Zwischenräumen bezeichnet den nach militärischem Branch benannten oročroc (vgl. dyrigroizeiv), häufig mit der fchierhaften Variante grivoc. Erst nachdem die Handing vorgerlickt und der Dialog an eine Pause gelangt ist, entwickelt der Chor die voilen Formen seiner orchestischen und melischen Kunst, besonders in der Parabasis, Hephaest, p. 131. Suid. v. Παφάβασις und Schol. Arist. Eou. 505. έστασι μέν γάρ κατά στοίχον οί πρός την δρχήστραν αποβλέποντες. όταν όλ παραβώσιν, έφεξης έστώτες (in gelöster Ordnung) καλ πρός τούς θεατάς βλέποντες του λόγου ποιούνται. Die Zeit des Verfalls in musischer Bildung nahmen die Kenner wahr, als die Chorenten leblos and anf dem Fleck eingewurzeit ihre Lieder absangen: Plato Exercis ap. Ath. XIV. p. 628. E. all' asneo anoπληκτοι οτάδην έστωτες ωρύονται. Ein außeres Hillsmittel für

die chorischen Evolutionen waren parketirte Linien nach Hesychins, Γραμμαί έν τη δοχήστου ήσαν, ώς τον χορόν έν στοίχο ιστασθαι, richtig von Hermann p. 146. gefasst. Jeder Chor bildet in seiner mannichfaltigen σχηματοποιία Formen der στάσις (wovon das im engeren Sinne benannte στάσιμον), seine ruhige geschloßene Stelling aber gab die Figur eines graug teregywoor, Schol, Dionys, 87 Thr. p. 746. cf. Etym. M. v. vogyodía. Die Stellungen der Mitglieder erkennt man aus der Terminologie (wenn auch einiges Missverständnis und Irrthum ist, wie die πρωτόβαθροι im Antiattic. p. 112.) namentlich bei Poll, IV, 106, dektogratne, aguerregogratne (II, 161.), regressing (Aristot. Metaph. IV, 11.), bestimmter Hesych. v. Accorsoccraric, Lex. Bekk, p. 444, und Phot. v. Tofree αριστερού (erläutert von Meineke Com. IL p. 189.): συνέβαινεν ούν τον μέσον του άριστερού στοίχου την έντιμοτάτην καλ την οίον τού πρωτοστάτου γώραν έπέγειν και στάσιν. Letzteres war der Platz des Koryphaeus, woher figürlich Posidonius ap. Ath. IV. p. 152. B. mises d' à noutreres, me av noovanies regor. Ihm steben xoconsditau oder Leute auf den Flügeln entgegen. Plut. Symp. V, 5: Versteckte Plätze der geringeren, Phot. v. Aerogestatal: hisol tag Lobog. olanej And in areamin siget manyotebar di optor opto Kontivoc. Menander p. 61, "Acres top ropos Od πάντες άδουσ', άλλ' άφωνοι δύο τινές "Η τρείς παρεστήμασε πάντων έσχατοι Εές τον άφιθμόν. Als versteckten Standort bezeichnet Hesychius das vnoxólniov. Der letzte Mann vileve, Suid. v. In melischen Partien supplirte die drei Schauspieler ein Chorent, Poll. IV. 109. σπότε μέν άντι τετώστου υποκριτού δίοι τινά τών χορευτών είπειν έν οιδή, παρασκήνιον καλείται το πράγμα, S. Anm. 4. Σκηνή Bühnenraum und im engeren Sinne Bühnenwand, diese mit drei Thüren und den Verlängerungen durch Periakten; die Breite waz geringer als im Römischen Theater. Die Seene findet sich am vollständigsten im Theater von Aspendes erhalten: darüber Schönborn p. 83. ff. Beschreibungen von Vitruv. V, 6, 8. und Poll. IV, 124. Letzterer begeht schon den von Müller (auch Littgesch. II. 59.) wiederholten, von Schlegel I. 84. vermiedenen Irrthum, dass er den dramatischen Rang der Schauspieler in genauen Zusammenhang mit der Symbolik der Thüren setzt, als ob der Protagonist jedesmal zur Mittelthür (valvae regiae) ein- und ausgegangen sei: hiegegen bemerkt einiges Hermann p. 174. Ein dyweig vor dem Palast wird von Poll, IV, 123, genannt und neben den Bildern der Schutzgötter oft angedeutet, Ion ap. Poll. IX, 37. all' & dugirow rande nountal deal, Aesch: fr. 400. dienor Enden, var Basilelov ngodonog ueladowr (ef. Sluiter LL. Andocid. p. 47-49.), Soph. El. 1875. Son Dear, Scottes noonula raiovar rade, and sufer anderen Menand. p. 212. pagroqua ton Anollo τουτονί και τας θύρας, cf. Hesych. v. Ένώπια. Räumlichkeiten welche zur Orchestra führten, nach Theophrast, bei Harpoer.

- anch αποδεδειγμένος τόπος ταζς είς τον αγώνα παρασκεναζς (immer wie man aus Melneke Com. IV. p. 722. ff. nnd Schönborn p. 98. fg. ersieht ein vieldentiger Begriff), sind magagning; die zur Orchestra geneigto Senkung oder der nutere Theil der Bühne, mit Säulen and Bildwerk verziert, hiefs onocujuou; die Fläche zwischen Scene und Orchestra die gleichfalls verziert und mit Standbildern geschmückt war (Cerp. Inscr. n. 4283.) προσκήνιον, Stiehname einer flitterhaft geputzten Dirne Ath. XIII. p. 587. B. Dieser Theil war ans technischen Gründen von Holz gebaut (Plut, adv. Epic. p. 1096. B.); Im Römischen Gebrauch (nach Vorgang der Hellenisten) bedentet proscenium allgemein die Bühne, selten im engeren Sinne pulpita ante scenam nach Serv. in Fira, Geo. II, 381. Ein erhöhter Platz in Mitte des Bühnenraums war duof-88 βas oder leggior (έφ' ου of τραγωθοί ήγωνίζοντο, Ruhuk. in Tin. p. 190. sq.): Groddeck de theatri Gr. partibus in Wolfs Anal. II. 99. ff. vgl. Meineke Comm. Misc. c. 4. Dekorationen, in Teppichen oder bemalten Holzwänden bestehend, zeigten über die Periakten herabgelassen Berg- oder Fluisgegenden, xaragirinara Poll. IV. 181. Den darch zeglanto: bewirkten Scenenwechsel lehren Vitruv. V. 6, 8. Poll. IV, 126. Servius in Virg. Ge. III. 24. aus Varro: Scena autem quae fiebat, aut versilis erat aut ductifis, versilis tunc erat, cum subito tota machinis quibusdam convertebatur et aliam picturae faciem ostendebat, ductilis tunc, cum tractis tabulatis hac atque illac species picturae nudabatur interior. Vgl. Böttiger Aldebr. Hochz. p. 122. ff. Ohne jeden Schein meinte Genelli dass statt gemalter Dekorationen natürliche Bäume, selbst mthsam gezimmertes Bauwerk verwendet wurden. Ein Eröffnen der inneren Scene war inneren, dienend für perspektivischen Einblick in heimliches Treiben und verborgene Ränme, wovon wol die Komödie mehr als die Tragödie (Soph. Ai.) Gebrauch machte. Pollux IV. 128. δείκνυσι δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τὴν σκηνὴν ἐν ταῖς οἰκίαις ἀπόο-9ητα πραχθέντα: Brunck in Arist. Thesm. 96, und besonders Hermann p. 165, fg. Viellelcht war ¿ξώστος, wie Pollux angibt, eine der Formen für das Ekkyklema, wie wenn ein Erker oder vortrotendes Gerüst den studirenden Euripides in den Acharnern als Episodium vorsehob, ohne denselben auf die Scene zn bringen. Dagegen diente die diorevia Poll. IV, 129, (unter den Erfindungen des Aeschylus genannt Cram. Anecd. Par. I. p. 19.) als Altan oder Balkon zur Fernsicht, und hierunter läßt sieh auch das opperaiorer im Agamemnon befaßen; analog der dort genannten komischen κράθη, die für den speknlirenden Sokrates in den Wolken tangt. Die Anordnung der Schallgefäße, wovon Vitruv. V, 5. umständlich, bleibt unklar. Schneider in den Anm. zu d. Ecloque phus. p. 175. fördert nicht; niemand sagt auf welchen Stellen des Theaters man die Schallgefässe versteckte. Endlich hat man ohne Grund einen Souffleur imofoleis angenommen, wovon p. 112. d. 2. Bearb.

Maschinerie, ohne Keuntniß zusammengetragen von Poll IV. 127. 130. cf. Suid. v. Toayıxı oxnon. Vgl. Stieglitz p. 187. ff. Vois Myth. Br. I, 25. Ueber die Erfindungen des Aeschylus s. oben p. 32. Manches bleibt in diesen Apparaten räthselhaft; wie wenn man über die Mittel sinnt, um auf dem taghellen Theater die Stunden der Nacht anzudeuten. Ein Theil war hinter der Scene. ein anderer drüber, ein dritter, wie die Druckwerke oder avaπιέσματα, beim Proskenion für Erscheinungen aus der Tiefe angebracht. Dieser reiche Stoff war ein Obiekt für Eratosthenes im 'Agzirentoving und Σκευογραφικός, Eratosth. p. 206. sqq. Unter das Allerlei der kleinen Fragen, welche noch unerledigt bleiben, gehört auch der Standort der Flötenspieler im Drama. Man pflegt anzunehmen dass sie auf den Stufen der Thymele standen, als Beweis kann aber dafür am wenigsten Ath. XIV. p. 631. F. gelten; eher unterstützten sie den Gesang ungesehen oder hinter der Scene, namentlich an jenen Stellen der Komödie, wo von den Scholien eine zagezavoage vermerkt wird.

## b. Choregie und Verfassung des Chors.

2. Die Tragödie war ans Dionysischen Mythen und Festlichkeiten hervorgegangen und gehörte zur Ausstattungeines glänzenden Kults. Sie stand daher nnter der unmittelbaren Obhut des Staates; nachdem sie sieh aber zum genialen Knnstwerk erhoben und als edler Ausdruck der damaligen Bildung einen anerkannten Ruf gewonnen hatte. wurden ihre Beziehnngen znm Kult loser, und wenn die scenische Darstellung der Tragödien vorzugsweise die Fürsorge der Behörden und den Gemeinsinn der vermögenden Bürger in Anspruch nahm, so durfte die tragische Poesie sich auf Gnnst und guten Geschmack des urtheilsfähigen Publiknms stützen. Sie war der feinste Schmnek der Dionysischen Festtage, welche dnrch reine dichterische Weihe verklärt wurden; noch spät bewahrte sie für jüngere reflektirende Zeiten den Glanz einer idealen Welt. Man vernahm in ihr den Nachklang jener enthusiastischen Naturfeier des Gottes, anf deren Boden sie erwuchs, und wie der Dionysische Kult ansser allem Znsammenhang mit der Politik stand, so verliefs die Tragödie völlig die gewöhnlichen und von politischer Tradition begrenzten Masse des Lebens. Dieser nniversale Standpunkt gab ihr ein Vorrecht und machte sie fähig die gesamte Nation zu fesseln. Wenn nun schon die

Bacchische Lustbarkeit phantastisch war, so trug das tragische Spiel durchweg einen ungemeinen Charakter, da Gewänder und Masken, Vortrag und Gesänge dem Gedanken an die Gegenwart keinen Raum gaben; sie forderte Pracht und Aufwand, und das Gemeinwesen säumte nicht beizusteuern. Dem Geist einer freien Verfassung entsprach daß der Staat selbst hier nur allgemeine Befugnisse sich vorbehielt und ausübte, daß er seinen Behörden die nöthige Mitwirkung und Aufsicht übertrug; alle praktischen Leistungen und Sorgen für das Schauspiel dagegen überließ er als Pflicht und Ehrenamt an jene hochgestellte Klasse reicher Männer, welchen die Choregie gesetzlich oblag. Die Choregie war eine der öffentlichen, in bestimmter Reihenfolge zu leistenden Liturgien, welche man vom Patriotismus der vermögenden Bürger erwartete; der jedesmal im Namen seines Stammes eintretende Chorege wettelferte mit anderen wohlhabenden Männern, den Vertretern der übrigen Stämme, um die dramatischen und lyrischen Chöre der Manner und Knaben, den kunstvollen Verein von Poesie. mit Gesang, Tanz und Musik nach vielfachen Uebangen im würdigsten Schmuck darzustellen und seinem Stamme den Sieg zuzuwenden. Sämtliche Lasten dieses Ehrenamtes waren nicht gering, wenn auch die musischen Agone nichtden gleichen Aufwand als die Dramen erforderten. Der Chorege sorgte für Unterricht und Unterhalt des zu stellenden Chores, er trug Kosten für das zahlreiche Publikum; welches im Lauf eines anstrengenden Tages sieh gern bewirthen liefs, gab am Schlufs den Choreuten zur Belohnung einen Schmans, und weihte für den erlangten Sieg einen Tripus. Der Glanz der Choregie hielt mit dem Wohlstand und der politischen Blute des Attischen Staates gleichen Schritt; gegen Ende des Peloponnesischen Krieges wurde sie durftig und sank seitdem zur Mittelmäßigkeit herab. Wir sind nun bis auf Einzelheiten über ihre Verwaltung , wenig unterrichtet; selbst die Verfassung des so wichtigen Chores, welcher den Kern der Choregie bildet und am meisten die Forscher beschäftigt hat, ist lückenhaft überliefert. Die Chorenten waren freie Bürger, welche nur der Ehre

wegen bei glänzenden Festen mitwirkten und jeden Fremden von ihrer Gemeinschaft ausschlossen. Die Dionysien wurden ihnen ein erwitnschter Schauplatz körperlicher Gewandheit und musischer Bildung, wo sie die vollkommensten Leistungen der Erziehung zum Ruhm ebenso sehr des Gottes als des Staates anfzuwenden strebten. Sie mußten Einsicht in Vortrag und Gehalt der Poesie besitzen, wenn sie das Werk des Dichters mit gründlichem Verständniss einem feinen Publikum vorführen und den Genuss eines auf dem Boden der Religion geschaffenen Kunstwerkes ihrerseits erhöhen wollten. Geeignete Personen mögen in früherer Zeit nicht leicht gefehlt haben; doch wurden die Mitglieder zur Einübung einem tüchtigen Chormeister (γοροδιδάσχαλος) zugewiesen und in eigenen Räumen (γορός, διδασχαλείον) unterrichtet. Bei der scenischen Ansführung war ihr bleibender Platz in der Orchestra, wo sie ganz nach Vorschrift ihres Meisters, des gewöhnlich benannten zopogatog (auch χορού ήγεμούν, χοροποιός, χοροστάτης), in die kunstvollen 91 Anfgaben von Gesang und Orchestik sich theilten. Die Thätigkeit der Choreuten war nach Zeiten nnd Arten der dramatischen Poesie durchans verschieden, nothwendig aber mussten die Mitglieder wechseln, um den Lasten und dem massenhaften Organismns der darzustellenden Tragödien zu gentigen. Sie war erstlich nach Zeiten verschieden: sichtbar fiel der Glanz des Chors mit der Blütezeit des Dramas zusammen, in der Epoche des Aeschylus und den besten Jahren des Sophokles, als die Chorlieder einen beträchtlichen Umfang hatten, und ihre sorgfältige Komposition eine hohe Fertigkeit in Vortrag und mimischer Begleitung forderte. Nicht weniger war sie nach den Arten des Dramas verschieden, nach Tragödie Komödie Satyrspiel. Die schwierigsten Leistungen kamen auf die Tragödic, bei den alten Komikern mochte die Parabasis vor den übrigen kleinen Gesangstücken auf einen sehr gewandten Chor berechnet sein; zwangloser war wol die Rolle des Chors im Satvrdrama, doch läfst sich nicht mehr bestimmen in welchem Verhältnis dort das Gespräch zu den melischen Theilen stand, und man vermuthet nur ein Ueberwiegen der Mimik

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte, Th. II. Abib. 2. 3. Auf. 7

und der orchestischen Kunst. Nach einer nicht zweifelhaften Traditiou habeu in der Tragödie 15, in der Komödie 24 Choreuteu mitgewirkt; die Zahl des satyrischen Chors ist nicht sicher überliefert. Bisweilen gebrauchten die Dramatiker (wie Aeschylus in deu Eumeuiden, Aristophanes iu den Fröschen) ihren Zwecken gemäß noch einen nntergeordneten Chor, aber der Nebenchor spielte nnr kurze Zeit. Endlich mußten die Choreuten wechseln and die Gruppen der ausgedehnten Dramen, die zur Aufführung kamen, unter sich theileu. Ohne Pausen und Ablösung konnten dieselben Choreuten unmöglich die großen Anstrengungen einer Trilogie tragen; ihre physische Kraft, ihr Gedächtnis und Kunstvermögen wären von der alterthümlichen. streng verketteten, durch eine kühne Form erschwerten Tetralogie, weiterhin vielleicht noch mehr durch die Mannichfaltigkeit der nachfolgenden Tragiker erschöpft worden. Dagegen ist glaublich, uud hieranf weist die Zahl der Mitglieder hin. 22 dass der Chor des Dithyrambus, als ursprünglicher Führer des tragischen Spiels, schon vom Beginu au sich in die vier Stücke der Tetralogie, mindestens einer Trilogie getheilt habe. Funfzig Personen welche den Gesamtchor bilden, vermochten in berechnetem Wechsel oder in festgesetzter Reihenfolge die tragischen Chorlieder eines Theatertags kräftig auszuführen. In der alten Komödie wo jeder der drei Komiker e in Drama stellte, mochte die Vertheilung der Choreuten leichter sein: wenn man anch davon absieht daß der komische Chor in stärkerer Zahl auftrat. Bis znm Ende des Peloponuesischen Krieges gab der Chor allein, woran schou die Formeln voodv altely. v. dovvat (6.) erinnern, die Möglichkeit, ein Stuck auf die Bühne zn briugen. Im höheren Drama war er das Symbol der Volksgemeine, der angesehenen oder theilnehmeuden Personen, die von reinem sittlichen Interesse geleitet mit großen Ereignissen und nahe gerückten Problemen sich beschäftigten; erst in den letzten Tagen der alten Komödie bedeutet der Chor ein gleichgültiges, nicht eben ernstes Publikum. Eine geehrte Stellung nahmen aber die Führer des Chores ein; durch Alter, Erfahrung und Würde hervortretend hatten sie den Anspruch auf ein freies Wort

und durften sich in eine nahe Beziehung zu den Hauptspielern des Dramas setzen.

2. Die Leistungen der Choregie sind in Umrissen zuerst von Wolf prolegg. Leptin. p. 89. sqq., vollständig von Böckh Staatsh. I. p. 487, (600.) ff. dargestellt worden. Im Detail mangeln nns Nachweise für erhebliche Pankte des Geschäftganges: wir möchten genaneres wissen vom nnerläfslichen Aufwand des dramatischen Chors, über das Certiren der Choregen (arrizopnyol, Demosth. Mid. p. 533.), dann die Reihenfolge der letzteren und ihrer Chöre; zuletzt von den Ordnungen der Choreuten, nach welchem Gesetz sie mit einander wechselten und sich in die Chorlieder theilten. In der Theorie sieht alles glatt und fasslich aus, da man überall die politische Zehnzahl antrifft: zehn Stämmen entsprechend zehn Choregen Richter Dramatiker, wie aber zehn Chöre mit einander certiren konnten will weniger einleuchten. Auch läst sich bezweiseln ob ein und derselbe Chorege den ansehnlichen Aufwand für sämtliche Chöre, für die lyrischen und dramatischen bestritten habe. Nur ausnahmsweise vertrat ein Chorege zwei Stämme; alsdann zog er (Hauptstelle beim Antiphon Or. 6. p. 142. §. 11-13.) durchs Loos seinen Chermeister (flayor didaoxalor) und bestellte mehrere Männer als Intendanten des Chores, dessen Bedürfnisse sie wahrnahmen; die Stämme selber wählten, or artol of pulitar impricanto culliver xai émuelsicou rije quelig énacrors. Während der ganzen Uebungszeit gab er den Choreuten, weil sie kein anderes Geschäft treiben ss konnten und die größten Anstrengungen machten, Kost, Lokal zu den Uebungen (didasxalsios, zoonysios Phrynichus Bekk. p. 72.) ferner den theatralischen Apparat, zoofgros, von den Römern (sie kannten wol die Praxis von Unteritalien) choragium Dorisch genannt. Zum letzteren gehörten auch glänzend kostilmirte Statisten, wenn man auf Plutarch Phoc. 19. bauen darf. Eine der Benennungen für den Chormeister ist unodidassalog, wie Photins erklärt, o to zogo xataliyas didagnalog yag avice o nomτής, ως 'Αριστοφάνης. Lange war der Aufwand für Ausstattung der Dramen so groß, daß Pintarch de glor. Athen. p. 349. A. wagen darf ihn auf gleiche Linie mit den Kosten für einen Feldzug zu stellen: αν γάφ έκλογισθή των δραμάτων Εκαστον όσου κατέστη, πλέον ανηλωκώς φανείται ο δήμος είς Βάκτας καὶ Φοινίσσας καὶ Οίδίποδας και 'Αντιγόνην και Μηδείας κακά και 'Ηλέκτρας, ών όπλο της ήγεμονίας και της έλευθερίας πολεμών τους βαρβάριος dvalmosv. Von diesem alljährlichen Aufwand geht er zn den Emolumenten des Chors, die nach einem solchen Anlauf ziemlich mager erscheinen: of de zoonyol rois zoosvrais tyzilia nal doiδάκια καί σχελίδας και μυελόν παρατιθέντες εὐώχουν έπι πολύν

roover waracroup rove nal revocreas. Hieru Philochorns ap.

Ath. XI. p. 464. F. and Suid. v. Φαλαγγίνδην (I. Φαρυγίνδην), unten p. 123. 2. Bearb. Auf diese Naturalieu bezieht sich noch manches komische Fragment (Meineke Com. II. 290.), sie werden sogar in der unzeitigen Nachahmung des j. Cato wiedererkannt, Plut. Cat. min. 46. Dagegen läfst sich zweifeln ob im wenig begilterten Athen derselbe Choreg anch dem Publikum, welches die geistigen und leiblichen Gentisse des Festes sieh wohl schmecken liefs, eine gleiche Liberalität erwies und allein aus eigenen Mitteln den Wirth machte. Wenn indessen ein tragischer Chor gegen dreitausend Drachmen kostete (Lysias 21. pr. p. 698. narasras δὲ χορηγός τραγωδοίς ἀνήλωσα τριάκοντα μνάς), so that der Chereg aus Ruhmsucht ein übriges. Die Erlaubnifs zur Anfführung gab der Archon; nach der Analogie denkt man an den Bereitseie als Vorstand des Kuits, Pollux aber VIII, 89. fg. and mit ihm neuere Darsteller der Antiquitäten machen ohne sonstige Gewähr den Eponymos zum Vorsteher der Dionysien, den Basileus zum Präsidenten der Lenseen. Hiezu kommt als polizeilicher Aufseher des Chors ein Epimelete, Suid. v. Έπιμεληταί. Von dem Archon wurde der Dichter an den Choregen gewiesen, und so verlieh er ihm mittelbar den Chor. Die Reihe der tragischen Choregen eröffnet jetzt Themistokles, Plut. Them. 5. Wann die reiche Ausstattung der tragischen Chöre zu Ende ging, ist nicht ersichtlich; sie währte wol unter Einschränkungen bis auf Alexander den Großen. Als letzten großartigen Akt der Freigebigkeit darf man die mehrfachen Choregien des in Athen M lebenden Syrischen Prinzen Philopappus (Bückh in C. Inser. I. p. 433.) betrachten, deren sein Zeitgenosse Pintarch Sympos. I. 10. gedenkt, άγωνοθετούντος ένδόξως και μεγαλοπρεπώς Φιλοπάππου τοῦ βασιλέως, ταῖς φυλαῖς ὁμοῦ πάσαις χορηγοῦντος. Den Komikern entzog der von Ihnen verspottete Kinesias (Schol. Arist. Ran. 153, 406. Anm. zn S. 121, I. gegen Ende) viele Mittel zur würdigen Ausstattung der Choregie. Die letzten Dramen des Aristophanes beweisen augenscheinlich wie dürftig und über-

hängend bereits der Chor war; bald sinkt er auf eine Nebenrolle herab, und wenn er orcheetisch sich bewegt, erscheint er steif und hölzern. Plato Exevatz op. 4th. XIV. p. 698. D. "Ast et vie Gegott en, dieux hy wir di doğun oddir,

citt άρτες επιστικτικο στόθην fertiert εφιόνοται. Hiern kommen die spöttischen Anspielungen auf knickernde Choregen, weiche den Aufwand der Inscentrung verklummerten: Empolis ap. Poll. 111, 115. "Μθη χορηγόν πάποτε έσναφώτερον Τοὐδ' slöte, Arist. As 857. με πίσου δε υποδαίμειο [εκρίτο πολείτ λίπειο έτους και γόπας; ούς όφις δτι \*κεινου είς δε υπότι όγ όγροθ' έφικόες; Schol. τούστο είς διεθμέρι στο ξοργγό, δτι μαφού δι διακεν (ερούν. Pan. 1002. χοθτει να προβατον τώ χοργγό εκβιται. Schon tritth μολι σε filizie Rechner, velbüle dem Chor nach den Lasten und Mühen des Schanspiels den gebührenden Antheil am Ehrenschmaus versagten, Acharo. 1120. ος γ΄ έμε τον ελήμονα Αήγεια τορηγών ἀπέκλεια ἄθειπνον.

Uebrig bleibt die häufig besprochne Frage: wieviele Personen der tragische Chor zählte. Kritisch hat sie zuerst Hermann erörtert, de choro Eumenidum in Opusc. II, 129, sqq. Geringere Schwierigkeit machte der komische Chor. Schol. Arist. Αυ. 298. ἀπὸ τούτου ή καταρίθμησις τών είς τὸν χορὸν συντεινόντων προςώπων κό (weiterhin mit anderen Worten wiederholt), and Shalich Schol. Equ. 586. Pollux IV, 109. Schol. Dionysii Thr. p. 746. Die Zahl 24 erklärte Müller Enmen. p. 75. indem er annahm daß der volle tragische Chor aus 48 bestand, für die Komödie habe man ihn aber auf die Hälfte herabgesetzt; ...man hielt, so scheint es, für dieses vom Staate weit weniger begünstigte Festspiel halb so viel Personen für genng, als der Chor eines tragischen Ganzen erforderte." Mit einer so bequemen Auskunft wird kaum dem Schein genügt; denn die Komödie, wenngleich sie sich an einem mäßigen und nicht zu prächtigen Choragium gentigen liefs, war doch öffentlich anerkannt, und schwerlich durfte man sie mit dem halben Chor abfinden, sobald sie nicht mehr auf einer niederen Stufe stand, sondern von der Demokratie selber als ein geistesverwandtes Organ bestellt wnrde. Da sie nun aber nicht wie die Tragödie von historischen Traditionen ausging, welche durch den kyklischen Chor anf das Drama sich vererbten, so scheint man die Zwölf-Zahl der frühesten Choreuten verdoppeit zu haben, und dachte damit den Bedarf des komischen Wettstreits zu decken. Sieht man nnn anf das praktische Bedürfnifs, so reichte für die beschränkteren Aufgaben der komischen Meilk eine kleine Zahl von Choreuten hin, wo die musischen und orehestischen Leistungen auf einem en engen Felde sich bewegten, selten ein Zusammenwirken großer Massen forderten. Wenig bedeutet dort ein Fali wie in den Range, wo der Dichter zuerst Personen hinter der Bijhne singen läfst, dann den bleibenden Chor einführt. Nicht zu schwierig ist anch die Grappirung der ersten Chorlieder in den Vespae, welche Hermann de choro Vesparum Aristophanis, L. 1843, dergestait nater 24 vertheilt, dass neben 20 Alten 4 Knaben vorübergehend Platz erhalten, um gelegentiich von der Bühne wieder zu verschwinden. Nur die Parabasis mag, wenn sie den höchsten Grad der Vollständigkeit besaß, ihre Chorenten in größerer Zahl beschäftigt haben. Nach allem möchte man glauben daß die Zahi 24 die Gesamtzahl für den jedesmaligen Wettkampf der Koniker war. Ueber den satyrischen Cher haben wir kein anderes Zeugnifs als die Notiz bei Tzetzes Prolegg, in Lycophr. p. 254. sq. oder in Cram. Anecd. Oxon. III. 338. dafs er gleich stark als der tragische gewesen, oder wie mehrere MSS.

dort geben 16 Personen hatte. Das von Wieseler behandeite Vasenbiid scheint 11 Choreuten darzustellen. Müller p. 79. gestützt anf eine Kombination aus Pausan. V, 16, 2. meinte daß acht zur Bildnng eines solchen Chores nicht zu wenige sein konnten. In der Geschichte des tragischen Chores ist eine der ungsaublichsten Fabeln die durch Pollnx IV, 110. bekannte: bis zur Aufführung der Enmeniden habe der Chor ans 50 bestanden, seitdem aber eine Minderung erlitten, συνέστειλεν ο νόμος είς έλαττω αριθμόν ror roofe. Zuverläßig klingt aber die Notiz bei Suidas von der Nenerung des Sophokles, der die Zahl von 12 auf 15 brachte: καί πρώτος του χορόν έκ πεντεκαίδεκα είςήγαγε νέων, πρότερον δυοκαίδεκα εξειόντων. Ebenso Vita Sophoclis: αύτός δὲ καὶ τοὺς τορευτάς ποιήσας αυτί δώδεκα πεντεκαίδεκα. Eine wesentliche Schwierigkeit kann hier nicht entstehen, sobaid zu 12 Chorenten der Koryphaens und zwei Führer der Chorzlige treten: diese Gliederung wird in der denkwilrdigen Steile Aesch, Agam, 1345 - 72. anch ans dem Wechsei des Metrum erkannt, and so vielieicht noch Eum. 135. fysio' fysios xal av rnvd', fra de af. Ans jener Notiz schloss Müller, die Zwölfzahl sei die praprüngliche gewesen, und geite noch für die meisten Stücke des Aeschvius, doch habe dieser nach dem Vorgang des Sophokles biswellen den vergrößerten Chor zugelassen, aber variirt (in Agam. 12. in Eum. 15.). Eumen, p. 78. fg. Ein strenger Beweis fehlt; aber vierzehn, nemlich 7 Fürstinnen und ebenso viele Dienerinnen, den Koryphaens ungerechnet, bildeten den Chor in des Enripides Supplices: v. 963. έπτὰ ματέρες έπτὰ κούρους έγεινάμεθ' αί ταλ. Vgi. Eimsiev in Classic, Journ. Nr. 17, p. 56. Axt im Programm von Cleve 1826. und Hermann Rec. v. Mülicrs Eumen. p. 136. ff. Letzterer hat die 15 Chorenten nicht nur im Agame-96 mnon sondern auch in den Eumeniden durch Fassung der Verse 146-177. in drei antistrophische Systeme nachgewiesen. Soweit mag also die alte Bemerkung in Schol, Arist, Fou. 586, 6 88 xogγικός τορός ιέ, and Poll. IV, 108. πεντεκαίδεκα γάο ήσαν ο τορός. coll, Schol. Eum. 585. unvermindert gelten. Dagegen war Müller im Recht, wenn er nicht wie man sonst annahm dieseiben funfzehn Choreuten in den drei Stücken nach einander und ohne Ablösung wirken liefs; vielmehr mussten die Mitglieder des dithyrambischen Chores, nm ihre Kraft zu schonen, wechseln und sich in die Stücke der Tetralogie theilen. Hiernach traten sämtliche 50 Personen in wechselnden Gruppen ein. Wenn Hermann p. 128. das Gegentheil behauptet, dass die Choreuten den langwierigsten, aber nicht gleich anstrengenden Leistungen im Choriled and Tanz gewachsen sein konnten, so vermissen wir einen guten historischen Beieg für solche Leistungsfähigkeit; wenn auch lange Pansen, eine tüchtige Vorbildung und ein musisches Naturel zu statten kamen. Endlich bleibt die wichtigere

Frage, nach welchem Prinzip die Choreuten sich in die Chorlieder theilten: deun jeder begreift wie verachieden die Aufgaben des tratgsiehen, komischen and dithyrambischen Chores sein mutsten. Hievon §. 116, B. Anna. Mehrere Punkte welche die Verfassung des Chors und des Bühnenwesens betreffen sind erörtert von R. Schulten De ehori Graet. trag. habitu externo. Berl. diss. 1866.

## c. Die Schauspieler und ihre Kunst.

3. Die Tragödie besaß am Chor einen festen, durch Tradition geweihten Boden, au seinen Gesäugen ein geistiges Band, welches die Dionysische Festlichkeit mit der Religion im Vernehmen erhielt; eine dramatische Darstellung aber gewährten die Schauspieler. Ihr Beruf war die Reproduktion einer freien weltlichen Poesie. Diese Kuust blieb daher unabhängig von der Staatsgewalt, ebenso wenig sorgte die Choregie für ihren Bedarf, sondern alles was Personen und ihre Technik angeht wird Privatmännern überlassen. Im Anfang musste sogar der Dichter selbst Schauspieler in seinen eigenen Drameu sein, und als der natürliche Hauptspieler war er vor allen befugt die Schauspieler auzuweisen. die zugleich mit dem Aufblühen der Tragödie in größerer Zahl und fertig hervortraten; an dieseu Aufaug, wo bereits der Poet vom Koryphaeus, dem dithyramhischen Führer im musischen Agon, sich trennte, hat noch lange die Phrase διδάσχειν τραγωδίαν (docere fabulam) erinnert. Aber schon Sophokles, heifst es, löste seiner schwachen Stimme wegen die Verhindung des Dichters mit dem Geschäft des Schauspielers. Im Wetteifer mit der poetischen Kunst stieg das 97 Ansehu der Schauspieler (ὑποχριταί), ihre Technik (ὑποκριτική) wuchs zur großartigen Wisseuschaft des Vortrags und die tragischen (roayodol) errangen eine hevorzugte Stellung, dagegeu scheint es nicht dass die komischen auf einer der drei Stufen der Komödie hoch standen und als Küustler einen gleich bedeutenden Rang einnahmen. Männer wie Polus Aristodemus Theodorus gelten als Meister der dramatischen Repräsentation, da sie die vollkommenste siunliche Wirkung der Tragödie durch hohes Pathos erreichten; auch haben sie nach Verhältnis angemesseue Belohungen erhalten und an Staatsgeschäften theilgenommen. Ihre Mimik erhielt sich durch einen festen Stil von der

Manier des Subiekts unabhängig und passte zur Idealität der antiken Darstellung; das Individuum verschwand hinter den Masken und dem idealen Kostüm. Sie bildeten frühzeitig eine feste Klasse, da dem Dichter drei Schauspieler durch das Loos zugewiesen wurden; wer dann einmal siegreich gewesen, war weiterhin ohne Loos und sonstige Prüfung zugelassen. Diese Verfassung setzt schou eine bedentende Fertigkeit der Schauspieler voraus, wenn sie den verschiedensten, den kleinen und hohen Rollen gentigen konnten: doch wurde die unerläfsliche Gewandheit durch die typische Darstellung und Natur der Tragödie leichter gemacht. Aber anch auf diesem Gebiet suchte die Hellenische Kunst den höchsten Ansprüchen zu genügen: die Schanspieler unterwarfen sich in eigenen Gebäuden (namentlich in Melite) sehr anstrengenden Ucbungen, die das System ihrer Schulzneht forderte. Sie waren gewohut unter Leitung eines govaσχός ihre Stimme durchzubilden (πλάττειν φωνήν), um sie für ieden Ansdruck des Charakters und der Leidenschaft geschickt, für den lang wierigsten Vortrag dauerhaft zu machen; das hohe Pathos des Dramas forderte keine geringe Körperkraft. In allen Stücken der körperlichen Beredsamkeit galten zuletzt große Schauspieler als Meister und Lehrer, und nicht selten fügten sieh angehende Redner ihren Unterweisungen, um richtigen Vortrag und Mittel einer würdigen Aktion zu lernen. Sie besafsen aber nicht blofs Umfang und Stärke des Tons, wodurch sie das Theater in seinen weiten Räumen ausfüllten, sondern bedurften anch ss einer nicht geringen Geschmeidigkeit, nm (da Frauen vom Bühnenspiel ausgeschlossen waren) weibliche Rollen passend darzustellen. Mit ihrer vielseitigen Praxis war ferner eine bewundernswerthe Kraft und Treue des Gedächtnisses verknüpft, welche sie zu lebendigen Depositaren der tragischen Litteratur machte, zuletzt ihnen selbst eine Macht über die Form der Dichterwerke gab. Dichtungen iedes Ranges waren ihnen geläufig und gegenwärtig; sie geboten über einen Schatz gefälliger Sentenzen und eine Fülle der Phrascologie, zum Theil lernten sie nachdichten und konnten mit Leichtigkeit die gangbaren Themen variiren. Frühzeitig drangen daher Interpolationen der Schau-

spieler in die Dramen. Solche waren unwilktrliche Reminiscenzen aus anderen Stücken, Zusätze mit sentenziösem Inhalt, in der Mehrzahl aber vielleicht Umänderungen des weniger geläufigen Ausdrucks in die gangbaren Wendungen oder Phrasen: vor anderen reizte wol ein durch seine Manier so zugänglicher und verführerischer Dichter wie Euripides zur freiesten Variation. Ihre Willkür erstreckte sich auf Redaktion oder Zersetzung ganzer Partien, und sie mag tiefer gegangen sein als jetzt sich immer nachweisen und sieher begründen lässt, wo man bisweilen aus alten Notizen, öfter aus der Farbe des matten, zerrütteten oder überladenen Textes mittelst der höheren Kritik schliefsen muss. Dieser Macht über das ungeschützte Dichterwort. in welches sie mit Leichtigkeit durch Einschiebsel, moralische Zugaben und Verschönerungen eingriffen, suchte der Redner Lykurg durch ein Gesetz zu begegnen: niemand solle die Tragödien der drei großen Meister anders als genau nach einem autheutischen Exemplar vortragen, welehes vom Staatssekretär revidirt und im Staatsarchiv bewahrt würde. Sein Gesetz blieb begreiflich ohne den gewitnschten Erfolg. Um die Zeit des Aristoteles bedeuteten die Schauspieler bald mehr als die Dichter, und entschieden über die Geltung, sogar über den Nachruhm derselben, da sie die durch Höhe des Pathos ergiebigsten Dramen auswählten oder vorzogen; sie haben zuletzt bewirkt (n. 70.) dass Sophokles und Euripides vor allen auf der Bühne sich erhielten. Bei diesen für die philologische Kritik empfindlichen Thatsachen darf man nicht übersehen daß auch die Natur der alten Tragödie den Schauspielern ein Uebergewicht und große Rechte gab. In ihren schönsten Zeiten war sie nicht auf Lesung als dramatisches Gedicht, sondern auf bühnengerechte Darstellung einer ergreifenden Aktion zum Schmuck des Festes berechnet, wofür auch die Kraft der Schauspielkunst aufgewandt wurde; sie vermied jedes so Ausruhen auf hervorstechenden Punkten, und zog alles Detail in den Gang ihrer fortschreitenden Handlung: wahrhafte Befriedigung liefs sich nur in der vollen Wirkung des Ganzen erreichen. Da nun der Stamm des dramstischen Textes in den Charakteren und ihrer Plastik ruht, so war den Tragöden ein weites Feld eröffnet. Sie fanden in der antiken Tragödie schroff und scharf in strenger Symmetrie gezeichnete Charaktere, deren Entwickelung erst zum anschanlichen und lebensvollen Bilde führen konnte; daher mnisten die schlichten Umrisse durch kräftige Farben ansgefüllt, die typischen Figuren durch ein energisches Zusammenspielen verarbeitet werden. Diese Rollen waren in die Hand der Schauspieler gegeben, und sie verfuhren mit künstlerischer Freiheit; die Hoheit und Güte des Dichterwortes setzte nur mäßige Schranken, sonst wurde das Verständnifs einer idealen Welt ihre Richtschnnr. Solange daher das Drama seinen erhabenen Standpunkt und den Adel der Diktion bewahrte, mochten die mimischen Darsteller eher sich fügen und das Dichterwort schonen; als aber Enripides die Rhetorik der Leidenschaft mit einem raschen popularen Stil nmgab nnd der lebhaften theatralischen Darstellung einen wenig begrenzten Spielraum zugestand, haben anch die Schauspieler einen sehr freien Gebranch von den ihnen gewährten Rechten gemacht. Unter anderen erinnert mancher Prolog an ihre Hand.

4. Die Zahl der in Tragödien auftretenden Schauspieler, womit man sämtliche Rollen des nicht eben ausgedehnten Dialogs in einem Drama bestritt, das wenige kontrastirende Personen enthielt, war seit den Zeiten des Sophokles auf drei festgesetzt. Den Dialog der meistentheils in größeren Abschnitten (ôngeig) sich gliedert, bei lebhafter Entgegnung aber sich in kleinen Gruppen von Zeile zn Zeile (Stichomythie, §, 116, 6,) des gespannten Wechselgesprächs bewegt, führten immer zwei Schauspieler; und auch wenn drei gleichzeitig anstreten, pflegt einer zurückzntreten, weil seine Rolle nur nntergeordnet ist, immer aber das Zwiegespräch überwicgt. Unter solchen Umständen war ein vierter nächst diesen drei selten und alsdann auf das kleine Mass eines Httlfspielers ohne bestimmten Rang beschränkt: Mitglieder des Chors übernahmen ein so vorübergehendes Geschäft, besonders in der Komödic. Jene drei theilten sich also nach dem Gesetz strenger Sparsam100 keit, welches die Tragiker befolgten, in sämtliche Rollen des Stücks; schon der nur schmale Scenenraum (loyetov) woranf sie entweder dialogisch (οχοίβας) oder im Gespräch znm Chore gewandt (προσχήνιον) agirten, war auf wenige Personen in einer gemäßigten Aktion berechnet. Die Hauptrolle spielte der πρωταγωνιστής (actor primarum partium) als unmittelbares Organ des Dichters: er sollte den Grundgedanken des Dramas, soweit er in den Lebensgeschicken und im Leiden einer Person sich abspiegelt, bis zur letzten pathetischen Wendung durchführen, und konnte dieser schwierigen Anfgabe nur mit überlegenem Talent genügen. Ihm untergeordnet bildete der nächste, δευτεραγωνιστής (actor secundarum), das Gegenstück zur Hauptfigur, ienen sittlichen Gegensatz, welcher den Charakter und ideellen Gehalt der Hauptfigur beschränkt, seinen Werth berichtigt, sein Licht dämpft und gleichsam abschattet. Seiner Bedentung nach stand er in Hinsicht auf Kraft und mimische Gewandheit gegen den Hauptspieler zurück, und der Dichter hat meistentheils ein geringeres Mass an Pathos and Schwung in ihn gelegt. Unter dem poetischen Gesichtspunkt nahm er daher eine weniger günstige Stellung ein, aber auch als austibender Künstler war er verpflichtet, wenn er irgend von Natur beginstigt erschien, seine höheren Gaben zu verstecken und in Schatten zu stellen, damit der Protagonist allein in den Vordergrand träte. Eine ganz andere Subordination wurde dem weniger geachteten rottgropigtie zugemuthet: seine Bestimmung war die Rollen der Könige, die Götter in Theophanien, die lange Reihe der bloß ergänzenden Individuen bis zu Herolden und Boten herab zu spielen. Solche Figuranten des niederen Rangs waren gewöhnlich mittelmäßig, und wegen schlechter Leistungen traf sie nicht selten das Missgeschick ausgepocht oder gar gestraft zu werden. Die dramaturgische Bedeutung der drei Schauspieler stand also mehrmals im umgekehrten Verhältnis zu dem äußerlichen Rang, den ihnen der Mythos anwies; letzteren liefs die theatralische Symbolik (p. 87.) errathen, und wenigstens die aus dem Haupteingang des Bühnenhauses tretenden wurden als Fürsten oder ihre Verwandten

101 erkannt. Immer überrascht uns die Vielseitigkeit der Schauspieler, wenn sie gleich aus der ökonomischen Beschränkung auf drei Darsteller sich nattirlich entwickeln mußte. Da sie nun unter sich alle recitirenden Rollen des Dramas vertheilten, so musten sie zu wiederholten Malen in den eintreteuden, zuweilen kurzen Zwischenräumen sich umkleiden. Auf einen und denselben kamen wol drei bis vier Rollen: da wir aber die Grundsätze nach denen man sie vertheilte weder hören noch ermitteln, so sind wir bei jedem Versuch die stattgefundene Vertheilung in den erhaltenen Tragodien zu bestimmen auf blofse Muthmafsung angewiesen; nur lässt sich glauben dass der Protagonist seinem Charakter selten eutfremdet wurde. Wie man auch immer verfuhr, wir ahnen entfernt welche Geschmeidigkeit die Schauspieler in Sprechung, in Haltung, in Auffassung des Dichters erlangen mussten und wirklich erlangten.

In Kostti m und aller tibrigen Ausstattung war nichts versäumt, was die Hoheit und Pracht der tragischen Personen sinnlich darstellen konnte; denn man sollte den Eindruck einer ungemeinen und idealen Welt in vollster Stärke empfangen. Die beiden mit einander wetteifernden dekorativen Elemente, sowohl das Bacchische Festgepränge, das im uppigen und phantastischen Farbenspiel der Trachten sich gefiel, als auch das Prinzip der Bühnenkünstler, das von Aeschylus ausging, haben darauf eingewirkt daß die Gestalten der Tragödie als Vertreter einer heroischen Welt sich in ihrer äußeren Erscheinung über die gewohnten Formen erheben mußten. Hiermit war in den Formen einige Schwerfälligkeit und ein Mangel an Einfachheit verknüpft, der mit dem sonst natürlichen Geschmack der Nation wenig stimmt. Die tragischen Schauspieler wurden von den überladenen Massen der Kleider und der Beschulung gedrückt und in ihrer freien Bewegung gehemmt, sie bedurften dafür keiner gewöhnlichen Körperkraft; dieser Anbliek erregte Fremden die Vorstellung eines gespenstischen Wesens. Den Pomp erhöhte das Gefolge, mit dem fürstliche Personen auf der Bühne sich standesmäßig umgaben, sogenannte δορυφορήματα, Statisten 102 oder stumme Rollen, 2009à πρόςωπα. Die Bekleidung trug, dem urspfinglichen Charakter dieses Kultes gemäß, die fast weibische Fülle der Asiatischen Gewandung zur Schau: hervorragende Stücke sind der bis zu den Füßen in breiten Falten herabgehende Rock (yıran ποδήρης, ξύoric), mit dem Prunk mannichfaltiger Farben, gehoben durch einen reich gestickten, hoch sitzenden Gurt (μασγαλιστήρ); das darüber geworfene purpurne Schleppkleid oder der tragische Mantel (σύρμα, palla), mit goldnem Saum verziert; der orientalisch wallende Haaraufsatz (öyxoc), nach Alter und Rollen eigens abgestuft; die Stelzen des stiefelartigen Schuhes (χόθορνος, ξαβάτης), auf dessen dicken Sohlen (ein Gegenstück die leichten und niedrigen Eußadec. socci der Komödie) der Tragöde nur langsam und dröhnend einher schritt; endlich wurden Brust und Glieder reichlich wattirt und ausgepolstert (σωμάτιον), wozu noch die langen, fest anschmiegenden Aermel (yespidec) kamen. Durch eine so künstliche Staffirung erhöht und gedehnt stiegen die tragischen Figuren über das bekannte menschliche Maß empor; doch war die vom scenischen Kleiderwesen unzertrennliche Schwerfälligkeit ein Zug ihrer Wurde, zum Theil auch durch das Ritual der Religion geheiligt, denn das Kostüm der Eleusischen Priester, denen Aeschylus manches Stück des theatralischen Putzes entlehnt haben soll, diente dem Ungeschmack dieses steifen Mechanismus als Vorbild. Neben dem herkömmlichen Kostilm fand namentlich im Satyrspiel einen breiten Spielraum jene bunte launenhafte Tracht (ποικίλα), welche den Mitgliedern des Dionysischen Kreises und anderer Naturdienste gehört. Den Abschluß des fremdartigen Schmuckes machte die tragische Maske. Anders als die komische, die mit frazenhaften Phantasiegebilden oder Figuren von momentaner Erfindung überrascht und den Bedarf ihrer vielgestaltigen Charakteristik in stetem Wechsel erneuert, hatte jene nach Rang Persönlichkeit Lebensalter eine Reihe scharf geprägter Typen fixirt; sie verbarg die bekannten Züge des Schauspielers, und gab der unpoetischen Neugier oder dem Vordrängen eitler Subjektivität keinen Raum. Ihr Ursprung lag im kunstlesen

103 Brauch der uralten Bacchischen Lustharkeit in Kelterfesten und ländlichen Umzügen, bei denen die heiter erregte Volksmenge das Gesicht mit Weinhefen, dann als ein dramatisches Zwischenspiel aufkam, kunstgerecht mit Mennig zur Ehre des Weingottes färbte; weiter in einer vorgeschrittenen Zeit des Dionysischen Kultes bedeckte man die Wangen mit Blättern und Halbmasken von Baumrinde. Zuletzt leitete das dramatische Bedürfnis auf Erfindung der linnenen Masken (προςωπεία) mit charakteristischer Bemalung: diesen kunstlerischen Brauch hatten Acschvlus in der Tragödie. Maeson und Myllus in der Komödie gefördert. Die komischen Spieler mußten das Gesicht vermummen, zunächst weil sie das Gehässige der Satire verstecken und die Persönlichkeit ihrer Urheber unkenntlich machen wollten, dann in der Blüte der Gattung, um phantastische Karikaturen darzustellen; die tragische Maske dagegen war das Wahrzeichen einer Poesie, die sich in einer idealen Gesellschaft unter dem Schutz des Gottes bewegt, und wie sie den Schauspieler vom Publikum schied, so sollte sie die Zuschauer nöthigen über alltägliche Gedanken hinaus ihren Geist in die Kreise phantasievoller Zustände zu versenken. Auch kommt der große Raum des Griechischen Theaters in Betracht. welcher sovielen Tausenden nur ein vernehmliches Hören des mimischen Künstlers, der auf enger Bühne stand, nicht aber ein deutliches Schauen seines Mienenspiels erlaubte. Wenn also die Stärke der Stimme icnem Bedürfnis entsprach, so musste man auf den Ausdruck des individuellen Gefühls und auf feine Gestikulation verzichten. Dadurch gewann der genaue charaktervolle Vortrag, und er hielt sich fern von affektirender Gefallsucht; außerdem nützten die Masken, an denen der weit geöffnete Mund und die bis zur Starrheit grell ausgeprägten Umrisse des Gesichts uns auffallen, indem sie den Hang zum Ueberschreien und Auftreiben des Tons dämpften. Wesentlicht blieb aber der Schauspieler im Verlauf des Dramas auf dieselbe Tracht, Haltung und Bildung des Gesichts angewiesen; nur die Komödie durfte den beharrlichen Typus der Masken (ἔνσχευα πρόςαπα) verlassen und die durch den Stoff gebotene Verän§. 114. Trag. Poesie. Schauspieler u. Schauspielkunst. 111: derung des Antlitzes durch eigens gearbeitete Masken (Franzena zo.) nachahmen.

3. Ein vollständiges Bild der alten Schanspielkunst, namentlich ihrer Technik, wird ungeachtet des reichen Materials vermisst. Persönliche Verhältnisse hat erläutert Grysar de Grace. tragoedia qualis fuit circum tempora Demosthenis, Col. 1830, p. 23. sog.; Notizen für berühmte Schauspieler bei v. Leutsch Grandr. d. Gr. Metrik p. 406. fg. Auf die Feinheiten der Aktion ist im Zusammenhang mit dem poetischen Text woi Aristoteles zuerst eingegangen. Der Grund aller hier befestigten Verhältnisse liegt in der freien, halb weltlichen und doch nicht berufmäßigen Stellung der Schauspieler; sie waren von der Choregie unabhängig, der Chorege hatte mit ihnen nichts zu schaffen und tibernahm (wie Heraldus sah) für sie keine Leistung: erörtert von Böckh Staatsh, I. p. 487, (600.) Selbst der Name setzt einen freien Bernf vorans, und wenn auch G. Curtius (Berichte d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1866, und im Nachtrag Rhein. Mus. XXIII. 255. ff.) die Bedentung desselben nicht ohne Zwang auf einen Respondenten des Chors bezieht, während Sommerbrodt in Rhein. Mus. XXII. 513, ff. an den Dolmetscher oder Vertreter (man sieht nicht wessen) denkt, so scheint doch ὑποκρίνεσθαι wesentlich auf freien Vortrag und Deklamation zurückzugehen. Im Ionischen Gebranch bedentet es erwiedern, in mehreren Homerischen Stellen und Thuc. VII, 44. Bescheid thun; das Substantiv erscheint zuerst bei den Attikern und zwar anf dem Felde des Dramas, wo nicht der Respondent des Chors sondern der Erzähler in selbständigen Formen der Unterredung hervortrat. Wofern wirklich die Garderobe vom Choregen geliefert wurde, so passt die vielbesprochene Stelle Plutarchs Phoc. 19. (Böckh p. 601.) wo ein eitler Schanspieler, der zweite oder dritte, der die Königin zu spielen begehrt, anch ein zahlreiches und prächtig kostümlrtes Gefolge fordert: ό μέν τραγωδός είςιέναι μέλλων βασιλίδος πρόςωπον ήτει καί κεκοσμημένας πολλάς πολυτελώς όπαδούς τον χορηγόν. Die Hanptsache war und blieb, dals aller Bedarf des Schauspielers nrsprünglich nur den Unternehmer des Dramas anging, vorzugsweise den Dichter, der anch zuerst selber agirte. Aristot. Rhet. ΙΙΙ, 1, 3. ὑπεκρίνοντο γὰρ αὐτοὶ τραγωδίας οἱ ποιηταὶ τὸ πρώτον. Ergänzend Vita Sophoclis: πρώτον μέν καταλύσας την υπόκρισιν του ποιητού διά την ίδίαν Ισχνοφωνίαν πάλαι γας και δ ποιητής ύπεκρίνετο. Auch in der alten Komödie wurden anfangs beide Thätigkeiten von derselben Person übernommen. Hier war die Stelle des herkömmlichen didaouer mit den verwandten Formeln: Böttiger Quid sit docere fabulam, prolusiones duae, Weimar 1795. 96. Opusc. p. 284. sqg., mehr Kollektaneen und Antiquitäten der

Dramsturgia als Einselsten in das Objekt; deu Diehter denkt er sich gar als einen Schulmeister im Krüse seiner memoriteisten den Acteurs p. 28%. Hauptst. Harpoer. v. dedessale; (cf. Elym. M.): Ulies debousdisse; Myone. volt v. annyier åre debousdjarn i veta sampadise; veta sampadise; i veta sampadis

4. Orduungen und Abstufung der Schauspieler. Bekanut und klar sind ihre drei Stufen nebst den daran geknüpften Phrasen und bildlichen Ausdrücken, δεύτερα λέγειν gleich assentari, secundas agere in republica, τρίτα λέγειν den untersten Rang haben; ehenso bekanut dass Sophokles den dritten Schauspieler (Vita Soph. und Suidas, ούτος πρώτος τρισίν έχρήσατο ύποκριταίς καὶ τῶ καλουμένω τριταγωνιστη) heranzog. Aeschylus aber am Schluss seiner S. Th. und noch mehr in seinen letzten Stücken davou Gebrauch machte. Vgl. oben p. 35. Diog. III, 56. υστερον δε Θέσπις ένα υποκριτήν έξευρεν - και δεύτερον Αίσχύλος, τον δὲ τρίτον Σοφοκίῆς, καὶ συνεπλήρωσαν τὴν τραγωδίαν. Hauptstellen bei Valesius in Harpocr. p. 293. sq., von Böttiger verarbeltet De actoribus primarum, secundarum et tertiarum partium in fabulis Graecis, Weimar 1797. Opuse. p. 311. sqq. Ein vierter Schauspieler wurde vermieden: nec quarta loqui persona laboret Hor. A. P. 192. cf. Diomed. III. p. 488. μετεσκεύασται ὁ ἐξάγyelog elg Πυλάδην, ενα μη δ' λέγωσι Schol. Acech. Cho. 892. Die Komödie, zumal die Römische, war öfter veranlaßt vier und

mehr Unterredner, wenn auch nur für ein kleines Pensum zu verwenden: Belege bei Fr. Fritzsche Quatuor leges scenicae Graecorum poeseos etc. Lips. 1858. Vielleicht kam aber selbst Sophokles einmal in den Fall, einen vierten Spieler in größerem Maße zu beschäftigen, nemlich für die Rolle des Theseus im Oed. Col. Wo man den vierten zu finden meinte, sprach man von einer beiläufigen Leistung des choragium oder dem παραχορήγημα. Diesen seltnen Fall berührt Polinx IV, 110. (nach Bekker) όπότε μέν άντι τετάρτου ψποκριτού δέοι τινά τών γορευτών είπειν έν ώδη, παρασκήνιον καλείται τὸ πράγμα, ώς ἐν 'Αγαμέμνονι Αίσχύλου' εί δὲ τέταρτος ὑποκριτής τι παραφθέγξαιτο, τοῦτο παραχορήγημα όνομάζεται, και πεπράχθαί φασιν αὐτό έν Μέμνονι Αλοχύλου. Ετ schelnt den Fall der Choephoren zu meinen. In der durch Dittographie verfälschten Notiz ist mit der Wetsteiniana uud Hermann Opusc. VII. p. 346. das frühere Citat zu tilgen, weiterhin aber έν 'Αγαμέμνουι Αλεχύλου herzustellen; auf einen Μέμνων ist kein Verlaß, man müßte denn an eine Variation des Titels Psychostasia denken, vgl. Nitzsch Sagenpoesie p. 617. Aber mit der Kritik des Citats ist diese vielbesprochene Stelle (davon auch C. F. Hermann De distribut. person. p.39.64. und einiges bessere bei Schulze in d. Diss. De chori trag. hab. ext. Berl. 1856, p. 24. ff.) keineswegs aufs reine gebracht; sondern sie bestätigt von nenem die Wahrnehmung, wie wenig Pollux mit den scenischen Alterthümern vertraut war. Niemand nennt oder kennt außer ihm ein παρασκήσιου, ein Supplement des Bühnenspiels; sachlich konnte solches nur durch einen Choreuten hinter der Scene bewirkt werden, also durch ein zaparophynus. Ferner spricht Pollux hierüber (abgesehen von dem schiefen Ausdruck τέταφτος ὑποκφιτής) im Abschnitt vom Chor, und läfst kaum zweifeln dass er dieselbe Thatsache, den Ersatz des vierten Schauspielers aus dem Chor missverständlich unter zwei Formeln befast habe. Der beiläufige Zusatz iv ωδη bezieht sich auf einen Fall, der für einen Choreuten passt, wie beim Euripides, wo die Knaben Eumelus und Molossus in Alc. 393. ff. Androm. 504. ff. einige Verse singen. oder bei Aristophanes Pac. 114. ff. im Vortrag von des Trygaeus Tochter; das Scholion sagt dort, τὰ τοιαύτα παραχορηγήματα καλούσι». Letzterer Ausdruck wird beim Schol. Ran. 211. von den Nebenchören gebraucht, welche vor dem Hanptchore des Dramas anftreten; aber hier mag er schwerlich am Platz sein, 106 da der Choreg ohne weiteres einen Theil seines Chores hinter der Bühne beschäftigen konnte. So noch der bald vorüber rauschende Chor Agathons in den Thesmophorlazusen, der Jagdchor in Eurip. Hippolytus; nur die Festchöre mlt denen Aeschylns seinen Enmeniden einen weihevollen Abschlnfs gibt, forderten ein gründliches Parachoregem. Als solches wird eine verborgen einfallende Stimme mehrmals bei den Komikern ge-Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. II. Abth. 2. 3. Aufl. 8

golten haben, und das pikante gelegentliche Wort eines Choreuten haif den Dialog abrunden. Mehrere Scherze der Art sind noch jetzt in des Aristophanes Equites als Zugaben durch einen Choreuten wahrzunehmen: um von v. 234. zu schweigen (jeder sieht leicht dass statt des nicht mehr vortretenden Nikias der Wursthändler reden misse), so mögen alle vorgeblich unter dem Namen Demosthenes, der doch längst ausgespielt hat, eingestreuten scherzhaften Einfälle v. 282, fg. 319-321, 375-381, 436, für ein Mitglied des Cheres ganz wohl sich schicken, und selbst den auf Demosthenes geminzten Sarkasmus in den drei Versen 1259-61. konnte fliglich einer aus dem Chor übernehmen. Sonst findet sich kein Anlass, der zur Annahme von einer überschüsigen Rolle neben den drei Schausplelern berechtigt, und C. F. Hermann de distrib. person. p. 66. irrt, wenn er für den Gedanken. daß Herolde vom Schauspielertrupp gesondert waren, auf Eust. in II. p. 780, 49. sich beruft: of di nigones - apya nal von mageigάγονται πρόςωπα, όποια πολλά καὶ δετερον καθ' όμοιότητα ποιούσιν οί σκηνικοί. Das Verhältnis and Ensemble der drei Spieler wird aber durch die Rangfolge mit bestimmten Attributen bedingt, In der Protagonist Deuteragonist Tritagonist standen. Die Protagonisten wurden jedem der certirenden Diehter durch das Loos zagetheilt: nur hatte der gute Schauspieler, der einmal gesiegt, soviel vorans dass man ihn ohne Loos nach freier Verständigung wählte. Hesychius v. Νέμησις ὑποκριτῶν (mit Suidas tibereinstimmend): of normal thankayor rosis thronores alrion νεμηθέντας, ὑποκρινομένους τὰ δράματα, ὡν ὁ νικήσας εἰς τούπιὸν απρέτως παρελαμβάνετο. Man bedarf hier nicht der Mnthmassung von Hemsterhuis in Luciani Timon, 51, παοελάμβανε: sie klingt hart und ist unnöthig, da der siegende Schanspieler unmittelbar neben seinem Dichter gedacht wird. Ob der selten erwähnte Roomyer (Bergk in Arist. fragm. p. 1137.) ein Probesplel war, bleibt ungewiß. Der Dichter also dem die Drei zur Verfügung gestellt wurden, versah sie nach ihren Gaben, wie man dem Sophokles nachrühmt, mit den schicklichen Pensa. Die jüngeren Philosophen haben dieses Verhältnis zwischen Dichter und Schauspielern oft und gut benutzt, wenn auch mit ungenauer Auffassung der Rollen, um figfirlich den Satz klar zu machen, ieder solle die Rolle welche Gott ihm in dieser Welt auftrug spielen, und fern von Eitelkeit klug durchspielen: Maximus Tyr. VII. init. Synesius de provid. p. 106. Simplicins in Epictet. c. 23. und besonders Plotin. III, 2. p. 484. Creuz. -- ώςπες έν δράμασι τὰ μέν τάττει αὐτοίς ὁ ποιητής, τοίς δε χρήται ούσιν ήδη: ού γάρ αύτος πρωταγωνιστήν ούδε 107 δεύτερον ούδὲ τρίτον ποιεί, άλλὰ διδούς έπάστω τούς προςήκοντας loyous fon anidaxes exacra, ele à rerarda dios. Kaum darf

η δεύτερον σύδι τοίτου ποιεί, άλλά διδούς έπάστα τοὺς προςήκοντας λόγους ήδη άπέδωκεν έπάστα, είς διτεάγθαι δέον. Kaum darf man aus diesen Worten schließen daß noch ibs zur Ksiserzeit das Schauspielwesen mit der alten Subordination fortdauerte.

Der Protagonist gebot über den zweiten und dritten Spieler. die sich ihm als ihrem Dirigenten fligten, sogar ihm zu Gnasten mlt ihrem besseren Organ znrücktreten sollten (Cic. Divin. in Cuccit. 15.), er dagegeu übernahm die schwierigste, zugleich dem Künstler dankbarste Rolle, vorzugsweise die Titelrolle, wenn ihm auch das Stück gerade nicht den ansgezeichnetsten Rang zuwies. Letzteres melnt, nur nicht in einer sachlich korrekten Ausführung, Plut. Lysand. 23. olov iv roayodiais initixus ovuβαίνει περί τοὺς ὑποπριτάς, τὸν μὲν ἀγγέλου τινὸς ἢ θεραποντος έπικείμενον πρόςωπον εύδοκιμείν καὶ πρωταγωνιστείν, τον δὶ διάδημα καί σκήπτρον φορούντα μπό άκου ερθαι φθεννόμενον: cf. Cir. p. Fl. 27. Die nächste Stufe hatte der zweite Spieler; der Tritagonist figurirt in einfachen oder mittelmäßigen Rollen, and die Vorträge der Boten oder Könige ließen sich eher verhunzen: Demosth. F. L. p. 418. fors yap dinov rovo' or iv anasi rois dodμασι τοίς τραγικοίς έξαίρετον έστιν ώς περ γέρας τοίς τριταγωνισταίς τό τούς τυράννους και τούς τά σκήπτρα έχοντας είςιέναι. Mit wie großartiger Verachtung das Publikum über diese Heldenrollen des nntersten Spielers wegsah, zeigt der Redner de Cor. p. 288. cf. Luc. Necyom. 16. Ein natürlicher Grund lag in dem Gefühl, dass die künstlerische Leistung eines solchen Spielers mit trocknem Pathos im umgekehrten Verhältnis zum Range stand, den er im Stück einnahm. Gleichermaßen betont die Differenz zwischen ienem und dem Protagonisten, der vor ihm sich blicken mufs, Plut. prace. polit. p. 816. f. Im allgemeinen gilt der Satz, den Ariston von Chios nach Diog. VII, 160. aussprach, ein guter Schauspieler müsse den Thersites gleich geschickt wie den Agamemnon geben. Große Künstler wie Theodorus waren eifersüchtig auf den Beifall des Publikums, in dem Grade dass sie nm den frischesten Eindruck vorweg zn nehmen und an ihre Person zu fesseln die znerst auftretenden Nebenrollen spielten: Aristot. Politt. VII. extr. ούθενὶ γάρ πώποτε παρήμεν έαυτου προειςάγειν ούδλ των εύτελων υποκριτών, ώς οίκειουμένων των θεατών ταις πρώταις άκοαις. Wenn sher die Meister zu den untergeordneten Rollen sich herabließen, so verräth diese Resignation oder Hingebung eine nicht gewöhnliche Durchbildung der scenischen Knnst, und durch sie wurde das Ganze (wie Gervinus anf Anlass der gleichen Sitte im altenglischen Theater bemerkt) znr vollen künstlerischen Wirkung erhoben. Der Tritagonist diente für Geld als modorog, Demosth. de Cor. p. 314. Später bespöttelt ihn als einen Hnngerleider Luc. Navig. extr. und learomen. 29. yeloiov ávopániov éntà doazuav és tov άγῶνα μεμισθωμένον. Um so weniger ist es glaublich dass diese 105 tragischen Königsrollen einmal anch an den Protagonisten gekemmen wären; Lucian wenigstens spricht Necyom. 16. Apol. merc. cond. 5. rhetorisch oder scheint die Namen nicht genau zu fassen.

Dies sind die Elemente der Rollenvertheilung, welche Müller Gr. L. Gr. H. 57, ff. durch Einmischung freudartiger ästhetischer Motive verwirrt; die praktische Durchführung ist in den vorliegenden Stücken nicht immer klar, und erst in unserer Zeit sind Versuche gemacht worden das Detail zu bestimmen. Vorläufig besprach sie Lachmaun de mensura tragg, vorn; gründlicher wurde diese Frage zuerst behandelt von C.F. Hermann de distributione personarum inter histriones in tragg. Graecis, Marb. 1840. 8. nnd weitschweifig in einer Benrtheilung der Schrift von J. Richter (Die Vertheilung der Rollen unter d. Schauspieler d. Gr. Trag. Berl. 1842.) in den Berl. Jahrb. 1843. März. Ein Nachtrag C. Beer über die Zahl der Schauspieler bei Aristophanes, Leipz, 1844. Einzelheiten bleiben hier paradox, doch sind selche für die Verfassung des Ganzen von geringerem Belang. Leicht versteht man die Praxis der Schauspieler, welche sieh schnell umkleiden mußten, um sofort eine neue Rolle zu übernehmen. Ein analoges Verfahren auf Englischen Bühnen erwähnt Eimsley Class. Journ. T. 8. p. 443, fg. hinter dem Leipziger Abdruck der Marklandischen Suppl. p. 242. Cf. Schol. Eurip. Ph. 93, Aesch. Cho. 892. und von der Komödie Aristides T. I. p. 851, οὐδ' ωςπερ έπλ συηνής στρατιώτης μετεσυεύασται, θε άρτίως ήν νεωργός. Als Ausstener und herkömmliche Staffage namentlich des Heldenspielers gelten lautlose Trabanten, wie Sklaven die im täglichen Leben einen vornehmen Herrn begleiten, δορυφορήματα, und auch die Komödie gebraucht fleisig stumme Personen, κωφά πρόςωπα (Lucian erwähnt missbräuchlich sogar κωμικά δορυφοοήματα), sodann Plato, der sie zur scenischen Ausstattung seiner Dialoge verwendet und zum Merkmal einer großen Gesellschaft macht: Herm. in Lucian. conscr. hist. p. 23. Die Muthmaßung von Böttiger Furienmaske p. 125. dass dieses Gefolge blos angezogene Pappeu gewesen, widerlegt Böckh Gr. trag. princ. p. 94. sag. Solche Statisten mußte wol der Chorege stellen. Merkwürdig Hippokrates im Noues zu Anfang: ouoseteres veo sleev of resοίδε τοίσι παρειςαγομένοισι προςώποισιν έν τῆσι τραγαδίησιν ώς νὰρ έκείνοι σχήμα μέν και στολήν και πρόςαπον ύποκριτού έχουσιν, ούκ stol of inoxperat xrd. Eigenthümlich erscheint nus jetzt die stumme Rolle der Alkestis im Stück des Euripides, der sie gegen Ende verhüllt in halb komischer Weise vorführt; vermuthlich wurde sie durch irgend einen Statisten dargestellt. Dieses Drama, von dem wir wissen daß es ein Satyrspiel vertrat, hat gleich dem Kyklops einen schlichten Dialog, und ungeachtet der nicht kleinen Zahl wechselnder Personen reichten zwei Schauspieler hin; eine dritte jugendliche Figur Enmelus hat eine kurze lyrische Relle, 100 die gleich der des Molossus (oben p. 113.) am natürliehsten einem der Chorenten zufiel. Endlich wenn man nach dem Spielhonorar fragt, so lässt es sich wenigstens für den Protagonisten

nicht annehmen. Alle sonstige Notizen bei Böckh Staatsh. I. 132. (170. 2. Ansg.) fallen in eine jüngere Zeit; aus Isocr. de antid. 157, aber wird nichts entnemmen, und die Notiz worauf Wieseler Satvrsp. p. 576, sich beruft, in der Vita Aeschuff, obe to nouver groswer, stammt nicht ans dem codex Medicens sondern aus den jungen Zusätzen bei Robortellns. Allerdings empfing Aristodemus ein Talent für sein Spiel: Gracchus ap. Gell. XI, 10. uti in terra Graecia, quo in tempore Graecus tragoedus gloriae sibi ducebat talentum magnum ob unam fabulam datum esse, homo eloquentissimus civitatis suae Demades ei respondisse dicitur: Mirum tibi videtur, si tu loquendo talentum quaesisti? ego ut tacerem, decem talenta a rege accepi. Dieses Witzwort wird ein Kapitel vorher and in Vitt. X. Oratt. p. 848. B. dem Demosthenes beigelegt, und zwar mit Nennung des Polns; doch gab diesen Lohn, den er selbst als einen ungewöhnlichen bezeichnet, nicht Athen sondern König Philipp, der den Aristodemus als seinen Gesandten oder Unterhändler (Aeschin. F. L. p. 80.) gebranchte. Belläufig sind hier zwei Beschlüsse zu nennen, welche von den Amphiktyonen zum Schutz der Athenischen Schauspieler (of negl ron diorvoor required of by 'Adrivers') gefaist wurden; man fand sie vor kurzem beim Theater in Athen: Philologus Bd.24.537, ff. Alexander hat wol zuerst (Plut. Alex. 29.) den Schauspielern eine gewinnreiche Laufbahn eröffnet.

Unbestritten ist die Bedeutung der Protagonisten und ihr Einfins auf das Schieksal der Tragödlen. Diesen wichtigen Punkt hat Welcker d. Gr. Trag. p. 910, fg. und sonst nicht nubemerkt gelassen. Zwar was Aristoteles sagt Rhet. III. 1, 4, ra αλυ ούν άθλα στεδόν έχ των άνώνων ούτοι λαμβάνουσι καλ καθάπεο έχει μείζον δύνανται νύν των ποιητών οι ύποχοιταί κελ... kann unmöglich den paradoxen Gedanken enthalten, dass die Schauspieler jener Zeit besser gewesen als die Dichter: er meint vielmehr daß sie mehr als iene bedeuteten und Ihr Schicksal mehr noch als das Publikum in der Gewalt hatten. Hier wie sonst in alter und neuer Zeit glänzte die Schauspielkunst, als dle Blüte der dramatischen Poesie vorüber war. Darum fanden selbst gute Tragiker sich bewogen, damit die Künstler dankbare Rollen fänden, Episodien einznlegen und Partien auszuspinnen. Poet. 9. - άγωνίσματα γάρ ποιούντες καλ παρά δύναμιν παρατείναντες πολλάκις διαστρέφειν άναγκάζονται το έφεξής. Im aligemeinen haben gleichwohl die Schanspieler mit Takt und praktischer Einsicht die Dichter und ihr Repertoir ausgesucht, wenn sie gleich den Text Ihrer Neigung anpassten. Sie wählten nach Graden der ligg dympistikh, sie strebten zu den Höhepunkten des Ethos und Pathos, διό και of υποκριται τά τοιαύτα τών δραmercov dienovou Rhet. 111, 12, 2. Theodorus und Aristodemus spielten wol die Antigone, nicht aber des Euripides Phoenix,

Demosth. F. L. p. 418. Bekannt sind die Worte Cic. de Off. I, 31. illi enim non optimas sed sibi accommodatissimas fabulas eligunt. 110 qui voce freti sunt, Epigonos Medumque; qui gestu, Melanippam, Clutaemnestram etc.; diesen Satz erläutern Belege der berühmtesten Römischen Tragöden. Vor allen galten Sophokles und Enripides, nicht aber Stücke des Aeschylus, wenn anch Welcker anf Plut. Symp. IX, 1. verweist. Im allgemeinen zeugt dafür Plut, Demosth, 7, und er ist zuverläfsiger als Luc. Iov. tragoed. 41. Polns spielte meisterhaft in Elektra and Oedipus anf Kolonos. Theodorus in der Merope and den Troerinnen, Plut. Pelop. 39. genauer als Aelian. V. H. XIV, 40. Zuletzt müssen Erfahrungen empfindlicher Art gemacht sein, wenn man von Staatswegen iedem Uebergriff der Schauspieler durch gesetzliche Schranken zu begegnen versuchte. Solche bezweckte der warme Verehrer der Tragiker Lykurg, über dessen Verfügung in der zum Theil schon p.29, erwähnten Notizensammlung Vitt, X. Oratt. p. 841. F. manches unklar berichtet wird: sigiveyne de nat vouvry - rov δὶ ὡς χαλκᾶς εἰκόνας ἀναθεῖναι τῶν ποιητῶν, Αἰσχύλου Σοφοκλέους Εύριπίδου, και τὰς τραγωδίας αὐτών ἐν κοινώ γραφαμένους φυλάττειν καλ τον της πύλεως γραμματέα παραναγινώσκειν τοίς ύποnorvoutvoic oux testrai vão aveac unonotreodai. Der scheinbare Wortverstand, man habe die Stücke der drei Meister, in dem Augenhlick wo sie durch Standbilder and Revision ihrer Werke geehrt wurden, nicht inchr snielen sollen, sondern der Staatssekretär habe (wie noch Wachsmith meinte) den ganzen Nachlafs jener Tragiker alljährlich vorgelesen, war zwar ein Unverstand, der augenscheinlich aller gemeinen Logik und dem ganzen Zusammenhang widersprach; dennoch hat er ehemals genug Unruhe gestiftet. Mehrere (Böckh am Ende der Schrift de Gr. trag. pr. und Grysar im Anfang seines Programms) bekämpften ihn sogar mit gelehrten Belegen, um die stete Fortdauer jener Tragiker auf den Theatern nachzuweisen. Von einem vernünftigen Gesetz durste man sicher nur eine praktische Bestimmung oder Modalität erwarten, gegen die kein Schanspieler verstoßen sollte; soweit war παρ' αὐτάς ein glücklicher aber unznreichender Vorschlag von Wyttenbach. Hierauf bante Helnrich seine Besserung ού γάρ έξείναι πας αὐτάς ὑποκρίνεσθαι, worin der nicht klar ausgedrilckte Sinn liegen maß "denn kein Spieler solle von den urkundlichen Exemplaren der Tragödien abweichen"; diesem Zweck gemäß nahm er mit anderen an daß der Staatssekretär sich einer furchtbaren Mühewaltung unterzog, indem er während der Aktion selbst (oder wie Nissen de Lucurai vita p. 88. meint während der Probe) nachlas; als oh hiedurch der möglichen Interpolation vorgebeugt oder ein polizeiliches Korrektiv erlangt wäre. Wolckor p. 908, erkannte zwar die Unstatthaftigkeit einer so nntzlosen Tortur, erklärt aber die gewöhnliche Lesart "denn es sollte

forthin nicht ohne dies frei stehen die Tragödien zu spielen wie bisher." weder klar noch leicht genug, und wenn er dafür annimmt dass der Grammateus gar umständlich dem Schauspieler. der sich meldete, das Staatsexemplar vorgelesen, wobei jener es mit dem selnigen verglich, so steht der Sprachgebrauch enttti gegen, da παφαναγινώσκων nur das Kollationiren oder Vergleichen mittelst einer recognitio bedeutet (Aeschin. F. L. 135. Lobeck in Phryn. p. 218.), wo der Dativ unzuläßig: daher sarkastisch im Gegensatz von Parteien die mit einander nm die Wette lesen Demosth. de Cor. p. 315. Dige di nal ras rav Astronogian magτυρίας . . ύμεν άναγνώ πας ας παρανάγνωθι και σύ μοι τάς bione de ilvuairon, fixe linde utl., das heifst, denen gegenüber magst du zur Parallele die von dir verhanzten Rollen deklamiren. Am Vorschlag von Kavser, και ούκ έξεϊναι π. αὐτάς v., milsfällt die Gliederung, da Haupt- und Nebenbestimmung in einander fließen. In jedem Fall sieht man dass der Verfasser etwas nachläßig gerac auf den revidirten Text bezieht. Allen Bedenken wird daher mit elner leichten Emendation begegnet, welche das Recht des Sekretärs wie des Schauspielers wahrt: xal τὸν τῆς πόλεως γραμματέα παραναγινώσκειν, τοῖς δ' ὑποκρινομένοις ούκ έξείναι πας' αὐτὰς ὑποκρίνεσθαι, jener sollte die Texte der Tragiker einer Revision unterwerfen, die Schauspieler aber nur nach den daraus abgeleiteten oder revidirten Exemplaren (wie früher die Rhapsoden nach Solons ὑποβολή) spielen. Die Diss. von O. Korn De publico A. S. E. fabularum exemplari Lycurgo auctore confecto, Bonn 1863. nützt wenig, nnd das p. 24. ausgesprochene Resultat, dass Lykurgs Exemplar weder alle Dramen noch in primitivem Text enthielt, ist unsicher und ohne Werth. Man fragt nunmehr ob der Gedanke des Redners erfüllt und znr Ausführung gebracht worden. Ans der bekannten Erzählung von Galenns in Hippocr. Epidem. III, 2. T. XVII, 1. p. 607. Lips. die Heyne Opp. I. p. 127, benutzt, erhellt nur dass nach der Sage das vom Staat anerkannte Exemplar der großen Tragiker aus Athen nach Alexandria kam; ob es auch diplomatisch gereinigt war und ob die beabsichtigte Revision noch am Schluss des klassischen Zeitalters zn Stande kam? Wir zweifeln; alsdann hätte der Text einige Sicherheit erlangt, und doch fehlte diese z. B. dem Aeschylus schon bei den Alexandrinern, noch mehr aber den größten und besten Chorgesängen. Jetzt sind Interpolationen der Schanspieler, das sichtbare bleibende Denkmal ihrer Kunst, eine Thatsache, welche gleichsam im Fleisch der Texte steckt und wovon oft genug die Scholien (am reichlichsteu zur Medea des Euripides) ans den Arbeiten der Alexandriner berichten; letztere beriefen sich auf kein authentisches Exemplar,

sondern erwähnen nur die besseren Antigrapha. Die Forschung über Spuren jener fortgesetzten Interpolationen ist allmälich

ein wichtiges, wenn auch methodisch noch nicht festgesetztes Moment der Kritik selt den ersten Versuchen Valckenzers an den Phoenissen geworden, und hat über alles Erwarten sich ausgedehnt; der Bericht von den drei Meistern wird die Resultate vermerken. Alte Bemerkungen hierüber bei Valck. in Phoen. 1286. Böckh de Gr. trag. princ. p. 14. sq. vgl. Welcker p. 1313. und Wunder Em, in Soph. Track. p. 164. sq. Es gab also Traditionen selbst von Kleinigkeiten der Recitation (wie Schol, E. Med. 85.), und noch mehr wußte man von Licenzen der Schauspieler, die sich in Einzelheiten und in Einmischung von Reminiscenzen kenntlich machten, anzugeben; doch hat das Alterthum keine planmässige Verfälschung im Großen und in starken Massen angenommen. Es ist nnn schwer zwischen den Zusätzen der Nachdichter, der Schauspieler und der gelehrten Leser oder der Grammatiker eine Grenze zu ziehen; nur fühlt man wol dass letztere sich auf kleinere Partien im Ausdruck beschrinkten. Darilber wird künftig sicherer sich nrtheilen lassen, wenn eine ansammenhängende Forschung über Interpolationen im Euripides, dem reichsten Stoff dieses Gebiets, gelingen sollte. Hanntsäch-112 lich sind Sentenzen, Moral und schmückende Zuthaten aus dem

Mande der Schauspieler geflossen. Ueber Schulzucht und künstlerische Dischplin der Schauspieler erfahren wir gerade soviel, dass uns der Schlus auf . einen größeren Umfang dieser Propädeutik gestattet ist. Hesvchius und Phot. v. Melerem olxog: in to ton Melerem dium οίπός τις ήν παμμεγέθης, είς δυ οί τραγωθοί (φοιτώντες) έμελέτων. Ohne triftigen Grund wird Malirias (Wieseler Theater p. 184.) angezweifelt und dafür sogar das Unding Melerer empfohlen. Bel der Erwähnung von Mellte denkt man zunächst an den Acervooc Malπόμενος, der dort ein Heiligthum hatte. Für solche Vortibungen diente vielleicht das von Pollux benannte Gebäude roods IX, 41. Proben im Odeum scheint auch das seltsam stilisirte Schol. Aristoph. Fesp. 1104. zu besagen: fore rónog Granpoειδής, έν ω είωθασι ποιήματα άπαγγέλλειν πολυτής είς το θέανφου anayyelfag. Der wavassog welcher die Künstler zur Durchbildung der Stimmo (nlárres porte Casaub. in Pers. p. 68. Jahn im Hermes II. 421.) und angemessenen Recitation anleitete, ist in Th. I. p. 24, erwähnt. Auf die pronuntiatio legte Demosthenes (Quintil. XI. 3. 6.) das größte Gewicht, und er lernte daffir von Schauspielern, Plut. Dem. 7. Vitt. X. Oratt. p. 844. E. Die Griechen waren dort und in der Gestikulation welt lebhafter und Individueller, erzielten auch größeren Effekt als die Römer, wie man aus jenem ganzen Kapitel Quintilians abnimmt; sie unterwarfen sich überdies einer strengen und mehr langwierlgen Technik. Cic. de Orat. I. 29. Quid est oratori tam necessarium quam vox? tamen me auctore nemo dicendi studiosus Graecorum

more tragoedorum voci serviet, qui et annos complures sedentes declamitant et cotidie antequam pronuntient vocem cubantes sensim excitant, candemque cum egerunt sedentes ab acutissimo sono usque ad gravissimum sonum recipiunt et quasi quodam modo colliquat. Aristot. Probl. 11, 22. nal márras de idoues rois quepagnoverac, olor proportic nal ropevede nal rope allove rove rotourous, ladér es unt risters ortas ras melétas notounérous. Davon gelegentlich Galenus de comp. medicamentorum, vgl. Lessing Theatr, Bibl. 3, p. 135, ff. Selbst noch kurz vor dem Auftreten fibte man die Stimme, αποπειφώμενος της φωνής Poll. IV, 88. Von der Stärke des Vortrags (darauf spielt Diog. Laert. VII, 20. an) sind Andeutungen in Aesch. S. Th. 169, ff. Eurip. Hec. 1109. enthalten. Einen naiven Zug der lelblichen Kasteiuug, der auch Tragöden sich unterwarfen, gibt Plut. Symp. IX, 1. έμνήσθη τε και της Θεοδώρου τραγωδού γυναικός, ού προςδεξαμένης αύτον in am anyxadevider inoviou ton ayanog ortog inel de mufaug είς ήλθε πρός αψεήν, άσπασαμένης καὶ είπούσης, 'Αγαμέμνονος παί, vor éneet élegri cor. Filr die Stärke des Gedächtnisses zeugt schon das Mangeln eines Soufflenrs. Ein solcher konnte keinen Platz auf der Bühne (wie Böttiger Opp. p. 292, sah) finden. und die Sprache hat dafür ebenso wenig ein Wort gebildet. Zwar glaubte Meineke, dem Hermann Opp. V. p. 304, und andere beitraten, auf den Ausdruck exofolees in Pint. praec. polit, p. 818. E. sieh bernfen zu können: állá mueisdat tové énongitás, nádoc μεν έδιον και ήθος και άξίωμα τώ άγωνι προςτιθέντας, του δε 113 ύποβολέως απούοντας και μή παρεκβαίνοντας τούς όνθμούς και τα μέτρα τῆς διδομένης έξουσίας ὑπὸ τῶν κρατούντων. Allein der ausgesprochene Gegensatz, dass der Politiker zwar seine Rolle mit Selbständigkeit durchspielen soll, aber gegenüber einer hüheren oder wetteifernden Gewalt zur Selbstbeschränkung sich hequemen müsse, läfst nur auf den Phonaskos sich deuten; wir wissen wenigstens dass ein solcher den C. Gracchus durch einen Ton seines Instruments an Mässignng erinnerte, Plnt. Tv. Gr. 2. Gell. I, 11, u. a. Es wird der monitor der Römlschen Bühne sein. den Grysar über das Canticum in d. Sitzungsberichten der phil. hist, Cl. d. Wiener Akad, XV. p. 372, vergleicht. Frauenrollen: Darstellung des Polus Gett. VII, 5. Ueber den Eindruck dieser Mimik Goethe .. Frauenrollen auf dem Römischen Theater durch Männer gesplekt" Werke 38. p. 174. Das Prädikat yvvaradomovoc hel Pollux IV. 114 hat hierauf keinen Bezng. Die Geschmeldigkeit des Theodorus der selne Stimme den verschiedenen Rollen mit Individualisirender Wahrheit anpafste (wir sagen, nicht sich sondern seine Helden spielte), rühmt Aristot. Rhet. 111, 2, 4. οίον ή Θεοδώρου φωνή πέπουθε πρός την τών άλλων ύποπριτών ή μέν γὰρ τοῦ λέγοντος foiner είναι, αί δ' άλλότριαι, cf. Ps. Plut. de aud. poett. p. 18. C. Wie friih aber die Moralität der Schauapieler in Verruf kam zeigt Aristoph. Noh. 1092. Die Thatsache hat Aristoteles auchkant, sher in mehr als einer Weise Prah. 30, 10. (eitirt von Gell. XX. 4.) die Prage beautwortet, zhe vi of 30, 10. (eitirt von Gell. XX. 4.) die Prage beautwortet, zhe vi of Acoresaevak ergerien og faits onde is swoppet idser; Plato beauterk zwar, wer Charaktere jeglicher Art und sittliche Situationen sogut als das Gegentheil darrastellen siele gewöhen, werde selber eharakterlos; doch dieser Vorwuff trifft mehr die Kunst als das Individumm. Dagegen wär nicht rathsau die Notis bei Hesych. v. 'Agestögnige hieher zu ziehen; cf. Meineke Com. II. P. 101. Dafa sher unancher Schaupieler mit Wissenschaft und Schulbildung bekannt war, crsicht mau aus den Angaben bei Plitt. Demoth. 5

Vom Kostim Hauptstelle Pollux IV, 115—129. nepl ivroquité overvie, moi die Fortestump IV, 133—142, nepl specjémer vepvisé sel serropeare. Sehe beste Quelle war des Eratoshenes Extropapayois. On eluigen Poukten Böttiger über die Puriermaske, Genelli Theater zu Athen p. 81. fl. und bilndig in Umrissen Millet Gesch. dr. fl. it. 1.4—44. Schloe de personarum in Euriphitis Bacchabus habitu scenico. L. 1831. und vor anderen Wieseler Satyrapiel p. 630. fl. und sonat, wo die Thelie der zechalehen Tracht genauer bestimmt werden, Bekleidung der Scheekel diengegeler, gespolektrete Wans seguinors, Areno der guedger (p. 750.) und anderer gewihlter Schmuck, wodurch man die göttlichen und heroischen Gestalten in großer Abstrüng von Haupt bis zu den Pfliem idealbirte. Pitt das Dotail der Masken: Böttiger die genosis zeneitz, ungel mirzi, Weintar 1794. Optat.

114 p. 220-234. und (v. Köhler) Masken, ihr Ursprung und nene Anslegung einiger der merkw. anf alten Denkm. Petersb. 1833. 4. (aus d. Abhandl, d. Petersb. Akad, d. Wiss.) we das erheblichste Material für Antiquitäten der Dionysischen kunstlosen und künstlichen Masken vereinigt ist und durch charakteristische Bilder der frühesten Masken erläntert wird. Einen vollständigen Ueberblick der Masken mit den nöthigen Nachweisen gibt Wieseler Theatergebäude Taf. 5. und p. 40. ff. Den alten Laubmasken der Griechen gleicht die Laubeinkleidung oder Laubhülle, mit der ehemals statt einer Larve die Knaben bei Deutschen Frühlingsund Sommerfesten sich nmgaben: Grimm Deutsche Mythol. p. 744. ff. Denkmäler und Stellen zeigen hinlänglich dass nicht Mennig, Most und ähnliche Färbemittel als Symbole der festlichen Stimmung (wie Suid, v. Ofonic erzählt) den Uebergang zu den dramatischen Masken bahnten, sondern die Sitte der Autokabdalen. Ithyphallen und der verwandten Gefolgschaft des Bacchus (Ath. XIV. p. 622. B.), welche Wangen und Kinn mit Larven aus symmetrisch gelegten Pflanzenblättern und aus Baumrinden bedeckten; Leinwandblätter sind snäter an die Stelle getreten. Durch die Masken (meint Gell. V, 7.) wollte man die

Stimme verstärken und den Schall länger zusammenhalten: ein Gedanke der nach blofser Etymologie schmeckt. Freilich muß es uns schwer fallen den Maskenzwang mit der Freiheit des Vertrags zu reimen, besonders da die Masken häufig den ganzen Kopf bedeckten. Wenig ist die Rede von einer Klasse der Masken, die man έκσκευα nannte: Hosych. τὰ παρεπόμενα πρόςωπα έπλ ounvie, wie man aus der umständlichen Beschreibung Poll. IV, 141. (wo bisher ἔνσκενα stand) ersieht, solche die zn besonderen Scenen und momentanen Charakterzügen passten. Frazenhaft. fielen znweilen Masken der alten Komödie aus, жюрюбіког росμολύκειον Aristoph. fr. 97. woher der geistreiche, von den Erklärern mißverstandene Scherz Eou. 230-33. Denn der Komiker motivirt dort die gräuliche Maske des Kleon mit dem launigen Vorgeben, kein Klinstler habe gowagt sie anzufertigen. Auch sonst war die Erscheinung des ansgehöhlten staffirten wattirten Schauspielers mit einem jockigen, steil ansteigenden Wnlst (öyxog) abentenerlich genug, ganz wie Lnoian sie beschreibt de Saltat. 27. (coll. lov. Trag. 41.) de siderte aua nal pofisoir tiana ele umos άρουθμον ήσκημένος άνθρωπος, έμβαταις ύψηλοίς έποχούμενος. πρόςωπου ύπλο κεφαλής άνατεινόμενου έπικείμενος καλ στόμα κετηνὸς πάμμεγα ώς καταπιόμενος τοὺς θεατάς έω λέγειν προστερνίδια καλ προγαστρίδια: προςθετήν καλ έπιτεχνητήν παχύτητα προςποιούuevoc, de un rou unnove à approbula en lenza uallor flerroiro. είτ' ένδοθεν αύτος κεκραγώς, ξαυτόν άνακλών και κατακλών κελ. Daranf hat noch Iustinus Mart. Opp. p. 507. angespielt. Wie die Leute von Hispalis vor einem so kolossal ausgestopften Ungethüm anfangs erschraken, dann aber vor seinen aufgespreitzten Worten (έπεὶ δὲ έξάρας την φωνήν καὶ κεχηνώς έφθέγξατο, φυγή οί πλείστοι ώχοντο, ώς πεο ύπο δαίμονος έμβροντηθέντες) ans einander stoben, hat Philostr. V. Apoll. V, 9. in ergetzlichen Zügen geschildert. Vielleicht das sonderbarste Stück mögen die form-115 losen Stelzen sein, die man auf dem Mosaikfnishoden im Vatikan orblickt, Wieseler Taf. 7. 8. Dass die Hauptstücke des Kostüms von Aeschylns herrithrten, lehren die früher p. 32. gegebenen Stellien.

## d. Das Attische Publikum.

5. Einen bestimmenden Einfluße übten auf das Drama die Zuschauer und Hörer des Dichterwortes aus; und wenn diese Gattung durch einen Reiehthum harmonischer Kunstmittel vollendet wurde, so hatten jene daran keinen geringen Antheil. Kein Publikum ist im Alterhum oder in modernen Zeiten mit so gründlicher Neigung seinen Dramatikern gefolgt, keins hat mit größerer Hingebung

ihre genialen Schöpfungen begleitet, lebhafter bewundert und mit tieferem Kunstverstande gefafst; anch war wol keins das die Billmendichter wegen seines scharfen kritischen Blicks mehr zu fürchten hatten. Dieses Attische Publikum war aber weder buchgelehrt noch vornehm und mit den geschliffenen Sitten der feinen Welt vertraut, ja nicht einmal an guten Ton und geschmackvolle Konvenienz gewöhnt, In desto höherem Grade kam den Atheuern eine geistige Schule zu statten, worin sie zum Verständnifs ächter Poesie vorbereitet und befähigt wurden das Richteramt über die Meister der Litteratur mit Sieherheit und gesundem Urtheil zu führen; iene Vorschule regte die natürliehen Gaben des Volkes an und bereicherte sie uicht mit Kenntuissen sondern mit den Einsichten und Formen einer idealen Welt So vorgetibt und genährt ging Atheu auf die neue Bahn der genialeu Bildung ein, welche die Dramatiker dem Denken, der sittlichen Weisheit und der klinstlerischen Arbeit eröffneteu. Die Jugend Athens war in einer Auswahl der nationalen Poesie erzogen und aufgewachsen. Fast spielend lebte sie von Kindheit an mit den idealen Formen. den heiteren Anschauungen und goldenen Aussprüchen der Epiker und der Elegie, frühzeitig empfing sie dort den unverlöschliehen Eindruck der dichterischen Plastik, und die Blittenlesen des Epos die man auch an Festen veruahm, setzten einen Begriff von epischem Stil und Vortrag fest, mit dem die Tragödie selber ihre Komposition begann. In reiferen Jahren (S. 19.) wurde dieser Begriff erweitert, als die Jugend zu den musikalischen Rhythmen der Meliker 116 fiberging und einen Reichthum von Ideen und Formen aus den Bildern der mannielsfaltigsten politischen, religiösen und geselligen Zustände zog. Ein soleher Kursus volksthümlicher Poesie war die gesunde Nahrung, welche den Attikern die Kraft gab nach den Perserkriegen einen höheren Standounkt an Stelle der bisher landschaftlichen Diebtung einznnehmen. Durch den Sehwung einer großartigen Zeit getrieben forschteu sie nach dem obersten Gesetz der sittlichen Ordnung und machten den Zusammenhang göttlicher und menschlicher Dinge zur Aufgabe des Denkens

and Schaffens; als Organ dieser neuen Einsichten schuf Aeschylus die Tragodie, welche das tiefste Motiv and den Grund aller Attischen Dichtung enthält. Allmälich stieg man von einem so weitumfassenden, fast spekulativen Standpunkt zur politischen Wirklichkeit im ausgedehnten Attischen Bundesstaat herab, als unter der Verwaltung des Perikles ans dem harmonischen Zusammenwirken aller praktischen und theoretischen Kraft ein Verein staatsminnischer Einsicht mit Litteratur und plastischer Kunst hervorging. Diese reiche, durch große Charaktere bezeichnete Gegenwart stellte die Triebfedern und Gegensätze des Lebens in der kräftigen Wechselseitigkeit weltlicher ethischer religiöser Interessen vor Augen, und leitete den tragischen Dichter auf das substanzielle Gebiet des Staates und des durch Irrthum oder Willkür gestörten Rechts. Dem Sophokles war vergönnt die Blüte der Attischen Gesellschaft und die feinsten Erscheinungen edler Persönlichkeit zu schauen, und er hat mit ebenso tiefer als mafsvoller Beobachtung, in künstlerischer Schönheit und Beherrschung der Form, seine Zeitgenossen in das innere Getriebe der sittlichen Welt, in den Streit zwischen dem freien Willen und den nusichtbaren Schranken der menschlichen Gesellschaft eingeführt. An der Tragödie besaßen also die Attiker eine Schule der Humanität, sie wurde der Höhepunkt ihrer Intelligenz und Aufklärung, wo sie den reichsten Stoff zum Nachdenken über Götterthum, Sittlichkeit und politische Gesellschaft (§. 73.) fanden; sie dankten ihr aber auch das Verständnis einer höheren Form, der edlen poetischen Diktion und die Durchbildung des Atticismus. Die Tragiker 117 wurden daher von der Jugend und dem gereiften Mannesalter als Lehrer anerkannt, denen man ein tiefes Wissen und überlegene Kenntnifs menschlicher und göttlicher Weisheit zutraute; die gebildeten (wenn man die Frauen ausnimmt) waren ihre treuen Hörer, und verehrten sie mit einer Andacht und Hingebung, die keinen gediegenen Ausspruch der Tragödie (§. 21, 1, Anm.) fallen liefs. Aber auch die Schaulust nährten Theorikengelder oder die Spende von zwei Obolen, welche seit Perikles aus der Skaatskasse den ärmeren Bürgern gezahlt und als Eintrittsgeld an den Theaterplichter entrichtet wurden; weiterhin empfingen sämtliche Bürger das Theorikon. Hiedurch steigerte sich der Besuch des Theaters; unter demselhen Titel wurden nicht geringe Staatsgelder noch als Beitrag zur anständigen Feier der großen Feste gewährt. Es ist unbekannt seit welcher Zeit die Sitte bestand, freigeibig die Besneher des Theaters mit Speise und Trank zu stiftken, nm bei den Anstrengungen des vielstündigen Schauspiels auszudanern; es ist aber gewißt daßt man sehon am frühen Morgen im Theater sich einfand.

Eine gänzlich verschiedene Stellung nahm das Puhlikum zu seinen Diehtern ein, sobald der Peloponnesische Krieg in Hellas Wurzel schlug. Athen war nnmerklich ein anderes geworden, der ideale Geist von ihm gewichen und in einen unbeständigen Gesehmack umgewandelt, seitdem es die reine Demokratie zu genießen begann und abgewandt von den Hellenischen Interessen an selbstsüchtiger Politik ein lebhaftes Gefallen fand. Diese jüngeren Athener wurden unruhig und launenhaft, die Macht der Reflexion und der verständigen Berechnung galt über Autorität, das Prinzip der Subjektivität durchlief eine geregelte Bahn unter den epochemachenden Einflüssen der Sophisten. welche für die neue Richtung zeitgemäße Theorien anfstellten und als Werkzeng des räsonnirenden Verstandes zu iedermans Gebrauch eine Wissenschaft des Stils verhreiteten, ans der die früheste Praxis der Attischen Prosa. die demokratische Beredsamkeit ihre Waffen zog. Das Urtheil schärfte sich, der Vortrag sollte durch Raschheit nnd Leichtigkeit glänzen, der Wetteifer der Kräfte durch das Gemeingut einer flüssigen Formenhildung und durch us die Mannichfaltigkeit der politischen Verhältnisse gefördert entwickelte iedes Talent und eröffnete dem begahten Volk einen unbegrenzten Spielranm. Alle Seiten der Virtuosität die den Attiker (§. 71. Anm.) anszeichnen, kritischer Blick, durchdringende Beobachtung, witzige Charakteristik, der praktische Geist der immer frische Kraft aus der Theorie zu ziehen weiß, der dialektische Takt im Erfassen der Gegen-

sätze. Gaben die sich mit der Lust an geselligem Verkehr und regem Gespräch verbauden, haben damals auf einem fruchtbaren Boden sich vollständig entwickelt. So feine Kenner der Poesie zu befriedigen war schwer, und der Anspruch an den Tragiker wurde noch durch eine planmäßige Kritik gesteigert und wach erhalten, welche die von wachsender Gunst aufgenommene Komödie mit Geist und beißendem Spott betrieb. Diese besafs dafür ein Recht, da sie den vollständigen Gegensatz zur Tragödie bildet; beide theilten sich nunmehr (auch an denselben Theatertagen) in das Attische Publikum, und boten ihm eine vollkommne Schule der höheren Poesie, worin man Scherz und Ernst in raschen Uebergängen verknupfen lernte. Die Komiker zogen aus der Tragödie den wirksamsten Stoff für Parodie. für den überraschenden und lächerlichen Kontrast zwischen dem erhabenen, pomphaften oder steifen Ton und dem alltäglichen Wort; und wenn eine solche Mischung vielleicht das edelste Mittel der Komik war, so forderte sie zugleich geubte Zuhörer mit schneller Fassungskraft und einem sehr umfassenden Gedächtnifs für individuelle Wendungen und Eigenheiten des tragischen Stils. Dieser regelmäßige Verkehr mit den verschiedensten Spielarten der dramatischen Gattung hat den Attischen Geschmack geläutert, durch feine Sonderung der Stile das Urtheil gesichert und an Reinheit des Ausdrucks gewöhnt. Seitdem begann man die Form der Tragödie mit geschärfter Aufmerksamkeit und mit weniger geneigtem Blick zu betrachten, ihre Pracht und Vornehmheit wurde nicht mehr wie sonst (p. 50.) als unerlässlich aufgenommen, auch der Tragiker sollte fasslich reden und mit gewandter Rhetorik den Ton der leichten gesellschaftlichen Rede wiedergeben; zuletzt gentigten nicht einmal die Reize der formalen Kunst ohne reiche geistige Nahrung für den reflektirenden Verstand. Nach beiden Seiten entsprach Euripides dem Bedürfnifs, der erste 119 Dichter welcher vom Pathos der antiken, in sich geschlossenen Diktion zu dem allen zugänglichen Ton des feinen Gesprächs und zur edlen Beredsamkeit des Gemüths herabstieg, aber auch der erste der die Grundgedanken der damaligen Staatsnnwätzung als Probleme der bürgerlieben moralischen religiüsen Ordnung besprach, der die Kritik der Gegenwart und die Pathologie der Leidenschaften zum wesentlichen Inlast der tragischen Poesie gemacht und hiednrch das Publikum beschäftigt hat. Die Tragifdie stellte sich jetzt völlig auf den Boden des menschlichen Lebens und des Gewissens. Dieser subjektive Standpunkt behauptete fernerhin sein Recht, and das Interessante galt an Stelle der hohen Ideale; zu den urspringliehen Formen und zum naiven Glauben war die Rückkehr nnuöglich geworden.

Vor einem so scharfsinnigen und geweckten, durch vielfache Mittel der Bildung und durch den stärksten politischen Wechsel gereiften Volk und zumal dem Pnblikum der Ochlokratie gegenüber hatten die Tragiker einen schwierigen Stand. Sie konnten den Einflüssen der revolutionären Bewegung sich nicht entziehen, ihre Kunst bielt sogar in allen wesentlichen Punkten (p. 41. ff.) mit den damaligen Ansprüchen gleichen Schritt, ohne doch diesen Geschmack lange zu befriedigen. Die Tragödie selbst, wiewohl noch immer popular und angesehen, war doch nicht mehr ein ausschliefsliches oder unentbehrliches Organ der Attischen Intelligenz. Ebenso wenig konnten die Tragiker danernde Gunst erwarten, auf Pietät und persönliche Verehrung zählen, von der sie in früheren Tagen umgeben anf unantastbarer Höhe gestanden hatten, als man von diesen Dichtern einen Schatz religiöser und sittlicher Bildung empfing. Jetzt sollten sie stets von nenem gegen itingere Nebenbuhler ihren Platz behaupten nnd vor das Gerieht kritischer Zuschaner treten, die Sympathien der Zeitgenossen fesseln und mit einem Aufwand geistreicher Mittel in ihre hochgespannten aber wandelbaren nnd vom Moment abhängigen Stimmungen eingehen. Seitdem nnn aber alles rasch und ohne den Anspruch an ein vollendetes Werk vorüber zog, gefiel die neueste Poesie, wenn auch mit den Mängeln der Oberflächlichkeit und seichten Arbeit behaftet, durch ihre-Nenheit, and besonders wurden Anfführungen nener Dramen an einem Hauptfest (τραγωδοίς καινοίς) als höchster Genufs mit Ungeduld erwartet. Ein Wohlgefallen an den schönsten

Erzeugnissen der Poesie blieb zwar und steigerte vorübergehend die Kraft der tüchtigsten Dramatiker, aber der An-170 drang der dilettantischen Mittelmäßigkeit machte den Wetteifer unbehaglich, und niemand konnte mehr auf den Dank einer erhitzten Menge rechnen. Neben den Dichtern mußten auch die Schauspieler ihre Kraft anspannen: große Künstler wurden lebhaft bewundert, während Mifsgriffe, selbst leichte Verstöße dem getibten Ohre der Zuhörer sich nicht verbargen, und lärmende Beweise des Mifsbehagens unter allen Gestalten der θεατροχρατία vorkamen. Ohne Zweifel war der Geschmack des zahlreichen Publikums in jeder Spielart des tragischen und komischen Dramas, wozu noch die freien Scherze der Paroden sich gesellten, durchgebildet worden und ein trefflicher Rückhalt, nicht nur um Knnst und kunstlerische Technik auf einer Höhe zu halten und vielseitig zu gestalten, sondern auch um Uebertreibung und Verirrung abzuwehren; allein Charakter, Ernst und ruhiges Urtheil gingen verloren. Daher liefen in den Jahren der politischen Gleichmacherei die Werke der Meister und der Mittelmässigkeit wirre durch einander, denn auch den Stümper krönte vorübergehend die grausame Laune der Zuschauer, und man wundert sich kaum, was doch den Alten auffiel, dass Euripides, wiewohl er mit großer Aufmerksamkeit gehört und in treuem Gedächtnis bewahrtwurde, nur einige wenige Siege gewann. Mit dem Sturz der Athenischen Hegemonie verlöscht das Feuer und entzündliche Genie des Publikums; nirgend verräth es weiter strenge Kritik und Ueberlegenheit des Geschmacks, wodurch seine Tragiker gezügelt und in eine neue Richtung gedrängt werden konnten ; wenn auch Athen den Sinn für Eleganz und korrekte Darstellung nicht verleugnet. So hat hier von neuem sich bewährt wie sehr die duftigste Blüte der Kunstbildung eine Gunst ist, die nur kurzen, reich entwickelten Zeiträumen gehört, wo der feine Blick in die Geheimnisse der Poesie gleichsam auf den Spitzen des fruchtbarsten Momentes schwebt.

 Lessing Dramat. I, 2. "Es ist nur Ein Athen gewesen, es wird nur Ein Athen bleiben, wo auch bei dem Pöbel das sittlimannhafd, Grieshische Littli-Geschlebte. Th. H. Abth. 2. Aug. 9

che Gefühl so feiu, so zärtlich war, daß einer unlauteren Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen von dem Theater 121 herangestürmt zu werden." Demosth. Ol. III. p. 32. xal yvavat πάντων ψηρίς οξύτατοι τὰ όπθέντα. Man nehme hiezu die schöne Bemerkung von Böckh Staatsh. d. Ath. II, 12. dass die Feier der Attischen Feste verschwenderisch war, im Aufwand selbst mit dem Hofhalt prachtliebender Fürsten wetteifern konnte. gleichwohl aber edler war, weil sie zur Verherrlichung des Ganzen diente, weil alle Bürger daran theilnahmen, und diese Feierlichkeiten, die sich anfangs uuter den Schutz der Religion stellten, durch Spiele mächtig auf die Volksbildung wirkten. den Gemeinsinn ebeuso sehr als den Geschmack und das Kunsturtheil weckten und hefcstigten. Jenes feine, zarte, mit sicherem Blick eindringende Gefühl, das sogar in deu radikalen Massen der Ochlokratie wohnt, ist der Rückhalt uud das leitende Motiv aller vorstehendeu Thatsachen, und sämtliche Nachweise bedeuten nur einen Kommentar dafür. Freilich ist hier eine nothweudige Voraussetzung, wiewohl selten beachtet, die Scheidung der Zeiten. Das Puhlikum welches Aeschylus and Sophokles in ihrer Blütezeit fanden, war trener and, wir wollen nicht verkennen, nachsichtiger als es später gegen Euripides und seine Nebenhuhler sein konnte. Zwar wurde schon Aeschylus, seitdem er nicht mehr allein mit Ansehn die tragische Dichtung vertrat, über die Athener missvergnügt, und er kam auf der Bühne selbst in äußerste Lebensgefahr; aber diese schneidende Differenz hiug nicht mit Forderungen an den Künstler zusammen, sondern traf ein Bedenken des Mythos oder eine Frage der politischen Religion. Dem Sophokles hätten die Zeiten der Ochlekratie weder so viele Siege noch zur Anerkennung für sein Meisterwerk ein Feldherrnamt ertheilt. Am wenigsten liefs sich erwarten dass ein so gestimmtes Volk für die stetige Trilogie, für deu Kreislauf eines verwickelten Mythos und tiefsinniger Ideen länger geduldig blieb, für die langen Chorlieder mit ihrer schwierigen Gliederung und Wortstellung genug Ausdauer behielt oder mit dem kurzen, auf keine Spannung berechneten Dialog weiter sich begntigte. Wir selber müssen hier von jenen Erfahrungen ausgehen, welche schon das Alterthum an einer fortschreitenden gesellschaftlichen Litteratur, an der Attischen und an der Römischen des 1. Jahrhunderts der Kaiserzeit überraschten: eine lange Reihe von Meisterwerken steigert den Anspruch der Kritik, der Geschmack wird verwöhnt und ermüdet, eine leichtlebige Zeit setzt auf die zu kräftige Kost auch einmal pikantes zur Abwechselnng, bis man triviales oder modisches sich gefallen läfst, endlich fordert die gebildete Welt in ihrer wachsenden Ungeduld einen Grad der Raschheit, Präzision des Vortrags und geistreichen Ton. Hiernsch wird man leichter

## §. 114. Tragische Poesie. Das Attische Publikum. 131

einsehen dass nicht weniges, was man als persönliches Verdienst des Sophokles nut Euripides, als ibre Verbesserung oder Erfindung zn 122 betrachten pflegt, eine Wirkung der Zeit war, deren Forderungen die Dichter entgegenkamen.

Zahl und Klassen der Zuschauer. Je mehr der Gemeingeist sank, desto leidenschaftlicher strömten die Bürger Atbens zum Theater. Bekannt ist die Rüge (des Theopompus) bei Iustln. VI, 9. - in dies festos apparatusque hudorum reditus publicos effundunt, et cum actoribus nobilissimis poetisque theatra celebrant, frequentius scenam quam castra visentes, versificatoresque meliores quam duces laudantes. Solche Zeiten waren geneigt elnen Astydamas durch Standbilder zu verberrlichen. Die Gesamtzabl der Einwohner (der anf nngefähr 30,000 geschätzten Bürger und Metoeken) setzt symbolisch als Frequenz des Attischen Publikums Plato Symp. p. 175. E. ηγε παρά σοῦ νέου δντος ούτω σφόδρα έξέλαμψε και έκφανής έγένετο πρώην έν μάρτυσι των Ελλήνων πλίον ή τριςμυρίοις, cf. Aristoph. Eccl. 1168. (1132.) τρείς μυριάδας 'Αθηναίων Herod. V, 97. Dies bedeutet fast den Kern der Bevölkerung, den die Tragödie versammelte: Legg. II. p. 658. D. τραγωδίαν δὲ αί τε πεπαιδευμέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ νέα μειράκια καὶ σχεδόν ίσως τὸ πλήθος πάντων. Im übrigen war man durch den Gebranch der Dichter selt Hesiodus (erörtert von Bergk Zeitschr. f. Alt. 1887, Nr. 55,) gewöhnt iene Zahl kollcktiv wie sexcenti zu faßen und in hyperbollschen Phrasen zu verwenden; Plato meint was wir ein volles Hans nennen. Selbst die nicht beschränkte Vertheilung des Theorikon setzt die Gesamtzahl der Bürger voraus. Anch Knaben, vermntblich von älteren Mitgliedern der Familie geführt, waren Hörer der Komödie und vernahmen manch schmutziges Stücklein: Stellen hei Becker Charikles III. 145. Dagegen ließe sich an der Anwesenbeit der Frauen zweifeln. Sie blieben mindestens den Auffübrungen der alten Komödie fern, and man darf gegen die von Richter Zur Würdig, der Aristoph. Kom. Berl. 1845. p. 21. ff. wortreich entwickelte Ansicht schon auf die Natur und Künste dieser Komödie sich berufen, denn sie beweisen mehr als der Wink Pac. 956. Ob nun Matronen oder doch Hetaeren einen Platz im Theater hatten, wagt man aus Eccl. 22. and Schol. kaum abzunehmen, denn die Bezeichnung eines Volksbeschlusses, agre rag yuvaixag nat rong avdpag ymplg nadižeodat nat rag iraiρας χωρίς των έλευθέρων, ist allgemein gehalten und ohne Nennung des Theaters. Eher erwartet man dass Frauen die Tragödie schauten, denn der Ton des tragischen Gedichts konnte sie nicht verscheuchen; doch ist dies so leicht nicht zu erweisen. Dagegen Böttiger Kl. Schr. I. 295. ff., dafür Böckh Gr. tr. princ. p. 38. Schlegel, Jacobs Verm. Schr. IV. 272. ff. 303. ff., Ed. du Méril in Revue archéol.

1963, VIII. 128. ff. Ansführlich Becker Charikles III. 128. ff. 2. Anfl.

Am wenigsten hat dort C. Fr. Hermann p. 140. gefördert; hauptsächlich erwiesen ihm die Platonischen Stellen das Recht der Attischen Frauen im Theater zu sitzen, selbst Komödien zu hören; 123 nur möchten anständige Frauen eine solche Gelegenheit nicht sehr benutzt haben. Allein wenu wir die Phrasen einer modernen Anschauung feru halten, so müssen wir immer vom Satz ausgehen, dass die Festlichkeit der Dionysien in Athen außer Beziehung zu Frauen stand uud eiuzig die Männer versammelte. Plätze für Frauen finden sich nirgend im Attischen Theater angedeutet. Die Geschichte bei l'ollux von den Frauen, welche den Eumeniden des Aeschylus mit Entsetzen zuschauten, geht vielleicht auf die Pointen eines epigrammatischen Einfalls zurück; die Notiz des Satyrus bei Ath. XII. p. 534. C. beweist nichts. So bleiben nur drei Stellen Platos, zwei der Leges, aus einer Zeit welche den Verfall des Theaters sah, H. p. 658. D. erläutert durch VII. p. 817. C. - δημηγορείν πρός παίδάς τε καὶ γυναϊκας και τὸν πάντα όχλον, und eine weuiger belehrende Gorg. p. 502. D. όπτορικήν τινα πρός δήμον τοιούτον οίον καίδων τε όμοθ καί γυναικών και ανδρών και δούλων και έλευθέρων. Diese lassen in ihrer starken Färbung entweder den derb gezeichneten Begriff der popularen Elemente oder ein gemischtes Publikum erkennen, zu dem die Tragödie sogut durch Theater als durch Lesung und Unterricht dringt. Höchstens bleiben gebildete Frauen, von besserer Geburt oder Hetseren, wofern ein kleines weibliches Publikum in Platos Zeit bei den Schauspielen zuläßig war. Sogar in der christlichen Zeit finden wir ein ähnliches Verhältnis: Müller de genio saec. Theodos. II. p. 61. sq.

Theorikon: Böckh Staatsh. I. 235-40. (mlt einigen Zusätzen 2. Ausg. p. 306. ff.) wiederholt von Grysar p. 20. fg. Der Betrag desselben soll gewechselt haben, doch war Diobelie fast die Regel; ursprüuglich aber betrug nach Phllochorus das Eintrittsgeld eine Drachme; wir wissen nicht ob auch für ein dreitägiges Fest. Das Geld wurde an deu θεατρώνης oder θεατροπώλης entrichtet; und da manche Leistung welche das Theaterwesen erforderte, dem Choregeu nicht konnte zugemuthet werden, so wäre denkbar daß einiger Aufwand vom Theaterpächter bestritten wurde. Dahin würden namentlich die beträchtlichen Kosten für Bewirthung des Publikums im Lauf der Aufführung gehören. Meineke Com. II. p. 295, Speetantibus inter ludos seenieos antiquitus vinum et bellaria oblata fuisse docet locus Philoehori hos ipsos Pherecratis versus (ap. Ath. p. 485. D.) respicientis apud Athen. XI. p. 464. F. Athracion rois Acorogianois ayan ro μέν πρώτον ήριστημότες και πεπωκότες έβάδιζον έπι τήν θέαν και Ιστεφανωμένοι έθεωρουν, παρά δὲ τὸν ἀγώνα πάντα οίνος αὐτοῖς ώνοχοείτο καὶ τραγήματα παρεφέρετο - μαρτυρείν δὲ τούτοις καὶ Φερεκράτη του καμικόυ, ότι μέχρι της καθ' έαυτου ήλικίας ούπ adrives ziwa rodę dragodiracy. Jones sporzystrz critiatest den 18 cherz des lustigen Aristophanischen Chores in Ran. 300. judertora d' Espassivres, den Brunck und andere misverstanden, Halm sogar in das Gegenthell judertra verändert. Elsen sehr popularen Zug, wie mancher aus Verdruß über schlechtes Schauspiel am Kuchen sich gericht habe, bertt man aus Aristo Est. X., 5. son il 18 vol. director of sporzyment@orst, d'ens public of dynnfourse de, rier aulier aviet do gosen.

Noch spät erhielten sich die Tragiker in der alten guten Meinnng, daß sie Meister in jedem Wissen wären. Dieser Wahn veranlasste den Plato zur eifrigen Polemik Rep. X.p. 598. E. usrà τούτο έπισκεπτέον τήν τε τραγωδίαν και τον ήγεμόνα αυτής Όμηρον, έπειδή τινων ακούσμεν ότι ούτοι πάσας μέν τέχνας έπίστανται, πάντα δὲ τάνθρώπεια τὰ πρός άρετην καὶ κάκίαν καὶ τά γε θεία. Die Mehrzahl war in den tragischen Mythen ziemlich bewandert: um diesen Vortheil beneidet Antiphanes Ath. VI. pr. den Tragiker: Μακάριόν έστιν ή τραγωδία Ποίημα κατά πάντ' είγε πρώτον οί λόγοι 'Τπό των θεατών είσιν έγνωρισμένοι, Πρίν καί τιν' είπειν ώς ύπομνήσαι μόνον Δεί τον ποιητήν. Zwar sagt Aristoteles Poet. 9, 8, insl nal ra yrdoina dlivois yrdoina iorir; aber dieser Mangel an gründlicher Kenntnis ist ein Vorwurf, der das Publikum der heutigen Theater in noch höherem Grade treffen würde, wollte man ein gutes historisches Wissen von ihm begehren. Weit mehr kommt in Betracht dass Aristoteles am Schluß seiner Politik das damalige Publikum in zwei Klassen theilt, - ο θεατής διττός, ο μέν έλεύθερος και πεπαιδευμένος, ο δὲ φορτικός έκ βαναύσων καὶ θητών κτλ. Am schwersten wiegt aber der Vorwurf der Flüchtigkeit und Parteinahme, den mancher alte Komiker aussprach: vor allen Aristophanes, dann in feiner Form Eupolis ap. Stob. S. IV, 33. fr. inc. 1. mit dem Schluswort, μη φθονείθ', όταν τις ήμων μουσική χαίοη νέων. Man mag hier immerhin in Anschlag bringen dass jeder selbstbewusste Künstler mit wachsamster Eifersneht den vom Nebenbuhler gewonnenen Erfolg zu kritisiren pflegte; doch hatte der Jüngere keinen leichteren Stand als der bewährte Dichter. Auch der alte Meister mniste zusehen dass er nicht fiel. Sophokles zog gegen Philokles, Euripides gegen Xcnokles, Aristophanes gar gegen Ameipsias den kürzeren; aber trotz aller Unbill wurden die Komiker (sie sind es aber die sich am lautesten beklagen, Arist. Equ. 521. ff. und Eccl. 506, μισούσι γαρ ήν τα παλαιά πολλάκις θεώνται), nicht müde um die Gnnst ihres kunstverständigen Publikums, der değiol dearal zu ringen. Wir hören ja von Plato Lach. p. 183. A. dafs, wer Talent fühlt, nur nach Athen geht, um auf dem ersten Theater der Welt zu glänzen. Euripides führte freilich einen kleinen Krieg mit seinem Publikum, das er wol gering anachlug, und gerieth mit ihm durch gewagte Stellen in so starke

Kollisionen, daß er bisweilen genöthigt war sofort Auskunft zu geben: Belege sind gesammelt bei Danae fr. 13. Mclanippe fr. 1. und beim Ixion. Aristoteles erzählt noch Rhet, III, 15. dass Euripides, als ihn Jemand mit einer gerichtlichen Klage wegen ketze-126 rischer Aeußerungen bedrohte, dieses ungehörige Fornm ablehnte, έφη γαο αυτόν άδικείν τὰς έκ του Διονυσιακού άγωνος πρίσεις είς τα δικαστήρια άγοντα. Man hat Vermuthungen über diesen Handel angestellt, und sogar vorausgesetzt daß die Preisrichter mit einer religiösen Censur der Dramatiker beauftragt waren: s. Sauppe im unten genannten Aufsatz über die Wahl der Richter p. 13. Wir dürfen aber den Geschmack der Athener anders beurtheilen als Aelian (unten p. 145.) that, schon weil uns unbekannt ist wieweit hier die Sympathien in iedem Falle sich geltend machten. Goethe welcher die Klippen der Theaterwelt kannte sagt im Meister (B. 4, K. 16.) erschöpfend: "Das Publikum hat eine eigene Art gegen öffentliche Menschen von anerkanntem Verdienste zu verfahren; es fängt nach und nach an gleichgültig gegen sie zu werden, und begünstigt viel geringere aher neu erscheinende Talente; es macht an jene fibertriebene Forderungen und läßt sich von diesen alles gefallen."

Endlich übten die Zuschauer ein disciplinarisches Recht, indem sie die Schanspieler ehrten oder rügten: Th. I. p. 98. Wie die Knnstrichter der tragischen Bühne zu Paris legten sie ein vorzügliches Gewicht auf würdige Deklamation, richtige Betonnng und sehönen Vortrag der Glans- und Titelrollen, namentlich der δήσεις. Kleinigkeiten sind ihnen in ihren so großen Räumen hörbar geblieben, wie die Geschiehten des Hegelochns und anderer (Schol, E. Or. 269, Schol, Arist, Eccl. 22.) zeigen. Am fibelsten erging es der Mittelmäßigkeit, welche die dritten Rollen verdarb, denn an solchen pflegte man sein Gelüst gründlich zu befriedigen, was Demosthenes mit großer Genugthuung erzählt de Cor. p. 315. έξέπιπτες, έγω δ' έσύριττον, and F. L. p. 449, εί ότε μέν τα θυέστου και τών έπι Τορία κακά ήγωνίζετο, έξεβάλλετε αυτόν και έξεσυφίττετε έχ τών θεάτφων και μόνον ού κατελεύετε ούτως, ώςτε τελευτώντα του τριταγωνιστείν αποστήναι. Mehr bei Casauh, in Ath. VI, 11. Böttig. Opusc. p. 317. Hier gab es eine reiche Nomenklatur, κλώζειν, πτεφνοκοπείν (Poll. II, 197. IV, 122. Plato Legg. III. p. 700. C. οὐ σύριγξ ἡν οὐδέ τινες ἄμουσοι βοαλ πλήθους, καθάπεο τανύν, οὐδ' αὐ κρότοι έπαίνους ἀποδιδόντες), λιθοβολείν und andere Formen einer θεατφοκρατία πονηφά, deren geräuschvollen Unfug Plato p. 701, A. verdammt. Der Gipfel des Beifalls für den Sehanspieler ist εθημεφείν. In König Philipps Zeit üherschlugen sich diese theatralischen Neigungen, als ob sie zum Bedarf des Lehens gehörten: davon zeugen die Geschiehte der Theorika, deren Misshraueh von Demosthenes hekämpft wird, und die vermuthlich aus Theopomp entlehnte, fast an Hyperbel

streffende Charakteristik in der oben (n. 31.) ausgezogenen Stelle bei Iustin. Vf., 9 Manches im Trelben diesee briebbiltigen Nutrue musitet nilchternen Kipfen als Uebermaß erseheinen, und hereitst nilchternen Kipfen als Uebermaß erseheinen, und hereitstellt Pier Pittarch (p. 93) rechnet den Athenera kunfinnische nach, wie zigtes Geld sie für glünzende Reprüsentation ihrer klassischen Draume anfigewandt bisten: wir aler wollen den Enthussisamms eines Volks bewundern, dem das geistige Schaffen und die Biltte der Poesie böher als alles Geld stand, und dürfen auch den korporativen Sinn ehren, der mit feinem Ehrgefühl im Site eines Chorce den Ruhm und Stolz seines Stammes abs.

## e. Aufführung der Dramen, Theatertage, Siege.

6. Um zur Aufführung zu gelangen, mußten Dramen oder Tetralogien dem Archon (Anm. zu §. 114, 2.) zur Pritfung vorgelegt werden. Von ihm hatte der Diehter einen Chor zu begehren (2000) alzely), und erst durch Verleihung desselben (woher die Bedeutung der Formel 2000) διδόναι, ein Stück oder einen Diehter gutheißen) wird das Gedieht anerkannt und der Oeffentliehkeit werth erachtet. Alsdann konnte der Dramatiker sieh in den Wettstreit begeben (δράμα καθείναι) und die nöthigen Einrichtungen mit dem Koryphaeus und den Schauspielern vorbereiten. Zuletzt wurden Preisrichter (zorza) of Ex Acovecion) aus den zehn Stämmen und als ihre Repräsentanten durch das Loos gewählt, um nach Eid und Gewissen über die wetteifernden Chöre, mittelhar über das Schicksal der aufgeführten Dramen abzustimmen. Die Zahl der Richter über den kyklischen Chor und die Tragödien wird nicht angegeben, zehn Mitglieder sind einmal unter zufälligen Umständen bestellt worden; da nun aber fünf Riehter für die Komiker in Athen und in Sicilien anerkannt waren, so mussen der Analogie gemäß die Richter der Tragiker in gleicher Zahl erwählt sein. Man darf glauben dass ihr Ausspruch, wenn er auch parteiisch oder oberflächlich erschien, die Stimmung eines so zahlreichen und gebildeten Volkes wiedergab.

Dem alten Herkommen zufolge stritten die Komiker mit je einem Stück, die Tragiker längere Zeit mit je dreien oder einer Trilogie; letztere wurde mit Bezug auf das angehängte Satyrspiel auch Tetralogie genannt. Dafs

die Tetralogie, wenn nicht immer als organische Gruppe (p. 34. ff.) doch als Verband von vier Dramen noch während des Peloponnesischen Krieges bestand, ist im allgemeinen gewiß; sobald aber die Tragiker mit vereinzelten Stücken auftraten, mußte das Satyrdrama die Stellung eines Nachspiels aufgeben. Pratinas hatte zuerst die Satyrn, die possierlichen Begleiter des Dionysos, auf die Bühne gezogen. und ein naives Festspiel mit sinulieher Seenerie des alterthümlichen Naturdienstes unter den Schutz der Religion ge-Diese Satyrn, wie die dramatische Darstellung eines solchen Naturalismus hiefs, wurden ein Anhang der Tragodien; je weiter aber die tragische Poesie fortschritt und ie mehr sie von den ursprünglichen Formen des Dionysischen Kultes sieh losrifs, desto lästiger wurde ienes Vermächtnifs einer formlosen Zeit, und immer weniger liefs sieh zwischen den ungefügigen Elementen ein Vertrag stiften. welcher dem wild laufenden Schwank neben der hoben Kunstdichtung einen nicht überflüßigen Platz anwies. Der alterthümlichste Tragiker vermochte noch mit genialer Kraft und Heiterkeit dieser Aufgabe zu genügen, und Aeschylus galt für den Meister der satyrischen Poesie; auch besafs seine Zeit noch genug unbefangene Stimmung, um das derbe Spiel ohne Anstofs aufzunehmen. Er und Sophokles behandelten dort vorzüglich Mythen der versteckten landschaftlichen Fabel oder der untergeordneten Sagenkreise; diese Beiläufer oder Ergänzungen der heroischen Stoffe gaben Bilder einer ungebändigten Vorzeit, deren wüste Leidenschaft im Streit mit einer jüngeren Welt beim Beginn sittlicher Ordnungen erlag und der besonnenen Tapferkeit weichen mußte. Soweit hatte das Satyrspiel für den denkenden Geist einigen Reiz, wenn es in Kontrasten der alten und neuen Zeit die Vorstufen der gesetzlichen Zustände schauen liefs; solche Gemälde der dämonischen Natur vertrugen manchen derben Zug der Sinnliehkeit, da Figuren des niederen Ranges zwar in Muthwillen und grober Lüsternheit sich vordrängten, zuletzt aber im Zusammenstofs mit einer ritterlichen und edlen Persönlichkeit den Sieg der Tugend und Klugheit verherrlichen mußten. Hauptsächlich also

trat im Satyrspiel die Naturseite des menschlichen Lebens hervor, wo sie neekisch die Grenzen der Gesellschaft berührt und sich an ihrer gesetzlichen Sitte brieht; beiläufig auch Abenteuer phantastischer Art, die zur Abrundung eines tragischen Mythos oder der vorhergehenden Trilogie dienten. namentlich weissagende Daemonen (wie Proteus und Glaukos) oder das Ereigniss der Sphinx, die manches Streiflicht auf den Gang einer großen Begebenheit warfen. In einer Mehrzahl dieser Dramen glänzte Herakles, der als rüstiger Kämpfer gegen Barbaren und Unholde nach allen Seiten eingriff, nicht selten auch von Gier und Wollust überwältigt oder sonst in unwürdige Lagen sieh verstricken liefs. Hier lernte man die Fabel gewaltthätiger oder schlauer Geister. eines Kerkyon, Busiris, Amykos, Salmoneus, Syleus, Skiron. Kyklops, neben Antolykos oder Sisyphos, woftir mancher Stoff in den ergiebigen Beiwerken der Odyssee und der Hesiodischen Enen angedeutet war: kleine Scherze boten Liebschaften der Götter, wie Amymone und Inachos. Viele Themen stammten aus dem dämmernden Alterthum oder aus entlegenen Winkeln der formlosen Sage, die der Einbildungskraft einen weiten Spielraum eröffnete; sie bildeten gleich Arabesken einen phantastischen Rahmen, der die tragischen Gruppen nmschlang. So besafs man am Satvrspiel eine dramatische Zwischenstufe, welche der Tragödie näher stand als dem bürgerlichen Lustspiel; dieses kecke Nachspiel dämpfte das vom hohen Pathos erregte Gefühl. milderte den herben Ernst der tragischen Dichtung durch einen behaglichen Sehlufs, nnd der an den Ausgang gestellte Rückbliek in einen überwundenen Zeitraum der rohen Gewalt, in das Reich der Märchen und des abenteuerlichen Naturtriebs, we keine sittliehe Schranke galt, sondern Adel und bäuerliehes Wesen, Heroen und Satvrn nebst den Geistesverwandten in schroffem Anprall zusammentrafen, versöhnte mit den schweren Erfahrungen auf tragischem Gebiet und liefs die theuer errungenen Wahrheiten der Sittenwelt in freundlichem Lieht erscheinen. Einem solchen Standpunkt entsprachen die Scenerie, da das Stück unter freiem Himmel und in ländlicher Einsamkeit zu spielen

pflegte, der leicht und locker gehaltene Plan, der schlüpfrige Tanz Sikinnis, der mit seherzhaften aber anmuthigen Metris verbunden eine sinnliehe Gesellschaft verrieth, die ge-120 mischte Diktion, welche zum niederen Stil herabging und Idiotismen, keeke Wendungen und unfeine Bilder nicht verschmähte. Doch hatten die frühesten Satvrographen. Aeschylus Achaens Ion (diese beiden wetteiferten in der Fabel der Omphale), wenngleich sie Glossen und Wörter von örtlicher Farbe zuliefsen, den Grundton des tragischen Ausdrucks bewahrt. Sie durften ein so bequemes Beiwerk ihrer Kunst ausbilden, und dieses gutgelaunte Nachsniel der Trilogie gefiel, solange noch ein harmloses Gemälde des Naturlebens galt: aber bald versiegten die geeigneten Mythen, und nachdem Sophokles nicht nur die Trilogie gelöst, sondern auch den Standpunkt der Tragödie geändert hatte, verlor das Satyrspiel an Boden und diehterischem Werth. Als endlich die Komödie mit reicheren Motiven das Gebiet des kecken Humors und der phantastischen Dichtung selbständig übernahm, mußte diese Dichtung tiberflüssig werden. Dennoch erhielt sieh ein heiterer Nachtrag im Gefolge der äußerlich fortdauernden Tetralogie. Gleichzeitig versnehte zwar Euripides (wie man noch in der Alkestis wahrnimmt, vgl. p. 116.) das Herkommen für eine Spielart der Tragödie zu nutzen, wo kleine mythische Themen auch ohne Chor der Satvrn in einer Mischung von Ernst und Scherz entwickelt wurden und der lockere Plan an den Weehsel von Kontrasten geknüpft in einen heiteren Schluss auslief. Aber durch diese Wandelung gerieth das Satyrspiel auf den Scheideweg zwischen Tragödie und Komödie, und den Ansiehten der Alten, welche die poetischen Gattungen rein und ohne Mischung bewahrten, entsprach ein Gemisch aus Tragödie und Komödie wenig, wo tragischer Ernst durch ein komisches oder vielmehr burleskes Element abgeschwächt und in ein geringfügiges Resultat verfittchtigt wurde. Zuletzt hat daher das Satvrdrama sieh unmerklich verloren, und man weiss nicht ob die Versuche der jüngeren gelehrten Dramatiker wie des Lykophron einigermassen das alterthümliche Spiel erneuern

- 100 konnten. Die Grammatiker sehenkten diesem Zweige der dramatischen Litteratur nur mäßisges Interesse; sehon in ihrer Zeit war der größere Theil versehollen. Da wir nun hänfig auf geringe Citationen angewiesen sind, so fehlen oft die sicheren Merkmate, wodurch die Satyrspiele der tragischen Meister sich erkennen lassen. Die jetzt überlieferte Zahl dersehben steht in keinem richtigen Verhältnifs zu den Trilogien: neulich für Acsehylns etwa 10 aus einer Gesamtzahl von nugefähr 70 Dramen, für Sophokles (ansangeblich 113 Stücken) höchstens 18, für Euripides 8 neben 68 Tragödien. Hiermach mögen die Satyrdramen als unwesentliche Beiwerke frühzeitig aus den Tetralogien sich verloren haben.
  - 7. Ueber die Theatertage bleibt im allgemeinen kein Bedenken, da sie mit den Dionysischen Festen zusammenfallen; aber die Zahl und Verfassung der letzteren ist manchem Zweifel unterworfen, und nicht an allen hat man gespielt. Der Mangel an ausreichenden Zeugnissen macht uamentlich die Vertheilung und Reihenfolge der dramatischen Wettkämpfe hypothetisch. Verschiedene Gaue von Attika hatten Kulte des Gottes und feierten ihn durch Kelterfeste, welche sich in ländlicher Freiheit nngezwungen erhielten; ein Theil dieser Gaue der in den politischen Verband der Stadt gezogen war, verpflauzte dorthin den heiligen Brauch, und in Athen empfing die Bacchische Feier einen öffentlichen Pomp in glänzender Ausstattung: zuletzt kam der Schmick des Dramas hinzn. Ein solcher Zusammenflus von Riten und Traditionen führte zum ausgedehnten Kreise natürlicher und religiöser Weinfeste, die vom Spätherbst oder December bis zum Frühjahr oder März reichten. Sie wurden eingeleitet durch die läudlichen, kleinen (Διονύσια τὰ κατ' άγρούς, τὰ μικρά im Posideon), geschlossen durch die städtischen, großeu Dionysien (Δ. τὰ κατ' ἄστυ, τὰ μεγάλα im Elaphebolion); zwischen beiden lagen zwei besondere Feste, die Leuaeen (im alten Lenacon oder Gamelion) und die dreitägigen Anthesterieu im Anthesterion. In dieseu Zeitranın fielen die dramatischen Spiele der Tragiker und der Komiker;

sie beschränkten sich aber anf die beiden Dionysien und die Lenacen; das vorstädtische Piraceustheater diente für die ländlichen, die städtische Hanntbühne für die großen 131 Dionysien und die Lenaeen. Die Jahreszeit konnte nicht durchaus dem Besuch der Schauspiele günstig sein; die winterlieben Lenaeen zählten nur anf ein einheimisches Publiknm, die großen Dionysien aber die dem Beginn der Schiffahrt gleichzeitig waren, lockten einen Zug von Bundesgenossen und Fremden herbei. Der Glanz einer solchen Versammlung erhöhte den Ruhm des scenischen Sieges, und man benutzte diesen Zeitpunkt um in dem Theater nach einem öffentlichen Besehlufs verdiente Staatsmänner Ueberdics erhielten die großen feierlich zn bekränzen. Dionysien noch dadurch (p. 128.) ein größeres Ansehn. dass an ihnen nene Stucke (xacrote rogradate) gesnielt wurden; selbst die Meister vermochten hier nicht immer die gespannten Erwartungen der Kenner und der schaulustigen Menge zu befriedigen. Sonst sind wir über manchen praktischen Punkt, wie die Reihenfolge der Dramen, die Gruppirung von Tragödien und Komödien, dann über das Zeitmaß welches einem dramatischen Tage zugestanden war. wenig unterrichtet; vollends bleiben Fragen, welche die Darstellung der Tetralogien betreffen, unbeantwortet, und man darf blofs mit einigem Schein mindestens drei Theatertage voraussetzen, wo Tragödien den Komödien vorangingen. Nur durch ein mehrtägiges Fest liefs die Fülle der theatralischen und übrigen Lustbarkeiten vollständig und in angemessener Ordnung sich erschönfen.

8. Der Diehter welcher durch einen Aufwand von Mehn den von vielen eifrig gesuchten, von wenigen erlangten, von den wenigsten auf die Daner behanpteten Preis des Sieges (πρώτος, πρωτεία) gewann, warde den Zaschanera vorgeführt und mit Ephen, den ein lang herabfallender heiliger Wollstreif umschlang, bekrinzt (πατυσίοθα), und hiedurch gleichsam zum Priester des Gottes geweiht. Für den zweiten zu gelten war unter Umständen nicht anrühmlich, junge Diehter sahen darin ein Zeichen der Anerkennneg; der dritter latz (τρατεία) gleicht einer

Niederlage. Zum Schluss verherrlichte den Kampf ein öffentliches Aktenstück, indem ein γορηγικός τρίπους mit Aufzeichnungen über die Geschichte des Kampfes aufgestellt wurde. Die zahlreichen Tempel in einer der präch-132 tigsten Strafsen Athens (ΤοΙποδες), welche zum alten Heiligthum des Dionysos in Limnae lief, waren mit ehernen Dreiftifsen, den Weihgeschenken glücklicher Choregen erfüllt: diese Tripoden, zum Theil mit feinen Darstellungen der Kunst geschmückt und als Meisterwerke berühmt, ruhten auf Postamenten mit einer Inschrift, die gewöhnlich den Archon, das Fest, den Choregen und seinen Stamm, den Dramatiker, bisweilen auch den ersten Schauspieler angab. Ans diesen Urkunden stellten frühzeitig gelehrte Forscher eine Chronik der dramatischen Litteratur zusammen: ihnen verdankte man nicht nur Zeittafeln der gehaltenen Wettkämpfe, sondern auch Verzeichnisse der von den Dichtern aufgeführten, der siegreichen und der übrig gebliebenen Stücke: hieraus wurden zusammenhängende Schriften (64δασχαλίαι) gebildet, die gelegentlich als Urkundenbücher zu den Berichten über nationale Musik und Poesie gehörten. Zuerst erwarb sich hier ein bedeutendes Verdienst (p. 1.) die Schule des Aristoteles, namentlich Dicaearchus; diese Vorarbeiten wurden durch die Gelehrten von Alexandria, zum Theil auch von Pergamum fortgeführt. Aufzeichnungen vom Bestand der königlichen Bibliotheken gewährten einen reichen Stoff, und sie begannen ihn für Kommentare der Dramatiker zu nutzen; bald kam auch die Chronik der Komiker hinzu. Lykophron eröffnete diesen neuen Theil der Litteratur mit unsicherer Hand, einen festen Grund legte Kallimachus, dann aber setzten Aristophanes und Aristarch die Resultate der reifenden Forschung in allgemeinen Umlauf. Aus ihnen und jüngeren Sammlungen sind uns erhebliche Trummer in Einleitungen, in ὑποθέσεις (oben p. 2.), in Scholien zu den Tragikern und zum Aristophanes verblieben; ohne sie wüßten wir weniges über die Schicksale der Dramen. Nachdem nun die Dramen ein Theil des Bücherschatzes geworden waren, kümmerten sich die Gelehrten auch um Festsetzung manches äußer-

liehen Punktes, auf den die Diehter wenig geachtet hatten. Dahin gehörten die Titel der Dramen, in deren Wahl die Dichter sehr läßig verfnhren. Die wenigsten waren so bedeutsam, daß sie den Inhalt bestimmen oder einen Wink für das Thema des Stücks abgeben konnten; gleich anderen Heberschriften antiker Bücher sollten sie höchstens einen Hauptpunkt des Stoff's hervorheben, und wurden von einer ausgezeichneten Person oder vom Chor entnommen. Aber auch die Leser pflegten beliebig und unbekümmert um die diplomatische Treue nach einer der Hauptfiguren 133 die Dramen zu benennen: sie tragen die Schuld daß die bei der Erforsehung verlorner Dramen uns lästigen, oft täuschenden Doppeltitel uiemals völlig anfhörten. Zuletzt ist für die Geschichte der Tragödien und die Kritik ihres Textes von Belang die Tradition oder die Spar einer neuen Recension. Die Dramatiker haben bisweilen den Plan eines Stücks überarbeitet oder Scenen umgestaltet; solehe von zweiter Hand nachgebesserte δράματα διεσκευασμένα wurden hiedurch dem Zweck einer neuen Aufführung zeit- und ortgemäß (wie von Aeschylus in den Persern, von Aristophanes in den Fröschen), aber auch dem Geschmack des Publikums angepasst, wenn die erste Ausgabe mifsfiel. Euripides hatte wol vor anderen seine Tragödien umgegossen: in seiner Aulidensischen Iphigenie besitzen wir sogar ein im Entwurf hinterlasseues, von mehreren fortgeführtes, aber von letzter Hand nicht abgeschlossenes Stück. Nicht selten behaupteten sich beide Redaktionen uebeu einander; aber seltuer als man sonst annahm ist aus beiden der Text gemischt oder stark gefärbt worden.

6. Gang der Aufführungen: einiges bei Barthelémy in Mém. det Acad. d. Inser. T. 39. p. 172—184. Den Kern hat er selber in seiner reichere Schilderung des Bühnenwesens gezogen, R. d. j. Anacharsis Deutscher Uebers. Th. 6. p. 55. ff.

Archon: zee'or διάσων und verwandtes, figirlich oft von Plato gebraucht, einen Dichter im Staate zulassen und von Amtswegen approbiren, vom Gegentheil zoe'or οὐ διάσομεν: seit Casaub. in Ath. XIV, 9. besser erläutert von Ruhnk. Optusc. 1. D. 235. und Bückh Staatsh. 1. 438. (601) In einer auffallenden Figur muße einmal zopör ödönur "dan sollst dich in schlechtem Witz üffentlich blören hausen" sesart sein, wenn Hesychina und einige Sammler von Sprichwörtern diese Wendung mit den Worten erklären, zugoguie ist is ör zusäpun svasirars. Nichts befrendet hier mehr als die Wilklief des Arbeno, der einem bewährten Bleiter den Chor versagen und nach Belleben verfahren konnte: so mafte Krafti (Hesych v. Progravigra) weichen, und ein gielebes Schickal traf, wie derseibe sagt, den Sophokles, op. Alb. XIV. p. 638. F. § or å dava 'atorövar Lopozakis gogör xiz. Desto mehr wurden die diiettirenden Birschlein von der Ochlokratie begünstigt, Arist. Ron. 94.

Richter: Hermann de oumque judicibus poetarum, L. 1834. 134 Opp. VII. 4. Eine sorgfältige Forschung hat Sanppe Ueber die Wahi der Richter in den masischen Wettkämpfen an den Dionysien (Berichte - der Sächs, Gesellsch, d. Wiss, Phijol. Kl. 1855. VII. vorn) angestellt. Bei der Dürftigkeit der Ueberlieferungen, die man durch indirekte Deutung besonders des Lysias ergänzt, bleiben genng Zweifei. Nur in der Thatsache daß die Richter der Komödie fünf waren, sind die Grammatiker übereinstimmend, wesontlich auf Grund des Sprichworts in nivre κοιτών νούνασι κείται, das beim Epicharmus vorkam, aber anch für Athen geiten sollte. Kiar Hesvehius, Herre upiral, rocorroi τοίς χωμιχοίς έχοινον, ού μόνον 'Αθήνησιν, άλλά καλ έν Σικελία. und Schol. Arist. Av. 445. Express & xpiral robe xourxore, of de λαμβάνοντες τὰς έ ψήφους εύδαιμόνουν. Diese Fünfzahl für den einen Theil des Dramas läfst billig annehmen daß ans allen zehn Stämmen die Richter für sämtliche Dionysische Festlichkeiten erwählt wurden, und dass auch die Tragiker ihre fünf Richter hatten. Dagegen weiß man nicht ob dieseiben zehn auch für die kyklischen Chöre bestellt waren, und hier hilft keine Kombination. Für die Zeit des Cimon als die Komödie noch keinen öffentiich anerkannten Platz hatte, dürfen wir zehn Preisrichter annehmen. Nichts weiter als daß ihre Wahl ans allen Stämmen erfolgte, lernt man aus Lysias 4, 3. p. 168. ¿βουλόμην δ' αν μή απολαχείν αύτον κριτήν Διονυσίοις, δύ θμίν φανεοός έγένετο έμοι διηλλαγμένος, πρίνας την έμην φυλήν νικάν κτλ. Wir lernen dort beiläufig anch dass eine Vorwahl stattfand, noch genauer aber belehrt Isokrates dass in geheimer Abstimmung des Raths und in Anwesenheit der Choregen die künftigen Richter gewählt wurden, Trapez. 33. p. 365. Πυθόδωρον γάρ τον σκηνίτην καλούμενον - τίς ούκ οίδεν ύμων πέρυσεν άνοίξαντα τάς ύδρίας και τούς κριτάς έξελόντα τούς ύπό τῆς βουλῆς είςβληθέντας; καίτοι όςτις - ταύτας υπανοίγειν ετόλμησεν, αλ σεσημασμέναι μέν ήσαν ύπο των πουτάνεων, κατεσφραγισμέναι δ' ύπο των χορηγών, έφυλάττοντο δ' όπὸ τών ταμιών, έκει το δ' έν άκροπόλει, τί δεί θαυμάζειν κτλ.; Sind nun aus sämtlichen zehn Stämmen

je fünf zur Komödie, gleichviele zur Tragödie deputirt worden? So urtheilt Hermann p. 93. (indem er dabei die kyklischen Chöre nicht in Anschlag bringt) nach Analogie der Wahl von zehn Feldherrn. Wenn er aber dafür auch Plut. Cimon. 8. benutzt. wo der Archon auf Anlass eines lebhaften Zwiespaltes im Theater die zufällig eintretenden Befehlshaber als Festrichter bestellt und abstimmen lüfst, αλλ' όρκώσας ήναγκασε καθίσαι και κρίναι δέκα όντας από φυλής μιᾶς έκαστον (als Reprüsentanten des gesamten Volkes, nicht έκάστης), so war dieses ein außerordentlicher Fall. Schömann Antiqu. iur. publ. p. 260. muthmaist nach dem Vorgang von Böckh dass die Richter aus den jenigen Stämmen gewählt seien, welche gerade den komischen Chor nicht stellten, 125 und so durchweg nach gleichem Verhältnifs, unter der bedenklichen Annahme von fünf tragischen Tetralogien; etwas der Art würde wol natürlicher auf die Richter der kyklischen, mit einander certirenden Chöre passen. Noch weniger läßt sich die Frage beantworten, ob die Auslosung der Richter vor der Aufführung der Dramen oder nach dem Schluss durch deu Archon eintrat, welcher die Namen aus den bisher versiegelten Urnen zog und den erlosten einen Eid abnahm. Letzteres hat Sauppe gebilligt, hauptsächlich durch den Zug bei Plutarch bestimmt, ὁ αρχων, φιλονεικίας ούσης καὶ παρατάξεως τῶν θεατῶν, κριτάς μέν οὐκ έκλήφωσε τοῦ ἀγῶνος. Es ist möglich daß der Archon bei der starken Parteiung nicht wagte seine Richter zu bestellen, doch ist in historischen Nebendingen kein Verlas auf Plutarch; aber ein zu wenig beachteter Umstand lässt nns glauben dass die Preisrichter uicht erst nach vollendeter Information am Schluss des Bühnenspiels in engerer Wahl ernannt wurden. Nemlich die Notiz des Redners Aeschines c. Ctes. 232. dass man ungerechte Richter (έων μή δικαίως τους κυκλίους τορούς κρίνωσι) bestrafe. Schwerlich wird man begreifen wie Richter, die vor den Augen des Publikums erwählt waren und unmittelbar unter den frischen Eindrücken des Spiels als Schwurgericht das Urtheil sprachen, wegen Meineids gestraft werden konnten; dies war dagegen bei Männern wohl möglich, denen man nachwies oder zntraute dass sie Stundenlang den Einwirkungen der Parteien zugänglich gewesen waren. Weit wichtiger ist die Frage, wieweit die vorliegenden Thatsachen uns berechtigen die Richter und mittelbar das Publikum einer Parteilichkeit zu beschuldigen. Ueberblickt man den arithmetischen Nachweis der von namhaften Tragikern erlangten Siege (Nixa: Διονυσιακαί Buch des Aristoteles) bei Schöll Sophokles p. 74, ff., worunter manches paradoxe (Karkinos siegte mit 160 Stücken einmal, Astydamas mit 15 unter 240), so kann nur anfangs überraschen daß das größte Maß der Anerkennung dem Sophokles, das geringste dem Euripides zugefallen ist. Da dieser gegen Xenokles verlor,

so poltert Aelian V. H. H. 8. γελοίον δε (οὐ γάρ;) Σενοκλέα μεν νικάν, Εύριπιδην δε ήττασθαι, καλταύτα τοιούτοις δράμασι: darnm müssten die Leute entweder bestochen oder geschmacklos gewesen sein, η ανόητοι ήσαν οί της ψήφου κύριοι καὶ αμαθείς καὶ πόρρω κρίσεως όρθης. Vielleicht war doch in jener launenhaften Zeit ein drittes möglich, daß Männer die des feinen und scharfen Verstandes zu viel hatten, einmal geneigt waren weniger von dem mittelmässigen Rontinier zu fordern als von einem großen Talent. Niemand kann jetzt sagen in welcher Laune die Zuschauer waren, als sie dem Philokles (worliber Aristides der Rhetor schilt) vor Sophokles den Preis gaben. 136 Mindestens darf man aber nieht vergessen (woran anch Grysar p. 14. erinnert), dass Euripides in Opposition mit seinen Mitbürgern stand und nur nach beharrlichen Kämpfen feste Wurzel schlig; mochte nun immer das Publikum seine Verse bewindern und in treuem Gedächtnifs bewahren (nach den Andentungen bei Plnt. Nic. 29. bereits um die Zeit des Sicilischen Zuges, wo Xenokles siegte), den Preis gab es doch lieber selbst mittelmäßigen Dichtern, welche dem Attischen Herkommen besser znsagten. Vgl. p. 134. Welcker p. 898.

Trilogie und Tetralogie: über den technischen Gebranch dieser Wörter belehren so wenige Steilen, dass man geneigt war in die Notizen der Alten, die keineswegs absichtlich und genau lanten, mehr zn iegen als der Buchstab enthält. Nochmais besprach dieses Thema Rademacher Quaestiones de trilogia tragica Graecorum, Königsb. Diss. 1866. Als Hauptstelle galt Diog. Laert. III, 56. Θρασύλος δέ φησι καὶ κατά την τραγικήν τετραλογίαν έκδούναι αὐτὸν τοὺς διαλόγους: οἶον έκείνοι τέτρασι δράμασιν ήγωνίζοντο, Διονυσίοις, Αηναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις, ών τὸ τέταρτον ήν σατυρικόν, τὰ δὲ τέτταρα δράματα έκαλείτο τετραλογία. Wolf und andere Kritiker (Bückh de Gr. trag. pr. p. 208, und über die Lenaeen p. 99.) haben die Festnamen dort für das Einschiebsel eines unkundigen Verfassers erklärt, der sich einbildete, die vier Stiicke wären an vier verschiedenen Festen gegeben worden; man darf aber die ganze sehülerhafte Bemerkung - olov τετραλογία, welche die Worte des Thrasyll zwecklos und dürftig unterbricht, ansscheiden, anch ist sie von Cobet eingeklammert. Eine nicht unähnliche Randbemerkung hat Diogenes anderwärts, wovon Th. I. 322. fg. Weiterhin 61. Error de . . . ele torloyías flxovor τούς διαλόγους. Derselbe Thrasyll hatte die Schriften des Demokrit ln gleicher Weise nach Tetralogien vertheilt, Diog. IX, 45. und was wir von seinen Platonischen Studien (Hermann de Thrasyllo, Gott. 1852.) erfahren, zeigt dass er auf Grappirang nach Analogie des Inhalts oder der Tendenz einging. Zweitens Schol. Aristoph. Ran. 1155. rerpaloylar migones rije Opiereiar Bernhardy, Griechische Litt -Geschichte. Th. H. Abth. 2. 3. Auf. 10

αι διδασκαλίαι, 'Αγαμέμνονα, Χοηφόρους, Εύμενίδας, Πρωτέα σατυοικόν. Αρίσταργος καὶ Απολλώνιος τριλογίαν λέγουσι, χωρίς τών σωτυρικών. Nach der natürlichsten Deutung besagt dieses: in urkundlieher Darstellung beißen zwar die zur Aufführung gebrachten Dramen im Gauzen die Orestische Tetralogie, die klassiseben Grammatiker aber nennen die Orestie eine Trilogie. mit Ansscheidung des Satvrspiels; man muß daher beriehtigen τών σατύρων. Wenn hier einige glaubten daß jene Kritiker das Satyrspiel darum ausschieden, weil es außer iedem unmittelbaren und pragmatischen Zusammenhang mit der Orestessage stand, und davon ausgingen daß nur solche vier Stücke der tragischen Didaskalle, die den stetigen Verlauf einer Geschiehte darstellen, eine Tetralogie hießen, so folgten sie einer freien, durch kein Wort 137 berechtigten Phantasie. Niemaud sagt daß die Stücke der Tetralogie einen stetigen Zusaumenhang haben mufsteu. Eine weitere Netiz gibt Suidas v. Σοφοκλίς, oben p. 35. ff. Die Aufführung von vier Stileken (vgl. Dindorf pracf. E. Alcest.) ist bei Aeschylns bezeugt für Orestia und Lykurgia, für die Tetralogieu der Perser und der Sieben, dreimal auch beim Euripides für Gruppen, denen Alkestis, Medea, Troades und die nach seinem Tode wieder aufgeführten Bacehen angehörten; nur die Troades siud ein Glied aus einer durch den Mythos zusammenhängenden Reihe. Dazu kommen Tetralogien des Aristias und Polyphradmon, des Xeuokles, die Pandionis des Philokles, wenn man will auch des Meletus Oedipodea; zuletzt die dilettantische Tetralogie des jugendlichen Plato. Wenn aber Theodektes mit 50 Stücken in 13 Wettkämpfeu (p. 64.) auftrat, so war damals die Tetralogie noeb nieht verschollen.

Satyrdramen (in Citationen der Grammatiker gertipois oder σατυρικώ): Chamaeleon περί Σατύρων, Suid. v. 'Απώλεσας. Hauptsehrift Weleker über das Satyrspiel, beim Nachtrag zur Aesehyl. Trilogie, Frankf. 1826. Die scenischen Alterthümer behandelt mit allem antiquarischen Detail Fr. Wieseler Das Satyrspiel, Göttinger Studien 1847, 11, p. 565-770. Fragmentsammlung C. Friebel Graccorum Satyrographorum fragmenta, Berot. 1837. 8. Hiezu der Versuch von Eighstädt, de dramate Graccorum comico-salyrico, L. 1793, p. 26-85, der auch den Komikern ein Satyrspiel zueignet; ein starkes Missverständnis, welches Hermann Opusc. I. n. 3. bündig zurijckwies. Ueber Anfänge des Satyrspiels oben p. 11. ff. und Herm. praef. Cycl. Vom ursprüuglichen Standpunkte Ath. XIV. p. 630. C. συνέστηκε δέ καὶ σατυρική πάσα ποιησις τὸ παλαιὸν έκ χορών, ώς και ή τότε τραγωδία διόπερ ουθέ υποκριτάς είχου. Der Ausdruck πάσα gestattet nieht blofs an das litterarische Satyrdrams zu deuken, sondern auch an alle die lustigen Spielarten des Dionysischen

waren; richtiger soll es daher wol siver heifsen. Charakter und Stoffe des Satyrdramas setzte zuerst Aeschylus fest, der gerühmteste Kfinstler dieses Fachs, Diog. II, 133. Paus. II, 13, 5. Welcker hat zuerst beide Punkte, Charakter oder Tendenz (p. 326, ff.) und Mythenkreise (p. 296-322.) möglichst genau bestimmt und hiednrch gegen die schwankenden Ansichten liber Klassifikation verlorener Dramen eino leldliche Schranke gesetzt: nur hindert das spärliche Material an einer scharfen Abgrenzung, und nnmöglich kann man aus wenigen Resten fiber Oekonomie des Satyrspiels urtheilen; mehrmals wagt man kaum zu bestimmen ob ein Stoff, der uns satvresk erscheint, zum Satvrspiel verarbeitet 138 sel. Noch schlimmer steht es nm die Geschichte des Satyrdramas, da wir nnr Triimmer seines Stufengangs ohne feste geschlehtliche Tradition wahrnehmen. Eine Hauptfigur war immer Herakles oder, wie er hier öfter hiefs,"Houklog. Wenig bedeuten Aeufserungen von Hor. A. P. 221. und Demetr. de elocut, 169, ούδλ γάρ έπινοήσειεν αν τις τραγωδίαν παίζουσαν, έπελ σάτυρον (wol carporade) you'ver and roaywolac. Dieser hat schwerlich das Satyrdrama für eine scherzende Tragödie erklärt, sondern wol dasselbe gemeint was in einer geistreichen Wendung Plut. Pericl. 5. anf Anlais des Ion (p. 52.) sagt, der im hoben Erust des Perikles ein mildes Temperament vermifste, all' Tova ulv ώςπερ τραγικήν διδασκαλίαν άξιούντα την άρετην έχειν τι πάντως καὶ σατυρικόν μέρος έωμεν. Nach der tiblichen Auffassung sollte dieses Spiel ein Niederschlag des hohen Pathos sein und nach dem ergreifenden Ernst der Tragödie zur Erholung dienen; nicht aber (wie man nach Anslogien der modernen Bühne zuweilen annahm) die tragische Stimmung durch ein Nachspiel verwaschen. Gewiß blieb das Satyrdrama, trotz der ibm verstatteten Keckhelt in Zeichnung, Bildern und Gedanken oder in der nackten Ausstattung des Kostfinis (Abbildungen bei Wieseler Theatergeb. Taf. 6.), dem tragischen Gebiet nahe. Aeschylus zog dafür aus Beiwerken des Mythenkreises, in dem seine Trilogie sich bewegt, einen gefälligen Stoff, der den tragischen Grandgedanken des Ganzen noch einmal austönen und langsam verhallen liefs: so Proteus hinter der Orestie, so uoch klarer Sphinx als Nachklang der Sieben gegen Theben. Scenen und Charaktere durften derb und im kecksten Mnthwillen gehalten sein. Einigen Zwang erleidet dieser Tou beim ernsthaften Euripides, uud sein Kyklops, der einzige Beleg den Eust, in Od. p. 1850, kennt nnd aus dem er folgert, die Satyrdichtnug sei die Mitte zwischen Tragödie und Komödie, berechtigt noch nicht zur Aunahme von Hermann p. XIV. sed eam legem observatam esse ostendit Cyclops, ut tragicarum personarum oratio nihit a severitate tragicarum numerorum discedat. Der Dialog war wol im allgemeinen schlicht

und wurde fast von zwei Schauspielern (p. 116.) bestritten. Die Zahl der Satyrdramen berechnet Schöll d. Att. Tetral, p. 6, ff. (vgl. Welcker p. 896.), zugleich mit der Vermuthung daß beim Euripides, dem nur die geringe Zahl von 8 beigelegt wird, manche Tetralogie aus vier Tragödien bestand. Jedem muß hier das unmerkliche Verschwinden der Satyrdramen auffallen, und Clinton meinte (was kanm paradox lautet) dass ein Theil dieser zwitterhaften Poesie gar nicht ins litterarische Puhlikum kam. Gewifs verloren sie den festen Boden, nachdem die Tetralogie durch Sophokles gelöst und der Rückhalt des tragischen Gedichts (Schluß der Anm. zu S. 113, 2, p. 38.) gefallen war, an das die Satyrn sich lehnten. Als selbständige Species mochten sie den Ton wechseln; selbst Euripides wußte diesen satyresken Ton mit seiner Manier zu verschmelzen. Die didaskalische Notiz daß Alkestis das vierte Stück war, eröffnet hier den Kombinationen eine große Freiheit; wenngleich kein zweiter Beleg dieser Art hekannt ist. Denn wenn alte Sammler (Crameri Anecd. Par. I. p. 7. oder bei Meineke Com. Gr. II. p. 1239, worans Tzetzes in Anecd. Ox. III. p. 337. seine Weisheit schöpfte) den Orestes und sogar des Sophokles Elektra hieher der Analogie wegen ziehen, so geschieht es weil jene Dramen einen glücklichen Ausgang nehmen. Dindorf meinte pracf, Alc. p. 5. Probabile est enim poetas hoc inprimis curasse, ut quarta tragoedia argumentum haberet, auod non ad agitandos vehementiori motu spectatorum animos esset comparatum, sed propius accederet ad levitatem dramatis satyrici. Zuletzt wurde dieses Spiel als Ueberfinss betrachtet, weil es isolirt und vielleicht aufser Verhindung mit Tragödien stand, deshalb mit geringerem Fleis behandelt und in den Winkel gedrängt. Von der Sprache des Satyrspiels wird weniges eigenthümliche berichtet. Das Deminutiv "Hovilog iv role surveixole hat Eust, in Z. p. 989, 47, aus einem Lex. Rhet. angemerkt. Das große stattlich geschriebene fr. inc. 461. hei Nauck aus Stob. S. 97, 17, paíst uur in ein satvreskes Drama; vielleicht auch fr. 346. Im Satyrspiel sind jetzt die jüngsten Versuche das Stück 'Ayı'ır, angehlich von Python dem Katanacer oder von Alexander dem Großen (6 τον 'Αγίνα τὸ σατυρικὸν δραμάτιον γεγραφώς Ath. XIII. p. 595. der ein lehhaft geschriebenes Bruchstück von 18 Versen daraus bewahrt hat), der Menedemns von Lykophron und vielleicht Sachen des Tarsers Demetrius Diog. V. 85. Sieht man auf die gewählten Stoffe, so mochten solche Reproduktionen wenig mehr als die Form des Satyrspiels hewahren. Vollends crinnern die Rhythmen aus dem 'Houning surveixés des jüngeren Astydamas (p. 64.) an den Standpunkt eines Komikers. Man ersieht aber nicht in welchem Sinne Sositheus (p. 74.) als Hersteller des alterthümlichen Satyrdramas gelten darf. Sonst kommt in mancher nicht jungen Inschrift ein σατυφογράφος oder ποιητής σατύφων vor, wie Αίμιλιος, 'Αμινίας, Γόργιππος, 'Ηρακλείδης 'Ηρακλείδου 'Αθηναίος.

7. Theatertage: die Bestimmung derselben hängt an Zeiten und Eigenthümlichkeit der Dionysischen Feste. Hier forderten Täuschungen und Missverständnisse, welche die namhaftesten Forscher in endlose Wirren verstrickten, zur Entscheidung über die Fragen auf, ob die Lenzeen entweder mit den ländlichen Dionysien einerlei gewesen oder mit den Anthesterien zusammenfielen. Dass nun aber keins von beidem der Fall war, dass viel-140 mehr die Lenacen als ein besonderes Fest im Monat Gamelion oder in dem Lenseon der alten Ionier und im Bezirk Limnae begangen wurden, wo ein Heiligthnin des Dionysos Aijvatov lag, dies haben um dieselbe Zeit in erschöpfender Untersuchung Hermann Leipz. LZ. 1817. Nr. 59. 60. (aufgenommen von Dindorf in Comm. Aristoph, VII. p. 11-28.) und Böckh Vom Unterschiede der Attischen Lenaeen, Anthesterien und ländlichen Dionysien, Abh. d. Berl. Akad. 1816-17. unwidersprechlich erwiesen. Fritzsche zwar de Lenacis Atticis, Rost, 1837, widerstrebt in drei übermäßig gedehnten Programmen, doch wäre hier am wenigsten der Platz um ein Kapitel der Alterthilmer, das in kleinliches und selbst unfruchtbares Detail verläuft, mit allem Ueberflufs an Meinungen aufznnehmen. Gewifs ist dass man in den Umgebungen des Lenaeum friihzeitig seenische Spiele, bevor das Theater erbaut war (Hesych, v. Έπὶ Δηναίω ἀγών und Phot. v. Αηναίον), aber lange nach Einsetzung der Anthesterien feierte: denn dafs die Choën älter als die Lenaeen waren erhellt aus Suid. v. Τὰ έκ τών άμαξών σκώμματα. Nach einer Sage bei den Grammatikern (Hesveh, Phot, v. čzora und Eust, in Od. p. 1472.) schaute man vor Alters auf dem Markte rong diovvσιαπούς άγώνας, aber keine Spur flihrt auf ein dramatisches Spiel. Ein Gegenstück zu der städtischen, besonders der vom Staat angeordneten Lenacenfeier waren ländliche Feste der Demen, wie zu Kollytus; den Anfwand trugen die Demoten, auch sorgten sie zuweilen für Aufführung klassischer Dramen. Eln Beleg bei Isaens de Ciron, hered. 15. είς Διονύσια είς άγφὸν hyer del hude nat uer exercen edemonduer art. Diese vor- und kleinstädtischen Theater übertraf das im Piraeeus; hier beging man Διονύσια τὰ κατ' άνροὺς night unter Aufsight des Archon sondern des dortigen Demarchs nach den Beschlüssen des Gaus mit dramatischen Spielen: wichtig Inser. Att. 101. Des Dionysischen Pompes im Piraceus mit tragischem und komischem Spiel gedenkt das nnten erwähnte Gesetz bei Demosth. Mid. n. 517. Vermntblich sah man dort alte Stücke, worauf Aclian V. H. II. 13. dentet, vgl. Böckh Abhandl, über d. Antig. p. 200. fg. Für die Dichter und Schauspieler bedeuten aber mehr die großen

Dionysien im städtischen Theater zur Zeit des Frühlings: sie

exalia: ἀστικοὶ neben den Αηναϊκοὶ V. X. Oratt, p. 839, D. und Dioz. VIII, 90, δεδιδατέναι ἐν ἄστει Schol, Ran. 67, Man ver-

steht diese großen oder städtischen Dionysien ohne näheren Zusatz, wo des Attischen Theaters oder eines auswärtigen gedacht wird, Dio Chr. I. p. 427, and die Sammlung bei Weleker p. 1274, 1295. Die Lenacen waren aber der eigentliche Schanplatz der alten Komödie; sie werden selten (Diod. XV, 74. Ath. V. p. 217, A.) für die Tragödie genannt. Vielleicht waren sie weniger abgeschlossen, wofern die Fremden an ihnen im Chor mitwirken und Choregie leisten durften, Schol, Phil, 954. An den städtischen Dionysien aber treten die hesten Tragfiden tii mit nenen Stileken hervor, Formel romyodois umrois belegt von Heust, in Luciani Tim. 51, und Welcker p. 910. An diesen glänzenden Tagen der Dionysien wurden im Theater auch die feierlichsten patriotischen Akte nebst Ehrenbezeigungen jeder Art vollzogen, worunter die Verkündigung des goldnen Kranzes, Psephismen hei Demosth, dc Cor., pp. 253, 265. Mehreres Wieseler Griech. Theater in d. Encykl. p. 168. fg., der für das gleiche Verfahren anderer Städte manchen Beleg ans den Inschriften erwähnt. Sogar Im Gau der Algoreic (ihren Beschlufs hat mitgetheilt Revue archéologique 1865, Xl. p. 155. - avsinses de nal Diorvaime tois umumadois tois Alkarijoir ir to beatom url.) war das Sniel an den Dionysien ein günstiger Moment, um ein ehrendes Dekret für zwei um den Gau verdiente Mitbürger zu verkünden. Alsdann wurden auch solche gesehen die sonst (wie Sokrates) das Schauspiel selten besnehten: Plut. de c.vil. p. 603. C. nkije plav ipigar, be h Zevonplitge nad' Enastor brog ele asto : ατήτι Διονυσίων καινοίς τραγωδοίς, έπικοσμών ώς έφασαν τήν έορτήν, cf. Lex. Rhet. p. 309. An den Authesterien wurden ebenso wenig als air den Phanathenaeen (Böckh de Gr. tray, pr. p. 208.) Schauspiele gegeben; denn die Verfilgung des Lykurg in Vitt. A. Oratt. p. 841. F. Eleipsyns de nal vouvre, ton meel tan noundan, άγώνα τους Χυτροις Επιτελεύν Εφαιείλου έν τώ θεάτου, και τόν νικήσαντα είς άστυ καταλέγεσθαι, πρότερου ούκ έξοι, άναλαμβάνων

Zaltetz die Frage, wie groß die Zahl der Dramen war und in welcher Folge ein an beiten stätistischen Dionysien aufgeführt warden. Einigerausfen häfst sie sich aus dem Gesetz von Eugeorus (wenn es icht ist) erleligen, welches unter den Bestaudtheilen der Peste die Reihenfolge der dramatischen Spiele geenat verzeichnet, bei Democht. M.d., p.517. ören ji negen ji st. Jusvien ir Illequari sal of sougheolt sel of repropobit, sch j jeth.

τὸν ἀγὰνα ἐκλελοιπότα, geht nur auf eine verschollene Zeit der Komödie zurück. Vergl. Hermann Gottesdienstl. Alterth.p. 304. xal of reavgebol. Vier Spieltage waren gewils uicht zu viel, tür das Publikum aber nicht zu wenig, wenu es mit soleher Fülle dos gelstigen Genusses fertig werden wollte. Sinnig benntzt Sauppe noch die Thatsache, daß der Betrag des Theorikon eine Drachme (Philochorus sagt freilich einschriftischen d'π ναῦτοι

rometh), für jeden Tag zwei Obolen war; darans schliefst er daß die dramatischen Aufführungen an den großen Dionysien drei Tage währten. Sicher sind in der besten Zeit Tragödien und Komödien nach einander gespielt worden; soll man aber das ungefähre Zeitmaß berechnen, welches drei mit einauder certirende Tetralogien neben den übrigen Festlichkeiten erforderten, so konnten an den großen Dionysien nur wenige Tragiker auftreten. Unter diesen Umständen hat Polus ziemlich das äußerste Maß erfüllt, als er acht Tragödien in vier Tagen (Plut, an seni ger, resp. p. 785, B.) kurz vor seinem Tode spielte, wir wissen nicht ob in Athen; seine Zeit liegt freilich bereits hinter der klassischen. Keine größere Gewissheit hat Hermann Gottesdienstl. Alterth. p. 313. fg. ermittelt. Wieseler Advers. in Acsch, et Aristoph, p. 99. sqq. begründet die Muthuafsung, daß 142 Vormittags an den Lenaca Tragödien, Nachmittags Komödien gespielt wurden, glaubhaft mit einer vor anderen beweisenden Stelle Arist. Av. 790. ff. Sauppe nahm p. 20. an dass an jedem Tage der großen Diouvsien eine Trilogie und eine Kouödie gespielt worden sei; weniger genligsam setzten andere fünf tragische Tetralogien und fünf Komödien. Billig mußten aber Publikum und Richter fordern, daß die mit einander eertirenden Tragiker oder Komiker an demselben Tage fertig wurden: anch sollte man glauben daß Aufführungen ganzer Tetralogien keinen Platz nicht für die Komikor am Nachmittag zurückließen. Besser kounten die Dramatiker in den Tag sich theilen, sobald jeder Tragiker nur mit einem Stück auftrat. In der Blütezeit stritten offenhar je drei Komiker gegen einander, als zwei Preise ertheilt wurden; nachdem aber der Chor fortgefallen war sehen wir fünf auftreten, Argum. Arist. Ptuti für Ol. 97, 4. und die Trilmmer einer Inschrift aus Ol. 106. C. Inser. 231. Der von Aristot. Part. 7, 11. gesetzte Fall von hundert Dramen gilt in jedem Betracht als hypothetisch. In welcher Folge die Dichter und ihre Schauspieler die Bühne betreten sollten, darüber entschied das Loos: dies beweist erstlieh Aristoph. Eccl. 1194. "ru προείλης, der Dichter wilnseht zugleich daß die Riehter nicht das zuletzt gehörte Stück allein im Gedächtnifs behalten möchten; danu Pollux IV, 88. "Eoutor i'v noundine inonorie largor of μετά πολλούς δ μλυ άπζυ του θεατρου, τζε φωνής άποπειρώμε-

νος, των δὲ πρὸ αὐτοῦ πέντων ἐκπεσόντων, "Ερμωνα μὲν ὁ κῆ-

opt divendities, δ δ ούς ύπαιοσίακε, ξαμία πληγεία, εξεργήσεισο του Ιεσιού τη σείλισγη τους έφωναστές άναιαείτο. Einen Aufrrad durch den Herold erwähnt Arist. Ach. 11.

8. Bekränzung des Siegers, Rubhak. in 7im. p. 246. sq. Gastmal des Agrathou; Freigebückeit des 1on Ath. 1. p. 3. F. Schol.

Arist, Pac. 835. Dass der Dichter vom Staat einen Ehrensold empfing, erhellt nicht klar aus Schol, Aristoph. Pac. 696, μέποτε ίδύπει Σοφοκλής περί τούς μισθούς και τάς νεμήσεις όψέ ποτε φιλοτιμότερος γεγονέναι. Erst um die Zeiten des Demosthenes empfangen die Meister anch eherne Bildsäulen im Theater; bereits war Astydamas (p. 63.) wegen seines Parthenonaeus (Phot. Suid. v. Zavrhy Inaivic nebst anderen Sammlern) dieser Ehre gewiirdigt. Spätere wareu hierin verschwenderisch, und Dio Chrys. Or. 31, p. 628, riigt den Leichtsinn der Athener, welche damals einen sehr flachen Dichter - od udvor yalxore foraxaσιν άλλά και παρά Μένανδρον. Choregische Tripoden, Hauptstelle Pausan. I, 20. Choregische Denkmäler und Inschriften die sich auf Siege beziehen, Bückh in C. I. 211. Staatsh. 2. Ausg. I. p. 609. Keil im Bulletin der Petersh. Akad. d. Wiss. Phil. Cl. T. 16. 1859. p. 83. ff. Die wenigsten dieser anathematischen Drei-143 filfse, die besonders auf Vasenbildern (Wieseler Satyrsp. p.586. fg.) sichtbar sind, stehen in sicherer Beziehung zum Drama. Von den ehoregischen Insebriften und verwandten Anathemen läßt sich aus den gelehrten Redaktionen der Didaskalien ein nur nnvollständiges Bild gewinnen, den Bruchstücken Corp. Inser. I. n. 229-31, fehlt der offizielle Charakter. Den Werth der Didaskalien hat Bückh über d. Dionysien p. 86. völlig wahr geschätzt: "die Didaskalien sind nächst den Münzen und Inschriften und den Werken der ersten Geschichtschreiber die lantersten

Titel der Stücke: sonst einfach und wenig charakteristisch, bis Doppelitiel aufkauen, als mas sich gewöhnte die beliebtesten Dramen nach der einen von beiden Hauptpersonen zu eitliere. Für Bearbeiter von Praguenten ist diese Variation lästig und oft tänschend: Valck. Distr. p. 16. Welcker Til. p. 611. Nachtrag. p. 83. fg. und besondern Nachweise bei Meineke Com. 1. p. 254. Aber auch die Titel zusaumengeböriger Dramen wurden ver-

Aves ist jetzt gestrichen.

und zuverläßigsten Quellen, gleichzeitige Urkunden über die wirklich aufgehühren Stüteke, gesammelt von Schriftstellern, demen eine längst untergegangene Welt von Denkmälern offen lage. Daraus stammen auch die ebronologischen Angaben, die den Platz eines Dramas in der Saumnlung des Dichters bezeichnen: der Zeit nach war Aufgone das 32 Stütek des Sophoktes, das 16. wie es sebeint (die Zahl im Argum. Fat. ist verdorben) des Enzipides Alkestist; die Notiz von Aristophames wechselt, Sehüll d. Att. Tetral. p. 355. Eigenthümlich ist der Titel Kresphontes beim Euripides. Daneben gab es frühzeitig konventionelle Bezeichnungen der Stücke, Titel wie Δικούφγια und Θρέσεια: Süvern über d. hist. Cbarakter des Dramas p. 112. fg.

Ueberarbeitungen und doppelte Recensionen: Objekt von Böckh Graecae traquediae principum num ca quae supersunt et genuina omnia sint et forma primitiva servata etc. Heidelh. 1808. Die Hypothese daß Dramen, in deren Text starke Variationen oder Interpolationen vorkommen, in doppelten Ansgaben existirten, hat immer mehr Beschränkungen erfahren. Der Ausdruck fabulae correctue tänschte schon den Quintilian X, 1, 66. in seinem Urtheil über Aeschylus. Die Formel avadidasser erklärt Blomf. pract, Perss, p. 26, ungenau von einer wiederholten Aufführung: sie gilt vielmehr den Abänderungen, welche der Dichter bei einer neuen Aufführung und nicht immer für dieselbe Bühne traf. Hauptstelle Schol. Arist. Ran. 1060. Eine komische Phrase (die den anapaestischen Rhythmus verräth) έπικατιθείν και πτερνίζειν, von Phryn, Sequ. p. 39, erklärt, lässt Operationen annehmen, dergleichen Euripides an der Medea des Neophron, er und 144 Sophokles am Philoktet des Aesehylus anslibten: Themen oder Motive die in einem älteren Stück wenig genutzt liegen geblieben waren, suchte man aufzufrischen und einem vorgerlickten Standnunkt der Zeit gemilfs fruchtbar zu machen. Das Verhältnifs der ersten zur zweiten Ausgabe wird jetzt nur an Stücken des Euripides und Aristophanes mit Sicherbeit verfolgt. Belege bei Böckh p. 21. sq.

Zuletzt wäre hier der Plats auch den Fleiß der Tragiker zu registrien und die Zahl der gelieferten Dramen zu berechnen registrien und die Zahl der gelieferten Dramen zu berechnen geweiteren p. 880. fg. glambte gegen 1400 annehmen zu dürfen. Mirgend sind aber die Zahlen so selwankend und bedenktich anmad bei Suidas, dem wir die meisten Angaben verdanken. Gewiß sind einige Zahlen book gegriffen und uitsesen uürchen-haft dinken, etwa Philokies mit 100, Aristarch mit 70, Neophron mit 130, Kartisom itt 100, Aristarch mit 70, Neophron mit 130, Kartisom itt 100, Aristarch mit 70, Veophron bestimmt, und der Klasse der dersynservacju (p. 5) wird ansebniche gewesen ein. Das eigentliche Repertoir oder der bielbende Stamm klassbeter Dramen die sich auf dem Theater unter allem Weelbacl der Mode hielten, war wie bei den Neneren klein und bestand bauspischlicht in einer Aussahl des Sophoktes und Euripdexts und Euripdext som der production der der bei den Neneren klein und bestand bauspischlicht in einer Aussahl des Sophoktes und Euripdext.

Unter Ockonomie der Tragödie haben alte Kenner

115. Innere Verfassung der Tragödie: Ockonomie. Zweek und Ideenkreis.

## Ockonomie der Tragiker. den Haushalt aller poetischen Mittel verstanden, welche die

Tragiker künstlerisch verarbeiten mußten, um ein volles Bild bestimmter Ideen und Auschanungen darzustellen. Die Weehselwirkung sinnlicher Scenerie mit sittlichen Gedanken. durch Mythen, Charakteristik und eine Fülle der Formen vermittelt, diente hier einem letzten geistigen Zweck; diese mächtige Znrüstung aber wurde durch das Geheimnis eines Plans beherrscht, der alle Glieder des Ganzen zusammen-Keine Gattung der Griechischen Poesie hatte sieh eine höhere Aufgabe gestellt, keine war in gleichem Grade veranlafst die wesentliehen Formen der früheren Gedichtarten und Stile bündig zu verschmelzen; was daher sonst in Kunstformen nud Standnunkten gesondert aus einander lief, sammelte sieh hier, um in einer höheren Einheit aufzugehen. Soweit ruht nun die Tragödie zwar auf dem Grunde des Epos und Melos, beide Stnfen dienten ihr als 145 Vorsehule, in beiden fand sie eine Werkstätte der formalen Kunst: fibrigens war sie durchaus eine neue Schönfung. Denn als die Frucht eines reich begabten und kritisch gestimmten Zeitalters mußte sie die Technik und Lebensweisheit der Vorgänger, welche von anderen Zweeken und einfachen Zuständen ausging, in einer volleren und vielseitigen Gestalt aufnehmen, nicht aber eklektisch wiederholen. In der That war die Tragödie zusammengesetzt wie noch keine Gattung, und als das Werk reifer Zeiten und Individuen abhängig von Reflexion, Kritik und wechselnden Tendenzen. Vom Epos empfingen nun die Tragiker einen großen Theil ihres Stoffs, die bedeutendsten Mythen, die Zeichnung des heroischen Alterthums, den Sinu für plastischen Stil und Elemente der Phraseologie. Das Melos bot neben seinem Reichthum an Versmaßen und rhythmischen Formen eine nieht geringe Mannichfaltigkeit der Stilarten für den Ausdruck der Subjektivität, zugleich einen Schatz

praktischer Einsichten ans dem öffentlichen Leben, die der erstarkte reflektirende Verstand ergriffen und ehemals verbreitet hatte. Beide Guttnugen hatten also trefflich vorgearbeitet und eine Schule für dichterische Vorbildung hinterlassen, aber ihre Komposition war dem Attiker fremdartig, da sie genan mit der Denkweise der Stämme, dem Charakter ihrer politischen und religiösen Gesellschaft, dem überlieferten stilistischen Gesetz, überhaupt mit der landschaftlichen Besonderheit zusammenhing. Die Tragiker konnten auf keine dieser Traditionen in Form oder Bildung sich beschränken: sie waren weder so naive Verehrer der Sage, dass sie den Mythos um seiner selbst willen zur Aufgabe machten, noch pflegten Attiker den Staat und die Religion in Festliedern zu verherrlichen, oder die subiektiven Empfindungen und Erfahrungen vorzutragen, in denen ein Reiz des Melos und des elegischen Gedichts liegt. Denn die Summe politischer religiöser individueller Gedanken, welche das innere Leben der Attiker in sich schlofs. ging weit über den Verband mythischer Themen mit chorischen Gesängen hinaus. Der Mythos, das faßlichste Gemeingut der Hellenen, wurde nur der Rahmen für eine Darstellung sittlicher Wahrheiten, die rhythmischen Formen aber vertheilte man in einer Auswahl über alle Glieder des dramatischen Gedichts. Alle bisherigen Richtungen des 146 Denkens and Empfindens, soweit solche von Epos, Melos und vermittelnden Gedichtarten vertreten waren, erschienen daher in der Tragödie verarbeitet: ihre Kunstmittel wurden auf einen neuen Gehalt und Standpunkt berechnet.

Schon die Technik entfernte den Tragitær von der Verfafsung des Epos. Die Begebenheiten der epischen Welt fordern in ihrer Unmittelbarkeit einen breiten, nicht zu pritzisen Plan, sie wollen langsam auf einer durch Episodien und Rultepunkte verzügerten Bahn vorrtleken, und bedürfen einer durch Zeit und Ort nirgend gelemmten Delnbarkeit; die Glieder des Geldeits lagern gemächtlich neben einander, und wenngleich sie durch Versehrinkung straff in einander greifen können und sieh verflechten lassen, so füllen sie doch das Ganze mit einem Anspruch auf Seib-

ständigkeit. Gedrängter Vortrag und Eile der Erzählung. um rascher an das Ende zu gelangen, widerstreben (8, 93, 2, 3,) der gemüthlichen Freiheit des enischen Gesanges, dem das volle Recht auf Breite der Plastik und auf mannichfaltige Gruppen eine Vielheit selbst untergeordneter Beiwerke gestattet. Die Tragödie will aber aus einer ununterbrochenen Handlung, die durch eine kansale Verkettung vom Anfaug bis ans Ende läuft, mit größter Spannkraft sich entwickeln; sie begehrt Widerstand und Verwickelungen, ihr Plan ruht auf dem zwingenden Verbande von Ursachen und Folgen, der mit Nothwendigkeit auf einen Schluss treiht und drängt. Sie fordert deshalh Ahhängigkeit von Lagen und Durchdringung von Gegensätzen, woraus ein streng bedingter und durch Gründe der Wahrscheinlichkeit geregelter Zusammenhang hervorgeben muss; sie meidet aber alles naive Verweilen, alle Willkür in Details und Beiwerken mit plastischer Zeichnung. Für eine solche Breite hat diese Diehtung weder Raum noch Stimmung, weil sie niemals die Vergangenheit darstellt oder ein volles Bild ihrer Zustände bezweckt. Vielmehr fast der Tragiker alle Begebenheiten als Erscheinungen einer geistigen Welt, und darf dafür mit großer Freiheit den mythischen Stoff behandeln; er schildert sittliche Kämpfe, welche die Menschheit einst bestand und noch künftig bestehen wird, Streitfragen und Mißgeschick des 147 irrenden Menschen, nicht einen Streit aus den heroischen Kollisionen des Naturlebens; die Handlungen werden in Gespräch und Erzählung mehr sprungweise gezeichnet als in ununterbrochenem Fortgang vor Augen gertickt. Daher die Schnelligkeit und Energie der dramatischen Bewegung, welche die Spitzen einer Handlung streift und im ausdruckvollen Sprachgebrauch durch doaua, doav statt des tiblichen πράττειν bezeichnet wird; sie hietet der Reflexion einen größeren Spielraum als der sinnlichen Wahrnehmung. Indem daher dieser drastische Prozefs aus innerer Nothwendigkeit eine Reihe von Stufen oder Akten entrollt; wird eine gehobene Stimmung oder ein Pathos crzeugt, welches sich auf das letzte Ziel richtet und kein Verweilen, sogar

dem sinnenden Gemüth keine Freiheit verstattet. Selbst das Mittel des Erzählens, woran eine der wunderbaren Wirkungen des Epikers geknüpft ist, hat in der Tragödie nur nntergeordneten Werth, wenn durch eine Begebenheit welche sieh auf der Bühne nicht vergegenwärtigen lässt der Fortgang des Gedichts beschlennigt werden soll. Wie daher die Zwecke beider Gattungen verschieden sind, so fordert ihr Plan eine fast entgegengesetzte Technik: in der Tragödie beherrscht der alle Glieder umspannende Gedanke den Verlauf einer streng begrenzten Haudlung und bewegt sich in einem gemessenen, immer mehr zum letzten Abschluss sich verengenden Kreise; das Epos entwickelt dagegen Thaten und Abentener einer hervorragenden Persönliehkeit und macht sie zum Mittelpunkt eines Lebenskreises, der aus mannichfaltigen Gruppen sich zusammensetzt nnd behaglich eine Folge von Ereignissen aufnimmt, die durch kein inneres Gesetz sondern durch künstlerische Hand geregelt wird. Wenn nnn beide Gattungen im Gebiet desselben Mythos sieh begegnen, so wählt der Epiker einen ansgedehnten Kreis, und kann ihn durch eingeschaltete Digressionen noch erweitern, der Tragiker aber beschränkt sich auf Abselnitte dieses Kreises; beispielsweise haben schon alte Kunstrichter angemerkt daß ans Ilias und Odyssee 148 Tragödien in großer Zahl gezogen waren. Keinen geringeren Unterschied machen die poetischen Kräfte. Der Epiker schuf aus Sagen und Liedern, geleitet und begeistert von den Anschauungen der Vorzeit, die Bilder und Begebenheiten der heroisehen Vergangenheit, und entfaltete daran ein objektives Gemälde der mehr durch starken Willen and kühne Leidenschaft als mit Reflexion wirkenden Naturkraft; der Tragiker dagegen vermittelte dnreh den abstrakt gefaßten Mythos, welcher bloß Träger einer in jungerer Zeit gewonnenen Einsicht sein sollte, das Verständnis allgemeiner Wahrheiten, welche dem Standpunkt der damaligen Bildnng entsprachen und die Summe der religiösen und sittlichen Welt enthielten. Auf beiden Seiten standen daher die Methoden und Gaben der Darstellung in umgekehrtem Verhältnifs: das Epos legte seinen ideellen

Kern in die Blüte heroischer Individuen und verlieh ihnen die bleibende Bedeutung von Typen der alterthümlichen Menschheit, die Tragsdie verfolgt einen ethischen Gedanken und erläntert ihn an den mythischen Gestalten, denn diese besaßen fast die Klarbeit historischer Größen im Bewnistsein der Nation.

2. Hiernach läfst der Haushalt des tragischen Gedichts in seinen Hauptstücken sich überseben. Die Aufgabe des Tragikers war eine durch Zeit und Ort begrenzte Handlung sittlich tüchtiger, mit sittlichem Gehalt erfüllter Personen als den Ausdruck eines großen menschlichen Leides darzustellen. Zeit und Ort durfte zwar der Dichter mit einiger Freiheit und selbst Willkür behandelu. doch sollte die scenische Darstellung einige Wahrscheinliehkeit haben, weil alles unter den Augen der Zuschauer vorging, und ein Verschwinden der zeitlichen und örtlichen Bedingungen, jenes unentbehrliche Vorrecht des erzählenden Epos, wurde hier durch den raschen Verlauf einer fast immer auf der nahen Bühne sich abspielenden Begebenheit unmöglich. Man setzte daher stillschweigend die Daner eines Tages, und verlängerte nur unmerklich diesen Zeitranm bei den untergeordneten Ereignissen, die bloß erzählt und weniger streng bereehnet wurden; doch trug Aeschylus um höherer Wirkung willen kein Bedenken über so enge Schranken und Maße sich wegzusetzen. Noch mehr machten die Gegenwart des Chores, die Schlichtheit der Scene, selbst 149 die herkömmliche Beständigkeit der Dekorationen oder der Bühnenwand rathsam, die sichtbaren Akte der Handlung dem möglichst wenig veränderten Schauplatz zu erhalten: selbst der Wechsel der Periakten hat den dramatischen Raum nur wenig und auf kurze Zeit verschoben. Aber anch in diesem Punkte war Aeschylus nicht gar ängstlich, ohnehin stand er dem Epos noch näher; keine solche Rücksicht wurde von der alten Komödie genau beachtet, denn ihre phantastische Natur gestattet und fordert eine geniale Kühnheit in raschen Uebergängen und Sprüngen. Diese beiden sogenannten Einheiten der Zeit und des Ortes (d. h. das Zusammenfallen der vorgestellten

und wirklichen Zeit- und Raumverhältnisse) waren weniger nothwendig als die Einheit der Handlung; sie bildet die stärkste Scheidewand zwischen Epos und Tragödie. Der Dramatiker gebraucht keinen Mythos, dessen Spannkraft durch Episodien und prächtige Figuren gehoben wird. in dem eine Reihe neben einander laufender oder sich kreuzender Felder ohne Nachtheil des Grundthemas lagern darf und neue Gruppen mit verschiedenartigen Interessen und Charakteren den Gesichtskreis erweitern: ein solches Gettimmel annuthiger Stoffe war dem Tragiker fremd und hätte seinem gemessenen Zweck widersprochen. Die Tragödie verwendet keinen mannichfaltigen und ausgedehnten Stoff, sondern ergründet und entwickelt eine großartige Begebenheit, deren Glieder durch einen kausalen Zusammenhang in einander greifen und einem innerlichen Prinzip folgend den Zufall oder äußerlich gereihte Mythen ausschließen. Nur derienige Mythos war also tragisch und besafs einen pathetischen Grundton, in welchem ein menschliches Geschick aus Gegenwirkungen von sittlichen Zuständen und persönlichem Willen oder aus dem Streit objektiver und subjektiver Mächte floß. Ein tragischer Mythos durfte nicht weit und breit angelegt sein, noch weniger eine Fülle der unähnlichsten Geschiehten heranziehen, wo Gruppen charaktervoller Helden ohne jeden einheitlichen Zusammenhang in einer physischen Welt sich tummelten. Selbst Euripides, der nicht immer mit einer 150 homogenen Handlung sich begnügt und lose geknüpfte Begebenheiten in demselben Drama zusammenreiht, begeht diesen Fehler um des höheren Zweckes willen, damit die Kausalität und der sittliche Verband in einem größeren Umfang menschlicher Schieksale kräftig empfunden werde. Die Tragödie stand daher auf einem engen Platz und stieg in die Tiefen des bewegten Lebens, ihre Handlung führt bündig gefaßt auf einen Brennpunkt, welcher alle demselben Kreise nahe kommenden Personen fesselt und in Kontraste zieht; sonst blieb ihr Gang einfach, der energischen Einfalt der antiken Welt entsprechend, die wenig verworren oder durch Intriguen verflochten noch in der Poesie die ktrzesten

Wege geht. Da nnn das tragische Motiv einer Kollision im Streit zwischen göttlichem Recht und menschlicher Leidenschaft lag, und alles dramatische Spiel auf die Gegensätze der Freiheit und des nnfreien Irrthums, der berechtigten und der unberechtigten That ausläuft, so schliehtet der Tragiker diesen Dualismus und Zusammenstofs als einen ethischen Prozefs, und bewirkt die Lösung eines solchen Gegensatzes hauptsächlich durch die beiden Rollen, die sich in die Aufgaben des ersten und zweiten Schauspielers (8, 114, 3.) theilen. Denn hier konnte nicht wie im Epos eine Hauptperson alle Wendungen des Mythos durch ihr überwiegendes Interesse beherrschen. Erst unter der Gegenwirkung beider gewinnt die Handlung einen Grad erschöpfender Vollständigkeit, die das Gegenstück der epischen Einseitigkeit ist. Demnach sind Charaktere der Nerv der tragischen Ockonomie, und wieweit der Dramatiker seiner Kunst mächtig geworden, dies erhellt nicht nur aus seiner Gestaltung des mythischen Plans, sondern auch aus der Charakteristik der thätigen Personen.

3. Die Zeichnung der tragischen Charaktere wechselte nach den Zeiten und Standpunkten der Diehter. Wenn die beiden Repräsentanten der antiken Tragödie vorzüglich in der Ethopöje zusammentreffen, so ist Enripides vom Herkommen völlig abgewichen. Bei jenen sind ideale 151 Typen die Grundlage der Charaktere, sie geben ihnen eine straffe, selbst schroffe Haltung und erfüllen sie mit dem Gehalt von Abstrakten, die den Eindruck nnwandelbarer Masken machen, bei Sophokles nur mit dem Zusatz einer feinen psychologischen Färbung; Euripides hingegen zeichnet Individuen aus der Wirklichkeit mit unbestimmtem Werth und wandelbarer Subjektivität, ohne heroischen Grundton, selbst ohne nationalen Zug. Anch waren in der älteren Tragödie die Charaktere der Hauptpersonen ein bleibender, durch Ueberlieferung gegebener Stamm; der Dichter durfte sie nnr in den Plan des Stücks eintragen und ihre Grenzen bestimmen, sie bewahren daher einen substanziellen Kern, der immer erkennbar durchscheint; Euripides gestaltet seine Charaktere beliebig nach dem

wechselnden Plan and lässt sie mit den Strömungen des Pathos schwanken; daher fehlt ihnen konkrete Festigkeit und als Werkzenge des Dichters dienen sie seinen dramaturgischen Zwecken, mögen sie nun frei erfunden oder Figuren der Wirklichkeit sein. Dort empfangen wir im Geist der wortkargen antiken Erhabenheit (Anm. zu §. 32, 3.) ienen tiefen Eindrack, den etwa der hohe Stil der Skulptur erzeugt: hier erinnert vieles an den Pinselstrich des Malers. Diese den Modernen unbekannte Differenz wird ans dem Wechsel der Zeiten leicht erklärt. Aesehylus und Sophokles wirkten in einem Zeitpunkt, der das vollkommenste Gleichgewicht zwischen Denken und Handeln, die klarste Harmonie in der Sittliehkeit und Bildung besafs und auf nuerschilttertem Boden des Realismus stand. Diese positive Gesellschaft war von den Idealen des Hellenischen Wesens erfüllt und bewegte sieh überall in den nngetrübten Elementen der nationalen Tradition: ihr verdankten die Tragiker jene markigen Charaktere, die so scharf und gediegen waren, dass sie mit symmetrischer Genauigkeit gruppirt und ihre Züge mit wenigen kräftigen Striehen erschöpft werden konnten. Das Publikum folgte schnell, denn es erkannte den Kern der bewnfsten volksthitmliehen Art in Thun und Rede; den Diehtern gelang nicht minder die Charakteristik, denn sie forderte mehr natürliehe Be-152 redsamkeit als Kunst. Nnn war das antike Leben von der Oeffentlichkeit umschloßen, nnd selten überschritt es die gebotenen Schranken des Ebenmasses; das Subjekt trat zurück und iene Tragiker drangen wenig in die Tiefen der Innerlichkeit, noch weniger bertihrten sie die Leidenschaften und Kontraste persönlicher Art. Mit ihrer Knnst vertrug sieh daher am besten die Plastik der heroischen Kraft im klassischen Sagenkreise, wo ritterliehe Männer vom Verhängnifs oder von Irrthtmern ergriffen und in leidenschaftliche Kämpfe gerissen wurden. Nirgend aber erschien die Zerrissenheit des Lebens unter dem Einfluss des Bösen, nirgend gerieth die praktische Tugend in Streit mit dem Gewissen, und hieftir hätte damals, da iede gewaltsame Verwiekelung fehlte, weder die Tugendlehre der Alten noch

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 8. Aus. 11

ihre Praxis einen Boden gefunden: Bosheit und widerwärtige Verbrechen blieben fern von der Poesie. Dies war also das Zeitalter des typischen Mafses oder der non. der geschlosenen Charaktere mit strenger Haltung und obiektivem Werth, die man unter die wesentlichen Merkmale der antiken Tragödie zählt. Mit ihnen verknüpfte sich die diavota, der Ausdruck einer analogen Gesinnung und Weise sich auszusprechen, wo Reflexionen und Maximen ebenso selten als rhetorische Künste sind: die Form der Rede durfte nur soweit reichen, dass man den Eindruck einer völligen Uebereinstimmung des Handelns mit dem Denken erhielt. So fest umschriebene, so wenig veränderliche Typen der überlieferten Sittlichkeit kounten die Gegensätze des Lebens und seine Geschieke sehr energisch darlegen, forderten aber weder einen überraschendon Wechsel der Situationen noch einen raschen Fortgang der Aktion. Das alterthümliche Drama begehrt ein nur beschräuktes Mass an Handlung, seine frühesten Versuche (dafür sind vor anderen die Supplices des Acschylus ein Beleg) verlafsen sogar noch so wenig den epischen Plan, dass die Stufen der Handlung unversteckt und fast übersichtlich auf theilbarer Fläche sich ausbreiten. Dieser Technik gegenüber hat Euripides, der Darsteller des ochlokratischen Standpunkts, ein völlig neues Prinzip der Ethopöje durchgeführt. Seine Zeitgenossen waren vom Ideal und von der Herrschaft der sittlichen Tradition gewichen, die Schranken fielen, die früher Geburt, Reichthum und bevorrechtete 133 Bildung setzten, an ihre Stelle trat das Talent und der Intelligenz eröffnete sich ein unbegrenztes Feld. Vor dieser Ausgleichung zogen die strengen Charaktere sich aus der Oeffentliehkeit zurück, und sie werden immer seltuer in der Poesie gefunden. Statt ihrer glänzte die Kraft des reflektirenden Verstaudes, von rheterischer Gewandheit und räsonnirender Moral unterstützt: Leidenschaft und absolute Willkür regierten in der Attischen Gesellschaft, und das reich begabte Volk das abgewandt von sittlicher Einfalt in eine mächtige Strömung gerissen und allos Schwerpunktes enthoben war, giug hastig auf die früher ungekannten Pro-

bleme der Subiektivität ein. Die Persönlichkeit durfte nunmehr in höchster Mannichfaltigkeit auftreten, ihr psychologischer Gehalt wurde mit kritischer Reflexion an den unähnlichsten Individuen beobachtet, und man ergründete die geheimen Motive des Herzens. Euripides übertrug die neuen Erfahrungen auf den dramatischen Plan: seine Dramen sind ein heller Spiegel, der in die Veränderungen jener Zeit blicken läfst. Ihm fehlen starke Charaktere von substanziellem Werth, deren Macht einst in ihrer Selbsthestimmung lag und in einer klaren Folge von sittlichen Gegensätzen hervortrat; seine Zeit war charakterlos. Den Platz der Charaktere haben Figuren der bürgerlichen Welt eingenommen, deren praktische Tüchtigkeit außer Verhältnifs zur Redefertigkeit steht; ihre Richtung bestimmt das Pathos, und mit dem wortreichen Uebermass der διάνοια, mehr duldend als thatkräftig, entfalten sie die trüben Wirren der menschliehen Natur, die weder sittliches Ethos noch politischen Ernst kennen. Deshalb glänzen hier vorzugsweise die weiblichen Charaktere: sie sind nicht wie bei den früheren Tragikern nur Abarten der männlichen Rollen, sondern leiten durch eine nene Welt zarter und starker Leidenschaft in die Widersprüche des inneren Lebens ein. Eine Folge 134 hievon ist daß Euripides selten seinen Plan in organischer Verkettung vom Anfang bis ans Ende durchführt; die tragischen Personen dienen als Erscheinungen des Pathos und eilen in leidenschaftlicher Bewegung, spannen aber das Interesse für die Lösung der schwebenden Aufgaben und Fragen. Willkur und Zufälligkeiten, selbst leere Räume waren hier unvermeidliche Mängel der Oekonomie; die Begebenheiten werden nicht bis zur innerlichen Einheit mittelst vernünftiger Gründe gegliedert, die Charaktere haben alle schaffende Kraft an den Dichter abgegeben. sie würden sogar völlig verflüchtigt in der Luft schweben. wenn dieser ihnen nicht einiges vom eigenen feinen Gefühl und religiöses Interesse geliehen hätte. begreift man dass in jener halb romantischen Tragödie der Gang eines Stückes von der früheren Scenerie sich weit entfernt, dass er vollends aufgehört hat nach Art des Epos

durchsiehtig und plastisch zu sein. Das sehlimmste Resultat war aber dieses, daß die Charaktere den mythischen Boden, in dem sie früher wurzelten, völlig verloren und weltlich, gewissermaßen kosmopolitisch wurden; die Tragödie neigt seit Euripides zur Universalität, und je mehr die Volksthümlichkeit der Griechen an Charakter einblifst, desto weniger bedeutet dort der nationale Standpunkt.

4. Denselben Wechsel erfuhr die Bearbeitung der Mythen. Sie waren noch kaum durch Darstellungen des Phrynichus eingeleitet, als Aesch vlus den hohen Werth begriff, welchen der Schatz der Stamm- und Heldensage dem Tragiker darbot. Mit enthusiastischer Tiefe des Geistes gerüstet durchlief er einen großen Theil des mythischeu Zeitalters, vom alten Götterthum der Titanen bis zur Dämmeruug historischer Größen, selbst versteckte Lokalsagen nicht ausgesehlossen, und zog darans den Kern eines dramatischeu Cyclus: die Tetralogie war das Kunstmittel um den ideellen Gehalt und iuneren Zusammenhang mythischer Gruppen auschaulich zu macheu. Seitdem gab der Mythos, hauptsächlich des heroischen Kreises, den rechtmäßigen Stoff und Boden der Tragödie: man vermied aber historische Themen, nachdem ein Versuch des Phrynichus (p. 18.). Ereignisse des Tages auf die Bühne zu bringen. 155 mifsfallen hatte; die gelegentliche Behandlung patriotischer Themen (nach dem glänzenden Vorgang der Perser des Aeschylns) gehörte zu den Ausnahmen. Man fühlte richtig daß allein der Mythos das Organ dieser Dichtuug sei, weil er in unmittelbarster Form die volksthümlichen Sagen bewahrt; dass dagegeu der geschiehtliche Logos von gelehrter Forschung abhängt und kein Gemeingut ist; auch war die Kenutnifs der Hellenischen Geschichte, soweit ihr nationaler Kern zum Bewufstsein der Mehrzahl kam, noch juug und beschränkt, ehe die Kunst der Prosa den Weg zum historischen Studium bahnte; nicht zu gedenken daß einer idealen Zeit, welche selber mitten in einer reichen Geschiehte stand, die poetische Darstellung historischer Massen fern lag. Indem daher Aeschylus einen Stamm edler und großartiger Mythen aus der Litteratur des Epos erlas.

wurde der tragische Stoff begrenzt und anf den rechten Boden gestellt. Den Mittelpunkt bildete darin der epische Kyklos, der Verlauf des Trojanischen Kriegs mit seinem dnnklen Hintergrande, den Königshäusern des Lains und der Atriden, bis auf seine letzten Vorsprünge herab, Rückkehr und Ende des Odyssens. Homer als Stifter dieses Sagenkreises heifst den Alten (\$. 94, 2, Anm.) in ihrem Sinne der Vater der Tragödie. Zum klassischen Mythos fligte noch der Verkehr mit den großen Melikern einen interessanten Anhang mit romantischem Charakter: sie lieferten einen reichen Schatz von Ortsagen, der aus ihrer Heimat nnd ans Pflanzstädten gesammelt, aber noch dnrch wunderbare Geschichten von fernen Weltgegenden verschönert war; die Meliker erweiterten die Heroenfabel dnrch vielfache Spielarten und Sprossen, deren Scene sie phantastisch in die märchenhaften Länder der mythischen Geographic verlegten. So wurde das System der Heldenfabel abgerundet; ihr Ueberschufs fand im Satyrspiel einen schicklichen Platz. Zu diesen ausehnlichen Gruppen der nationalen nnd landschaftlichen Sagenwelt fügten die Tragiker znletzt ein eigenthümliches, durch Popularität wirksames Element, den Attischen Mythos. In einer Zeit des politischen Selbstgefühls durften sie die dürftigen, in den Winkel gedrängten Ueberlieferungen Attikas aus ihrem Versteck auf einen freieren Schauplatz ziehen und durch Anknüpfung an die Vorgeschichten ihres Rnhms, durch Ausschmütekung des Theseus und des Eleusischen Kreises, die Heimat mit allem Glanz ausstatten, sogar einen liberal oder demokratisch gefärbten Geist in diese jüngste Stufe der mythischen Themen legen. Unter so gewandten Händen erhielt jener Auszug der Attischen Fabel ein leidliches Ansehn. Aber selbst den klassischen Mythos machten sie wirksamer durch patriotische Motive der vaterländischen Sage, die sie mit feinem Gefühl in die fremde Fabel verwebten: so vor allen großartig Acschylus in den Eumeniden, annuthig Sophokles im zweiten Occipus, sinnig Euripides im rasenden Herakles. Hiedurch rückten ihnen berühmte Mythen näher und traten in gemüthliche Beziehung zu den Attischen Kulten. So haben

die Tragiker durch stetige Fortbildung der in einer Blütenlese vereinten Mythen eine Encyklopädie der Griechischen Mythologie festgesetzt: sie war die fritheste Redaktion dieses Stoffs ans dem antiken Zeitranm und kleidete viele der geläufigsten Mythen in die seitdem bekannte Form; die Grammatiker pflegen daher neben den epischen Erzählern die Sagen oder Abweichungen der Attischen Dichter als erste Quellen hervorzuheben. Durch die Tragiker mögen anch nm dieselbe Zeit in Athen die Studien der Mythographen angeregt sein, wenn man aus den Arbeiten des Pherekydes und Hellanikos schließen darf. Zugleich mit der Sagenknnde wurde die bildende Knnst durch die tragischen Stoffe gefördert. Plastik and tragische Poesie waren in der Periode des Perikles geistesverwandt, und begegneten einander in idealer Reinheit, in Harmonie und Ebenmass: mancher Theil der sinnlichen Anschauung, die wir nach dem Untergang des alten Bühnen- nnd Schauspielwesens entbehren, läßt sich noch ietzt ans Typen und Gruppen der Skulptur ersetzen. Eine Reihe von Mythen und pathetischen Situationen welche durch das Drama berühmt und popular geworden, gewährte den Künstlern einen Schatz edler und fruchtbarer Motive; die Plastik hat zuletzt mit ihnen in reichster Answahl das Leben des Alterthums, namentlich den Luxus, die Hänslichkeit und häufig die Grabmäler geschmückt. pnnkte der tragischen Mythen behandelten Bildhauer in Reliefs, Maler in Tafel - und Wandmalerci. die Vasengemälde nach allen Seiten ergiebig, und auch in Verbindnng mit den Fragmenten oft benntzt worden um den Plan verlorener Dramen beim Euripides herzustellen. Denn kein anderer Tragiker hatte der Kunst so viele, so günstige Motive dargeboten: von ihm augeregt haben große Meister die Macht und Energie der Leidenschaft, die spannende Verwickelung und die Katastrophe des tragischen Moments. die jener mit ergreifender Wahrheit zn schildern weißs, in den knappen Ranm bewunderter Gemälde gefaßt und durch den Zauber ihrer sympathischen Kunst verewigt.

Rasch erwnehs und gelangte das Mythenreich der

Tragiker zur systematischen Vollständigkeit: die Diehter haben aber, was der Natur der Individuen und der Zeiten entsprach, unter verschiedenen Gesichtspunkten dafür beigestenert. Ae seh vln süberschritt selten das Gebiet der enischen Fabel, doch wurden ihre Verzweigungen, namentlich dämonische Geschiehten, und manche selbständig oder anch im Zusammenhang mit dem dichterischen Mythos gefaste Lokalsage von ihm nicht verschmäht. In der Zeichnung und alterthumlichen Charakteristik ist er nirgend von der Einfalt und tynischen Erhabenheit des Epos abgewichen: die Willenskraft und die Widersprüche der innerlichen Welt, soweit sie sich an den Reibungen der Persönlichkeit äußern. hatte seine Zeit kein Bedürfnifs hervorzukehren, sondern ihr Blick war auf die verhängnifsvollen Schickungen eines festen, kühnen, von göttlichem Gesetz umgrenzten Gesehlechts, auf seine Leiden und Kämpfe gerichtet, um dort Einsieht in die sittlichen Ordnungen zn gewinnen. Der Dichter verbrauchte nun für die Zwecke seiner gründlichen Ethopöje einen anschnlichen Raum, aber die Schärfe der ge-128 sehlossenen Typen passte zum epischen Plan, an dem er festhält, und unbekämmert um strenge Berechnung des Zeitmaßes liebt er in der poetischen Idee zu verweilen. Dieser Objektivität welche den Fortgang des Stitcks an den Werth der Charaktere knupft und zugleich der Betrachtung einen vollen Ranm eröffnet, entsprach auch der Hanshalt, Aeschylus setzte den Bau seines Dramas aus einem zweifachen Bestand zusammen, aus dem epischen Körper, welcher mit Erzählung und Dialog (ἐπειςόδια) weehselt, und aus den melischen Theilen, wo große Chorlieder zwischen Episodien gelegt sind und von der letzten Wendnng eines Akts ausgehend den weiteren Verlauf einleiten. auf demselben Grunde ruht die feinere Kunst des Sophokles, schon weil er in Bearbeitung der Mythen durch psychologische Motive bestimmt wird. Seine Dichtungen waren aus der innerlichen Welt geschöpft, seine Gemälde standen aber auch dem praktischen Leben näher und forderten eine gedrängte Handlung auf dem knappsten Raum und in strenger Gliederung, die handelnden Personen mußten

rascher zusammenspielen, und indem sie sich im Sinne der entwickelten Gesellschaft unter steter Gegenwirkung auf ein Ziel bewegen, werden sie doch durch ein ethisches Gesetz als den Schwerpunkt des Problems verschränkt. An Stelle der epischen Verknüpfung trat daher ein künstlich angelegter Plan, der durch das Ineinander von Akten sich auszeichnet und aus Gegensätzen, freien Entschlüssen und geistigen Triehfedern hervorgeht. Sonst blieb der Dichter in der plastischen Zeichnung dem Epos getreu; seine Stärke beweisen die von ihm mit Glanz und Vorliebe behandelten Spitzen der heroischen Mythologie, die durch hobes Pathos hervorstechenden Größen des Troischen, Thebanischen und Argivischen Kreises, mit denen er manchen benachbarten Stoff, auch den untergeordneten der dämonischen Fabel verband. Die schlichten Grundzuge der Mythen hat er als denkender Künstler durchgebildet, veredelt und mit weiser Sparsamkeit erweitert; diese hohen Gestalten waren ihm kein bloßes Symbol und Mittel der Dramaturgie, wie der nächsten reflektirenden Zeit, sondern Glieder und Offenbarungen der dichterischen Idee, deren Gehalt die Heroen in klarem Gepräge durchdringt. Hiedurch ist ihm vor anderen die reiche Charakteristik der Individuen gelungen. 110 und die lichtvollen Figuren seiner Mythen treten bei großer plastischer Bestimmtheit dem Hörer als ein Spiegel der für alle Zeit bestehenden sittlichen und religiösen Ordnung entgegen. Sophokles faste nun zwar die Mythen andächtig in ihrer Hoheit und sein Gemüth begehrte keine spekulative Deutung, doch sollten iene nicht mehr die Zeugen alterthümlicher Schickungen sein, sondern die Harmonie der göttlichen Weltregierung, mit der die Freiheit des Willens

Euripides einen neuen Weg oder ein eigenthümliches System in den Dichtersagen erwählt. Desto gewisser und einleuchtender sind die Neuerungen in der Mythopoje durch Euripides. Er war un-

auch irreud sich vertragen lernt, zum Verständniss bringen. Wieweit die nächsten Tragiker ihm hierin folgten und glichen ist ungewiss; die Mehrzahl neigte wol zu verwickelten und hochnathetischen Stoffen, sicher hat aber keiner außer

fähig an die mythische Welt und die Geister der heroischen Zeit zu glauben, noch weniger galt ihm das überlieferte Götterthum, er trug sogar kein Bedenken die Fignren und Mytheu öffentlich nach dem Dogma des Anaxagoras in physikalische Begriffe zu zersetzen. Dann ging er weiter und nutzte die todt gewordene Masse blofs als einen Stoff der Reflexiou; diese Schatten empfingen dadurch ein Scheinleben, dass sie dem Standpunkt der Ochlokratie nahe traten. Die Namen sind dieselben, ihre Werthe mussten andere werden. Mythische Namen und Geschichten hat er in Figuren des bürgerlichen Lebens umgewandelt, und so verflüchtigt betraten sie den Boden der Wirklichkeit. alles Rückhalts, den ihnen die heroische Welt gab. bis auf den nationalen Typus beraubt; was ihnen au Sicherheit und noetischem Gehalt abgeht oder au Würde mangelt. das ersetzen sie durch die Reinheit des menschlichen Gefühls, wodurch sie für die dramatische Darstellung immer einige Wahrheit behielten. Nur begünstigt Euripides solche Mythen, welche sich ursprünglich oder leicht verändert in die Fragen der Moral aufnehmen ließen, welche die Leidenschaft oder ihre Sophistik glänzend belenchten konnten und sonst den nenen Problemen dienten, die der ochlokratische Zeitenlauf anregte. Dagegen trat jeder Stoff zurück. en der das Pathos des Heldenalters und scharfe Charakteristik fordert, und schon deshalb wurden von ihm ans dem klassischen Epos oder der Troischen Fabel nicht zu hervorstechende Punkte gewählt. Statt des Glanzes und der Kraft entfaltet aber Euripides die größte Mannichfaltigkeit: ihm gefielen ebenso sehr die lichten als die verborgensten Begebenheiten erlauchter Fürstenhäuser, Helden und Frauen. besonders ihre von schwerem Verhängnifs und von heißer Leidenschaft erfüllten Abenteuer. Kein Tragiker umspannte soviele Mythen, und man bewundert nicht blofs den Umfang und die Dehnbarkeit seines Fabelkreises, sondern auch die vielseitigen Methoden und schöpferischen Motive, wodnrch er klug und erfinderisch eutweder alte Stoffe befrachtet und ihre Wirkung steigert, oder neue Themen, die er aus keeker, selbst willkürlicher Umdichtung gewann, zum Theil aus entlegenen

Winkeln der zersplitterten Sage hervorzog, um eines reichen scenischen Interesses willen einführt. Weibliche Charaktere spielten darin oftmals eine wichtige Rolle; sie waren ein geeignetes Organ um in dem kontroversartig angelegten Plan neue freisinnige Fragen oder Gesiehtspunkte beredt vorzutragen, wie in Antiope, Auge, Ino, Melanippe, Stheneboea: das Thema der Medea bekam erst unter seinen Händen eine zundende Kraft. Diese frischen geistigen Einflüsse hoben auch den Reiz und Umfang des patriotischen Dramas, denn Euripides leitet die Mythen gern durch eine gefällige Wendung auf den Boden seiner Heimat über und verknüpft ihre letzten Ausläufer, die sogar bis zur Heraklidenzeit herabgehen, mit dem Attischen Ruhm. Selbst der häufige Fehler des Uebermaßes, der ihn aus Mangel an Selbstbeschränkung nöthigt vielen Stoff aufzubrauchen und zu versehwenden, war für ihn ein nicht geringerer Antrieb den Fabelschatz bis zn seinen außersten Grenzen ausznbenten, als der Wetteifer mit seinen Vorgängern. Denn die drei großen Tragiker haben fast eiferstichtig nach einander mit einem Knnstfleifs, der die Furcht vor dem Verdacht eines Plagium nicht kannte, dieselben Mythen und Aufgaben immer von neuem anfgenommen, jeder bemüht durch geniale Wendungen den Schatz sittlicher Ideen zn mehren und auf der Bahn des geistigen Besitzes und des Schönen gleich sehr vorzuschreiten, als die Technik ins feine zu veredeln. Euripides zeigte hier sein erfindsames Naturel in glänzendem Lieht, überbot sich aber auch in unglücklicher oder willkürlicher Neuerung, um 161 mit Aesehvlus und Sophokles zu wetteifern; doch hat er

a mit Assehylins und Sophokles zu wetteifern; doch hat er im wesentliehen die Fundgruben des tragischen Mythos erschöpft und den Nachfolgern mehr Raum für Variation als unangebantes Feld gelassen. Zuletzt zogen die sehönetn und wirksamsten Tragdien einen engen Kreis, der die Schieksale weniger gefeierter Personen wie Thyestes Iphigenia Orestes Alkmaeon Melenger umschlofs; der dramatische Mythos fand unvermeidlich seine Schranken an der wählbaren Fabel und am Interesse des satten Püblikuns. Diese natürliehe, durch Zeit und Ohjekt gebotene §. 115. Tragische Poesie. Oekonomie der Tragiker. 171

Grenze hat entschieden anch den Abschluss der nationalen Tragödie herbeigeführt.

Wenn man endlich die Stoffe snmmirt, welche hier durch vereinte Kraft so vieler Dichter popularisirt und ein Gemeingut wurden, so sind die Lichtpunkte der tragischen Mythologie erstlich Stücke der Trojanischen Heldensage, nach der Gewähr des Homerischen und kyklischen Epos, dann die Königshäuser von Theben und Argos, minder die von Actolien und Thessalien, an die sich ein interessanter Spätling die Argonautenfabel knutpft, ferner einige Gruppen von Heroen, die meistentheils eigene Kreise beschreiben, vorzugsweise Herakles und Theseus; diese boten einen Uebergang zum letzten, künstlich auf den Hauptstamm gepfropften Reise, zur Attischen Fabel. Der tragische Mythos hatte sich zum mächtigen Baum entwickelt, der noch eine Fülle von Aesten und Sprossen trieb, als man die dunklere landschaftliche Sage, namentlich von Sicilien und Italien heranzog; die dämonischen, mystischen und barbarischen Stoffe, deren Gipfel und Tnunmelplatz der Bacchische Kultus war, konnten mit der Tragödie weniger sich befreunden als mit dem Satyrspiel, und es traf sich günstig für den Ansbau der nationalen Fabel, daß dieses alterthümliche Fachwerk manches zersprengte Thema phantastischer Art von den Seitenpfaden der Heroenwelt anfnahm. Eigenthümliches Material, wovon jetzt bei den Griechischen Dramatikern zuweilen nur eine schwache Spnr begegnet, haben allem Anschein nach die Römischen Tragiker behandelt. Von beiden Seiten her bewahrt eine Blütenlese gangbarer und gewählter Argumente das Schulbuch Hygini Fabulae, ein dramaturgischer Codex, dessen Text von seiner ursprünglichen Reinheit völlig abgewiehen, sonst noch immer reichhaltig ist, aber die Quellen wenig unter-162 scheidet und zu dürftige Skizzen entwirft, nm einen sicheren Anhalt für Herstellung des Plans verlorener Dramen zu gewähren.

Für den größeren Theil dieser Thatsachen müssen wenige Nachweise genügen; denn sollte man auch in Erörterungen der dramaturgischen Theorie eingehen, so würde das Mass einer Litte-

rargeschichte weit überschritten. Gleichwohl knüpft sieh ein erhebliches Interesse noch an manchen Punkt, mit dem die Aesthetiker im Ueberfluss sieh beschäftigten; kaum widersteht man der Versuchung, ohne Rücksicht auf die Bühnenpraxis eine Reihe soleher Fragen zusammenzufafsen, die zuletzt in nichts geringeres als einen Kommentar zur Aristotelischen Poetik auslaufen würden. Schon über das Verhältnifs der Tragödie zum Epos und Melos wäre viel zu sagen; indefs liegen jetzt die Tage lener Aesthetik hinter uns, welche die Attische Tragodie für eine Versehmelzung dieser beiden Gattangen oder ein eklektisches Produkt erklärt. Nur anknüpfend an die vorhandenen Formen, aber ausgehend von dem mimetischen Dithyrambus hat die Tragödie der Attiker einen neuen Ideenkreis mit großer Schstilndigkeit eingeführt; was sie dem Melos oder dem Epos (in Darstellungen einer minner nach der bekannten Lehre Platos Rep. III. p. 394.) verdankt, erscheint hier als ein neues Element, und hievon kann der Dialog am bündigsten überzeugen.

Ansserdem bleibt ein dankbares, in mancher Hinsicht lehrreiches Thema, wenn es nicht unsere Grenzen überschritte, der Einfluss den das Studium der drei Griechischen Meister auf das neuere Drama geübt hat. Für die Geschichte des hellenisirenden Dramas, das mit Reproduktion antiker Formen und mythologischer Stoffe beginnend zuletzt auf die Klippe der Schicksalstragödie gerieth, besitzen wir Vorarbeiten in der Deutschen und Französischen Litteratur; für jene bei Cholevius Gesch. der Deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, L. 1856. Th. 2. die Kapitel 23, 24. Für letztere manches interessante (worunter namentlich die treffenden Aeufserungen von Voltaire durch einen Grad der Unbefangenheit überraschen) bei Berger de Xivrey Sources antiques de la litt, franc, Par, 1829, p. 222, ff. Wenn auch die Tyrannei der antikisirenden Theorie durch ihren Formalismus drückte, so blieb doeh die Französische Tragödie von den Alten weit mehr unabhängig als man sonst annahm: Strehlke über Corneille und Racine, Danziger Progr. 1856.

den Reichthnm der Tendenzen und Plane gestimmt und gespannt werden; das antike Drama behielt in allem Wechsel, selbst in der Vielseitigkeit des reflektirenden Enripides, einen Grad objektiver Einfachheit, da der Tragiker als Darsteller der sittlichen Welt beruhigen und zu geläuterter Intelligenz (κάθαρσις) führen wollte; das damalige Publikum behauptete seine kritische Stimmung, wie man aus der früher gegebenen Schilderung desselhen ersieht. Aehnlich unterscheidet Schiller p. 86, zwischen den Expositionen des Epikers und des Tragikers: "Ieh glaube dass man dem dramatischen Dichter bierin weit mehr nachsehen muss; ehen weil er seinen Zweek in die Folge und an das Ende setzt, so darf man ihm erlauben den Anfang mehr als Mittel zu behandeln. Er steht unter der Kategorio der Kansalität, der Epiker unter der Substantialität; dort kauu und darf etwas als Ursacho von was anderem da sein, hier mnfa alles sich selhst um selner selbst willen geltend machen." Eine Fortsetzung s. daselbst n. 374. ff. Lehrreich G. Freytag Die Technik des Dramas, Leipz. 1863.

2. Die früheste Definition des tragischen Haushalts ist iene berühmte, his anf unsere Tage höchst verschieden ansgelegte Definition von Aristotelos Poet. 6. four our roaymolia μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος έχούσης, ήδυσμένω λόγω, χωρίς έχαστω των είδων έν τοίς μορίοις, δρώντων καί ού δι απαγγελίας, δι έλέου και φόβου περαίνουσα την τών τοιούτων παθημάτων κάθαρσι». Unter den zahlreichen Erörterungen konnte man ehemals hervorhehen: den frühesten methodischen Versuch von Lessing Dramat, H. 74, ff. dann Goethe Kunst u. Alt. VI. 1. Nachgel. Schr. VI. p. 16. ff. Fr. v. Raumer Abb. d. Prenfs. Akad, J. 1828, p. 125, ff. Ed. Müller Gesch. d. Theorie d. Kunst II. p. 60. ff. 378, ff. und fast zuletzt Koek im ersten von 3 Elbinger Progr. 1851 - 53. Dann die Schriften von Bernays, Stahr, Spengel (s. unten), die zahlreichen Erklärungen der Poetik (namentlich Susemihl in d. Einleitung zu s. Ansg. L. 1865, p. 28. ff.) his in nusere Tage, zuletzt Ueberweg in d. Zeitsehr. f. Philos. Bd. 36, p. 260, ff. Silberstein Die Katharsis d. Aristot, L. 1868. Sie werden aufs amständlichste besprochen von Döring im Philol. XX1. nnd XXV11. Hauptpunkte sind: πράξεως σπουδαίας, nicht eine Handlung mit großen Zwecken, mit moralisch-guten Leuten oder mit hoehgestellten Personen, sondern ein erhahener Stoff 164 von ernster und sittlicher Natur, gezogen aus den Problemen des sittlichen Lebens, deren Ernst einen orklärten Gegensatz zn den niedrigen Motiven der Komödie hildet. Denn onovdatos hedentet in der Kunstsprache der Klassiker ernst und würdig (im Gegensatz zn ysloiog komisch, p. 547. 2. Ausg.); die Hanptperson des antiken Tranerspiels war kein trivialer, keiu verdorhener

Charakter, keiner der durch Verbrechen oder blindes Schioksal

sondern durch Irrthum und Mangel an Einsicht schuldig und unglücklich wird. Vom Epos scheidet sich die tragische Handlung durch das Prädikat releias, auch durch den Zusatz uiysbos έγούσης: sie soll einen inneren Abschluß finden, rund und voll sein, bel mäßigem Umfang, der nach Poet. 7. durch einen übersichtlichen, klar gegliederten Mythos richtige Verhältnisse gewinnt, zwischen klein und groß wie einem schönen Kunstwerke gebührt die Mitte hält. Nach Uebergehung der weiteren Bestimmungen sind allein problematisch die Schlusworte, welche die xátaosis und deren Mittel angeben. Sie konnten entweder von der moralischen psychologischen idealen oder von der höchsten künstlerischen Wirkung verstanden werden; jene hat L. Spengel in der akad. Abhandl. Ueber die κάθαρσις τῶν παθημάτων - Abh. d. B. Akad. d. Wiss. I. Cl. IX. München 1859. gründlich vertheldigt, diese hingegen, die pathologische Wirkung eines Knnstwerks, um seiner selbst und nicht um der Zuschauer willen, billigte Goethe, mit der Paraphrase: "die nach einem Verlauf von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt," indem er voraussetzt daß der Dichter, nachdem er einen Knoten geknüpft und würdig gelöst, mit einer Ausgleichung und Versöhnung iener Leidenschaften abschließe, die den Zuschauer aufklärt, sonst um nichts gebessert nach Hanse gehen läßt. Diese Dentung entspricht weder dem Werth des Griechischen Ausdrucks noch dem Zweck der Gattung; niemand hat das Ziel der Tragödie darein gesetzt, dass sie mit Reinigung der Affekte sich befaßen und schließen soll. Sie will vielmehr Einsichten motiviren und läutern, Gefühle reinigen und veredeln, nicht homfopathisch mittelst einer halbärztlichen Knr oder Katharsis krankhafte Gemüther bernhigen und erleichtern. Letzteres meinten unter anderen, welche Goethe beitreten, J. Bernays, Aristoteles über Wirkung der Tragödie. Abhandlungen der hist. philosoph. Gesellschaft in Breslau 1858. und A. Stahr, Aristot. und die Wirkung der Tragödie, Berl. 1859. Man kann aber nicht bezweifeln dass Aristoteles in seiner Definition sieh elner nenen, ihm elgenthümlichen Terminologie bedient, wo die zadagois unter mehreren Gesichtspunkten bildlich gesagt und deshalb einer schwankenden Bezlehung fähig war; denn man durfte vielleicht an priesterliche Sühnnng in mystischem Knlt, mit noch größerem Recht an die musikalische Paedagogik (besonders wegen der Aensserungen am Ende der Politik) und an medizinlsche Heilung denken. Zuletzt blieb immer und mit jedem Bilde verträglich ein Verfahren, wodurch das von unreinen Stoffen getrübte Gemüth abgeklärt wird. Die itingeren Philosophen, namentlich die Neuplatoniker (Hauptstelle Olympiod. ln Alcib. I. p. 54. Creuz.), gebrauchen κάθαρσις in gleichem Sinne. Nicht weniger eigenthümlich klingt das in

έλεος και φόβος enthaltene Moment, welches Spengel auf eine Polemik gegen Platos Anklage der Poesie zurückführen will. Soviel mochte nun schwerlich in dieser kleinen Andeutung liegen; sondern die beiden in der Tragödie wirksamsten Stimmungen sollten durch den Gang des Schauspiels erhöht und aus persönlichen Gefühlen in einen nathetischen Zustand umgewandelt werden, der nnr an die großen Leiden und Geschicke der Menschheit denken läßt. Was Aristoteles selber zur Erläuterung der Katharse gesagt haben muß, stand auf einem jetzt verlorenen Blatt. Er scheint aber das Ziel des Tragikers anf Thatsachen des Mitleids und der Furcht zu beschränken, d. h. auf den Streit des Subjektiven mit dem Objektiven, und fordert zugleich das Mitgefühl des Zuschauers für ein furchthares Geschick: Stellen in c. 13. and c. 14, 2. Er meinte wol dass hel voller Durchführung dieses Streites, wo das Allgemeine mit dem Besonderen in Einklang treten soll, der Affekt von allem zufälligen Geflihl hefreit auf ein richtiges Mass herautgestimmt werde, bis unser Bewußtsein von menschlichen Dingen zur reineren Erkenntnifs gelange. Den Prozefs der Dramaturgie fafst er nur einseitig, und auch sonst hebt er die Befriedigung bervor, welche sie durch Läuterung der Affekte (Poet. 14, 4, cf. Rhet. I. 11, 23, 24.) 165 verschafft; aber die Hauptsache, nnr etwas kurz ausgesprochen. daß der Kunstgenus durch Affekte vermittelt, durch ein allmälich gewonnenes Verständnis ethischer Thatsachen begründet wird and mit einer gelänterten Empfindung abschliefst, sieht man durchschimmern. Nur verschweigt er den Begriff der Schuld. Sonst weight Vischer Aesthetik I. 329, fg. von ihm nicht wesentlich ab. Ehenso verstandesmäßig faßt er die Vorzäge der Tragodie vor dem Euos Poet, c. 27. Ihre Bündigkeit und voll-

kommnere Technik hefriedigte den Verstand des Denkers, und die hüchsten Ziele der Dichtung schienen ihm in der tragischen als einem hüberen Gehiet enthalten zu sein. Hierüber genügt

Schiller Briefw. Th. 3. p. 98. ff.

wie man aus der vulg. τρίτης ήμέρας entnahm, bis zum dritten Tage. Hiezu wurde die Darstellung des Achillens gefügt, der Im tefsten Schmerz lange Zeit nichts oder weniges sprach; auch von ihm heifst es im jüngeren Schol. Arist. Ran. 942. δς μέχρι τριών ήμερών σύδεν φθέγγεται, wol aus Missverständnis oder falscher Uebertragung jenes Falls in der Niobe, wie Hermann Opusc. III. p. 42, vermnthet. Vgl. Schöll Tetral. p. 509, 513. Dafs die Begrenzung des dramatischen Verlaufs nur zu Gunsten der theatralischen Technik stattfinde, nicht aus Gesetzen der Kunst fliefse, bemerkt Aristoteles c. 7. extr. und in einem Nachhall e. 24, 5. Einheltliche Handlung der Tragödie (μίαν πράξιν όλην and teleias) wird von ihm aus dem inneren Zusammenhang organischer Glieder, im Gegensatz zu den gleichgültigen und gleichzeitigen Aggregaten des epischen Bestandes, bfindig abgeleitet c. 8. 23. Was an diesen Einheiten wahr und statthaft ist, das hat man nach den Kontroversen der Französischen Theoretiker im 17. Jahrhundert (Fabr. B. L. I. p. 47. Cholevins Geschichte der D. Poesie nach ihren ant. Elcm. I. p. 539. ff.) aus der entschei-166 denden Polemik von Lessing Dramat, I, 46, (woran Metastasio mit anderen anknüpft) zuerst gelernt. Vgl. Teichmüller Beitr.z. Aristot. Poetik I. p. 206. ff. Diesen Punkt erschöpft Schlegel II. p. 78-114.

3. Tragische Charaktere: die Typen der antiken Tragödie hat Schiller gezeichnet Th. 8. p. 52. "Es ist mir anfgefallen daß die Charaktere des Griechischen Trauerspiels mehr oder weniger idealische Masken und keine eigentliche Individuen sind -. So ist z. B. Ulysses im Ajax und im Philoktet offenbar nur das Ideal der listigen, über ihre Mittel nie verlegenen engherzigen Klugheit; so ist Kreon im Oedip und in der Antigone blofs die kalte Königswürde. Man kommt mit solchen Charakteren in der Tragödie offenbar viel besser aus, sie exponiren sich geschwinder, und ihre Züge sind permanenter und fester. Die Wahrheit leidet dadurch nicht, weil sie blofsen logischen Wesen ebenso eutgegengesetzt sind als bloßen Individnen." Anderes Hartung Lehren d. Alten über d. Dichtk. p. 116. ff. Den typischen Gehalt der dramatischen Charaktere hat auch Aristoteles in der Poetik mehrmals anerkannt, zugleich aber bemerkt dass eine doppelte Charakterzeichnung mit dem Wechsel der Technik eintrat: diese zweifache Zeichnung unterscheldet er dnrch ήθη nnd διάνοια. Der Begriff der ήθη bestimmt den sittlichen Werth (c. 2, 1.) mit dem Grundton der Erhabenheit, von ihnen geht alles Handeln aus, und sie werden im Lebensplan, in Motiven and Entschlüssen, überhanpt in zooalosoic (besonders Rhet. III, 16, 8.) wahrgenommen. Das Organ einer solchen charaktervollen Stimmung ist like joung. Das Element dagegen der wandelbaren Persönlichkeit enthält die digworg, sie

erscheint räsonnirend und rhetorisch in der jüngeren Tragödie. vertritt aber das 130c oder den inhaltvollen Charakter, an dessen Stelle die subjektive Leidenschaft überwog, αί γάρ τών νέων των πλείστων αήθεις τραγωδίαι είσί. Hanptstellen c. 6, 25, extr. Die antike Tragödie hielt Wort und That in einem Gleichgewicht, das sittliche Bewnsstsein fand für jeden bedentenden Moment einen angemeisenen Ansdruck; als man die Grundlagen des Ethos verlor, wurde die halb in der Lnft schwebende διάνοια von der Reflexion und den dramatnrgischen Kombinationen des Dichters abbängig. Was Welcker ep. Cycl. I. p. 336. der Tragödie nachrühmt, dass sie an einigen wenigen bestimmten Charakteren festhielt, bemüht dieselben nach Massgabe des Hauptgedankens auszubilden und besonnen nnizuwandeln, daß sie Gefallen an einfacben ethischen Grundformen, an der gegebenen Anordnung und Zusammensetzung in abgeschloßenen Kreisen batte: dies gilt von der Tragödie vor Euripides.

4. Tragische- Mythen: Hanptschrift das mehrerwähnte Buch von Welcker. Die Gr. Trag, mit Rücksicht auf den 167 epischen Cyclus geordnet, eine Fortsetzung des Werkes über die Aeschylische Trilogie. Znm Beschlus kleinerer Uebersichten sind dort die sämtlichen Mythenkreise, die von Griechischen und Römischen Tragikern sicher oder mntbmasslich bebandelt waren, zusammengestellt p. 1485-98. Das Epos hat die meisten nnd dankbarsten Stoffe geliefert, einen Nachtrag die Lyriker, namentlich Stesichorus, derselbe war aber weit geringer als von einigen mit starker Uebertreibung (Nitzsch Sagenpoesie p. 504.) bebauptet wird. Hiernach bleibt nur ein vergleichender Ueberblick der tragischen Mythologie zu wünschen, damit man nach allen Seiten den Stufengang und die Gruppen einer frei geschaffenen Bilderwelt erkenne. Wenn sie gleich über epischem Boden sich erhob and mit melischen Elementen umging, so wurde sie doch durch Variationen und Erweiterungen auf nene Bahnen geführt; die Fassung des Mythos stimmte zuletzt wenig mit der Tradition, sobald man willkürlich die Kultur der Zeitgenoßen zum Regulativ nahm. Den blofsen Abrifs dieser sämtlichen Geschichten hat in einer Art Zeitfolge znerst W. Canter V. L. V, 4. auf einen Faden gereiht. Forschungen wurden dafür von den Alten fleißig betrieben: Γλαύκος έν τοζς περί Αλοχύλου μύθων, Argum. Perss., wol Abschnitt seines größeren Werkes περί ποιπτών, Ions. S. H. Ph. p. 29. Δικαιάρχου υποθέσεις των Ευριπίδου καλ Σοφοκλέους μύθων (S. Empir. adv. M. III, 3.), Philochorus περί τῶν Σοφοκλέους μύθων βιβλ. έ. nach Snidas, nebst Verfassern von τραγφδούμενα, namentlich Asklepiades (oben p. 2.), bis auf nnseren Hyginns herab. Ein Uebelstand hindert hier an genaner Gruppirung: die Zeit der Tragödien ist größtentheils unbekannt, und da die Chronologie der behandelten Themen fragmentarisch blelbt, so Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. H. Abth. 2. 3. Auf. 12

fehlt hänfig ein wichtiges Aktenstlick in der Geschichte der Dramaturgie. Gruppe (Ariadne p. 417. ff) setzt mehrmals voraus, Sophokles habe gewöhnlich erst nach Stücken des mehr erfindsamen Euripides gearbeitet und den Plan verfeinert oder verbessert. Weit später mögen die Tragiker den dankbarsten Stoff als Gemeingut ergriffen haben, um darin mit ciuander zu wetteifern. Euripides aber der jüngere Dichter sah vieles vorweg genommen, und da die Mythen ihm nur einen pathologischen Stoff zuführten, den er nach Belieben umschuf, so war er wol der erste der darin seine Vorgänger oder Kunstgenossen überbot; daß er gleichwohl die gliieklichen Gedanken auderer auch wenig verändert beibehielt, lehrt seine Bearbeitung der Medea von Neophron. Nachweise für Gemeinsehaft an Mythen (das früheste Beispiel sind uns die Perser nach des Phrynichus Phoenissen) geben Welcker p. 458. und Susemihl zu Aristot. Poetik p. 181. Jetzt stechen hervor die mehrfachen lphigenien; die Geschicke der Polyxena, der Elektra (nächst Schlegels bekannter Kritik I. V. Westrik de Acschyli Chocphoris, deque Electra cum Sophoclis tum 168 Euripidis, LB. 1826.), der Phacdra und Kreusa, der Tod des Ajax; die Dionysische Fabel; die Oedipe, C. Fr. Hermanni Quaestionum Oedipodearum capita tria, Marb. 1837. 4. Einen interessanten und außer Verhältnis reichen Stoff (womit Dio Chrys. Or. 52. sich beschäftigt) bietet die Vergleichung der drei Philoktete; sie setzt den Fortgang von der fiberraschend naiven Oekonomie des Aeschylus zur psychologischen Kunst des Sophokles und zur Rhetorik des Euripides in ein helles Licht. Dass zuletzt die tragischen Mythen auf einem engen Flock sich drängten, bemerkt Aristoteles c. 13, 7. (cf. 14. extr.) προτού μέν γάρ οί ποιηταὶ τοὺς τυχόντας μύθους άπηρίθμουν, νῦν δὶ περὶ όλίγας οίκίας αί κάλλισται τραγωδίαι συντίθενται, οίον περί 'Αλκραίωνα καί Οίδίπουν καί 'Ορέστην και Μελέαγρον και Θυέστην και Τήλεφον, καὶ όσοις άλλοις συμβέβηκεν η παθείν δεινά η ποιήσαι. Unter

sq. Derselbe vermuthet (oben p. 63), dafs der Jitngere Tragiker Moschion ein historisches Thema vegezio bearbeitet habe. Das Jitngeste der Art waren wol des Lykophron Kauerdgefe.
Den letzten Platz findet die tragische Mythopiës als Quelle der Plastik and die Vergleichung tragischer Seenen und Motive mit Darstellungen der Kfinatler. Der Stoff ist fortwiftened durch

die gediegensten Worte des grafsen Denkers gebüren seine Aeuferungen (c. 6, 9, 9). Über die Wichtigkeit des Mythos: en enthalte den Boden der tragischen Ilandlung, die Seele der Gattung selbst (degr.) sol den vorg/β φ. βεθος τις δτογορθείας, den Kern dramatischer Kunst, und der Dichter beweise daran seine Kernf. Die partroi tis ehe n Themen sindspirtlich ihr filtester Beleg Miλέγου δέωσης von Phrynichus (p. 18), sonst war ein erhebliches, mehrfach behandeltes Motiv unr "Daueroužig," dieuke (c. om. 1623). Vascubider und Reliefs auf Etruskischen Todtenkisten gewachsen. Die analogen Standpunkte berührten Schlege gegen Schlinis von Vorl. 3. und Feuerbasch Vat. Apollo p. 354. ff. Den Anfang machten Böttigers Frolukonen (Dp. 459. gr. 18. gr. 19. den Darstellungen nach der Melea. Dann C. Hofm ann Tragocala Grace, cum plattice artis operhise comparata, Mog. 1831. Crenzer Zur Gallerie der altem Drausstiker, Auswahl unsedirter Griech. Thongefäße, Heidelb. 1838. Jahn Telephos u. Troilos (vgl., dort. p. 13.) und seine Schlufsbeuerkung beim Aufsatz, Satyru. u. das Satyrdrama auf Vasen, Philot. XXVII. R. 2011. Rec hette Monuments indälts dentiguite Spurde, Pur. 1833. fol. und ein ansgedentes Detail in archiologisches Einzelschriften. Unter die vortrefflichsten Beproduktionen der durch Tragiker überlieferten Mythen und Seenen gehört die Gruppe der Niobiden in Floreax.

## b. Zweck, Plan, Motive der Tragodie.

5. Mythen und Charaktere waren der objektive Grund, auf dem sieh das tragische Gedicht erhob; sie wurden ein plastischer Ausdruck für die geistigen Interessen und Lebensfragen, welche der Tragiker mit seinen Zeitgenossen theilte. Nach welchen Grundsätzen nun die Fassung des Mythos geregelt, der Stoff in eine dramatische Verwickelung geleitet und auf ein letztes Ziel geriehtet werden sollte, dies alles ergab sich aus dem Ideenkreise des Dichters. Welches Ziel und welchen obersten Zweck haben also die Tragiker sich gesetzt, welche sittliche Gedanken verfolgt, als sie mit höchster Anstrengung die reichen Mittel der Kunst und des Talents aufwandten? Hatten die vorangegangenen großen Gattungen der Poesie stets ein volles Lebensbild mit den reifsten Anschauungen aus Alterthum und Gegenwart überliefert, wieviel weniger konnte die reichste Gattung mit einem dürftigen abstrakten Begriff oder einem Lehrsatz sieh begnügen. Ehemals war aber im Gefolge der modernen Bildung das Vorurtheil weit verbreitet, dass die Tragiker zum Zweck ihrer Dramen die Fragen der philosophischen Spekulation und der Theologie erwählt bätten. Nun blich zwar der Tragödie keines dieser geistigen Elemente fremd, aber gewiss waren Lehren moralischer oder politischer Art kein letztes oder tiefstes Resultat der Tragödie; noch dürftiger lautet eine fast veraltete Vorstelfung, welche das Vergnügen und den ästhetischen Genuss

zur Anfgabe des tragischen Gedichts macht. Das Drama trat offenbar vor ein begabtes und völlig vorbereitetes Publikum mit allen Kräften der Bildung und des schöpferischen Talents, and wennes and streng berechnetem Raum eine große Kunst in Bewegung setzt, wenn sein geheim angelegter Plan zur Erkenntnifs einer gereiften Lebensweisheit führen soll. so darf niemand erwarten daß der Tragiker seine Mühen an ein niedriges Ziel, eine praktische Tendenz verschwenden. oder daß er dem angenblicklichen Genuss dienen wollte. Soweit eine Poesie des hohen Stils belehren und ergetzen 170 kann, stellte sieh dieser Erfolg von selber ein, sobald der Diehter die Charaktere richtig zu zeichnen verstand und sie mit dem Kern sittlicher Gesinnung erfüllte. Sonst war ein lehrhaftes Element, dessen Obiekt außerhalb des dichterischen Kreises lag und nur durch Reflexion zugänglich wurde, der klassischen Periode fremd. Moral gehört als ein untergeordneter Schmuck unter die mittelbaren Züge des alterthümlichen Trauerspiels, und äußert sieh dort in Maximen und Sprüchen, welche die Charakterzeichnung begleiten und ein wesentlicher Bestandtheil der Ethopöie sind. Erst weiterhin als die reflektirende Tragödie sich ihrer bemächtigte, tritt die Moral an die Stelle der objektiven Zeichnung und erhöht den Reiz eines geistreichen Vortrags; aber die gefällige Form in der scharfsinnige Beobachtungen oder populare Wahrheiten sieh hören lafsen, macht solche Zngaben abhängig von Rhetorik und Schule, zuletzt sogar (p. 105.) vom Belieben der Schanspieler. Aeschylus gebraucht Moral selten, hänfiger im Chor und in Dialogen Sophokles, doch gab er dem zufälligen Gemeinplatz keinen Raum. Euripides hat zuerst systematisch eine Fülle glänzender Aussprüche verstreut, in denen er Fragen der Gesellschaft und Erfahrungen des praktischen Lebens skizzirt; diese Gnomen sind ein Ausfluss seiner subjektiven Darstellung, und die Gewandheit des Vortrags mit einem Auflng von Grazie verbunden erwarb ihnen Werth und Ansehn bei der gebildeten Welt; nach seinem Vorgang setzten Tragiker und Lustspieldichter eine Menge von Maximen in Umlauf. Dennoch blieb die Moral ein untergeordnetes Motiv.

Wichtiger wurde die Politik: sie bestimmte hänfig die Wahl und Fassung des Stoffs, und wenn niemand zweifelt dass das politische Bewnsstsein tief in die Bildnng der Attiker eindrang, so mußten anch Erfindung und Tendenz ihrer Tragödien durch Momente des öffentlichen Lebens nicht selten geregelt werden. Diese Dichter lebten in einer 171 Zeit des regesten Selbstgeftihls, and die Begeisterung für den Ruhm des Attischen Staats, der durch sittlichen Muth nnd idealen Geist aus der Verborgenheit zur ersten Hellenischen Macht sich erhob, hat seine Mitglieder bis in die trüben Tage der Ochlokratie begleitet. In patriotischem Sinne begann man einen Kreis Attischer Mythen (p. 165.) zn bilden und die noch kleine farblose Gruppe der einheimischen Sagen mit der reichen nationalen Fabel in Znsammenhang zu setzen; wichtiger waren aber Anregungen der Gegenwart, and welche Theilnahme die Tragiker den bewegten Zustäuden des Staates schenkten, in welchem Grade sie den verderblichen Einfluss politischer Unternehmnngen oder hervorragender Männer fürchten, das wird ans der Wahl ihrer Mythen, ans mancher Charakterzeichnung oder ans Anspielungen in warnendem Wort erkannt. Die Spur solcher Andeutungen riehtig zn verfolgen ist oft schwierig, wenn die Zeit eines Stücks ungewiß ist, zumal da häufig die bestimmten und glanbhaften Angaben der alten Erklärer fehlen; alsdann pflegt die Forschung wenig ther eine sinnreiche Kombination hinaus zn gehen. In großer Zahl und vor anderen durchsichtig begegnen uns die politischen Anspielungen im Enripides: Sophokles hat sie künstlerisch in den Gang seiner Oekonomie verflochten und den persönlichen Zügen nur soviel eingeränmt. als mit einem würdigen Ausdruck politischer Ueberzeugung stimmen wollte. Aesch vlns verklärt unter mythischer Hülle iede großartige Seite der vaterländischen Ehre, vor allen aber werden von ihm in den Persern die Heldenthaten Athens neben dem Ruhm des vereinten Hellas zart verherrlicht; sonst gab ihm der Weehsel in der Attischen Politik mehrfachen Anlafs nm analoge Stoffe zu bearbeiten: alsdann hat er mit aller ihm eigenen Energie die Sittenstrenge

a

geschützt, die Fortdauer guter Institute seinen Bürgern ans Herz gelege. Das edelste Denkmal dieser ehrenhaften Gesinnung, welche das Amt der Poesie mit staatsmännischem Geist vereint, sind die E um en i de n: hier wird der freunde Mythos wie selten eine lebendige Wahrheit, indem er auf dem Boden Athens abschliefst und der Gegenwart mensehzileih, selbst mit beruhigender Kraft nahe tritt, noch unmittelbarer und patriotischer als im zweiten Oedlipus des Sophokles geschieht. Demnach haben die Tragiker das politische Motiv im weiten Umfang der Attischen Interessen aufgenommen und der vaterländischen Gesinnung ein Gewieht eingeräumt, welches die Fassung des Mythos, den Ansban des Plans und seine Beiwerke sehr entschieden hestimmte.

6. Nicht blofs aber die politischen Ideen, auch der Ansdruck individueller Bildung und Denkart fand im Gebiet der tragischen Poesie vollen Ranm: viele Kreise liefen hier neben einander, doch begegneten sie sieh in einem obersten Gesichtspunkt. Dieser Gesichtspunkt ist der reflektirende Geist der Poesie, der sieh frei von philosophischer Formel erhielt und längere Zeit durch keine philosophische Studien hervorgerufen war. Der Eindruck zwar den der Schwung und Tiefsinn der tragischen Aussprüche macht. hat Alten und Neueren mehrmals den Gedanken nahe gelegt, dass einer und der andere Tragiker von Philosophenschulen ansgegangen, manches Drama durch philosophische Sätze bedingt sei. Hiegegen streitet aber die siehere Thatsache: kein Attischer Dichter vor Euripides war mit philosophischen Dogmen vertraut, und am wenigsten ihnen so zugewandt, dass sie den Ideengang und Plan der Diehtungen beherrschten; Euripides aber der znerst an sein abgeneigtes Publikum mit spekulativen Gedanken trat, gestattete fremden oder eigenen Schulsätzen einen erheblichen Spielraum, doch verdankt er ihnen kein maßgebendes Prinzip in der Dramaturgie. Der Tragiker folgt also keinem System der Schule, sondern innerhalb seines eigenen Gebiets entwiekelt er ein individnelles Maß sittlicher und religiöser Wahrheiten, nnr ohne strengen und konsequenten Zusam-

menhang. Hier glänzte lange vor dem Anfang ihrer Philosophie die Denkkraft der Attiker, und Aristoteles hat ihren hohen Standpunkt treffend anerkannt, wenn er die Tragodie für philosophischer als die Historie erklärt: denn sie stelle nicht wie diese die zufälligen Be-173 gebenheiten in ihrer äußeren Folge dar, sondern in einem inneren sittlichen Zusammenhang, nach den Gesetzen der Nothwendigkeit oder der Wahrscheinlichkeit. Sie zog daher aus der Menge von Geschiehten, die der Mythos enthält, einen kernhaften Bestand, und machte daran durch die Gegensätze von Charakteren (p. 160.) das im wandelbaren Leben ewig waltende Sittengesetz klar. Für diesen Zweek setzte sie die Verwickelungen der Individuen in einer Handlung aus einander, wo die persönliche Freiheit durch Frevel oder Irrthum mit der Gerechtigkeit Gottes und sittlichen Geboten in Widerspruch geräth. Das gelänterte Verständnifs eines solchen Kampfes, der jeden angeht, wird durch einen siehtenden Prozefs bewirkt, und diese Kritik der Leidensehaften soll im Zusehaner (nach Aristoteliseher Formel p. 173.) nicht nur Fureht und Mitleid erweeken, sondern anch die Vorstellungen and Gefühle, welche der Hintergrund beider Affekte sind, reinigen oder anf ihr richtiges Mass zurücksühren.

Die Tragsdie war zu dieser kthnen poetischen Anfapake schon in ihren Anfäingen durch den Zeitgeist berufen. Sie bedeutet nichts geringeres als den ersten Versneh einer Philosophie der Gesehleite, der zu den Griechen durch den Mund der Attiker drang. Das Attische Volk hatte durch Heldenmuth und energischen Charakter vor anderen die Freiheit von Ilellas gerettet, mit überwiegendem politischem Talent die Leitung des nationalen Gemeinwesens ergriffen, mit unerhörter Schnelligkeit den Gipfel der Macht und der Bildung erstiegen: daher besaft ses den natürlichen Beruf über die großen welthistorischen Ereignisse seiner Tage, mit denen ein zusammenhängender Kreis der vaterländischen Geschichte begann, nachzudenken und gab sich ernste Rechenschaft von den Ansichten, die durch diese geistige Bewegung im raschen Wechsel ihm auf-

gingen. Alle früheren Kunden und Sagen der Vergangenheit waren klein oder abgerissen, beschränkten sieh auf einen engen Ranm, hatten ein örtliches Interesse, und ihre sittliehe Kraft lag nur in den politischen Traditionen der Landschaften. Ein neues belebendes Prinzip, das der historischen Erinnerung und des auf jüngere Geschlechter sich vererbenden Selbstgefthls weckte der Perserkampf, der Athen, einen bisher untergeordneten Staat, an die Spitze 174 von Hellas rief. Der Sieg freier Männer über das gewaltigste Reich der damaligen Welt, der Muth und die Selbstverlengnung wodurch ein kleines Volk die von jenem unermesslich aufgebotenen Mittel überwand, musste die Gemüther entzunden und ihre gesammelte Kraft auf einen höheren Standpunkt heben; Athen gewann hier einen nnerschöpflichen Stoff für den reflektirenden Verstand, und ist seitdem nicht müde geworden in alle Gebiete des Geistes einzudringen. Seine Denker erforschten die Gründe des Schicksals oder die Gottheit im Lauf menschlicher Begebenheiten, sie verbreiteten den Glanben an ein sittliches Mafs. das die göttliche Nemesis selber im Leben schutzt. und nachdem sie zur religiösen Spekulation sich gewandt hatten, wo das alte Dichterwort und die Formen der Mythologie zur Polemik reizten, wurden niedrige populare Vorstellungen durch strenge Kritik berichtigt. Sie schärften den Blick und erweiterten den Gesichtskreis, indem sie das Volk gewöhnten mit erhöhtem Selbstgefühl die sittlichen Mächte des Lebens gegenüber dem freien Willen zn fassen und die Stellung des Menschen zur Gottheit abzuwägen. Nichts kleinliches lag in der Stimmung jener männlichen Zeit, welche kühn den Zusammenhang beider Welten zn begreifen strebte; sie war aber zu praktisch und von zu tiefer Ehrfureht vor den vaterländischen Instituten erfullt, um auf musige Theorien einzugehen oder die geheiligte Tradition leichtsinnig anzutasten. So die Mitte zwischen dem vaterländischen Glauben und besonnener Reflexion bewahrend bot die Tragödie während fast eines Jahrhunderts der Attischen Bildnug und Denkkraft ein angemessenes Organ. Da sie nun einen durchans volksthum-

lichen Gehalt besafs und allen Athenern gehörte, so gelangte sie zu durchgreifendem Einfluß, und man wird auch ihren nädagogischen Werth (8, 114, 4,) leicht verstehen. Wenn aber die tragische Dichtung stets für ein Gemeingut galt. so durfte sie keine Philosophie der Religion bezwecken. Der gesunde Sinn des Volks duldete kein Element in der 175 Poesie, welches dem gesamten politischen Organismus widersprach and mit einer Auflösung alles positiven Glaubeus euden musste: die Tragödie hatte keinen Antheil an der spät eingebrochenen Aufklärung oder Gleichgültigkeit gegen altes Herkommen, lange Zeit hat selbst die Ochlokratie, die doch überall die Schranken in heiligen und weltlichen Dingen verrückte, den Euripides versehmäht und seine Kritik der Religion zurückgedrängt, bis der allmälich eingedrungene Wechsel der Denkart, vielleicht mehr als die Fülle der vom Dichter ausgestreuten Ansiehten, ihm geneigte Hörer erwarb. Demnach haben die Tragiker, da sie sich auf dem Boden des Staats crhichten, auch die Religion als ein politisches Element berührt, und unter dem Schutz derselben einen Theil ihrer individuellen Ucberzeugung vorgetragen. Diese tiefsinnigen Gedanken sollten das sittliche Leben mit der religiösen Einsicht in Einklang setzen, und durften die Widersprüche nicht bloß hervorziehen, sondern auch durch Anschauungen der reifen Gegenwart berichtigen. Nicht mit Unrecht gilt also die Tragödie für den frühesten und reifsten Vorläufer der Ethik unter den Attikern, ehe Sokrates diesen Theil der Wissenschaft methodisch machte.

7. Je reicher und bewegter das Leben Athens wurde, desto höher stieg die Spekulation der Tragiker. Sie durchlief eine Reihe von Stadien, und bietet eineu klaren Spiegel für den Fortgang der Zeiten. Man unterscheidet eineu dreifachen Stufengang, in dem die Tendenzen zugeleich mit der Anlage des Plans von einander abwiehen. Vor allen wechselten die Standpunkte der Religiosität oder die The olg um en a. Der erhabene Zeitgeist hatte den Glauben an dankle Naturnätehte, welche durch Weissagung, Orakel und unberechenbare Willkür in die Gesehicke von Staaten, Familien und Individuen eingreifen sollten, allmälich be-

schränkt, und suchte die Götter mit den Menschen durch das Band sittlicher Normen zu verknüpfen. In der Tragödie fand das Wunder, iene nothwendige Zugabe des Epos (§, 93, 1.), einst der Schlüssel zum geistigen Leben des Menschen und sein Rückhalt, keinen Platz; die gött-176 liehen und menschlichen Kreise trennte kein Zwischenglied mehr, und wenn auch das Schieksal als ein geheimes Prinzip der Welt in scheuer Ferne verehrt wurde, so wollte man es doch begreifen und in den Zusammenhang vernünftiger Begebenheiten einfügen. Ein solcher Zusammenhang war schon mit der Ueberzeugung vorausgesetzt, daß Glück und Unglück unmittelbar aus dem Thun der Menschen entspringen, wenn auch der Umschlag des Lebens häufig einem höheren Plan zu dienen schien. Ac seh vlus eröffnete die Bahn mit den Elementen der Sittliehkeit: seine Tragödie läutert die Begriffe von Freiheit und persönlichem Recht, gegentber der ewigen Nothwendigkeit und der vom obersten Gott geleiteten Weltregierung: das Problem seiner Poesie war die zwischen Freiheit und Nothwendigkeit bestehende Kluft durch den sittlichen Geist zu fillen und den wahren Gehalt der Gegensätze zu bestimmen. Seinen Ideenkreis beherrscht ein dämonischer Standpunkt. Was er aussprieht, trägt das großartige Gepräge der damaligen Denkart, und macht den energischen Eindruck eines tüchtigen, nirgend entzweiten Ganzen; die psychologische Zergliederung der Individuen war noch unversucht. Gottheit wirkt dort mit gewaltthätiger Hand, und ihre Härte wird längere Zeit durch die heftige Leidenschaft der alten Geschlechter herausgefordert; darum gelten noch Sätze des finsteren unerbittlichen Rechtes, welche späterhin milder lauten oder verschwinden: Vergeltung mit dem Gleichen, Vererbung der Missethat in einer langen Familienreihe, bis das Werk der ewigen Gerechtigkeit sich vollendet, zuletzt warnt der Fall edler und frommer Männer, die von den Freveln ihres Geschlechts verstrickt werden. Diese Schärfe des Rechtsgefühls hat zwar einen herben Ton, aber der Diehter setzt die göttlichen und menschlichen Verhältnisse rein und sieher aus einander und seine For-

derungen trübt kein Widerspruch. Er hat die volle Wahrheit der alten Götter, ihre Satzungen und unerbittliche Strafgewalt oder das Gesetz des prepringliehen Naturstandes anerkannt, aber beim Eintritt in ein freier entwickeltes Leben mitssen sie sich auf den Werth einer negativen und einseitigen Macht herabstimmen und mit einer itingeren Weltordnung und ihrer schönsten Frucht, der Humanität oder der bürgerlichen Gesellschaft, versöhnen: 177 an ihrer statt regiert jetzt die Gottheit verborgen aber mit sicherer Hand. Sie wird von Aeschvlus als die Summe des Herrscherthums gefeiert, in ihr gehen die partikularen Götter auf, ihre Weisheit und Allmacht übersteigt den menschlichen Begriff. Die Geschicke der Menschen sind die Folgen von Tugend oder Missethat, der Freiheit sind aber sittliche Schranken gesetzt, welche man nnr zum eigenen Unheil verletzt und überspringt, denn die göttliche Gerechtigkeit schutzt diese Schranken ohne Ansehn der Person. Hier tritt also göttliches und menschliches Gebiet scharf aus einander, allein durch Sittliehkeit nnd Recht als abstrakte Prinzipien der Weltordnung vermittelt: es waren erhabene Gedanken, von denen ienes Heldengeschlecht erglühte, nur durch Reflexion noch wenig ausgeführt, and sie stimmten mit den geraden Charakteren und Handlungen der ältesten Tragödie. Man begriff damals nur die Nothwendigkeit allgemeiner Gesetze, welche die Vernunft den Aeußernngen des menschlichen Willens entgegen stellte, dagegen blieben die Verwickelungen des Lebens aus den Ansprüchen der Subiektivität noch in weiter Ferne. Wenn also vor dem Blick des Aeschylns alle sittliehen Grundsätze fest und klar standen, ohne daß die Wirklichkeit irgend durch Eigenwillen in schroffe Kontraste gerieth, so war die Schlichtheit seines Plans nur das natürliche Resultat dieser herben aber genügsamen Denkart. Die Handlung ist in seinen Dramen besehränkt, mehrmals statarisch und rückt langsam vor, seine Zeit war überall mit sich im Reinen; desto mehr überwiegt die Betrachtung bis an das äußerste Ziel, nnd sie verliert den leitenden Gedanken nicht aus den Angen. Selbst der Gipfel der Aktion,

zu dem die Katastrophe drängt, wird hier gemächlich erreicht und mit Sicherheit berechnet, kanm durch verschränkende Kunst und Ueberraschung in einige Ferne gerückt. Allein auch ein schlichtes Drama bedarf der Steigerung durch eine drastische Triebkraft, mittelst dereu in stetigem Fortschritt ans dem Zusammenstofs von Charakteren und Motiven ein Umschlag (περιπέτεια) herbeigeführt wird, ein Uebergang in verschuldetes Unglück, der die Zuschauer in Spanuung versetzt und sie nöthigt die fremde Sache zur 178 eigenen zu machen, aber auch ein höheres Gesetz, welches die menschlichen Dinge beherrscht, zur Erkenntnifs bringt, Der Höhepunkt zu dem der tragische Kunstler mittelst der Peripetie drängt, nm in Ausgleichung der Gegeusätze sein Problem zu lösen, ist die Katastrophe, der Sehlufsstein der Oekonomie. Nun war hier die Technik der Tragödien nach den Zeiten verschieden; die dramatischen Fäden bildeten anfangs ein lockeres, dann bei kunstvoller Verwickelung ein straffes Gewebe. Man unterschied daher zwischen einfachen oder verflochtenen (ἀπλαί oder πεπλεγμέναι) Tragödien, und die Mehrzahl mußte der letzteren Klasse angehören, wo das Pathos des Themas nicht mehr blofs aus sittlichen Motiven unmittelbar entwickelt, sondern durch einen künstlich vorbereiteten Wechsel gesteigert, der Zuschauer gespannt und überrascht, die Sympathic lebhaft angeregt wurde. Der Ton und Grundzug war früher ethisch, weiterhin pathologisch und empfindsam. Daher kennt die Tragödie des Aeschylus nur einfache Peripetien in ethischem Fortgang; ein altes dämonisches Unheil zeichnet den künftigen Ablanf der Dramaturgie vor, auch der fest umschriebene Gehalt der ηθη oder Charaktere liefs ungesucht und mit innerer Nothwendigkeit eine Folge von Wechselfällen hervorgehen und den im Rückhalt liegenden Grundgedanken schrittweise durchblieken. Doch war die Lösung öfter unerwartet, wie dem Kern des harten Mythos gemäß war; nur hat der Diehter solche Schroffheit gemildert und durch seinen sittlichen Glauben abgeklärt, bisweilen durch einen kühnen Wendepunkt beriehtigt. Je weniger Aesehylus überrascht und je langsamer die Handlung sich abstuft, deste gründlicher und umsichtiger pflegt er vorzubereiten, und mit einfacher Wandelung (urccijaang) unter den Augen der Zaschauer an sein Ziel zu rücken. Sein Plan beschreibt aber einen größeren Kreis als das pathologische Drama, da die Verkettung der Trilogie nicht bei Stücken eines einfachen Mythos stehen bleibt, sondern den Zusammenhang eines großen sittlichen Gemälltes durch Verkulijfung der voraufgegangenen Schickungen und Unthaten darstellt. Soweit also bleibt Aeschylus dem Standpunkt des Epos näher, wenn er die Stufen einer Begebenheit sieher in ruhigem Fortsehritt und in mäßiger Verwickelung als eine Reihenfolge verwandter Akte gliedert. Sein Gesichtspunkt war dafs die Gegenwart als ein Verband sittlicher Wahrheiten aus der Verzengecheit zu berreifen sei.

8. Die nächste Zeit ermäßigte den idealen Schwung durch bürgerliche Klugheit und scharfen Verstand. Athen war eine große politische Macht geworden und forderte die Gesamtheit menschlicher Kraft; das Staatsleben weekte jedes Talcut, der Geist einer freisinnigen und praktischen Verwaltung erweiterte den Gesichtskreis, und der Fortschritt erzeugte neue Formen einer feinen Kultur. Bald wetteiferte die Litteratur mit den vollkommensten Schöpfungen der bildenden Kunst: niemals hat ihr Verein in höherem Grade das weltliche Leben veredelt. Es war ein Lichtpunkt der Griechischen Genialität, dessen Abglanz noch jetzt die Nachwelt erleuchtet, als ein politisch gestimmtes Volk seine volle geistige Thätigkeit im Bewußtsein des Herrschers übte; durch Perikles (§, 73, 2.) gewöhnt das Gemeinwesen mit den Künsten auszustatten und an täglicher Betrachtung der plastischen Meisterwerke sich zu nähren. fand Athen seinen würdigsten Besitz in den höchsten Interessen des Geistes. Eine so glänzende Gegenwart erhob und reinigte den Attischen Begriff vom künstlerischen Ideal, von der Schönheit und den sittlichen Normen, Erhabenheit verband sich mit Grazie, Adel der Bildung mit der materiellen Macht, das politische Leben wurde durch die Schöpfungen des Dichters und des Künstlers ergänzt. Indem also

die menschliche Kraft in voller Freiheit and mit Selbstgefühl wirken durfte, war keinem zweifelhaft daß eine so vielfach gegliederte, dnrch Parteien und Charaktere jeder Art bedingte Gesellschaft in gewissen Schranken sich halten und an ein Mass binden müse, dass das Wollen der Individuen in einem gesetzlichen Organismus, der ein sittliches Gleichgewicht fordere, nur durch Zusammenstimmen mit den allgemeinen Rechten gesund bleiben und nieht ohne Selbstverleugnung sich behanpten könne. Das Gebiet dieser 180 sittlichen Harmonie machte Sophokles zum Schauplatz der Tragödie. Die Reife seiner Zeit gab ihm den unermefsliehen Vortheil, dafs er die wesentliehen Begriffe der Weltordnung, welche von Acschylus mühsam erkämpft wurden, als Voranssetzungen stillschweigend hinnelmen konnte; der Standpunkt jenes Meisters lag hinter ihm. Die großen Schicksale der Völker gehörten schon einer Vergangenheit an, dafür hatte man den Glauben an sittliehe Zwecke der Welt und an die Freiheit des Willens sich angeeignet, und ein Verständnifs für das Walten der göttlichen Nemesis fand bei der Mehrzahl allmälich Eingang. Sobald nnn die volle mensehliche Kraft in der Demokratie zur Entfaltung kam, und das Attische Genie mit den erhabenen und schönen Ideen der Humanität vertraut geworden war, milderte sieh der Gegensatz, der bisher Göttliches und Irdisches aus einander hielt: man sah dafs alles richtige Wirken in einem Gleichgewicht der Individnalität liegen mitsse. Die Tragödie jener Zeit betrachtete daher das innerliche Leben des Menschen, und zog aus seinem nnendlichen Reichthnm, seinen Irrungen und Kollisionen ihre frachtbarsten Themen. Auf diesem Standpunkt hat Sophokles die verflochtene Tragödie mit dem hohen pathetischen Ton durchgebildet. Er versteekt und verschränkt die Glieder seines Plans, um das Auge für die Höhen und Tiefen der geistigen Welt zu schärfen. Dafür entwirft er gründliche Gemälde mit künstlerischem Verstand, und bedarf keines äußeren Mechanismus, der die Sceneric spannen soll und einen überraschenden Ausgang bewirkt; nur aus dem gediegenen Pathos und den leiten-

den Motiven der Charaktere, die hart auf einander treffen, entwickelt er in einem begrenzten Kreise mit entschiedener Sicherheit den Verlauf der Handlung und ihren psychologischen Gehalt. Ein hervorstechender Zug seiner Meisterschaft ist das Talent der Gruppirung: sie ruht auf einer berechneten Abstnfung der Charaktere, deren jeder mit selbständigem Gehalt seinen Platz ausstillt nnd zum Ganzen beiträgt. Deshalb zieht er Leidenschaften und Leiden nicht in ein Sittengemälde, welches auf das einseitige Bild einer starken Persönlichkeit zurtickgeht, sondern verkettet 181 eine Reihe bedeutsamer Individuen zur engen Gesellschaft. welche die Wirkungen ihrer durehgreifenden Differenzen aufnimmt und bis in die fern stehenden Glieder desselben Kreises fortpflanzt. Planmäßig ergreift dort das tragische Pathos einen nach dem anderen, nnd eben weil es den ganzen Kreis der handelnden Personen durchläuft, die Gegensätze bricht, die Kollisionen in der Erkenntnifs einer höheren Wahrheit ausgleicht, so befriedigt am Ziel die Herstellung einer sittliehen Harmonie, welche die Wirren überwindet and die Konflikte der streitenden Interessen schliefst. Diese Weisheit, die nicht ohne dialektische Klarheit die Gegensätze verhandelt und sie weder nmschlagen noch durch ein hereinbrechendes Schieksal überwältigen läfst, leitet in siegender Ueberzeugung zur Erkenntnifs des Satzes, welcher den Grundton der Sophokleischen Tragödie enthält: dass der Einzelwille sieh in einem allgemeinen Gesetz der freien sittliehen Nothwendigkeit auflösen soll. Seine Mythen erschöpfen daher das Bild eines individuellen Lebens, das in den reinsten Mächten des tragischen Gedankens, in Staat, Familie nnd selbstbewußtem Wollen sieh bewegt nnd aus dem Kampf streitender Interessen geläutert hervorgeht. In diese Welt der Innerlichkeit und des mensehliehen Strebens ragt die Gottheit ans weiter, oft ungeahnter Ferne, damit dem irrenden Willen ein Ziel nnd Mass gesetzt werde; seltner verwirrt sie mit unwiderstehlicher Kraft gleichsam aus verborgenem Rückhalt den Dünkel der Klugen und Gewaltigen. Bisweilen greift noch die dunkle Naturmacht des Schicksals ein, wo die herbe Fassung des Themas kaum durch den sittlichen Zusammenhang gerechtfertigt wird; die Religion bleibt aber unangetastet. Bei den Fragen der Zurechnung gelangte der Diehter an einen Scheideweg.

9. Bisher gingen Dichter und Hörer mit religiöser Stimmung an die Tragödie; die jüugeren Zeitgenossen des Sophokles begannen sie nur im Sinne der weltlichen Interessen zu faßen. Mit der Ochlokratie war die gute Zeit abgelaufen, welche Glauben und Bildung, Freiheit des Willens und Thatkraft in schönster Harmonie zusammenhielt. Der Attische Staat kam aus seinen Fugen, und den 182 sittlichen Charakter verdrängte jetzt die Lauue der schrankenlosen Subjektivität, der Glaube gerieth in Widerspruch mit der Reflexion und wissenschaftlichen Einsicht, die politischen Grundsätze wurden abhängig von Parteiung und von Theorie, bis die Tradition vor den moralischen Ansprüchen und der auflösenden Kritik sieh zurückzog. Zuletzt verlor diese reiche, nur zu fieberhaft erregte Zeit alles Gleichgewicht, und kein Gebiet der Oeffentlichkeit blieb vom Zwiespalt unberührt. Von solchen Zuständen des Lebeus und des Staats ist die dritte Stufe der tragischen Oekonomie, die Kunst des Euripides ausgegaugen. Was für den schon erörterten (p. 162.) Werth seiner Charaktere gilt, die durch Zerrissenheit und Schwäche hervorstechen, das kehrt überall im weiten Umfang seines Haushalts wieder. Der Dichter zieht seine Themen aus dem Reich der subiektiven Leidenschaft, welche nicht von herkömmlicher Sitte gezügelt wird, vielmehr oft mit derselben in Widerspruch tritt und nach einer neuen Ordnung der Dinge strebt. Hiedurch wurden Reflexion und Ansprüche der Persönlichkeit berechtigt, während sie bisher sieh im Schatten des Naturlebens verbargen; Thaten und Entschlüsse wurzelten nicht wie bisher in der Pflicht und ethischen Ueberlieferung, im Boden gemeinsamer Zwecke, welche durch Staatsleben, durch Gesetz und Erziehung eingepflanzt wurden, sondern entsprangen aus willkürlicher Wahl, aus dunklen Wünsehen und der unbewufsten Stimme des Herzens. Allmälich verschwindet das sittliche Pathos, an dem die Selbstbe-

stimmung und Stärke des Charakters hing; die Tragëdie des Euripides, der den schwaukenden Grund der nationalen Gesellschaft aufgab, wird pathologisch, und ihre Tendenz ist auf die Negation der antiken Hellenischen Zustände gerichtet. Endlich steigert er den Plau der verflochtenen Tragodie durch ein eigenthumliches Kunstmittel, indem seine Technik mittelst verschlungener Fäden der Intrigne einen Knoten schürzt und zuletzt löst 183 (δέσις, λύσις), wo Kollisionen, welche die Schranken des Rechts und der Sittlichkeit zu verrücken drohen, in einen Brennpunkt auslaufen. Hier wo der Dichter in hohem Grade die Theilnahme spannt und uährt, bedarf er einer grundlichen Auflösung, die deu Denker befriedigt und das sittliche Gefühl versöhnt. Diese Schaubühne moralischer Verwickelungen und Motive wirkte daher am meisten durch die Macht des Interessanten: ihre Themen waren aus den Angelegenheiten des Herzens genommen und wollten den menschlich empfindenden Sinn für Probleme des praktischen Lebens und ihren dunklen Verlauf gewinnen. Nur ein Dichter wie Euripides, der die Tiefen des Gemüths und die Widersprüche der Leidenschaft zu beobachten verstand. kounte gestützt auf die Gabe der psychologischen Kombination mit innerer Wahrheit eine spannende Katastrophe herbeifthren, aber er beherrschte nicht genug den unklaren Stoff, der häufig den Forderungen der Religiosität widersprach, um den Knoten lieber kunstgerecht und gelinde zu lösen als schroff zu durchhauen. Mit einem so verschränkten Plan und Druckwerk vertrug sich weder die Durchsichtigkeit der Tragödie noch ihr organischer Fortgang; ein Werden und Wachsen der Gegensätze bis zur Auflösung der inneren Differenz konnten nur die Vorgänger aus festen geschlofsenen Individuen und ihrer bündigen Charakteristik mit überzeugender Kraft ableiten. Indessen zieht Euripides aus seiner Spekulation manchen interessanten Gesichtspunkt, der ihu der modernen Fassung des Dramas näher rückt als seine verflochtene Technik. Mit dem Begriff der Schuld, den er in menschliches Geschick und Leid einführt, verband er den Glauben dass Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. II. Abth. 2. 3. Aud. 18

Gott in den Widersprücken und Unebenheiten des Lebens sich bewähren müße; hiedurch gewann er einen moralischen Anhalt, und sein Vertrauen zur göttlichen Gerechtigkeit, wenn cs auch uicht immer befriedigt wird, bestimmte die Wahl des Stoffs, den Plan und die Reflexionen seiner Kein Zeitpunkt der Griechischen Geschichte war besser geeignet die Zweifel einer religiösen Skepsis (Theodicee) anzuregen. Zwar hat den Dichter schon seine philosophische Denkart auf eine Polemik gegen hergebrachte 184 Meinungen im Volksglauben geleitet, aber im Treiben der Ochlokratie fand er einen noch näheren und dringenden Antrieb, um an einer so verworrenen Gegenwart mit strengem Ernst den verborgenen Zwecken Gottes nachzuforschen uud sie zu rechtfertigen, dann auch die sittlichen Forderungen an das höchste Wesen zu steigern. Da nun Euripides mitten im Umsturz der nationalen Politik und der geselfschaftlichen Tradition lebte, so darf keinen befremden daß ihm weder ein versöhnender Abschluß noch ein richtiges Verhältnis der tragischen Aufgaben zu den Reflexionen und skeptischen Bedenken gelang, die nirgend im heimatlichen Boden wurzelten; er mußte daher einen Dualismus zwischen der Intelligenz und den Erscheinungen des Lebens zurücklassen. Die symmetrische Gruppirung in einem organischen Ganzen ging dieser zwiespältigen Poesie verloren: dennoch hat der Dichter eine Saat verstreut, aus der eine reife Frucht in der späteren Tragödie sich entwickelte. Die Spannkraft der Leidenschaften, ein Zug der Sentimentalität und Sehnsucht, die zur sittlichen Wahrheit aus den irdischen Mühen sich erhebt und in ein Jenseit dringt, gewährt einigen Ersatz für die geringe Symmetrie des Plans, und wenn chemals der Kern der tragischen Ideen hanptsächlich iu den lyrischen Partien des Gedichts, dann in bedentenden Charakteren enthalten war, so konnten ietzt die spekulativen Gedanken gleichmäßig über alle Felder des dramatischen Gemäldes sich verbreiten. Durch Euripides kam der anthropologische Standpunkt in der ganzen scenischen Poesie zur Herrschaft, und alles Gewicht des poetischen Interesses ruhte nunmehr auf den Ticfen und gebeimen Falten des Gemütils. Der gleichen Richtung folgte- die neuere Komüdie des Menander, weleher auch den intrignirten Plan hertbernahm. Aber diese feine philosophirende Tendenz schwälchte den dramatischen Gehatt und führte die Tragsdie der Griechen zum Ablauf. So hatte die tragische Dichtung in einer dreifachen Weltansenbaumung die Motive des antiken Lebens vollständig erschuung die Motive des antiken Lebens vollständig erschuung die Motive des antiken Lebens vollständig des sicheung die Motive des antiken Lebens vollständig des siche und die Schwie der das dämonische Prinzip bekam ein Gegenstück im Gebiet des endlichen Geistes. Zwischen beiden erhält bei Sophokles eine positive Regel, aus der unter göttlicher Obhut in Politik Glauben Sitte festbegründeten Ordnung hervorgechend, das Gleichgewicht und behauntet eine zute Mitte.

185 5. Mit den Zwecken und innersten Gedanken der Tragödie hat zuerst unser Jahrhundert nach Schlegel sich beschäftigt. Die philosophischen und litterarischen Interessen der Neuzelt konnten diesen in der älteren Philologie fehlenden Abschnitt, den das Verständniß eines Kunstwerks und feiner Geschmack forderten, nicht entbehren; man verfiel aber häufig in abstrakte Verhandlungen, und der Eifer der in unfruchtbaren Einzelschriften über religiöse Denkart der Dichter sich überbot, kann die Geduld mehrmals ermüden. Wenige sind auf die vereinten poetischen Motive and ihre Bedeutung für Plan und Dramaturgie eingegangen, und doch hängt daran hauptsüchlich der Umfang der Theologumena. Fast den ersten Anfang machte Süvern Ueber Schillers Wallenstein in Beziehnng auf d. Griech. Tragödie, Berl. 1800. Reifer und abgerundeter erscheinen seine Studien in der Abhandlung über den historischen Charakter des Dramas (Abh. d. Berl. Akad, J. 1825.); doch ist auch hier der einseitigen Abstraktion aus hervorstechenden Motiven ein zu weiter Ranm gegeben. Soll man einmal der antiken Tragödie ein philosophisches Prinzip zugestehen, so befriedigen am wenigsten Schlegel (Ernst oder die Richtung der Seelenkräfte auf einen Zweck, im Bewnistsein eines tiber das Irdische hinaus gehenden Berufs) and sein Beurtheiler Solger (Wiener Jahrb. VII. 91. fg. oder Nachgelass. Schr. L. 1826. II. p. 513. ff.), welcher den Gesichtspunkt der Romantik schon hier entdeckte. Man weiß in welchem Sinne die Schule damals von Ironie sprach, jener melancholischen Stimmung, die den ganzen Widerstreit zwischen den Unvollkommenheiten im Menschen und seiner höheren Bestimmung als niehtig erkennt und aufhebt, denn der

wahre Sinn der Ironie sei, daß solange der Mensch in unserer gegenwärtigen Welt leht, er seine Bestimmung nur in dieser erfüllen kann; auch das Höchste bestehe für unser Handeln nur in hegrenzter endlicher Gestaltung. Dieser mystische Nachhall der romantischen Aesthetik in seiner feinsten Zuspitzung ist längst verklungen; unbefangner urtheilt Solger, wenn er Punkte der Berithrung zwischen der antiken Tragödie und Calderon (p. 140. oder Bd. II. p. 601.) aufsucht. Er bemerkt dort daß jene stets in einer besonderen Thatsache das Abhild allgemeiner Gesetze sieht, daß wenn die vorliegende Handlung typisch den Charakter der menschlichen Natur ausprägt, das Göttliche daran sich offenbaren muss; deshalh stelle sie sich anf den Boden des äußeren Lebens, aber ausgehend von allgemeinen Begriffen des Verstandes, und ein durchgearbeitetes System besonderer Fälle, der Mythenkreis, liefere dafür den erforderlichen Vorrat an Stoff. Nun hing zwar die antike Tragödie an ήθη oder Grundformen der Individualität, und in dieser Lebensluft liefs sie die mensch-186 liche Natur an den großsartigen Offenharungen und Verwickelangen der Freiheit ihre Kraft erproben. Alleln diese Poesie war (anders als Solger meint) zum kleinsten Theil ein Werk des künstlich berechnenden Verstandes; ihre Grundkräfte lagen in der Frömmigkeit und im religiösen Glanben, und hieraus zog sie längere Zeit die kräftigsten Motive, die den schroffen Zwiespalt zur Lösung führten. Wie müchtig die Gottheit einst in das menschliche Leben eingriff, wie nur sie die schwere Schuld alter Geschlechter innerhalb nener geistlicher Ordnungen sühnen konnte, dies lassen uns die Dichtungen der Enmenlden und des Oedipns auf Kelonos empfinden. Die Religiosltät namentlich des Aeschylus war stark genng, um die härtesten Kollisionen zwischen Gott und Menschen durchzukämpfen, und zwar nicht bloß im vielhesprochenen Prometheus, denn wir hören anch von verlornen Dramen, die den Dichter verdächtig machten und zuletzt in Lehensgefahr brachten. Ueber letzteres Problem hat Lobeck Aglaoph. p. 77, sqq. die Zeugnisse gesammelt und aus einer amsichtigen Erörterung aller Ausichten geschlossen, dass der Dichter nicht doktrinar auf geistliche Satzungen oder Mysterien anspielte, sondern von mystischem Ritual uur für die Wirkung der Scenerie manches geborgt haben mag. Gegenwärtig finden wir keine Kopie des Festgepränges, welche beim Tragiker elnen Anstofs geben konnte; die Winke der Alten aber lassen ein tieferes Motiv und mehr als eln äußerliches Zusammentreffen mit Mysterien annehmen. Fragen der Art berührte Bonterwek de iustitia fabulosa, ad rationem tragoediarum Graecarum philos. atque polit. pertinente, in den Comm. Gott. rec. II. J. 1813. Dieser meinte den letzten religiösen Grund der von Aeschylus und Sophokies angeschauten Theodicee gefunden zu haben, indem er den Dichtern einen mystischen Glauben zuschrieh, nnd hiermit den Dionysischen Knlt nnd Mythos in Verhindung setzte.

Doch nicht minder ist die Vorstellung von Süvern übertrieben, daß die Tragodien einen historischen Charakter trugen. Er glaubte (p. 88.) dass sie der Geschichtschreibung, besonders des Herodotns auf demselben höchsten Standpunkt begegnen; wenngleich beide Theile den Gang der Geschichte verschieden motiviren, da die Tragödie das Leben in einer Entzweinng des Besonderen mit den höchsten Gesetzen der Welt oder des Staates 187 schildere, während Herodotus die Schranken, welche Gott dem Streben des Menschen setzt, als Belege für die Hinfälligkeit des menschlichen Glücks auffaße. Hier wird übersehen daß es nicht im Gelste der antiken Historiographie lag die Schicksale der Völker analog den Bewegungen und Leiden des individnellen Lebens zu berichten oder die Kämpfe der Gesellschaft hervorzuheben; vielmehr lehrte sie znerst die Bedeutung der sittlichen Mächte, die sich nnter einer göttlichen Führnng der Nation oder auf dem weltlichen Gebiet der Politik wahrnehmen ließen. Eine solche Weite der Auffassung kannte die Tragodie nicht: sie mniste den Streit, die Spannungen und die dunklen Widersprücke des Lebens, auf Grand der Gegenwart aber in den Typen einer alterthümlichen Zeit, lösen und verarbeiten. Soweit gilt das bekannte Wort des Aristoteles, die Poesie (nemlich die tragische) sei philosophischer als die Historie, Poet. 9. o yao ίστορικός και ό ποιητής ού τω η ξμμετρα λέγειν η άμετρα διαφέρουσιν. - άλλα τούτφ διαφέρει, τώ τον μέν τα γενόμενα λέγειν, τόν δὲ οία αν γένοιτο, διό καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον πιίησις ίστορίας έστίν, ή μέν γάρ ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δ' ίστορία τὰ καθ' ἔκαστον λέγει πτλ. Daher wird man der Tragödie wesentlich einen ideellen Charakter beilegen, da sie niemals anfhörte die Kämpfe des menschlichen Lebens in Beziehnng zn den göttlichen Ideen zn setzen. Ihr Grundzug ist bei den Alten ein beschaulicher, die Historie wurde zusehends pragmatisch.

Die Technik nnd Motive der Dramaturgie besprach O. F. Gruppe, Ariadne: die tragichek Kunst der Griechen, Berl. 1834. Forschungen der Franzosen bei Patin titude zur teit zeignieg greet, Pur. 1841—43. III. Merklich ist zwar die Theorie des Artistoteles in Schatten gertene, aber mit Urecht auf Punkten vergessen worden, wo sie noch jetzt liven historischen Werth behauptet. Je weniger die Poeik klinftig derecht Misfedentung in den Fall kommt den Zwang eines mechanischen Regulativa amzsulleen und der Dramaturgie geführlich zu werden, desto mehr verdient sie Gebür, wo der Philosoph uns empirisch üben den Thatbetand des tragischen Haushalts und dessen Archibe

ktonik belehrt. Schiller lu seiner treffenden Auffassung dieses Buehs meiute dass wir die Belege der Aristotelischeu Theorie. 188 die zur Controle dieuten, nicht mehr besäßen. Briefw. mit Goethe III. 97. ., er hat eine Masse vorgestellter Tragödieu vor Augen, dle wir nicht mehr vor Augen habeu; aus dieser Erfahrung heraus räsonnirt er, und uns fehlt größtentheils die ganze Basis seines Urthells." Diese Basis ist aber uubezweifelt Eurlpides uebst seinen Nachfolgern iu der pathologischeu Tragödie, denu von dieser ist Aristoteles, dem Geschmack und Standpunkt seiner Zeit gemäß, ausgegangen. Da seine Poetik, soweit sie ietzt vorliegt, weuiger deu Ideenkreis und klinstlerischen Geist der Tragiker als libre Technik und zwar mehr empirisch als historisch oder wissenschaftlich bespricht, so hat er die Praxis der herrscheuden Blibue zum Gegeustand seiner Kritik gemacht und aus ihr nach einer Mehrzahl von Fällen den Schematismus festgesetzt. Darüber Welcker Aeschyl. Tril. p. 528. ff. uud Nitzsch lu einem Kleier Progr. 1846. Eineu Ueberblick der hieher gehörenden Lehren aus den sehr knapp gefasten Stellen der Poctik gibt E. Müller Gesch. d. Theorie der Kuust II. 139-156. Hanptpunkte sind peragang c. 10. und 18, 10. peragoli als Element der περιπέτεια, wovou c. 11. Letztere, der Umschlag ins Gegeutheil, heißt ein weseutlicher Bestaudtheil der πεπλεγμένη τραγωδία, fic τὸ όλον έστι περιπέτεια και άναγνώρισις c. 18. Eintheilung in απίη ή πεπλεγμένη, ήθική ή παθητική, c. 10. 18. 24. Fir letzteres war παθολογική rathsamer, weun das Wort damals existirt hatte. Vou hesonderen Kuustmittelu c. 18, 9. for: 82 majone rouyadiae to utv dioce, to de lúsic, als ein ansgezeichnetes Mittel der Lösung wird aber avayvagigig hervorgehoben. Aufeerdem erfahren wir aus c. 12. auch einiges über die Gliedernug der älteren Tragodle: ein Ueberhlick bei Klein De partibus formisque quibus tragoediam constare voluerit Aristoteles, Bouuer Schulprogr. 1856. Diese Glieder heißen apóloyog oder Introduktion vor dem ersten volieu Chorlied, έξοδος oder Abschlus uach dem letzten Chore, beide schliefseu den Körner des Stücks oder das έπειςοδιον ein; die c. 17. erwähnten Episodieu heim Euripides, dle retardirenden und spannenden Situationeu, waren davou ebenso verschieden als der vou Aristoteles c. 10, 3. getadelte ἐπειςοδιώδης μέθος, eine Nachahmung des Epos. Den Prologos uennt als Erfiuduug des Thespis Themistins p. 382. Ausführlich Firnhaber Ueber deu Prolog der Griech. Tragödie, Jahrb. f. Phil. Supplem. Bd. 17. p. 545. ff. nnd Voss De tragoed. Graecarum prologis, Berl. Diss. 1864. Eine Spur dieser alteu Elutheilung enthält vielleicht das oben p. 175. erwähute reérov uégove. Dass Aeschylus regelmifsig uur drei Akte der Handlung, Episodlen genanut, zwischeu zwei Chorgesäuge gelegt und lumer neue Persoueu elugeführt habe, weuu anch die Handlung wenig fortschritt, diese Beobachtung von Heeren in einer kieinen Abhandlung Bibl. d. alten Litt. u. Kunst St. 8. Histor. Schr. HL 228. ff. war einseitig gefaßt.

Politisches Motiv und Anspielungen auf Zeitzeschichter Stöck for trag princ. c.14, 16, Si wer un Uewe tog schichter Stöck for trag princ. c.14, 16, Si wer un Uewe tog jack u. polit. Anspielungen in d. alten Tragdide, Abh. d. Bert. Akad. J. 1894. Müller Emmen, p. 115, ff. V. Gittsiaff Dist. Quactionum de tragicis res gestas sui temporis respicientibus spicrist. Respimonti 1895. Dem politischen Gesichtspunkt hat bei Sophokles die Schrift vom Schöfti über den Dichter einen weiten Rannzugerstanden; die hervorstochendetser Charaktero des Dramas werden hiedurch schieden und vieldeutig, und niemand kann alsdann in der Charakterschelunug eine Greuze swischen Dichtung und Historie ziehen, auch bietet dieser Tragiker weder Anlaß noch Berechtigung zur Annahme, daß er versteckte Besz ziehungen hinter seine Charaktere gelegt habe. Von den wenigen patriotischen Themeen ans der Geschichte der Nation oben p. 178.

6-9. Vor anderen fordert hier eine Prüfung die Hypothese, daß ein Schicksais-Prinzip in der alten Tragödie gait. Dieser Begriff hat chemals in Theorie, eine Zeitlang um das zweite Jahrzehnt unseres Jahrhunderts auch in der Praxis der neueren Dramatiker gewaltet und barbarisch gespukt; seinen Platz muß aber die subjektiv aufgefaßte Gerechtigkeit oder Weishelt Gottes einnehmen. Nun haben die fatalistischen Lehren in der ästhetischen und philosophischen Beurtheilung der Griechischen Tragödie keine geringe Rolle gespielt. Einen klaren Leberblick der erheblichsten Ansichten, von den Zeiten der dürren Theoretiker bis auf Nitzsch (in zwei Kieler Progr. 1842-43, vergl. desseiben Sagenpoesie p. 525, ff.) gab Nägeisbach am Schluss seiner durchdachten Schrift de religionibus Orestiam Aeschyli continentibus (Erlanger Progr. 1843.) p. 26-33. vergl. dess. Nachhom. Theologie p. 335. ff. Ihm hatte Blümner vorgearbeitet, Ueber die Idee des Schieksals in den Tragödlen des Aischylos, Lpz. 1814. 8. Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts wurde des tragischen Schicksals gar nicht gedacht, am wenigsten sah man darin die geheime Triebfeder einer verhängnifsvolien Handiung. Denn (was am wenigsten zu verwundern) auch die Aristotelische Poetik schweigt vom Schicksal. Niemand müchte wol gegenwärtig, wie früher Hermann (in Soph. Trach, p. Vli.) that, den großen Denker unterschätzen, als ob Aristoteles bloß darum, weil er in den Tragödien keinen soiehen Begriff auffand, daran vorüber gegangen wäre; vielmehr werden die Bemerkungen, die vorhin über den Standpunkt des Buches gemacht sind, sein Schweigen erklären: die Poetik abstrahirt ihre Lehren aus Euripides oder der nicht antiken Tra-

gödie, welche das Schicksal nicht mehr kennt. Hiezu kommt dass diese Kunstlehre von der Technik, nicht von den Ideen des Dramas handelt. Blümner will aher am Schluss seiner Schrift die vermelnte Lücke noch ans der Metaphysik des Aristoteles begründen, weil er das menschliche Lehen unter den alleinigen Einfluss der Natnr und des Zufalls, das dramatische Gebiet unter die Prinzipien der Nothwendigkeit und der Wahrscheinlichkeit stellte. Soviel ist gewiss: die Lehrsätze der Dramaturgie gewann er auf empirischem Wege, durch Abstraktion aus den vorliegenden oder anerkannten Meisterstücken, wie Schiller sah; sonst 190 hätte die speknlative Grundlegung ihn auf dämonische Gewalten und Kollisionen geführt, wie das Beispiel seines philosophirenden Kommentators Hermann p. 264. zeigt. Nicht Aristoteles aher sondern gerade Schiller war zur Idee des blinden Schleksals, des irrationalen Verhängnisses gelangt; er hezog die Katastrophe Wallensteins auf ein fatalistisches Motiv, und knüpfte den maßlosen Ehrgeiz jenes Charakters an eine dunkel von starren dämonischen Naturen geglauhte Macht, welche den Menschen wider Willen in einen Widerspruch mit dem sittlichen Recht und der Freiheit des Entschlusses reifst, seinen Verstand durch den vermeinten Einflus unglückseliger Gestirne verstrickt und unaufhaltsam an ein heilloses Ziel drängt. Dieses herbe Schicksal liefs er mit geheimnifsvollem Walten seine Fäden schlingen, und der Dichter hat methodisch eine lange Reihe weit aus einander liegender Thaten, schuldige verknüpft mit unschuldigen, für einen letzten Schlag zusammengefaßt. Schiller war hierhei nicht stehen geblieben, sondern hatte beim Thema der Braut von Messina den Gedanken aufgefasst, dass ein Volk. ein Geschlecht, welches immer mehr ansartet, in dieser Ausartnng den Fluch seiner Vorfahren trage, dass die Schuld der Väter noch ein verderhendes Erbtheil auch für eine sonst schuldlose Nachkommenschaft werde; zuletzt müßsten so forterhende moralische Gebrechen ein Unvermögen zum Widerstand gegen das Büse erzeugen: s. hei Blümner p. 142. Aeschylns schien hiefür die gewichtigsten Belege, Sophokles mindestens den König Oedipus darznhieten; alsdann wäre wirklich, was doch niemand glaubt, Enripides ein Wohlthäter der Biihne geworden, indem er sie von der rohen Herrschaft des Bösen, von einem wirklichen μιαφόν befreite. Freilich gab man dem nenen Prinzip einen großartigen Anstrich, und pries den Untergang tüchtiger Männer, wenn sie dem gransamen Schicksal mit ungehengtem Muthe trotzen, als ein erhabenes und zugleich heruhigendes Schauspiel voll herher Majestät; doch zengte für solche Resignation nur Prometheus, den man in diesem Sinne mit Uebergehung vieler Schwierigkeiten nahm, wo der Kampf und Kontrast zwischen Zeus dem Tyrannen und Prometheus dem weisen Dulder durch-

## §. 115. Tragische Poesie. Zweck, Plan, Motive d. Trag. 201

gefochten werde. Den Anstofs dieses wüsten Gedankens mildert Solger dadurch, dass er ihn mit dem früher erwähnten Gedanken der dramatischen Ironie verquickt; wir seien angewiesen auf die Nichtigkeit menschlicher Dinge, darin verschwinde der Widerspruch zwischen unserer unvollkommenen Natur und den Ahnungen einer höheren Bestimmung; in demselben Gefühl wurzele die Idee des Schieksals, woher auch iene schwermüthige Stimmung und Wehmuth, welche die Blüte der antiken Tragodie dnrchzicht, und so verbinde sich mit dem Bewufstsein oder dem Missverständnis des Irdischen entweder die Hingebung an ein allgemeines Gesetz oder der Streit wider das anerkannte göttliche Wesen. Man ging weiter and erfand eine Klassifikation. welche Schicksalstragodien von tragischen Dichtungen schied: letztere sollten auf Darstellung der Leidenschaften sich besehränken und wnrden minder vornchm Trauerspiele geheißen. Diese Fiktion eines pantheistischen Schicksals mit seinen grausamen 191 Täuschungen, welche das Bekenntnis rechtfertigen konnten, dass der Mensch ein Spielzeug in der Hand Gottes sei (Drov παίγνιον ἄνθοωπος), wies Blümner p. 136. ff. zurück, schon weil alles Leiden in der alten Tragödie selbstverschuldet sei. Doch geht aus seinen Analysen der Aesehylischen Tragödien dieses Dogma nicht so rein hervor, dass jeder trübe Beisatz des Fatalismus entfernt würde. Seitdem haben wol alle welche dieses Gebiet betraten, durch den geistigen Fortgang der Zeit angeregt und gehoben, an Stelle der dunklen unpersönlichen Naturkraft die Gerechtigkeit und Weisheit als untrennbare Momente der göttlichen Weltordnung gefasst und im Nachlass der antiken Tragödie wieder erkannt; kein anderes Resultat ergab die philosophische Formel, mit der Hegel den dort dargestellten Konflikt auflüst, oder das Detail der philologischen Analyse bei Süvern. . Nitzsch., Bückh über die Antigone n. a. Davon C. J. Hoffmann Das Nichtvorhandensein der Schleksalsidee in der alten Kunst, Berl. 1832. Immer blieb zuletzt eine kleine Zahl tragischer Probleme zurück, in denen die fatalistische Stimming nur gedämpft wird, wo dnnkle Mächte hinter den freien Entschlüssen der Menschen stehen und anf enger Bahn sie zur unfreiwilligen Schuld hindrängen: beim Aeschylus die Sieben, bei Sophokles der König Oedipns (s. zu §. 118, 3, 3.), aber im zweiten Oedipns ist die Rechtfertigung des uufreien Dulders kräftig genng motivirt. Hierbei wird man das Wort des Darjus nicht überhören, άλλ' όταν σπεύδη τις αὐτός, χώ θεός ξυνάπτεται. Allein diese Tragiker kennen keine vererbte Gewalt der Sünde, sondern

Billig wird man aber den Sophokles von des Aoschylus Sache trennen. Von beiden Dronke Die relig, n. sittlichen Vorstellungen des A. und Soph., Jahrb. f. Philol. Suppl. IV. 1861. So-

Kurzsichtigkeit und blinde Leidenschaft.

phokles steht auf dem sicheren Boden einer in Staat und sittlichem Gesetz befestigten Gesellschaft, Ihn beschäftigen menschliche Kreise mit ihren Fragen und Verwickelungen, deren Schwerpankt die göttliehe Weltordnung war, gegenüber den schlimmen Anfechtungen, welche die menschliche Natur durch Eigenmacht erleidet. Deshalb umfasst er eine nur kleine Zahl erlesener 192 Probleme, und wenn sie noch immer die Grenzen der Wirklichkelt und historischen Erfahrung überschreiten, so zeigen sie doch in allen Berührungen des irdischen mit dem überirdischen Gebiet die Bedingtheit der weltlichen Existenz. Der Zusammenhang des Menschen und seiner Entschlüsse mit den sittlichen Mächten erscheint hier als Aufgabe der tragischen Knnst. Beim Ajax und Philoktet mus das berechtigte Wollen eines eisernen Charakters, das auf einen Wendepunkt getrieben wird, vor der verkannten höheren Kraft sich zurückziehen; König Oedinns und Trachinlerinnen sind Schauspiele mensehlicher Kurzslehtigkelt und Verblendung, welche die im Dunkel liegende Bestimmung der Hauptperson fördert und zur raschen Erfüllung treibt; man vernimmt die Lehre, wer sich vermifst das Geschick klüglich zu wenden, soll selher es erbauend vollenden. Das starre Schicksal wird im zwelten Oedipus gemildert, um ein zerschmettertes, von nnhewußtem Leide geplagtes Leben unter den Frieden der Gottheit zu stellen; das berbe Verbängnifs darf mit den Ansprüchen der Humanität sich versöhnen. Sophokles wollte daher weder die Gesetze der Nothwendigkeit noch die Sehwankungen des Lehens darthun; wenn anch der Mensch keineswegs Herr seiner Geschicke sei, so gilt ihm doch als Regulativ die Begründung einer auf Ihr Maß zurückgeführten Freiheit. Das Resultat dieser Tragödie ergab eine Wechselwirkung allgemeiner und besonderer Kräfte; das Zusammenstimmen derselben fordert eine Freiheit, welche Widerspruch und Störnngen erleiden kann, immer aher unhewnist durch einen tiefen Grund der Natur gezügelt wird; ein sittlicher Schwerpunkt erhält die Stätigkeit und zwingt zur gesetzlichen Bahn auch wider Willen zurückzukehren.

Aseshylus dagegen stand dem Werden der Gesellschaft nährer als dem geschlossenen Staat. Er ging den Elementen des gesellschaftlichen Organismus nach, nichts hat ihn ernstlicher als die Vosten der Weltordnung (niez, in den Illanden des Zeus) beschäftigt, und eine Folge großsartiger Mythen dient genetisch den Geist nad die Norhwendigkeit von instituten darzunhun, mittelst deren die Kräfte der Astra gebunden und mit der Sitt-lichkeit versühnt wurden. Länger als ein anderer ist er in der dämonischen Vorhalle der Geschlichte verwiht, wo der Grenzstreit swüschen den alten und neuen Güttern durch ethische Prinzbing geschlichtet wird. Kein antiker Dieher hat den Wen-

depnnkt, in dem der neue Weltgelst von der alten Herrschaft sich schled, den Bruch der vernünftigen Intelligenz mit der physischen Nothwendigkeit in so hohem Sinne gefast und die 186 Fragen der anfdämmernden Theologie mit gleicher Energie gelöst. Diesen Uebergang zur vernünftigen, mit der Menschlichkeit harmonirenden Welt ließ er nicht durch einen Sprung eintreten, sondern durch Vertrag und rechtliches Abkommen. Das Alte fand seinen Platz im Hintergrand der neuen Ordnung, und man nmgah es mit allen Ehren des Knites und der historischen Tradition, aher ohne Verhand mit der Gegenwart, denn diese Sagen hedenteten nnr ein abstraktes verklingenes Recht. Dem energischen und warm fühlenden Dichter konnte zuletzt die Fiktion eines herben Schicksals ohne sittlichen Gehalt, über welches (wie Schlegel meint) die menschliche Freiheit siegt, nicht gentigen, aber noch weniger kam ihm eine dialektische Verhandlung von Gegensätzen in den Sinn, ein philosophischer Prozefs, den Haym de rerum divingrum W Aesch, conditione, Berol, 1843, am Organismus der trilogischen Komposition in Prometheus und Orestie nachznweisen versucht: diesem gemäß hätte der Dichter in der Promethensfahel das Wesen des ohersten Gottes abgeklärt, und gezeigt wie der Weltherrscher von den niederen Stufen aufwärts his zur reinen Göttlichkeit sich kultivirte, in describendis Iovis fatis, per quae ab inculta ingenii conditione ad veram divinitatem provectus est, tota trilogia versatur. An Fatalismus streifen einige harte Wendungen im Aeschylus. Doch wenn man auf den Zusammenhang solcher Gedanken und die Komposition der schroffsten Mythen achtet und die Vorstellungen der antiken Zeit (s. Nägelsbach in d. Nachhomerischen Theologie p. 332.ff.) vergleicht; so läßt sich begreifen in welchem Sinne jener Tragiker sagt dass die Gottheit zum Bösen reizt und im Verein mit dem Schicksal den frevelnden Menschen hethört. Die Freiheit des Willens und die Sittlichkeit bleibt unangetastet, das Unglück folgt aber der Missethat auf dem Fusse nach, and trifft keinen anders als wenn er es in Ueherschreitung der nusichtbaren Grenze gewaltsam herheizieht; dann erst treibt der Gott den verhlendeten, welcher Frömmigkeit und Maß verkennt. auf eine schiefe Bahn oder er hat für das Unglück einen triftigen Grund (alriar) gefunden, das Verhängnis wird beschlennigt, znmal in einem Hause, welches der ruhelose Geist einer Urschold (αλάστωρ) nicht verlassen will, und durch Unbesonnenheit geweckt erfüllen sich die noch schlummernden Bestimmungen und Orakel. So heifst es deutlich Perss. 732. all' drav gneidn ric autoc, zw Deog Evranterat, und hiemit stimmt der Gedankengang in S. Th. Alsdann mag der gewaltsam niedergeworfene Hochmath jenen Sprach in der Niche sich zuraunen, 194 γέγνωσης τάνθρώπεια μή σέβειν άγαν fr. 155. Das härteste, mehr

und mehr verschwindende Geschick erlelden aber solche Geschlechter, die vordem einen Fluch auf sich Inden und mit der göttlichen Gerechtigkelt sich nicht versöhnt haben; sie werden bis ihr Mass voll geworden durch einen Plagegeist, einen dunklen Ausdruck der strafenden Gerechtigkeit verfolgt. Dem ernsten Dichter ist dieses Gebiet der alterthümlichen Religiosität, wiewohl es bereits hinter seinen Zeltgenossen lag, ein Höhepunkt seiner Kunst geworden, und er machte sich zur Aufgabe das Wesen und die Geschichte der fortwirkenden Schuld bis an das änfserste Ziel erschöpfend auszuführen. Er läfst dafür den Weg zur Katastrophe durch eine Krisis bereiten, und ein kritisches Erciguifs der Art, welches auch Sophokles im Könlg Oedipus anwendet, muss unaufbaltsam zur Entscheidung drängen. In ihm ruht ein durch dämonische Verwickelung herbeigeführter Grund und Anstofs, jenes dankle Motiv der altía, welches den Entschlus eines sonst reinen Gemüths am Scheidewege selbst. wo noch freie hal verstattet ist, zum Irrthum und Verbrechen treibt: in solchen verhängnifsvollen Augenblicken tritt der noch ungestihnte Rachegeist (αλάστωρ) verwirrend vor die Seele. Niobe fr. 155. Θεός μεν αίτίαν φύει βροτοίς, Όταν κακώσαι δώμα παμπήδην θέλη. Ein von Sammlern ihm beigelegtes fr. 283, (879.) τό τοι κακόν ποδώκες ξογεται βροτοίς | κατ' άμπλακημα τώ περώντι την Blur. Alsdann handeln die Menschen unter den Eingebungen einer älteren oder jungeren arn, sie verfallen dem bösen Dacmon oder der θεοβλάβεια, ihre Leiden sind eine Folge der von oben eingesetzten Vergeltung (δράσαντι παθείν), eine Strafe welche das Gewissen noch in nächtlicher Stunde verfolgt, lauter Züge der unerforschten Gottesfügung. Wie dann die Kette der Uebel von Hand zu Hand geht und sich zu vererben scheint, sohald Menschen die das Werkzeug göttlicher Rache werden ans blinder Leldenschaft eine heilige Pflicht verletzen, und härtere Strafen gewaltsam herbeiziehen, bis alle Forderungen der Gerechtigkeit befriedigt sjud, dies lehrt am vollkommensten die welse Komposition der Orestie. Zuletzt bewährt Aeschylus noch daran einen gesunden Sinn, dass er in der aufs höchste gesteigerten Verwickelung einen Faden übrig läfst, indem ein Zweig des zerrütteten Geschlechts als lichter Stern in die lösende Zukunft weist: wie Orestes und Hypermnestra

Ueber das Gebiet des Schicksals nauentlich bei den Tragikern ließen eheunals viele sich hören: außer den von Bilmner p. 149. ffe, genantnet Klausen Tetelopunen etzehgi treigei, Erzol. 1829. Schmidt de notione fat in Soph tragg, expressa, Progr. v. Pforte 1821. Hiezu Theil I. p. 170. und die Kollektaneen bei Greuz. in Plotin. T. III. p. 135. sq. 116. Stil und formale Gliederung der Tragodie.

Auch die Formen des tragisehen Vortrags haben mit dem Stufengang dieser Gattung geweehselt; wenn sie gleich in allem Wechsel einen festen Bestand und objektive Normen behaupten. Sie sind noch jetzt ein Spiegel jeder geistigen Bewegung, welehe die Tragsdie durehlief, und bezeugen anschaulich die Verschiedenbeit der Individuen-Alle formalen Erscheinungen gehören in ein sprachliches oder ein rhythmisches Gebiet: jenes enthält Sprachform, Sprachschatz und poetischen Ton, dieses befafst die metrische Darstellung des Textes oder Dialor und Gesane.

## a. Sprachsystem der Tragiker.

1. Die Geschichte des Attieismus und zugleich der Tragodie, welche beide sich ans fremden Elementen entwickelten, lässt nicht zweifeln warum die frühesten Tragiker an Epos und Melos als die Schule der Attischen Jugend anknupften, bis sie selber an Stil und Sprachschatz ein Eigenthum erwarben. Sie konnten aber als Männer von schöpferischem Geist nur solange dort lernen und empfangen, als unerläfslich war um Grund und Boden für eine neue formale Praxis zu gewinnen. Den Enikern verdankten sie den Anfang eines Spraebsehatzes und Zitze des plastischen Stils, die Dorier gaben Beiträge zur Prosodie und Flexion, wodnreh abweiehend vom Geiste des Ionismus die Form in einen kräftigeren Ton tiberging; doch war das überlieferte Gut nur mäßig und von diesen Elementen lief bis zur vollständigen Schriftsprache, die das Drama zum Organ seiner hohen und manniehfaltigen Aufgaben erhob, ein weiter Weg voll mithsamer Arbeit, Aber durch Ausdauer und künstlerisches Genie haben die Tragiker ein neues Idiom (§. 10. 72, 1. Anm. 73, 1.) gegründet und seine Gesetze mit solchem Erfolg bestimmt, daß sie den Attischen Stil in der höheren Dichterrede festsetzten und den formalen Geschmack ihrer Zeitgenossen methodisch leiten konnten; der tragische Vortrag war die siehere 196 Bahn, in der die nächsten Gesehleebter für alle Gänge der Litteratur sich vorübten und zu iener Reife des Urtheils gelangten, welche die Attiker in strenger Durchbildung von Poesie und Prosa bewährten. Die Tragiker selbst hafteten nicht an einer starren Manier, sondern bewiesen darin ein Verständniss des Wechsels in Knltur und im öffentlichen Leben, dass sie jeder geistigen Bewegung folgten, sogar ihr voran eilend immer die verwandte Form fanden und ein gutes Mass hielten. In den Anfängen hatte die Sprache der Tragiker, vom stolzen Selbstgefühl ihrer heroischen Zeit erfüllt, einen hohen Ton angestimmt; noch lange behauptete sie Freiheiten und kleine Vorrechte, welche man den Attischen Dichtern selten zugestand und an denen itingere Beurtheiler (Anm. zu §. 8, 2. gegen E.) im Zeitalter der prosaischen Bildung Anstofs nahmen. Das Pathos und die Phantasie des Aeschylus trieb zur künstlichen Diktion, die von der gangbaren Rede abweichend die kräftigsten Farben auftrug und den Vortrag dnrch Wörter, Wendungen und Wortbedeutungen von eigenthümlichem Gepräge hob. Diese Höhe des Tons und Ausdrucks erzeugte jenen erhabenen, gleichsam auf Stelzen schreitenden Pomp, der einigen als Schwall (τραγικός λήσος) erschien; das Gepränge desselben, das von Uebertreibungen nicht frei war, pflegt ein später Sprachgebrauch in vielen Figuren (wie θεατριχός, τραγωθείν, παρατραγωδείν) als Schaustlicke zu bezeichnen. Wenn aber auch die Vorliebe für gewählte Phrasen und volltönende Wörter weniger störte, weil solche den Charakter einer hohen Gattung hörfällig machten, so verlor doch nicht nur der Stil an Leichtigkeit, sondern anch an Abwechselung und Harmonie, da die so verschiedenen Glieder des tragischen Gedichts nicht genug in Ton und Farbe sieh abstnften. Dagegen liefs dieser fast mit Kothurn und Schleppkleidern vorüber rauschende Prunk den Dialog gegen die melischen Lieder zurücktreten: letztere waren der Glanzpunkt des tragischen Stils und bildeten durch Gelehrsamkeit, figurlichen Ausdruck und schwierige Komposition ein eigenes Sprachgebiet. Ein so schroff von gewöhnlicher Art abspringender Vortrag erschien allmälich seltsam oder affektirt, selbst als die Nachfolger des Aeschylus den Ton herabgestimmt und ihre Kunstmittel ermäßigt hatten:

der Kontrast blieb immer empfindlich und forderte die Kritik der scharfsichtigen Komödie heraus, in deren Vortrag man einen erklärten Gegensatz zu jeder überschwänglichen Rede vernimmt. Die geistvollsten Komiker nutzten daher die Parodie (\$.122, 2.) des tragischen Wortes als einen willkommuen, niemals erschöpften Stoff für treffenden Witz und Spott, der auch in leiseren Anspielungen auf Phrasen, sogar auf prosodische Kleinigkeiten wirkt 197 und erfreut. Das Attische Publikum in dessen Gedächtnifs (p. 127.) die Tragiker lebten, begegnete dort seinen Komikern gleichsam auf halbem Wege; wie kein anderes fand es in den Ueberraschungen des parodischen Spieles einen geistigen Genuss von eigenthumlichem Reiz, nicht minder ergetzte man sich am öffentlichen Strafgericht, welches gleichmäßig über Seltsamkeiten oder Mißgriffe der Meister und über den geschmacklosen Schwulst der üppigen Mittelmäßigkeit erging. Da nun der tragische Vortrag durch seine Pracht am weitesten von der gesellschaftlichen Weise sich entfernt, so liefs diese Kritik ebenso sehr den Gegensatz in Stufen der Bildung als den Kontrast der Stilarten in einer Zeit empfinden, als man von der Höhe der Poesie herabstieg und die Kunstkritik, eine Frucht der gebildetsten Demokratie, in alle Gebiete der Litteratur eindrang.

Indessen war auch den Tragikern jene schroffe Differenz zwischen der Kunst und dem Leben nicht entgangen, und sie begannen die Kluft in einem Stufengang auszufüllen. Aeschylus selbst beharrte, dem Geiste seiner Poesie gemäßt, in einer durch feierlichen Ton und Schwung gesteigerten Diktion, die nirgend zur gewölnlichen Rede herabstieg, sondern überall ein ideales und religiöses Gepräge trug; sie gebot Achtung durch eine Weihe, welche jedes Glied des Gedichts bis zum geringsten Charakter gleichmildig ergriff. Das Bild hat in ihr tiefe Wurzel geschlagen, diesem Dichter war kein Charakter, kein Ohjekt so niedrig oder gemein, daß er ihm nicht Werth und Adel durch bildlichen Vortrag und bühere Farbe verlieh; den größten Reichthum aber entfaltet die Kuhnheit seiner Figuren im Chorgesang, und er seheut weder Dunkelheit

noch Härten. Im Dialog herrscht der strenge symmetrische Stil der alterthumlichen Kunst, wenige knappe Gedanken füllen in einfachen Sätzen seinen Raum, das Gespräch zicht vor der ausführlichen Erzählung oder Betrachtung sich zurück. Mit dieser Einfalt stimmt ein beschrünkter Gebrauch der Phrase; desto krätüger und erfindsamer ist Aeschylus in Wortbildnerei, zu der Gefülli und plastischer Sinn ihn begeistern, und kein Tragiker sehnf eine solche Fülle neuer, malerischer, zum Theil sehwieriger Wörter oder Glossen. Man erkennt eine hohe Persönlichkeit, welche leicht und faßlich zu sein verschmäht; anch gehörte der Dichter einer wenig verfeinerten Zeit an, die moch keine mannichfaltig gruppirte Sprachmittel in dieser klüsslich aus verschiedenen Elementen gemischten Gattung berechte.

2. Das fehlende Gleichgewicht im Stil hat Sophokles durch einen harmonischen Wechsel der Formen gestiftet: vermuthlich besafs kein Tragiker dafür einen höheren Beruf. Gewifs war er der erste welcher durch Spanning und Symmetrie der Seenen ein richtiges Verhältnifs in der Dramaturgie fand und den Lauf des Stücks in nnunterbrochenem Flufs erhielt. Zwar glänzt er nicht durch starke Persönlichkeit und staatsmännisches Selbstgefthl, auch hat er den dramatischen Organismus nicht wie sein Vorgänger als ein Feld der Reflexion gefaßt; dagegen bewahrt der Diehter in stets objektiver Haltung eine seltne Sieherheit und Milde, wodurch jede Gliederung des tragischen Vortrags ihr wohlerwogenes Recht behanptet. Da seine Dramen eine vielseitige, durch unähnliche Charaktere bewegte Handlung entwickeln sollten, so zog er den Chor und allen melischen Stoff in weit engere Grenzen, die Erzählung wurde knapper, das Gespräch lebhaft und rasch bis zu dem Grade der Spannkraft, daß die leidenschaftlichen Gegensätze sich unmittelbar steigerten und einen drastischen Lanf des Dramas motiviren. Die Spitze dieses fein gearbeiteten Dialogs ist eine bündig gefaste Wechselrede oder die Stiehomythie, wo die Iamben Vers nm Vers oder auch Verspaare, die bisweilen abbreehend übergreifen

und sich verschlingen, in Fragen und Antworten einander entgegnen, und die Gedanken nathetisch Seblag auf Sehlag mit zundender Schnelligkeit sieh entladen. Die Personen treten dadnrch in eine Weehselwirkung, und hören auf starr und unberührt neben einander zu bestehen. Hierin liegt ein noch jetzt vom Leser empfundener Reiz der Kunst des Dialogs, welche durch die Komiker ausgebildet gleichmäßig anf alle Theile des Gesprächs sich erstreckt. Ihr Geheimnis liegt in einer feinen nsvehologischen Zeichnung mit charakteristischen Zügen, zu der eine Harmonie des Vortrags in Ausdruck, Sprachform und Metrum tritt. Diktion und Versban gehen aufs vollkommenste znsammen, die Form schmiegt sieh einträchtig an den Gedanken, die Rhythmen besonders des Trimeters sind kräftig und wohllautend, Ton and Interpunktionen, berechnete Wortstellung und Verschränkung der Satzglieder geben dem Stil ein schiekliches Temperament und vollenden den Eindruck einer organischen Einheit. Das Ebenmaß seiner Sprache. die stets einerlei Geist athmet, setzt keine gewöhnliche Herrschaft über den tragischen Haushalt voraus: gewifs ist eine solche Gemessenheit und Sparsamkeit nur durch streng begrenzte Form und Vertiefung der Sprache möglich geworden. Aber Sonhokles wurde von der Bildung seiner Zeit und der feinen Attischen Gesellschaft unterstützt: vielleicht aber noch sieherer durch ein eigenthümliehes kritisches Gefühl geleitet schuf er eine musterhafte Diktion, deren die höhere Poesie bedurfte. Dieser Stil sondert nieht mehr den Dialog und das Melos in ungleiehe Massen, sondern beleuchtet die wechselnden Gruppen nur mit anderen Farben. Die Rede des Aeschylns glänzte durch ein Uebergewicht des Bildes und der Phantasie, sie litt aber durch den prunkhaften Ton an Dnnkelheit und Ueberfinss; Sophokles beschränkte die Metaphern und bildlichen Wendungen anf ein knappes Mass und verschmolz den figurlichen Sinn lieber mit Phrasen und Wortbedeutungen: der Ausdruck wurde hiedurch veredelt, die Bedeutsamkeit des Wortes vertieft, der Stil gewann geistige Schärfe, bis in die zarte Zeichnung des Gefühls, und forderte das Nachdenken eines Barnhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. IL Abth. 2. 3. Aus. 14

getibten Lesers. Aeschylus besafs einen reichen, weniger mannichfaltigen Sprachschatz, der durch die Menge kühner, schroffer und energischer Wörter auffiel und die Tragödie vom Herkommen schied; Sophokles verfuhr hier mit Mäfsigung und Auswahl, auch in Erfindung treffender Wörter, und vor allen zeugt seine körnige, mit Geist erlesene Phraseologie von tiefer Reflexion und berechnender Methode. Diese tragische Diktion näherte sieh zuerst der Sprache des Lebens, ohne doch an eigenthümlieher Freiheit einzubüßen. und sie darf ein Vorläufer des korrekten Attieismus heißen, Endlich schliefst der Satzbau die Differenzen, welche die Form beider Dichter scheiden. Beim Aesehvlus ist die Komposition naiv und durchsichtig, mehrmals ungleichartig: Sophokles gruppirt seine Worte kunstmäfsig in mannichfaltiger Gliederung, die bis zum straffen Satzgefüge nicht selten ansteigt und gelegentlich das Verständnis erschwert: maber diese rhythmisehe Rhetorik vercint das objektive Pathos der Gattung mit dem warmen Ausdruck einer tiefen Empfindung. Auch aus kleinen, fast unmerklichen Theilen seiner Arbeit leuchtet, wie bei den Meistern der gleichzeitigen Plastik, feiner Geschmack neben einer niehts verschmähenden Gründlichkeit.

Zugleich mit den Umwälzungen der Ochlokratie erlitt das Sprachsystem der Tragiker einen durchgreifenden Wechsel, als sie die dritte Stufe des Stils betraten, die lange Zeit sieh der größten Popularität erfreute. Viele Diehter von mähnliehem Geschmack und Talent haben dafür beigetragen; aber ihr wahrer Bildner und Vertreter war Enripides, der alle formalen Elemente seiner Zeit sieh anzueignen und mit Geist in der Poesie zu verwenden wufste. Von dem antiken Stil und seinen Bedingungen hat er entschieden sich abgewandt; aber auch seine Mitbürger fand er der alten Zucht entfremdet, und diesem fähigen aber allzu beweglichen, der Neuerung zugänglichen, von heißer Subiektivität verwirrten Geschlecht fehlte die Gemüthsruhe, welche nöthig war um strengen anspruchlosen Fleifs zu schätzen und einem Kunstwerk bis in seine geheimen Motive nachzugehen. Die Stimmungen und Studien

einer solchen Zeit (p. 44. ff.) passten nicht mehr für den hohen tragischen Ton des älteren Dramas, sie milderten das schwunghafte Pathos und ermässigten die bildliche Rede, dagegen musste das Dichterwort, einer jüngeren Kultur entsprechend, die bereits in die praktischen Formen einer prosaischen Weise des Denkens und Wirkens überging, seine Normen und Kunstmittel von der Rhetorik empfangen. Was hier die Poesie an sinnlicher Anschauung und individueller Mannichfaltigkeit verlor, das wurde zum Theil durch Fluss und begriffliche Klarheit eines in Praxis und Gesellschaft reifenden Vortrags ersetzt. Hiezu kam die Persönlichkeit eines dichtenden Philosophen: Euripides verließ immer mehr den idealen Standpunkt des tragischen Stils, den früher Aeschylus einnahm, und wenn jener die Diktion des Chors als den Schwerpunkt der Tragödie mit der höchsten Pracht zum Nachtheil der Deutlichkeit und des dramatischen Gleichgewichts umgab, so trat sie damals gegen den Dialog zurück und befriedigte sich mit der Farbe geschmückter Prosa. Diesen Forderungen einer ittngeren Zeit kam die rasch aufblithende 201 Rhetorik entgegen, welche bald in alle Formen der Attischen Bildung eindrang; wer damals auf einen weiteren Kreis einwirken wollte, konnte sich dem Einfluss der sophistischen Technik nicht völlig entziehen. Die Tragödie wurde seitdem schulgerecht behandelt und von den Regeln der stilistischen Kunst abhängig: daher war auch mittelmässigen Talenten eine solche Formenbildung zugänglich. und ihr routinirter Fleifs fand alle Wege der Phraseologie. der figürlichen Wendungen und des reich gegliederten Satzbaus geebnet; den meisten gefiel ein disserirender, mit Moral und Spitzfindigkeit nach Art des Prozesses erfüllter Vortrag. Wie mächtig der Einfluss der Schule war, lehrt die witzelnde Manier des weltmännischen Agathon, der auf Stelzen der rhetorischen Figuren fast in jugendlichem Uebermuth sich schaukelt. Euripides dagegen überwand den Mechanismus der Schule, nachdem er ihr wahres Prinzip erkannt und darin die Mittel gefunden hatte, welche zur zeitgemäßen Umgestaltung der tragischen Diktion dienten.

Sein durch Prodikos geschärfter Bliek für Präzision führte zur Wahl der Attischen Umgangsprache: dies feine Korn der gesellschaftliehen Rede wurde durch ihn das Organ der Tragödie, deren Vortrag nnnmehr leicht und heiter in einer popularen Mitte zwischen der hohen abgeschlossenen Poesie und der gebildeten Welt stehen sollte. Die Stärke dieser reizenden Sprachknust zeigt sein halb rednerischer Dialog, der nater dem Einfins einer räsonnirenden Bildung zwanglos entwickelt war. Der Dialog besprach in systematischer Breite die Gegensätze lebhaft und spannend, er war dem pathologischen Charakter jener Tragödie gemäß reich an Zügen der Leidenschaft und menschlichen Empfindnng: aber soviel Scharfsinn und warme Beredsamkeit des Herzens schützte nicht den klaren Strom vor prosaischer Verseiehtung. Das Uebermaß in Worten und Farbentönen wurde sogar noch dnreh einen ansgezeichneten Bestandtheil ienes Stils, die gewandte Phrase ologie gesteigert; dieser Ftille der fitisigsten Wendnagen fehlt ein objektives Maß, welches der älteren Tragödie die Haltung typischer Charaktere bot. Die Phrase des Euripides kenut weder eine Begren-202 zung, noch ist sie den Mängeln einer festgesetzten, sieh wiederholenden Manier entgangen; ihr Mechanismus hat das Kopiren durch eine Menge redseliger Nachahmer und zugleieh die Fortdauer des Enripides auf den Bühnen, aber anch die Neigung der Schauspieler zur Interpolation begunstigt. Zuletzt trafen versehiedene Gattungen in der Gemeinsehaft der Formel und des gesellschaftliehen Attieismns zusammen: die Tragödie näherte sieh dem Stil der Komödie (hieran erinnert selbst das Studinm welches Aristophanes der Sprache des Euripides gewidmet), ihre Phraseologie bahnte den Weg zu Darstellungen der wissenschaftlichen Prosa.\* Dieser Niedergang der Poesie bekundet dass die Formen der allgemeinen Bildung zur Reife gediehen und über die gewohnten Sehranken der Gattungen hinaus verbreitet ein Gemeingut waren; sie folgten den Methoden, die der fassliche Sprachschatz des Euripides in einem durchsiehtigen, leicht gegliederten Satzbau allen zugänglich machte. Doch die Zeit der Phantasie, der genialen Kraft und des energischen Stils mit individneller Freiheit war in der Tragödie abgelaufen,

1. Ueber den Sprachschatz der Tragiker und ihre formalen Eigenthümlichkeiten läßt sich keine genügende Vorarbeit anführen. Kleine Details bei C. W. Schneider de dialecto Sophoctis ecterorumque tragg. Graec. quaestiones, Ien. 1822. Kühlstaedt obss. crit. de tragic. Gr. dialecto, Reval 1832, and anderen betreffen melstentheils grammatische Punkte, welche sonst die Herausgeber der Tragiker in Vorreden und Noten nach kritischen Prinzipien erörtern und festzastellen pflegen. Nützlicher zur Uebersicht der wichtigsten dialektologischen Erscheinungen oder Freihelten (wie der vermeinten Anslassung des Augments in den ' Erzählungen der Boten), B. Gerth Quaestiones de Gr. tragoediae dialecto, in G. Curtius Studien z. Gr. u. Lat. Grammatik, Heft 2. Leinz, 1868, p. 193, ff, and J. Schmidt Deepithetis compositis in tragged. Graeca usurpatis, Berl. Diss. 1865. Der Versneh eines tragischen Lexikons, G. Fähse Lexicon Gr. in tragicos, Prenzlau 1830-82. II.4. ist stecken geblieben. Alphabetisches Register von Beatson Index in tragicos Gr. Cant. 1829. sq. III. 8. Um über tastendes Gefühl binaus zn festen Einsichten in die Sprachkunst, den Satzbau und Stil der Tragödie zu gelangen, bedarf man der Monographlen über das Sprachsystem und die Rhetorik der tragischen Meister. Alsdann wird dentlicher werden dass nuser Ansdruck ..tragische Sprache" mit allem was ähnlich klingt eine bloß konventionelle Formel ist, der man keinen allgemeinen Werth für die drei großen Tragiker beilegen darf; nicht minder sind aber auch abstrakt τραγικός λήφος Aristoph. Ran. 1016. Θεατοιm xóc. θεατρικά στίματα nnd dergleichen stilistische Begriffe bei Dionysius (Stellen bei Welcker p. 917.), nicht zu gedenken des figürlichen Sinnes von rogymdia, rogymdein, nagargaymdein und von verwandten Wörtern (cf. Boiss, in Nicet, Eugen, p. 199, sogar άνατατικοί και τετραγωδημένοι aufgeblasene Großsprecher Diod, V, 31.), der den späten Autoren gewohnt ist. Einen zur festen Regel gewordenen korrekten, gleichsam akademischen Typus kannte die Tragödie der Griechen nicht. Aber die genannten Ausdrücke hatten einen summarischen Werth für den Kunstrichter, der den tragischen Stil mit der komischen Diktion oder der Prosa verglich. In solchem Abstand konnte der angebliche Dionys. Vett. scriptt. censura 2, 11. von des Sophokles Sprache behau , ὁ μὲν ποιητικός ἐστιν ἐν τοῖς ὀνόμασι, καὶ πολλάκις ἐκ πολλού του μεγέθους είς διάκενον κόμπον έκπίπτων olov είς ίδιωτικήν παντάπασι ταπεινότητα κατέρχεται. Mit den Schlnisworten dentet er auf das was Plnt, de qudit, p. 45. B. Zopoxlious avoμαλίαν (cf. Longin, 33, extr.) heifst, Neucre mit Unrecht von den Charakteren verstehen, welche der Dichter nicht auf einer eingebildeten Höhe des Pathos erhielt. Was Sophokles mit dem Verstand eines feinen Kenners übte, die Mischung des Tons und das schickliche Temperament in der Rede der Personen, das

konnten die alten Rhetoren mit dem herkömmlichen Begriff der steifen tragischen Feierlichkeit nicht reimen. Endlich bedarf man einer Darstellung über den dramatischen Dialog; doch ist solche selbst für Plato noch im Rückstand. Sicher hat Athen nach vielen Versuchen iene Knnst des Dialogs gefunden, welche zwischen den Gegenslitzen des Naturalismus oder eines lockeren nngielchen Geftiges und des verschlungenen Periodenbans, des bloß gesprochenen und des bnchmäßigen Werts, in der Mitte steht und Wechselreden in einer Abstufung von langen effeng und knappen Gliedern möglich machte. Die Tragödie hat znerst diesen fittssigen Dialog organisirt und durch ein akustisches Hülfsmittel, die Recitation des Trimeters begrenzt, welche durch Wohllaut and Leichtigkeit den Hörer fesselt und die Lichtpunkte des Gedankens hervorhob. Dem Attischen Ohr ist hier das schickliche Mass nicht entgangen, die Bildsamkeit der Schauspieler führte zur Beherrschung des Dialogs. Fruchtbare Bemerkungen bei Schlegel über den dramatischen Dialog, Krit. Schr. I, 12.

## b. Rhythmische Form und Gliederung der Tragödie.

4. Die rhythmische Komposition and Darstellang des alten Dramas beruht auf dem organischen Verein von drei Kunsten, Poesie Musik Orchestik, welche den Geist eines 304 Gedichts durch sinnliche μίμησις reproduzirten und ihm einen körnerliehen Ausdruck verliehen. Nach den Grundsätzen der Alten überwog das poetische Werk, jene beiden Künste waren die natürlichen Kommentare desselben mit dem Werth eines schönen Beiwerks. Das Dichterwort fordert einen metrisch gesetzten Text, der metrische Satz oder Rhythmas (§. 49.) in bewegten Seenen einen Gesang und musikalischen Takt, Vers und Melodie waren von mimischer Begleitung in Tanz und Geberden unzertrennlich: durch einen solchen Bund der Künste sprachen unmittelbar Gedanken und Affekte zur sinnlichen Empfindung. Dieser Verein war schon in der Sitte des Gastals anerkannt, welches frühzeitig den Vortrag des Liedes mit Gesang and Tanz verband, besonders aber auf die Gemeinsehaft der musischen und gymnastischen Erziehung gegründet, wo die Jugend zngleich Verständniss und Austibung jeglicher Eurhythmie lernte; nach allen Seiten entsprach er dem lebhaften Naturel der Nation und dem ihr eigenthumlichen Frohsinn, ihrer heiteren Religion und liberalen

Ansicht von der Kunst. Erst der Lauf des Peloponnesischen Kriegs loekerte die harmonische Bildung, und Euripides opferte der philosophirenden Richtung einen beträchtlichen Theil des sinnlichen Apparats; die moderne Welt hat den Rifs und die Zersplitterung in den Künsten vollendet. Nachdem unn das ursprüngliche Band gelöst ist. und die verschwisterten Künste gesonderte Bahnen betreten haben, konnten sie zwar mit gesammelter Kraft sich vertiefen und ausbreiten, aber nicht mehr den vollen Eindruck eines reichen dramatischen Kunstwerks vermitteln, der die Wirksamkeit des Theaters im Alterthum auszeichnet; anch bemerken schon die Hellenen daß die Virtuosität der mimetischen Künste, sobald sie von der Poesie sich schieden. in den Dienst der flachen Sinnenlust und des eitlen Vergnügens trat. Bei den großen Abständen der alten Kunstbildung von den neueren Kultnrstufen ist es daher fast unmöglich die Wirkungen der jetzt verlornen Griechischen Musik und Orchestik auf der Bühne klar zu begreifen. Eine Komposition ans den drei Kunsten im Geiste der dra-205 matischen Dichtung, welche den Anordnungen des Dichters selbst völlig tiberlassen war, bleibt für uns ebenso dunkel und voll von Widersprüchen als das Ideal neuer Tonkünstler, welche Musik und Text in Gegenseitigkeit setzen und auf gleicher Höhe zu behaupten vermeinen. Da nnn aber eine solche Komposition im Alterthum möglich war, so läfst sich ahnen in welchem Sinne dieses Zusammenstimmen gedacht, mit welchem Erfolg es ansgeführt wurde. Musik und orchestische Gewandheit dienten dort der Poesie, sie waren bestimmt einen Text mit schr mannichfaltigen Formen auf bedentsamen Punkten zu begleiten und pathetisch zu heben, sie sollten aber niemals seinen Gehalt ausmalen oder ansdeuten noch überschreien und in Schatten stellen. Sie wurden also nur episodisch, mit Auswahl und knapp bemessen in den Rahmen des Gedichts eingeflochten, wegen dieser Unterordnung aber nicht mit voller Kraft angewandt, während die Dorier auf einem beschränkten Felde der Dichtung im religiösen Festreigen und andere Meliker für kleinere Zweeke jene musischen Künste reichlich aufwenden konnten.

5. Wenig ansreichend sind die Nachrichten über orchestische Technik der Tragödie. Eine bloße Voraussetzung ist die Thatsache daß südliche Völker naturgemäß zu lebhafter Bewegung nnd Gestikulation neigen, Man unterscheidet nun eine zweifache Form, die Tanzbewegung des in Gruppen entfalteten Chorcs und das malerische Ballet. Der dramatische Chor theilte sich nicht wie sonst der Komos und die Mehrzahl der lyrischen Darstellungen in zwei jedesmal entsprechende, den Raum wechselnde Hälften, bis sie zuletzt in der Epodos sich vereinigten, sondern er bildete Stellungen und symmetrische Figuren aus grösseren oder kleineren Gruppen, die nach und neben einander in der Orchestra hervortraten; die Spitze dieser künstlich verschränkten Gliederungen war ein ausgedehntes antistrophisches System. Selten mögen Ballete gewesen sein, eingelegte lebhafte Tänze, deren Mimik in der Art eines Hyporchems abgesondert vom Text den Grundton einer bewegten Stimmung wiedergab oder eine komische muthwillige Scene malen sollte. In der Tragödie überwog der feierliche Tanzschritt, wie man ihn in einem gemessenen Pomp zuliefs, genannt έμμέλεια, doch ging die Orchestik der älteren Tragödie nicht selten in den rascheren Takt über. Die Tänze des Satyrdramas (olzevrig) und der Komödie (χόρδαξ) waren wenig streng und sittsam, deshalb verrufen und wol auch freier vom Text des Dichters. Chor und Personen des Satvrdramas fragten als eine Gesellschaft von Silenen und Satyrn, die dem uppigen Naturdienst des Dionysos angehörten, weniger nach Zucht und Ehrbarkeit, schon weil ihre Mythenkreise nach dem Herkommen ein Recht auf den Ausdruck der derben Sinnlichkeit hatten. Sie gaben der Orchestik einen Tummelplatz für Muthwillen und neckische Mimen (worunter das σχώπευμα), wie sie für ein Nachspiel sich schickten; ihre Tänze, von enthusiastischen Versmaßen wie den Ionischen begleitet, mußten ausgelassen sein. Achnlich war der orchestische Charakter der alten Komödie, doch mag ihr Tanz, wenn auch in Aufstellung und Bewegung des Chors große Raschheit und Laune vorkam, die symmetrische

Gruppirung der Tragödie nieht ausgesehlossen haben. Der Kordax und ähnliche Spielarten eines lüsternen oder spöttischen Tanzes mit plallischen Attrihnten gelten als Vorrecht jener Komödie. Auch komische Personen tanzten in ühermütliger Lanne; die plantatsichen Figuren der alten Komödie, die Wortführer einer durch keine Gesellschaft beschrünkten Natürlichkeit, durften episodisch sieh eine possenlate Lustbarkeit gestatten, aber der feine Sinn der genialen Komiker milderte das Uebermafs ihrer demokratischen Gattune.

Wieweit die Musik den dramatischen Tanz begleitete, das wird kaum aus einigen Winken der Alten errathen. Für Musiker ist im Grundrifs des Theaters kein Platz, und an die Stelle der zahlreichen Instrumente, welche das Gastmal oder den Wettstreit musischer Spiele verherr-207 lichten, tritt hier für ein kurzes Spiel die Flöte. Bisweilen spielte der Flötenbläser hinter der Bühne, wo Gesang oder Handling bei den alten Komikern eine flüchtige musikalische Begleitung (διαύλιον) oder ein Praelndinm erforderte. Man sieht nicht dass die Tragödie vom Instrumentalsatz einen Gehranch machte, sondern ihr gentigten musikalische Rhythmen in Gesang und freien Versmaßen. Wenn nun sonst der ohjektive Stil der Musik im vorangehenden Melos den Untersehied der Stammesart und Sittlichkeit vortrug, so war die Musik dem Drama dienstbar, und mußte den poetischen Charakteren und individuellen Stimmungen sieh unterordnen. Das modulirte Wort blieh als unmittelhares Organ des Dichters stets die Hauptsaehe, der Text hehauptete sein volles Recht und bedurfte nur einer mäßigen Aktion. Uebrigens war der Geist der Instrumentalmusik nur wenig von der poetischen Recitation entfernt. Beide verband die Gemeinschaft im rhythmischen Wort, welches sie mit einer materiellen Ahwägung der Sylhen nach festen Maßen und Werthen vortragen, nur mit dem Unterschiede dass der Dichter allein am Begriff einer langen und kurzen Zeit ohne Rücksicht auf die dazwischen liegenden Intervalle festhielt. Man vernahm einen syllahisehen Gesang unter Leitung des Chorführers, dem Recitativ entsprechend; alles Zusammensingen beschränkte sieh stattder vielstimmigen Modulation auf den Einklang, und denselben bezweckte wol die
Notensetzung der Instrumente. Ferner läßt die Länge der
Tragödien glauben daß dort ein rhythmischer Vortrag besser
als der melodische Gesang pafste; vollends würde das Verständniß der Chorlieder, des gelehrtesten und am wenigsen faßliehen Abschnittes der Tragödie, durch Anwendung einer Melopüie sehr erschwert oder verdunkelt worden
sein. In einen so gedankensehweren Text und seinen Zusammenhang konnte der Hörer, wovon der philologische
Leser noch jetzt sieh hinlänglich überzeugt, nur durch
klare gemessene Deklamation mit scharfer Betonung eindringen; der Musik war alsdann ein mäßiger Antheil verstattet.

Wenn daher die musikalische Kunst in nicht zu naher Beziehung zum dramatischen Gedichte stand, so versteht man die Praxis der Tragiker und ihren technischen Gesichtspunkt. Sie verführen eklektisch; weder sie noch die 205 Komiker gebrauchten die Fülle der musikalischen Mittel. Ebenso wenig folgten sie den Harmonien der Stämme, deren Reichthümer ihnen die Poesie der Lyriker darbot: der Attiker hielt sieh fern von jeder einseitigen Form des Denkens und Empfindens, der Dramatiker begntigte sieh nicht mehr mit den Responsorien antistrophischer Chorlieder, sondern bedurfte noch des dramatischen Einzelgesangs, und mußte den wechselvollen Ausdruck des Pathos in unähnliche Rhythmen faßen. Vor allen galt aber die Dorische Tonart, in der die Attiker ihre Vorbildung (§. 19, 4.) empfingen; die Tragiker haben daher in ihrer Blütezeit häufig die feierliehen und kräftigen Dorischen Rhythmen, namentlich die zweiten Epitriten in Verbindung mit daktylischen und logaoedischen Reihen angewandt; gelegentlieh auch manche Dorismen in einer Auswahl von Wörtern. Flexionen und prosodischen Beobachtungen aufgenommen. Weiterhin liessen sie die schliehte Wurde der Swoisrt mit der gemithlichen Weichheit und Milde der μιξολυδιστί weehseln, und übertrugen jene sentimentalen Formen, welche Sappho für die Poesie des Lesbischen Stillebens erfand,

auf Scenen oder Chorlieder der pathetischen Stimmung. Hiedurch erhielt der Einzelgesang alle Mannichfaltigkeit der musikalischen Komposition. Aus der Acolischen Melik oder dem Odenstil zogen sie choriamhische, besonders Glykonische Rhythmen; die jungeren Tragiker und der erfinderische Geist der alten Komödie gestalteten diese Klasse der Rhythmen bis zn der hohen Mannichfaltigkeit. die man in einer Reihe der wohlklingendsten Metra bewundert. Selten war der Gebraueh der Ionischen Harmonie, da sie hanptsächlich zur enthusiastischen Andacht stimmte; noch seltner diente die λυδιστί, die zur Threnodie bei jugendlichen Rollen sich eignet. Ein eigenthamlicher Rhythmus dieser eklektischen Musik sind die Dochmien. welche dem hohen nathetischen Gesang des Jobioc vouoc angehören. Mit dem Wandel der Stimmung durfte das Drama die Melopije weehseln und in einen anderen Rhythmus umsetzen: daher war aneh ein Uehergang von höheren Gesangweisen zum Recitativ und zu den lebhaften Takten eines iamhischen Dialogs in der sogenannten παρακαταλογή znläfsig, die man auf Archilochus zurückführt. Zuletzt als die Musik leichtfertig in ungleichartige Rhythmen (dnrch μεταβολαί) umsprang nnd mit den Manieren des melodischen 200 Vortrags spielte, hatte doch die Mehrzahl guter Tragiker das Chroma vermieden; denn seine Weiehlichkeit und künstliche Tonsetzung schien dem Ernst einer erhabenen Diehtung zn widersprechen. Durchweg lassen die tragisehen Meister am System und Charakter ihrer Metra merken. in wie hohem Geiste sie die Tonsetznng hehandelten. Aeschylus und Sophokles wetteiferten mit einander in Schwung und Strenge der Rhythmen. Jener glänzt in genialer Erfindsamkeit, in Kraft und Tiefe des Ausdrucks, und was nicht wenig bedeutet, mit den Gaben des schöpferischen Talents verbinden sieh stets sorgfältiger Fleis und Einfachheit. Sophokles befriedigt durch Anmuth und Fülle der lieblichen Rhythmen, und die Stimmung erhöht sein gedrungener Vershan; der Umfang seiner Chöre war beschränkt, die Metra mußten daher nicht so vielseitig und schwunghaft als plastisch und klar sein. Von ihnen abweichend folgt Enripides dem Zeitgeist einer modischen Theorie, welche mit seinem eigenen Hange zu sentimentalen Formen übereinstimmt. Seine Vorliebe für gemüthliche Harmonie und weiche Versmaße leitet ihn zu Rhythmen, die gegen Ende seiner Lanflabn häufiger versehwimmen und ersehlaffen; man merkt an ihrer geringen Energie daß der Dichter nur auf Gespräch und Relexion gerichtet war. Die Lässigkeit und Schwäche seiner Technik empfindet man an den zerfließenden Tommassen und am Uebermaß aufgelöster Sylben.

Diese Differenzen der Meister erstrecken sich auf alle Glieder des dramatischen Textes. Seine Gliederung bilden das Gespräch, der melische Vortrag, und als ein untergeordnetes Bindeglied die von Aeschylns (p. 32.) eingeführten Erzählungen der Boten oder ongeic arrelixal. Die sämtliehen Akte der Handlung waren unter die drei Schanspieler (p. 106.) vertheilt: ihre Rollen umfasten die gesamte Gliederung des Dialogs und einen erhebliehen Theil des lyrischen Vortrags. Ihre Stärke lag im iambischen Trimeter: an der kunstvollen Ausbildung desselben. wozn rhythmischer Wohlklang und berechnete Wortstellung 210 wesentliches beitrngen, hat Sophekles seine Meisterschaft bewährt. Indem der Dichter mit feinem Takt alles benutzte, was die Charakteristik der Personen fördern und die Theilnahme am Fortgang der Handlung spannen konnte. nahm der sorgfältig begrenzte Vortrag der Trimeter eine mittlere Stellnng ein zwischen dem feierlichen Pathos und der sehliehten Rede, zwischen Gesang und Prosa. Enripides hat diesen Versen einen freieren Lauf gestattet, nm den kontroversartigen Gegensätzen der Dialektik Raum zu geben. Der Gang und Bau der Trimeter war in seinen früheren Dramen schlank und gewandt, der Ton praktisch und beweglich, den Vortrag hob der Wortfluss nnd ein guter Weehsel der Interpunktion; weiterhin als in Zeiten der Oehlokratie selbst die Meister (p. 48.) sorglos mit der Form nmgingen, wurden die Verse des Euripides und seiner Knnstgenossen verschlechtert, und man merkt daß diese flüchtigen Rhythmen nur den natürlichen Ansdruck der

Empfindung wiedergeben. Ein gleichmäßig routinirter Wortfluss in glatten charakterlosen Rhythmen trat an die Stelle der gewissenhaften Technik. Seltner waren Anapästen, öfter dienten trochäische Tetrameter dem Gespräch; iene sollten meistentheils den Uebergang zu Chorliedern einleiten oder nach einer lebhaften pathetischen Wendung den Schluss vorbereiten. Im Gespräch der älteren Tragödie waren seit den Aufängen des Dramas die Trochäen gangbar neben dem jambischen Trimeter: und noch jetzt gewährt der häufige Gebrauch derselben in Aeschvlus Persern einen anschaulichen Beleg. Der andere Bestandtheil des tragischen Textes ist der melische Vortrag. Er hat entweder einen reflektirenden Inhalt und gehört vorzugsweise dem Chor, oder wird in Scenen des höchsten Pathos durch einen der Hauptspieler ausgeführt, in selbständigen Arien oder in einem Wechselgesang mit chorischen Personen. Die Responsorien des Chors wechseln ihre rhythmische Form und innerliche Bewegung nach der Stimmung: an einem so kunstlich gegliederten Vortrag nahm der eine Schanspieler, zuweilen beide Hauptversonen m theil. Im Duett traten mit großer Wirkung auch kleine iambische Reihen den lyrischen Rhythmen gegenüber: namentlich verstand Acschylus durch diesen Kontrast in der Gruppirung des ernsten objektiven Worts mit dem gesteigerten Pathos (wie S. Th. and Agam.), die bis zu den gedrängten Reihen der Iamben in den Eumeniden sich ausdehnt, ergreifende Wirkungen hervorzubringen. Der hochsinnige Dichter durfte sich grössere Freiheit im Gebranch der formalen Mittel verstatten, weil er den Chor noch als mitwirkende, von Leidenschaft bewegte Persönlichkeit in das Gespräch und in den Fortgang der Handlung zieht. Selbständige Gesänge des ersten und zweiten Schanspielers (den Solis und Bravourarien vergleichbar) hiefsen τὰ ἀπὸ σχηνής, eine Spielart derselben unter dem Namen μονωδίαι war Erfindung des Euripides, der sie dem Geschmack der modischen Musik anpasst und ihnen den weitesten Raum zu Gunsten untergeordneter Rollen (wie dem Phrygier im Orestes), begleitet von der sinnlichen Fülle rauschender und

manierirter, Tonmassen zugesteht; zuletzt als er jedes antistrophische Band aufhob, hat er mit einem lyrischen phrasenhaften Ergufs die langen und schrankenlos rollenden Reihen der ἀπολελυμένα gefüllt. Ein zwischen Schauspielern und Choreuten wechselnder Gesang oder zouuog, den Aeschylus und Sophokles vor oder nach der Katastrophe gebrauchten, anfangs ein ausgedehntes Lied der Trauer und Klage bei großem Leid, nach vollbrachter That oder im Angesicht eines schweren Verhängnisses, ein so weitschichtiger Ausdruck des tiefen aber gemäßigten Gefühls war seiner Natur nach strophisch. Das sittliche Pathos einer schmerzlich erregten Stimmung darzustellen ist Aufgabe des Hauptspielers, worin ihm zuweilen der Deuteragonist sich anschließt; der Chor äußert seine gemüthliche Theilnahme beistimmend oder in widersprechenden Urtheilen. Diese dramatische Lyrik war ohne Zweifel von mäßiger Orchestik begleitet und ihr Tonsatz ruhte zum kleinsten Theil auf Dorischer Harmonie.

7. Einen großen Umfang hatte die Melik des Chors als geschlossener Körperschaft, zà yopixa. Der chorische Festgesang war die Wurzel der Gattung, selbständig und älter als das Drama, durch ihn hing das Bühnenspiel mit der Religion zusammen: sobald aber die Tragodie durch Ent-213 Wickelung ihrer Mythen und Charaktere von der Melik sich entfernte, wurde jene Genossenschaft beschränkt und der Chor in den Dienst des Dramas gezogen. So geschah es dass der dramatische Stoff, der anfangs ein zufälliger Anbau des Dithyrambus gewesen war, immer breiteren Raum einnahm und endlich vom Dionysischen Kult sich unabhängig machte, dass er auch den Chor sich unterwarf und aus seiner glänzenden Repräsentation das Organ eines neuen Ideenkreises zog. Die religiöse Bestimmung desselben wich vor den weltlichen Zwecken: er verwuchs mit dem Ganzen und war lange Zeit eins seiner organischen Glieder, zuletzt nur ein überschüssiger wenn auch ehrwürdiger Ueberrest des Alterthums. So wurden Aeschylus und Euripides auch hierin Gegensätze, die Vertreter des religiösen und des philosophirenden Dramas. A eschylus setzte

die chorische Poesie noch in kein bändiges Verhältniss zu den übrigen Elementen der Tragödie: nicht nur füllen ihre Festlieder und Reflexionen einen beträchtlichen Raum. sondern der Chor übernimmt neben seiner heiligen Melik anch soweit eine thätige Rolle, dass er den Kern des Gedichts einschliefst und bisweilen die Handlung überragt. Das umgekehrte Verhältnis hat Sophokles erreicht, indem er ein Gleichgewicht zwischen That und Gedanken behauptet. Dagegen setzt Euripides den Werth und die Thätigkeit des Chors auf ein zufälliges Amt herab, und macht ihn entweder zum Sprecher seiner Dogmen und Ansichten oder zum rhetorischen Zierrat, besonders für den Abschluss eines Aktes bei größeren Rnhepnnkten; sonst bedarf er seiner wenig, am wenigsten läfst er ihn in den Plan des Stücks eingreifen, sondern die Chorlieder fördern und beschäftigen die Theilnahme der Hörer, deren Empfindungen angeregt nnd durch einen Rückblick auf die Vergangenheit oder auf frühere Mythen belebt werden. Die poetische Bedeutnng des Chores hat daher nach Zeiten gewechselt und von einer Stufe zur anderen abgenommen; seine Technik und Verfassung ist dieselbe geblieben. Aber auch seine Bedeutung war so verschieden und sich unähnlich geworden. dass man sie vergebens unter einerlei Definition zu befassen sucht. Nirgend ist der Chor so vielseitig als in der Dramaturgie des Aeschylus, und der Dichter fasst die Stellung desselben ebenso mannichfaltig als den Gehalt des chorischen Vortrags. Bisweilen ist ihm der Chor ein thätiges Glied der Handlung und behanptet darin (Bum. Suppl.) einen hervortretenden Platz, gewöhnlich aber erscheint er als der kräftige Wortführer des sittlichen Motivs. allen fordert seine Gegenwart das rein menschliche Mitgefühl an großen Geschicken, durch Persönlichkeit oder ein 213 höheres rechtliches Interesse gehoben und begründet, und seine Selbständigkeit bezeugen nicht nur ein freies Urtheil und Kritiken alter und nener Begebenheiten im Fürstenhanse, sondern auch (wie im Schluss von S. Th. und Agam.) entschiedene That und Parteinahme. In den Persern gestattete der Stoff mehr Reflexion als dramatische Bewegung:

daher theilen sich Schauspieler und Chor in diese Themen des Gesprächs, der Erzählung und Betrachtung. Wenn nun gleichwohl seine Person nirgend in gleichem Mass eingreift, wenn er selten ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale wirft, gelegentlich nur den Charakter des Protagonisten in ein volleres Licht sctzt (Prom.) oder mit seinen Entwürfen befreundet ihn durch eifrigen Zusurneh (Cha.) stärkt, so bildet doch den Rückhalt seiner Reden und Gesange durchweg ein ideales Motiv. Durch ihn sollte bei iedem Zwiespalt und in allen Mißgriffen der verirrten Leidenschaft an die verborgenen Wege der göttlichen Weisheit erinnert und das sittliche Bewußstsein gekräftigt werden. Sophokles dagegen scheidet den Chor von den Kräften der dramatischen Handlung und zieht ibn ans allen Gegensätzen in eine möglichst unparteijsche Mitte. Seine Choreuten standen selten hoch und nnabhängig genug, um den Hanptspielern entgegen zu treten und in die Verwicklungen kräftig eingreifen zu können; aber nahe Beziehungen zur einen und anderen handelnden Person gewähren ihnen ein natürliches Recht auf Sympathien, und diese Theilnahme bestimmt sic sieh in die spannende Begebenheit des Augenblieks zu vertiefen. Der Sophokleische Chor vertritt die Gemeine, welche das im Volk lebende sittliche Bewufstsein mitten unter allen Widersprüchen im Gleichgewicht erhält; seiner Natur nach war er daher praktisch und an die positiven Mächte des Lebens, an eine von Staat und religiösem Glauben bestimmte Wirklichkeit zn sehr gebunden, um für seine Reflexion einen Standpunkt über den Problemen des Dramas zu nehmen. Er vereinigt also keineswegs eine Summe des Gedichts. sondern füllt im Streit der Persönlichkeit und der dramatischen Aktion die Pausen, die für eine gesammelte Betrachtnng nöthig werden, und stellt den Hörer auf eine Höhe, zn der alles menschliehe Streben aus leidenschaftliehen Kämpfen und von Irrthümern geläutert sich zurück-214 wendet. So gemessen und besonnen erinnert er auf Brennnunkten der dramatischen Fragen und in den Verirrungen der menschliehen Freiheit an die Weltordnung, deren ge-

heimnissvoller Gang stets mit der göttlichen Weisheit zich vertrageu und stimmen muß. Euripides endlich nntzt den Chor, weil er weder auf den Hintergrund des Lebens noch auf irgend einen substauziellen Bestaud verweisen kann, als Organ seiner Skepsis und trüben Weltansicht, und macht ihn zum Sprecher seiner feinsten Empfindungen. Negation seiner pathologischen Gemälde begleitet derselbe reflektireud, zum größeren Theile wird er daher ein Widerhall des Dichters selbst, summirt oder ergänzt seine philosophischen Studien und gewährt mehr Aufschlufs über seinen Ideenkreis als Winke zur Lösung der im Drama gehäuften Kollisionen. Daneben gönnt Euripides seinem Chor einen freien Spielraum in dekorativer Dichtung und Malerei, wenn er verwandten oder fern liegenden mythischen Stoff erzählt und mit ihm eine bedeutende Scene verziert. Die große Zahl solcher Chorlieder, welche bloß in mythologischen Beiwerken nud Randzeichnungen bestehen und weder Ideen des Stückes erläutern noch auf den Fortgaug des Themas sich beziehen, setzt außer Zweifel dass damals der Chor bereits verbraucht und durch die vollendete Kunst der Dramaturgie fast entbehrlich geworden war.

Endlich muste die technische Behandlung des tragisehen Chores verschieden sein, da der Dichter einen Theil der Mitglieder oder auch sämtliche verweuden konnte. Der Koryphaeus übt als Führer nud Vertreter der Gesamtheit eine sehr ausgedehnte Thätigkeit. Sein Amt war erstlich den Dialog mit den hervorragenden Personen des Schauspiels zu führen, berathend, warnend oder in freimutbigem Urtheil an den schwebenden Fragen theilzunehmen, was meisteutheils im Trimeter geschieht, dann die Chorlieder einzuleiten oder von ihnen einen Uebergang zum Gespräch und zur uächsten Stufe der Handlung zu machen; endlich pflegt er das Stück abzuschliessen und au den Aufbruch zu mahnen, beides im auapaestischeu Dimeter. Ferner dtrfen wir die Mitwirkung dieses Chormeisters bei der Orchestik 215 und den Gesängen des Chores nicht gering anschlagen, wenngleich uns eutgeht wieweit er dort uumittelbar eingriff.

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. H. Abth. 2. 3. Aud. 15

Die chorische Melik forderte große Kunst. Ein kleiner Theil derselben war in die pathetischen Wechselgesänge der zoupor verflochten; die Mehrzahl ihrer Lieder bildet in selbständiger Haltung eine Folge mannichfaltiger Systeme. Znm vollstimmigen Gesang bot das Drama selten Gelegenheit; anch sonderte sich der Chor nicht so häufig in zwei Gruppen (διγορία) wie man sonst annahm, denn es war, wiewohl ohne jede Wahrscheinlichkeit oder Spur einer Ucberlieferung, fast zur Sitte geworden Halbehöre bei den unähnlichsten Liedern anzusetzen. Dies durfte doch nur in den seltnen Fällen geschehen, wo der eigenthumlichen Wendung des Stücks (wie beim Aesch. S. Th. oder Soph. im Aiax) gemäß der Chor sich theilt oder in Parteien spaltet. Auch war es ein Irrthum der Byzantinischen Zeit, wenn man die Formen der lyrischen Chorpoesie, deren Strophen Antistrophen Epoden in den großen Chorliedern der Tragödie wiederkehren, allgemein anwandte; wenn ferner späte Grammatiker in iener Dreitheilung sogar einen tiefen allegorischen Sinn wahrnahmen, als ob die Schwenkung beider Hälften nach entgegengesetzten Seiten und ihre Vereinigung in der Epodos ein Bild des planetarischen Kreislaufs um den Mittelpunkt der Erde bedeutet hätte. Wie nun aber die Zwecke des Melos und der Tragödie verschieden waren, so konnte der Chor von seinen Choreuten nicht einerlei Gebrauch machen. Der melische Chor, eine musische Gesellschaft und das Organ eines beschränkten Gedichts von objektivem Inhalt, forderte für seine Gesamtheit ausschließlich alle Kuustmittel; der tragische dagegen. wiewohl er einen ausgezeichneten Platz einnahm, war nur das vor anderen berechtigte Glied eines großen und mannichfaltigen, aus ungleichen Elementen erwachsenen Organismus, sein Vortrag diente der Reflexion und verband sich nach freier Wahl, aber in einem beschränkten Umfang. mit musikalischer Komposition. Seinen Zwecken dienten daher nicht vollstimmige Gesänge, sondern erlesene Stimmen in Gruppen und Responsorien, welche der langen Reihe der Betrachtungen und Empfindungen im Anschlufs an den Wechsel der Scenen einen vollen Ausdruck gaben und

jeden Fortgang des Mythos kommentirten. Dass nun der tragische Chor mit kleinen Gruppen wirkte, dies lassen auch die melischen Versmaße merken; mögen vielleicht die 216 Glykoneen zweifelhaft machen, aber die Dochmien, der Rhythmus leidenschaftlicher Arien, deren Inhalt ein subjektives und sehr veränderliches Pathos ausspricht, konnten nicht von vereinigten Sängern vorgetragen werden. kommt die künstliche Verflechtung der großen antistrophischen Systeme. Kleine Chorlieder setzen sich im unmittelbaren Uebergang von der Strophe zur Antistrophe fort; die größeren paaren sich aber nicht immer in entsprechender Gliederung und regelmäßiger Abfolge, sondern hänfig tritt der Anfang eines neuen Systems dazwischen, und die strophischen Glieder, welche mehrmals einander kreuzen und durchbrechen, laufen scheinbar in weiten Linien. Die Gliederung großer Chorlieder ergab daher Strophen in stichischer oder distichischer Folge, in mesodischer oder in palinodischer Form. Dieser Technik entsprach eine symmetrische Gliederung auch im orchestischen Plan. Die Dichter machten den Endpunkt der verschränkten Gruppen durch öfteren Refrain kenntlich; die Chorenten welche so mit einander im Vortrag antistrophischer Systeme wechselten, erkannten ihre Reihenfolge schon an der kommatischen Fassung der Glieder und am Anklang in Wörtern oder Wortreiben, die auf entsprechende Plätze des Systems gestellt wurden, um den einfallenden Sängern nach Art unserer Stichwörter einen Wink zu geben. Sonst ist das Prinzip unbekannt, nach welchem man die sehr verschiedenen Gesangpartien unter die Personen des Chors vertheilte: wir besitzen nicht einmal genügende Kenntniss von zwei wiehtigen Formen der Chorlieder, von der Parodos und dem Stasimon. Diese Namen für eine dramatische Darstellung in ausgedehntem oder beschränktem Umfang bezeichneten Figuren des Chors, der entweder ein großes System nach seiner ersten geordneten Aufstellung in der Orchestra vortrug oder ohne veränderte Stellung rasch und lebhaft kurzere Lieder sang. Soweit kann man wenig mehr als einen änsserlichen Unterschied erblicken, nicht

aber den inneren Charakter beider Formen und ihren thatsächlichen Gebrauch bestimmen: man hat daher noch eine Spielart der Parodos angenommen, die spät nach vollständiger Zusammenorduung eines Chors ihren Platz finden soll. Bei den Alten selbst fehlt eine Sicherheit in den Definitionen und im Sprachgebrauch; doch bezeichnet das Stasimon wahrscheinlich einen getheilten Chor oder das Lied einer 217 aus dem Ganzen erlesenen Gruppe, deren Aufgabe nicht über den pathetischen Ergufs von Gefühlen im freieren Metrum binaus ging, die Parodos dagegen ein umfassendes antistrophisches System, welches sämtliche Chorenten in angemessener Reihenfolge mit lebhafter Orchestik ausführten. Ein Muster der alterthümlichen Parodos, die dem Geiste des ursprünglichen Festchors entsprechend die religibse Stimmung des sich sammelnden Gemtiths im erhabenen Stil erschöpft, bewundert man im Agamemnon des Aeschylus.

2. Eine zusammenhängende Schilderung der drei in der Tragödie vereinten Schwesterklinste gibt mit praktischer Einsicht Genelli im 6. Abschnitt seines Theaters zu Athen, über den Vortrag, p. 105-157, wo der Verfasser vom philologischen Wissen weniger abhängig auf seinem Felde sich bewegt. Die vorzüglichsten Thatsachen hat in popularer Auffassung Müller LG. II. 65-76. skizzirt, aber selten in diesem Summarium bemerklich gemacht, was auf blofser Hypothese beruht oder anch zu gar keiner Evidenz sich bringen läfst. Kein anderes Kapitel der Dramaturgie leidet an so vielen Lücken und leeren Stellen; die Nachrichten der Alten sind gering und noch seltner aus sinnlicher Anschauung hervorgegangen; das meiste begann hier mit den neueren Leistungen in Metrik und besonders mit der kritischen Behandlung der melischen Partien. Erst hiedurch hat man die starke Differenz zwischen der Pindarischen oder oborischen und der dramatischen Lyrik begriffen, und erkannt daß die tragische Rhythmopöje auf Mannichfaltigkeit und eklektischen Tonsatz, nicht auf einen breiten Umfang in langen, durch strenges Gesetz sich ausgleichenden Versen und wenig durchsichtigen Perioden einging. Vgl. Böckh de metr. Pind. p. 198.

Orchestik, ein den Antiquitäten eigenthümliches Kapitel, wird hier nur der Nomenklatur wegen erwähnt. Um ein Bild von dramatischen Tänzen zu gewinsen nittat wenig das bei Pollux IV. c. 14. gehäufte Materiat; es mag noch am meisten dir die Komödiel dienen. Die hier tibliche Terminologie lehren

p. 630. Mehr bei E. v. Leutsch Metrik p. 384. fg. 399. fg. Aus den knappen Beschreibungen zieht man nur wenige charakteristische Züge, die noch kein bestimmtes Bild der Tangweise geben: so von der Sikinnis, worliber Wieseler Satyrspiel p. 624.ff. Als Gesetzgeber des tragischen Tanges (auf den Grundlagen der anerkannten sittlichen funfisia, Plat. Legg. VII. p. 816.) galt Aeschylus, der Erfinder des alterthümlichen, späterhin altväterisch gescholtenen Ballets. Aus der Hanptstelle Ath. I. p. 21. E. gehört hieher: και πολλά σχήματα όρχηστικά αύτος έξευρίσκων τις άνεδίδου τοις χορευταίς. Χαμαιλέων γούν πρώτον αυτόν φησι εχηματίσαι τούς γορούς όργηστοδιδασκάλοις ού γρησώμενου, άλλά καὶ αὐτὸν τοῖς χοροίς τὰ σχήματα ποιοῦντα τῶν ἀρχήσεων. Dann p. 22. A. von der meisterhaften Kunst seines Tänzers Telestes, ώςτε έν τω δοχείοθαι τούς Επτά έπλ Θήβας φανερά ποιήσαι τά πράγματα δι' δρχήσεως. Dieser mnfs also zum ersten Chorliede der Septem ein Hyporchem ausgeführt haben; ähnlich war das episodische Ballet am Schlufs von Aristophanes Wespen bezweekt. Mit kleinen chorischen Gesängen waren solche Tänze verflochten wie bei Soph. Trach. 205-224. (Schol. 217. ir di rei ταθτα λέγειν όρχοθνται ύπό χαράς) Ai. 693-718. Entsprechend wird der Kordax im Ranseh der Lustigkeit Pac. 322. ff. getanzt; mit ihm pflegten dürftige Komiker ihre leeren Riiume zu stonfen oder die geschmacklose Lachlust zu befriedigen, ovdt xopday' and Arist. Nub. 536. Alle lebhaften Tänze konnten nur in der Orehestra sich entwickeln; vielleicht mit Ausnahme so gewaltsamer Bewegungen wie sie der Chor der Eumeniden beim ersten Auftreten und Io mit gewaltsamen Sprlingen im Prometheus ausführten. Denn solche gingen über die gewohnten Sehranken hinaus; man darf aber glanben dafs die Orchestik der älteren Tragödie nicht völlig vom engeren Sceneuranm ausgeschloßen war. Einen Begriff von der symmetrischen Aufstellung und Bewegung der Chorenten geben unter anderen diejenigen ehorischen Systeme, deren Gliederung mesodisch (12321) oder palipodisch (123321) ist.

Instrumentalmasik wird bei Balleten und ausdruckvollen Tännen erwartet; aber nichts berechtligt mit Genelli die symphonisunde Begleitung illt unzertrennlich von allem wirklichen Gesang zu halten. Dagegen unden Forkel Gesch. Almsik I. Als, an daß den dramatischen Instrumenten ein untergeordneter Pietz zukam. Als Jüngere Musik ohne religiösen Charakter erwihnt Plitt de mus. 27, p. 1140. D. rip Vertrenzip podeus, von sächst den Aufführungen des dramatisirten Dithyrambus freie unsikalische Darstellungen geneinti sind. Das ehennals das Flütensplei sich dem selbusindigen Gedicht unterordnete sagt derseibe p. 1141. D. und noch besser Frattus ap. 4db. XIV. p. 617. D. Dieses Instrument

erwinnt Pollux IV, 82. innobrateopos, 80 milionie tode full voir opogos voic urityanos indisense. Elione Vortrag antherchald der Bildne meint Xenoph. Comin. 6, 3. diene, Nindergeros di viragerije prejestra moje vir avider nervityrer. Zuletzu bezeugen Dichterstellem und Schollen des Aristophanes (Schol. Rom. 1296. ct. int. dis. 222.) ein hister der Seene vertecktes Flütenspiell, genannt direction, und die Kritiker pflegten pledes musikalische Zwischenspiel durch eine megeriyensy ja zuzudeuten. En gleiches wird in MSS. bet Eurip. Cycl. 483. angemerkt. Vergeblich wollten Neuere den Flütenspielern ihren Platz im Theater anweisen; nur wafsten sie den passenden Fleck der Thymolen Incht aufzulünden.

218 wolken sie den passenden Fleck der Thymele nicht aufufinden. Mit dieser Prage beschäftigt sich Wieseler Aberz. in Aesch. et Arist. p. 70. sq. und d. Satyrspiel p. 604. ff. Er schliefst mit dem Resnitat daß der dramatische Chor nur einen Flötenspieler hatte. Dieser sagt Schol. Arist. 192p. 850. habe beim Schluß den algehenden Chor augefüller. Uebrigens ist in einer Korkyraeisehen Inschrift C. I. II. n. 1845. das Detail einer merkwürfen Stiftung enthalten, wodurch für drel Flötenspieler neben einer gleichen Zahl von Tragoeden und Komoeden gesorgt wurde.

Musikalischer Stii: anf dem Standpunkt der hentigen Musik J. H. Schmidt Die Eurhythmie in den Chorgesängen der Griechen, Leipz. 1868. Dieser Stil hat seine Geschichte, die vom Uebergewicht des musikalischen Satzes (Phrynichus, Aristot. Probl. 19, 31.) bis zur Herrschaft des Dialogs und der Solopartien durch Enripides reicht; in der Mitte lag die Kunst des Aeschylus. Man sieht nicht was Heraclides Ponticus mit seinen musikalischen Büchern περί των πας' Εύριπίδη και Σοφοκίει Dlog. Laert. V, 87, bezweckte. Das eklektische Verfahren war den Tragikern ein Bedürfnifs für die mannichfaltige Praxis des Dramas, die großen Wechsel und Lebhaftigkeit in Uebergängen forderte; nur scheint es dass sie Innerhalb eines Systems stets derselben Melodie folgten. Richtig Geneili p. 112. "Das Zusammensingen bestand bei den Griechen lediglich in Symphonie and Antiphonie; ersteres wenn die Stimmen eine und dieselbe Oktave behaupteten, das andere wenn die eine nm eine oder zwei Oktaven von der anderen abstand; immer aber sangen sie Note nm Note die gleiche Melodie." Wenn die spätere Zeit nicht mehr die lyrischen Partien der Tragödie kunstgerecht singen wollte, so geschah es weil man wenig Neigung empfand das alte Drama voliständig auf der Bühne darzustellen: wir wissen durch Dio Chrys. Or. 19. extr. (oben p. 77.) dass man mit dem iambischen Vortrag oder dem festen Bestand des dramatischen Körpers sich begnügte; nicht als ob etwa (wie Volkmann in Plut. de mus. p. 66. dachte) das musikalische Verständnis schon damals zugleich mit den Noten nntergegangen wäre. Anch gab die tragische Bühne keinen Anlass zur Klage, dass

die Musik durch die Theater grausam verdorben worden, und man sich kaum ihrer ursprünglichen Gestalt und Majestät erinnern könne (Plato Legg. III. p. 700. Aristox. ap. Ath. XIV. p. 632.): iene Klage ging auf die schnörkelhafte Musik der letzten Dithyrambiker. Die Grundlage war duptori, ein voller Ausdruck des ήθος ανδρείον and des tiefsten Pathos (καὶ μέντοι ότι καὶ τραγικοί οίκτοι ποτέ έπὶ τοῦ Δωρίου τρόπου έμελωδήθησαν Plut. de mus. p. 1136. f.); diesen Grandton vernimmt man noch in der Verbindung zweiter Epitriten mit Daktylen in Promethens und Medea, Böckh über d. krit. Behandl. d. Pind. Ged. p. 280. fg. Avdiori läfst sich nicht aus Cratin. ap. Ath. XIV. p. 638. F. folgern; aber die Arie des Eumelus in E. Alc. 393. mochte Lydischen Tonsatz haben; μιξολυδιστί steht fest durch Plnt. p. 1136. D. 'Αριστόξενος δέ φησι Σαπφώ πρώτην εθρασθαι την μιξολυδιστί, πας ής τους τραγωδιοποιούς μαθείν. λαβόντας γούν αὐτούς συ-200 tevent vi dwoisti. Die altere lastl war kraftig und streng, did και τη τραγωδία προςφιλής ή άρμονία Heraclid. ap. Ath. XIV. p. 625. B. zn verbinden mit Plut. p. 1137. A. Weder 'Υποδωproti noch Troppvyroti kam in Chören vor, sondern beides tangte bloss für die schwanghaften Arien and exavis. Aristot. Probl. 19, 30. 48. Die zwischen Melodie und syllabischer Recitation durch Einmischung von Kürzen und Auflösungeu vermittelnden Formen der xaralové und zapazaralové, das Werk des Archilochus (Anm. zn §. 61, 1.), wurden nach Probl. 19, 6. von der Tragödic beim Wechsel oder in der Rhythmen gebraucht; fiber die Parakataloge hat zuerst Hermann El. D. M. II, 22. einen leitenden Gesichtspunkt aufgestellt. Gegenüber geht der dobioc νόμος, der zur Flöte vorgetragen wurde, derselbe worin Kasandra beim Aeschylus ihr wehmiithigstes Lied singt: diesen schwunghaften Nomos hatten die Alten im Aeschylns beobachtet, Sehol. Arist. Ran. 1315. Daís Phrynichus und Aeschylns sich des Chromas enthielten sagt Plut. p. 1137. E. Ein Chroma glaubt man in den Arien des Phrygiers im Orestes zu hören. Agathon scheint im Geiste der modernen Musik viele Schnörkel verbraucht

Vortrag einer bestimmten Rolle, göneg: Belege bei C. F. Hermann in Luc de conner, hist, p. 6. Nur war der Slnn jenes Worten nicht auf declamantio perpetun innbice numero conscriptio beschränkt, sondern er umfatst jede glüncende Partie, nameutlich des Protagonisten. Themistins p. 382, meint wol in den Worten, Gönen di gögin er sein ngekreper Lipriger, den dramatischen Text mit Ausschlind See chorischen Theils. Als ein bestimmter Abschnitt erscheint bei Phrynichus Sopu. p. 28. Apprahof göne, ein dar gyrighau br. enig rengroßen; gönes; und auf diese Notik hat man in jenem grammatischen Problem, wo das Augment der erzihlenden Trimeter fehlt; einiges gebaut, a. Berm.

zu haben.

El. B. M. p. 52. Man denkt znnächst an die Erfindung des Aeschylus, nach dessen Vorgang man Boten (άγγελοι, έξάγγελοι, Valck. in Hipp. 776.) für einen Eingeren Bericht über Ereignisse. die nicht darstellbar oder auf der Bühne widerwärtig waren, zur Vorbereitung auf einen neuen Akt oder für die Katastrophe benutzte. Ihr Vortrag war einfach, doch forderten manche pathetische Stellen einen in Deklamation gelibten Mann: ein solcher mochte der von Xenophon genannte Nikostratos sein, anf den ein komischer Trimeter sich bezog, Com. Gr. V. p. 365. Prov. Coisl. 124. ήν γάρ ὁ Νικόστρατος ύποκριτής τραγικός άριστος, καὶ μάλιστα ἐν ταίς τῶν ἀγγέλων ἐξαγγελίαις. Sonst lag offenbar dle Gliederung des Dialogs im Organismus der drei Schauspieler: Details bei Schöll Sophokles p. 51. ff. Man findet hier einen 221 Spielraum für feine Beobachtungen über Gliederung (xola) und Interpunktion der dialogischen Rede, besonders wo diese nach den Gesetzen eines kunstvollen Dialogs (vgl. Anm. I.) mitten im Verse wechselt oder abbricht. Uebersetzer (s. die Bemerkungen bei Sophokles am Schlnis von §. 118.) haben mehr als die Philologen auf einen wichtigen Punkt geachtet und ihn besprochen, den Unterschied nemlich der Recitation und Versifikation des tragischen Dialogs von der modernen Technik. Beobachtungen in den Programmen von Wilms De personarum mutatione . . . in versibus dialogicis usurpata, Diisseld. 1855. 1858. Den stärksten Wechsel der Personen in derselben Zeile hat Aristophanes, ihm zunlichst Euripides; die alte Komödie gebietet nicht nur über eine größere Zahl von Versmaßen, sondern muís auch vor anderen in kleinen raschen Absätzen (κόμματα) reden. Diese Lebhaftigkeit in den Uebergängen ist bisweilen ein Anlass die Caesur des Verses weniger streng zu beobachten: einen eigenthilmlichen, vielfach angezweifelten Beleg gibt Sophokles in einer späten Arbelt Philoct. 1402. El donei oreigomer. 2 yerrator elopacie inos. Mit welcher Frelheit besonders dieser Tragiker den Satz gliedert, das zelgt nuter anderem seine Neigung am Schlus des Trimeters zu elidiren, und zwar nach einer größeren Interpunktion, doch einmal auch vor einer solchen Oed. C. 1164. Stellen Herm. Opusc. I. p. 143. sq. Erst in unserer Zeit hat man auch die symmetrische Responsion oder den Parallelismus lm Dialog beobachtet und daraus Resultate für die Kritik gezogen: so sieben antistrophische Redepaare des Königs und des Boten in Aeschyli S. Th. (wovon bei diesem Stilck), und je 41 Verse für das Gespräch zwischen Kreon und Haemon In der Antigone, bemerkt von Ribbeck im N. Schweiz. Museum I. 1861. p. 234. Weniger glaubt man an die Symmetrie des Dialogs oder die Wiederkehr gewisser Zahlen in Eurip. Supplices, woran A. Schmidt im Rhein. Mus. 23, 439. ff. sieh versucht.

Ueber den Wendepunkt im strengen Ban des Trimeters Her-

mann Et. D. 4°, p. 123, sq. Anfgelöste Rhythmen der immbischen Trimeter in den drei Tragsikern: J. Rumpel im Philologus Bd. 94, 25, C. Fr. Miller De pedibus solutie in dialogorium senariis Assech, S. Eur. Jüst, Bertol 1898, Von Eurlyhles A. Ama. 28, 119, 5, Uebersicht der Metra; Metra Asseh, Soph, et Eurip, deser. a G. Dindorfio, Oz. 1892

Ueber κόμιου und rử chrả σκυρτές redet mit halben Worten Aristo. Port. J. in client Kapitel das ans losen Excepten besteht. Von den Geslingen ἀπὸ σκηρτές findet sich la Prok. 18, 15. (cf. 50), eine un mit Aussahmen währe Bemerkung, sie seien ihrer minischen Natur wegen nicht antistrophisch, δ μέν γάρ ἀποκερτές σκορτές sad μαρτές. Das Vorspiel der an Euriphies bitter gerligten Monodien ist die Soene der Io im Prometheus. Ueber den Chor: Heeren de choir Gr. raggiel natura et

indole, Gott. 1784. 4. wiederholt in Seebode Miscell. erit. I. 593. sqq. Ilgen chorus Gruccorum tragicus qualis fuerit (1785.), Opusc. L. n. 2. Sehlller fiber den Gebrauch des Chors in der Tragödie, vor seiner Brant von Messina, stellt dem Chor die Aufgabe, daß er über die Handlung sich erheben, sie relnigen und in ihr das Gleichgewicht herstellen solle. Mehrere Theoretiker haben einen verwandten Standpunkt eingenommen und den Chor für denjenigen Bestandtheil der alten Tragödle erklärt, welcher mitten in der Entzweiung das Prinzip der Einheit erhalte: so Süvern über d. hist. Charakter d. Dr. p. 103, 137, ff. und schärfer Hegel Aesthetik III. 547. ff. In der Formel des letzteren erscheint der Chor als Sprecher für das unpartelische Volksbewufstsein, der auf dem substanziellen Boden des sittlichen Lebens steht, und wiewohl er sein Urtheil theoretisch ausspricht, doch 222 nicht in müssige Reflexionen sich verliert. Diese Formel genügt ohne Zweifel mehr als die Schlegelsche "der idealisirte Zuschauer," und ist historisch wahrer als die von Solger in der Beurtheilung Schlegels versuchte Definition (Nachgel, Schr. II. p. 524.) p. 98. "Indem in den Hanptpersonen das einzelne untergeht, steht in dem Chore die Gattung als Abbild der bleibenden Weltgesetze da, in welchem alle Widersprüche vermittelt sind and einander nicht zerstören, sondern darch ihr Gleichgewicht erhalten." Kanm zwei Stilcke des Sophokles wilrden ohne zu groisen Zwang mit einer so hoch geschranbten Abstraktion sich vertragen. Alle solche Definitionen gehen stillschweigend an Aeschylus vorüber; von seinem Chor s. Blümner Schicksalsidee p. 106. ff. and Welcker Tril. p. 495. fg. Sicher bezogen sich die meisten Urtheile des Alterthums auf die Praxis des Sophokles, wie vor Horaz Aristot. Probl. 19, 48. fer: yag o zogos κηθευτής απρακτος εθνοιαν γας μόνον παρέχεται οίς πάρεστιν. Welt schärfer lauten die wenigen Worte der Poetik c. 18. f. nal ror zoφὸν δὲ ἔνα δεὶ ὑπολυβεὶν τῶν ὑποκριτῶν καὶ μόριον είναι τοῦ ὅλου καὶ

συναγωνίζεσθαι, αλ ώς πεο Εύριπίδης, άλλ ώς πεο Σοφουλίς. In Wahrheit hat Sophokles unter Umständen nur den zweckmäßigsten, nicht immer den fruchtbarsten Gehrauch vom Chor gemacht. Aher mit dem Fortgang der dramatischen Knnst mußte die Bedeutung des Chors verlieren, bis znletzt der Organismus des Gedichts ihn überflüsig machte. Doch zog darum der Chor nicht durchaus von der Handlung sich zurück; mindestens hegleitet er jeden Ruhepunkt, jede das Mitgefühl oder den Widerspruch erregende Wendung rathend, tröstend oder warnend; nur bleibt er bei Sophokles von den Leidenschaften der Hauptpersonen unberührt. Demnach erfüllte der Chor seinen Zweck am vollständigsten, als er den Anfängen des Dramas näher stand und den ideellen Kern desselben in sich schlofs. Wenn er aber schon den jüngeren Tragikern lästig und überhängend erschien, so kann jetzt noch weniger bezweifelt werden dass er für die moderne Tragödie nicht passt; ihr Beginn lag niemals in Chorgesängen, dagegen ist ihr Wesen subjektiv und ihr Gebiet, die Welt der Innerlichkeit, fordert Leidenschaften und Charaktere. Lyrischer Vortrag oder Form der Melik: Lachmann de choricis systematis tragicorum Gr. Berol. 1819. De mensura tragoediarum ib. 1822. zwei Schriften voll des verschwendeten Fleises, um die gesamten Chorlieder unter die Siebenzahl zu zwängen. Hermann hat zuerst die Methoden zur Herstellung der chorischen Technik gewiesen, und nicht nur die Grundsätze hei der Wahl der Metra sondern anch die 228 Gliederung der Chorlieder. Ihre Responsion und die Mittel zur Auflindung derselhen hestimmt : in Arist, Poet. p. 132. sqq. El. D. M. p. 718. sqq., gelegentlich über Müllers Eumeniden Opusc. VI. 139. ff. und in seinen Ausgaben. Detailfragen hahen erörtert Bamberger De carminibus Aeschyleis a partibus chori cantatis, Marb. 1832. 8. Enger De Aeschylils antistrophicorum responsionibus, Vratist. 1836. 8. De responsionum ap. Aristophanem ratione, ib. 1839. 4. Bückh Procem. schol. aest. Berol. 1843. Aeufsere Merkmale welche die Responsion im antistrophischen System andeuten, findet man im Refrain, der in der älteren Tragödie bis zur Wiederholung ganzer Verse sich steigert, in starker Interponktion (Beleg bei Hermann Eumen, p. 38, fg.), in der Wiederkehr desselben Wortes an gleicher Stelle, n.a. G. Jacob De ocquali stroph. et antistr. - conformatione, Berl. Diss. 1866. Was dem Koryphaeus zukommt liisst sich eher als das Prinzip entdecken, nach welchem die Gesangstücke symmetrisch vertheilt, von einem oder mehreren Chorenten vorgetragen wurden. Schon Tyrwhitt sah daßs außerhalb des Gesanges niemals der Gesamtchorspreche; vergeblich sneht Fr. Heimsoeth Vom Vortrage des Chores in den Griech. Dramen, Bonn 1841. die Reden des Koryphaeus auf sämtliche Chorenten zn fibertragen. Die feierliche Deklamation von vier trochäischen Tetrametern durch alle Personen des Chores Perss, 154, ist eine der einfachsten Ansnahmen. Anch Halhchöre wurden sonst freigehlg aber ohne triftlgen Grand angehracht: eine Zweitheilung oder διχοφία (Pollux IV, 107.) wie solche gegen den Schlnis der Aeschylischen Supplices und S. Th. oder bel Soph. Ai. 866. eintritt, muss aus der Wendung des Dramas sich ergehen, und gestattet noch einen Wechsel der Personen. Ein voll- oder mehrstimmiger Gesang passt nicht zn jedem Text, eine durchgeführte musikalische Komposition hätte die bis zur Dankelheit schwierigen melischen Gedichte völlig der Anffassung sogar des geühtesten Puhlikums entzogen (auch Hegel Aesthetik III, 517, liefs diescn Punkt nicht nubemerkt); man hatte zuletzt nur die Wahl zwischen einer gesangähnlichen Recitation oder einer mehr für den jüngsten Dithyramhos als für die Tragödie geeigneten melodramatischen Musik, mit der man die modernen Wiederanfführungen der Antigone und Medea verzierte. Was in Anapaesten und ansser dem Dorismus geschrieben ist, ging nicht liber eine mäßig gesteigerte Deklamation hinans; cin gleiches gilt von den systemata ét ouosov. wie den ionici: Dochmien sind wegen ihres leidensehaftlichen nnd wandelbaren Charakters anerkannt von einer Person gesungen worden. Die Scholiasten (wie in Aesch S. Th. 94. Eum, 139.) erwähnen zuwellen daß gewisse Verse hesonderen Chorenten gehörten oder комматікаs vorgetragen seien. Ferner konnten die Epoden der Tragödie, wenn man auf Ihren Inhalt sieht, hlofs kleinen Gruppen der Sänger zukommen.

224 Den Beschlus macht eine Bestimmung fiber die Werthe der Ausdrücke Parodos und Stasima. Diese his in neueste Zelt hesprochene Frage hat nur noch einen antignarlschen Werth. Die helden Namen nmfassen nicht alle chorische Melik (von dem ranschenden monostrophischen Liedehen Sonh, Trach, 205. ff. sagen die Schollen, ro rao usludotov oun fort oraquar, all' ὑπὸ τῆς ἦδοτῆς ὁρχοῦνται), aher sie haben wol ihre Lichtpunkte hezeichnet. Hauptstellen sind Aristot. Poet. 12. 7001200 de miροδος μέν ή πρώτη λέξις όλου γορού. στάσιμον δε μέλος γορού το άνευ άναπαίστου καὶ τροχαίου, ferner Enklides in Cram. Anecd. Par. I. p. 8. und mit einer reichen Terminologie Schol. Arist. Vesp. 270. Mehreren Grammatikern gilt ohne weiteres das erste Chorlied eines Dramas (z. B. der Eingang zum zweiten Alkmseon des Enripides) als Parodos, anch wenn das Lied auf der Scene vorgetragen sein mnfs. Bisweilen nahm man eine zweite, sekundäre Parados unter dem spät gehranchten Namen inindoodos an: Ascherson in s. Diss. p. 27, ff. Ueher den Sinn dieser Kunstausdrücke hat Hermann zum Aristoteles und El D. M III, 22. anders genrtheilt als Miller Eumen, p. 88, Rhein, Mus. V. 342, ff. 360, ff. n. a. Letzteren täuschte die Zweldeutigkeit des Wortes πάρο-

doc, wenn er es auf den Gesang eines in geordneten Reihen einziehenden Chors bezog. Man darf aber anch zweifeln ob Plutarch Lusand, 15, den unbedentenden Wechselgesang zwischen dem Protagonisten und einigen Choreuten in Enr. El. 167. nach gnter Ueberlieferung eine Parodos nennt, oder in gleicher Weise den Gesang Soph. Oed. C. 668, bezeichnet. Dass wir mit einer unsicheren Nomenklatur zu thun haben ist Kock im Posener Progr. 1850. nicht entgangen, er greift aber noch das zwölfte Kapitel der Poetik, welches anerkannt am nnrechten Platze steht, als ein untergeschebenes an; doch enthält dieses weder falsches noch Widersprüche, sondern einen dürren und aufs knappste Maß gebrachten Auszug, der gegen Ende sogar abreifst. Wiederhelt haben die Klassifikation der Chorlieder behandelt Leop. Schmidt in der akademischen Schrift De parodi in tragoedia Graeca notione, Bonn 1855. 4. Nachtrag in Jahrb, f. Philol. Bd. 75, p. 713, ff. und F. Ascherson Diss. de parodo et epiparodo tragoed, Gr. Berlin 1856, and dess. Umrifse der Gliederung des Griech. Dramas, in d. N. Jahrb. f. Philol. 4. Supplementband 1862, p. 419, ff. Schade dass so mithsame, mit bescheidenem Urtheil angestellte Forschungen weder zu festen Kriterien geführt, noch die poetische und metrische Verfassung der chorischen Poesie besser ergründet haben. Sobald man aber die Chorlieder exemplifizirt, kommt die Differenz der Zeiten sehr in Betracht; deshalb kann die Praxis der illngeren Tragödie kanm für eine konsequente Regel zu halten sein. großartigsten Belege der Parodos mnfs man von Aeschylns erwarten, da weiterhin die Chorpoesie sich in immer engere 225 Grenzen zurfickzieht. Auch hier hat Euripides eine willkürliche Technik, welche dem Geiste der alten Rhythmen nicht entspricht. Er hat sogar im Eingang seiner Supplices den Chor der Mütter, deren Persönlichkeit zur freien lyrischen Aufgabe des Chors am wenigsten passt, auf das Logejon gebracht und dort längere Zeit festgehalten. Als sicher lassen sich zuletzt folgende Merkmale bezeichnen. In der Parodos entwickelte sich der volle Chor, eine Folge von Arien und Recitativen forderte hier die gesamte Kraft des Chores (olov zopov bedeutet nicht den vollstimmigen Chor sondern den durch sämtliche Chorenten gegliederten Chorgesang); der Umfang dieser Lieder war mehr oder weniger bedeutend, ihn unterstützten musikalischer Vortrag und Orchestik. anr Einleitung dienten Anspaesten, nicht leicht Trochäen. Aeschylus hat auch Arien mit völlig lyrischem Charakter eingelegt, glänzend ist hn Agamemnon das Lied v. 164. ff. and zwar mit einem notirten Fuss oder dem orthius semantus anhebend; auch war, woran Hermann erinnert, nur für die Parodos der Gebrauch einer Epodos gestattet. Ein Stasimon dagegen, das Melos einer orage (Arist. Ran. 1307.) oder Rotte, bestand aus nicht

#### §. 116. Tragische Poesie. Rhythm. Formen n. Gliedernng. 237

sehr ausgedehnten autistrophischen Reiben, mit geringer orcheisteher Begleitung und in gemäßigten Vortrag; die rein melischen Formen wurden durch andere Metra weder eingeleitet noch unterbroehen. Der klassische Lobgesang auf Arben Edrane före bei Sophokles im Ocd. C. dürfte der beste Beleg für ein Stasimon seib.

## 2. Charakteristik der drei tragischen Meister.

Menrsil Acech, Soph, Eurip. in Gronov. A Gr. T. X. Jacobs in den Nachtr, zu Sulzer II. III. V. Von den Alten gehörten bleher die Schriften des Heraclides Pontions περί των τραγωθισποιών Diog. Laert. V. 88. und desselben drel B. μουσικά περί τῶν παρ' Εὐοιπίδη καὶ Σοφοκλεί ib. 87. Kritiken des Alexandriner: H. Schrader De notatione critica a vett. grammaticis in poetis scenicis adhibita, Bonn 1863. Chrestomathische Sammlungen wie die Delectus von Burton, Wakefield u. a. oder der früheste kritische Versuch B. Heath Notae ad Tragg. vett. Graec. Ox. 1762, 4. bezeichnen nur ein Verspiel des vor einem Jahrhundert begonnenen Studiums. Desto mehr verdiente, wenn dieses Werk überflüsigen Raum besäße, das von kleinen Anfängen bis zur reifen philologischen Methode geführte Studium der Tragiker skizzirt zu werden, seitdem Valakenaer es erweckt. Branck verbreitet, Porson und vielseitiger Hermann durch Kritik, Metrik und Erforschung des Sprachgebrauchs begründet haben; wie die Texte festgestellt und ihr diplomatischer Boden begründet worden, wie noch später eine nicht überall geschlofsene freisinnige Knnst der Interpretation zur Geltung kam. Erst hiedurch wurden die Tragiker ein Gemeingut, eine Schule des guten Geschmacks. man lernte die Charakteristik der Meister, die Differenzen ihrer Ideen und Stile, zuletzt auch die Kunstlehre dieser Gattnng und die künstlerische Betrachtung der Dramen. Endlich gelangte man auf der philologischen Bahn auch zum Genuss der Dramen, beiläufig zur Einsicht in Form und Ton, durch die Kunst des Uebersetzens: am Schluß verdlent hier einen nicht geringen Platz der Fortgang und Einfluß der Deutschen Uebersetzungen, welche von Opitz kaum eröffnet, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Dilettanten aufgenommen (Cholevius Gesch. d. D. Poesie H. p. 114.), erst bei Sophokles geniefsbar wurden, spitter auch die Bahn des Deutschen Aristophanes brachen.

### 117. Leben und Poesie des Aeschylus.

#### a. Biographische Notiz.

Unsere Nachrichten vom Leben des Diehters sind fragmentarisch; sie betreffen einige hervorstechende Punkte. soweit seine Schicksale die Aufmerksamkeit der Alten erregten, nicht den Gang seiner Bildung und dramatischen Thätigkeit. Er war ein Athener, Sohn des Euphorion, aus dem Gau Eleusis und, wenn man dem vollen Eindruck seiner Persönlichkeit folgt, aus einem edlen, an der Attischen Politik mit Wort und That theilnehmenden Geschlecht, nach der wahrscheinlichsten Angabe Ol. 63, 4, (525) geboren: Cynaegirus und Aminias die beiden Helden, welche die verzierte Sage der Rhetorschule bisweilen seine Brüder nennt, standen mit ihm in keinem erweislichen Zusammenhang. Schon im fünfundzwanzigsten Jahre gab er Dramen, und wetteiferte mit dem Satyrdichter Pratinas, mehr aber scheint ihn Phrynichus angeregt zu haben, durch den die Bahn dieser Dichtung würdig eröffnet war. Er weihte seitdem der tragischen Kunst als einem Lebensberuf seine volle Kraft bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts, und umgab sie nicht nur mit Glanz and Ruhm, sondern erwarb sieh auch ein bleibendes Verdienst, indem er den Grund zur Attischen Poesie legte, welche zuerst den neuen Ideenkreis Athens in den erhabensten Formen vortrug. Talent uud Studinm trafen damals in einer schwnngvollen Zeit mit edlen Sympathien zusammen, und sicherten der neuen Gattung einen bedeutenden Erfolg weit über ihre Grenzen hinaus. Diesen Erfolg verdankte man vor allen dem schöpferischen Genius (p. 20.) des Aeschylns. Er war reich an Erfindung und organisirenden Entwirfen, ein Mann von grofsartigem Geist und auf Ideale gerichtet, den ausdauernder Fleifs und treue Neigung auf seiner Bahn unterstützten. Ein so kräftiger und originaler Charakter wurde von den großen Ereignissen seiner Vaterstadt und der nationalen Geschichte, denen er mitlebend und mitwirkend seit dem mächtigen Perserkampf nahe stand, lebhaft bewegt; hohe Gedanken erfullten sein Wesen und entwickel-

ten seine Denkkraft: in der mannhaften und patriotischen Gesinnung dieses Tragikers scheint der Grundton der Ma-27 rathonsieger nachzuhallen. Aeschylus gehört unter die namhaften Zengen dieser Epoche seiner Nation und war ein thätiger Genosse des Anfschwungs, den Athen in Politik und Bildung nahm, nachdem er als wackerer Streiter in allen entscheidenden Schlachten des welthistorischen Krieges glücklich mitgewirkt und mehrfach den Ruhm der Tapferkeit bewährt hatte. Bei Marathon empfing er viele Wunden, er nannte sich mit Stolz einen Kämpfer von Marathon; dann focht er in den Schlachten von Artemisium, Salamis und Plataeae; dieses militärische Verdienst haben seine Mitbürger dankhar geschätzt. Dann begab er sick um Ol. 76 zum König Hiero von Syrakus, vermuthlich auf Einladung des prachtlichenden Herrschere, welcher bertihmte Dichter an seinem Hof versammelte. zur Weihe der neuen Stadt Aetna, die der König an Stelle des früheren Katana gründete, wurde von ihm ein Lokalstück Alzvalaı gedichtet, und das früher gegebene Drama Perser überarbeitet auf die Bühne der Hanptstadt gebracht. Er verweilte wol noch einige Zeit, bevor er zur Rückkehr sich entschloß; eine Zahl mnndartlicher Wörter, woran die Alten erinnern, nahm er aus längerem Aufenthalt in Sicilien an, und sonst mag ihm jene Landschaft den nächsten Anlass für eigenthümliche Bilder und Anschauungen geboten haben. Dass er aber noch später mehrmals nach der Insel reiste, darf man als wahrscheinlich annehmen, Kurz vor Hieros Tode (Ol. 78, 2.) stritt er Ol. 77, 4. (468) mit Sophokles um den Preis, und unter eigenthümlichen Umständen erfuhr er eine Zurücksetzung: Aeschylus mußte dem jugendlichen Dichter, welcher nur vor kurzem die Bühne betrat, nachstehen. Es ist glaublich dass er durch dieses Mifsgeschiek verstimmt die Heimat verliefs, auch ist es möglich dass er den Sieg des Sophokles als ein politisches Urtheil der damaligen Volkspartei faßte, welche dem Wortführer des alten strengen Geschlechts abhold war; sicher haben Verwickelungen, deren wahre Beschaf-228 fenheit das Alterthum ebenso wenig als ihren Zeitpunkt

genauer wußte, den Dichter in seinem Entschluß die Mitbürger freiwillig zu meiden bestärkt. Sonst klingt alles durftig oder seltsam, was von verschiedenen Seiten als Grand seiner Entfernung aus Athen berichtet wird: so der Sturz des alten hölzernen Theaterbaus, als man eines seiner Stücke spielte, die furchtbare Erscheinung von funfzig nach einander auf die Scene stürzenden Eumeniden, welche die zuschauenden Frauen und Jüngeren mit tödtlichem Entsetzen erfüllten, und sogar zur Herabsetzung des Chores auf funfzehn Personen führen sollten, oder auch der Verdruss des Dichters über den Sieg, den Simonides ther ihn mit seiner Elegie auf die vor Marathon gefallenen davon trug: lauter auf leichten Schein hin ersonnene Sagen . die zum Theil aus den Themen der Rhetoren und Deklamatoren geflossen oder so kleinlich und tibel ersonnen sind, dass sie nicht ernstlich in Betracht kommen. Allein zuverläßige Gewährsmänner haben einen Bericht erhalten, der vor anderen ein triftiges Motiv enthält: Aeschylus habe durch Aeufserungen in mehreren Dramen gegen sich einen Verdacht erweckt, als ob er Gebeimnisse der Mysterien auf weltlichen Boden zöge, bis zuletzt das Volk durch einen ähnlichen Argwohn leidenschaftlich erregt im Theater einen Angriff auf seine Person machte; damals vermochten aber die Areopagiten ihn aus der Lebensgefahr zu retten, indem sie den verfolgten vor ihren Gerichtshof stellten, dann mit Rücksicht entweder auf seine Rechtfertigung oder auf sein anerkanntes Verdienst frei sprachen. Eine solche Mifshelligkeit hob für einige Zeit das unbefangene Vernehmen zwischen dem Tragiker und dem Publikum auf, und wir begreifen dass iener zunächst sich bewogen fand die dramatische Laufbahn in Athen abzubrechen. Nun aber errang das späteste seiner uns erbaltenen Werke, die Orestische Trilogie Ol. 80, 2, (458) einen glänzenden Sieg, und dieses großartige Werk fiel in einen wichtigen Zeitpunkt der Attischen Politik, an dem Aeschylus den wärmsten Antheil nahm und den seine patriotische Dichtung durch ein lautes Zeugnifs ins bessere zn wenden bezweckt. Daher sind wir berechtigt zu glauben daße er inzwischen zurückgeckehrt war und selber bei 
jener Auführung mitwirkte. Doch muße er bald daranf ranach Sieilien zurückgekehrt sein, denn bereits Ol. 81, 1.
(um 456) hat ihn im Alter von 69 Jahren bei Gela der 
Tod überrascht. Die Geloer ehrten den erlauchten Gast 
durch ein prächtiges Grabmal; spät verherrlichten die 
Athener sein Andenken durch ein öffentliches Standbild, 
gründlicher aber feierten sie dadurch den Vater der Tragödle, daß sie jedem der seine Dramen auf die Bühne 
bringen wollte den Chor nebst einer Belohnung verliehen, 
den Kranz aber dem alten Meister als einem fortdebenden 
weithen. Vielleicht verdankte man diesem Akte der Pietät die Vererbung der tragischen Poesie in seiter Familie 
während eines Jahrhunderts.

I. Biographische Kollektaneen ehemals bei Chamselcon zerol Afegelov (Athen.), jetzt im Biog Afegelov, einer ungleichartigen Rehe von Notizen aus alten Quellen und nicht ohne gründliches Urthell, durch Robortellus vervollständigt, aber nar im Mediceus rein erhalten: kommentirt von Stanley mit Butter Zusätzen, wiederholt von Schütt T. V. und von Dindorf vor d. Schollen. Achthichen Ursprung hat der kurze Artikle bel Suidas, F. C. Petersen de Aetechji rile et fabulit, Harn. 1814. 8. Hermann de chore Binnen. Aetech. dir. H. Opute. H. Desonders p. 114. sqq. Lange Progr. Berl. 1832. und nnter anderen Dahms Berl. Diss. 1898. Kield in der Zeitschrift Memonavus 1832. L. n. 261. ff.

Das Gebnrtsjahr beruht auf dem Marmor Parium; anderwärts sind die Zahlen versehrieben, auch in Vita Sophochis (Quelle der ehemaligen Interpolation in Schol. Arist. Ran. 75.), no 8 Alegálov νεώτερος έτη δεκαεπτά, Εύριπίδου δὲ παλαιότερος είκοσι τέσσαρα, wo selbst die Umstellung der Zahlen zu keiner Uebereinstimmung führt, da noch kurz vorher des Sophokles Geburtsjahr in Ol. 71, 2. gesetzt wird. Unter den Zeugnissen (p. 32.) über Erfindnngen des Dichters erwähnt auch den Komiker Aristophanes Athen. I. p. 21. F. 'Αριστοφάνης - ποιεί αύτον Αίσχύλον λέγοντα: τοίσι γοροίς αὐτὸς τὰ σχίματ ἐποίουν. Wettstreit mit Choerilns und Pratinas Ol. 70. Suid. v. Hoarivag. Theilnahme an den Schlachten des Perserkriegs, Ion im Schol, Med. Perss, 429, Marm. Par. Ep. 49, (63.) Pausan. I, 21, 14. Vielleicht stammt aus einem Komiker der Artikel bei Photius v. Μαραθώνιον ποίημα. Αλοχύλος: auf keinen Fall durfte man diese Wendung unter die Fragmente des Tragikers (398.) aufnehmen. Erster tragischer Sieg Ol. 73, 4. nach Marm. Par. Es. 51. (65.) Wettstreit mit Simonides nm die Elegie, Vita; von Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Auf. 16

des Dichters Elegien II. 1. p. 555. Sicilische Reisen (Hypothesen Weicker Tril. p. 516. ff.) und Aufenthait des Dichters in der Insel: aligemein Plut. de exil. p. 604. E. und Paus. 1, 2. nat és το Συρακούσας πρός 'Ιέρωνα Algyύλος καὶ Σιμωνίδης ξετάλησαν. Hiero König von Syrakus Ol. 75, 3-78, 2. Gründung von Aetna Oi. 76, 1. Seitsam oder vieimehr verdächtig lautet bei Macrob. V, 19. Aeschylus tragicus vir utique Siculus, wo gemeint sein mnis, weil jener den Aeschyius als den äitesten Gewährsmann der Sicilischen Sage von den Paliken anführt, ein der Alterthümer Siciliens kundiger. Lokaistück Altvalaı mit eigenthümlicher Sicilischer Fabei, Hermann Opusc, VII. Schneidewin im Rhein, Mus. N. F. 111, 70, ff. der mit Recht die Beobachtung Ath. IX. p. 402. (vgl. Eust. in Od. p. 1872.) einschränkt, ore de Αίσχύλος διατρίφας έν Σικελία πολλαίς κέχρηται φωναίς Σικελικαίς ούθεν θαυμαστόν. Vgl. Bergk in Zeitschr. f. Alt. 1835, p. 952. ff. Wir wissen nicht weiche der vielen Giossen, an denen Aeschylus reich ist, ihm Sicilien bot; sonst jässt eine Reihe von Bijdern ans dem Fischfang, wenn sie nicht gerade zur seltsamen Mnthmaisung Biomf. gl. Perss. 430. berechtigen, dass der ernste Tragiker seibst ein fleissiger Angier war, einen längeren Anfenthalt am Meer annehmen, und hieran erinnern noch (nm die minder bekannten dixroonland zu übergehen) Einzeiheiten des Plaunos Hórriog, der zur Trilogie der an Hieros Hofe gespielten Perser gehörte. Die Zeit dieser Trilogie (Ol. 76, 4.) passt ebenso sehr ais die Tradition von einer wiederhoiten Aufftihrung der Perser ver dem Hiero. Schol. Arist. Ran. 1060. δοκούσι δὲ ούτοι οί Πέρσαι ύπὸ τοῦ Λίσγύλου δεδιδάχθαι έν Συρακούσαις, σπουδάσαντος 'έφωνος, ως φησιν Εφατοσθένης έν γ΄ περί κωμωδιών, Und die Notiz am Schluss der Vita im Mediceus: φασίν ὑπὸ légavos atiabirta avadidatai toès Mégaus er Dinelia l'ar evdoxustv. Wieweit diese Diaskeue sich erstreckte sagt niemand, and da die Spuren einer abweichenden Recension des Textes (Herm. Opp. 11, p. 84. vgi. Welcker Trag. p. 41. fg.) nicht weit reichen, so bleibt jene Nachricht unfruchtbar. Endlich vermnthet man dass die Weissagung von einem künstigen Ausbruch des Aetna Prom. 367-72, da sie dort überhängt and mit nanöthiger Malerei die Rede verlängert, auf Sieilischem Boden entstand und der Dichter seibst ein Zenge des Phaenomens Ot. 75, 2. war. Wettstreit mit Sophokies, Piut. Cim. 8. Marm. Par, 72. Pintarch hat zwei Begebnisse verwechselt, ein früheres welches nnter den Archon Phaeden Oi, 76, 1, fiel und ein späteres in Ol. 77, 4. unter Archon Apsephion, als Kimon nach den Siegen am Eurymedon zurückkehrte: Krüger Hist, Studien I. 40, ff. Nichts ist hier so sicher als dass Sophokles zuerst Ol. 77. siegte. Nach diesem Ereignis blieb Aeschyins nicht zu iange in Athen, wie Piutarch in den Schlufsworten sagt: νικήσαντος δὶ τοῦ Σοφοκλέους λέγεται τὸν Αίστύλου, περιπαθή γενόμενου καὶ βαρέως ένεγκόντα, χρόνου ού noliv 'Adiphot diayayeir, eit' oizeodat di dopin ele Linellar. όπου και τελευτήσας πεοί Γέλαν τέθαπται Da Hieros Tod knrz nachher in Ol. 78, 2. fällt, so kann man glauben daß Aeschylns ihn nicht mehr lebend antraf und sofort nach Gela zog. Allein der Sleg seiner S. Th. Ol. 78, 1. läfst glauben dafs er damals noch in der Heimat verweilte. Die Spanning zwischen ihm und seinem politisch oder ästhetisch entfremdeten Publikum mus im frischesten Andenken geblieben sein, wenn noch Aristophanes Ran. 820. daranf anspielen kann, ούτε γάς 'Αθηναίοιοι συνέβαιν' Alagoloc, und manche hittere Erfahrung setzt das Wort voraus. Ath. VIII. p. 348. E. 100vo tac toayodiac avaridirat. Die 231 letzte Kollision mit Athen musste nothwendig nach dem Siege der Orestie Ol. 80, 2, eingetreten sein: cf. Herm. II. pp. 154, 163. Daran erinnert schon die durch die meisten Gewährsmänner bezeugte, wol aus Schulchrien in Umlauf gesctzte Klage, welche gerade mit der Auffthrung der Enmeniden (6 Alogolog ent raig Euusviel notvousvos Apsines in Rhett. Gr. IX. 478.) verknilpft wird. Daneben ein namhafter Prozess wegen Verraths an den Mysterien, den Aelian V. H. V. 19. rhetorisch fürbt und verwässert. Auf ein berühmtes Erelgnis dentet der Wink Aristot. Eth. 111, 2. 8 de noárres, ápponosies as ric, olos léposrée manis έππεσείν αύτους, ή ούν είδέναι ότι απόρρητα ήν, ώς πες Αίσχύλος ra proteza, In den Erläuterungen von Eustratius (bel Hermann p. 164.), der aus Heraklides schöpfte, steckt die kurz von Clemens Alex. Strom. II. p. 166, f. ausgesprochene Thatsache. Prozefs des Dichters und seine Freisprechung durch den Areopag. gemischt nater Kombinationen und Vermathangen, wie Schneidewin Philol. III. 367, fg. mit Recht nrtheilt. In den Schol, Arist. Ran. 913. hätte man eine Notiz der Art gesucht. Ueber die Dentung des Prozesses s. p. 196. Seinen Tod bei Gela erzählt märchenhaft Sotades Stob. S. 98, 9. Mit einem Orakelspruch haben ihn verziert die Vita, Suid. Plin. Val. Max. Aelian. N. A. VII. 16. Hierüher Erörterungen von Welcker Rh. Mus. N. F. VII. p. 139. ff. Man wird leichter eine Fahel merken als den Anlass zu jener fabelhaften Einkleidung erweisen; man hat sich in phantastischen Komhinationen (wie Teuffel ib. IX. p. 148, ff.) erschöpft, nm das Symhol, ein Adler die Schildkröte packend, aus einem Auathem auf dem Grabdenkmal herzuleiten nnd sonst den Anlass für ein solches Geschichtchen aufznfinden. Nichts als einen plastischen Ansdruck derselben Fabel giht die Paste der Stoschischen Sammlung, worin Göttling Jen. Progr. 1854. (wiederholt Opusc. acad. p. 230. ff.) des Dichters Apotheose sah. Nemlich - unter Voranssetzung dass die Schildkröte Symbol der Leier oder Poesie sei, dachte sich der phantasievolle Mann, testudinem Aeschyli morte quasi orbatam in altum rapit aquila,

uns den Ursprung des Orakels, οὐράνιον σε βέλος κατακτενεί, aus einem spöttischen Epigramm erklären soll, weit üherhoten. Ein vom Dichter selbst verfastes Epitaphium erwähnen Vita und Ath. XIV. p. 627. Zeit des Todes, Chron, Par. Ep. 74. Anerkennung nach dem Tode, Schol. Arist. Ach. 10. τιμής δε μεγίστης έτυχε πασά Αθηναίοις ὁ Λίστύλος, καὶ μόνου αύτοῦ τὰ δράματα ψηφίσματι κοινώ καὶ μετά δάνατον έδιδάσκετο, übereinstimmend mit Vita und Philostr. V. Ap. VI, 11. Aus oberflächlicher Auffassung der Formel δράματα διεσκευασμένα stammt das Missverständnis Quintil. X. 1, 66. - sed rudis in plerisque et incompositus: propter quod correctas eius fabulas in certamen deferre posterioribus poetis Athenienses permisere, suntque eo modo multi coronati. Dennoch ist wenig glauhlich die Notiz Schol. Arist. Nub. 1367. uvoglens γάο κλάδον κατέχοντες ήδον τὰ Alσχύλου. Ganz allgemein lautet Gerytad. fr. 7. iv roise surdeinvois inairar Alegulor. Dekret des Lykurg, pp. 29. 118. Familie des Dichters, pp. 31. 55. 232 Eigenthümliche Büste im Musco Capitolino, Monum. dell' Inst. Arch. 1849. Vol. V. Tav. 4. Die Hand der Schauspieler verrathen Interpolationen und Flickverse, deren Zahl und Umfang schon jetzt größer erscheint als man ehemals (s. gegen Ende dieses Artikels) anzunehmen pflegte. Reich sind an Zusätzen, auch an längeren (worunter 6 oder 5 Trimeter hervorstechen), die S. Th., und selbst moralische Sentenzen wurden dem Dichter nicht erspart, wie S. Th. 195, 601, und dahin mag auch der gewundene Spruch Agam. 902. gehören, requebr de ravayuator exφυνείν απαν. Rhetorisch gefärhte Nachträge desselben Ursprungs hat Dindorfin der Vorrede seiner ed. tert. p. 44. ff. nachgewiesen: in Choeph, 993-1004, zwölf weder dem Sprecher noch dem Dichter ziemende Verse; drei nutzlos breite 712-14. und in Eum. 686-693. acht (nieht ganze 17) mit dem Stichwort σέβας, wo die Rede den Fortschritt αστών φόβος δὶ σ. begehrt, und episodisch eine maſsvolle Politik empfohlen wird.

# h. Kunst des Aeschylus.

2. Kein Zeuge des Perserkerkriegs athmet die Zeiten jener reinen Begeisterung, die zum Bewußstsein der Hellenischen Nationalität sich erhob und Athen mit der schöpferischen Kraft einer sittlichen Stimmung erstillte, so voll und lebendig als Aeschylus. Seine Dichtung bewahrt, wenn man auch alles abzieht was der Gattung oder der stark ausgeprägten Persönlichkeit angehört, den gediegensten und frischesten Ausdruck des damaligen Attischen Ideenkreises; seine Person vereint den Menschen und den Künstler in der lautersten Individualität. An diese frühesten Denkmäler der Attischen Bildung treten wir immer von nenem mit Ehrfnrcht, und mit demselben Erstaunen empfinden wir in seinem erhabenen Wort den frischen Morgen einer männlichen Poesie. Gedanken und Form durchdringt die gleiche Macht eines energischen Charakters. Derselbe Schwing, dieselbe Weihe der patriotischen Gesinnung belebt seine Tragödien bis zum Greisenalter, niemals verläfst er die Höhen des Denkens und der poetischen Ideale. die wärmsten Gefühle der Ehre, der sittlichen Würde, des religiösen Glanbens haben in seiner Brust eine heilige Stätte gefunden, aber anch die Tüchtigkeit der Rede, welche fern von künstelnder Rhetorik anf gewichtigem Kothnrn sich bewegt and anf allen Punkten, in Dialog und in melischen Reflexionen, einerlei Takt und Pathos behauntet, verkundigt den Genossen eines heroischen Geschlechts. Diese gebieterische Persönlichkeit mit starkem Ton und kriegerischem Sinn deutet auf einen thatkräftigen Geist, der selbständig denkend und handelnd in die Tiefen des Lebens eingedrungen war und die sittlichen Ordnungen der Welt unter großartigen Gesichtspunkten faste. Was hier fremd oder 283 ungewohnt klingt, das leidet an keiner Ueberspannung, sondern Aeschylns folgt dem Zug und Drange seiner Zeit. Wenn aber irgend einen Zeitranm des Attischen Staatslebens, so hat vorzüglich die siebziger Olympiaden eine vollkommene Hingabe der Individualität an die allgemeinen Interessen ansgezeichnet; das Selbstgefthl dieser Männer lebt im Ganzen und lange Zeit wurde der Volksgeist, der unter allen Erfolgen der Politik in feiner Mässigung beharrte. von keinem Schatten der Eitelkeit bertihrt. Anch ist den Attikern niemals wieder ein solcher Einklang von Wort und That gelungen, we die Rede mit dem Lanf politischer Ereignisse sicheren Schritt hielt und soweit eingriff, als ihre Gewähr die Tüchtigkeit des Sprechers war; daher durfte das Wort in Einfalt und Treue für den wahrsten Ausdruck hervorragender Individnen gelten. Einer solchen Umgebung entsprach im Grundton die Persönlichkeit des Aeschylus, deren Wesen durch Hoheit und Tiefe noch gesteigert

wird. Er besaße Erhabenheit, Idealität und Charakterstärke, seine kernhafte Gesinnung forderte Kühnheit der Form, sein Wort begleitet in allem Schmuck der Glanz der einfachen, dnrch Begeisterung und Selbstgefühl gehobenen Wahrheit.

Der Mittelpunkt dieser Züge liegt im Idealismns des Dichters, welcher sein Streben und Knustvermögen beherrscht. In iener Zeit stritt nirgend das Ideal mit der Wirklichkeit: ein gntes Geschick vergönnte damals den Athenera, dass die reinsten Ideale harmonisch im vollen Glanz der Geschichte sich abspiegelten und der Welt unmittelbar vor Augen traten. Daher gab das Zeitalter des Perserkriegs, dieses neue Blatt in der nationalen Historie, dem Denken wie der Praxis gleichzeitig einen Schwung und verknüpfte beide sonst getrennte Bahnen in gemeinsamen Zwecken des Lebens. Ein herrschender Gesichtspunkt wurde die Vermittelung von Gegensätzen; dahin leiteten Einsichten aus dem Schatz der Erfahrung, und der einmal in das innere Reich des Geistes eingeführte Blick versuchte sich 234 auf nngekannten Gebieten der Reflexion. Der energische Sinn für Freiheit und Antonomie, den jene große Bewegung Athens hob und nährte, wurde von der politischen Ordnung geregelt, nnd während mit dem staatlichen Fortschritt die Raschheit des Volkscharakters wnchs, an ein besonnenes Mass gewöhnt: ein reines Ergebniss liegt in der ungestörten Harmonie zwischen Theorie und Praxis, dem Staatsleben und der individuellen Bildung. Der Dichter einer so gesunden Zeit stand auf festem Boden, nnd ein Mann vom Talent des Aeschylus sah die höchsten Anfgaben seiner Poesie in unmittelbare Nähe gerückt. Sie ging von den positiven Znständen, welche durch den Genius Athens geschaffen waren, auf ihren religiösen nnd sittlichen Grand zurück, und indem er die der Gegenwart bewußten allgemeinen Gesetze mittelst der heroischen Bilderwelt vortrug, wurde die Gewissheit nothwendiger Schranken und objektiver Voraussetzungen des Lebens mythisch dargethan. Das Volk lernte jetzt zum erstenmal von seinen Dichtern dass die Welt ein streng verknüpftes System, ein Vertrag der Intel-

ligenz mit der göttlichen Weisheit sei. Aeschylus entwickelte daher ans der Vergangenheit und ihrem idealen Hintergrund eine Summe realer Thatsachen, welche selber dem praktischen Wirken zu Regulativen dienten. Dagegen berührt er niemals das Individuum, weder einen subiektiven Anspruch noch gesellschaftliche Kontraste, sondern die sittliche Verfassung der Welt, in welcher der Mensch vernünftig walten soll, nachdem das göttliche Regiment dem titanischen Ringen der Vorzeit ein Ziel gesetzt. Seine Dichtnng bewegt sich in den elementaren Prinzipien, und lässt verstehen wie die durch Gesetz und Religion befestigte Gesellschaft aus einem verhängnisvollen Streit des menschlichen Werdens mit dem herben Naturrecht hervorging. Ihr wesentlicher Charakter ist ein dämon ischer (8, 115, 7.). ihr Ergebniss der Blick in höhere Fügungen, wodurch das Gleichgewicht zwischen dem natürlichen und dem intellektuellen Dasein vermittelt worde. Dieser Standpunkt erklärt auch warnm der Dichter, der am liebsten in der Vorhalle der Geschichte verweilt, gerade das Satyrspiel (p. 136, 147.) als Meister mit Gewandheit und einer kecken Sympathie beherrschte, die so derben Stoffen des Na- 235 turlebens gewachsen war. Noch begreiflicher ist das hohe Pathos und die religiöse Farbe dieser Poesie, die den Grundfesten der Gesellschaft nachforscht. Aeschylus theilte mit seinen Zeit- und Kunstgenossen, welche Politik und Frömmigkeit im engsten Verband übten, den hohen Ernst und die sittliche Hingebung, in Reinheit und Tiefe der Religiosität aber überbot er die meisten, und durch einen speknlativen Drang erregt verliefs er das herkömmliche Mass einer gentigsamen Götterverehrung, welche mit den naiven Ansichten des Volks zusammenhing. Er war der erste Dichter der die Macht, Gerechtigkeit und Fürsorge des obersten Gottes von den sinnlichen Formen des Mythos befreit an die Spitze des Dramas stellte, der mit dem reinen begrifflichen Denken sogar ein Wissen des Glaubens erstreht. Seine religiösen Gesinnungen sind aus inniger Audacht und reiner Liebe zur Wahrheit hervorgegangen, sie werden mit kräftigem Wort und im würdigsten Ton vor-

----

ses fortlebte.

getragen, besonders aber in Chorliedern der Orestie grundlich entwickelt; doch ist seine Denkart entfernt von starrer Theorie, vielmehr hat er in patriotischem Geiste das Band zwischen Glauben und Politik (p. 181.) enger geknüpft und die weltlichen Interessen freisinnig durch Verknüpfung mit Kulten geheiligt. Vielleicht reizte die Schärfe des Dichters und seine Kritik der popularen Vorstellungen zu heftigem Widerspruch, wenn sie nicht gar ihn in Lebensgefahr stürzte; gewiss war seine Kühnheit groß, indem er ohne Bedenken die Mythen und die mythischen Götter als einen freien Stoff der tragischen Poesie gebraucht. Den herben Glauben an ein finsteres Schicksal (p. 202, fg.) wies er zurück, dagegen macht er die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes zur Bedingung einer vernünstigen Weltregierung. welche den innerlichen Zusammenhang göttlicher und menschlicher Ordnungen bewahrt und selbst gewaltthätig schützt. Aeschylns erweiterte durch diese neuen Einsichten und Fragen den Gesichtskreis seines Volks und legte den Grund zur Philosophie der Geschichte; sie mußte sich aber noch in elementaren Umrissen, in den Anfängen von Recht, Sitte, Glauben (p. 187.) bewegen, ohne das innere Leben der Gesellschaft und ihre Leidenschaften zu berithren. sonst ausgezeichnete Verdienst war daher nur zeitgemäß 236 nnd galt in seinem vollen Werth bei dem älteren Geschlecht, dem er in großartigem Stil einen reichen Gehalt religiöser Bildung zuerst darbot. Die nächste, durch ein reges politisches Leben gereifte Zeit konnte mit dem ideellen Standpunkt der Vorgänger sich nicht begnügen. Die Wirksamkeit des Dichters verlor daher immer mehr, wenn er auch im Andenken der Nachwelt als Gründer dieses Ideenkrei-

Aber nicht blofs in Religiosität hat Aeschylus das geistige Mafs seiner Zeit erschöpft, sondern auch in der Ockonomie, namentlich in Erfindung und Plan des tragischen Gedichts. Nur in großeser Unrissen und mit männlicher Geradlieit ist der Bau seiner Tragödien angelegtdem genialen Erfinder war überall mehr am Wesen, an einem krätigen Zusammenhang von Forn und Ideen ge-

legen als am knnstvollen Ausbau mit feiner Zeichnung und kthnen Uebergängen. Gleichwohl ist ihm kein wichtiges Moment im tragischen Hanshalt entgangen, als er zuerst in die Tiefen dieser Poesie eindrang und ihre Geheimnisse begriff: seine Gesetzgebung hat alle Punkte der tragischen Darstellung umfasst. Aber auch die Jugend der Gattung gewährte dem Dichter ebenso große Freiheit als Einfalt: seine Mnse durfte streng und keusch sein, ohne verwöhnten Zeitgenossen ein Zngeständnifs zu machen. Endlich hob diesen schönferischen Geist das Selbstreffihl und stolze Bewußstsein eines hohen Genins; jedes Blatt athmet den Hanch einer markigen Persönlichkeit. Aeschylus blickte kanm anf einen anderen Meister als Homer und blieb von fremden Einflüssen unberührt: man wundert sich nicht daß er sogar seinem Nebenbuhler Sophokles weniges abmerkte. Dennoch läfst er nirgend den denkenden Künstler vermissen. und schon der strenge Fleiss mit dem er die Rhythmen behandelt verräth einen hohen Grad der Selbstbeherrschung. Man sagt dass er in naiven Geständnissen anzudeuten snehte, wie sehr er durch eine göttliche Begeisterung zur Knnst geleitet worden. Vielleicht veranlasst durch Aensserungen derer, welche wufsten oder tadelten dafs er unter den produktiven Eingebnagen des Weines zu schaffen gewohnt war, soll er seine Dichtnugen als ein Eigenthum des Gottes bezeichnet haben: Dionysos sei ihm im Traum erschienen und er habe, was er auf des Gottes Geheifs that, sofort Tragödien zn dichten vermocht. Ein helles Licht wirft aber auf seine dichterischen Studien ein bescheidenes Wort: diese er Tragödien seien Brosame vom reichen Gastmale Homers. In der That ist Aeschylus der edelste Schüler des epischen Meisters gewesen und hat vor anderen sich in den Geist and die Formen des Epos eingelebt. Er verdankt ihm nicht blofs den Kern des heroischen Mythos (p. 165.), den er durch die großartigsten Sagen aus der Peloponnesischen und Thebanischen Fabel erweitert, sondern auch ein ideales Bild des Heldenalters und der geistesverwandten Vorzeit: die Menge der Reminiscenzen ans den Stellen, Phrasen und Anschanungen Homers, die Plastik seiner male-

rischen Beschreibungen und Züge, selbst der Gebranch des Gleichnisses zeigen wie sehr ihm der epische Stil und das Nathrleben gegenwärtig war. Man hört dass er der kunstlosen Erhabenheit in der Poesie, wenn sie den heiligen Rost einer ehrwürdigen Zeit bewahrte, vor dem zierlich geglätteten Werk den Vorzug gab; er meinte die religiöse Stimmung werde besser durch alterthümlichen Ernst angeregt. In gleichem Sinne sneht er überall die kräftigste Wirknng dnrch schlichte Technik hervorznbringen, und verbindet sie mit den prächtigen Formen, die dem nngemeinen Fener und der Begeisterung des phantasievollen Dichters ein Bedürfnis waren. Diese Sinnesweise nährten auch die Kunden des Orients, der Farbenglanz und prunkhafte Luxus der Asiaten, welche man damals aus eigener Anschanung anfnahm und bewinderte; manches überraschende Kunstmittel seiner scenischen Erfindungen erinnert an den fremden Ursprung. Immer forderte schon das Naturel des Aeschylus, den die Weihe des Alterthums über das gewöhnliche Mass hinaus trug, einen poetischen Dust mit hoher Färbung: sein sonst knapper Nachlass gentigt ans um in Bildern und seenischem Rüstwerk den Grundton und erhabenen Geist eines ebenso kriegerischen als idealen Geschlechts zu vergegenwärtigen. Voll vom Heldenthum und Gedankenflug seiner Zeit war er aber nicht nur auf die Stärke des Worts gerichtet, sondern anch bemüht die Hoheit dramatischer Figuren, die noch im Mythos den Göttern nahe standen, mit allem sinnlichen Glanz umgeben vorzuführen. Er schmückte daher das Bühnenwesen mit aller weltlichen und religiösen Ausstattung: seiner Ansdaner und erfinderischen Kraft gelang es, was in den Anfängen der Gattung viel bedentet, die Verfassung des Theaters in einem Grade durchzubilden, welcher der Vollendung nahe kam. Wenn nun das Theater im Sinne der antiken Zeit ein nationales Gut geworden ist, an dem alle Bürger gleichmäßig theilnahmen, so verdankt es Athen dem Genie dieses Dichters, der in einem schlichten aber abgerundeten Bau seine großartigen Ideen und Charaktere darstellbar macht und der wahrhafte Sprecher des errungenen sittlichen Bewufst-

seins wurde. Aeschylus stiftete rasch (p. 21.) einen mit weitem Blick gegliederten Organismus: er ordnete die scenischen Räume, zierte sie mit einem schicklichen Aufwand 238 an Dekorationen, schuf das zur Maschinerie nöthige Material, wofür auch phantastische, durch den Orient angeregte Figuren dienten, und erhielt das dramatische Spiel durch einen Verband des Chors mit beiden Schauspielern im Fluss, deren letztere mittelst des prächtigen, zum Theil geistlichen Kostims als Darsteller einer idealen Welt gezeichnet wurden: Orchestik und musikalische Komposition wirkten im Bunde mit der Poesie. Er beherrschte sein aus so vielfachen Kräften zusammengefügtes Gebiet und setzte seine Dichtungen aus eigener Macht in Scene. Zwar reichte das tragische Gedicht durch Tiefsinn und Kühnheit über alle scenische Darstellung hinaus, aber diese Grundformen einer vollständigen theatralischen Gesetzgebung (§. 113, 2.) erfüllten seinen ideellen Gehalt mit jener sinnlichen Färbung und Wärme, durch welche die volle, vom Leser nur geahnte Wirkung hervorgerufen wurde. Seine Dramaturgie stand aber auf einem festen Boden, dem nationalen Mythos. Der Stoff desselben war allen zugänglich und volksthumlich, denn er umfaste die Schicksale geseierter Heroen und Geschlechter aus Hellenischen Landschaften; darin lag seine Wahrheit, er besaß Glauben und Anziehungskraft. Aeschylus erhöhte diesen naiven Mythos durch ein sittliches Interesse: die Bilder der Vergangenheit galten ihm als Stufen zur religiösen Einsicht, um in die Geschichte der Menschheit einzuführen und die Gegenwart als das Ergebnifs einer aus harten Kämpfen hervorgegangenen ethischen Ordnung zu verstehen. Hier im Eingang seiner Kunst bewies der Dichter die Größe seiner genialen Reflexion, als er den epischen Stoff in einen dramatischen Kreislauf von Ideen und Problemen auf dem Gebiet der Sittlichkeit und Religion umschuf und hiedurch der Tragödie für alle Zeiten den Standpunkt einer poetischen Philosophie der Geschichte zuwies. Nicht weniger großartig erscheint seine kombinatorische Kraft in der Tetralogie (p. 34. 146.) oder im Verband mehrerer Dramen,

der einen reichen Mythos im ausgedehntesten Umfang erschöpft und seine geistigen Momente gruppirt. In dieser dramaturgischen Werkstätte beobachten wir den sinnigen Fleifs des Dichters, der die Themen die er glücklich erfand, anch gründlich durchdacht hat und den reichlich 230 zuströmenden, noch wenig angehauten Stoff mit sittlichen Gesichtspunkten zu befruchten weiße; aber Spannkraft fehlt und das Bedtirfnifs, einen weiten Stoff nach verhorgenem Plan mit Sparsamkeit zusammenzudrängen, war ihm noch unbekannt, er blieb vielmehr der gemächlichen Weise des enischen Nacheinander treu. Demselben Geiste folgt die Geradheit und der einfache Fortgang seiner Ockonomie. Die Tragödie des Aeschylus ist nicht verflochten und versteckt oder auf Spannung (p. 188.) angelegt, sondern ihr Ban schlicht, ohne Geheimnis und drastischen Umschlag, sie rückt offen und im langsamen Schritt an das Ziel, ihre Handlung aber beschränkt sich auf ein kleines Mass von Scenen, die mit den Zugaben von lyrischem Stilleben und beschaulicher Reflexion durchwirkt nicht unmittelbar aus einander fließen, sondern stetig vorrücken. Einen Ersatz für die mangelnde Kausalität bieten gediegene typische Charaktere (§. 115, 3.) und Aeschylus hat in sie den Rückhalt seiner Dramen verlegt. Diese kräftigen, aus einer heldenmuthigen Zeit gegriffenen Bilder des antiken Tugendbegriffs bestimmen ein knapp begrenztes Gebiet der Sittlichkeit und bewegen sich in einem ideellen Kreise, der durch Gruppirung und Kontraste der Figuren gezeichnet, nicht durch die Kunst psychologischer Färbung beleuchtet wird. Sie sind markig und selbständig, treten aber nach Art der ältesten Plastik aus einander, und die Macht ihrer Differenzen ist nicht groß genug um durch Reibung eine Folge verflochtener Scenen zu bewirken. Demnach liegt die Stärke des Dichters in einer kernhaften Ethopöie der Charaktere. welche durch den Ausdruck ihres Denkens und Wollens, ihrer Gesinnung und Erfahrung in den Zusammenhang ihres Wescns einführen und keines Zusatzes von Moral oder Sentenzen bedürfen, noch weniger aber eine Fenerprobe, die Wechselwirkung von Gegensätzen, bestehen. Solche Cha-

raktere pafsten nicht zu Schilderungen einer jüngeren Gesellschaft; der Dichter zog kein Motiv aus der innerlichen Welt des Subiekts. Nur die Darstellung seiner Kasandra. besitzt den individuellen Reichthum einer anziehenden Persönlichkeit: das Bild der ingendlichen Prophetin, welche von den härtesten Schlägen des Schicksals getroffen Vergangenheit und Znkunft verknüpft, rührt und fesselt die Theilnahme trotz ihrer streng ohiektiven Haltung. Mit dem Pathos und dem kräftigen Gehalt eines hervorragenden Charakters, mit seiner Schuld und seinem Leid war also der Verlanf eines Stücks numittelbar gegeben. Eine Begebenheit die den Schwerpunkt im Geschick eines tüchtigen 240 Charakters enthalten soll, befast im Prometheus sogar den blofsen Anfang, worauf der Protagonist aufser Thätigkeit tritt: der Gang des entscheidenden Kampfs behanptet in den Sichen denselben Boden und erleidet in keiner seiner Wendungen einen sichtbaren Wechsel: in den Persern therwiegt so sehr die fertige That, dass das Drama bald znm Stillstand kommt; den einzigen Agamem non heht ein größerer Reichthum an wechselvollen Ereignissen, aber sie folgen einander in einer Reihe von Fortsetzungen mit strenger Symmetrie. Ein so bescheidenes Mass bewegter und fortschreitender Handlung eröffnet der Betrachtung in Monologen und lyrischem Vortrag einen weiten Spielraum; und wenn es auch wahr ist (p. 22.) daß Aeschylns die Chorlieder beschränkte, so hat er doch dem chorischen und speknlativen Element anfser Verhältnifs und zum Nachtheil der Aktion (p. 223.) vieles zugestanden. Daher macht ihn diese Schlichtheit des dramatischen Körpers weniger als einen anderen von der äußeren scenischen Verfaßung abhängig; er sieht von den Einheiten der Zeit und des Orts (pp. 158. 175.) ab und darf sie durch einen kühnen Griff seinen Zwecken anpassen. Gewifs wird die Handling vom lyrischen Gedanken und von den über das Ganze verstreuten allgemeinen Ideen überboten und die zum Verständnifs wesentlichen Motive des Themas pflegt der ruhende Theil, die Chorgesänge, reichlich darznlegen. Der Umfang derselben bleiht immer erheblich, selbst in den

Tragödien seiner späten Tage; sie finden selten ein richtiges Verhältniss zur Handlung, die den dramatischen Verlauf ihrerseits weniger gedrungen und gegliedert erschöpft als in der Breite des Stillebens eutfaltet. Seine Dichtung setzt sich daher aus zwei lockeren Massen, der darstellenden und der melischen, zusammen: jene verweilt in langen Redeu und Erzählungen oder Betrachtungen, nud sucht nirgend durch rasches Gespräch zu spauueu, noch weniger einen Wechsel in leichten Uebergängen einzuleiten, die melischen Theile könuen aber wegen ihrer Ausdehuung. die durch die gleich großen Schwierigkeiten des Stils und des Textes zu schaffen macht, ermüden und werden eintönig. Mau merkt dass dem Dichter aller thatsächliche Stoff klar und unwidersprechlich vorliegt und in seinem sittlichen Prinzip aufgeht, dass sein Interesse mehr an Erörterungen als an einer künstlerischen Entwickelung des mythischen Stoffes sich befriedigt; aber sogar in seinem Chor, der doch ein bevorzugtes Organ seiner spekulativen Gedanken war, mischt sich die Melik mit dramatischen Rollen (p. 223.) bis zu ienem Grade des höchsteu Pathos, den man in den Eumeniden anstaunt. Diese Poesie darf mau als einen der vielen Belege für die Wahrnehmung betrachteu, 241 dass iene Zeit fähig war die Reflexion mit der Praxis im innigsten Zusammenhang auszuüben. Soweit tritt die Kunst des Acschylus in drastischem Spiel und feiner Oekonomie zurück, weil seiner einfältigen Sinnesart das Wesen der Gattung höher stand. Indessen wird durch ideale Charaktere der statarische Gang des Stücks belebt und flüfsiger gemacht, und noch ictzt erregen sie die Bewuuderung. Kein zweiter Tragiker schuf ähuliche Charaktere. die mit bewufster Konsequenz ihr Schicksal bestimmen und iu vollkommener Sicherheit eine Stärke des Willens beweisen, welche sie weit über gemeine Wirklichkeit erhebt, Die Zeichnung dieser ethischen Typen hält sich in großen Umrissen: zartes und mit gemütblicher Beobachtung verarbeitetes Detail darf man nicht begehren. Wie fremdartig immer eine so stark ausgeprägte Persönlichkeit erscheint. Aeschylus macht den wohlthueuden Eindruck einer reinen. menschlich fithlenden Natur.

Zum Tiefsinn und männlichen Geiste dieser Tragödie passt endlich die Form. Die Diktion des Aeschylus trägt ein durchaus individuelles Gepräge, welches sie von der feinen und leichten Darstellung seiner Nachfolger (p. 206. ff.) unterscheidet; in dieser Verschiedenheit des Stils und Geschmacks lag ein natürlicher Grund weshalb Aeschylus den jüngeren Zeiten immer weniger fasslich und geniessbar war. Wie seine Welt über die Wirklichkeit empor steigt und den Masstah des gewohnten praktischen Lebens ahlehnt: so kleidet seinen Vortrag ein prächtiges Gewand als Abglanz des Ideals, und er durfte nicht besorgen dass eine bürgerliche Kritik darüber richten würde. Die Mächtigkeit seiner Anschanung fordert einen feierlichen Ton, mit aller Kraft und Schwere des Worts, aber verbunden mit einer geraden und einfachen Rede, die der Hoheit dieses Mannes von fester und heroischer Gesinnung entsprach. Die Redektinstler bezeichnen seinen Stil als einen berben und alterthumlichen: man vermisst Anmuth und milde Harmonie. vorzüglich (p. 208.) im dialogischen Theil, und wir begreifen kaum dass er unfähig oder wenig bedacht war die Charakteristik der verschiedenen Rollen durch Abstufung des Tons und der Sprachmittel anzudeuten. Wenn daher Leichtigkeit und Wechsel der Farben fehlt, so glänzt doch die Form dieses Tragikers durch Originalität eines immer schwunghaften und von frischer Begeisterung gehobenen Pathos, welches aus religiösem Ernst und aus dem Adel staatsmännischer Gesinnung seine Kräfte zieht. Wiewohl 242 nun der denkende Dichter weniger auf Ebenmaß und Fluß als auf Nachdruck und Würde gerichtet war, so zügelt er doch die Wärme dieser hohen Komposition mit großer Obiektivität: er ist ganz von der Gewalt der leitenden Ideen durchdrungen, und hat nur vorübergehend gemüthliche Maximen und Aussprüche zugelassen. Was aber dem neueren Leser empfindlich bleibt, und als ein Mangel dieser Persönlichkeit oder auch der Zeit, in welcher er seine dramatische Technik hegann, erscheinen muss, das ist die der monochromen Malerei geistesverwandte Gleichförmigkeit des Tous: geringere Figuren, selbst die Boten reden gleich

erhaben als die Fürsten, und wenn man von den Freiheiten der naiven Darstellung, von Anakoluthen und läfsigen Sätzen absicht, welche den Charakteren ans dem Volk gestattet sind, so bemerkt man selten einen durchgreifenden Wechsel und milde Farbentöne des Ausdrucks. Neben der Einseitigkeit des Stils empfinden wir die geringe Präzision in der Erzählung, in Reden, Schilderungen und Abschnitten der Chorlieder: denn Aeschylus häuft gern die kleinen malenden Züge, zum Schmick der pathetischen Form, aber znm Nachtheil einer bündigen Auffassung; der Vortrag wird öfter breit und überladen und dehnt sich über das nöthige Mass hinaus. Was einfach und gewöhnlich ist liebt er in ungemeine Rede zn kleiden; seine Natur fordert eine Fülle der Zeichnung anf epischem Standpunkt, mit unerwartet vielem Beiwerk, mit Strichen oder Bildern einer malerischen Plastik, worunter anch Züge des feinsten Mitgefühls ihren Platz finden. Eine Mehrzahl derselben erinnert nicht blofs an ein emsiges Studium Homers, sondern kann auch überzeugen daß ein solcher Künstler die lebhaftesten cpischen Sympathien besafs. Acschylns verwendet daher den Reichthum seiner stilistischen Mittel, ohne Pleosnasmen oder Ueberfluss zu schenen, für eine Farbenpracht, welche das Gefühl steigert und die Würde des Gedankens erhöht: er war wie kein anderer ein plastischer Tragiker. Der gleichen Wirkung und Wärme der Empfindung dient sein Sprachschatz von eigenthümlichem Gepräge. Der Klang and feierliche Gang dieser Rede, die Vorliebe für mächtige Zusammensetzung, welche volltönende, nicht immer fafsliche Gebilde erzeugt, neben seltnen, oft verschollenen Wörtern oder Glossen aus entlegenen Mundarten und noch mehr aus eigener Erfindung, in einer Zahl wie kein anderer Tragiker sie bietet, dies alles macht den Eindruck einer vornehmen Persönlichkeit, die das Bedürfniss hatte durch Glanz and Fülle der Rhythmen ihre Gefühle zu malen. Weniger entwickelt aber gleich pathetisch ist die Phraseologie; sie wird durch rastlose Wortbildnerei namentlich in schmttekenden Epithetis zwar ersetzt, aber diese beschränkt den Flufs und die Verständlichkeit vorzüglich in den

mclischen Theilen, die weit über die dialogischen sich he- 243 ben und an Dunkelheit leiden. Unter den Eigenthümlichkeiten seines Stils und dichterischen Genins tritt aber charakteristisch hervor das Bild und die fig urliche Redeweise, welche seine Komposition auf allen Punkten beleuchtet. Auf diesen Blüten einer tiefen sinnlichen Anschauung, die von der aufmerksamsten Beobachtung der Natur zeugt, ruht der Abglanz einer unvergleichlichen Phantasie, deren Kühnheit und Feuer fast den maßvollen Griechischen Genius überschreitet, bisweilen dem lyrischen Fluge der Orientalen nahe kommt. Aeschylus leistet hierin vortreffliches, und an der tiberraschenden Pracht seiner Bilder und kräftigen Vergleichungen erkennt man einen reichen dichterischen Geist; aber diesen Reichthnm hält er nicht mit strenger Kritik in engen Schranken, seine Bilder sind oft reichlich ausgemalt und die Farben stärker anfgetragen als dem logischen Bedürfniss gemäss war, ebenso wenig verarbeitet er sie klar genng in fassbarer Phrase: sie lasten daher durch Ueberflufs und plastische Breite, anch verfallen die metaphorischen Wortbedeutungen in Dunkelheit, Allein trotz des ungewöhnlichen Schwunges sinkt seine Rede niemals znm Schwall herab; was dieser Dichter schreibt, geht nicht aus Rhetorik oder eitlem Prunk hervor, sondern er folgt einer wahren göttlichen Begeisterung. Sein Ueberfluß ist naiver Art, weil er jeden hervorstechenden Moment, jedes Pathos durch Häufung sinnverwandter Begriffe malen und in der ganzen Stärke darstellen will; der hohe Schritt seines Kothurns fordert einen festlichen volleren Ausdruck. und in dessen Gefolge Pleonasmen, selbst überschwängliche Wendungen, welche zwar einfache Dinge mit einigem Schwalst bekleiden, doch niemals sich wiederholen. In einigen Dramen, den Sieben, den Persern, noch mehr im Prometheus, hat er, wenn man auf Ton und Farbe des Ganzen sieht, von der natürlichen und ungesuchten Rede sich weniger entfernt. Dagegen glänzt Agamemnon. das Prachtstück der Tragödie, durch Bilder und kostbares Beiwerk dieser schweren und glanzvollen Diktion; vor allen sind die Chorlieder mit dem Prunk hoher Beredsamkeit Barnhardy, Grischische Litt.-Geschichte, Th. H. Abth. 2, 3, Auft.

at erfullt, and schon hieraus begreift man ebenso schr ihre geringe Flüssigkeit als die Schwierigkeiten der Anslegung. Einen verwandten Geist mußte seine metrische Kunst athmen, wenn man bedenkt dass volltönender Rhythnius ein Grundzug seiner plastischen Form war. Aeschvlus gründete zu gleieher Zeit das Sprachsystem und die rhythmische Komposition der Tragödie. Mit feinem Gehör erlas er einen Schatz musikalischer Formen (p. 219.), soweit ihrer die Malerci des Pathos und der Stufengang seines dramatischen Gediehts bedurften; keiner seiner Nachfolger hat ihn in Erfindsamkeit erreicht, keiner die Mannichfaltigkeit und Tiefe seiner oft wnnderbar gefügten Rhythmen überboten. Seine stets ausdruckvollen Versmaße sind auf allen Punkten der Teehnik durehgebildet. An ihrer Spitze vereinigen die melisehen Sauberkeit mit Wohlklang und ergreifender Kraft; Anmuth und Liebliehkeit treten gegen Majestät und Energie zurtick, und aus den edelsten Metris spricht ein leidenschaftlicher Schwung. Die dialogischen Metra (worunter auch der alterthumliche trochäische Tetrameter einen Platz hat) folgen der einfachsten Regel. Da dieser Dichter sein Gespräch ans gereihten Monologen zusammenfügt, so fehlen seinem jambischen Trimeter gewöhnlich die feinen Knnstmittel, wodurch die Nachfolger den Wechsel der Recitation in vielfacher Gliederung, in Ruhenunkten und Interpunktion andeuten. Daher passt der Trimeter des Aeschylns weniger zu den Abstufungen eines gewandten Dialogs als in den erhabenen Vortrag und nathetische Stimmnngen, wie seinschwerer anstrebender Schritt hören läßt; die Hänfung langer Sylben steigert den feierlichen Ton. Glossen und kühne Zusammensetzung machen den Vers pomphaft und hindern den Fluss, auch fordert sein starker aber geregelter Ban dass er eher in vollen gesonderten Trimetern ein Ganzes abschließt als in übergreifenden Zeilen sieh verschränkt; doch sind die Pausen am Ausoder Eingang für eine bedeutsame Gliederung des Satzes nicht zu selten. Dieser klaren Symmetrie der chorischen und dialogischen Rhythmen entsprach eine straffe Komposition. Aeschylas hat einen naiven Satzbau, der kleine parata-

## §. 117. Tragische Poesie. Aeschylus: Kunstcharakter. 259

ktische Satzglieder abrundet, auch das Asyndeton nicht verschmäht und mittelst schlichter Partikeln anknunft. Längere, sorgfältig ausgebaute Sätze sind dennoch in melischen Partien und im Gespräch, an gemüthlich ausgeführten Stellen oder in erregter Stimmung, häufiger als man erwartet: nur fehlt ihnen Leichtigkeit und ein klarer Ueberblick. auch werden Härten und Anakoluthe von ihm nicht vermieden. Seine Syntax, die früheste der Attischen Poesie. bewegt sich korrekt aber einfach und mit mäßigem Reichthum innerhalb der gesetzlichen Schranken; doch ist sie nicht selten vom Herkommen abgewichen, wo das Gefühl eine größere Freiheit fordert, und er hat manchen Versuch in anomaler Syntax gewagt. Die strenge Gebundenheit dieser sprachlichen Form und ihr rhythmischer Tonfall macht überall den Eindruck einer hohen poetischen Kraft, 245 mit der die geniale Kunst eines Autodidakten sich verhand : ihre Weihe hält vom unbefangenen Leser des Aeschylus ieden Anflug alltäglicher Gedanken und prosaischer Logik zurück.

2. Ueber Aeschylus als Künstler batte hauptsächlich Chamaeleon περὶ Δίσχύλου (Ath. s. E. Köpke in s. Monographie Berl. 1856. p. 33. sq.) gehandelt. Allgemein gilt als Bezeichnung des Aeschylischen Tons μεγαλοψυχία oder μεγαλοφωνία: Stellen bel Blomf. in Perss. 553. Alles wesentliche sagen die Worte bei Dio Chrys. Or. LII. p. 267. (629.) " Te tov Alagvilou meyalomography and to degator, ett de to avoades tijs diavolas nat medseus. An solchen Eigenschaften fand namentlich Enripides (trotz der Reminiscenzen aus jenem Tragiker, von dem er sogar abstrakte Figuren entlehnt wie die Lysea im Herc. f.) kein Gefallen; daher kritisirt er (vgl. Anm. zu §. 119, 2.) die Erkennung durch eine Locke in der Elektra, die malerische Beschreibung von Schilden und Enisemen Suppl. 846. ff. Den Weltkindern in der ochlokratischen Zeit erschien er als bombastischer Polterer, agveraros, wogov πλέως, στόμφαξ, κρημνοποιός Arist. Nub. 1370. Aber selbst der wohlmelnende Dichter der Range hat in einer mit feiner Ironie durchzogenen Kritik (z. B. in der Malerei v. 822. ff.) merken lassen. wie sehr die damalige Bildung diesem gehobenen Pathos aus titanischer Zeit entfremdet war. Der Komiker beweist weit mehr ehrerbietige Schen vor dem Verdienst eines so kolossalen Talents als Anerkennung eines alterthümlichen Geschmacks. Wir wollen anch einem Mitglied der feinsten Attischen Gesellschaft nicht γὰο αὐτὸν κόλλοπι ἐοικέναι. Einem spätcren wie Longin 3, 1.

mißsfiel der Schwulst in seiner hildlichen Rede. Die religiösen Ansichten des Dichters sind nach dem Versuch von Klansen Theologumena Aeschyli tragici, Berol. 1839, zusammenhängend von Dronke (p. 201.) and Buchholz Die sittliche Weltauschaunng des Pindaros und Aesch. L. 1869, sonst auch in Auswahlen schöner Gedanken (z. B. im Büdinger Progr. 1856, von Haupt) dargestellt worden. Beitrag von A. Jung in d. Diss. de fato Aeschuleo, Regim, 1862. Ein System zwar läfst sich nicht begehren: ein solches gestattet kaum der ungentigende Nachlafs, und Aeschylus begann nur auf seinem Standpunkt eine Summe der damals umlanfenden religiösen Einsichten zu verarheiten oder abzuklären, soweit sie die Geschichte der Sittlichkeit und die verborgene Weltregierung nach dem Gesetz eines obersten Gottes ins Licht setzten; wohl aber ein Zusammenhang in leitenden Grundsätzen, die der Plan seiner Dramen abspiegelt. Vergl. p. 202. ff. Aeufserungen des Aeschylus über seinen Beruf wollen wir nicht zu hnehstählich deuten; ihr Kern mag immerhin aus seinem Munde gekommen und von den Alten richtig überliefert 246 sein. Naiv erzählt Pausan. I, 21, 3. fon de Alogélog pergamon ών καθεύδειν έν άγρω φυλάσσων σταφυλάς, καί οἱ Διόνυσον έπιστάντα πελεύσαι τραγωδίαν ποιείν ώς δὲ ήν ήμέρα, πείθεσθαι γάρ έθέλειν, όἀστα ήδη πειρώμενος ποιείν. Daher die Behanptung des Gorgias, alle seine Dramen seien des Dionysos voll (Plut. Ou. Symp. VII. p. 715. E.), die Sage dass er im Weinransch dichtete, die Beohachtung dass er zuerst die Rollen trunkener in Satyrdramen einführte, Plut. ib. 1. p. 622. D. Callisth. ap. Luc. Enc. Demosth. 15. und Ath. X. p. 428. F. aus Chamaeleon, mit einem Anekdötchen: μεθύων γοῦν έγραφε τὰς τραγωδίας. διὸ καί Σοφοαλής αύτω μεμφόμενος έλεγεν ότι, ω Algrile, el nal τα δίοντα ποιείς, άλλ' ούν 'ούκ είδώς γε ποιείς. Verhältnis znm Homer: Ath. VIII. p. 847. Ε. τοῦ καλοῦ καὶ λαμπφοῦ Αλοχύλου, ος τάς αύτου τραγωδίας τεμάχη είναι έλεγε τῶν Ομήρου μεγάλων δείπνων. Im engeren Sinne bezogen Welcker und Nitzsch de mem. Hom. antiq. p. 22. (etwas anders Sagenpoesie p. 540, fg.) dieses Wort auf den Mythenschatz des Homerischen Epos, der vom Tragiker in seinem ganzen Umfang nachgebildet sei; Schneidewin Philol. VIII. p. 737. verstand die besten Stücke vom reichen Gastmal. Man thut wel nicht gut einen obenhin überlieferten Ansspruch, dessen unmittelbaren Anlass man nicht kennt, in aller Strenge zu denten. Allein Aeschylus konnte mit gutem Grund das Epos als seine Schule bezeichnen, indem er ehenso sehr an den mythischen Stoff als an den plastischen Geist des Epos dachte. Letzteres ist dem Aristoph. Ran. 1051. nicht entgangen. Die Zahl charakteristischer Reminiscenzen ist größer als man erwartet, and noch in späten Dramen werden Wendangen, Stellen and Knnstmittel Homers (bis znm Gleichnifs Agam. 717, ff, herab) wahrgenommen: M. Lechner De Aeschyli studio Homerico, Erlanger Progr. 1862. Verhältnis znm Alterthnm: Porphyr. de Abstin. ΙΙ, 18. τον γούν Λίσχύλου φασί, των Δελφών άξιούντων είς τον θεόν γράψαι παιάνα, είπειν οτι βέλτιστα Τυννίχω πεποίηται παραβαλλόμενον δε τον αύτου πρός τον έκείνου ταυτόν πείσεσθαι τοίς άγάλμασι τοις καινοίς πρός τὰ άρχαλα ταῦτα γὰρ καίπερ ἀπλῶς πεποιημένα θεία νομίζεσθαι, τὰ δὲ καινά περιέργως είργασμένα Davudteodas uév. Beor de docar firror freir. Studien unseres Dichters bezengt niemand; denn kaum wird man Aensserungen über seine Philosophie hieher ziehen. Wüßten wir anch die Quelle von Cic. Tusc. II, 10. Veniat Aeschylus, non poeta solum sed etiam Pythagoreus; sie enim accepimus, so wilrde man doch schwerlich davon Gebranch machen; noch weniger von Ath. VIII. p. 347. E. φιλόσοφος δὲ ἦν τῶν πάνυ ὁ Alσχύλος, der mit dieser Bemerkung einen philosophisch klingenden Anssprach des Tragikers einleitet. Doch vielleicht dachte man hier an des Dichters Nenerungen im Mythos, denn diese hatten frühzeitig die Anfmerksamkeit der Alten erregt; Herod. II, 156, (cf. Pausan. VIII, 37, 3.) meinte hierin den Einfinis Aegyptischer Theologie zu sehen. Manches hleiht nns räthselhaft, wie Prom. 212. die scheinbare Verschmelzung der Themis mit der Gaea, πολλών δνομάτων μορφή μία, wofür Hermann p. 71. eine Theokrasje zu begründen sucht, die weder 247 dem Dichter zukommt noch auf diese Stelle nafst. Gelegentlich berichtet Pansanlas IX. 22. f. daß Aeschylus zu den Anthedoniern ging and sie wegen des Meergottes Glankos befragte; vermathlich hat er anch sonst den Urtlichen Sagen nachgeforscht.

Orlentalische Remin scenzen liegen hauptsächlich in der Erfindung scenischer Apparate. Die durch den Persischen Zug verhreitete Kande von den könlglichen Posten und den telegraphischen Fenern (Herod. IX, 3. cf. Wess. in Diod. XIX, 57.) leiteten anf das άγγαρον πῦρ lm Agamemnon and die Warte des φρυκτωρείου (Poll. IV, 127, 129.), dorther stammen anch die Purpnr-Teppiche, die phantastischen Mischfiguren nach Art des τραγέλαφος, γουπαίετος, εππαλεκτουών n. a. Weit mehr überrascht ein Anklang an die Bilder der orientalischen Poesie; denn niemand wird glanhen dass der Dichter von den Schriften der Orientalen vernahm oder seine Phantasie im Verkehr mit ihnen angeregt worden. Unter vielen ilberraschenden Wendungen der Art, welche den Stil des Agamemnon mit einer unvergleichlichen Weihe nmgehen, glänzt jene mit den wärmsten Farben ausgeführte Stelle v. 966-972, die fast namittelbar an einen Lichtpankt des von Goethe behandelten Arabischen Liedes erinnert: "Sonnenblitze war er am kalten Tag, und brannte der Sirlna, war er Schatten und Kihlning." Hier hatten unsere Vorgänger einiges Recht, wenn sie dem Auschylns eine Zahl Orientalismen, namenslich Hebraismen beliegten: Harbes bel Fabr. B. Gr. II. 169. Sie haben Erülich mehr auf den Scheln in Kleinigkeiten der Form geschtet als auf das Zusammenreffen in Gedanken von eigenthilmitiehem Gepräge: wie der hobe Spruch vom Gewissen ist, das Gott in Stummen des Schläfe erregt, 4g. 179. verglichen mit Hibo 83, 15. Näher lag ein anderer Anklang, der zuweilen Britische Lesser in Erstaunen sestzet (s. B. wenn sie die bombasätschen Stellen in König Johann verglichen), nemlich der Klang mathetischer Thessen bei Sikakenpeare.

An der Oekonomie des Dichters wollte man sonst die Wahrnehmung machen, dass nm die Mitte seiner Dramen ein Stillstand eintrete. Zu selnen Gunsten wird man mit Schöil Att. Tetral. p. 26. nicht entgegnen dürfen dass durch ein vorausdeutendes Moment der Uebergang zur weiteren Entwickelnng gegeben werde, dann aber die Handlung gesteigert fortschreite. Offenbar besitzt Aeschvius mehr ideellen Gehalt als Reichthnm in der dramatnrgischen Knnst, das dramatische Gedicht reicht (wie p. 251. bemerkt worden) weiter als seine scenische Darstellung, nnd einen künstlichen oder verwickelten Plan (Dio Chrys. nennt ihn mit Recht ούδεν έχοντα έπιβεβουλευμένον) anzulegen and durchznführen war ihm versagt. Statt vieler Belege dient der von Dio besprochene, mit erstaunlicher Ehrlichkeit angelegte Philoktet; beiläufig erweist er wie wenig der Geist jener kernhaften Zeit für Arglist und Intriguen gemacht war. Diesen Punkt hat anch der alte Blograph in aller Kürze sehr verständig aufgefaßt. Soweit gilt die Bemerkung Solgers Recens, von Schlegel p. 98, (Schr. II. 526.) im wesentlichen: "Es ist wahr, die Handlingen seiner Personen bilden fast Immer nnr eine Reihe von Scenen; aber 248 desto wunderbarer weiss er durch den Chor die Bilder der entferntesten Vergangenhelt hervorzuzaubern und den gegenwärtigen

Erfolg daria als in seinem Keime anschauftlen zu machen" 1. s. w. Sprache und Spraches hate: A. Wellauer Lexicon Actelyleum, L. 1830. W. Linwood A Lexicon to Actehyluz, Lond. 1818. ed. 2. Die großen seider im Text eingetretenen Acnderungen fordern ein neues Lexicon; eine Rhetorik des Dichters und Darstellung seiner Syrachbilmerel, der lexiklaichen und syntaktischen, muß hinnu kommen. Nittaliche Beiträge beiten die Schulschriften, Schulze de innspinibus et fynrata Actehyli elexulione, Halberst. 1881. Tod. de Actehylo vochaburum inventore, Hal. 1895. An den goordneten Wortkhassen, welche hier verzeichnet zind, ersiekt man wie pinamnifig der Dichter verfahr, aber auch wie seht er auf die Kombination seiner Hürer rechnete, doene er sumuthet die härtetese Zusammenstellungen (vig.)

διχόφρονι πότμφ, πρωτοκτόνοισι προςτροπαίς Ίξίονος, έπασσυτεροτοιβή τὰ γερός δρέγματα) rasch zu paraphrasiren und umznsetzen; man erstaunt über die kühnen Würfe seiner Plastik, über die reichlich verstrenten Lichtblicke, wie solche nur dem Genius eines großen Dichters entströmen konnten. Still: unter den Gewährsmännern τῆς αὐστηρᾶς ἀφμονίας, der strengen Grofsheit mit herber Grazie, steht Aeschvlus bei Dionys. C. F. c. 22. in erster Reihe. Derselbe hat anderwärts über diese Komposition gute Beobachtungen vorgetragen π. δειν. Δημοσθ. c. 39. καί ταύτα δ' έτι της άργαίας καὶ αὐοτηρᾶς άρμονίας έστὶ γαρακτηριστικά τὸ μήτε συνδέσμοις χρησθαι πολλοίς μήτ άρθροις συνεχέσιν, all' forir ore nat emr avanualme élarrosi. to mi zooelein ent τών αύτών πτώσεων του λόγου, άλλά θαμινά μεταπέπτειν το τῆς άκολουθίας των προεξενεχθέντων ύπεροπτικώς έχειν την φράσιν μηδέ κατάλληλον το περιττώς και ίδίως και μή κατά την ύπόληψιν ή βούλησιν των πολλών συζεύγνυσθαι τα μόρια, καὶ παραδείγματα δ' αὐτῆς ποιητών μέν . . η τ' Alσχύλου λέξις όλίγου δείν πάσα κτλ. κάν τούτοις εύγένεια καλ σεμνότης άρμονίας τον άρχαζον φυλάττουσα πίνου. Elemente dieser herben, abspringenden, fast prophetischen Darstellung sind Im Aeschylns das Asyndeton, die Fülle der Anakoluthie, manche Figuren wie Aposlopesis: elgenthümliche Belege Cho. 744. ff. wo die süße Nalvetät gemalt wird, Agam, 571, 652, die kolossale Periode 188, ff. neben Proben des schlichten Satzbaus Perss. 408. ff. de de nliftog - organiquerog. oder als Aggregat der eleouien likie Cho. 543. ff. el vao rov aurov zagov - đei rol viv xrl. Aber ein so stelfes und eingeschachteltes Aggregat von Satzgliedern wie Hermann in Cho. 993-98. gebaut hat, war dem Tragiker fremd. Anzlehend sind anch die verwandten Anfänge der anomalen Syntax, die man 249 bisweilen eine freie Rhetorik des Herzens nennen mag: s. des Verf. Paralipomena Synt. Gr. Hal. 1854. p. 19. sq. Einiges Hartz diss. de anacol. ap. Acsch. et Soph. Berl. 1856. Znr Nalvetät oder Lälsigkeit (a'milsia) dieses archaischen Stils gehört anch die Wiederholnng desselben Worts innerhalb weniger Zeilen. Man kann zwar häufig zweifeln ob sie nicht durch Abschreiber oder Interpolatoren verschuldet worden, anch ist anerkannt ein Theil solcher Stellen verdorben und die Kritiker haben sie möglichst gemindert. Aber der hentige Text gestattet keine festen Merkmale, wedurch eine Grenze zwischen statthafter und verdächtiger Wiederholung sich bestimmen läfst; aus der empirischen Erörterung von L. Schmidt in d. Zeltschrift f. Gymnas. N.F. II. 646. ff. entnimmt man wenigstens dass Aeschylns besonders im Ausgang seiner Trimeter den Gleichklang bedentsamer Wörter zuliefs. Ein anderer Zug der alterthümlichen Komposition lst dass sie keinen strengen Hanshalt begehrt und noch weniger den fremdartigen Ueberfluss meidet; woher der Hang zu Pleo-

nasmen und tautologen Ausdrücken, die noch durch Assouanz (πολύπλανοι πλάναι, κακοφάτιδα βοάν, κακομέλετον (άν) hörbar werden: σκοπούς και κατοπτήρας S. Th. 36. ές τούς ένερθε και κάτω χθονός τόπους Eum. 1009. und so vieles andere bis anf jenes ηκω καὶ κατέρχομαι, welches Arist. Ran. 1165. ff. gelinde riigt. Mancher aus der Wärme des Gefühls hervorgegangene Pieonasmus hängt mit dem plastischen Grundton zusammen. Eiu kleiner Beleg fr. 401. απτήνα, τυτθόν, άφτι γυμνόν όστρακων, Unter die staunenswerthen Ziige der ans tiefem Gefühl quellenden Plastik gehören S. Th. 916. δαϊκτής γόος αὐτόστονος αὐτοπήμων δατόφοων, οὐ φιλογαθής, έτύμως δάκου χέων κτλ. und Snppl. 795. ή λισσάς αίγίλιψ απρόςδεικτος οίόφοων κρεμάς γυπιάς πέτρα. Auch spricht der Drang des Herzens in eigens ausgeprägten Wörtern, άναγκόδακους, άγέλαστα πρόςωπα, ύδαρεί φιλότητι. Dagegen ist lhm als dem idealen Dichter einer noch nicht praktisch gestimmten Zeit der gnomische Ton des Ansdrucks um somehr fremd geblieben, als die tragische Sentenz einer erwogenen Proprietät bedarf; eher ziemt ihm eine schwanghafte Wendung, die wir im begeisterten und kühn stilisirten Ausspruch bewindern fr. 311. "Όπου γαο ίστης συζυγούσι και δίκη. | ποία ξυνωρίς τώνδε καρτερωτέρα; oder die kräftige Lehre Perss. 825-28, die sich auf der Höhe des dramatischen Pathos hält. Dagegen hat Eum. 283. wie Hermann sah die magere Sentenz sieh eingeschlichen, zoorog καθαιρεί πάντα γηράσκων όμου, das sonst pathetisch geformte Wort S.Th. 601. Ατης άρουρα δάνατον έκκαρπίζεται habeu schon andere verworfen, und noch tiefer steht die geschmückte Sentenz, welche künstlich in Prom. 1037-39. eingefügt ist. Au der Mehrzahl der Gnomen unter seinem Namen, besonders bei Stobaeus, hat er keinen Theil. Dies motivirt auch der Biograph in seiner treffenden Charakteristik: κατά δὲ τῆν σύνθεσιν τῆς ποιήσεως ξηλοί τὸ άδρὸν ἀεὶ πλάσμα, όνοματοποιίαις τε καὶ ἐπιθέτοις, ἔτι δὲ μεταφοραίς καὶ πᾶσι τοὶς δυναμένοις δύκον τῷ φράσει περιθείναι χρώμενος. - το δέ πανούργον κομφοπρεπές τε καί γνωμολογικόν άλλότριον της τρηγωδίας ήγούμενος. - διό έκλογαί μέν παρ' αύτο τη κατασκευή διαφέρουσαι πάμπολλαι αν εύρεθείεν, γνώμαι δε ή συμπάθειαι ή άλλο τι των δυναμένων είς δάκουα άγαγείν ού πάνυ. Viel zu wenig hat man aber den Trieb dieses Dichters zur Plastik und plastischen Malerei beachtet, wo mehr 250 das Ange des Epikers als der Sinn für drastische Bewegung

das Ange des Epikers als der Sinn für drastische Bewegung hervortritt. Er darfte daher ein mit gemithlichen Zügen breit ausgeführtes Gleich in fis (noch über das Maß des frühern v. 49. ff. hinaus) im Chorlled Myam. 719. ff. zulassen. Bemerkenswerth sind anch die belden Hessmeter im Frament 170. (162) der Xantrise. Man bewundert ferner in Brnehstlicken aus Satyrspieleu (wie den Orendoya) und aus Tragdüllen die plastische Pracht, mit der Schilderungeniumd untergeordnete Züge verslert wer-

don i so schliefst die Rede von den Ueberschwemmungen des Nil mit den stattlichen vollkiennden Worten fr. 304. näez die rieduzig [Afyurzo gword vojurros näpeousium] prziedijsou zligartog strattlict erzigy. Endlich fordert der glossenatische Theil, um den meras Blomfield sich ein Verdienst erwarb, eine neue zeitzenstiffes Bearbeitung, die den Sprachechatz des Aeschylus, sowhil den aus anderen Dichteru um Dialekten gesehöpften als auch den von ihm selbst erfundenen, nachweisen und zur Uebersicht führe muts, um so mehr als ein erhebtlicher Zwavach durch die Kritik unserer Tage gewonnen ist. Ein eigenfulmüches Kapitel bilden darin die Glossen und freudturenden Wörter der Supplices, die mit Absicht dem Sprachgeist der halblarbarischen Funen agsgrafist sich

Metrik: C. Burney tentamen de metris desch. choricis, Cant. 1809. 8. Jetzt ersett durch die Neten deschiye von Dindort, Oz. 1842. nebst Bemerkangen in a Prologg. zur ed. 5. P. Scen. Orace. c. V. R. Westphal Prologomena zu Aesch Tragdidion. L. 1869. Unter den Detallachriften E. Martin De responsionistus discretii ap. desch. Disz. Berol. 1882. Von alten Arbeiten wirdt genannt des Eugenius (unter K. Ansatsains, Suld. v.) Kologregae vir pitskin des Zeigelius, Depopulation van Edystrikog, den de Sugarieva dis. Her mann hat weerst die metrische Consulgkeit des Dichters in allem Detail, namentlich in Ansgleichung der andstrophischen Systems hervorgeboben; seitdem ist in der Emmediation oder doch in der Wahrechung der großen Schäden, welch der Text der lyrischen Partien erlitt, dieses Moment aufmerksamer beachet worden

## c. Dichtungen des Aeschylus.

3. Der Ruhm des Dichters, der gelegentlich auch in elegischer Form (II. 1. p. 555.) sehrich, bernht auf den muthmaßlich stets trilogisch verknüpften Tragödien nehst ihrem Absehluß in entsprechenden Satyrdramen. Letztere wurden von den gelehrten Alexandrinern wenig beachtet, der größere Theil ging verloren; aber auch die Sammlung der Tragödien war unvolkständig, und ihre Zahl wurde hald auf 90 angegeben, hald auf etwa 70 heschränkt. Bei dieser kleineren Zahl mutssen wir stehen hielben, da büchstens 64 Tragödien (etwa 9 Satyrspiele einhegriffen) als verloren sich ergeben. Die Bruchstücke derselben sind in ihrer Gesantrabal nur mäßisg, auch selten so zahlreids und sausgedehnt, daß Plan und Gliederung namhafter Dramen ans ihnen mit Sicherbeits sich bestimmen läfst. Unter

den vielen Stücken welche den Trojanischen Pabelkreis behandeln, ragten durch Kühnheit und Originalität die Mequadors; hervor; unter den Themen der Heroensage, des Bacchischen Dienstes und des dämonischen Gebies Noöβη, ξάντερια, die Triojee (Λευούργια, die beiden untergegangen un Προμηθεύς (Πυορφόρος und Λεόμενος), außer Satyrdramen von Ri

Eine reichliche Zählung ergibt nicht voll 80 Titel. Das alphabetische Verzeichnis binter der Vita Aeschyli, jetzt nnvoliständig, aber aus guten Alexandrinischen Registern gezogen, hat 72 Titel. In der Vita selhst heisst es: ἐποίησε δράματα έβδομέχοντα, καὶ έπὶ τούτοις σατυρικά άμφὶ τὰ πέντε, wo die Verdorbenen Worte nur vermuthen lassen dass fünf bezwelfelt wurden. Suidas dagegen, eyeame de nal élegeta nal reagadias éveninorea. Welcker Tril. p. 543, meinte daß 112 Dramen nicht zu viel seien. Den Alexandrinern waren nicht alle Stücke mehr zur Hand; Schol. Arist. Ran. 1301. zeigt wie die gelehrten Kritiker halb rathend diesem oder jenem Drama den parodirten Vers überwiesen, doch hekannten die Meister Ihre Unkunde, 'Αρίσταρχος καὶ 'Απολλώνιος, ἐπισκέψασθε πόθεν είσί. Nach demselhen Schol. 1385, fand Asklepiades einen Vers in elnem vielleicht volleren Exemplar der Xantrien, εύρε δὲ Αθήνησιν έν τινι τῶν διασωθένxov. Satyrdramen, p. 147. Sehr beachtet waren Muouidovec und die durch ihren hohen aber schwierigen Stil auffallende Νιόβη. Fragmentsamminng: angefangen von Stanley, vermehrt von Butler (T. 8. seiner Ansg., wiederholt von Schütz T. 5.), vervollständigt von Dindorf seit der Bearheitung in d. Scenici Gr. 1830. Berichtigungen von Hermann in s. Ausg. Aesch. et Soph. fr. ed. Wagner, Vrat. 1852. und Nauck. Unter den fast auf 450 gebrachten Fragmenten sind nicht wenige dem Aeschylus fremd. Die Restauration der Fragmente hat zuerst Hermann in einer Reihe von 11 durch ihre Methode fruchtharen Programmen (1812 -38) gefürdert, wohei er häufig in Widerspruch mit den Ansichten and trilogischen Komhinationen von Welcker in der Trilogie. im Rhein. Mus. nnd über die Griech. Tragödien trat.

Ein zwar nicht yolles aber anschauliches Bild von der Eigenthümlichkeit und dem Reichthum des Aeschylus können wir jetzt, da die frühesten Stufen und Antfänge seiner Laufbahn außer manchen Spielarten seiner fortschreiwetenden Kunst verloren sind, nur aus den erhalteen sieben Tragödien gewinnen. Indessen da diese nicht mit Rücksicht auf ihren Werth ausgewählt sind und man die Zeit von zwei dieser Dramen nicht weiß, so läßt sich an ihnen der Fortgang seiner Knnst, von einem ans Chören und Zwischenspiel zusammengesetzten Drama bis znr Vollkommenheit des Agamemnon, nur fragmentarisch wahrnehmen. Sehen wir auf ihre Reihenfolge, so hat man in Byzantinischer Zeit die drei vorderen am fleissigsten gelesen und abgeschrieben (woher die Mehrzahl der MSS, für diese Gruppe); die vernachläßigten und fast znfällig anfhewahrten Hiketides wurden an das Ende geschoben, die Stücke der mehr beachteten Orestie in die Mitte genommen.

 Προμηθεύς δεσμώτης, nicht vor Ol. 75, 2. (p. 242.) gediehtet, ist seinem Gedanken nach kühn und paradox : nnr Götter spielen darin und der Mythos beschränkt sich anf den Kampf göttlicher Interessen. Die Hanptfigur ist der leidende Promethens; die Handlung kommt früh znm Stillstand, anch wechselt die Bühne nicht. Promethens büßt den Ranb des Feners, welches er wider den Willen des Zeus zu den Menschen brachte; von riesigen Dienern des Gottes an das Ende der Erde geführt und durch Hephaestos an öde Felsen der Wüste gefesselt soll er dort eine Znknnft voll unbegrenzter Qual erwarten. Nach einander besuchen ihn Okeaniden, die den Chor bilden. Okeanos selbst, zuletzt Hermes, um seinen Sinn dnrch Worte des Trostes, durch ernste Warning, zuletzt dirch harte Drohnngen nach einander zum Ansharren, zur Demnth und Fügsamkeit in die höhere Macht zu stimmen. Der Titan begegnet allen Zumuthungen ungebengt mit Klagen über erlittene Gewalt und mit Entschlossenheit, im Gefühl seines guten Rechts und im stolzen Bewußstsein des Verdienstes, das er sowohl nm Zeus in den Kämpfen um die Weltherrschaft als auch um das Menschengeschlecht sich erwarb, als er es durch das Geschenk des Feners ans dem dnmpfen Zustande der Thierheit rifs und zur Entwickelung seiner Kräfte trieb: die Monschen verdanken ihm ein würdiges, dnrch Erfindnngen und Künste veredeltes Dasein, vor allem den erhebenden Geist der Hoffnung. Auf diese Gespräche welche die Bedentung und den Charakter des Prometheus beleuchten folgt eine Scene, die seine Zukunft vorbereiten soll:

Io die durch die Liebe des Zens harte Verfolgungen und einen Wechsel ihrer Gestalt erleidet, stürmt bis znm Wahnsinn geängstet ein, and berichtet, nachdem sie rahig geworden, von ihrem Unglück. Hierauf erwähnt Prometheus in einer Folge von Gesprächen ansführlich die Völker und Länder zweier Welttheile, welche sie flüchtig durchwandern werde, nachträglich anch einen Theil der Gegenden, die sie früher dnrehlief; ein Ziel so langer Leiden und Irrfahrten 253 Sei ihr beschieden in Aegypten zu finden, einer ihrer Nachkommen aber aus dem jüngeren Geschlecht, welches auf Argivischen Boden zurtickkehre, werde sein Retter sein und ihn erlösen. Io verläßt ihn von Tobsucht ergriffen. Im Besitz dieser Weissagung und einer zweiten, nach der er laut den Stnrz des Götterkönigs verkündet, die kein anderer weiß nnd er ungeachtet eines drohenden Gebots dem abgeordneten Hermes nicht offenbaren will, trotzt er dem härtesten Geschick und spricht seinen Hass gegen Zens und die neuen Götter noch kräftiger aus. Das Stück schliefst, indem Promethens, von keiner Drohung erschüttert, nater dem Anfruhr der Elemente mit Donner und Blitz in den Abgrund geschleudert wird. Eine Handlung die so wenig bewegt in den engsten Grenzen sieh hält und weder in Zeit noch in Ranm das Gesehick der Hauptperson äußerlich verändert, so daß alles Gespräch wesentlich anf zwei Schauspieler sich beschränkt, deren einer hinter der gefesselten Fignr des Prometheus sprach, mnfste fast gänzlich in ein Gemälde der innerlichen Welt ansgeben. Ihr energischer Kern ist ein unverrückt in sich geschlossener Charakter, voll von Kühnheit und geistiger Kraft, den der Diehter mit bewundernswürdiger Treue zeichnet. Seine Darstellung glänzt durch Herrschaft über den Gedanken und klare Bildung der Form: man erfreut sieh der männlichen und frischen Beredsamkeit. welche rasch im natürlichsten Ausdruck sieh bewegt und diese Tragödie trotz manches seltnen und schwierigen Worts zur fafslichsten der sieben macht: selbst die größere Reinheit des Textes fördert das Verständnifs. Auch ist der Versbau sorgfältig, namentlich der Trimeter kräftig und wohlklingend; die melischen Theile sind nicht zn gedehnt und fes-

seln durch den Wechsel ergreifender Rhythmen. Zur Befriedigung seheint diesem dramatischen Gedicht nichts zu mangeln als ein milder religiöser Grundton, während es Hafs and Mitleid lebhaft erregt and in hohem Grade den Streit der Götterwelt grell und unversöhnlich his zur schroffen Einseitigkeit bervorkehrt. Prometheus wird als Held und Genius der aufstrebenden Mensehheit in günstiges Licht gestellt, Zeus ihr Unterdrücker, der undankbare Tyraun. wirkt aus einem dunklen Hintergrund; der Gegensatz zwischen alten und inngen Göttern, der in das mithsame Werden einer aus gesetzloser Naturkraft sieh ringenden sittliehen Weltordnung einführt, seheint parteiiseh nur das eine Glied dieses Prozesses im ungleiehen Kampf zu heben, 24 Manche Frage wird daher durch ein solches Problem angeregt, ohne daß der Diehter einen Wink zur überzeugenden Lösung bietet. Konnte nun der religiöse Sinn des Aeschylus, welcher das Drama mit reinen Vorstellungen von der obersten Gottheit und ihrer sittliehen Thätigkeit erfüllte. der die harten Kämpfe beim Uebergang aus der dämonischen Urzeit in die jungere Weltordnung (p. 186.) zur Aufgabe mehrerer ausgedchnter Trilogien gemacht hat, eine so herbe Kritik gegen Zeus den Gipfel im nationalen Kultus wenden? und wie sollen wir einem Manne von solehem Kunstverstand diesen nicht aufgelösten Mißklang zutrauen. dass er den einseitigen, mit der Wahrheit und dem frommen Gefühl streitenden Standpunkt, dem gläubigen Attischen Publikum gegenüber, mit Bitterkeit einnahm? Denn schwerlich hat er die bei Hesiod naiv vorgetragene Prometheus-Sage wegen ihres paradoxen Gehalts oder aus blofs poetischem Interesse gewählt. Acschylus faßte vielmehr jeden Mythos als Mittel und Glied seiner Theologie, nicht als unmittelbares Objekt: Abenteuer des mythischen Zens und der theogonischen Fabel lagen ihm fern, und die Widersprüche der poetischen oder volksthümlichen Götterlehre pflegt er nicht zu siehten. Mit dem Charakter des Dichters sind aber die wenigsten Hypothesen der Neueren (p. 203.) vereinbar: man meint dass er alles Ernstes den höchsten Gott auf einer niederen mytholoigschen Stufe darstellt, um

sein Wesen später mittelst einer Läuterung abzuklären, oder dass er mit der schneidenden Waffe dieses Mythos unter den Athenern einen tiefen Hass gegen die Tyrannei begründet; eine neuere Deutung, die der modernen Bildung zusagt, daß dieses Stück den Triumph der Freiheit als ein erhebendes Schauspiel feiern soll nnd die Würde des menschlieben Willens in dem Moment des Unterliegens verherrlicht, passt weder in den Kreis antiker Ideen noch hat der Tragiker dafür Andeutungen gegeben. Endlich erklärt keine Hypothese das Episodium der Io, sondern es bleibt zwecklos und überhängend, wenn man nicht voraussetzt daß der gefesselte Promethens ein Akt in einer größeren Dichtung war und seine Lösung oder Berichtigung im verlorenen Προμηθεύς λυόμενος erhielt. Soweit der Plan desselben 255 fragmentarisch erkannt wird, sprach im Beginn ein Chor von Titanen, die den seit langen Jahren am Kaukasus angeschmiedeten Prometheus besuchen und seine Pein schauen wollen. Endlich befreit ihm Herakles, Abkömmling der Io im dreizehnten Geschlecht, nachdem er den Adler erlegt hat, der an des Promethens Leber nagt, and vernimmt von ienem die Reihe der Kämpfe, die er in fernen Ländern bestehen müsse. Chiron aber soll für Prometheus zur Unterwelt hinab steigen; dieser legt als Symbol seiner Leiden einen Weidenkranz um das Haupt, und gibt hiedurch einen Anlass zur Sitte der Bekränzung bei Gastmälern. Zeus selber endet durch Versöhnung allen Zwiespalt, der strenge Selbstherrscher wird geneigt seine Härte zn mildern, und bestellt (man weiß nicht ob Prometheus zuvor sieh gedemüthigt oder ein Vertrag zwischen den Parteien vorausgegangen war) seinen Sohn, den Meister in heroischer Tugend, zum Schützer der dnreh Ungethüm jeder Art bedrängten Mensehen. Sonst wird keine Spur von einer dritten Tragödie der muthmasslichen Trilogie gefunden: denn Hooundere πυρφόρος gehört znr Tetralogie der Perser. Den Grundton dieses Prometheischen Spieles darf man also, dem Schlufsstück der Orestie entspreehend, in jener Idee suchen, welche den tiefsinnigen Dichter bei seinen Studien der alterthümlichen oder rohen Mythen leitet: dass das Men-

schengeschlecht auf seinen Wegen zu Gesetz und Sittlichkeit viele Stufen der Kultur nicht ohne Frevel dnrchlief, aber durch die Gottheit geläutert und in feste Schranken gewiesen wurde. Die herbe Fassung des Zeus und das grelle Licht in welchem seine Leidenschaftlichkeit gegentiber dem menschenfreundlichen Promethens, der Gewaltherrscher gegen den durch langwierige Qual unwürdig gestraften Dulder und zwar aus dem dunklen Hintergrund erscheint, konnte mit dem religiösen Geiste des Dichters wohl bestehen, weil er den mythologischen Zeus, nicht den weisen Lenker der Welt darstellt. Doch setzt dieser Standpunkt. mit dem anch die Liebe des Gottes zur Io sich vertrug, oder der Versuch die dnrch gewaltthätige Wirkung und Gegenwirkung mühsam eingeführte Kultur der Vorzeit auf die Scene zu bringen, ein früheres Lebensalter des Aeschylns vorans. Beide Dramen hatten längere Digressionen aus der mythischen Geographie mit einander gemein; sie klingen märchenhaft, sind aber für die Länderkunde jener Zeit nicht ohne Werth und bezeugen die vielseitigen Interessen des Aeschylus.

 Bearbeitungen: die von Brunck, Blomfield (1810) u. a. finden besser unter den Kollektivausgaben ihren Platz. Eine Probe der Griechischen Studien Italiens ist die Ital. Uebers. mit philologischen Noten von Giacomelli, Roma 1754, 4. (die Noten wiederholte Butler) Revision m. Schol. ed. Meineke, Berol. 1853. Gr. m./Uebers. v. Hartung, L. 1852. Dentsch v. Fr. Jacobs in Wielands Att. Mus. 1801. III. 3. Wieseler Advers. Gott. 1843. Der Text ist in den dialogischen Theilen mehr Interpolirt als schwer verdorben. Daher wäre denkbar dass mancher Vers lange vor der Alexandrinischen Zeit sich eingeschlichen hätte, wie v. 210. καὶ Γαία, πολλών ὀνομάτων μορφή μία, von Hermann (vgl. p. 261.) nicht glücklich vertheidigt, und 1037, armys yap se thr αύθαδίαν | μεθέντ' έφευναν την σοφήν εύβουλίαν. | πείθου: Worte (p. 264.) die ohne Nachtheil fortfallen können, und in der Manler der Schauspieler blofs aus der vorhergehenden Rede wiederholt sind. Lebhaft vermisst man eine Spur oder Notiz von der Zeit dieses Dramas, das wenn wir auf Stil und Sprache sehen der Dichter in gereiften Jahren muss vollendet haben. Der episodische Zusatz den Aetna betreffend (p. 242.) ergibt vielleicht als spätesten Zeitpunkt das dritte Jahr von Ol. 75. Aus den sehr entwickelten scenischen Einrichtungen wollte Teuffel eine jungere Zeit abnehmen.

Die Fragen welche dieser kühn aber einseitig angelegte Prometheus anregt und ein Ueberfluss von Schriften nicht völlig anfs reine bringt, hat znerst Welcker in jenem Buch (p. 33.) fiber 236 die Aeschylische Trilogie Prometheus zusammengefaßt, welches zwar ohne sich auf das gegebene Mass zu beschränken der freien Kombination vieles einräumt, aber zu den Forschungen über die Komposition der Tetralogie den ersten bleibenden Anstofs gab. Hiezu Nachtr. z. Trilogie p. 30. ff. Noch am Schlufs seiner Laufbahn folgte die Zergliederung der Promethie Gr. Götterlehre II. (1860) p. 246-278, die feinste und wahrste Wilrdigung dieser theologischen Dramen (nicht ohne Grund heißt ihm Aeschylus der größte Theolog der Griechen innerhalb der Schranken geheiligter Mythen), und zwar unter dem Gesichtspankt dass der Tragiker einen alten Mythos durch weitere Fortbildung und ausgleichende Vermittelung berichtigt. Eine Dichtung von so großartigem Charakter forderte die Reflexion der Philosophen und Theologen herans; man bewunderte die kaum begreiflichen Ahnungen von einem für die Menschheit leidenden, einem für Erlösnig anderer sich opfernden Gott: Döllinger Heidenthum und Judenthum p. 271. meinte dass Aeschylus wie manches so den Vertrag welchen Zeus mit den überwundenen Titanen einging, aus Orphischen Vorstellungen entnahm. Wer aber unser Stilck für abgeschlessen hielt und seinen Grundgedanken im Dulder Prometheus fand, rühmte das Thema von der Hoheit des freien Willens bis znm Triumph des Unterliegens (Schlegel), eine Deutung zu der man unwillkürlich beim frischen Eindruck der ersten Lesung neigt; andere sahen im Prometheus politische Tendenzen, ein patriotisches Gedicht, entweder wider die Tyrannei (Schtitz) oder (Passow Opusc. p. 20.) gegen die vermelnte Despotie der neuen demokratischen Partei. Man hat hier die Bedenken, die nicht nur im Missbrauch des Mythos liegen, wenn er einem der Tragödie fremden Zweck dienen sollte, sondern auch aus der Religiosität des Dichters und aus der Stellung desselben zu seinem gläubigen Publiknm hervorgehen, allzu gering angeschlagen. Denn die Behauptung von Hermann Opusc, IV. p. 256. neque habuerunt ista apud Graecos offensionem nec potuerunt habere, ut in religionibus, quae totae ex huiuscemodi fahulis essent compositae, steht mit den sicheren Thatsachen in entschiedenem Widersprach, und er vermochte keinen analogen Fall anzaführen. Seitdem man aber dieses Drama nicht mehr gesondert auffasst, ist ein anderes Extrem aufgekommen. Aeschylus sollte seinen mythischen Stoff vergeistigt und ihn zum Träger eines relnen sittlichen Ideenkreises erhöht haben: demgemäß durchlief Zeus selber eine Reihe von Kultnrstufeu in trilogischem Stufengang. sein Wesen wurde geläutert, bis er aller brutalen Willkür sich entschlug. Freilich war Zens im Volksglanben weder Dogma

noch Begriff, aber der oberste Gott des politischen Glanhens bing doch an vielen mythologischen Fäden, ohne dass man durch Kritik die sinnlichen und trüben Züge gesondert hätte; selbst dieses Drama zoigt den Gott beiläufig schwach und in zweifelhaftem Licht, er weiß weder die Zukunft noch die drohende Gefahr eines Sturzes, and noch ungünstiger ist ihm das Episodinm der Io: starke Schatten die der Anwalt des nuterdrückten Theils auf den Charakter des Widersachers reichlich fallen läfst. aber nnr nm den Wohlthäter der Menschheit in seiner Bedrängnifs zn heben. Hingegen hätten Gedanken die dem Prometheus oder der Opposition ansschliefslich günstig sind, wie solche bei Welcker p. 92-94. am schärfsten vorgetragen werden, weniger den theogonischen Zeus, den die Tragödie nicht leicht berührt und Aeschylus (s. Agam. 164. ff.) blofs symbolisch nennt, als die Spitze der Staatsreligion und selbst die Voraussetzung einer Intelligenz vernichtet. Gewifs hat Aeschylus, als er die znyor nur von Hesiod in roher Gestalt skizzirte Sage von Promethens, der das Fener den Menschen verlieh und mit Zeus sich entzweite, zuerst ans dem Dunkel hob, nur die schweren Anfänge der geistig sich gestaltenden Gesellschaft plastisch zu zeichnen unternommen, kaum an den titanischen Zng der menschlichen Natur gedacht; auch ist ihm nicht wie späteren Autoren eingefallen den Promethens znm Schöpfer and Menschenbildner zu machen. Vgl. E. v. Lasaulx Prometheus, die Sage u. ihr Sinn, in s. Studien des klassischen Alterthums p. 321. Auf einen gefährlichen Platz stellt also Welcker p.111. den Dichter, wenn er in ihm den Anhänger der tieferen alten (er melnt der Eleusinischen) Theologie sieht: Aeschylns habe die schwachen Seiten des mythischen Glaubens wohl erkannt und gelegentlich angegriffen, indem ermlteinem Hanptschlag auf die Hesiodische Theogonie den Unterschied zwischen Göttergeschichten und dem wahrhaft göttlichen Wesen darthat. Beim Wagestilck einer solchen Kritik mag dahin gestellt sein ob man den Attischen Zuschauern mehr Geduld als Klugheit dem Aeschylus zumuthen welle; wenn aber der kühne Tragiker von der naiven Hesiodischen Fabel ausgehend eine so 257 verfängliche Polemik für seinen Prometheus erfand und sie bis zum schroffesten Brnch zwischen unahhängigen göttlichen Mächten ausbaute, so muss er doch für diesen Streit, welcher mit dem Siege der jüngeren Götter schloss, einen Schwerpunkt in der göttlichen Weisheit und Weltordnung anerkannt hahen, wodnrch auch die Humanität ihr Recht erhielt. War einmal der Widersprach an die letzte Grenze vorgeschritten, so mußte wie in den Enmeniden ein Vertrag den Uebergang aus dem unbedingten Streben zum sittlich begrenzten Leben, innerhalb der vom höchsten Ordner gebotenen Schranken, bereiten; auch läßt das Wort Prom. 192. erwarten dass der eine Theil dem anderen

entgegen kam. Schon Hesiod 9. 580. hatte das Bindeglied beider Kreise durch Herakles hezeichnet, welcher berufen gewesen den Prometheus zu erlösen und auf Erden ruhmvoll zu wirken. Dennoch bleibt immer paradox dass Aeschylus indem er mit ganger Kraft nur die Sache des Menschengeschlechts vertrat, keinen religiösen Skrupel empfand, daß sein Prometheus, der im Affekt masslos redet, gleich dem Goethischen im eigenen Boden wurzelt und lu einer von ihm geschaffenen Welt, dass sein Bekenntnifs in der merkwürdigen Stelle 260-270, (vgl. Welcker Götterl. II. 259.) trotzig genng klingt, neben ihm aber kein anderes Recht gelten soll. Für den Herrscher der Welt hat ein gewichtiges Wort nur das zweite Chorlied, das gediegener lantet als die Rede des Okeanos, und 550. in Erinnerung hringt daß die Gedanken der Menschen niemals über die Weltordnung des Zens (rav Aids aquoviar) hinweg kommen. Hiernach hatte der Dichter seinem Zeus schwer gemacht das rechte Gleichgewicht herzustellen, wenn nicht gar ein Sprung oder ein änfserlicher Vermittler den Zwiespalt schließen mußte. Dieses Problem (ein heidnischer Vorläufer des Faust) überschritt den antiken Gesichtskreis, aus zwei Gründen: erstlich weil in der ältesten Vorstellung preprünglich Götter und Menschen durch einen natürlichen Organismus, nicht durch ein sittliches Band verknüeft neben einander bestehen sollten, dann weil die gehildete Welt, nach den Traditionen (Anm. zn \$. 42, 2.) deren Plato gern gedenkt, alle Keime der Humanität, des Glaubens and Wissens aus urweltlichen Mittheilungen der Götter selbst herleitet: einen Streit zwischen Göttern und Menschen, der durch Einsetzung neuer sittlicher Prinzipe geschlichtet werden mniste, berührt niemand. Erst Schömann hat in der Einleitung zu seiner gewandten Uehersetzung, Des A. gefesselter Prometheus Gr. n. Deutsch m. Einl. Anm. und dem gelösten Prom., Greifsw. 1844. eine versühnende Stiftung als Motiv des doppelten Prometheus gefasst und seiner freien Dichtung im Geiste des verlorenen Avousvog zum Grunde gelegt. Das Alterthum meint er (p. 42.) habe schon im Hesiodischen Mythos von Zeus und den Titanen nicht nur angedeutet, dass die Kraft des Menschen unznlänglich und er von der göttlichen Guade abhängig sei, sondern auch die böse Neigung im Menschen hemerkt, der Gottheit ihr Recht zu versagen und auf eigene Klugheit zu vertranen. Demuach begann Aeschylns seine Darstellung mit jenem Naturme leben, wo die Menschen durch Entwickelung ihrer kaum genhnten Kräfte sich auf eine Stufe der vermessenen Znversicht erhoben, und schloß (p. 50.) vermuthlich mit der entgegenstehenden Darstellung: Prometheus habe hlofs Künste des sinnlichen Bedürfnisses, nicht die hohen Güter der Sittlichkeit gebracht.

die nur von den Göttern kommen. Eine so feine Divination

welche zwischen der naturwüchsigen und der sittlichen Menschhelt unterscheidet, dann dem gestraften Prometheus einige Demuth und ein Schuldbekenntnis ins Gewissen schiebt, wodurch der Andusvoc die Lösung der gespannten Gegensätze bewirken soll, hat einen modernen oder vielmehr christlichen Anstrich. Diese Hypothese vertheidigt Schömann gegen Caesar (Marb. 1860.) und Hermann diss. de Prom. Acschyleo, L. 1845. in s. Vindiciae Iovis Aeschylei, Gryph. 1848. Opusc. T. 3. und nochmals ib. 1859. an Welcker, der gegen ihn bündig sich erklärt Götterlehre II. 274. Hierauf sind gefolgt Bamberger Im Philologus II. p. 824. ff. H. Keck Progr, Glückstadt 1851, und in akademischen Programmen W. Vischer Die Prometheus-Tragödien d. A. Basel 1859. Teuffel Ueber A. Promethie und Orestie, Tüb. 1861, auch Keechly in s. Akad. Vorträgen, Zürich 1859, vorn. Vielleicht war Prometheus, wenn man aus den Versen bei Cicero schließen darf, durch lange Qualen etwas mürbe gemacht; aber es möchte verschwendete Mühe sein, wenn diese riesigen Dramen, die nicht um Empörung eines geschaffenen endlichen Wesens gegen seinen Schöpfer sich drehen, sondern einen Kampf zwischen zwei Göttern durchführen, zuletzt nur in die sanfte Moral auslaufen sollten, wie schlecht der Trotz bekommt und wieviel besser sich jeder dem höchsten Willen unterordnet. Das Gegentheil vernimmt man in der schwindelnden Divination von Bamberger: Zeus wollte das unmfindige Geschlecht der Menschen (v. 235.) vertilgen, weil Ihr robes Naturleben nicht fähig gewesen sittliche Wesen zu bilden; als er aber ein nenes Gesehlecht zu schaffen dachte, sei die Willkür des Prometheus in den Weg getreten, and dieser Genius habe zwar den Menschen aus thierischen Zuständen zu feinen Künsten und Kräften aber nicht zur höheren Sittlichkeit erhoben: darum erweise sieh die Weltregierung des Zeus in aller Härte der strafenden Gerechtigkeit. Das von Aeschylus hehandelte Problem sei nun hiernach der Widerstreit im Innersten Menschenleben, der Widerspruch zwischen der realen und idealen Welt. Wir werden wol nach diesen Vorgäugern noch manchen Ueherfluß erwarten müssen, da der Mythos elastisch genug ist. Einen Abschluß der dilettantischen Kombinationen hat Müller L. G. II. 96. fg. versucht: aus dem Kampf der straffen Gegensätze finde die göttliche Weisbeit einen Weg zur Harmonie; vom Reehten sei zwar Promethens abgewiehen, doch nur durch Verlirung einer edlen großartigen Natur; aber auch die Härte des Zeus war beim Uebergang der Titanischen Zeit zur Herrschaft Olympischer Götter eine Nothwendigkeit, und erst seit den Ordnungen des folgenden Zeitalters kamen Milde and Gnade zum Rocht.

Dass der zweite Prometheus mit dem gefesselten unmittelbar zusammenhing, bezweifelt Hermann de Aeschyfi Prometheo So-

hebt Nehendinge hervor, welche die Verknilpfung beider zwar unbequem oder gewaltsam erscheinen lassen, aher sie für einen Dichter der durch Rücksichten auf Zeit und Ort so wenig sich beschränken mag nicht numöglich machen; wenn Promethens erst im 18. Geschlecht befreit zu werden hofft, was der Αυόμενος hyperbelisch drei Myriaden Jahre nannte, so deutete der Tragiker anf den späten Eintritt eines nenen Weltalters, in dem Zeus von seiner Härte nachläßt. Dagegen fehlt einem Hauptpunkt, dem mit guter Ahsicht eingefügten Episodinm der Io, das rechte Verständnis und es läst sich kanm oberflächlich erklären, wenn der gefesselte Prometheus ohne Fortsetzung und vollständigen Abschins geblieben wäre. Zugleich kann dieses seibe Moment tiberzeugen das das Thema nicht im hohen speknlativen Revier zu suchen sei, geschweige das Zens als Walter und Depositar der sittlichen Weltordnung gelten sollte. Später ließ sich Hermann de Prom. Aesch. 1846. p. 14. eine Trilogie Prometheus gefallen. Sonst mangelt jedes änssere Zeugniss; denn zo egig δράματι Schol. Prom. 511. (worliher unnüthige Bedenken bei Herm. p. 261.) 522. klingt zweldeutig. Wir müssen ihn daher sehon als das Mittelstück einer Trilogie hinnehmen, deren Vornnd Nachspiel verloren sind. Denn wider Erwarten hören wir daís das Satyrdrama Prometheus die Perser-Trilogie beschloß; iener Hoos. Hyppopooc war eine heitere Dichtung, an der wol den nächsten Anlass die Stiftung der Attischen Promethes gab, Die Citation des Pollux Πο. Πυρκαεύς wird nicht ohne Grund als Irriger and nicht diplomatischer Titel verworfen, and darf am wenigsten zur Annahme von zwei verschiedenen Stücken berechtigen.

2. Errå kri örjöze, ein Stück von einfacher Kunst und Anlage, wurde Ol. 78, 1. (468) aufgeführt und war das dritte Glied in einer Tetralogie der Thebanischen Fabel, mit der Aeschylus über Aristias und Polyphradmon siegte. Sein Mittelpunkt ist Künig Eteokles, ein kräftiger, besonnener, durch kriegerischen und patriotischen Sinn ansgezichneter Charakter, der in reiner Vaterlandsliebe bis zum Tode wirkt. Die Gefahr des Krieges findet ihn vorbereitet, er erinnert die Bütger an ihre Pflichten und berühigt den aufgeregten Ohr der Frauen, stellt die bewührtesten Krieger an die bedrohten Thore Thebens, gegenüber den sieben eindlichen Heerführera, deren Art und Absiehten ihm ein Bote der Reihe nach berichtet, und entwickelt im Gespräch

mit diesem sein massvolles Urtheil über die Gegner, seine Hoffnungen und Anordnungen; znletzt erklärt er den festen. durch kein abmahnendes Wort erschütterten Entschlifs. seinem Bruder Polynikes entgegen zu treten. Unter dem Eindruck eines dämonischen Augenblicks (p. 204.) wo die finsteren Erinnerungen an das schuldbeladene Haus seiner Väter nnd an den väterlichen Fluch ihn besttirmen und anf die heillose Bahn der Leidenschaft reifsen, beschlennigt er die bang erwartete Katastrophe. Die königlichen Britder fallen im Zweikampf, aber die Stadt ist durch einen glän- 200 zenden Sieg gerettet. Nur durch den Boten vernimmt man diesen Ausgang: beider Leichname kommen auf die Bühne. worauf die Schwestern der gefallenen Brider mit dem Chor zur Todtenklage sich vereinigen, um einen melancholischen, in Kontrasten vorgetragenen, durch herben Parallelismus der lyrischen Gliederung und der Trimeter einschneidenden Kommos oder Tranergesang anzustimmen. Am Fall der Fürsten erkennen sie trithsinnig die unversöhnliche Macht der Erinys, sie verstehen jenen anf dem Hanse der Labdakiden lastenden Fluch, welcher dnrch die Schuld des Laius noch das dritte Geschlecht ergreift und mit der Ansrottung des männlichen Stammes schliefst. Dem Verbot des Thebanischen Rathes, den Polynikes zn bestatten, entgegnet Antigone mit entschiedenem Einsprach und der Erklärnng, sie werde nicht gehorchen. Den Schluss macht der Chor, welcher in zwei Parteien getheilt um den Todten das Geleit zn geben anfbricht. Diese Wendung schien. wenn man nicht ein Bruchstück mit dämonischem Grundton hinnehmen wollte, nothwendig eine Fortsetzung für den Abschluss des Mythos zu fordern. Antigone mniste mit dem städtischen Beschlus in Kollision gerathen und ihren Vorsatz ausfithren; aber dem Sophokles blieb vorbehalten ein solches Motiv selbständig durchzustihren. Aeschvins begnügt sich einen versöhnlichen Schluss mit einigen Strichen anzudeuten. Auch dieses Stück hat weder Verwickelnne noch dramatischen Fortgang, die Handlung kommt frithzeitig zum Stillstand, und beschränkt sich wesentlich auf ein Gemälde des ethischen, durch Schicksal und freien Willen bestimmten

r-when are d

Lebens in einem hervorragenden Charakter, der in den Kreis der Schicksalsmächte gerissen zuerst seiner Pflicht gentigt, dann ruhig und entschlofsen den Untergang aufsucht. Kaum erwartet man daher daß das Bild eines staatsmännischen und militärischen Lebens nur Abschnitt ans einem größeren Zusammenhange sei, noch weniger ließe sich aus dem Kern und Vorgrund des Dramas abnehmen daß sein Schwerpunkt im verhängnißvollen Geschiek des Thebanischen Königshauses liegen solle; wenngleich in der zweiten Hülfte die Schuld des Lains und der Fluch des Oedipns nachdrücklich betont und der Weehselmord der feindlichen Brüder als unmittelbare Folge bezeichnet wird. Jetzt da wider Erwarten eine didaskalische Notiz erweist dass dieses Stuck den dritten, nicht den zweiten Platz in der Trilogie der Thebanischen Königsfabel einnahm, muß 261 das so spät anstretende Geschick als Schlusstein der Trilogie gelten. Man wundert sich aber bei diesem i
ähen Schluß daß weder die Schicksalsideen in ihrer großen Bedeutung hervorgehoben werden noch das Zerwürfnifs der feindlichen Britder und das Recht des Königs, wenn auch nur mit Beziehung auf das vorangehende Drama, berührt ist; am wenigsten aber darf man ienen Reichthnun an Gedanken und Reflexionen suchen, in dem die Stärke der Orestie liegt. Dagegen sind die hinteren Scenen mit dtisterer Schwermuth erfüllt, und der herbe Ton des Ausgangs verweilt auf der unseligen Verkettung, welche jedes Mitglied desselben Geschlechts wider Willen in gleiches Unheil zieht. Da die Handlung nirgend in äußerer Bewegung auftritt sondern der Krieg, seine Schrecken und Znrüstungen hinter der Bühne stehen und die Katastrophe desselben mit einer bedeutenden That, dem Tode der beiden Brider abschliefst, so behalten Reflexion und Empfindung einen weiten Spielraum. In diese theilen sich die Hauptperson und überwiegend der Chor der Franen: er begleitet nach allen Seiten den Verlauf des Dramas, in Furcht, Klagen und gemüthlicher Theilnahme, zuerst indem er die Noth der rings eingeschloßenen Stadt, die Belagerung und die Schreeken eines Sturms vergegenwärtigt und in lebendigen

Zügen schildert, dann und öfter wenn er ein warmes Mitgefithlam tragischen Geschick des Königshanses ausspricht. Der Dialog ist mäßig aber nathetisch, und beschränkt sich hanntsächlich auf das lange Zwiegespräch zwischen dem Boten und seinem Fürsten. Desto wirksamer glänzt die dramatische Charakteristik mit ihren scharfen Kontrasten: der männliche Geist des Etcokles, der kalt und fest entschloßen in kräftigem Wort das Bewufstsein der königlichen Pflicht offenbart, aber auch der weiche Ton und das zarte Gefühl der Weiber, an denen man rührende Wahrheit, Lebendigkeit und Naturtrene (besonders in den beiden ersten Chorliedern) bewundert. Die Frische des einfachen und energischen. nicht schwungvollen Stils erinnert an Prometheus, aber die melischen Theile sind umfassender, kühner und schwieriger; hiezu kommen aber noch größere Schwierigkeiten der Kritik und häufige Verderbungen des Textes.

2. Enra fal Oibaic lantet der Titel in den meisten codd. und einigen Citationen, dem alten Sprachgebranch gemäße. Ed. Conr. Schwenck (c. Schol. et nott.), Trai. 1818. Nach den besseren Arbeiten von Blomfield n. a. 1st eine bündige Revision mit den Scholien von Ritschl gegeben, Elberf, 1853. Dentsche Hebers, von Stivern 1797. Schwedische Hebers, mit Lat. Kommentar v. A. Alexanderson, Upsala 1868. im Upsaler Jahrbuch. Der Text hat in den beiden ersten Chorlledern und im Schluss stark gelitten, außerdem verräth die Hänfigkeit der Interpoiation in einer Zahl pnächter Trimeter die Hand der Schauspieler, und das Stück mag oft gespielt sein. Den Anfang macht der mifsrathene v. 13. Einen unzeitigen Spruch 195. (201.) der vom Medicens nicht anerkannt wird, sonst liber das Mafs der Byzantiner hinans geht, kann der von Dindorf gemachte Trimeter socyag noogwood nasiv hodywe exces nicht ersetzen. Aber die Schwierigkelten der Parodns (unter anderen hat Bergk im Philolog, XVI, 604. ff. sie behandelt) liegen in alten Verderbnissen des Chorlleds. Weiterhin hat der Satz 271-278. dnrch überfittsige Variationen, die jede mögliche Struktur des Satzes helllos verwickeln, nater denen auch der vielbeaprochene, kümmerlich stilisirte Trimeter Δίρκης τε πηγαίς εδατί τ' 262 Τομηνού λέγο figurirt, so stark gelitten, dass die behntsam gcübte Konjektnralkritik von Ritschl procem, Bonn, aest, 1857. Opusc. II. 365, ff. ihm nicht zur preprünglichen Reinheit belfen kann. Desto sicherer ist seine Beobachtung, dass ein Parallelismus von sieben Redepaaren in den Berichten des Boten und in den Erwiederungen des Künigs stattfinde, daß die Reden den Gegenreden symmetrische in gleicher Zahl der Versachen entsprechen, und richtbar geworden um Lücken und Interpolationen nachzuweisen: Ritzelb in Jahrh. Philol. Bd. 71, 1858. p. 761. fl. oder 2 nweisen: Ritzelb in Jahrh. Philol. Bd. 71, 1858. p. 761. fl. oder 2 Nanche Einschlebsel wie 683—4858, hat einen Herberischen Ton, auch drei prunkhafte Verse 680, fg. mit dem unpassendem Zasata 1/296¢ or 1/2969. In Gesprich 889. fl. und im Weelhedgesang 978. fl. ist uerheres versechoben oder freund vgl. Halm im Ribert M. Mas. XXI. 337. Anch ist wahrscheilicher mit Dindorf der an xwel Stellen wiederholte v. 898. nebst den nächsten Worten (nitz. stellen zur — 9599) auszeundern ab mächsten Worten (nitz. stellen zur — 9599) auszeundern ab mächsten Worten (nitz. stellen zur — 9599) auszeundern ab mächsten Worten (nitz. stellen wiederholte v. 898. nebst den mächsten Worten (nitz. stellen wiederholte v. 1898. nebst den mächsten Worten (nitz. stellen wiederholte v. 1898. nebst den mächsten Worten (nitz. stellen virschen Stellen pelhisft.

Die Zeit bestimmte man sonst aus Aristoph. Ran. 1037. unbedenklich, weil er nach Erwähnung dieses martialischen Stilckes (8 Benociueros mas av ris avig figason baios elvai) die Perser als ein späteres (sira didalac Hiogac) zu bezeichnen schien. Eine solche Deutung wäre bei jedem genauen Prosaiker nuzweidentig; Arlstophanes aber redet als Dichter, der weder auf dem Grande didaskalischer Studien steht noch einen chronologischen Bericht gab. Nun bemerkt das Schollon im Gegentheil: of Hioσαι πρότερον δεδιδαγμένοι είσίν, είτα οί Έπτα έπι Θήβας. Forner sagt Plut. Aristid. 3. dass das Publikum den berühmten Vers 592. ou yaq doneir aquerog url. auf den damals anwesenden Aristides (gest, um Ol. 79, 3.) bezog. Hiernsch hätte man die Auflihrung zwischen Ol. 77 und 79 vermuthet. Gleichwohl hat sich Ot. 78, 1. mit Sicherheit aus der im Mediceus früher übersehenen didaskalischen Notiz ergeben, welche Franz (D. Didaskalie zu Aesch. S. Th. Berl. 1848.) hervorzog, ausführlich Schneidewin Philol. III. 348. ff. und J. Schmidt in Zeitschr. für Alt. 1856. N. 49-51. erläuterten. Weit mehr aber hat uns überrascht dort zu hören dass die Sieben nicht, wie die Mehrzahl wegen der nicht rein abschließenden Katastrophe glanbte, das Mittelstück sondern gerade das dritte Glied einer Trllogie waren: ένικα Λαΐω, Οίδιποδι, Έπτα έπι Θήβας, Σφιγγί σατυρικώ. Das Motiv dieser Trilogie war der göttliche Fluch, der durch Schuld des Laius bis in das dritte Geschlecht der Labdakiden herab reicht (αίωνα σ' ές τρίτον μένει v. 744.), derselbe der in verhängnifsvoller Stunde den besonnenen Fürsten zum Kampf mit dem Bruder fortreifst. Erst dann erinnert das Choriied an Laius und die Verwünschungen des Oedipus; bisher hatte nichts auf ein fatalistisches Motiv gedeutet, sogar beim Schinfs des Stücks, wo das Begräbnis der Todten ein neues Interesse weckt und eine Kollision der Antigone mit dem bürgerlichen Gesetz, wie Sophokles sie zum Mittelpunkt eines ganzen Dramas gemacht hat, vermutben läfet, feblt jeder Wink der an ein so welt greifendes Verhängnis erinnern könnte. Selbst das Band welches zunächst die Sieben mit dem Oedipus verknüpfen sollte, die Missethat des Königs welcher gegen sich selber wütbet und weiterhin den Fluch auf seine Söhne schleudert, wird bloß gelegentlich in demselben Chorgesang (784-795.), öfter nnr sein Fluch (70, 661.) bezeichnet. Dieser Mangel eines pathetischen Grundtons verbanden mit der Wendang des Epilogs mußte zu den verschiedensten Kombinationen verleiten, and man darf die gemachten Missgriffe wohl entschuldigen. So hielt Müller für unzweifelhaft dass die Trilogie mit den Elevosenos schloss; das Schleksal der Antigone sei dort mit der Bestattung der gefallenen Argiver (ein dem Hauptgedanken fern stehendes Thema) verknüpft worden. Mindestens begriff er daß der anfangs völlig den Augen entschwundene, dann in der Peripetie gewaltsam herausgekehrte Fluch des Oedipas ein Motiv im vorigen Stlick müsse gewesen sein, dass er daher den Zuhörern, die mit bangem Schauer folgten, in allen Reden des Eteokles gegenwärtig blieb. Hermann Opusc. VII. p. 190. legte dagegen ein Gewicht auf die prophetischen Träume v. 716. avar & almeric fronzier φαντασμάτων όψεις, πατρώων χρημάτων δατήριοι. Aber dlese Träume sind nnr ein subjektives Motiv, dessen Eteokles knrz vor der Entscheldung sich lebhaft erinnert, vielleicht eine geistige Nachwirkung des väterlichen Finchs, aber kein in den Zusammenhang eingreifendes Mement. Sonst liefs auch er p. 207, die Elsvetrioi als Schlusstück gelten, als Thema desselben die Bestattung der gefallenen Argivischen Helden, weil in den Sieben alles auf ihren Tod bezügliche mit Stillschweigen übergangen werde; früher II. p. 315. hatte scine Divination das wahre getroffen. Demnach zieben wir aus dieser unerwarteten Erfahrung an den Sieben eine nicht unfruchtbare Lehre (p. 83.), die man bei Kombinationen über Trilogien des Aeschylus nicht übersehen darf: wir sollen weder den hohen Massstab der Orestie durchweg anlegen noch überall gleichen Ideenreichthum begehren. Gelegentlich wird man anch in seinem vollen Werthe schätzen was Sophokles, nachdem er den fatalistischen Standpunkt zurückgedrängt und die dramatischen Motive dieses umfaßenden Sagenkreises in Bewegung gesetzt, durch Concentration und strenge Verarbeitung seines Stoffs geleistet hat. Zuletzt liefs das Satyrspiel Sphinx (p. 147.) noch den Grundton des Mittelstücks nachklingen; man konnte sich beim Rückblick nicht verhehlen daß die Weisheit des Oedipus doch nur beitrug um das Verhängnifs und den Fluch dieses Hauses zu vollenden. Man ist geneigt ein Vasenbild, Silen vor der Sphinx, hieher zu ziehen, Wieseler Theatergeb. p. 47.

3. Hépsai, Ol. 76, 4. (472) aufgeführt, waren in der Trilogie das mittlere Stück zwischen Phinens und Glaukos. Pontios. Einen Anlass nahm der Diehter aus den Phoenissen seines Vorgängers Phrynichus; in der Haltung des Ganzen, in Komposition und Auffassung des Stoffs ging er seinen eigenthumlichen Weg. Man vernimmt einen alterthitmliehen, gemessenen, mit orientalischem Duft gefärbten Ton: ein solcher passt schon deshalb zur Scenerie, weil der Schauplatz in die Hauptstadt des Perserreichs verlegt ist und die Gesamtheit der Personen und Zustände sieh um die Katastrophe des Perserkönigs gruppirt. Dieser Grundton klingt im feierlichen gedämpften, oft elegischen Vortrag wieder, and aus gleieher Stimmung ist die große Natürlichkeit und Einfalt der Sprache hervorgegangen, die bei geringem Glanz zuweilen in die Breite geht. Der Text ist fafslich und im Gespräch besser erhalten als in den tyrischen Theilen, gegen den Schluss hin aber mehrfach entstellt und lückenhaft. Gleich alterthümlichen Geist athmet die Metrik: die Lieder und der Kern der höheren Melik haben weiche, zum Theil Ionische Rhythmen, während im Dialog der trochäische Tetrameter vorherrscht. Aber auch Wortgebrauch und grammatische Form verktinden eine frühere Periode des Aeschvlischen Stils, die nur der Farbe der Schutzflehenden nahe kommt. Den Eindruck dieser alterthimlichen herben Kunst mit kurzen Satzeliedern und einiger Breite der Gedanken bringt der Kommos oder der Epilog zum Abschluß. Diesem Stil entspricht ferner die Nüchternheit und symmetrische Beschränkung des dramatischen Plans; denn die Handlung zieht sich vor der Erzählung und dem reflektirenden Element auf ein knappes Mass zurück, da der Dichter kein historisches Drama mit kriegerischen Scenen auf die Bühne bringen durfte. Nur das Ergebnis des Kampfes wagt er darzustellen, und im Reflex des besiegten Theils läfst er die Größe des Sieges ans weiter Ferne widerscheinen und ermessen. Die wenigen scenischen Mittel deren er bedarf sind gut gefügt und im besten Zusammenhang mit genialem Blick verarbeitet. Aeschylus hat besser als sein Vorgänger die Spannung angeregt, den religiösen Standpunkt durch den Schatten des Darius erhöht und den Ideenkreis ebenso fein als tief gefasst. Allein es war dem erwählten Standpunkt gemäß daß er die größte Begebenheit jener Zeit nach knrzer gespannter Erwartung fertig und entschieden einführte; daher blieb ihm nur übrig ihren Verlauf in statarischer Scenerie durch eine Reihe von Erzählnngen oder Berichten eines Boten zu gliedern. Blofs unter dieser Form gab er eine Gruppirung der Ereignisse, sonst aber fehlt jeder sa Gegensatz in Charakteren, bis auf den Parallelismus zweier Könige; soweit möchte man glauben hier den Anfängen des Dichters nahe zu stehen. Daher haben Nenere, weil die Fülle lyrischer Gedanken den Chorliedern einen vorwiegenden Raum verstattet und der Chor selber als höchster Rath der Krone die politischen wie die religiösen Seiten des Themas im Gespräch und in Liedern erwägt, in den Persern eine Festkantate, keine Tragödie gesehen. Aber der Plan des Dramas läßt den Fall des Perserkönigs, nicht den Sieg der Hellenen in den Vorgrund treten. Immer hat Aeschylus mit Kunstsinn und feinem Gefühl den sittlichen Grundton iener Weltordnung, die sich an Leiden fürstlicher Geschiechter in dunklem Walten mit zerstörender Macht offenbart, am größten Ereigniss seiner Tage dargethan. Der geschichtliche Verlauf des Krieges hätte sich für ein erzählendes Gedicht nach Art einer Persets geschickt, auch blieb ieder historische Stoff dem Tragiker fremd, wenn nicht schon ein feiner Takt ihm verboten hätte dem Nationaistolz durch ein unzartes Festgedicht zu huldigen und den Schauplatz Hellenischer Grofsthaten auf dem Boden von Hellas zu feiern. Er machte vielmehr zum Kern seiner Dichtung einen Gedanken von allgemeinem Werth und betrachtete das Gottesgericht, welches über masslose Hoffahrt erging, als die Perser für die Vermessenheit ihres Königs eine verhängnifsvolle Schuld büßen mnisten. Daher wird die Scene nach Persien verlegt. Vor dem königlichen Palast in Susa versammelt sich im Beginn der Chor, bejahrte Männer aus den Großen des Reichs, die zur Regentschaft bestellt sind. Er tiberblickt die gewaltige Macht des Rei-

ches, entwickelt aber auch mit banger Sorge die Bedenken, welche die hochfahrenden Entwürfe des Xerxes und ein riesenhafter Feldzug ihm erregen; seine Stimmung wird dnrch Ahnungen und bedeutsame Träume der auftretenden Königin Atossa gesteigert. Bald genug verkündet ein Bote den ungeheuren Schlag in einer Reihe von Berichten, die durch Ernst und Würde der Erzählung pathetisch stimmen und die Phantasie erfüllen. In einem anschaulichen Gemälde der Persischen Niederlage sind hervorgeboben die Schlacht bei Salamis, der Verlust ansgezeichneter Männer und der schimpfliche Rückzug des geschmolzenen Heeres. Der Chor fürchtet bereits den Abfall der Asiatischen Völker; auf seinen Rath wird der gute König Darins, unter dem das Perserreich blithend und ausgedehnt war, und dessen Weisheit in frischem Andenken geblieben, als ein Schutzgeist in der Noth mit Todtenopfern und religiösen Liedern angerufen. Der Schatten des alten Herrschers steigt über seinem zur Seite des Palastes stehenden Grabmal empor, und belehrt über Orakel, welche längst das Glück des Perservolks bedroht hatten, jetzt aber durch des Xerxes Götterverachtung und thörichten Uebermuth unerwartet schnell in Erftllung gehen; er weissagt als weitere Folge die Niederlage des zurückgelassenen Heeres bei Pla-Der Eindruck dieser erhabenen Persönlichkeit, die der Dichter kühn als einen noch waltenden Daemon. nicht als einen Schatten durch Geisterbeschwörung auf die Bühne rnft, ist groß and nach seinem Verschwinden feiert der Chor in einem Lobgesang mit höchster Bewunderung die gebieterische Weltmacht, welche Darius erwarb Den schärfsten Kontrast gegen jene and bewahrte. vergangene Herrlichkeit läßt hieranf Xerxes schapen und hören, indem er als Flüchtling, von wenigen begleitet, anftritt und in unmännliehen Klagen sein Missgeschick bekennt. Das Gedicht schliefst ein melancholischer, mit sehneidenden Responsorien durchflochtener Kommos, in dem der König vom Chor über die nicht zurückgekehrten tapferen des Heeres befragt und antwortend den Widerhall seiner Schmach, seines anf den edelsten Familien

lastenden Unsegens mit gebrochenem Herzen empfängt. Mit Zartgefthl und sittlicher Würde hat der Dichter das am Erbfeind seiner Nation vollendete Strafgerieht ohne Hohn und mit Achtung vor dem Unglück dargestellt. Hiernach war unvermeidlich dass er einem einfachen Plan folgend die dramatische Bewegung früh zum Stillstand brachte, dagegen den Mangel an stetiger Handlung durch reichen lyrischen Gehalt aufwog und einen Wechsel malerischer Akte zum Ersatz gab. Dieses Drama stand aber nicht allein, sondern war der Kern und Mittelpunkt einer trilogischen Gruppe, deren Seitenstücke Phine us und Glaukos der Meergott den Grundgedanken ergänzen sollten. Beide setzten (p. 34.) den Hauptakt in volle Beleuchtung, indem das Vorspiel in bedeutsame Ferne wies und eine große Zukunft erwarten ließ, während durch ein Nachspiel das Gemälde des nationalen Kampfes glänzend abgerundet war. Im Phineus (die Spur des Mythos deutet darauf) wurde der künftige Kampf zwischen Asien und Europa geweissagt und hiedurch die Katastrophe des Perserkrieges angedeutet: Glaukos aber scheint den entscheidenden Sieg der Griechen gefeiert zu haben, welchen Darjus in den Persern verktindet. Man erzählte daß jener Scegott auf seinen Wanderungen an fernen Küsten gesehen sei; da nun die Fragmente des Dramas manchen Punkt der Sieilischen Oertlichkeit erwähnen, so mag die Niederlage der Barbaren bei Himera dort als Seitenstück zum Siege bei Plataeae berichtet sein. Diese Fassung des Stoffs läßt sich aus einem gleichzeitigen Aufenthalt des Dichters beim König Hiero herleiten, wenn man nicht auch annehmen will daß er in phantastischer Darstellung dem Ruhm des fürstlichen Hauses huldigte. Das Nachspiel Prometheus (Hvogooc) zog wol seinen wesentlichen Stoff aus der Einsetzung und Feier der Prometheen in Athen; ob es zum politischen Kern der Trilogie irgend in Beziehung stand ist ungewifs.

Edd. Lange et Pinzger, Berol. 1825. Revision von Meineke, Berol. 1883. Kritische Beiträge von Prien im Rhein. Mus. N. F. VII. L. Schiller im Erlanger Progr. 1850. Ch. Prince Etules crit. et excect. mr les Perses & Eschule, Par.

1868. Monographien: Schütz im Jenaer Progr. 1791. und la s. Opusc. Siebelis diatribe, L. 1794. Hermann Progr. 1814. Opusc. II. über Zweckmäßigkeit des Plans, des Tons und der fremdkliugenden Diktion, im wesentlichen wie Jacobs Einleit. zur Uehers, in Wielands Att. Mus. IV, (1802) Verm. Schr. V. Passow Meletemata crit, in Aesch Persas 1818. Opusc, acad, num 1. Preller De A. Persis, Gotting. 1832. (und vorn in s. Ansgew. Aufsätzen) über den inneren Zusammenhang dieser Trilogie. nach Welcker Tril. p. 470. ff. Letzterer hat Im Anfautz über die Perser d. A. Rheln. Mus. V. (besonders p. 225, ff.) oder Kl. Schriften z. Griech. Litt. III. 1861. die friiher streitenden Ansichten beurtheilt und die leitenden 1deen der Persertrilogie entwickelt. Es leuchtet ein dass dieses Drama, welches wenige Jahre nach einem früheren nicht unberühmten Stück dasseibe Thema, wie es scheint nach ähnlichem Plan, hehandelte, durch persönliche, von den Zeltverhältnissen abhängige Motive müsse bestimmt sein oder sein Anials an eine Demonstration streife. Weleker fasste daher die Perser als Gegenstlick zu den Phoenissen des Phrynichus, welche nach Bentieys auf Plut. Themist. 5. gegründeter Kombination 4 Jahre früher Ol. 75, 4. erschienen waren, und muthmasslich den Seesieg des Themistokles seierten: 268 Aeschylns dagegen schildere wenn anch nur episodisch den Sieg bei Psyttalia, worin die edelsten Perser erlagen, und verktlude weiterhin den bei Plataeae: hiednrch widerfahre dem Aristides (und vielleicht habe seine Politik ihm besser zugesagt, worln Müller II. 90. beistimut) volle Gerechtigkeit, und zugleich werde das Verdienst der Landmacht bervorgehoben. Ein unbefangener Leser müchte diesen politischen Gegensatz oder Einspruch nicht mehr heranslesen: s. Bülan De A. Persis, Göttinger Dlss. 1866. Wenn aber auch ein solches Motiv wenlger versteckt wäre, so käme doch die Ehrenrettung des Aristides fast zu spät, da dieser Staatsmann um jene Zeit das größte Vertrauen besuß und sein Uebergewicht bereits den Themistokles in Schatten stellte. Wir werden daher annehmen dass der Tragiker (man weils nicht durch welchen politischen Anlass bewogen) die weltgeschichtliche Filgung in den Grofsthaten seiner Nation vergegenwärtigt, als die vereinte See- und Landmacht der Griechen unter der einträchtigen Leitung der beiden größten Staatsmänner den Untergang des Persischen Heeres entschied. Dass der Sieg über Xerxes in seinem ganzen Umfang von Aeschylus gefast worden sab Passow p. 26. ff. Doch indem dieser gewisse Wendungen zu peinlich deutet, erlangt er ein schiefes Resultat, Persas Themistocli eiusque conaminibus eodem modo opposuit, quo postea Eumenidas Ephialtae, welches sich am besten mit der sinnreichen Ansicht von Drovsen (Kieler philel. Stnd. p. 73. fg.) verträgt, Aeschylus habe diese Trilogie zur Erhebung des nationalen Bewufstseins gegen den vor wenigen Jahren gedemtithigten Todfeind gedichtet, als man nemlich einen neuen Angriff der Perser unter Führung des verbannten Themistokles besorgte. Vor den Persern (so lautet die Summe) mögen Hellas und Athen ohne Furcht seln. Dieser Ansicht ist, abgesehen von chronologischen Schwlerigkelten, die Komposition des Schlufsstücks wenig günstlg: mindestens versteht man den Stoff des letzteren besser als das erste Glied der Trilogie. Denn da vom Gerege nur ein Fragment existirt (was Welcker noch vorträgt um die räthselhafte Stelle des Aristoph. Ran. 1089. auf eine Rede des Phincus zu beziehen, klingt mehr als paradox), so wagt man darüber wenig mehr zu sagen als was sonst aus dem bekannten Mythos erhellt. Für das dritte Stück ging Welcker (er hat Placine Horrie statt I'a. Horvisi in der Didaskalie der Perser gesetzt) von den Gesichtspunkten aus, dass dieses Drams kein Satyrspiel zu sein brauchte, noch weniger eine Weissagung (an Herakles oder an Orest, wie Hermann meint), sondern einen Bericht über den Sieg Gelons am Himeras fiber die Karthager enthielt, ferner herechtige nichts den Schanplatz nach Anthedon zu verlegen, oder Aristot. Poet. 23, 3. als Anspielung auf diesen Stoff zu fassen. Indefsen bleibt nach allem die Rolle des Gettes problematisch. und dieser Theil der Komhlnation erscheint schon deshalh unsicher, weil der Medicens das blofse Platizo gibt; freilich war, wie Dindorf bemerkt, in der authentischen Didaskalie schlicht Γλαύκω gesetzt, aber die Bearbeitung der Gelehrten konnte nicht ohne Zusatz hleiben. Einen anderen Weg betrat E. v. Leutsch im Artikel Glankos Pontios der Hall. Encyklopädie 1859. Die Grundgedanken selbst welche sich auf den leuchtenden Punkten der Trilogie hörhar machten (vgl. Nitzsch Sagenpoesie p. 583.), waren außer Zweifel: Aeschylus betonte den Gegensatz zwischen Asien und Hellas, zwischen dem despotischen Regiment und der Freiheit, und liefs empfinden dass die Gelüste der Barbaren stets am sittlichen Muth freier Hellenischer Milnner sich brechen würden. Wenn aher die Kombination von Welcker gilt, so dient sie der Sage daß die Perser fülr das Syrakusanische Theater (p. 242.) oder nach dem Wunsch des K. Hiero hearbeitet wurden. Unsere Notizen von dieser zweiten Ansgabe sind zersplitter& ihre Gewährsmänner Eratosthenes und Herodikos in Schol. Arist. Ran. 1060. reden allgemein, την τραγωδίαν ταύτην περιέχειν την έν Πλαταιαίς μάχην, und Didymns, την μίαν (διδασκαλίαν) μη φέosoba, wozu noch ein abgerissener Satz der Mediceischen Vita kommt, φασίν ύπο 'Ιέρωνος άξιωθέντα άναδιδάξαι τοὺς Πέρσιις έν Ειnella liav evdonipelv in the povoing istopias ("durch diese dramatisirte Geschichte" Welcker p. 476.), wo die Schlnsworte (wie bei Dindorf Schol. p. 7. gescheben) als Rest einer Citation oder Ueberschrift, vielleicht aus dem Werk des Dionysius von Halikarnafs,

vom vorigen abzusondern waren. Originel und auf dem Standpunkt eines Hellenen fein gedacht ist die Rolle des Darius; er trat nicht ans der Unterwelt oder einer stygischen Pforte hervor, sondern sprach über einem Erker oder den Zinnen seines Grabhügels (őzőoc), der seltwärts vom Palast lag. Vgl. Schönborn Skene d. Hell, p. 192. fg. Letzterer hat aber nurecht wenn er im Widerspruch mit Hermann behauptet dass Xerxes in Lumpen oder schlechten zerrifsenen Kleidern anfgetreten sei; Worte wie 1030, πέπλου δ' έπέρρηξα gehen auf vergangene Tage. Zuletzt läßt sich noch das Urtheil von Rapp Geschichte d. Griech. Schanspiels, Tüh. 1862. erwähnen, der manchen ungeschlachten Einfall naiv vorträgt: dieses Stück heifst ihm das schlechteste des Aeschvins, aber sein größtes und interessantestes, weil er ein historisches Drama (freilich in ungefüger Kunstform) unternahm aus der neuesten Geschichte zu machen und biedurch zwei Jahrtausende anticipirt. Er hätte doch hinzufügen sollen daß der Dichter sein historisches Drama keineswegs in tagheller Beleuchtung vortrug, sondern um der Ohiektivität willen in den Orient verlegt und für die volle Wirkung des ethischen Grundgedankens die dramatische Bewegung aufgehoben hat.

'Ορέστεια, der trilogische Verein von 'Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Εύμενίδες, nebst dem Satyrspiel Πρωτεύς, wurde siegreich aufgeführt Ol. 80, 2, (458) Aeschylus hat mit diesem Meisterwerk der älteren tragischen Bühne zu gleicher Zeit seine dichterische Laufbahn und seine Stellung zur Attischen Politik abgeschlofsen. Wir bewundern in der Orestia das vollkommenste Bild einer Trilogie, einer dreitheiligen, organisch entwickelten, in scharfen Kontrasten gegliederten Handlung, welche reicher und bewegter als irgend bei diesem Dichter den Verlauf eines in entfernten und nahen Ursachen verketteten Unheils schildert und durch Satz und Gegensatz bis zur Versöhnung gelangt. Indem sie den Endpunkt eines schweren ethischen Prozesses im hohen Alterthum herbeiführt, kommt auch ein verntiuftiger Abschlus im sittlichen Leben der Menschheit zur Anschauung, und zwar nicht durch freien Entschlus und als bewufste That eines unheilbar leidenden Geschlechts, welches zur Spitze des Frevels vorgertickt war, sondern als aufserordentliche Gunst durch einen Vertrag göttlicher Mächte, welche zum Heil der Gesellschaft vermittelnd in die dämonische Gewalt des Naturrechts eingreifen und seiner erbar-

menlos strafenden Hand ein Ziel gebieten, wo Menschen unvermögend sind die durch den rohen Trieb der Blutrache fortwuchernde Schuld zu tilgen. Aeschylus ist sich therall seiner großen Aufgabe bewußt geblieben, und hat mit einem seltnen Aufwand an geistiger Kraft, in Erfindung und Erhabenheit des Tons, in religiösem Tiefsinn, in Gehalt und Fülle der formalen Mittel, hier ein Denkmal der idealen Poesie geschaffen, dem kein späterer Dichter ein ähnliches an die Seite setzen konnte. In dieser Tri- 270 logie wirken alle Vorzüge des hohen tragischen Stils zusammen: Reinheit und Würde des klaren Glaubens, Vielseitigkeit und Tiefe der Gedanken, Fulle der Charakteristik und strenge Bedingtheit der dramatischen Komposition, malerische Plastik und Feuer der Leidenschaft (namentlich in den Eumeniden), glänzende Phantasie und Pracht der Form in Ausdruck und Bildern, wodurch Agamemnon (p. 261, fg.) die Weihe des vom edelsten Schmuck der Dichtung gehobenen Kunstwerks empfängt und über gewohnte Rede sieh erhebt; wenngleich dieser Reichthum ihn auch drückt and oft über das scenische Mass ausdehnt, besonders aber in seinen melischen Theilen erschwert. Diesen Grad der Vollkommenheit bewundert man um so mehr als Aeschylus, der seine Mittel in geistiger Frische durchweg beherrscht, damals dem Greisenalter nahe stand. Vom Satyrspiel Proteus läfst sich annehmen daß es der Widerschein des ernsten tragischen Themas war und ein gemüthliches Beiwerk fullte, welches an einen Wink im Agamemnon anknitnfend den weitverzweigten Mythos schloß. Vermuthlich wurden darin desKönigs Menelaus Irrfahrten und Abenteuer in Aegypten auf Grund der Homerischen Fabel geschildert, zuletzt diesem anderen Mitglied des Atridenhauses die Heimkehr geweissagt. Einen ausgezeichneten Fortschritt zeigt der Dichter auch in der Form, da seine Darstellung methodisch in den drei Stufen der Trilogie wechselt. Sie hat im Agamemnon ihren vollen Glanz, zum Nachtheil des leichten Verständnisses, entfaltet: der Vortrag ist schwer und feierlich, kühn und voll des hohen Schwunges, der auf die iambischen Theile, sogar wo geringere Personen reden (nur naiver ge-

Bernhard y, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. S. Aufl.

halten und in ermäßigter Korrektheit, p. 256.), mit gleicher Energie sieh erstreckt als auf die weitschichtigen lyrischen Massen; langsam bewegt sich der nathetische Stil von einem bedeutsamen Moment zum anderen und verweilt abwechselnd in Erzählung. Gespräch und Reflexion, bis zu ienem Grade der Ausführliehkeit und Wortfülle, welcher den beträchtlichen Umfang von beinah 1700 Versen erklärlich macht. Dieser Glanz und Schwung ermäßigt sich in den Choephoren; die Rede wird einfacher, der Ton gedämoft and zu tiefer Betrubnifs herab gestimmt, nur kurz vor der Katastrophe beginnt er sich zu heben und in ra-271 scheren Fluss einzulenken. Wiederum steigt der Ausdruck in den Eumeniden, der Stil ist lebhaft und oft leidenschaftlich, aber präzis und hält sieh in Schranken; der versöhnende Schluss mildert auch die Diktion und beruhigt ihren im höchsten Pathos würdevollen Gang. Aehnlich ist die Verschiedenheit in der dramatischen Handlung, in den Charakteren und im Gebrauch des Chores.

Agamemnon glänzt wie kein anderes Stück des Aeschylus durch Reichthum der Erfindung und Scenerie. Der Plan ist einfach, fast durchsichtig und ohne Verwickelung angelegt. Die Handlung bewegt sieh in einem langsamen Stufengang und wird mit Bedacht verzögert. aber energisch und mit einlenehtender Gewissheit rückt sie schrittweise dem Ziele näher. Mit ungewohnter Kühnheit hat der Diehter Zeit und Ort über das erlaubte Maß der Bühne hinaus zusammengefasst und Handlungen, die viele Zeit auf entlegenem Schauplatz forderten, in einen ausgedehnten Mythos gedrängt: hieraus ist ein gehaltvoller und abgeschloßener Sagenkreis hervorgegangen. Dieson drastischen Stoff durchwirkt er mit einer Fülle von Ideen. nnd indem er das Gemüth durch den Ernst des Gedankens in steter Spannung erhält und bei jedem Abschnitt zu den würdigsten Betrachtungen erhebt, werden Einbildungskraft, Gefühl und Reflexion nach einander in Anspruch genommen. Man erstannt anfangs wie sehr trotz der schlichten Mittel diese Folge glänzender und schauervoller Ereignisse, die sich im Widerschein sittlicher Wahrheiten entfalten und

aus ihnen begriffen werden, ein vollkommenes Pathos erzeugt; man erkennt aber allmälich die Macht des Genies, das aus zerstreuten Elementen ein zusammenhängendes Kunstwerk schuf, und lernt die Grundlichkeit der Arbeit schätzen, wodurch ein Stufengang von Begebenheiten und Gedanken angelegt und gesteigert wird. Die Gewalt des furchtbaren Stoffes empfängt von der Erhabenheit der Anschauungen über das Sittengesetz und den Gang des menschlichen Lebens ihre volle Wirkung: denn diese sind der ideale Kern, aus dem der Mythos in einer Gegenwirkung der Personen sich entwickelt. Vergangenheit und Zukunft werden mit einander verknupft, die Zukunft folgt nothwendig aus der bösen Vergangenheit: der Chor setzt beides in Zusammenhang und erhält hiedurch die Stimmungen im Gleichgewicht. Wenn er aber auch unbeirrt von der überraschenden Gegenwart auf sittliche Forderungen mit strengem Urtheil zurückgeht, so bleibt er doch stets ein theilnehmender Betrachter, der je näher ihm die Katastronhe rückt voll düsterer Ahnungen vor dem göttlichen 272 Strafgericht schaudert, der die Nothwendigkeit eines schlimmen Endes fast ungläubig in die Ferne schiebt. Immer erblickt er einen trüben Hintergrund der starke Schatten auf die kommenden Ereignisse wirft, und seine Gedanken verweilen beim greuelhaften Hause der Atriden, besonders aber bei dem Opfertode der Iphigenie durch ihren von Ehrgeiz verblendeten Vater. Seine Bedenken nährt das Glück des Agamemnon, den die Eroberung von Troja zur böchsten aber bedenklichen Stufe des menschlichen Looses hebt, aber es scheint noch keinen schlimmen Ausgang vorzubedeuten; um so stärker ergreift der Rückschlag im jähen Wechsel. Das Drama beginnt mit dem längst erwarteten Ende des zehnjährigen Kriegs: der Fall von Trois wird unmittelbar durch Telegraphenfeuer mit unverhoffter Schnelligkeit verkundet, dann von allen Seiten bis zur Ueberzeugung bestätigt, indem zuerst ein Bote die Rückkehr des kaum aus einem verderblichen Seesturm geretteten Heerführers berichtet, später der König selbst erscheint, von der gefangenen Kasandra begleitet. Frömmig-

keit und edle Gesinnung spricht er in schönen Worten und Zügen aus und verräth eine geradsinnige tüchtige Persönlichkeit; diesem Wesen entspricht auch dass er arglos seiner heuchlerischen Gemalin ins Haus folgt. Indessen verzögert Aeschylus die Katastrophe, läßt aber gründlich auf sie durch die Rolle des bedeutendsten Schauspielers vorbereiten. Kasandra, dem Agamemnon als schönster Preis der Beute verliehen, nachdem sie das Unglück der Vaterstadt getheilt hatte, wird auch in das Verhängnis des Siegers gerissen: ihre Person vereinigt alles was ein schmerzliches Mitgefühl erregen muß, ungeheures Mißgeschick in bluthender Jugend, jungfräuliche Reinheit und prophetischen Charakter, der noch im Schwung ihrer enthusiastischen Klagen hervorleuchtet. Der Dichter hat diese von ihm frei erfundene Rolle nicht nur mit großer Zartheit gefasst, sondern auch wie nirgend weiter (p. 253.) mit allem Reiz der persönlichen Wahrheit und Empfindung ausgestattet. Diese Scene bewunderte das Alterthum mit Recht: sie bildet den Höhepunkt des Stücks, und Kasandra, dere Gespräch mit dem Chor in eine Reihe von Monologen ausläuft, übernimmt als prophetisches Organ den Beruf, in ergreifender Form die nächsten Ereignisse dem überraschten Chor zu verkünden und den sittlichen Zusam-773 menhang zu vergegenwärtigen, in dem die schreckliche Zukunft mit der Vergangenheit der Atriden stehe. Dann erfüllt Klytaemnestra mit kalter Berechnung das Schicksal des Hauses, und ermordet hinterlistig ihren klug und gleißnerisch umgarnten Gemal zugleich mit Kasandra: sie hatte zwar längst von ihm als dem Mörder ihrer Tochter sich abgewandt und dachte vielleicht den Frevel zu rächen, allmälich aber durch unreine Leidenschaft verstrickt ergab sie sich dem Aegisth, dem schlimmsten Feinde der Atriden, zumal da sie sah dass ein Mann zur Ausführung ihrer Pläne nothwendig war. Nach vollbrachter That zeigt sie, von Hochmuth und dämonischer Mordlust glübend, im Gespräch mit dem Chor und in langem Wechselgesang die Furchtbarkeit eines starren unbeugsamen Charakters, und an der Seite des Buhlen trotzt sie mit Stolz der angedrohten Vergeltung. Die getrenen Bitrger Agamemnons (der Chor, der zuletzt ans seiner beschaulichen Stellung in eine fattige Röle übergeht und seiner sittlichen Entrutstung den herbesten Ausdruck gibt) mitsen widerwillig der Gewalt weichen; der Schlufe ist anfregend und gespannt. Nach der Mitte des Dramas hebt sich die Charakteristik bis zur individuellen Zeichnung: gegen die typische Fafsung des Königs in Agamemnons Person tritt die heuchlerische Klytaennestragewandt und entschloßen hervor und ein mit den Farben des hohen Pathos gesehmtekter Vortrag begleitet den Schwung ihrer Thaten und Gedanken; Aegisth erscheint neben ihr niedrig und dienstbar; der Chor der Greise welcher im entseheidenden Augenblick bedenklich und unglätzig wartet, ermannt sieh und behauptet jenen beiden gegentber wittelig die Reehte des Gewissens.

Das Mittelstück die Choephoren ist bestimmt einen Muttermord, den rohen Satzungen der Blutrache gemäß. einzuführen und als unvermeidliches Ergebniss früherer Schuld zu begründen. Hiermit stimmt der trübe melancholische Ton, die fast peinliche Breite der vorbereitenden Seenen: dieser Zweck fordert auch das Uebergewicht eines Charakters, und um Orestes gruppiren sich in einer Stufenfolge die mitwirkenden Personen, während die Rollen von Aegisth und Klytaemnestra zurticktreten. Der innerste schwere Gedanke des Dramas beherrscht so sehr die knapp gemessene Handlung, dass die Charakteristik und dramatische Komposition in äußerster Einfachheit bis zur Troekenheit sich erhält und einen naiven Ton gestattet, der in den Worten einer unbedeutenden Rolle, der Wärterin, nicht wenig überrascht. Beim Beginn ist der Schauplatz nahe dem Grabmal des Agamemnon, muthmafslich im Hintergrund des Seenenraums. Durch ängstliche Träume geschreckt läßt dert Klytaemnestra den Chor der Dienerinnen ein Todtenopfer darbringen, aber Elektra heifst sie die Bestimmung desselben ins Gegentheil ändern, worauf sie die Rachegötter anfieht. Dieser Eingang führt schicklich aber kunstles zur Erkennung des Orestes, welcher längst beobachtend im Hintergrunde steht, dann zur bedeutsamsten Scene des

Ganzen, zum langen feierlichen Kommos, in dem die Geschwister mit dem Chore verbündet für das von Apollon 214 gehotene Werk der Rache sich kräftigen. Die Schwere des bevorstehenden Schrittes heht das religiöse Gewicht und die Weihe des energischen Kommos und rechtfertigt die Länge des Wechselgesangs: im peinlichen Kampf des Gewissens mit der kindlichen Pflicht werden die Gemttther entflammt und zum bittersten Hass gegen die Machthaber gestachelt, welche das Verbrechen am König noch durch Schmach erhöhten. Die Geschwister stellen mit innigem Gebet die That vertrauenvoll unter den Schutz ihres Vaters und der unterirdischen Mächte. Das Gelingen des Plans bewirkt alsdann eine List des Orestes, der durch die falsehe Nachricht von seinem Tode die Königin täuscht, hierauf den Aegisth gewaltsam überrascht und seine Mutter nach kurzem Wortwechsel, doch nicht ohne heftigen Seelenkampf tödtet. Während er aber beim Anblick beider Leiehen, die durch ein Ekkyklem gezeigt werden, über das göttliche Strafgericht nachdenkt und sich in seinem Gewissen mit dem Gebot des Pythischen Orakels rechtfertigt. verwirren ihn schreckliche Bilder der unsichtbaren Erinven; von Wahnsinn getrieben flieht er zum Delphischen Heiligthum. Einen erheblichen Raum des mäßigen Dramas füllen Betrachtungen des Chors, der das Rachewerk meralisch begründen soll. Die Sprache dieses Stücks ist herb und hart, selten schön, noch weniger mit dem Glanz der beiden anderen trilogischen Glieder zu vergleichen. Freilich hat die Form durch schlechte Tradition des Textas und Lücken vom Eingang an empfindlich gelitten; am wenigsten befriedigt der Kommos.

In den Eumeniden geht alle Handlung an die Gütter über, welche die streitenden Interessen vermitteln.
Frühzeitig wandelt sieh das Süttek in ein dämonisches
Schauspiel um, und die Person des Orestes tritt bald gegen seine That zurück. Nachdem im Hause der Atriden
eine Rasehethat am die andere gefolgt war und ein wildes
Gelütst unter den Blutsverwandten sieh vererbit hatte, sollie
nach dem Beschluft des Zene die lance Kette der Frewel

ihr Ziel finden. Seinem Willen gemäß befahl Apollon den Tod der Mutter durch den eigenen Sohn, und Orestes rächt seinen Vater: die Verletzung der ehelichen Bande wurde durch Mnttermord gebüst, aber die Heiligkeit des natürlichen Rechts, die Veste der Gesellschaft untergraben. Jeder irdischen Macht war ein Answeg versagt, durch den der Mensch aus eigener Kraft sein Gewissen beschwichtigen und zugleich die gekränkten Ordnungen stihnen konnte. Daher übertrug der Tragiker diesen Streit allein an die 275 Götter, und liess die Vertreter des alten Rechts, die Erinyen oder die dunklen Naturgötter, welche zur Oberwelt emporsteigend den Mnttermörder nnerbittlich verfolgen. ihren rechtlichen Anspruch gegentiber dem Zens und seinem Geschlecht erheben, denen der Geist des Sittengesetzes höher steht als die starre Vergeltung. Beide göttliche Parteien erscheinen nun und streiten in einem Prozess gleichberechtigter Gewalten nm die Seele des angeklagten. Ein solcher Kampf mniste schroff sein und geringe Hoffnung auf Abkommen und Einverständnis bieten, da der antike Diehter die strafende Gerechtigkeit durch keinen Eingriff der göttlichen Gnade schwächen durfte. Dennoch hat Aeschylus in seinem Tiefsinn erkannt daß diese Kluft nur durch eine Vermittelnng im Wege neuer Institutionen sich ansfüllen liefs. Orestes muss in den Hintergrund weichen. denn er war nur ein leidendes Werkzeng des Orakels; der schwebende Handel geht daher über persönliche Fragen hinaus, and die Scene wird von Delphi nach Athen verlegt. Apollon entlässt seinen Schützling im Eingang des Dramas aus seinem Tempel, wo der Kreis der eingeschläferten Erinven ihn belagert hielt, und heifst ihn gesühnt und ermuthigt unter Geleit des Hermes nach der Burg Athens ziehen, wo das Ende seiner Leiden bevorstehe; sofort hefen sich an seine Ferse die Göttinnen, welche durch den Schatten der Klytaemnestra aufgeschencht, vom Gott ansgewlesen werden, and folgen ihm nach Athen. Dort am Standbilde der Athene von den furchtbaren Plagegeistern umringt und mit einem verstrickenden Gesang der Verdammnifs geweiht, wird Orestes von der Göttin selbst, die

sein Gebet erhört und beider Anspruch vernimmt, an den frisch eingesetzten Blutgerichtshof oder Areonagus verwicsen, zuletzt durch Stimmengleichheit, die künftig den gesetzlichen Akt der Gnade hedeuten soll, losgesprochen; hieranf bekennt er sich lebhaft den Athenern zum Dank verpflichtet, und als ihr Bundescenosse kehrt er in seine Heimat zurück. Mythos und Schickungen der Atriden sind hiemit abgethan. So wird das volle Gewicht der Entscheidung in die Sitzung des Gerichts verlegt, vor dem Apollon als Anwalt des Mörders gegenüher den anklagenden Erinven auftritt; diese rechtfertigen in zwei Chorliedern und in heftigem Wortwechsel die rauhe Gerechtigkeit ihres uner-276 läfslichen Amtes, doch der Wille des höchsten Gottes und der Vorzug des männlichen Geschlechts, zumal des fürstlichen Mannes, gelten als rechtfertigende Momente für die mildere Praxis. Das alte Recht muss weichen, nm so heiseer enthrennt die Leidenschaft der Erinven und ihrem Zorn entströmen verderbliche Drohungen wider Athen; aber Athene wird nicht mitde sie mit schonender Beredsamkeit zu besänftigen, und wendet den Groll der Göttinnen, nachdem sie wiederholt ihnen die geziemenden Ehren, wie nirgend sonst unter Hellenen, im Attischen Kult zugesichert hat. Nach längerem Sträuben nehmen sie die Verbeifsungen an und ziehen unter vielfältigen Segenswünschen für Attikas Heil, Eumeniden genannt und verehrt, in ihr Heiligthum: einheimische Chöre geben ihnen mit Fackeln und religiösem Grufs das feierliche Geleit. Der Stil der Eumeniden ist his zur Härte streng und erhaben, der Ausdruck aber lebhaft und ungeachtet aller Einfalt ergreifend durch Schwung und Adel der Diktion. Aeschylns hat sehr wohl gefühlt dass jener gesteigerte Riss in der uralten Weltordnung. welcher auf dem Wege zur Humanität die Götter des Lichts in eine fast unlösbare Fehde mit den Göttern des alten Rechts und der Unterwelt zog, nur durch einen Sprung sich entfernen ließe; auch bewährt der Dichter darin feinen Takt und warme Vaterlandsliebe, daß er die dämonischen Elemente des fremden Mythos läutert und ihn durch eine politische Wendung (p. 181.) veredelt in die Heimat über-

leitet. So kamen die Verwickelungen der alterthümlichen Sage zum Abschlus und gewannen für Athen ein gemüthliches Interesse, dem sie bleibenden Segeu in zwei heilsamen Stiftungen brachteu, im Arcopagus als dem gesetzlicheu Richter der Blutschuld und in dem mit ihm eng verknüpften Kult der Eumeuiden, wodurch jener Zwiespalt der Götter für immer Ruhe fand. Diese Spitze der Dichtung lässt aber noch ein anderes patriotisches Motiv erkennen, welches ihre tiefe sittliche Bedeutung erhöht; vielleicht hat es den Anlass zur Trilogie selbst und zum ausgedehnten Plan derselben gegeben. Sie fiel nemlich in den Zeitpunkt einer heftigen demokratischen Bewegung, als Perikles und Ephialtes deu Areopagus seiner obersten sittenrichterlichen Macht beranbten. Aeschylus sprach damals im Geiste der strengeu Politik ein warmes Wort zum Schutz der ehrwürdigen Behörde, in der er deu Schwerpunkt der Attischen Verfassnug, die Gewähr eines besonnenen Gleichgewichts sah: mit dem Areopagns sei der Ursprung alter religiöser Sa- 277 tzungen verknüpft, an seinen ungeschmälerten Bestand durch die Götter das Glück und der Ruhm des Staats gebunden. Allein Aeschylns stand hier vereinsamt unter den Athenern: sie ehrteu nur den hochherzigen und genialen Dichter mit dem Preise, seine politischen Wünsche blieben unerfüllt.

Leider ist der Text dieses Meisterstücks überall und besonders in den melischen Partien schr verdorben, auch durch nicht geringe Lücken und wider Erwarten durch Interpolationen entstellt; ein so schlimmer Zustand der Ubebriieferung, welcher bei nur mäßigem Mitteln selten der Konjekturalkritik einen sicheren Anhalt bietet, muß die großen Schwierigkeiten der Erklärung mehr als anderwärts im Aeschylus steigern. Wir besitzen eine Kleine Zahl von Handschriften, die stark gelitten haben und in deu zwei letzten Stücken an Werth verlieren; eine Zeitlang war Agamemuou zum größeren Theil verstümmelt, und im Urcodex mit den Choephoreu dergestalt zusammengeßossen, daß der Schluß des ersteren einiges eingebüfet, letztere den Eingaug, bis auf einen kleinen Übeberrest, verloren haben. Demnach ist hier der Kritik ein freier Spielraum eröffnet;

nur steht der Erfolg außer Verhältniss zu den aufgewandten Mühen.

4. "Οφέστεια als Gesamttitel der Trilogie oder (mit Berechnung des Protens) der Tetralogie beruht auf Aristoph. Ran. 1135. πρώτον δέ μοι τον έξ Όρεστείας Léye, und dem Scholion zufolge (p. 145. unten) auf den Didaskalien. Analog neunt derselbe Komiker den Komplex Bacchischer Mythen, deren Mittelpunkt lm Schicksal des Königs Lykurgos lag, die Lykurgie, wiewohl Auxougyog nur das Satyrspiel hiefs und sein Citat nicht aus diesem stammt, Thesm. 141. ex rije Avxovoyslag loisbus βούλομαι. Man liebte wol eine so bequeme Benennung, die nicht gerade diplomatisch zu sein branchte; mit ihr führt Aristophanes den Prolog der Choephoren ein, und zwar geht nach der freien Attischen Syntax rov auf einen beliebigen Prolog, wofilr rev' die Vermnthung von Wieseler in Zeitschr. f. Alterth. 1844. Nr. 20. vielleicht bloss dem Deutschen Leser gefüllt. Dramaturgische Analyse des Ganzen bei Genelli Theater p. 158-243. Hermann de re secnica in Aesch, Orestea, L. 1846. Sommerbrodt de Aesehuli re scenica, 3 Progr. Liegnitz u. Anclam 1848-1858. Die vielen misslichen Fragen über die scenischen Einrichtungen in den Enmeniden hat Schönborn Die Skene der Hellenen p. 205. ff. sorgtältig zu bestimmen versucht; doch sind manche Möglichkeiten hiedurch nicht ausgeschlossen, um so weuiger als der Dichter das örtliche Detail nur leicht audeutet. Vom sittlichen Motiv unter anderen Nägelsbach im Erlanger Programm 1843. (vgl. p. 199.) Oresteia Gr. u. Deutsch heransg. v. J. Franz, Leipz. 1846. ed. Paley, Cant. 1845, 1852. Agamemnou: die Menge der Ansgaben und Beiträge (die Zahl der Programme läset sich schon jetzt nur unvollständig berechnen) ist in unseren Tagen masslos gewachsen, und der Wetteiser derer welche den schlimmen Text um jeden Preis zu besseru, selbst dem Dichter nachzudichten bemüht sind oder ihn gar überbieten, grenzt an den Schwang einer Epidemie. Zn den Curiosa früherer Zeiten gehört der Kommentar des Romanschreibers A. Lafoutaine su Ag. u. Cho. Halle 1822. Die erste verdieustliche Bearbeitung gab Blomfield 1818. (1826) vermehrt im Leipziger Abdruck 1823. Weiterhin hat vor anderen Hermann gefördert. Ed. e. comm. Klausen, Gotha 1833. (bearbeitet von Enger, L. 1863.) Schulausgabe 278 mit erlänternden Anm. v. R. Enger, L. 1855. Recens. - et com-

unit erlünternden Anm. V. R. Eng er J. I. 1855. Revent. – et comment erit. adievil S. Karsten, Tral. 1855. Knelgelassen Arbeit erklürt von F. W. Schneldagvin, Berl. 1856. recens. H. Weil, Gifs. 1858. M. Uebern. E. Erkl. aud. Akchlafe v. Nig gelbach. Er. 1863. (Dess. Quaestiones Aeschyleae, Erl. 1853). Gr. u. D. m. Comm. von Keck, L. 1863. Comment. instructi I. A. C. van Heunde, Hag. 1864. Uebern. v. W. v. Humboldt, Lps. 1816. (1867). 4

u. iu dess. Werken Th. 3. Kritische Monogr. v. Goefs, Petersen in Misc. Hafn, 1817. Philol. Beitr. aus d. Schweiz von Bremi n. Orelli I. 193. ff. Programme von Bamberger Braunschw. 1835. Halm München 1835. Emperins, Thiersch, Ahrens Studien z. Agam, im Snppl. I. II. des Philologus, Gött. 1860, n. a. Martin Obss. erit in Aesch. Oresteam, Posen 1837. Choephori: Bearbeitungen v. Schwenck, Blomfield, Klansen; v. F. Bamberger, Gott, 1840, vgl. Ahrens in ALZ, 1841, Apr. Cho. c. annot. ed. A. de Jongh, Trai. 1856, m. Engl. Noten v. J. Conington, L. 1857. Znr Kritik R. Merkel Vier Chöre der Cho. Gotha 1863. und Progr. v. J. Müller, Erl. 1867. Mit Emendation des übel erhaltenen Kommos beschäftigt sich unter anderen Enger im Rhein, Mus. N.F. XII. Die Citation des Agamemnon statt der Cho bel Pollnx and Hesychias (Herm, in Arist. Poet. p. 110.) lässt vielleicht annehmen dass schon damals belde Stücke, welche znerst Robortellus schied, znsammengeflossen waren; gewifs hatte man frühzeitig das erste Blatt der Cho. verloren und anderes verstellt, namentlich hatte der jetzige v. 124. sich nach v. 163. verirrt. Weiterhin wächst in diesem Stück die Zahl der Lücken und Verderbungen, deren ein großer Theil durch scharfsinnige Versnche, wornnter die von Hermann obenan stehen. blofs libertlincht oder recht empfindlich geworden ist. Besonders mifsfällt die Steifheit des Vortrags, wie im trocknen zweiten Chorlied Πολλά μέν γα, den kelne Kritik geniessbar macht; den Dichter des Agsmemnon wird man kanm wieder erkennen. Interpolationen der Schanspieler sind p. 244. erwähnt; hiezu kommen die beiden Verse v. 145. fg. Die Zahl der Einschiebsel ist aber in den Eumeniden größer. Ungfinstige Vergleichangen dieses Dramas mit den entsprechenden des Sophokles und Euripides sind mehrmals (p. 178.) angestellt worden; freilich ist es schwer im Angesicht der Sophokleischen Elcktra gegen unseren Dichter gerecht zu sein. Schon die trilogische Stellung des Stücks setzt ihn in Nachtheil, denn sie macht die Cho. znr Stufe, die das Unheil im Hanse der Atriden seiner endlichen Lösung näher bringt; deshalb aber war ihr nur geringe Freiheit in Plan und Charakteren verstattet, und ihr Thema, der unfreiwillig und weniger durch sittliche Nothwendigkeit als durch göttliches Gebot berbeigeführte Muttermord, hat über das Ganze, das im trübsten Dämmerlicht schwebt, einen Geist der Schwermuth (Herm. Opusc. II. p. 311. ut tota fabula lyricam indolem spiret) verbreitet. Enmenides: den Titel selbst bezweifelt Müller Enm. p. 177, weil Aeschylus überall nur Erinyen nonnt. Indessen hat Hermann Rum, p. 117, ff. aus Angaben der Grammatiker dargethan daß kurz vor dem Schlnis, wo die neue Benennung im Attischen Knit ausgesprochen sein muß, dieser Theil der Rede lückenhaft ist. Uebrigens steht der Titel (s. Passow Opusc. p. 92.) im 279

Alterthum fest. C. obss. G. Wakefield, Lond. 1794, ed. Hermann. L. 1799. c. Schot. ed. Schwenck 1821. rec. G. Burges, Lond. 1822. Gr. u. Deutsch m. erläut. Abhandl. v. K. O. Müller, Gött, 1833, 4. mit Nachtrag; Angriff v. Fritzsche, L. 1835, Recension von Hermann in Wiener Jahrb. LXIV. Opusc. VI, 2, and im Abdruck Lpz. 1835. nebst Aufsätzen in Opp. VII. Recogn. Guil. Linwood, Ox. 1844. Deutsch m. Anm. v. G. F. Schömann, Greifsw. 1845. (rec. R. Merkel) Gothae 1857. Fr. Wieseler Coniectanea in Eumen. Gott. 1839. Progr. v. Wunder, Grimma 1854. Das politische Motiv (ausführlich crörtert von Müller p. 115. ff.) liegt in den Worten v. 680-698. Ihr scharfer Ton gleicht einer Appellation an die Partel der Enpatriden. Mag man nun annehmen dass die Schwächung des Areopagus damals bereits durch ein Gesetz vollendet oder (wie man meistentheils glaubt) noch im Anzuge war: immer wird die Kühnheit und Kraft jones Einspruchs überraschen, wenn auch die Stimmung des Dichters nicht in demselben Licht erscheinen kann. Sintenis macht in Plut. Pericl. 9. p. 107. wahrscheinlich dass Ephialtes schon am Schluss der 79. Ol. durchdrang; wofern nnn Cimon bei seiner Rückkehr jenen Beschluß rückgängig machen wollte, so glaubt man leicht dass Aeschylus ihm sich anschloss nnd dem gefallenen Bollwerk der Arlstokratie das Wort redete. Beide Männer traf ein ähnliches Schicksal; Cimon wurde von der demokratischen Partei verdrängt, der Dichter sah sich sogleich nach dem Siege seiner Orestie veranlasst die Helmat zu verlassen. Vgl. Welcker Trif. p. 521. fg. Athen war wol damals wenig geneigt die so feierlichen Warnungen des Dichters willig anzuhören, als er Mass im Gennss der demokratischen Freiheit empfahl und den Einfluß innerer Partelung durch auswärtigen Krieg, durch Begierde nach Ruhm and Sieg zn brechen rieth.

7. Victrotes, ein Stück aus ungewisser Zeit, darf man sicher für eine der frühen Arbeiten des Dichters halten. Zwar scheint die Spur einiger politischer Anspielungen auf einen Bund, der zwischen Argos und Alten um Ol. 79, 4. betrieben worden, zu deuten und man hat demgemäß die Anführung kurz vor die Zeit der Orestie gesetzt; aber dieser Hypothese widersprieht der künstdrische Werth des Dramas. Sein Stil ist in hohem Grade schlicht und trocken, abgerissen und ohne Glanz, der Dialog nütchtern, die chorischen Theile häufig breit und redsellig, der Wortgebrauch aber hat wie sonst nirgend alterthümliche Rintburg und macht den eigenthümlichste Eindruck durch

eine Mehrzahl veralteter oder seltner Wörter, welche das fremde Wesen (p. 265.) der Danaiden malen. Nicht weniger auffallend ist die Haltung der kurz gegliederten Sätze; selten erfreut der Dichter durch Bilder und schönen Aus- 280 druck. Doch ist der Ton der Chorlieder zart und religiös. die Versmaße klingen einfach und anmuthig. Ans Form and Gedanken weht ein Hauch des naiven Alterthums. entsprechend den Sagen der orientalischen Welt: sonst erinnert weniges an das Genie des Dichters, nichts an die gereifte Kunst seines Alters. Die Handlung rückt einfach vor und findet einen nur vorläufigen Abschlus; die Hanptperson ist der Chor. Man würde das Stück unter die falslichsten zählen, wäre nicht der Text durch sehr schlimme, gegen Ende wachsende Verderbungen zerrüttet. Mit den ntichternen Formen der Komposition stimmt die fast abstrakte Haltung der Charaktere, welche trocken gezeichnet oder blofs skizzirt sind, dann der Mangel an dramatischer Aktion, an Spannung und Pathos. Die Hauptrolle gehört dem Chor der Danaiden; sie verweilen daher meistentheils auf der Bühne, nahe der Kitste von Argos in öder Landschaft, worin fast nur Altäre hervortreten. Sie waren vor den Bewerbungen der Aegyptussöhne, von ihrem Vater geleitet, nach Argos entflohen; dort suchen sie mit Bangigkeit an den Altären einen Schutz, und bestürmen durch eindringliche Bitte den ohne merkliches Gefolge genahten. ängstlichen und unentschlossenen König, dass er nach manehen Bedenken ihre Sache der Volksversammlung vortragen will. Der einmüthige Beschluss der Argivischen Gemeine sichert ihnen Aufenthalt und Hülfe; sie sprechen dafür dankbar ihre lebhaften Wünsche für die Retter aus. Bald darauf aber werden sie bei der Ankunft eines feindlichen Schiffes von höchster Angst ergriffen, ein Herold der Acgyptischen Partei beginnt in Abwesenheit des Danaus sie gewaltsam fortzuziehen, ihre Verzweiflung erreicht das aufserste Mafs, bis endlich der König in Eile sie schutzt und unter Obhnt seines Gefolges stellt; sie sollen zuletzt in die Stadt einziehen und dort, von ihren Dienerinnen begleitet, sich Wohnungen erwählen. Hiermit endet die

Handlung; die väterlichen Warnungen neben den getheilten Stimmen des Chors lassen Ahnungen von einem düsteren Schicksal, welches ihnen in der Ehe bevorsteht, leise durchklingen. Ueberblickt man diese Skizze, so kann ein Stück. das aus einigen knappen Scenen sich zusammensetzt, nur den Werth einer Exposition haben oder ein Vorspiel bedeuten, welches die bewegten und entscheidenden Kämpfe zwischen den Geschlechtern des Aegyptus und Danaus vorbereitet. Sicher war eine Fortsetzung das verlorne Drama 281 Δαναίδες, worin Aeschylus wol der überlieferten Fabel folgte: die erzwungene Vermälung der Danaiden, der auf Befehl ihres Vaters an den Aegyptiaden verübte Mord, der Prozess der Hypermnestra, der einzigen welche des Gemals schonte. zuletzt die glänzende Vertheidigung derselben durch Aphrodite, schließend mit ihrer Lossprechung, waren die noch sichtbaren Fäden der Handlung; es scheint dass sie in die Gründung einer neuen, durch Mythen und Tragödien klassisch gewordenen Dynastie der Argiver auslief. Als sittliches Motiv wurde dort, wie schon im Schlusgesang der Hiketiden, das Recht und die Freiheit der Hellenischen Ehe, gegenüber dem barbarischen Frauenlose, hervorgehoben. Nach aller Wahrscheinlichkeit waren die Supplices das erste Glied in der Trilogie, ihr Mittelstück muthmaßlich die wenig genannten Αλγύπτιοι.

7. Der Text der Supplices hat durch falsche Lesung und Trennung der Kapitalschrift mehr als sonst beim Aeschylus gelitten. Vermuthlich blieh das wenig gelesene Drama (Plutarch war einer der seltnen Leser) nach den Alexandrinern, aus denen Hesychius einige Glossen zog, ohne Revision. Der Medicous ist hier alleinige Quelle der Kritik. Bearbeitungen haben spät hegonnen: ed. Geo. Burges, L. 1821. C. Haupt 1828. Paley, Cant. 1844. Ed. ill. F. I. Schwerdt, Berol. 1858. II. Rec. H. Weil. Gifs. 1866. Die Schutzfiehenden - nebst Comm. v. J. Oherdick. Berl. 1869. Monographien: Marckscheffel Emend. in Suppl. Hirschherger Progr. 1841. und im Rhein. Mus. N. F. V. p. 161-215. Tittler Coniectanea in A. Suppl. Brieg 1840. Bamberger in Zeitschr. f. Alterth. 1842. Opusc. p. 107. ff. Monogr. über den dritten Chor v. Keck, Braunschw. 1853. Vor anderen hat Hermann den Text berichtigt oder die Methode zur Berichtigung gezeigt: durch ihn ist ein großer Theil zuerst verständlich geworden.

Die Zeit des Stücks' wird ebenso verschieden beurtheilt als seine Stellung in der Trilogie. Dass die Handlung mager ist und im ersten Ansatz pansirt, dass ihr die Spannung fehlt, mochte Welcker nicht sehr empfinden, weil (sagt er nachsichtig) "der Stoff wie er ist einer besseren Gestaltung als die im Aeschylischen Stil gar nicht fählg scheint." Schlegel hielt dieses Drama für ein frühes Werk, bewogen durch die Gentigsamkelt der Dramsturgie; er verbreitete zugleich die (durch Welcker Gr. Trag. p. 48. und Gruppe verschieden ausgehildete) Meinung, dass es in der Mitte zwischen Aegyptiern und Danaiden stand; auch zweifelt er dass Hypermnestra der Mittelpunkt der dritten Tragodie war. Vgl. Tittler de Danaidum compos, dramatica, Zeitschr. f. Alterth. 1838. p. 951. ff. Dagegen hat Bückh (dem Müller Eum. p. 123. Passow Opusc. p. 4. Schömann Prom. p. 85. n. a. beistimmen) die Supplices in die Nähe der Orestie, genauer an den Schluss von Ol. 79 gerückt, als ein Bund zwischen Athen und Argos lm Werke war. Letzteres schließt man aus Beziebungen auf die Volksherrschaft in Argos und auf ein Bündniss mit fremden Staaten, ans dem Lobe der Argiver und ähnlichen Winken, die nochmals und entschieden in Eum, 752. ff. wiederkehren. Wer aber unbefangen den Ton und formalen Eindruck beachtet, wird mit Hermann das Stück unter die frühesten des 282 Diehters rechnen, anch darin ihm beistimmen dass er Opp. II. p. 314. es als das erste Glied der Trilogie bezeichnet. Denn in der etwas einsylbigen Exposition wird nichts früheres vorausgesetzt, ebenso wenig aber ein wesentliches zum Sachverständniss vermifst. Zuletzt hat anch Welcker "Des A. Schntzflebende, Aegypter u. Danalden" Rh. Mus. N. F. IV. (Kleine Schr. IV.) die Supplices als erstes Glied in der Trilogie anerkannt, ohne über lhre Zelt ein Urtheil zu wagen. Als Mittelglied nahm er lb. XIII. 189. ff. mit Hermann und Nitzsch Sagenpoesie p. 563. dle Θαλαμοποιοί. Doch wird hier, wo der Mangel an reichhaltigen Bruchstücken viele Kombinationen gestattet, auch die Mnthmafsung von Dindorf, dass die Oalaponocol das vierte Glied der Tetralogie waren, zu beachten sein. Uebrigens setzt Bergk (comment. de cantico Suppl. Aesch. Prib. 1857.) die Supplices zwar wegen ihrer großen Einfachheit und der ansgedehnten Chorlieder in eine frühe Zeit, glaubt aber daß dieses Drams, vielleicht durch Aeschylus selbst, auf der (uns unbekannten) Bühne des demokratisirten Argos anfgeführt sel. Darin wenigstens entfernt sich diese Trilogie von anderen uns verständlichen Dichtungen des Tragikers, dass sie nicht in sittlichen Motiven wurzelt, sondern in primitiven Sagen einer Landschaft verweilt, die fast anf den Spitzen der Hellenischen Kulturgeschichte standen. Doch geht (nach dem Vorgang von Welcker Tril. p. 398.) Müller LG. II. 92. zu welt, wenn er hierauf einen sohief gefasten Satz

gründet: "Aesch. steht durchaus noch auf dem Standpunkt. wo die National-Mythen der Griechen nicht als anmuthige Dichtnngen, sondern als Zeugnisse der über Griechenlands Schicksalen waltenden Göttermacht gefast werden" u. s. w. Zwar ahnen wir aus den wenigen (von Hermann Opp. II. n. 18. kombinirten) Ueberresten nnr ungefähr wohin der Plan der Danaiden auslief. Aber wenn auch eingeschränkt, kann dem Dichter neben dem Moment der nationalen Entwickelnng ein ethischer Gedanke zngetraut werden, den Welcker späterhin (Schr. IV. 121.) empfahl: die Bedentung der Gesamthandlung (sagt er) "liegt in dem Ebebund, geschlofsen gerade in der Stadt der Here Teleia, als einem Muster und Vorbild der Ehe überhaupt. - und darin kann man zugleich eine religiöse Tendenz erblicken" u. s. w. Mit Recht betont er die schöne Sentenz Suppl. 1031. ff. Sonst reicht aber das schwunghafte Bruchstück der Danaiden Ath. XIII. p. 600. nicht hin, um über die physische Macht des Eros hinans anch das sittliche Recht der Liebe, der auf Neigung ruhenden Ehe darzuthnn. Endlich läist die Rolle der Aphrodite. die gewiss keinen deus ex mackina bedentete, glanben dass ein Gerichtshof wie in den Eumeniden unter Vorsitz der Götter angeordnet und der Ursprung sittlicher Institutionen sein Resultat war.

## d. Litteratur.

4. Aus der Persönlichkeit und dem diehterisehen Charakter des Aeschylus erklärt man leicht warum das Verdienst eines Mannes von so stark ausgeprägter Individualität und idealer Denkart nur von seinen nächsten Zeitgenossen völlig verstanden und in seinem reinen Werth gewürdigt werden konnte. Zwar blieb ihm im Theater ein Ehrenplatz, und Dichter von der strengen Weise des Aristophanes ließen ihn als Symbol der autiken Tragödie gelten; als aber der veränderte Geschmack dem Euripides 283 und seinen Kunstgenossen sieh zuwandte, wurde der nicht zu fassliche, den Fragen der praktischen Gegenwart entrückte Tragiker weniger genossen, seltner gelesen und abgeschrieben. Von den Alexandrinischen Kritikern ist er nieht übersehen aber mit mäßiger Neigung behandelt worden; ihre Kommentare sieht man spärlich genannt, und der ältere Bestand unserer Scholien, der aus den Studien des gelehrten Alterthums geschöpft sein muß, beschränkt sieh auf einen kurzen und fragmentarischen Ausang. Geringen Nutzen hat die Mehrzahl itingerer Anmerkungen aus den späten Jahrhunderten der Byzantiner, die sich ausführlich aber mit schwachem Gehalt über die drei vorderen dort fleissig gelesenen Dramen verbreiten und mit den werthlosen Scholien der Byzantinischen Metriker schliefsen. Was der ältere Mediceus aus einer besseren und alterthümlichen Sammlung bewahrt hat, das glänzt zwar nicht durch Fülle der Notizen und Belesenheit, noch weniger durch reiche Proben Alexandrinischer Gelehrsamkeit, die Mehrzahl dieser Scholien ist vielmehr auf eine Paraphrase des diehterischen Ausdrucks gerichtet; ihr Kern zeugt aber von einem verständigen Geist der Erklärung, und sie bieten dafür ein nützliches Hülfsmittel. Kein günstiges Schicksal hat unsere Handachriften getroffen. Thre Zahl ist ansobulich in ienen drei fortwährend durch Schrift und Leaung verbreiteten Stücken, und vor anderen sind Prometheus und Perser leidlich erhalten : doch haben hier die dialogischen Theile durch Interpolation, die melischen durch alte Verderbnis gelitten, die Sieben auch durch Lücken in größerem Umfang. Weit geringer an Zahl und Werth sind die Handschriften der vier übrigen Dramen: ihr Text geht auf einen weder alten noch grundlich revidirten Stammcodex zurück, der bereits durch dieselben empfindlichen Fehler und Lücken entstellt war. Sämtliche Dramen vereinigt nur einer und der andere Codex; an der Spitze steht der ältere und wichtigere von zwei Medicei. der dem 10. Jahrh. angehört, jetzt mehrfach verstümmelt, doch eine Zeitlang noch soweit vollständig, dass er für die beiden nitchsten Abschriften, den itingeren Florentinus (S. XIV.), den Victorius zur Ausftillung der Orestie gebraucht hat, und den Veneius benutzt werden konnte. Jener alte Mediceus gilt zwar als Grundlage der diplomatischen Kritik. er ist aber häufig so verfälscht und fehlerhaft, daß auch die Lesarten anderer Handschriften als Ueberreste der ursprünglichen Ueberlieferung in Betracht kominen. Daher ist der Text noch auf vielen Punkten von diplomatischer Reinheit entfernt, oder man darf selbst an der Möglichkeit einer sicheren Herstellung zweifeln; aber erst in unserem 354 Jahrhundert hat man angefangen einen zuverläßigen kritischen Apparat statt des bisher dürftigen Materials zu bilden, dann mit Ernst und Methode, wo die Handschriften nicht genügen, den Verderbnissen, Lücken und Interpolationen nachzuforschen und eine fruchtbare Konjekturalkritik auszuttben. Den ersten Versuch in der Interpretation machte Stanley, doch mehr mit äußerlichen Sammlungen und Parallelstellen als in eindringlicher Erklärung der Gedanken. Nach länger als einem Jahrhundert weckte Schütz das Interesse an dem wegen seiner Schwierigkeit zurückgesetzten Dichter, und bewies Sinn für poetische Kunst: doch hatte sein Kommentar nur den Werth einer geistreichen ästhetischen Arbeit, und er verfuhr ebenso dilettantisch in Kritik als in der Aufstellung eines kritischen Apparats. Nach so mäßigen Vorarbeiten legte Blom field neben anderen einen Grund für das philologische Studium des Dichters, welches seitdem unablässig gewachsen ist; man hat emsig den Text gereinigt und das Verständnis gesichert. Aus der unvollendeten Arbeit von Hermann, welcher mit Geist and genialem Blick in die Form eindrang, sind wichtige Beiträge, Verbesserungen oder anregende Winke für Emendation dieser in alter Zeit verfülschten Dramen hervorgegangen; durch W. Dindorf ist die diplomatische Kritik in eine methodische Bahn geleitet worden.

4. Alte Kommentare: C. M. Francken De antigwarum Aach, isterpretainnum an dezimen restituendum set et autoritate, Trainetti 1845. Nachtrag dasselben De Asech, Schol. Laurendumi, in Micsell Philol. Urral. 1854. Alte worden mut dreimal genannt: Agéreaqy: és örapspiparu Annaipyen Schol. Theor. X., 18. (cf. Herm. Opusc. V. p. 12.) si örapspiparus at ein Nerel-den bei Hesychiun v. Bonquespiparus at ein Nerel-den bei Hesychiun v. Bonquespiparus at ein Nerel-den bei Hesychiun v. Bonquespiparus at ein Nerel-den bei Hesychiun v. Bonquespiparus, wornster die Glosse Hegocubel/quose betvorragt, ohne welche man die wähzige Valgate Agum. 308. kaum vertieben hätte. Die Citation des Etym. M. v. Hegochipye, 500. for 'anoxygarun Hepophe's despatovo besieht sich auf die Byzantinische Sammlung, denn ein altes Scholin felbt gerach dort, wo man am meisten einen gelehrten denn gelehrten den gener den gelehrten den gelehrten den gelehrten den gelehrten den gelehrten de

Vermerk erwartet. Außerdem waren Argnmenta von Aristophanes verfalat, dessen Name uoch im Med vor Schol, Eum. steht. Scholia waren anfangs magere Glossen, bis Stephanus, Stapley und Butier sie mit jüngeren Nachträgen vermehrten. Ed. pr. Fr. Robortellus, Ven. 1552, e cod, Ven Aus Butjer unkorrekt wiederholte Samminng bei Schütz T. IV. Der Text war eklektisch, 285 vernachiäßigt und fern von diplomatischer Trene. Erst W. Dindorf hat den wahren Bestand, in zwei Schichten gesondert. zuverlässig und vollständig herausgegeben: Aeschyli Tomus III. Scholia Graeca ex codd, aucta et emend. Ox. 1851. Der Kern besteht in einem oft mageren Auszug aus den Kommentaren der Alexandriner, welchen nur der erste Mediceus bewahrt; hievon sondern sich die sehr ungleichen, oft breiten und ungelehrten oder wenig belehrenden Schoilen aus Byzantinischer Zeit, die nnr anf die drei ersteu Stücke sich beschränken (wenige Bemerkungen gehen auf die Orestie), vou 2 Pariser MSS. am besten vergetragen. An der jüngsten Masse, worin auch metrische Noten (Vorarbeit die zenlouergen des Engeuins bel Suidas) ihren Platz fanden, hat einen bedeutenden Antheil Demetrius Triollnins, den schon Vaickenaer in Phoen. 1261. vermnthete; wir kennen uoch seine Kritiken aus einem Neapolitanus mit der Zugabe von Scholien; einiges lieferte Thomas Magister. Beider Namen werden im Wiener Cod. 384. (M. Schmidt in d. Sitzungsber, d. phil. hist. Cl. d. Wiener Akad. d. Wiss. 1856. XXI. p. 278. ff.) neben einander genannt. Die Scholia Triclinii (worin einiger alter Bestand und meistentheils eigenes Machwerk) hat Dindorf im Philoi. XX. und XXI. 198. ff. zusammengestellt. Für manche dürftige Scholien wird man noch einen anderen Verfasser als Triclinius annehmen müssen. Quellen und kritischen Werth der altesten Scholien erörtert mit Erfolg Frey de Aeschyli Schottis Mediceis, Bonner Dies. 1857. Hiezu zwei Bonner akademische Programme von Heimsoeth 1868. der die Spur älterer Scholien (d. h. soleher die nicht zum Excerpt der Scholia Medices gehörten) nachanweisen sneht.

Handschriften: Mediceus S. Z. Plut. 32, 9. (mlt Soph. und Apollon. Rh.) der Stammcodex, auf dessen Text alle zurückgehen; Lesarten desselben bei der Weigelschen ed. 1827, und bei Hermann, eine vollständige Vergieichung dankt man W. Dindorf, der anch zuerst den Werth und das Verhältulfs des Mediceus zn den übrigen MSS. (sie hieteu nnr zum Theil für jenen weil er lückenhaft geworden Ergänzungen und Korrekturen) sorgfältig nachgewiesen hat praef. edd. tert quint. u. Philolog. XVIII. 55. ff. XX. XXI. 191. ff. Flor. S. XIV. gebraucht von Victorius, und Venetus S. XIII. eine Grundlage für Roborteilus, geringer Gueif. S. XV. oder ein verwandter von Aldus gebrancht. Flor. und Ven. gelten für einen und ergänzen den Med. Pariser (an 20\*

shere Spitze S. XIV. 2878.) oft genants, deren eisen sehen Turnehm en das dei ersens Sticken benatutz Einal, proof, E. Besch. p. 7. Kollationen v. Vaavilliers in Josices et Extr. T. I. II. IV. Notiz von A. Pierron, Par. 1899. Ueber seinen Apparat spichte. Stephanus sehr selvvankend; ihm oder dem Victorien verdankte man Erghaumagen des Agan. aus dem Pior. und die seitel zweifellosen drei Verne Cas. 719–14. Erklektusche Kritik von Fr. Il einen osten b. Die Wiederbersteilung der Dramen des A. Bonn 1961. Die Indirekte Üeberlieferung des A. Textes, ib. 1962. Er glanbt daß wenigsten in den der Vorderen Dramen befeser Schreibarten als der Med. gibt aus einigen MSS. (z. B. Wiener) sich zweinen lafen.

Ausgaben und erläuternde Schriften. Die edd. vett.

haben ietzt allen Werth verloren: von ihnen Marckscheffel im Rhein, Mus. N. F. V. p. 164. ff. Ed. pr. Aldi, Ven. 1518. 8. hievon abhängig ed. A. Turnebi, Par. 1552. 8. Nach besseren MSS. aber willkürlich ed. Fr. Robertelli, Ven. 1552. 8. Alle drei gaben den Text des Agam. verstümmelt. Vollständiger und berichtigt c. Schol. locupi. P Victorii cura ed. H. Stephanns 1667. 4. Der erste glückliche Kritiker war lo. Anratus (Dorat) in 286 Paris; Revision seines Schülers Gu. Canter 1580. Gr et Lat. c. Schol fragm. et comm. Tho. Stanleil, Lond. 1668. f. fortgeführt c. nott. varr. cur C. de Pauw, Hag. 1754. H. 4. Trag ac fragm, recens, var. lect. et comm, perpetuo ill. Schol, adiecit C. G. Schüts. Hal. 1782. ff. 1809-99. V. Handausg. 1800. IL (cf. Wunderlich Obss. crit. in Aesch. Gott. 1809.) Kritische Arbeit von R. Porson (Wolf Anal, II. 984, ff.) in der ed. Glasa, oder Lond, (1794) 1806. II. Auszug der Var. im Progr. v. H. Vofs, Heidelb. 1812. Vollständigste Sammlung c. nott varr. (comm. Stanleii auct.) ed. S. Butler, Cant. 1809-15. VIII. 8. Bearbeibeitung von 5 Stücken durch C. I. Blomfield: emend. notas et glossarium adiecit, Cant. 1810-94. Bothe 1805. und 1841. Variantensammlung ed. A. Wellauer, L. 823. II. Revision von Dindorf (p. 1.), verbessert in ed. II. Ox. 1851. ed. III. Lips. 1857, abgeschlofsen in ed. V. 1869. Recensuit God. Hermanns. Lips. 1852, II. (1859) Krit. Bearbeitung aller Stücke von H. Weil, Gifsae 1858-67, der drel ersten mit Antigone u. Medea von Brnnek 1779. C. Haupt Quaest, Aeschylearum Specimina IV. W. Schneider m. Deutschen erkl. Anm. 1834. ff. IV. u. a. Kollektaneen von Spanheim, von F. L. Abresch Animade, ad Aesch. Mediob. 1743. Zwoll. 1763. II. vereinigt mit Stanleys Komm. u. Emend, v. Reisig in Apparatus crit, et execet, in Aesch, Hal. 1882, 11. Kritische Beiträge von G. Hermann seit den Obss. in A. et Eur. 1798, namentlich in den Opusc. In naserer Zeit ist Aeschylus von einer Menge verunglückter Konjekturen und Erklärungen in Monographien und Zeitschriften, selbst im Philologus, fiberflutet worden. Beiträge von Bamberger Opuscula. L. 1856. Nägelsbach Emend. et Explic. Aeschyl. in d. Abhandl. d. Münchener Akad. Phil. Cl. Bd. 8, 1858. Lndwig, Wien 1860. (Sitzungsber, der W. Akad. Bd. 33.) Meineke n. a. Seitdem man begonnen die Kritik unbefangen und mit Einsicht in Stil und Ton des Dichters zu betreiben, hat man eine Quelle der Fälschung wahrgenommen, an die sonst kaum einer dachte, nemlich Interpolationen oder unächte Verse, wovon einiges im allgemeinen pp. 244. 264. und bei mehreren Stücken. Eine der magersten Interpolationen Agam. 1591. 'Argevis, προθύμως μάλλου ή φιλως. marol verräth die Zuthat eines Schauspielers ebenso klar als das Flickwerk v. 7. oder die verwirrende Malerei 288, πεύκης τὸ revocesyste de rie filiog, dagegen ist bald darauf jene triviale Graccität, welche Dindorf glücklich entfernt hat, 301. mlion natouou tor sloquiror, nor ein Versuch gewesen die wie mehrmals im Agam. verloschene Schrift auf gut Glück zu suppliren. Aehnlich ist von ihm ib. 1284, ans den Grammatikern agage yag rig ορχος (für ομώμοται γάρ δρχος) έχ θεών μέγας wieder eingesetzt worden. Auch in Eum. 800. ff. wird ein Einschiebsel nicht verkannt. Sehon jetzt der Forschung nach Interpolationen eine Grenze zu setzen (Schmidt De glossematum in Acschyli, fabulis ambitu, Demminer Progr. 1860.) wäre beim Umfang der Korruption vergeblich and vorzeitig. Wie sehr aber der Gesichtskreis sich erweitert hat, kann jeder leicht ersehen, der vom ersten zaghaften Versuch, von Hermann de versibus spuriis ap. Aesch. L. 1814. Opuse. II. zu den Vorreden von Dindorf seit der ed. tertia fortgeht und seine Praxis iu der ed. 5. der P. Seen. Gr. betrachtet.

Uebereetzengen. Deutsch in mehreren Versuchen, warruter Vier Trag, von F. L. v. Stolberg (mit Umräsen nach J.
Flaxman). Hamb. 1802. Agam. v. Humboldt, Eum. v. Müller,
From. und Eum. v. Schbinann. Uebers. von H. Vofs, Heideld.
1826. von Droysen, Berl. 1839. H. 1841. (1886) von Minckwitz.
(1851). Hartang (L. 1826—36. VIII.) und Donner, Stuttg. 1884.
H. Tréditz el A traduit en français sese des notes par de la
Porte du Tachi, Par. 1736. HI. Uebers. im Tréditze par Brumay.
Translated into English erzes by J. S. Blackie, London 1850. H.
Froben in Lat. Uebers. von Hermann, Optac V. Compositions
from the tragedies of A. detigned by In. Flaxman, Lond. 1755.
f. (1891) Zun Schulin ist ein Bereichtlieher Artlatel von Teuffel
in der 2. Bearbeitung der Stuttgarter Beal-Encyklopidie mehsutragen.

## 118. Lehen und Poesie des Sophokles.

## a. Biographische Notiz.

 Von den Schicksalen eines Dichters, der selten die Stille des Privatlehens verliefs und an der Politik seiner Vaterstadt keinen hervorragenden Antheil nahm, konnten die Alten nur weniges denkwürdige berichten; aber dieses wenige haben sie mit Anfmerksamkeit heobachtet und in wesentlichen Zügen überliefert. Sophokles des Sophillns Sohn, ein Athener ans dem anmuthig gelegenen Gau Kolones, war um Ol. 70, 4. (496) gehoren. Einer begüterten Familie angehörend empfing er sorgfältigen Unterricht in Mnsik und gymnastischen Künsten; im Alter von 16 Jahren. noch dnrch den Reiz der Schönheit empfohlen, bewies er seine Gewandheit im Reigen als Leiter der Jugend, welche das Festlied nm die Tropäen von Salamis vortrug. Als Tragiker trat er Ol. 77, 4. (468) mit Glanz hervor. Dieses Ereignifs ist in der Geschichte des Dramas durch ein eigenthimliches Zusammentreffen von Umständen bedentsam geworden. Der achtundzwanzigiährige Dichter stritt mit Aeschylus dem nm 30 Jahr älteren Meister (n. 239.) um den tragischen Preis, die Zuschaner waren lange getheilter Meinnng, bis der Archon die mit Cimon zufällig beimgekehrten zehn Feldherrn entscheiden liefs und dieselben in ansserordentlicher Weise zu Richtern bestellte: so wurde dem Sophokles ein in seiner Art unvergleichlicher Sieg znerkannt. Ein so lebhaft geführter, so günstig abschliesender Wettstreit deutet auf den tiefen Eindruck, der die Gemüther beim ersten Blick in ein nenes Prinzip der tragischen Komposition ergriff; wir dürfen nicht zweifeln daß der zeitgemäße Stil des jüngeren Dramatikers ihnen heßer gefiel. So hetrat Sophokles seine Laufbahn, and heherrschte seine Gattung lange Zeit als anerkannter Gesetzgeber, ohne bedeutende Nebenhnhler, seitdem Acschylus Athen verliefs. Diese Herrschaft war durch einen merklichen Umschwung der tragischen Kunst bezeichnet. Zwar sind seine Neue-288 rungen im änfseren Hanshalt des Bühnenwesens mäfsig gewesen und schon durch seinen Vorgänger angebahnt: die hanptsächlichen betrafen die Fortbildung der Hypokri-

tik, Berechnung der Rollen (p. 112.) auf die Persönlichkeit der Schauspieler, das Zusammenspielen und Verhältnis derselben zum Chor; sein technischer Antheil an den Aufführungen musste gering sein, weil er eine solche Mitwirkung allmälich aufgab (p. 26.) und nicht wie bisher der Tragiker that eine der Rollen übernahm. Desto selbständiger und durchgreifender war die Menge der inneren Veränderungen, welche den Organismus (p. 35.) einer neuen tragischen Kunst bezeichnen: Thatsachen und sittliche Fragen der Gegenwart an die Stelle der dämonischen und schicksalvollen Vergangenheit gesetzt, die Begrenzung des Stoffs in geschlofsenen Tragödien statt eines ausgedehnten mythischen Kreises in verketteten Trilogien, scharfe Charakteristik verbunden mit der Präzision eines spannenden Dialogs, regelrechter Gebrauch dreier Schanspieler, zuletz harmonische Form und ein vollkommenes Ebenmass der Sprachmittel. Der Geist dieser gereiften Kunst fesselte die Zeitgenoßen und erwarb dem Dichter ein solches Ansehn, dass er während mehr als eines halben Jahrhunderts in der ansschliefslichen Gunst seines Volks sich behaupten konnte. Dieselbe Prodnktivität und Frische der Kraft, von ausdauerndem Fleiss bewacht, reichte bis in die späten Tage der Ochlokratie: sie begleitete den Sonhokles bis zum höchsten Greisenalter und liefs ihn von der Höhe der Meisterschaft nicht sinken, sondern schtitzte seine Kunst vor Erstarrung in einer festgesetzten Manier. Auch bewies er darin einen ungewöhnlichen Grad der Selbständigkeit, dass weder er in den Geschmack und Ideenkreis eines ifingeren Geschlechts einging, der doch während der letzten Jahrzehnte seines Lebens therwog, noch einer seiner Nebenbuhler auf ihn einen Einfluss austibte: zwischen ihm und dem bedeutendsten von allen dem Euripides blieb eine tiefe Kluft, wenn er gleich spät einiges aus der Technik desselben annahm. Znr Größe seines Talents kam das Glück einer fortdauernden Anerkennung: die öffentliche Stimme hob ihn mit seltner Trene über alle Tragiker und verehrte seine Dichtungen als ein lauteres Organ der Attischen Bildung : Athen verlieh ihm stets den ersten oder doch den zweiten

Preis, das Velk schmückte sogar den Sieg seiner Antigone 250 (Ol. 84, 3, 441) mit einem schönen Zeichen der allgemeinen Schätzung, als es von der Trefflichkeit des Werks ergriffen den sonst wenig praktischen Diehter für das nächste Jahr unter die Feldherrn wählte, welche mit Perikles den Samischen Krieg führen sollten. Weitere Nachrichten über seine späteren Jahre fehlen, bis auf einen Zug aus seiner Hänslichkeit. Man sagte dass den lebenslustigen Mann, den eine kräftige Sinnlichkeit bis zum Alter nicht verlieft. die Sikvonierin Theoris gefesselt und ihm einen Sohn Ariston geboren habe, den Vater eines jungeren Sophokles; dem begabten Enkel welcher mit eigenen Dramen (p. 55.) Gluck hatte, sei der Grofsvater mehr als dem rechtmäßeigen Sohn, dem wenig geschätzten Dichter Iophon geneigt gewesen und hiedurch mit letzterem in Mifshelligkeit, denn sogar in einen Prozess gerathen, den dieser wegen seiner privatrechtlichen Ananytiche vor das Gericht der Phratores brachte: zuletzt vermochte der Greis durch eine glänzende Probe seiner ungeschwächten Geisteskraft den Ankläger zurückznweisen. Gewiß hat die Pietät, mit der Jophon das Andenken seines Vaters ehrte, diesen von Neueren bestrittenen Zwiespalt eder ähnliche Differenzen verdunkelt. Sonhokles beschloß sanft seinen langen und beiteren Lebenslauf, den die Gunst seiner Mithurger und ein im Ausland verbreiteter Ruhm verherrlichten, mit dem Ruf eines gutartigen Charakters, von Missgunst unberührt und der Sage nach selbst von den Göttern geehrt, Ol. 93, 2, 406 gegen 90 Jahre alt. Ein heroischer Kult heiligte sein Andenken, länger erhielt es sich aber in einer Auswahl seiner Dramen auf der Bühne, wozu das Talent berühmter Schauspieler beitrug. und nicht geringer war die Schätzung des Sophokles in der Römischen Welt, die durch Nachahmungen Römischer Tragiker, besonders des Attius ihn kennen lernte. Die Byzantinische Zeit begntigte sich mit einer kleinen Zahl seiner Dramen, die zum Theil fleissig durch Abschriften fortgenflanzt wurden, und so blieb ihm noch in engeren Kreisen die Geltung und der Ruf eines edlen geschmackvollen Dichters. Athen.

no 1. Alte Biographen kennt man nicht; auf Charakteristik ging dougt fo zo neol Buginifov unt Dopoulious Ath, IV. p. 184 D. Ein guter Auszug aus Alexandrinischen Kritiken und litterarischen Sammlern zierlich und warm geschrieben ist anser Bioc Econstione, berichtigt von Dindorf vor Scholia Soph. Vol. 11. und Prolegg. ed. 5. Seiten wird man hier an Didymus denken, dem Fr. Ritter in Didumi Opuscula tria den Kern der Vita beilegt. Lessing Leben d. Soph. (1760) beranag. v. Eschenburg. Berl. 1790. Jacobs zu Spizer IV. F. Schultz de pita Soph. Berol, 1886. A. Schöll Sophokles. Frkf. 1842. Rec. oder Ahhandlung v. C. Fr. Hermann in 11 Numern der Berl. Jahrb. 1843. Apr. u. Juni. Summarisch Thudiehum Uebers. I. 269. ff. " und am Schlus d. 2. Anfl., ferner Schneidewins Einleitung. Naber in Miscell, Philol. II. Amst. 1851. Bergk vor s. Soph. L. 1858. Zuletzt Dindorf in d. Prolegg. s. Ausg. d. P. Scen. 1869. Nur der eine der beiden ehronologischen Endpunkte steht fest, nemlich das Todesjahr. Dieses mnis in das Jahr vor Aufführung der Ranae (405) fallen, und Diod. XIII, 103. Marm. Par. Argum, III. Ged. C erwähnen seinen Tod bei Ol. 98. 8. Vgl. Ritachl Opusc. philol. I. p. 497. Das Jahr seiner Geburt wird nieht so sieher bestimmt, sondern wir hören nur daß er im Alter von 91 oder 90 Jahren gestorben sei; man schwankt zwischen 496 und Ol. 71, 2. (495) der von den melsten nach dem Vergang der Vita gebilligten Zahl. Auf völlige Sicherheit ist hier nicht zu rechnen: die wichtigsten Angaben über Geburt und Tod der Dramatiker hatte man ans Kombination erlangt und an didaskalische Notisen oder Dionysische Siege geknüpft, nicht ans historischer Tradition gezogen; auch wird bekanntlich bel der Reduktion auf Jahre vor Chr. eine Differenz von Monaten nicht vermieden, da mau die Anfführung aller bedeutenden Stücke zur zweiten Hälfte des Olympiadenishres ziehen muß.

Taus um die Trophen: Vita Soph, prei képes ypurbe åtyhappéney reis meretyloes vite årmruder képes, ausführlicher
Ath. I. p. 20. f. Aus letteren erfährt nam daße er in seinen
Stütchen einige mit Kanstferrügkeit verbundene Solleni übernahm.
All Schauspieler des Sophokles wurden, wie die Schellen sum
Aristophanse angeben, niekt unbedenklich Trophenus um Killdemides genannt. On er eine Schelle beim Acsekylus durchmachte, wie die gewählen Worre der Vita sugen, nach dergiele
30 vity seepsedier faselt, läist sich bezwelfeln, of. Schultz p. 50.
Daße er vom atten Meister maches krazie, falls er masches
1 jamen nahe stand und stufenweis von ihm sich loerfie, darüber
wird unten bei der Stelle Platt. Mer. p. 79. zu erden sein. Wettstreit mit Ansehylus, Marm. Par. 72. ard (0.17, 2. von Emseblus
datit; eben p. 302. Lessing schloß massleber am Plin. XVIII.

ptolemus gab. Die kulturgeschichtliche Bedentung des Kampfes, wo das ältere Geschlecht mit dem jüngeren nm den Preis des tragischen Stils oder Kunstwerks stritt, hat Welcker Tril. p. 512. fg. wohl erkannt. Seine politische Thätigkeit wird vom 291 Biographen gerühmt: nal in noliteia nal in noesfeiaig iffinioon, and weiterhin, sal 'Admenios de auros et (andere to', Brunck πεντήχοντα έπτά) έτων όντα στρατηγόν είλοντο, πρό των Πελοποννησιακών έτεσιν έπτά, έν τω πρός 'Αναίους πολίμω. In dieser Angabe sind die Zahlen diplomatisch unsicher, man ging aber von der Anfführung der Antigone aus, die sonst ein Jahr später Ol. 84. 4. angesetzt wird. Für die Notiz von seiner Politik und dle Nachricht, dass er der hänfigen Einladung von Königen (πολλών βασιλέων μεταπεμπομένων) kelne Folge gab, fehlt ieder Nachweis. Dass er zngleich mit Perikles (duos duces deligunt, Periclen - et Sophoclen scriptorem tragoediarum) den Peloponnes verwüsten liefs erzählt Instinns III, 6. Im Kriegsrath wird er als ältester Stratege befragt, Plut. Nic. 15. Später trug er als Probnle zur Einsetzung der Vierhundert bel. Aristot. Rhet. III. 18, 6. and hieraus darf man schliefsen (C. F. Hermann Quaest. Oedip. p. 29.) dass er zur oligarchischen Partei gehörte. Ferner safs er in Kollegien der Verwaltung, wie man aus spät anfgefundenen Denkmälern (Sauppe Sophekleische Inschriften, Nachr. d. Göttinger G. d. Wiss. 1865. p. 244. ff.) erführt, in denen Σοφ. Κολωνήθεν als 'Ellηνοταμίας Ol. 84, 2. (443) und unter den Schatzmeistern der Athene genannt wird. Am meisten hört man von seinem wenlg militärischen (Suid. v. Μέλητος) Antheil am Samischen Kriege, doch soll der Dichter, wenn er anch manches scharfe Wort des Perikles (Plut. Per. 8. Cic. Off. I, 40. Ath. XIII. p. 604. D. Melera groutnyeiv, a avdoec éneidineo Heginlig noisiv as imn, erparmier & onn enioraedai) ertragen musste, darum seine liebenswürdige Laune und Neigung für schöne Knaben nicht herabgestimmt haben. Ion fand damals Zeit Ihn während des Samlschen Feldznges zu beobachten, nnd schliefst seine Schilderung einer anmnthigen Scene ap. Ath. p. 608, sq. mlt der ohne Zweifel treffenden Charakteristik: vo μέντοι πολιτικά ούτε σοφός ούτε βεκτήριος ήν, άλλ ώς άν τις είς τών χρηστών 'Αθηναίων, ein Mann vom guten Schlage der καλοί κάναθοί, keineswegs wie man wol annahm elner der Optimaten. Einlge glanben dass Sophokles auf Samos mit Herodot bekannt wurde; wenigstens hat er dem Historiker ein frenndliches Epigramm geweiht Plut, Mor. p. 785. B. wie es dort heifst szeme ών πέντ έπι πεντήκοντα (wortiber nawahrscheinlich Müller II. 113.); dagegen bleibt zweifelhaft ob zwel hänfig besprochene Stellen (Antig. 905. ff. Oed. C. 837, ff. vgl. Schöll p. 123.) anf Mittheilungen Herodots denten. Dieser verweilte längere Zeit unter Athenera und hatte, was auch ohne Zeugnis nahe liegt, nicht oberflächlichen Verkehr mit dem gebildeten Atheu. Verhältnis des Sophokles zum Euripides: ansgebeutet von den Anekdoteusammlern, welche hier wechselseitige Sticheleien auf erotische Geschichten (dergleichen bei Ath. XIII. p. 604, f.) trefflich anbrachten, auch beide zu Plagiaren machten und Beieze dafür mlt kümmerlichem Fieifs zusammentrugen, Clem. Alex. Strom. VI. 2. cf. Böckh de Gr. trag. princ. c. 20. Was Poilnx IV, 111. erzählt, daß Enripides in seinen Chorliedern eine Parabase (d. 292 h, eine Digression subjektiver oder spekulativer Art) gebranchte. Sophokles aber znweilen das gegebene Beispiel in the mood έπείνον άμάλης nachahmte, dies läßst sich gegenwärtig eher anfechten als mit Sicherheit verwerfen (s. Anm. zu 8, 119, 9.); ihrer Rivalität gedenkt Schol. E. Phoen, 1. (cf. Valek. in Ph. 1820.) ans einer παλαιά δόξα. Bergk de Soph. arte p. 31. meint dass Enripides einigen Einflus auf den älteren Meister anstibte. wenn auch nur einen mittelbaren, indem letzterer erstlich in späten Jahren an Kunst und Wiirde des Tons nachließe, dann anch anf Motive der weihlichen Leidenschaft einging und durch diesen neuen Gesichtspunkt hei der Wahl seiner Themen sich bestimmen liefs. Endlich wird von den alten Biographen des Euripides berichtet dass Sophokles, als er den Tod seines Nebenbuhlers erfuhr, Beweise der aufrichtigen Trauer gab und auch andere zu gleicher Theilnahme bewog. Dies klingt glanblicher als die Meinung (Hermann Opp. V. p. 203.) dass hier Aeschylus mit Euripides verwechselt sei. Die Hanptsache bleibt aber das Urtheil bei Aristot. Poet. 26, olov aul Zowoning fon, grove ute ofone del noiste. Reginidan de ofoi elai. Es lat klar. wenn anch andere (a Susemihl Anm. p. 206.) mehr an ein ästhetisches Motiv dachten, dass Sophokles den sittlichen Adel oder ldeale Charakteristik für seine Figuren in Anspruch nahm. Dieser Ansspruch erinnert an die Kritik über Aeschylus, ohen p. 260. Anserdem werden die Namen Sophokles und Euripides in Citationen oft verwechseit: Belege bei Schultz p. 129. Diese Verwechseinng geht noch weiter: eine gnte Zahl von Sentenzen wird ans verlornen Dramen naseres Tragikers angeführt, trägt aber entschieden die Farbe des Euripides. Moralischer Charakter: wenn dieser Punkt sonst im Leben großer Männer den kleinlichen Neid beschäftigt und die Blicke der mikroskopischen Kritik zu schärfen pflegt, so hat man Schwächen des Sophokles mit Schonung berührt. Dem Aristophanes heifst er Ran. 82. ecucles, früher Pac. 698. (hierliber paradox Weleker p. 268.) seiner Habsucht wegen ein zweiter Simonides, worliber die Scholien wenig zu bemerken wissen. Den stärksten Anstols gab aber sein Verhältniss zur Theoris ans Sikyon, einer Hetaere, die vom Dichter noch im hohen Alter gelieht wurde: hierliber Ath.

XIII. p. 599. A. in einer oberflächliehen Anekdotensammlung, deren Werth schon Welcker p. 304, and ausführlich Kinner im Philol. Bd. 27. 338. fg. nach Verdienst gewürdigt hat. Wenn jenes fremde Weib in der Ehe mit Sophokies lebte, se konnte doch ihr Sohn Ariston nach dem aiten Attischen Herkommen vodes helfsen. Anf erotische Leidensehaften deutet die feine Wendung, mit der ihn Plato Rep. I. p. 829. einer verfängliehen Frage sieh entziehen läfst: er sei gern einer tollen und tobenden Herrschaft entrennen. Züge der Art verlangen bei Sophokles. welcher die einnliehe Schönheit mit Fener bewundert oder, wie Lessing sagt, gegen sie ein wenig zu empfindlich war, keine Apologie, noch weniger gestattet eine gesunde Kritik dass wir jene Geschichten von der Theoris mit Schöll p. 367. ff. in Erfindungen der Komiker oder symbolische Formen auflösen. Ein erhebliches Probiem bleibt zuletzt der Prozess des lophon, den man mit dem Oed. C. in Verbindung setzt. Im Biographen cas (seine Worte wurden durch Interpolation in Schot, Arist, Ran. 73. wiederbolt) ruhen die Trümmer einer alten Erzählung, die nicht etwa vom windigen Anekdotensammler Satyrus abstammt, dem einige die ganze Differens zwiechen Vater und Sohn aufbürden; wir hören vielmehr dass sie bei vielen (migerat napa nelloic) an lesen war. Iophon also belangte seinen Vater, aus Besorgnifs daß dieser zu Gunsten seiner nachgebornen Söhne (Namen bei Suid.) über das Vermögen disponiren könnte, nagarotaç, nicht vor einem öffentlichen Gerichtshof (vergl. jedoch Meier de gentii. Attica p. 19. C. Fr. Hermann Qu. Ocdip. p. 55.), sondern im engeren Familiengericht seiner merrages; der Dichter rechtfertigte sich nach Möglichkeit, und bewies auch darch eine Voriesung aus seinem Oedipus dass er noch bei gesunden Sinnen sei : die Richter wiesen den Klüger ab. οί δὲ το 'Ιοφώντι έπετίμησαν. Von dieser Erzählnng ist einiges auszuscheiden und unter anderer Form anfanfalsen, wenn der Umrils einer historischen Thatsache bestehen soli. Oedipus auf Kojonos erscheint in den Stellen alter Gewährsmänner (Reisig Enerr. p. V. Hermann Qu. Oedip. c. 2.) als ein Werk des vorgerückten Greisenalters: ietzt hat man sich ziemlich darin geeinigt, dass das Stück früher und in kräftigen Jahren entstand, aber auf Anlass einer Reproduktion mit Anspielungen politischer and persönlicher Art verziert wurde. Aus der baid nach seinem Tode stattgefundenen Aufführung ging eine Reihe von Anachronismen hervor. Für diesen Handel bot die Parodos, welche für Sophokles entschieden haben soil, ihr berühmtes Lob anf Kojonos, auch gaiten die Darstelling des Polynikes and der hervorstechende Spruch v. 1 1192. als Anspielungen auf die Differenz mit Iophon. Hievon liegt eine Spur in der Vita, xal nore év doquare elevene von Toporta airo provocera, schiecht gefaßte ilickenhafte Worte.

welche weder die Dramatisirung einer auf Iophon gedeuteten Rolle bei Sephokies verrathen noch mit G. Herm, praef, Oed. C. p. XI. ed. alt. zn korrigiren sind. Zn derseiben Verhandlung pafet die Geschichte bei Aristot. Rhet. III, 15. wo Sophokie sein Zittern als Folge des hohen Alters entschuldigt: en van fuores είναι αύτω έτη δηδοήκοντα. Wie sehr nun auch ein von den Phratores gefasstes Erkenntnis auffällt, so bieibt es doch der historische Kern der Erzählung, welchen man nicht ohne triftigen Grund anfgeben darf. Dennoch verwirft Welcker Tragöd. p. 255. ff. die Klage des Jophon, was er aber aufstellt um den Anlais iener Sage von gemissdeuteten Scenen, aus dem Peleus des Sophokles selbst oder ans den Musen des Komikers Phrynichns herzpleiten, wie schon Bake muthmasste (totam illam e fabula scenica ortam esse traditionem), das führt las weite Feld der Möglichkeit oder der sinnreichen Gedanken. Hiegegen die Kritik von C. Fr. Hermann procem. lectt. aest. Marb. 1840. Am wenigsten dürfte man mit Welcker eine Notiz des unsuverläßsigen Valer, Max. VIII. 7. ext. 12. beachten: Iophon habe dem Vater ein Epitaphinm geweiht und dort den Oedipus Col. als die Frucht des höchsten Lebensalters gerithmt, ein Gedicht welches allen Tragikern den Preis streitig mache.

Legenden über seinen Tod und sein Begrübnits in der Vita und Pausan. I, 21. v. Leutsch im Philologus I. p. 128. ff. Ehrenvolle Stimmen über den Todten bei Aristophanes Range und gleichzeitig in des Phrynichus Movou: Maxae Zoponling, de πολύν τρόνον βιούς Απέθανεν, εύδαίμων άνηρ και δεξιός. Πολλάς notious nal natas rouyadius. Kalas d' érelevrne, order inouvious zazós. Unter den Epigrammen auf ihn gefallen die von Simmias A. Pal. VII. 21, 22, und Dioskorides ib. VII, 37, Heroischer Kultus noter dem Namen Δεξίων (από της του Ασκληπιού δεξιώsems), Etym. M. v. Ausführliche Dorpater Diss, v. Pancker 1850. Hieranf beziehen sich Piut. Num. 4. und eine Stelle der Vita, wozn die Notiz von seinem Paean auf jenen Gott kommt. Der alte Biograph bewahrt einige Sagen über seine Frömmigkeit und zeigt wie sehr er den Göttern wohlgefällig war. Ferner Vita: lezoog δέ φησιν Αθηναίους διά την του άνδρος άρετην και ψήφισμα πεποιημέναι, κατ' έτος ξκαστον αὐτώ θύειν. Fabeln hat auch hier das Märchenbuch des Ptolemaeus Heph. ap. Phot. C. 190, nicht gespart. Bilder, von verschiedenen Klinstlern (Philostr. fun. Imagg. 13.) ausgeführt; zwei Büsten bei Visconti longer. Gr., dann ein Bild in dem zn Köln entdeckten Mosaikfnisboden, Monum, dell' Inst. arch. 1846. Vol. IV. Tav. 28. Vor allen aber die treffliche Portraitstatne, die bei Terracina gefunden jetzt das Museum des Lateran in Rom ziert: Weicker in Annali dell' Inst. di corr. arch. T. 18, 1846. Rhein. Mus. N. F. IX, 285, vergl. Alte Denkm. I. 457. ff. und im allgemeinen Urlichs in demselben Mus. IV. 615. fg.

## b. Kunstcharakter.

2. Sophokles hat allgemein als Meister der antiken Tragödie gegolten; sein Stil bedeutet selbst in der Römischen Formel (Sophocleus cothurnus) den klassischen und vollendeten Ausdruck dieser Gattung. Eine solche Vollkommenheit war nicht bloß die Frucht ausgezeichneter Gaben, welche durch kunstlerischen Fleise entwickelt wurden; nicht minder hob ihn die seltne Guust einer schönen Zeit fiber das gewohnte Mass. Er gehört unter die kleine Zahl jeuer großen Taleute, denen ein fester Boden in reinen Umgebungen vergönnt war, die sieh in ungetrübtem Glück entfalten und die volle Seligkeit des Schaffens genießen durften. Seine Jugend beleuchtete der Abglanz des Perserkrieges, sein Maunesalter gedieh mit der wachsenden Macht Athens, er sah die Blütezeit und aus einiger 200 Ferne den Verfall des Attischen Staats, er stand nicht nur mitten unter erlauchten Geistern in einer edlen Gesellschaft. sondern nahm auch einen unmittelbaren Antheil an der Oeffentlichkeit und der litterarischen Bewegung, welche vom Schwunge der Poesie zu den Schöpfungen einer reifen Prosa und zum kritischen Selbstgefühl der Ochlokratie fortging. Das Attische Volk besaß damals einen Reichthum konkreten Lebens, und verband jede Seite der Produktivität auf den Gebieten des Denkens, der Darstellung und der plastischen Kunst mit Sicherheit des Geschmacks und reiner Form. Sophokles erfreute sich gemächlich dieser den Idealen zugewandten Zeit im ersten Staat von Hellas, dem die krankhaften Auswüchse der Pöbelherrschaft noch fern lagen; man darf glauben dass seine Denkart und Wirksamkeit im Boden der gemäßigten Demokratie wurzelte. Nicht geringer war die Guust des Glücks zu schätzen. welche den Aeschylus ihm zum Vorgänger gab, einen Meister dessen Genialität die Wege der Kunst gebahnt und die Mittel für eine vollkommue Technik überliefert hatte. Diese gediegene Vorschule konute niemand einsichtiger nutzen als Sophokles, der weniger erfindsam und desto mehr methodisch das von Meisterhand begründete Werk zu vertiefen weifs, und indem er mit richtigem Verständnifs seiner

Zeit die hohe Dichtung in die Gegenwart übertrug, das Drama durch einen weise geordneten Haushalt ins enge zog and ausbaute. Dem Aeschvlus blieben die Vorztige der kühneren Individnalität: kein itingerer konnte seinen ritterlichen und mächtigen Ton anschlagen oder mit ihm in Erhabenheit und Phantasie wetteifern, ebenso wenig hat es sein Nachfolger ihm in spekulativer Ideenfulle gleich gethan, sondern er beharrt, nur mit religiöser Klarheit, in der Glänbigkeit seines Volks. Wie nnn sonst in der Litteratur kein wesentlicher Fortschritt anders errungen wird, als wenn das itingere Geschlecht früheres anfgibt und den Glanz der Vorgänger durch neue Standpunkte mit einem Reichthum des inneren Lebens und der Knnst aufwiegt: so schuf Sophokles ein eigenthämliches Gebiet, indem er :se die Pracht des dämonischen Alterthums verließ und in den Kreis der menschlichen, von starker Leidenschaft bewegten Welt herabstieg. Durch das neue Prinzip wurden Anschanungen, Plan und Gliederung des Stoffs verändert; gleich durchgreifend war der Wechsel in Stil and sprachlicher Form. Die malerische Plastik und epische Fulle des Aeschylus wich vor dem präzisen sachgemäßen Wort, hauntsächlich im Dialog; anch die schwellende Beredsamkeit des lyrischen Vortrags zog der Dichter in bescheidene Grenzen, sobald die Reflexion in ein genaues Verhältnifs zur Handlung und zum Gespräch trat. Einen so vollständigen Wechsel in allen Punkten des tragischen Organismus forderte das Mass (p. 189.) jenes Attischen Zeitalters, welches durch staatsmännische Bildung im sicheren Gleichge. wicht zwischen Praxis and Theorie, der That and dem Gedanken stand, und das ideale Pathos mit schöner Form in Plastik wie in Poesie umgab. Die Gesellschaft Athens begann überall von der alterthümlichen Symmetrie und massenhaften Erhabenheit zur Eleganz, zur edlen Gruppirung und gefälligen Würde fortzuschreiten. Durch Sophokles wurde der Plan der Dramaturgie verwickelt und an einen straffen Hanshalt statt der früheren Schlichtheit einer statarischen Aktion gewöhnt, welche fast regelmäßig auf gerader Linie verrückt und die Reihen der episch nach ein-

ander gelegten Scenen gemächlich entwickelt. Dann aber verliess er die Komposition der Tetralogie (p. 35. ff.) und drängte mit Sparsamkeit und genauer Berechnung die fruchtbarsten Motive des Mythos im Entwurf eines Dramas zusammen. Hieraus ergab sich die Nothwendigkeit eines knappen Zeitmaßes für den bündigen Verlauf der Handlang; sie sollte rasch und spannend, nicht übereilt und verflüchtigt, zum Ziele streben, aber durch Gegenwirkung der thätigen Personen gehemmt werden und die streitenden Interessen in einem Brennpunkt zusammendrängen. Soshokles sah dass der tragische Künstler nicht bloss durch Reighthum an Ideen und Erfindung, sondern auch durch 207 Anlage der Scenen, Verwickelung des Plans und Gegensätze der Charaktere wirken müße; sein Verdienst ist jener Fortschritt (p. 190.) der reifen Kunst, aus dem die verflechtene Tragodie hervorging. Er hat sie mit Selbstbeherrschung ausgeübt und beweist daran einen reinen Kunstsinn, der ein tiefes Gemüth verbirgt. Seine Dichtung ergreift nicht die fernen und hohen Themen der Kulturwelt, welche den Beginn von Gesetz, Religion und Humanität zur Anschanung brachten: sein Stoff ist die Gegenwart, das durch sittliche Kraft und menschliche Leidenschaft bestimmte Leben. Diese Bilder aus dem Seelenleben haben. da sie mäßig durch Nationalität und Zeiten bedingt waren. der tragischen Gattung ein allgemeines Verständniß erworben und eine bleibende Geltung bewahrt. Datm sog der Dichter aus der inneren Triebkraft des dramatischen Stoffs ein psychologisches Prinzip, welches sich auf eine Mannichfaltigkeit handelnder Personen und innerlieher Erfahrungen bezog: hier bekamen die sonst nüchternen typischen Charaktere zuerst einen individuellen, aus vielseitiger Praxis geschöpften Gehalt. Sie haben darum noch nicht aufgehört Symbole von Tugendbegriffen (p. 161.) ohne subjektive Vertiefung zu sein und auf idealer Höhe zu stehen, aber sie bezeugen ein thatkräftiges Pathos und Selbstrefühl durch heiße Leidenschaft, und das kunstreiche Detail der Sittenzeichnung (jooxoda), welches ihre scharfund fein gemalten Zuge belebt, ist ein Voraug der Sophokleischen Knnst und ihre Stärke. Der Kampf der Gegensätze kehrt diese Charaktere gegen einander, und erfüllt sie mit Blut und aller Energie der Persönlichkeit. tragen in der eigenen Brust ihr Glück und ihre Zukunft, ihr Wollen legt in die Handlung einen Schwerpunkt, sie werden aber nicht mehr durch ein dankles Schicksal in Schuld oder Irrthum gezogen, wenn auch ein unklarer Hintergrund. worin Orakel und Traumbilder oder die göttliche Stimme des Gewissens vernommen werden, im entscheidenden Moment sie warnt. Alles entwickelt sich licht und menschlich im Drange des sittlichen Pathos und aus der Freiheit des Willens. Die Plastik und Reinheit der Charakterzeichnung hat dem Sophokles den Ruf eines tragischen Homer erworhen; man bewunderte frühzeitig die Klarheit und Ruhe des Tons, die Harmonie des Stils und die Sicherheit seiner Kunst in verschränkten Plänen und retardiren- 208 den Motiven. Treffender hätte man ihn als den Meister der antiken Tragodie gertihmt. Seine Charaktere mussten zwar an Werth und Größe verschieden sein, auch Lente vom niederen Volk fanden dort einen Platz und reden mit dem ihnen eigenen Humor, sie sind aber stets scharf gezeichnet, fasshar und gediegen, ihre Spitzen ideal. was sie nach seiner ausgesprochenen Norm sein sollten, und von plastischer Geschlossenheit, die nach unserem Gefuhl an die Kälte des Marmors streift.

Mit der Charakter Mik vereinte sich der Lichtymiki dieser Dramaturgie, der Örganis mus einer un'unterbrochenen Handlung. Dem Zusammeistöfis giofseistitlicher Interessen, von denen gehaltvolle Charaktere bewegt werden, folgen Kollisonen, deren Gegenstutze nicht eher sich auflüsen, als bis die thätigen Personen ihren Willen an einander breihen, und von Irrthuin oder Verbleidung geheilt durch harte Schläge zur Erkenntuffis gelänigen, dafs die Gesindheit in Staat Familie Persönlichkeit intt Einseitigkeit und Eigenwillen oder mit Uebergriffen der Individuen nicht bestehen känn. Alle Streitfragen der entzweiten Gesellschaft schließen daber mit Hierstellung des stiftlichen Gleichigewichts und der Harmonde, deren Hüterin

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Auf. 2

die im ferueu Hiutergruud wirkende, häufig spät erkaunte Gottheit ist. Diese Wahrheit im Kampf zwischen Freiheit und göttlichem Gesetz (p. 202.) war der Grundton der Sophokleischen Theologie. Die tragische Handlung wurde nunmehr durch das persönliche Pathos und die Natur der eingreifenden Charaktere bestimmt; der Dichter mußte den Kontrast der Situationen in Gruppen und gegenwirkende Kräfte legen und ein verflochtenes Drama, den Zwiespalt verschränkter Figureu, bis au jenes äußerste Ziel führen. wo Mifsgeschick oder schwerer Fehl gesühnt wird. Dies Ineinander von Begebeuheiten in raschem Verlauf und aus junerlichen Motiven hat Sophokles mit einer vollendeten Oekonomie (p. 168.) gegliedert; er versteht zu spannen und zu steigern, er berechuet seine Mittel sparsam und haudhabt sie mit so sicherem Griff, dass die Harmonie zwischen dem sittlichen Gefühl nud dem poetischen Stand-290 punkt niemals gestört wird. Nichts läfst er zersplittern oder blofs für bühnengerechte Wirkung eintreten: er selber hat sich eine zwingende Norm auferlegt, und während in Zeiten der Tetralogie gestattet war Figuren und Begebenheiten, die einer großartigen aber schlichten Idee dieuten. auf langen Räumeu auszubreiteu, hat Sophokles einen bedeutenden Moment aus dem sittlichen Leben in die Wechselwirkung tüchtiger Menschen verlegt und an dieser ethischen Dialektik im kuappsteu Zeitmaß die Freiheit, die Schwächen und die Schrauken der Menschheit auschaulich gemacht. Er concentrirt und erhält die Spaunung, bis auf scheinbaren uud sogar täuschenden Umwegen, die kurz vor der Katastrophe sich sammelu, der Ausgang unfehlbar eintritt. Die Schickungen welche hier vorbereitet und erfullt werden, sind schwer und mit herbem Ernst entwickelt. denn auch das Geschlecht auf dem sie ruhen ist hart und eigenwillig; doch überschreitet der Dichter, von feinem Gefühl geleitet, niemals die Liuie der Wahrheit und der drastischen Kraft: hier begeguet kein falsches Pathos, keine Verschwendung der Farbeu, kein Strich der nicht zum Ziel führte. Des Mafses welches er in den menschlichen Dingen empfiehlt, ist er sich überall bewusst geblieben:

man bewundert immer von neuem das Ebenmaße der Empfindung, worin mit seltnem Takt sich Zartheit und Stärke
mischt, und das Temperament in den Gedanken. Diese
Gedanken sind ein Schatz der lautreren Religiosität und
midden Lebensweisbeit, ihr Ton erhebt durch Adel und Anmuth über die gemeine Wirklichkeit, ein angefrübter Frieden des Gemüthe spricht aus ihnen und kann über die
Hätten des Schicksals bernürigen.

Soweit war der Bau dieser hohen dichterischen Kunst. welche Sophokles mit Besonnenheit und genialem Blick über dem Grundbau des Aeschylus aufführte, völlig neu: den reinen Gufs des Werks vollenden aber die Schönheit und Lieblichkeit der Form. In seinem Stil der zwischen Gedanken und Ausdruck ein reines Abkommen trifft und nirgend das Gleichgewicht verletzt, hat schon das Alterthum den edelsten Ausdruck der Tragödie erkannt; ein solcher an liefs nicht durch Routine sich ablernen, und ist niemals wie die Diktion des Enripides popularisirt worden. Ueberall verräth er den Denker, welcher auf ein Ideal der Kunst gerichtet die Klarheit seiner Gedanken mit einem solchen Zauber der Form umgibt, dass er manchen durch den Anschein der Einfachheit täuscht. Dennoch ist die Sprache des Sophokles weder einfach noch hat sie das leichte Verständnifs, welches man ehemals annahm, sondern sie verbirgt Kunst, selbst künstliche Berechnung und lässt bisweilen ein nicht völlig aufzulösendes Geheimniss zurück. Man darf nicht vergefsen dass ein Dichter von dieser Individualität ebenso wenig als das Attische Volk, welches Scharfsinn und Tiefe neben feiner Arbeit begehrte, mit einem schlichten oder großartigen Vortrag sich begnügte. Was iener hier leistete, war sein volles Eigenthum und zeugt von einer reichen formalen Bildung, der ein edler Geschmack zur Seite steht. Er verließ also den durch Aeschylus festgesetzten ungemeinen Ton, den mit epischer Plastik gedehnten Pomp der Phraseologie, vermied den Ueberfluss prächtiger Bilder, neu geprägter Wörter, aber auch die daran grenzende gelehrte Dunkelheit. Das Bedürfniss stand ihm höher als die Pracht, er begriff dass die Würde des Vor-

trags mit den Personen und Stimmungen gelinde wechseln soll, und legt daher in den Ausdruck, wie der Standpunkt seiner Kunst fordert, Züge des Geistes und der sittlichen Art, welche die Charakteristik tragen und erhöhen. Vor allem entschied hier das Uebergewieht der Haudlung und des Dialogs, gegen den das lyrische Element so sehr zurnektritt, daß diese Lieder die kleinere Masse des Gedichts füllen, aber auch im Ton von den bewegteren Theilen des Gesprächs sich weniger scharf absondern. Der Chor (p. 994) hat aufgehört in den Fortgang des Dramas einzugreifen: er ordnet sieh uuter und begleitet die Handlung von einem Akt zum anderen, und uimmt bald gemüthlich theil an den Geschicken der hervorragenden Personen, bald ergründet er auf bedeutenden Ruhepunkten, bei pathetischen Wendungen und Uebergängen, den ideellen Gehalt des Themas und erhebt sich reflektirend zu sittlichen Betrach-301 tungen, welche durch Schönheit der Formen uud milde Weisheit glänzen und ein nnvergänglicher Ruhm der Attischen Poesie bleiben. Diese Lyrik sollte daher nicht weiter den Grundgedanken der Diehtung von Stafe zu Stufe hervorheben und bei jedem Rnbenunkt der Handling die Momente der über dem Ganzen ruhenden Idee gleichsam kommentiren, sondern sie begleitet den Stufengang des dramstischen Plans, und wenn anch miuder beschaulich als beim Aesehylus waren die Chorlieder um so praktischer auf die großen Erscheinungen des bewegten Lebens gerichtet, sie wurden fasslich und übersichtlich, zugleich fesselten sie durch den Wechsel anmuthiger Rhythmen, deren Tonfülle zum erhabeneu Vortrag der chorischen Poesie stimmt. Seine Stärke beweist aber Sophokles im Dialog, welcher schon durch Anwendung des dritten Schauspielers an Umfaug gewann, und der Charakteristik trefflich dient. Dem Gespräch gab er Spannkraft und Tiefe durch Züge der Ethopöie. das Interesse steigerten lebhafte Wechselreden (p. 208.) oder die Stichomythie, Dialog und Erzählung traten mit der Melik iu ein berechnetes Gleichmaß, wodurch der Fortgang der Handling sich motiviren liefs. Nach affen Seiten hat dieser Dichter die Wirkung einer gemüthlichen

Poesie durch die Feinheit der Form in Versbau. Wortstellung und Würde des Ausdrucks mit einer vollendeten Technik erhöht. Eine solche Harmonie der stilistischen Kunst musste wol auch auf das Verständniss und Talent der Schauspieler rechnen. Scin Rhythmus vereinigt Kraft mit Wohllaut, vorzüglich aber trägt der mächtig schreitende Trimeter den Gedanken und erhält ihn auf der Höhe des tragischen Pathos, ohne seinen natürlichen Gang zu beschränken; diesen gründlichen Ban der Rhythmen hat der Dichter lange hewahrt, bis anch ihn der Einfluss der Ochlokratie locker machte. Noch einlenchtender bezeugt den denkenden Künstler der Organismus seiner Diktion; nur ein langer Verkehr läfst vollständig den methodischen Geist und Kunstsinn begreifen, den Sophokles in allen Punkten des Vortrags eher verbirgt als unmittelbar vor Augen stellt. Die Sprache (p. 209. fg.) steht rund, voll und kräftig in richtiger Mitte zwischen dem prunkhaften Pathos und der Gelänfigkeit der gesellschaftlichen Rede, zwischen den Gegensätzen des Aeschylus und des Euripides. Den Ton des gemefsenen, klar gedachten Satzes hob der edle Schmick 302 gewählter Wörter und Phrasen, besonders eine Fülle plastischer und klangvoller Epitheta. Sein Sprachschatz hat von der Pracht und kühnen Wortbildnerei des Aeschylus sich fern gehalten; eine Zahl ungewöhnlicher Wörter oder Glossen wird häufiger aus seinen verlornen Dramen angemerkt, einen Theil derselben mag er den Mundarten oder älteren Dichtern verdanken, einen anderen seiner eigenen Erfindung; allein den besten und fafslichsten Theil seines Wortvorrats hat er aus dem guten Atticismus erlesen, vor allen aber die Wortbedeutungen vertieft oder durch höhere bildliche Farbe verfeinert, die Phraseologie bühnengerecht dem tragischen Stil entsprechend durchgebildet und veredelt. Erst in seinen letzten Jahren ließ er sich zum flüßigen Ton des Umgangs herab, und beschränkte seine Wortfülle mehr auf den schlichten Bedarf. Seine Rhetorik ist lebhaft und scharfsinnig, ohne Manier und Breite, wie der warmen Sprache des Herzens gemäß war; dieser Ansdruck der Empfindungen oder der Gegensätze

erinnert weniger an die Gänge der öffentlichen Beredsamkeit als an die Dialektik der Attischen Gesellschaft. Eine durchdachte Schöpfung des Sophokles war der künstliche Satzbau, welcher die Wirkung des hohen tragischen Stils wesentlich verstärkt. Seine Sätze sind übersichtlich und gewandt, aber nicht nur weicht die Wortfolge vom Herkommen ab und gewinnt durch berechnete Gliederung und durch den Wechsel der Interpunktionen jenen Grad der Mannichfaltigkeit, welcher den Zwecken des Dialogs sich anpafst, sondern auch eine Reihe von Kunstmitteln. Verflechtung der Trimeter, Inversion und übergreifende Wortstellung erzeugt ein wohlgefngtes Ganzes, spannt den Hörer und nöthigt ihn auf Betonung und Zusammenhang aller Theile des Satzes aufzumerken. Kein Attischer Dichter erreicht den Sophokles in Ebenmaß und Adel der Formen. keiner übertraf ihn in der schon von Zeitgenoßen bewunderten Stifsigkeit und Milde des Tons, welche seinen edelsten Gedanken das Gepräge stiller Majestät aufdrückt und aus vollendeter Reife hervorging; keiner hat aber bei solcher Korrektheit sich eine größere Freiheit auf dem formalen Gebiet bewahrt. Den Abschlufs macht die Freiheit sos der Syntax, eine geistreiche Fortbildung der bekannten Regel und Analogie; sie bildet nicht wenige Probleme der Grammatik und verbunden mit der künstlichen Wortstellung und den Neuerungen der Wortbedeutung macht sie den Dichter schwierig. Ihre kühnsten Wendungen erscheinen in der anomalen Syntax, deren Aufgahe war eine freie Bewegung der Struktur in flüssiger Form, der poetischen Rhetorik entsprechend, zu hewirken; meisteutheils wird durch eine scharfsinnige Wandelung des Herkommens die Kraft und Farbe des Ausdrucks erhöht. Diese ganze Sprachbildnerei welche so häufig durch neue Fassung überrascht und den Gehalt in knappem oder ungewohntem Wort zu vertiefen liebt, leistet und verbirgt mehr als der Leser beim ersten Eindruck vermuthet; auch sind die früheren Ausleger an den meisten Geheimnissen dieser Art vorüber oder fehl gegangen, und haheu den Wahn verhreitet dass die Sprache des Sophokles leicht sei. Je reifer aber die §. 118. Tragische Poesie. Sophokles: Kunstcharakter. 327

Kunst der Interpretation geworden, desto größere Schwierigkeiten hat unsere Zeit in diesem Dichter ergründet und muß sie bemüht sein noch ferner aufzulösen.

2. Mit der allgemeinen Anerkennung verträgt sich die billige Bemerknng in den Auszügen (Dind. Schol. p. 7.) beim Bioc Αίσχύλου: ότω δε δοκεί τελεώτερος τραγωδίας ποιητής Σοφοκλής γεγονέναι, όρθως μέν δοκεί, λογιζέσθω δ' ότι πολλώ χαλεπώτερον he int Gionidi, Dovelym nat Xoigilm ele rociede pipedog the rgaywdiau ngoayayeir i int Alogulm ele the Zomontione ildein τελειότητα. Aus einem enthusiastischen Lobredner gibt die Vita Soph, mehrere feine Wendnngen, welche sich ins Prädikat Militra (Hermesian, 57. not. Meinek. H. Cr. Com. p. 157. Bergk de Sonh, arte p. 20.) zusnitzen : der Künstler bei Philostr. Imaga. 13. hat diese Redefigur in ein plastisches Spiel umgesetzt. Daher Aristophanes fr. inc. 231. Zoponlious rov mélite nezoismévou. Beim Publikum galt er frühzeitig als Meister seiner Gattung: Xenoph. Mem. I, 4, 3. Diog. II, 133. Eine Fülle des Lobes ergjesst über ihn nächst dem Komiker Phrynichus in den Modeau der Rhetor in Rhett, Gr. I. p. 609. Die Mittelstellung des Dichters beschreibt in den Hauptzügen Dio Chr. L.H. p. 272. (632.) ο τε Σοφοκίης μέσος έ ικεν άμφοιν είναι, ούτε το αυθαδες καί άπλοῦν το τοῦ Αίσχύλου έχων σύτε τὸ άκριβές καὶ δριμύ καὶ πολιτικόν το του Εύριπίδου, σεμνέν δέ τινα καί μεγαλοπρεπή ποίησιν τραγικώτατα καὶ εὐεπέστατα έγουσαν, ώςτε πλείστην είναι ήδουήν μετά υψους και σεμνότητος, ένδείκνυσθαι. Diese klare Beschreibung läuft in einen ermäßigten Idealismus aus oder das vorher (p. 315.) angeführte Motiv des Sophokles, avrog pår olong det moisiv. Hiezn das Prädikat loviorne, Plnt. de glor, Ath. p. 848. D oder in einer Umschreibung die Worte der Vita, hveyne de τά μικτά, εύκαιρίαν, γλυκύτητα, τόλμαν, ποικιλίαν. Die Dichter branchten dafür manchen figürlichen Ausdruck, wie der Komiker, 204 welcher ihm einen gründlichen und kräftigen Weingeschmack nachrühmt, Diog. IV, 20. ήν δὲ (Polemon) καὶ φιλοσοφοκίῆς, καὶ μαλιστα έν έκείνοις... ένθα ήν κατά τὸν Φούνιχον Οὐ γλυξις ούδ ὑπόχυτος, ἀλλὰ Πράμνιος, eine Stelle die noch nicht völlig anfgeklärt ist.

Kunst und Studien des Sophoties: Bergk de Sophotic arte, Freiburg 1857, 4. und vor s. Soph. L 1858. Eine weit angeliget Einleitung in den Dichter gaben 5 Progr. von F. W. Sucro Introductie in scholar Sophotecar, Magdel. 1859.—93. Nieumad mag bezwische dass der Dichter auf seiner Bahn eine Reihe von Stufin durchlief (oder sicht unch jetzt die starken Differennen unserer wenigen Drawen von Antigene bis zu den Trachinlerinnen), dass er ferner auf dem Wege zur Selbeitsdigkeit.

vieles erproben und anderes abwerfen musste; hierüber gibt aber das Alterthum keinen Aufschlufs. Nur aus einer einzigen aber verschieden gedeuteten Kritik des Tragikers selbst erhellt dle Stellung, die er dem dramatischen Stil des Aeschylus gegenüber einnahm: Plnt. de prof. virt. 7. p. 79. B. ώςπες γάς ο Lowonlig fleye, rov Alegolov dianenaiguig bynov, elra ro ningov καί κατάτεχνον της αύτου κατασκευής, τρίτον ήδη το της λέξεως perafailler (besser peralafter) eldog, onep forty formararon nat Bélrieror. Plutarch zog den Ausspruch des Sophokles zugleich mit einem eigenthümlichen Wort aus einer der vielen Sammlunlungen von Apophthegmen, die man mit Autoritäten der Dichter und Denker zn schmücken liebte. Die Schwierigkeiten dieser Stelle hat Schöll Sophokles p. 71. wohl erkannt, and in gewilsenhafter Prüfung aller Ansichten entwickelt G. Weicker De Sophocle suae artis aestimatore, Diss. Hal. 1862. Bergk nahm in einer fast wörtlichen Anslegung drei Stufen Sophokleischer . Kunst an: als erste die jugendliche Zeit, von welcher der Biograph (and Alogula of the rougadian funds) berichte, wo Sophokles dem Aeschylus nachging, aber seinen Schwulst ermäfelgte (nach der Muthmafsung dianenlande bynov ut tumorem temperaret p. 16.); die Spuren dieses prunkhaften, sonst unbekannt gewesenen Stils sollen noch an Ueberresten verlorner Dramen sichtbar sein. Die zweite freiere sei nach dem Tode des Aeschylus eingetreten, worin er austeritatem et artificiosi quid nich vermied: Belege Antigone, Electra, Oed. R. Zuletzt die gereifte Kunst des Alters mit mildem Ton und unter Ein-Attasen des Euripides: Belege Philoktet und Oed. C. Vor ligens rath er deshalb moixchag einzuschalten. Sowenig man aber jetzt im edlen bildlichen Stil des Sophokles an einen temperirten Schwulst, das Merkmal des ersten Stadiums, erinnert wird, ebenso schwer lassen sieh die nächsten Prädikate. Bitterkeit und harte Zeichnung der Oekonomie, an den Meisterwerken des hohen und strengen aber idealen Stils und der vollendeten Schönheit wahrnehmen, und niemand möchte selbst dem alternden Dichter ein so schwaches Urtheil zutrauen, dass er erst in seinen späten Arbeiten überzengt war die rechte Milde getroffen zu haben. Der gewagte Versuch von Volkmann (am Schluss eines Pyritzer Progr. 1861.), τον Αλοχύλου διαπεφευγώς (mit Schöll) öynov, elta to napnypoinov nel setzt verschiedene Stufen voraus, die der Tragiker eine nach der anderen (uns unbekannt) mied und hinter sich liefs. Andere sahen dort drei Stilarten angedeutet, auf deren Stufen der Tragiker zum Gipfel gelangte nachdem er zwei derselben überwunden hatte, den schwülstigen am und den berben, bis er zuletzt den reifen Stil errang; man will sie vor ro(rov einschieben: vgl. Ed. Müller Theorie d. Kunst

bei den Alten I. p. 224. II. p. 430. und K. O. Müller LG. II. 115.

mit des Verf. Recens, in Berl. Jahrh, 1834, II. p. 400. Allein diese Deutung widerspricht der Wahrhelt (denn wir finden den Sophokles nirgend weder herhe noch schwillstig) und der natürlichen Interpretation ebenso sehr als Lessings Ansicht, welche Welcker Tril, p. 525, theilt, man müsse den Ausspruch auf die Kritik des Euripides in des Aristophanes Früschen zurückführen, denn Pintarch habe gleich anderen den Sophokles statt ienes genannt; wogegen Schnitz de vita Soph. p. 130. Wir wollen uns doch das merkwürdige Geständnis des Dichters nicht so schnell entreißen lassen: nur muß mit der kleinsten Aenderung das alterthümliche διαπεπλιχώς "überschreitend" hergestellt werden. Sophokles hatte mit sicherem Gefühl fast durch einen Sprung vom Stil, dann hei wachsender Reife von der Dramaturgie seines Vorgängers sich losgemacht; znerst und sogleich tiberwand er den Schwulst, wohin sein Naturel am wenigsten neigte, dann verließ er den herben Ton (vielleicht anch eine spröde Weltanschannng nach Art des Oed. R.) und die Symmetrie des Aeschy-Ins oder den statarischen, fast in gerader Linie vorrückenden Gang seiner Handlung, bis er endlich das Geheimnis der Ethopöje fand. Als einen von vielen Belegen darf man den klassischen Chor Holid và đại và Antig. 332. ff. bezeichnen, um die plastische Klarheit and leichte Gliederung im Gegensatz zum herben Pathos eines Aeschylischen Chorliedes wie Holla utr ya respec Cho. 585. ganz zu verstehen. Mit Recht sagt ein feiner Knnstrichter am Schinis der Vita: ήθοποιεί θε και πρικάλει καί τοις έπινοιμασι τεχνικώς χρήται, Όμηρικήν έκματτόμενος χάριν. - οίδε δὲ καιρόν συμμετρήσαι καὶ πράγματα, ώςτ' έκ μιαρού ήμιστιχίου ή λέξεως μιας όλον ήθοποιείν πρόςωπον. Die von den Alten öfter angemerkte Nachahmung Homers (Oungesog tolog sagt Enstathins, s. H. Stephanns in s. Annott. in Soph. p. 86. sqq. Williner Schulzeit. II. 1105. ff. Schultz p. 176.), für dessen glücklichsten Schüler man den Sophokles, den tragischen Homer nahm (Diog. IV, 20. zu berichtigen aus Suid. v. Holiumv; έλεγεν ούν Όμησον μέν Σοφοκλία έπικον, Σοφοκλία δὶ Όμησον τραγικόν), erstreckte sich nächst Reminiscenzen der epischen Formeln und Knnstmittel wesentlich auf die patürliche Wahrheit upd Zeichnung edler Charaktere mit Plastik des Ausdrucks. Cf. Aristot. Poet. 3. M. Lechner De Sophocle poeta Ounginorare, Erlanger Progr. 1859. Auch sagte man daß er in den Stoffen vorzagsweise den Dichtern des Kyklos folgte. Ath. VII. p. 277. E. szaige d' o Loponing ro sning nunia, de nal ola δράματα ποιήσαι κατακολουθών τη έν τούτω μυθοποιία. Vgl. II. 1. p. 246. Er musste sich streng an die Tradition der epischen Themen und Charaktere gehalten haben, wenn manches Stück als Uchersetzung aus dem Epischen ins Tragische (Welcker Trag. p. 91.) erscheinen konnte; darauf deuten die gesnehten

306 Worte der Vlta: τό πὰν μὶν οὐν 'Ομηρικῶς ἀνόμαζε, τούς τε γὰρ μύθους φέρει και' ἔχνος τοῦ Ποιητοῦ καὶ τὴν 'Οδύσσειαν δ' ἐν πολλοῖς δοϋμασιν ἀπογοάφεται.

Die Methode dieser zwischen Homer und Aeschylns liegenden Dramaturgie ist ansgesprochen im Verlassen der Tetralogie. Eine solche Thatsache verräth ohne weiteres wohin Sophokles den Schwerpunkt und Kern seiner Tragödie verlegt hat. Daß aher and unter welcher Form ihm möglich war stets mit gesonderten Dramen anfzutreten, während seine Kunstgenossen, wie mehrere Beisplele zeigen, mlt Gruppen von vier verknüpften oder äußerlich gereihten Stücken kämpften, dies bleibt noch jetzt ein nngelöstes Räthsel; s. oben p. 35. ff. Man hat bereits genug Hypothesen anfgestellt, doch ist noch keinem gelnngen mit dieser nnergiehigen Frage fertig zn werden. Der Versuch von Schöll, auch die Sophokleischen Tragödien einer trilogischen Ordning zu unterwerfen, hat über den Ajax hinans keine Belstimming gefinden; der Gedanke von Bergk p. 14. die Notiz bel Snidas auf elne ganz geringe Nenernng zn beschränken. nemlich dass man durch den übergroßen Vorrat an Tragödien veranlasst war anch ein einziges Stück zu spielen oder (was hieher gar nicht gehört) früher gegehene zu wiederholen, nnd zwar minoribus festis Liberalibus, vertauscht blofs ein Problem mlt dem anderen, fügt aher noch ein neues Bedenken hinzn wie Sonhokles, defsen Dramen sichthar alle gesondert und aufser iedem trilogischen Verbande stehen, mit dem bescheldenen Platz im Winkel kleiner Dionysien sich begnügen konnte. Ein Ausweg blieh tihrig, den C. Fr. Hermann hilligte, dass der tragische Wettkampf eine zweifache Form zuliefs und die Dichter wählen durften, ob sie tetralogisch kämpfen oder (nach Art der Komiker) Einzeldramen stellen, also mit gleichen Waffen streften wollten. Diese Zweithellung mag sehr natürlich klingen, entbehrt aber aller inneren Begründung. Man vermifst nicht nur ein leitendes künstlerisches Motiv, sondern und noch mehr einen triftigen Grund, der die nicht zu konservativ gestimmten Athener bewogen hätte mit übergroßem Aufwand an Zeit und Kräften das tetralogische Gedicht oder die Gruppirung des Stoffs in einer minder vollkommenen Form neben der organischen Knnst des Sophokles und seiner Genoßen heiznbehalten. Ohnehin war zuletzt zwischen der Zusammensetzung von vierfältigen Dramen und der Darstellung der Einzelstücke kein wesentlicher Unterschied mehr, seitdem die Tetralogie nnr ein loses Aggregat statt des stetigen Zusammenhanges in Mythos und Idee darbot. Man mag nnn über den antiquarischen Theil dieser Frage verschieden denken, aher es muss einleuchten dass Sophokles durch das Prinzip der Concentration, welches ihn im engen Gebiet der Charakterschilderung festhielt, von der ansgedehnten trilogischen Komposition abgesogen wurde, die nieht mit Individuen sondern mit Geschicken und Kätastrophen gazuer Geschicherte sich be- zor fafst, und dafür einen weiten Raum und Fülle des Stoffs erfordert. Hierard its Nitzasch Sagenposeie p. 478. fi. nüber eingegangen, welterhin p. 651. ff. auch auf Anlafs des hekannten Ausspruchs der Aristotelischen Poetik: c. 4, 18. (ohen p. 28.) ratig ölt auf zurpoppenfenz Zespazifs, in 60 ris phytog is purper zur purpen zur Date ist dem Koglichkeit den Schlinfssatz, der von den Vernliensten des Tragikers abspringt, mit der Notis von Sophokles zu verfünden, dem diese nackten Aphorismen enthalten nichts, was dem Dichter als Differenz von der Knnst des Acschylns sich nachrilhnen lied.

Ueher den Geist und Organismus welcher die dramatische Knnst des Sophokles bezeichnet, hat die nenere Zeit vermöge der lehhaften Neigung, die sie diesem Meister zuwendet, eine größere Zahl seiner und geschickter Darstellungen auf Anlass der an die hervorragenden Dramen geknüpften Probleme gefördert. Schlegel ging kaum über den allgemeinsten Umrifs hinans. Zuerst hat den Reichthum und die glückliche Benutzung von Motiven, die Mannichfaltligkeit der Situationen, die drastlsche Kraft und Verflechtung der Charaktere, deren Umschlag-in entgegengesetzte Stimmungen des Mitgefühls zur Katastrophe führt, Gruppe hervorgebohen in der Ariadne p. 158. ff.; doch nicht ohne seltsame Hypothesen, wie wenn er das Machwerk Rhesus als den Erstling der Sophokleischen Muse betrachtet. Gewiss heginnt die bleibende Technik der tragischen Dramaturgie, welche den Stoff nach einheitlicher Idee künstlerisch bildet. mit diesem Dichter. "Wer sich gewöhnt" (sagt ein Kenner G. Freytag Die Technik des Dramas p.5.) "von den Besonderheiten der alten Form zu abstrahlren, der findet mit inniger Frende dass - Sophokles die Hauptgesetze der dramatischen Konstruktion mit einer beneidenswerthen Sicherheit und Klugheit verwendet. Für Steigerung, Höhepunkt und Umkehr der Handlung - ist er noch uns ein selten erreichtes Vorbild." Unter den glänzenden Zügen einer sinnigen Berechnung hat man wahrgenommen dass Sophokles solche Personen, die sich unbewnist in Fehl verstrickt haben, ihre Leidenschaft steigern und elgensinniger werden läßt; wer aber meint dass hlednrch anch ihre Schnld gesteigert, ihr Unglück gerechtfertigt werde, folgt einem Wahn. Vielmehr erwecken und vollenden sie ihr Schicksal, das eine Zeitlang geschlummert hatte. Mit nicht größerer Wahrheit wollte man ehemals diesen Dichter, weil er tief in das Seelenlehen des Menschen blickt und meisterhaft in Form und Charakteristik einen sittlichen Ideenkreis erschöpft, dessen Dramen voll inniger Religiosität sind, in eine nahe Verwandschaft mit dem Geiste der christlichen Religion ziehen. Die Verehrer der antiken Tragödie priesen ihn als Maistab und Muster der tragischen Poseis; gewiß daff man das Mańshiden und die Harmonie
der Technik anerkennen, welche mit sparsamer Verwendung
ihrer Mittel eine vollständige Wirkung erzegt und den Idealismus befriedigt. Dieser Dichter hat als tiefer Kenner der Ehbopoeie die Handlung rein aus Wechselwrikung, Gegenstizen und
Entschlüssen menschlicher Charaktere zu entwickeln gewnist
so und durch einen sittlichen Schwerpunkt immer die Fäden der
Daransturgte zussammengefahlt. Aber mit Grund erinnert Schilder
Daransturgte zussammengefahlt. Aber mit Grund erinnert Schilder
Lebendig Produkt einer landviddelt estimmen Gegenfart war,
eine Erscheinung ihrer Zeit bleibt, die nieht wieder kommen
kann.

Religiöse Gedanken: ein Register in der Diss. Fr. Peters

Theologumena Sophoclea, Milnster 1845. Dann die systematische Hauptschrift, Fr. Lilbker Die Sophokleische Theologie und Ethik. Kiel 1851-55. II. 4. Hiezn Dronke oben p. 201. Daneben eine Menge kleiner Schul- und akademischer Schriften. wie Hoppe Diss. Hal. 1852, Vergl. S. 115, Schlnfs. Der Grundton ist eine von keiner Skepsis berührte Religiosität, die Gewifsheit dass das menschliche Leben überall von der Gottheit abhängig und ohne sie nichtig sei, daß sie nicht minder schützend als strafend eingreife. Zeus ist das Symbol der mit dem göttlichen Gesetz vereinten Weltregierung, die Götter sind seine Vertreter und werden nur dnrch die Farbe jedes Mythos individualisirt. Mancher zarte Punkt, wie die Macht des Gewißens and die Sühne nach begangener Schuld, hat in der theologisirten Ethik sein Recht erhalten. Was der Dichter sonst über Rellgion gedacht, ist mit der objektiven Darstellung zu sehr verwachsen, um einen subjektiven Rückhalt auszuscheiden, anch zu stark von den Schicksalsideen der alten Sage gefärbt, als dass man eine Privatreligion systematisiren könnte. Doch gilt außer dem König Oedipus, jetzt der einzigen Schicksalstragödle, das Schicksal nur als eine Schranke, welche das Wirken oder Leiden der handelnden Personen umgrenzt, und ein Prüfstein für den inneren Gehalt des Menschen wird. Es tritt merklich zurück in Trach. und Philoct. (cf. v. 195. ff.), selbst in der Antigone, wo der fatalistische Ton durch die Stärke des freien Willens gedämpft wird, hört man nnr einen dämonischen Anklang, wenn es heißt (471, 856.) daß das Loos der Heldin eben den Schicksalen ihres Hauses angemessen und ihre That eln Erbtheil sei. Mit Fragen der Spekulation und der Rechtfertigung Gottes hat Sophokles sich nicht befast: Phil. 451. Trach. 1268. Daher darf man ein nicht in seinem Stil geschriebenes Bruchstück über die mangelnde Gerechtigkeit in dieser Welt fr. 94. (Alet. 7.) schon wegen des allzu reformatorischen Tons dem Eurlpides heilegen. Die göttliche Macht steht ihm hoch über alles menschliche Mass hinaus gerückt, ihr Attribut sind die sittlichen Ordnungen, ihre Handhabung des Weltgesetzes streng. gemessen, fast nur in Strafen und in düsteren Wendungen eines Menschenlooses (δαίμων, άνάγκη) leuchtend, der göttliche Wille verhirgt sich oft hinter Orakeln und Klinsten der Weissagung. Diese wenig gemüthlichen Satzungen stimmen genau zu den herben, schroffen, selhst verbissenen Charakteren, sie fordern energische Helden und Franen, die mit starkem Entschlufs und ungemeiner Thatkraft ohne Milde thun und reden, in denen man doch einen Reflex der Attischen Blütezeit erkennt. Wir hegreifen die Melancholie des Dichters, der je höher er von der Kraft des menschlichen Geistes denkt, desto pathetischer über die Wandelharkeit und Schwäche des Lebens spricht, und seine trüben Ansichten üher die Verblendung, welche den trefflichsten Mann nach dem Willen der Götter (ατη) ins Unglitck zieht, nicht verschweigt. Es ist gewissermaßen ein harter Menschenschlag, dem sie mit gewaltsamer Ahndung (đinn) zusetzen; indefsen wird einmal (Ai. 753. ff. 801.) die Frist eines Tages dem Sünder zugestanden, wofern er bereuen oder umkehren wolle. 300 Zuletzt wird demüthige Hingebnng an das Gehot Gottes, auch das schwerste (schön lauten die Worte des ans zwei Stellen vereinigten fr. 234, und der Ansspruch von menschlicher und göttlicher Kraft fr. 713.), überhaupt Resignation empfohlen, fr. 515. 611. 749. Hiernach dürfte man ihm keinen naturphilosophischen Einfall zutrauen, der in so flacher und farbloser Rede sich äußert wie fr. 772. "Hliog ofurzigeie me, "Or of somol livouοι γεννητήν θεών Και πατέρα πάντων. Den Glauben der Mysterien verräth fr. 719. vergl. Antig. 1146. Das merkwitrdige Wort über den Werth der sittlichen Erziehung fr. 779, ist ihm fremd, wovon p. 335. Ihren Abschluß fanden die religiösen Gedanken in den ethischen Zuständen, vor allen im Leben, in der Erhabenheit und den Rechten des Staats und der Familie.

Chor: Kieler Preisschrift Klander de choro Sophociro 1840. Bekannt ist das Urbeil Aristot. Post. 18. xat röv 2000 röb fra det vivalessibr virð vinneströr val págere stema trö faker sak enevyamrúteður, på fakere Sekraftg elli derse genendis, Diesei'e oft wiederholte Auspruch ist aber nur mit einiger Beschrinkung wahr, die sich ans der Theorie des Philosophen ergibt: vgl. p. 282. Denn jener fordert dafs der Chor in naher Bescheinur gum Verlauf (d. h. nn jedem großen Moment) des Dramas stehe, wie Sophokles sie hobebachtet, das Recht eines Schanspielers mag ihm der Tragiker nicht zugestehen, geschweige dafs er ihn mitwirken ließer (zwyzwyrifcety.) nicht einaml geschleit es im Ajax, wo der Chor eine gemithiliebe Thelinahme zoigt: denn die Charaktere spielen jedes stitter rön und vollstfädig ab.

Die ziemiich kühlen Chorgeninge des Philoktet gehen hiefüreinen sicheren Anhalt. Die Chrys. II. p. 273, hat seine Chorlieder mit großer Anerkennung gewürdigt: τά τε μέη σόν έχει πολύ τὸ γνωμινόν οὐθό τὴν ποψό ἀρτιγή παφάληση, ἄρτιφ τα τοῦ Εθεμπάορ, λόσην βό οθοποστίγ καὶ μυπλοισγέπειαν. Unter den Lichtpunkten des Friedens gedenkt Arist. Pac. 535. Σοφοκίδους μεἰάν.

Metrik: Wunder conspectus metrorum, quibus Soph. usus est, L. 1825. Bramhach Metrische Studien zu Soph. L. 1869. und gleichzeitig die nene Theorie von J. H. Schmidt in Th. 2, seines Werks, Die Kunstformen der Gr. Poesie und ihre Bedeutung. Nicht weniges über des Dichters Metra: Berger De S. versibus loggoedicis et epitriticis, Bonner Diss. 1864. Die häufig erörterte Notiz des Ath. VII. p. 276. A. dass Sophokles für seine melische Technik aus des Kallias grammatischer Tragödie schöpfte, άφ' ής ποιήσαι τὰ μέλη και την διάθεσιν Ευριπίδην έν Μηδεία καὶ Σοφοκλέα τὸν Οἰδίπουν, klingt paradox, läuft aber anderwärts X. p. 453. E. auf einen winzigen Punkt hinaus, nemlich anf die besonders im Oed. R. häufige Elision am Schluss des Trimeters, einen eigenthümlichen Punkt der kunstmäßigen Verschränkung der Satzglieder hei Sophokles. Vergl. die Bemerkungen p. 30. und 232. Sprache and Sprachschatz: Strave Diss. de dictione Soph.

Berl. 1854. F. W. Schmidt De ubertate orationis Soph. zwei Progr. Magdeb. 1855. Neu-Strel. 1862. Sein Urtheil II. p. 21. über die Fülle des Sophokles ist hegründet, doch war die Vorliehe für

malerischen Pntz nnd Synonymie schon aus dem Stil der Tragödie hervorgegangen. Die wahre Fülle dieses Tragikers liegt aber in seiner milden und harmonischen Plastik: wofür ein schöner Beleg fr. 464. - nal to normalitator | govons usalisons προσπλαστον δργανον. Alleln die Details seiner sprachlichen Technik in einer erschöpfenden Charakteristik zusammenzufaßen ist schwierig, wenn man nicht mit der in der Schwehe gehaltenen Schilderung von Müller II. 139. fg. sich hegntigen will, der dem Dichter ein Spiel mit Worten und Bedeutungen, eln 310 Versteckspielen mit dem Sinn und raffinirte Syntax zuschreibt. Aher ein Dichter welcher den Einklang zwischen Form und Gedanken sucht und einem kritischen Publikum gegenüber stand, konnte nicht mehr einfach und naiv schreiben. Die Menge der anffallenden Neuerungen machte zuerst auf Valckenaer, dem er novator und ähnlich heißt, einen gründlichen Eindruck, in einer Zeit als man nnr Sophokles und Enripides las; Hermann der über das sprachliche System der schöpferischen Individuen nicht leicht reflektirt, meinte praef. Trach. p. XII. sq. dort viele willkürliche Neuerungen zu sehen, die fast an die äußerste Grenze streiften. Einiges vom Geist dieser überlegten Neuerungen, die besonders in einer Syntaxis anomala hervortreten, in des Verf. Paralipom. Synt. Gr. p. 21. Anfangs kann anch die Beobachtung von Longin. 33. extr. überraschen: 8 83 Ilisdagos καὶ ὁ Σοφοκλής ότὲ μὲν οίον πάντα ἐπιφλέγουσι τῆ φορά, σβέννυνται δ' άλόγως πολλάκις καλ πίπτουσιν άτυχέστατα. Gemeint ist wol nur ein überlegter Wechsel im Ton zur Abstufung der Charaktere, mit Zusätzen einer den Alten natürlichen Geradhelt. woran wir nns weniger stoßen als die Griechischen Rhetoren; s. p. 218. Das längste Bruchstück aus dem Satyrspiel 'Archling focoral hat mit naivem Humor ein Gleichniss ausgeführt, welches durch die milde Plastik in fr. 713. überboten wird; aus nnseren Dramen läfst sich nichts vergleichen, denn Gleichnifse sind kurz im Dialog (wie Trach. 32.) skizzirt, in Chorliedern wenig ausgemalt. Dionysius rühmt C. V. 24. den gemäßigten oder temperirten Ton seiner Komposition, deren Eleganz einen herben Beischmack gelinde abschwächt, dann hebt er die Präzislon hervor vett. scriptt. cens 2, 11. Loponlije utv ov neotros έν τοις λόγοις άλλ' άναγκαϊος. Belege des warmen und gehobenen Tons mit gewähltem Ausdruck finden sich in einigen Fragmenten wie 162. 517, 587. Eine Probe des gemüthlichen Vortrags 470. nnd wenn 400. ihm gehört, verrathen wenige Striche die Würde des Kothurns; dagegen enthalten 678, die durch Pracht der Rede glänzenden Verse manchen fremden Bestandtheil, der auf Eurinides hinweist. Man bewandert die lichtvolle Plastik in fortschreitender Darstellung fr. 239. Gnomen, Sprichwörter and proverbiale Formeln werden häufig aus Sophokles erwähnt. Aber gnomologisch ist in großer Ausführlichkeit nur fr. 109. und fein stillsirt 964. Dagegen hat Nauck mit allem Recht 779. elne doktrinäre, steif in regelrechten Trimetern vorgetragene Sentenz ihm abgesprochen; sie mag eher dem jüngeren Sophokles angehören. Demselben Verfasser möchte man die breit stillsirte Moral beilegen, die nur einen sehr popularen Ausspruch aus dem sonst unbekannten Tvrdagems fr. 572. verziert. Fremd ist ihm auch ein holpriges, aus Theognis iambisirtes fr. 326. Eigenthumliche Betrachtung über die Weiber fr. 517. Dem stilistischen Eindruck folgend gab Welcker p. 384. mit Grund Aeschuli fr. 291. (305.) oder die Schilderung des Tereus an Sophokles. In einigen Stücken (wie den Houpéres) war der glossematische Stoff nicht gering, und Hesychius allein hat vor anderen Grammatikern deren eine beträchtliche Zahl ausgezogen. Den Sprachschatz, den alten Bestand den er mit früheren Dichtern (namentlich mit Lyrikern und Aeschylns) theilt und den Zuwachs aus eigener Erfindung, hat sorgfältig erörtert G. Weicker im Hallischen Progr. 1862. zn verbinden mit Th. Ludewig De dictionis Sophocleae ubertate quae in verbis cum praepositt. compo-

sitis conspicitur. Berl. Diss. 1864. Der Sinn für Plastik und Adel des Ausdrucks bestimmte den Sophokles besonders zu malerischen Composita, diese Farbentöne drängen sich aber nicht vor, sondern werden durch Wortstellung und gewählte Phraseologie gedämpft. Manches znsammengesetzte Wort scheint uns über simplicia sich wenig zu erheben. Wie sehr eine so klangvolle Sprachmusik vom Tonfall des täglichen Brauchs abstach, läfst Antiphanes Ath. IX. p. 396. empfinden. Verschollene Wörter 311 von nngewöhnlicher Form and mit dunkler Bedeutung (wie πυχνομματεί) sind in den erhaltenen Stücken selten. Unter den Wörtern von eigener Bildnerel mag vielleicht δισπότειρα verfehlt sein, auffallend (aber dem alten psvdougerig analog) klingt Philoct. 1338, als nomen agroroparris, Pollux tadelt das Wort αγωνοθήκη, das affektirte Compositum ποντοναθται steht in dem verdächtigen fr. 499. An die Stelle tonender Wortbildnerei tritt aber meistentheils der Schmuck einer ans plastischen und bedentsamen Zügen gefügten Rede. Selten rügen die Grammatiker wegen axvooloyia seinen Gebranch, wie in fr. 403. wo ποδαπόν für ποίον. Wortschatz: Register Beatson Index Graecitatis Sophocleae, Cantabr. 1830. Schneider Soph. Wörterbuch, Weimar 1830. Hanptwerk, Fr. Ellendt Lexicon Sophocleum, Regim. 1834-35. II. Einen zweiten Druck mit Nachträgen besorgt H. Genthe; gleichzeltig ein präzis und kritisch gefalstes Lexicon Soph. W. Dindorf. Lesenswerth sind des letzteren Bemerkungen in den Jahrb. f. Philol. 1869, p. 699. ff. Zuletzt wird eine monographische Darstellung dieses ganzen formalen Abschnitts, mit Ueberblicken Sophokleischer Analogien und Anomalien in Syntax and Phrasen, mit sorgfältiger Zergliederung des Satzbans und der Wortstellung, endlich mit Analysen der rhetorischen und plastischen Knnst, wozu die jetzt methodisch geübten Studien unserer Uebersetzer eine Fülle der unmittelbarsten Erfahrung beitragen, nicht nur einen stillistischen Kanon gründen und in die Werkstätte des denkenden Dichters einführen, anstatt leere panegyrische Worte des Lobes, wahres und nichtiges anf Sophokles zu bäufen, sondern auch den Ansleger und Kritiker trefflich unterstützen. In den jüngsten Arbeiten über Sophokles ist ohne Schonnng und Achtung vor der individuellen Dichterrede vieles verdächtigt und ausgestoßen; der snbjektive Geschmack sollte die wortkarge Klihnheit dieser berechneten Attischen Diktion etwas weitherzig ahnen und schützen.

## c. Dichtungen des Sophokles.

 Außer Paeanen, Elegien und einer angeblich prosaischen Schrift über den Chor hinterliefs der Dichter, der unter die fruchtbarsten Tragiker gehört, nach einem glaubhaften Bericht mehr als hundert Dramen, die verdächtigen eingeschlossen. Jetzt bleiben nach manchen Abzügen und unter Voraussetznng billiger Zweifel nur 70 nnd etliche Titel; hiezu kommt eine Zahl von höchstens 18 Satyrspielen, unter denen 'Augiápaos, 'Αγιλλέως έρασταί, "Ιναγος (Abentener der Io) und mehrere seltne Fabeln (wie Koloic. Κωφοί, Πανδώρα) hervortreten. Die bedeutendsten Stoffe zog Sophokles aus dem epischen Kyklos und den Geschichten von Argos und Theben, nicht weniges bot die Heroensage (namentlich Persens und Argonautenfabel), er besuchte selbst entlegene Winkel derselben (interessant Thosic). auch hat er mit patriotischer Neigung und erfindsam den Attischen Mythenkreis ansgebaut und hiedurch die fremde 212 Stammsage veredelt. Ein mythologischer Faden länft durch größere Reihen seiner beroischen Fabel und verknüpft die hervorstechenden Gruppen; das sehr manniehfaltige Detail läfst glapben daß Sophokles während seines langen Lebens anch auf die Studien des Stoffs einen ansdauernden Kunstfleiß gewandt hatte. Die knrzen, oft verdorbenen Fragmente, deren Zahl fast tausend beträgt, gentigen selten für eine Forschung nach Gang und Charakter der Stücke: viele werden nur wegen ihres glossematischen Werths angemerkt. Manches Bruchstück erfreut durch feine Sprnchweisheit und Schönheit des Ausdrucks, und es gibt wenige die nicht des Diehters milden und weltkundigen Sinn, seinen gebildeten Geist und würdigen Ton auch in einem kürzeren Ausspruch offenbaren. Kleine Striche verrathen eine siehere Plastik und Beobachtung der Sitten, wenige Zeilen in edler Form machen den Eindruck eines massvollen und erhabenen Pathos. Dennoch kann man bei der Beschränktheit und Einfaehheit des uns überlieferten Stoffs schwer begreifen wie so schliehte Peripetien und Motive zur Darstellung großartiger Ideen ansreichen mochten. Nur unsichere Kombinationen gewähren die Fragmente Römischer Tragiker: denn wenn Paenvins nnd noch mehr Attins dem Sophokles folgten, von ihm mehrere der sehönsten Mythen übernahmen, so haben sie doch in wesentliehen Punkten den dramatischen Plan verändert.

Bernbardy, Gricchische Litt.-Geschichte, Th. H. Abth. 2. 3. Auft. 22

3. Paeane, namentlich auf Asklepios, Bergk Lvr. p. 459. sqq. Elegien, II. 1. p. 555. Auf Σ. έν ταις έλεγείαις hei Harpocr. v. 'Aorn' darf man nicht bauen, s. Ascherson im Philol, XXI. 682. Dramaturgische Schrift, ohen p. 13. Forschungen über die Zahl der Dramen haben Clinton im Philological Mus. 1832, p. 74, ff. and Welcker Trag. p. 64. ff. angestellt. Dieser herechnet 18 Satyrpiele (doch mnis Zworness abgeben), und 86 Tragodien, worunter 6 nnsicher seien. Wegen Unzuverläßigkeit der alten Citationen darf man mauchen Titel bezweifeln oder Doppeltitel voranssetzen; falsche Titel sind "Alunene, Eliene donavá, Hooκρις, Φούγες. In einem Satyrdrama rühmt der Sammler Bekk. Anecd. p. 385. das Melos der Satyrn. Die höchste Zahl ist im 313 wichtigen Zeugniss des Grammatikers Aristophanes nach der Vita Soph, gegehen: êyet de doupara mç magir Apicromaraç od, τούτων δέ νενόθευται ιζ'. Nüher liegt ζ'. Hieran grenzt am nächsten die Angahe von Snidas: ἐδίδαξε δὲ δρώματα ρκή (wahrscheinlich gry), ως δέ τινες, και πολλώ πλείω. Woher die nnächten rührten ist ungewiß; vielleicht hatte man Bedenken über einen Antheil des lophon, Schol. Arist. Ran. 78. Suid. v. 'logov. Ein gleiches Bedenken überträgt sogar auf Antigone Cram. Aneed, Ox. IV. p. 315. nollà yag vodevoueva forev. de à Domonlifone 'Αντινόνη: λέγεται γαο είναι 'Αντισώντος (sle) τοῦ Σοworkiove viov. Um diese sonderhare Sage zu verstehen, nimmt man an dass Iophon das Drama nach dem Tode seines Vaters mlt Veränderungen wieder aufführto; aber eine solche Lösung mag mit dem Begriff der νοθευόμενα wenig stimmen. Einen Antheil des Iophon glaubt auch Schlegel I. 196. fg. wegen des Zusammenhangs, der in den Knnstschulen zwischen dem Meister nnd vortrefflichen Schülern immer stattfand, nicht ahweisen zu dürfen. "Sophokles hatte seinen Sohn Iophon zur tragischen Knnst erzogen, er konnte sich also leicht von ihm hel der Ausführung Hülfe leisten lassen -; er mochte auch gegenseitig in die von jenem ursprünglich entworfenen Werke stellenweise hlneinarheiten, und die so entstandenen Stücke, worin man nnverkennhare Züge des Meisters wahrnahm, wurden dann natürlich bald nater dem berühmteren Namen verbreitet." Eher darf man an den jüngeren Sophokles denken, dessen Spur vorhin bei fr. 779, angemerkt lst. Dass aber anch Nachahmer ein Stück untergeschoben hätten, lässt sich aus dem halb scherzhaften Falle bel Diog. V, 92. kanm entnehmen. Ein wirkliches Falsum lst blofs Klurausvierea, wenngleich Eretian. p. 62. (45) diesen Titel citirt: nemlich ein Bruchstück welches C. Fr. Matthaei herausgab, Clytaemnestra trag. Soph. fragm, ineditum, Mosqu, 1805. 4. Diese Tänschung hahen Struve Progr. Riga 1807. Hermann mit wenigen schlagenden Bemerkungen Opusc. 1. p. 60. u. a. besei-

tigt. Endlich gibt die Notiz im Argum. Antigonae, lilentat de

ro deçüne rovice sçarxoserisé déséxees, ein nicht mehr sicher aufzulösendes Problem: s. Welcker p. 84. Der Ausdruck lélasten ist paradox, und läfst sich nur aus dem Register einer alten Bibliothek herleiten; man weiß aber nicht ob diese Notiz auf die Zeifolge der Dramen eine Beziehung hat.

Charakteristik der Dramen: A. Jaeob Sophocleae Quaestiones, Varsav. 1821. p. 181. ff. K. Schwenek Die sieben Tragodien des Soph. Frkf. 1846. Soph. und seine Tragödien, ein Vortrag v. O. Ribbeck, Berl. 1869. Fragmentsammlung; sie worde nach Mittheilungen Valckenaers begonnen von Brunck, fortgeführt und vermehrt von Dindorf und Nauck, mit Kombinationen über Plan and Stoff der verlornen Dramen von Welcker p. 100-436, 816 ergünzt, Bergk comm. de fragm. Sophoclis L. 1833. Vater Die Aleaden des S. Berl. 1835. Merkwürdig durch Ueberreste von Liedern in gefälligem Stil ist die Tragödie Tereus. Aber die Betrachtung dieser für kein Stück ausreiehenden oder ausgedehnten Bruchstücke kann wiederholt überzeugen, wie sehr selbst Sophokles im lesenden Publikum und auf der Bilhne hinter Euripides zurückblieb. Dennoch laßen die Trümmer der verlornen Tragödien nicht zweifeln dass der Dichter noch längere Zeit aufmerksame Leser fand. Eine Mehrzahl verdanken wir den Grammatikern und Sammlern, dann ihrem fleifsigsten Leser Plutarch (der doch im Enripides weit mehr eingewohnt war), auch Römer wie die Brüder Cicero beschäftigten sieh mit manehem verlornen Drama, durch Pompeius Ist der Aussprach fr. 711. deſsen er in seiner letzten Stunde sich erinnerte klassisch geworden.

Die jetzt erhaltenen sieben Stücke des Sophokles waren mit Ausnahme der Traehinierinnen berühmt, und sind
fleifäig gelesen worden. In Byzanz begünstigte man drei derselben, und hat sie in zahlreichen Handschriften verbreitet, Ajax, Elektra, König Oedipus. Chronologische Bestimmungen sind nur für Antigone und Philoktet überliefert, zufällig diejenigen Dramen welche jetzt an den Endpunkten der Sophokleischen Litteratur stehen.

1. 'Artryórn wurde mit ausgezeichnetem Erfolg (p. 312.) Ol. 84, 3. (441) aufgeführt, und stets als ein Meisterwerk des Dichters anerkannt. Antigone darf unbedingt als Kanon der antiken Tragödie gelten: wir besitzen kein Drama des Alterthums welches in idealer Reinheit und in Harmonie der klunstlerischen Mittel sieh mit ihr meßen.

kann. Sie war das erste, durch ein Gleichgewicht aller Kräfte des tragischen Haushalts vollendete Gedicht: unter den erhaltenen Dramen ist sie das vollkommenste Werk des Sophokles, und nirgend weiter hat er Gehalt. Stil nnd Technik in solchen Einklang gesetzt. Ihre Vorztige liegen in der ebenmäßigen Vortrefflichkeit des Plans, im Reichthnm der Ideen, in der Plastik und Gedicgenheit der Charaktere, Vorzüge welche durch den hohen Ton der Form in Dialog und Chören zn voller Wirkung kommen. Der Grundgedanke der diese Kräfte durchdringt und sie zum tadellosen Ganzen organisirt, entwickelt sich aus einem tiefsinnigen Thema, dem Streit zwischen göttlichem Recht und weltlichem Gebot; die That der Antigone welche der Dichter erfand, bestimmt mit sittlicher Nothwendigkeit den Lauf der Handling bis an ihre letzten Ziele. Sophokles hat seine Herrschaft über Stoff und künstlerische Mittel an der straffen und doch erschöpfenden Oekonomie bewiesen, indem er die Dialektik jenes Streites in seinen Folgen und entfernten Nachwirkungen an eine Reihe kontrastirender, nach ihrem ethischen Werth abgestufter Charaktere knupft. Sein berechneter Plan umfast besonnen und spar-

sam einen mannichfaltigen und nach dem Maße der Attischen Tragödie sogar ansgedehnten Kreis von Personen. welche grappirt und in verschiedene Beleuchtung gestellt ein Moment der Handlung nach dem anderen motiviren. Schon im Eingang wird der Gegensatz angekundigt zwischen den ungeschriebenen, in alter Volksitte gegründeten Rechten und Pflichten der Pietät und dem Gesetze des Staats, zwischen den Interessen der Familie und den höheren des Ganzen: der Wille des Regenten siegt, aber die Heiligkeit der Familie rächt sich an ihm, der im Starrsinn auf keine Vermittelung hört, und er zicht die Scinigen in den Untergang. Dieser aus der Freiheit des Willens hervorgehende Streit dnrchläuft eine Kette von Gegenwirkungen, die Handlung verwickelt und verstrickt sich streng gegliedert in einen engeren Kreis, die Spannung wächst aber zugleich mit dem Schwung und der unaufhaltsamen Bewegung der Interessen. Nun beruht die Kraft der in einander greifenden Scenen nicht nur auf der Vertiefung der starken Charaktere, sondern auch auf Erganzung derselben durch Nebenspieler mit gemüthlichen Zügen. Sophokles hat hier durch glückliche Mischung und Abstufung die Spitzen der energischen Personen in volles Licht gesetzt und durch den Kontrast untergeordneter Rollen das Mitgefühl am Thun und Leiden jener anderen soweit gehoben, das das Interesse nicht völlig einseitig bleibt und das düstere Gemälde zum Theil mildere Farben erhält. Der zarte weibliche Sinn der Ismene beleuchtet den männlichen Muth ihrer Schwester, der Schroffbeit des herrischen Königs und Vaters stellt die massvolle Haltung seines Sohnes Haemon ein würdiges Nebenbild entgegen; sogar ein geringer und niedrig gefaster Mann, der zuletzt froh ist aus dem bedenklichen Streit der Parteien heil davon zu kommen, der Wächter zeichnet in drolliger Weise beiter und wirksam die Gespanntheit der Hanptfiguren. Nur der Chor edler Thebanischer Greise tritt nuchtern und behutsam an die Stufen der höher gehenden Handlung, indem er jeden unmittelbaren Antheil ablehnt. Die thätigen Personen aber behannten längere Zeit ein strenges Pathos und erscheinen in jener abstrakten Geschlossenheit, welche den ethischen Typen der antiken Tragödie (p. 176.) eigen war. Antigone, das Organ des Gewissens und freien Snbjekts, ver- 316 tritt mit edlem Selbstgefühl, sobald ihrem Bruder Polynikes die Bestattung versagt wird, das unter allen Hellenen geltende göttliche Recht der Todten, in freudiger Hingebung opfert sie für seine Heiligkeit ihr Leben, und wenn sie mit ihrer That allein steht, so hat sie doch die Beistimmung und die Herzen der Bürger für sich; gegenüber Kreon, dem objektiven Typus der weltlichen Majestät, dessen Gebot vermöge königlicher Machtvollkommenheit auf jedes Mitglied der politischen Ordnung sich erstreckt, aber dieser eiserne Vertreter des Gemeinwesens bleibt vom Anfang bis zum Schluss vereinsamt, unbeirrt durch die lauten Stimmen der Bürger, und ist unfähig dem Ansehn irgend einer Person, sogar nicht der nächsten Verwandten, oder den Regungen der Gnade Raum und Gehör zu geben. Beide Rollen sind mit

gleicher Schärfe gearbeitet und auf ihre Spitze getrieben, aber der König behauptet seinen Willen in ansserster Einseitigkeit, seine herzlose Strenge wird durch keinen Zug edler Sitte gemildert, er gewinnt nicmandes Achtung, zuletzt kaum noch ein warmes Mitleid in seinem grauenvollen Unglück: fast glaubt man in diesem trotzigen Verächter des göttlichen Rechts und des menschlichen Raths ein Bild der durch Argwohn und leidenschaftliche Willkür verhärteten Tyrannis wahrzunehmen, wie sie damals den Athenern erschien. Allein der Verlauf des Streites. der zwischen diesen Kämpfern des Ideals entbrennt, läfst sie ie näher die Katastrophe rückt, ihr Unglück menschlicher empfinden; sobald sie durch herbe Schläge getroffen allmälich die Schuld ihrer Einscitigkeit tragen, wird für den leidenden Theil uach einander das Mitgefühl des Hörers erweckt. Zuerst, ie mehr ihr Wesen und Geschick dämonisch (p. 332.) war, darf Antigone, die Verlobte Haemons, von dem ein grausamer Spruch in der Blüte der Jahre sie losreifst, um in einer Grabkammer zu verschmachten, im Angesicht des Todes die rührendsten Klagen über ihr Loos und ihre Vereinsamung erschöpfen, sie darf mit gefaster Stimmung an dieser heroischen That der Liebe, die nnter dem Unstern ihres Hauses entstand, einen Trost finden, aber das Urtheil über sich stellt sie in Demuth den Göttern anheim. Hierauf folgt Kreon, nachdem Tiresias seinen überspannten Glanben an die fürstliche Gewalt zu spät erschüttert hat; sein Haus ist verödet, der iähe Ver-317 lust von Gemalin and Sohn drückt ihn zu Boden, and mit gebrochenem Herzen wilnscht er sich ein Ende. Weil er ans falschem Eifer für den Staat die Pflichten der Familie verachtet und masslos mit unweisem Befehl an ihnen gefrevelt hat, muss er eben im Untergang der eigenen Familienglieder leiden. Ein wirksam benutztes und mit Zartheit gezeichnetes Bindeglied der Peripetie war Haemons Liebe zur Antigoue, die jener nicht überleben mag, sein Vater gering achtet. Die Form zeigt in der kunstvollen Arbeit des Dialogs und der Melik, namentlich in der sym-

metrischen Gliederung, in Schönheit und Adel eines man-

nichfaltigen aber oft schwierigen Vortrags, in der Sorgfalt des Versbaus, vor allen im gediegenen und schwunghaften Trimeter nach der älteren Technik eine gleiche Meisterschaft. Dem erhabenen Stil dieses Dramas und seiner strengen pathetischen Stimmung entsprach der Ansdruck. welcher tief und gedrungen, häufig pikant und künstlich ist: dies der Grund warum das Drama von den ersten Zeilen an eine nicht kleine Zahl problematischer und nicht völlig aufgeklärter Stellen, deren Schwierigkeiten mehrmals schon in der mangelhaften Ueberlieferung liegen, den Erklärer oder den Kritiker fortdanernd beschäftigt. Nicht minder zeichnen sich die Chorgesänge durch Reichthum. lyrischen Schwang und Schönheit der Formen aus; sie betrachten ieden Akt der Handlung auf einem allgemeinen Standpunkt, und ihre großartigen Gedanken gläuzen durch Wohllant in durchdachter Rede. Der Einklang dieser vielen und glücklich verbundenen Knnstmittel setzt iene Wahrheiten der sittlichen Weltordnung, welche Sophokles auch sonst nach allen Seiten znm Bewnsstsein bringt, in ein volles Licht und wir begreifen den tiefen Eindruck, den sie auf die Mitbürger des Diehters machten, nm so mehr als sie gewohnt waren die Gebiete des Denkens und der Praxis mit politischem Blick zu betrachten. Sie verstauden damals mit Sympathie die beim Abschluss des Dramas vernehmliche Summe: jeder Konflikt zwischen substanziellen Mächten des Lebens, wenngleich er für die böchsten Interessen eintritt und aus der reinsten Gesinnung entspringt, beruht auf Irrthum und führt zum Unheil aller streitenden Theile; doch besitzt der Staat nud sein Oberhaupt selbst in leidenschaftlichem Eigenwillen ein gutes Recht, wofern er seine weltlichen Sehranken nicht überschreitet, dagegen übernimmt jeder der eigenmächtig und sis ohne Befugnifs widerstrebt oder eingreift, eine schwer zn bussende Schuld. Darum sei Besonuenheit und vernunftiges Mass der Gipfel menschlicher Glückseligkeit,

<sup>1.</sup> Kollektivausgabe c. Schol. virorumque doctorum curis ed. F. C. Wex, Lips. 1829-83, II. Ex rec. G. Dindorfii, Par. 1836. Mit Anm. v. A. Jacob, Berl. 1849. Recogn. A. Meineke, Berol. 1861.

Dess. Beiträge z. philol. Kritik der Ant. des S. Berl. 1861. Rec. et ill, M. Seuffert, B. 1865, und gleichzeitig crkl, v. G. Wolff, Dasselbe Thema wurde von Enripides in seiner Antigone behandelt. nur gab er ihm im Ausgang seines Intrignenstlicks dadurch eine romantische Wondung, dass die Heldin mit ihrem Haemon vermählt wurde. Dort mag die sentimontale Liebe, welche bei Sophokles nur einseitig erscheint, zu demjenigen Grade der einheitliehen Handlung gelangt sein, welchen Rapp in seiner univen Ansieht Gesch. d. Gr. Schausp. p. 84. an uuserer Antigone vermist. Das Motiv des Haemon war ohne Zweifel von Sophokles selhst erfunden. Monographien philologischen (sehon der Anfang lieferte reichen Stoff, z. B. Lange De S. Antigonae initio, Gissae 1859.) oder ästhetischen Inhalts (zu den letzteren gehört eine lange Reihe von Programmen, Sehwenek Frankf, 1842, das vorzügliche von F. W. Ullrich, Hamburg 1853. Ziegler, Stuttg. 1855. Thudichum, Darmst. 1858. u. a.), zum Theil veranlaßt durch Reproduktion des Dramas auf Deutschen Billinen, bilden sehon ein beträchtliehes Fach. Weniger hat man auf die Wahl and Eigenthümlichkeit des Themas geachtet; auch hier erhellt wie weit die Wege der beiden tragischen Meister aus einander liefen: vgl. p. 281. Was Aeschylus im Winkel seines Mythos liegen liefs, well es aufser Beziehung zum dämonischen Grundgedanken der Thebanischen Trilogie stand, darin fand Sophokles ein fruchtbares Moment für selbständige Diehtung, indem er die Katastrophe des Oedipps und der Seineu in den Winkel sehob, dafür aher den Standpunkt der Religiosität und der sittlichon Freiheit hervorhoh. Aeschylus lleis nnr am Ausgang seiner Siehen den künftigen Zwiespalt wegen des Begrähnisses dnrehklingen, und hiedurch erlangt er einen gemüthlichen, wenn auch nicht versöhnlichen Schluss; denn ohne jeden Anhalt behanptet Bergk de Soph, arte p. 8. extremam partem tragoedige Aeschyleae - non ab ipso poeta esse profectam, sed ab alio additam -: nam quicunque hace adiecit aperte imitatus est Sophoelis Antigonam. Ueher Zelt und Bau des Stückes nehst krit. u, exeget. Beiträgen zwei Abhandlungen von Bückh in Abh. d. Berl. Akad. J. 1824. u. 1828. später vereinigt: Des Soph. A. Gr. u. Deutsch, nebst zwei Abh. Berl. 1843. Den hestimmenden Gedanken fasst er in den Satz: ungemessenes Strehen das in Willkür und Leidenschaft sieh überhebt führe zum Untergang. Von anderen wird eine sehr änsserliche Summe gezogen. dle fast ängstlich an den Stoff des Dramas sich anschmiegt: dass der Staat ein Heiliges außer und über sich ehren solle. Der Diehter selbst hat sein leitendes Motiv im schönen Ausspruch der Antigone 450. ff. klar hervorgehoben: dass göttliches Recht über weltliche Willkür goht. Die Hobeit dleser Idee vertritt Antigone noch im Untergang ohne Wanken und mit entscheidender Gegenwirkung, die Kühnheit der That und ihr Selbstbe-

wußstsein machen sie zur Hanptperson, und der Dichter hat ihr Motiv frei von individuellen Neigungen in solcher Reinheit erhalten, dass ihre Liebe zu Haemon, an welche die Katastrophe sich knilpft, nicht von ihr seibst sondern zuerst durch Ismene erwähnt wird. Vor ihr verschwinden die übrigen Figuren des Schauspiels, sie werden schwankend wie der Chor (der doch gelegentlich Winke des Dichters einfügt) oder klein wie Kreon, 319 der bis zum Uebermaß in grellen Farben gezeichnet und fast typisch mit einiger Ungunst in starken Schatten gestellt ist. Rapp drückt sich über ihn etwas handfest aus, daß er in die Schablone des gemeinen Tyrannen falle, daß er von trocknem Kanzleiverstande sei, der die Verordnungen polizeilich ausgeführt wifsen will: mit anderen Worten, er bedente keine vom Dichter mit geistigem Gehalt erfüllte Persönlichkeit. Man konnte manches rechtfertigende Motiv nach beiden Seiten erwarten, aber niemand erinnert an den Wechsel bürgerlicher Anordnungen Im Gegensatz zum unveränderlichen göttlichen Gesetz, oder an die Gerechtigkeit der Strafe, welche nach alterthümlicher Weise dem Landesverräther ein ehrliches Grab versagt: Kreons Gebot erscheint als persönliches Belieben und Ausdruck des eigenmächtigen Herrschers, alles wahre Recht und die Meinung des Volks darf sich der Heldin znwenden. Sophokles hat nirgend die prinzipiellen Gegensätze straffer angelegt und hiedurch ihren beiden Trägern mehr als sonst einen idealen und typischen Charakter nach Art der dramatischen Masken (p. 176.) anfgedrückt. Doch schärfer und einschneidend ist das Natnrel der Antigone, schon weil ihr Wesen ein dämonischer Grandton (856, τὸ γέννημ' ώμὸν έξ ώμοῦ πατρὸς 471, φρενών "Ερινῦς 603.) durchzittert; vom Rückhalt der Pletät geschützt und auf sieh allein angewicsen behauptet sie das Motiv ihrer That starr und mit einer Eigenmacht, welche nur spät v. 925. eine Regung der Demuth mildert und der Dichter durch Begriffe wie autopouoc 821. αὐτόγνωτος όργά 875. zeichnet: sie scheint das Motiv der Schwesterliebe noch im letzten Moment mit jenem wenig natürlichen Gedanken v. 905. ff. auf die Spitze zu treiben, sie hätte nimmer für Gatten und Kinder gethan, was sie für den Bruder wagte. Man hat sich der ähnlichen Logik in einer bekannten Stelle Herodots erinnert und eine Mittheilung des befreundeten Historikers (p. 314. f.) angenommen: sollte nun der Tragiker znr Unzeit an seinen Frennd gedacht haben? Diese mit kaltem Verstand berechnete Spitzfindigkeit hat Goethe getadelt, einer und der andere für unächt gehalten, oder auf dem Standpunkt des Alterthums (wie Klotz in einer Gelegenheitschrift 1853.) geschiltzt, endlich aber Göttling im Jenaer Progr. 1853. (Opusc. acad. p. 217.) das Bedenken abgeschwlicht, Indem er 908-910. streicht und 912. adeloor .. Santos muthmasst; letzteres wäre seltsam oder vielmehrnnbegreißich. Vgl. Schönborn Progr. Bresl. 1827.

Schliesslich will man den Iophon, dem eine trübe Sage (p. 339.) gleichsam die Redaktion der Antigone zuschreibt, für den Verfasser der anstöfsigen Stelle halten; doch s. Dindorf ed. tert. Oxon. p. XXI. Derselbe verwirft das ganze Schlnis- und Abschiedswort der Antigone v. 900-928. und offenbar geht es in die Breite. Sonst hat dieses von allen gelesene Drama mehr verdorbene Stellen, namentlich in den lyrischen Theilen, als Interpolationen, and zwar öfter in Wörtern und Satzgliedern als in vollen Versch. Zu den letzteren gehören einige Zeilen, deren Pathos oder Moral an Schanspieler erinnert (46, 506, fg. 1250.). andere sind Paraphrasen eines oder mehrerer benachbarter Verse. 680, 851, vier nach 1079, und ganz trivial 629, vor 638, und wenig besser 1014. Dagegen ist für den jetzt ansgestossenen 24. χρησθείς δικαία κτλ. kein Anlais anfzufinden, und man kann sich nur wandern dass der Urheber ohne Noth eine seltsame Graecität redet, die weiterhin ein Seitenstück findet an 1281. εί δέστιν αὐ κάκιον η κακῶν έτι; denn diesem Verse widerstrebt, wie Meineke sah, noch die Symmetrie, da der Bote ie fünf entsprechende Zeilen vorträgt. Ueber den symmetrischen Ban des mehr strengen als wechselvollen Dialogs s. die Beiträge von Meineke p. 24. fg. 51,

2. 'Hlextoa, aus nngewisser Zeit, ist ein gemüthliehes Seitenstück zur Antigone. Zwar kann Elektra nirgend mit dem Glanz und Reichthum jencs Dramas wetteifern, auch wirkt sie durch kein hohes Pathos in Kontrasten, desto bewundernswitzdiger aber ist die feine Charakteristik des weiblichen Heldenmuths, der in einem weniger bewegten Kreise wahr sich entfaltet und den Schwerpunkt des Gedichts bildet. Sophokles nutzte das fruchtbare Motiv, welches sein Vorgänger ihm in den Choephoren hinterliefs, nahm sich aber volle Freiheit den Plan umzugestalten und die Charaktere seinem dramaturgischen Gesetz anznpassen, weil er den Zwang der trilogischen Glie-200 derung und ihren religiösen Grundgedanken aufgab. Demnach wechselt er die Rollen, der ehemals naive Plan ist fein und spannend angelegt, eine drastische Wirkung hat er anf die Charakteristik gegründet, den Ideenkreis aber so knapp gezogen, dass die Handlung, wicwohl sic weder mit einem verhängnifsvollen Hintergrunde sich verknupft noch in die sühnende Zukunst weist, einen vollständigen Abschluß erlangt. In der That glänzt dieses Drama durch

haushälterische Kunst und Sorgfalt der Ethopoeie. Die Idee der Blutrache, welche die göttliche Gerechtigkeit fordert, überwiegt und lässt die Schuld des Agamemnon samt der Vergangenheit der Atriden zurücktreten. Alle nathetische Kraft die auf Erfullung jener Rache hinwirkt. fasst nun der starke, bis zur Unbeugsamkeit strenge Charakter der Elektra zusammen; vereinsamt und von den Mördern Agamemnons verfolgt konnte sie nur um ihren Vater trauern und dulden, ihre Noth ist sehwer, ihre Hoffnung schwach, aber sie besteht die Trübsal und nährt die Gefühle des Hasses gegen das buhlerische Paar in offener und stiller Klage. Keine der übrigen Rollen reicht an die Hoheit der Elektra, sie beleuchten aber den Geist des Hasses, den jene durch Pietät mildert, und indem sie geschiekt vertheilt in einander greifen, führen sie die Handlung künstlich verzögernd an das Ziel. Dafür dienen die Weehselreden mit dem Chore, das zweifache Gespräch mit der weichen und wohlgesinnten Chrysothemis, der Wortstreit mit der lieblosen Klytaemnestra; zuletzt die hinlänglieh vorbereitete Spitze der ganzen Charakteristik, wo zuerst Elektra durch giinstige Vorbedeutungen erhoben, dann durch Trauerbotschaft erschüttert, aus dem tiefsten Schmerz über den vermeinten Tod ihres Bruders sich ermannt und mit rührender Beredsamkeit den kühnen Entschluss ausspricht, auch ohne Zuthun der Schwester in ihrer hoffnunglosen Lage selber den Aegisth zu tödten. Den Grundton des hohen Pathos läfst der Dichter noch in dem so einfachen als sehönen Monolog vor dem Aschenkrug nachklingen; der Zuschauer tritt aber an diesen Gipfel der Spannung mit vollkommener Sieherheit des Gemuths, denn er weiß vom Anfang her um den Plan, und darf nicht erschüttert sondern in gelinder Rührung die gemüthliehe Kunst des Tragikers von einer Stufe zur anderen aufnehmen. Demnach hat hier Orestes nicht die Hauptrolle, die ihm in der 321 Orestie des Aeschylus zufiel, sondern ist Nebenfigur und handelt als Werkzeug des Pythischen Gottes, der ihm das Werk der Rache mit List zu vollbringen auftrug. Daher betritt er im Eingang zugleich mit Pylades die Heimat

Mykenae den Schauplatz seiner Bestimmung, wohin sein Paedagog ihn geleitet. Mit ihm nimmt er Abrede wegen der zn spielenden Rollen; spät nachdem der Knoten straff geschürzt worden, darf Orestes eingreifen. Eine Reihe vorbereitender Scenen mußte daher seiner That voran gehen. durch sie werden die Kontraste der Mutter und der Tochter vernehmlich, der Paedagog täuscht beide mit der Erzählung vom angeblichen Tode des Orestes und macht die Klytaemnestra sieher, während ihre Tochter sich charaktervoll und heroisch zuerst dem verzweifelnden Schmerz überlässt, weiterhin die Schwester für einen gemeinsamen Anschlag zu gewinnen sucht. Endlich ist für Orestes selbst, defsen Spur durch Chrysothemis entdeckt war, der Zeitpunkt gekommen, und er tritt zuerst in einer durch Stärke des Affekts vorzüglichen Scene hervor, die nach einer sinnigen Weiterung dahin ausläuft, dass Elektra den Bruder und seinen alten Erzieher wieder erkennt: mit einander vereint überraschen sie Klytaemnestra hinter der Scene, dann den sorgios eintreffenden Aegisth vor dem Palast; dieser soll aber drinnen den Tod erleiden, wo durch ihn Agamemuon starb. Die Katastrophe des schuldigen Königspaares vollendet sich ohne peinliche Breite mit solcher Sicherheit, dass der Ernst der That, selbst der Schauder des Muttermordes frei von düsterer Färbung bleibt; beide Figuren dürfen um so mehr in den Hintergrund weichen, als sie nirgend durch eine Kühnheit und Charakterstärke sich über gewohntes Mass erheben, welche sie befähigt der Hauptrolle die Wage zu halten. Indem daher das Gottvertrauen eines entschiedenen Frauen-Charakters ohne Mifston verherrlicht wird, schliefst das Drama mit einem Akt der göttlichen Gerechtigkeit, an den die Erinven sich nicht heften. Der Dichter der sein Thema vom dämonischen Ideenkreis auf den weltlichen Boden einer jüngeren Zeit überleitete, hat sich stets auf der Höhe seiner keineswegs leichten Aufgabe mit völliger Beherrschung des Plans, mit erschöpfender Charakteristik und allem Wechsel kontrastirender Empfindungen behauptet. In Reinheit der Ausführung und feinem Mass bewährt er einen klaren Kunstverstand, und erschöpft mit Besonnenheit den beschränkten Stoff eines

Intriguenstucks. Der Dialog überwiegt, die Chorlieder sind weder glänzend noch reichhaltig. Ueberall ist der Ton anmuthig und milde, die Sprache so gemessen und faßslich wie selten bei Sophokles, auch der melische Vortrag night zu künstlich und auf einen mätsten Umfang beschränkt: man merkt daran eine Dichtung aus späten Jahren. Der Text hat weniger als sonst von Verderbnifs oder Lücken gelitten, und die mäßigen Zusätze von fremder Hand, namentlich moralischer Art, geben eine kleine Zahl.

2. Ueberblick der Kritik nebst den Scholien: cd. O. Jahn. Bonn 1861. Erkl. von G. Wolff, Berl. 1863. w. notes by Mitchell Oxf. 1843. Elektra verbindet mlt Antigone Dioscorides A. Pal. VII, 37. als Symbole der Sophokleischen Kunst. Anslysen dieses feinen Kunstwerks bei Schneidewin und Thudichum. Vergleichungen mit den Choephoren: Wieck über Soph, El. u. Aesch. Cho. Merseb. Progr. 1825. Westrik oben p. 178. Lübker Zergliederung u. vergleich. Würdigung der El. d. Soph. Progr. Parchim 1851. Aeschylus hat den religiösen Standpunkt voraus. Orest folgt dem Gehot des Gottes und handelt als sein Werkzeug, Klytacunestra muss nach dem Aegisth sterben, die Stimme des Gewifsens oder die rauhe Sage des Alterthums fordert dass die Rachegeister augenblicklich an die vollbrachte That des Sohnes sich heften. Sophokles nennt nur beiläufig den Gott, der dem Orest aufgab allein und mit List die gerechte That auszuführen; er verdeckt den Muttermord durch die wenig tragische Tödtung des Aegisth und schließt mit ihr nebst einer bürgerlichen Nutzauwendung, die sich eher in die Komödie schickt. Wir werden keinem zürnen der diese drei Trimeter mit einigen Kritikern ausschliefst. Am wenigsten entschuldigt man den bei solchem Plan schwer zu rechtfertigenden Misston in ienem schreeklichen Znruf der Elektra 1415. naisov el obéveic binlije, und man wagt nicht (wie Freytag Technik p. 68.) die Bühnenwirkung einer so furchtbaren Situation zu rühmen, als ob deren Gewalt niemals übertroffen sel. Rapp meinte, von hier an müße Sophokles mit bangem Herzen geschrieben haben. Immer bleiht der so leicht genommene Muttermord eine wunde Stelle dieses Dramas. Ein Glanzpunkt warmer Sophokleischer Rhetorik ist 975, fg. Durch den glücklichen und heiteren Ausgang veranlasst zogen einige (Cram. Anecd. Par. I. p. 7. Tzetzes Prolegg. in Aristoph. im Rhein, Mus. VI. p. 116. and in Cram. Anced, Ox. III. p. 337. oben p. 148.) das Drams zn den Satyrspielen oder den Dramen mit satyreskem Charakter. Kritische Bemerkungen von Kolster In Philologus V. L. Lange De Soph. Electrae stasimo secundo, Gifsae 1859. Unter den interpolitren Stellen sind hervorstechend 113. fg. 691 941, 1667. fg. und vollends 1173. Eine Randbemerkung waren wol 1458. fg.

3. Olólnovs, das frühere Stück, später Tégarros benannt, stammt aus ungewisser Zeit; nnr die Schilderungen im Eingang machen glauben dass dem Sophokles Bilder der Attischen Pest aus dem Beginn des Pelouonnesischen Krieges vorschwebten. Der Stoff war in den Grundzügen längst überliefert, seine Natur eignete sich in hohem Grade für eine tragische Wirkung, und der Dichter hat aus diesem Stoff ein vollkommnes Intrignenstück mit schärfstem Genrige and mit einem Anfwand edler Kunst, in Plan. in berechneter Ockonomie und feiner psychologischer Zeichnnng, gebildet, welches eine hohe Meisterschaft bewährt. Unter so mannichfaltigen, znm Theil (wie Kreon uud der Chor) gemüthlichen oder geradsinnigen Charakteren, welche vortibergehend ieder Situation ihre Farbe geben und den Fortsehritt der Handlung unvermerkt fördern, ragt Oedipns hervor, ein wohlwollender Vater seines Volkes und seiner Kinder, denen er in der allgemeinen Noth uud noch in der schwersten Staude seines Elends eine rührende Zuneigung bewahrt, überall ein König voll des fürstlichen Sinnes, klug und eutschlossen, aber leidenschaftlich und bis zum Starrsinn erregbar, der in jeder Aufgabe des Regenten hell sieht, in der eigenen Angelegenbeit blind und unfähig ist die klaren Fingerzeige des sich vollendenden Schieksals zu verstehen. Wähnend dem Orakel zu dienen, belegt er im Anfang sich selber unbewußt mit dem Bannfluch, dann verfinstern seinen Blick die herben Aussprüche des Tiresias, eifersüchtig auf seine Macht faßt er Argwohn gegen Kreou; selbst als er auf einen früher empfangenen Orakelspruch sich besiunt und iu der Unruhe des Gewissens, je mehr lokaste zuerst ans Unglauben, dann in besserer Erkenntnis ihn zurückhält, immer hestiger den letzten Anfschlns über seine Herkuuft begehrt, zögert er in sehwacher Hoffnung den Zusammenhang zu deuten, bis die Katastrophe den geängsteten überrascht und vernichtet. Am Schlnis da der geblendete König sein jammervolles Geschick überschaut und-mit rührendem Gefühl das Loos der Seinen beklagt und von ihnen scheidet, versöhnt uns seine würdige Fassung und Ergebung. Nirgend hat Sophokles einen Plan kunstvoller angelegt und verflochten, den Fortgang der Aktion gleich sicher Zug um Zug berechnet, die Spannung höher getrieben oder den Knoten mit solcher Illusion geschürzt, wo noch die letzte bange 323 Hoffnung, welche der Chor im Augenblick der unzweifelhaften Entscheidung theilt, gransam getäuscht wird. Einer so straffen Gliederung, welche durch Harmonie der Arbeit sich hebt, muste die vollkommenste tragische Wirkung folgen. Vor diesen dieht und unerhittlich zusammenlaufenden Fäden des Geschicks schwindet der menschliche Scharfsinn, der vielleicht anderen die Räthsel der Sphinx zu lösen vermag, für das eigene Leben blind im Dunkel der Znkunft tappt; der Bestand des Ruhms und Glücks offenbart sich in seiner ganzen Ohnmacht. Allein der Dichter hat ein ungewöhnlich herbes, seit langen Jahren verhtilltes Schicksal für einen späten Zeitpunkt aufgespart, damit die Gottheit an einem mit fürstlicher Tugend geschmückten Manne, dem gepriesenen Retter und Beherrscher seines Landes, den nur fern angedeuteten Fehl seines Vaters ahnde; sie stürzt jenen durch Enthüllung des arglos gehegten Irrthums um so sicherer in schmachvolles Elend. als sie den schuldlosen in Schlummer wiegt und in Blutschuld verstrickt. Zwar steigert Oedipns in einigen Scenen den Ungestilm seines herrischen Wesens, da Bitterkeiten und lockende Hoffnungen dicht hinter einander ihn bestürmen, und vorübergehend vom Unglauben berührt wird er geneigt das Ansehn der Orakel und göttlichen Weissagungen zu verachten: aber diese Stimmungen und grellen Lichter mit ihren überraschenden Kontrasten haben ihren Grund im Drange des Augenblicks, der ihm nicht gestattet auf halbem Wege stehen zu bleiben, sondern vorwärts drängt und keinen sieheren Ausgang zeigt. Solche Stimmungen und Worte der Leidenschaft macht die Gespanntheit des Plans nur empfindlicher, und ihr Eindruck

zeugt von der Kraft, mit der Sophokles seine pathetischen Motive regiert, aber die Schuld und schwere Busse des Oedipus können sie niemals begründen, denn die Wurzel iener Schuld lag ohne sein Zuthun hinter ihm in einer nnerkannten Vergangenheit. Nnr beiläufig knupft sich an seine Katastrophe die Warnung (p. 202.) vor dem kurzsiehtigen Wahn, der ein verborgenes Geschick hervorlocken und wenden will. Hiedurch wird daher keineswees das grausige Verhängniss, welches jenseit dieses Stückes liegt, als zine freie That des Oedinns gerechtfertigt, noch weniger das Gefühl beruhigt, welches gegen die berechnete Grausamkeit und Härte des Geschicks sich empört. Sophokles hat in dieser Schicksalstragodie, welche vereinzelt steht, den Fatalismus des dunklen Mythos mit strenger Konsequenz entwickelt and seine versteckte Wahrheit, ohne 224 die Schuld des Laius oder seinen Ungehorsam gegen den Gott hervorzuheben, an der Persönlichkeit des Oedipus dramatisch dargestellt: bisweilen klingt der Gedanke durch: man solle weder rasch noch vermessen das Geschick herbeiziehen, noch sieh selber bei der höheren Fügung richten, welche den menschlichen Willen und Verstand übersteigt. Doch wiegt die Macht der im Dunkel wirkenden Bethörung schwer genug, jener θεοβλάβεια welche dem Glanben einer früheren Zeit entsprach. Vielleicht missiel den Athenern ein so widerwärtiger Standpunkt; wenigstens haben sie dem Philokles den ersten Preis ertheilt. Uebrigens wird am Oedinus nirgend die Meisterhand eines dramatischen Künstlers vermifst; vor allen bewundert man die Sicherheit der Oekonomie, die verbunden mit einer kräftigen und vielseitigen Charakteristik den Fortgang der Ereignisse beherrscht und die Spannung nährt, bis die fester sich schlingende Peripetie mit der lang aufgesparten Seene der Erkennung wunderbar abschliefst. Der Vortrag ist edel und gewählt, der dialogische Stil einfacher und leichter als in älteren Dramen, die Chorlieder zwar weniger tief und ausgedehnt, aber reich an Schönheiten des Gedankens und der Diktion, nur erhebt sich der Chor nicht genug über die Handlung, um im Geiste des unparteilichen Beobachters ein festes

§. 118. Tragische Poesie. Sophokles: König Oedipus. 353

Urtheil zu faßen und ein sicheres Verständniß der leitenden Idee zu vermitteln. Der Text hat mäßig gelitten.

3. Unter den Einzelausgg. (eur. Brunck, Argent. 1776.) Och. Tyr. ex rec. et c, annott. P. Elmsley, Oxon. 1811. 1825. L. 1821. Ed. et adnot. van Herwerden, Traiecti 1867. Ungeachtet das Stück viel gelesen und abgeschrieben wurde, hat der Text doch bis auf Chorlieder nur wenig durch Verderbniss, noch weniger durch Interpolation gelitten. Eine Versetzung von 4 Versen (404-407.) hat Enger wahrgenommen: sie stehen richtiger nach 428. Einem anderen Vorschlag von Ribbeck, der 252-272. vor 246. riickt, ist Dindorf gefolgt, wovon unten. Ueber den Titel merkt die Υπόθεσις soviel an, dass man Τύραννος als jüngeren Beisatz, das Stück als den früheren Oedipus erkennt; für letzteres wird auf die Didaskalien Bezug genommen, dia roug χρόνους των διδασκαλιών. Die Zeit mnthmaßt man seit Musgrave nur ans dem Vorgrund, welcher an das Vorspiel des Peloponnesischen Kriegs erinnert. Diese Vermuthung unterstitzt noch die Notiz (p. 30.) der Alten, welche das Drama mit der Ol. 87, 1. aufgeführten Medes verbinden, zwei Stücke die nach der tragischen Grammatik des Kallias gearbeitet sein sollen; dafür wird anf den fünfmaligen Gebrauch der Elislon am Schluss des Trimeters (Herm. Et. D. M. p. 36, Böckh Gr. trag. pr. p. 138.) hingewiesen, wiewohl man diese Freihelt schou früher antrifft. Vgl. oben p. 334. nnd C. F. Hermann Quaest. 375 Ocdip. p. 25, sqq. Letzterer hat mit anderen manchen Zng dieses Dramas auf Perikles (p. 28. proxime sequente aestate Ol. 87, 4. Perielem mortuum esse constat, quem ipsum sub Occipi persona exagitasse nobis Sophoeles videtur) bezogen; man wollte sogar in der ganzen dramatischen Auffassung des Oedipus einen Widerschein des Perikles finden. Hiegegen nächst Schöll G. Hermann in Zeitschr. f. Alt. 1837. p. 798. ff. Th. Lion Oedipus Rex quo tempore a Sophoele docta sit, Göttinger Diss. 1861. setzt den Oedions in Ol. 91, 1. Man hat nemlich anch Beziehnngen auf Alkibiades entdeckt. Ueber die hochtragische Natur dieses Themas macht Aristoteles eine treffende Bemerkung Poct. 14. δεί γαρ καὶ άνευ του όραν ουτω συνεστάναι τον μύθον, ώςτε τον ακούοντα τὰ πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ έλεειν έκ των συμβαινόντων: απεο αν πάθοι τις ακούων τον του Ολδίποδος μύθον. Anch bewindert er wiederholt die meisterhafte Peripetie und den αναγνωρισμός. Offenbar liegt in der Charakteristik und Oekonomie die Stärke des Dramas, dagegen fand Sophokles seinen Stoff in den wesentlichen Punkten festgestellt: dies erhellt aus der sorgsamen Forschung von Schneidewin, Die Sage vom Oedipus, Gött. 1852. (Bd. 5. der Abhandl. der Gesellsch. d. Wifs. zu Gött.) vgl. Lübker Die Oedlpussage und ihre Bernhardy, Criechische Litt.-Geschiebte. Th. H. Abth. 2, 3. Aufl. 23

Behandl, b. Soph, Schleswig 1847. Das sehwierigste Problem (Schriften dartiber hei Herm, Qu. Oedip. p. 4.) ist die Rechtfertlgung der tragischen Idee. Mit ihrer herhen und trostlosen Grausamkeit wollte Schlegel I. 180. sich kaum aussöhnen; pur die Reizbarkeit und das argwöhnische Wesen des Oedipns schien den bösen Eindruck soweit zu mildern, dass sein Gefühl über den furchtbaren Ausgang sich nicht entschieden empörte. Doch durfte niemand erwarten dass ein König, delsen Selhstgefühl aufs empfindlichste verletzt und geprlift wird, als stoischer und resignirter Charakter gezeichnet würde. Mit gntem Bedacht ist der wohlwollende pflichttrene Regent, der durch Erfolge friiherer Jahre sich erproht hat, zuerst argios dargestellt, nachdem aber sein Argwohn in einer Lehensfrage stark erregt worden, läßt ihn der Dichter durch rnhelose Leidenschaft his zu dem Pankt vordringen, wo der Aufschlus über seine Vergangenheit ihn vernichtet. Nach der entgegengesetzten Seite mehrt Thudichum I. 361, das furchtbare Geschick werde durch die Wahrhaftigkeit und Ergebung des Oedipus gemildert. Zur Rechtfertigung der tragischen Idee mag aber diese Resignation eines starken Charakters, der wie der älteren dämonischen Tragödie gemäss war, In das pavermeidliche Loos sich fügte, nichts wesentliches beitragen. Eine Mehrzahl glanbt an jenes bequeme Motiv, welches der Dichter doch weder in der Anlage vor Angen stellt noch in Worten entschieden ansspricht: dass die Sünden der Vorfahren am jüngeren Geschleeht, wenn auch keine neue Schuld hinzu tritt, gebüst werden. Aher Sophokles liebte nicht in die Vorzeit eines Mythos zurückzugeben und an die Kausalität eines rückwärts liegenden Fehls anzuknüpfen, sondern legt sein volles Pathos in ein Charakterbild. In der ihm gewohnten Welse, die wir aus Antigone und Elektra kennen, hat er seinen Oedipus als Hauptperson frei auf den Platz gestellt, ohne diese Figur vom dunklen Hintergrund einer schuldvollen Vergangenheit abzuheben, und ihn als unbewassten Thäter und Genossen einer zweifachen Blutschuld in den Untergang verstrickt, dem er von seinen ersten Tagen an unrettbar geweiht war. Der Grundton ist daber in diesem furchtbar gespannten Abentener die Kurzsichtigkeit der gefelerten menschlichen Weisheit, welche dann am meisten sich vergreift und nichtig wird, wenn sie den verhorgenen Wegen der Gottheit entweichen will. Nnn hat Sophokles die Spannkraft seiner hewnndernswerthen Oekonomie. welche verhorgen aber unter allen Weiterungen sicher an ihr Ziel gelangt, dadnrch gestelgert, dass er den König aufs äusserste sorglos oder pawissend über die Katastrophe des Laius (anderes übergeht er) reden lässt. Dahin gehört v. 112. die paradoxe Frage, worüber Erfurdt ehemals den philologischen Leser beruhigen wollte. Frevtag aber (Technik p. 45.) mlt Recht bemerkt:

## §. 118. Tragische Poesie. Sophokles: König Oedipus, 355

"Dafs Köulg Oedions zwanzig Jahre regiert, ohne sich um den Tod des L. zu kümmern, erschien vielleicht sehon bei der ersten Aufführung des Stilckes den Athenern als eine bedeukliche Voraussetzung." Noch weiter geht die mit den peinlichsten Cautelen erflillte weitschichtige Bedrohung des Mörders 216-275. und man erstaunt über die Genauigkeit in der Gliederung aller Möglichkeiten, welche dem unbedachten Sprecher jeden Answeg verwehrt. Dieses Edikt (Einzelheiten wie v. 227, 280, sind nicht unbedenklich) geht so sehr in die Breite, mit zwecklosen Zusätzen (wie v. 244.fg.) and mit Uebertreibungen der schlimmsten Art 258-262, 269-272.) gefärbt, dass man nicht bloss Nach- 326 träge von anderer Hand sondern auch eine Störung der Satzelieder und ihrer angemessenen Abfolge vermuthen darf. O. Ribbeck hatte zuerst im Rhein. Mus. XIII. 129. ff. gerathen 252-272. vor 246. aufzurticken, dann nachdem Classen (beider Aufsätze vereinigt ein Abdruck Frkf. 1861.) mit anderen Einspruch erhoben hatte, nachdem auf gut philologisch in einer Flut nicht nachlassender Schriftsteilerei (z. B. Arnold im Hermes III 193, ff.) das Für und Wider erörtert worden, znm Schlass diese Streitfrage methodisch verhandelt: Epikritische Bemerkungen zur Königsrede im Oed. Tyr. Kiel 1870. 4. . Der unbefangene Leser fühlt daß mittelst der Umstellung das Gefüge des Vortrags strenger sich gliedert und der Sprecher (cf. 820.) unbewusst bei demienigen Punkte sebliesst, den eine grausame Rhetorik bis an das Ende für ihn aufspart. Doch zurück zur Schuld des Oedlpus. Mit der Mehrzahl der Leser urtheilte Tieck (bei Köpke 11. 236.): "Worin liegt seine Schuld, wenn man sie nicht in seiner menschliehen Sicherheit finden will? Er erscheint als ein edler Mann, und an den Freveln die er begangen ist er morallsch fast nusehnldig zu nennen." Zwarhaben nnerbittliche Kritiker in unseren Tagen die Schuld des Oedipas grell ausgemalt, um den Dichter vom Vorwurf einer Schicksalstragödie zu befreien; so Kock, der in zwei Elbinger Progr. 1852 -53. mit warmer Rhetorik den Leichtsinn oder Stumpfelnn des verblendeten Oedipus anklagt, und Schöll im Unterricht über d. Tetralogie p. 238, ff. der mit dem Scharfsinn eines Kriminalrichters alles worin Oedipus sich selbstgerecht und leidenschaftlich äussert wider ihn geltend macht, and zwar für das Resultat dass Oed. R. nothwendig durch den Oed. C. fortgesetzt werde. Sonst möchte jeder den ersten Oedipns für fertig und abgeschlossen erklärt haben; s. namentlich die lichtvolle Darstellung von L. Schmidt (in der bei 4. genannten Abhandlung) Symb. litt. Bonn. p. 228, ff. Allein die höchst gespannte Verwickelung des Plans, der alle bestimmenden Momente für das Zeltmafs eines Bühnenspiels aufhraucht, stellt den Verstand und den Charakter des Könlgs in ein falsches Licht; nur ist nach der uralten Ansicht (s. Ruhnk. in Fellei, IL, 57.) ein hoher Grad der

Verblendung oder der durch einen strafenden Gott verhängten Θεοβλάβεια gefordert. Sonst könnte nicht der Dichter für den Zeitraum seiner Regierung bis zur Pest einen guten Glanben. einen Mangel an Klugheit und Berechnung bei König, bei Königin nnd Unterthanen voraussetzen, der einem fatalistischen Thema trefflich diente. Soweit fände hier die stark gemissbrauchte Ironie der Gottheit einen Platz, oder nach Müller II. p. 126. (vgl. C. Thirlwall on the irony of Suph. in Philolog Museum T. H. No 6.) jene scheinbar erhabene Ironie, die Ihren Schmerz über die Beschränktheit des menschlichen Daseins in schneidende Kontraste zwischen Wirklichkeit und Vorstellungen der Menschen fafst. Wir tragen Bedenken in der antiken Poesie mit hohlen Phrasen zu spielen, doch wenn Sophokles anderwärts die Knrzsichtigkeit des Menschen betont, so darf er doch nicht den Lebensgang eines durch verborgenes Geschick seit seiner Geburt verfolgten Mannes als einen bloß psychologischen Akt darstellen. Das Gegentheil bezengt der Dichter des Oedipus in Kolonos, denn dieses Drama, dessen entfernte Voraussetzung jener König Oedlpns war, schliesst die Fabel des Oedipus vollständig mit der letzten Erfüllung eines nugewöhnlichen Verhängnisses. Den Sieg des Philokles erwähnen Argum, Oed, R. - de fileγοντα πάσης της Σοφοκλέους ποιήσεως, καίπερ ήττηθίντα υπό Prioxlious, de quot Anainegos, und Aristides T. II. p. 334. Lowonlie Prionifone france in Adminione ton Oldinour, mit einigen Exklamatlonen.

 Oldiπους ἐπὶ Κολωνῶ, der Abschluss dieser Fabel vom König Oedinus, wurde zur Gedächtnifsfeier des So-327 phokles von seinem gleichnamigen Eukel Ol. 94, 3, (401) auf die Bühne gebracht. Doch war diese Tragödie in weit früheren Zeiten entstanden als eine verzierte Sage (p. 316.) glauben macht. Darauf deutet schon die Harmonie der massvollen Diktion, welche weder ein vorgerticktes Greisenalter verräth noch zu der läfsigen Technik der Ochlokratie sich schicken will. Die Form steht in glücklichem Verein mit den Gedanken und genügt der schwierigen Aufgabe des Gedichts; die Sprache besitzt eine Kraft und Vollkommenheit wie die besten Denkmäler der Attischen Poesie, und wird durch einen gründlichen Versbau gehoben, dessen Wohllant eine Frncht strenger Arbeit war. Das klassische Stasimon aber, die Spitze der hier wenig ausgedehnten chorischen Poesie, welches mit allem Glanz der Formen und der Gedanken das Lob Athens, seiner Landschaft Oliven- und Rossezucht und seiner Seemacht feiert, ist dem Gange der Handlung nicht unentbehrlich und konnte nachgetragen werden. Sonst würden die Vorzüge dieses mehr tief gedachten als drastischen Seelengemäldes ebenso sehr mit dem blübenden Mannesalter als der gereiften Weisheit des Greises vereinbar sein; nur der Ton und die beschauliche, selbst breite Darstellung deutet anf ein vorgerücktes Lebensalter. Alles erwogen dürfte man annehmen dass Sophokles dieses dramatische Gedicht in seiner Blutczeit begann, in hohen Jahren aber vollendete. Das von ihm gewählte Thema, die letzten Tage des aus der Heimat verstossenen Oedipus knüpft sich zwar nicht an den König Ocdipus, aber die Geschicke desselben werden auf Attischem Boden in einer Weise abgeschlossen, dass der Dichter die Rettung und Rechtfertigung des Dulders zum Motiv machen durste. Man vernimmt ein elegisches Nachspiel iener Ideen aus dem Thehanischen Mythos, der ihn früher beschäftigt hatte; jetzt mochte seine Kraft nicht mehr für eine frische Produktion hinreichen. Die schwere Hand des Schicksals hatte den Greis getroffen, dann vertrieb ihn die fühllose Härte der Seinen aus der Heimat, nur die Liebe der Töchter entzog ihn dem bittersten Elend; ietzt betritt er, mit dem Gott versöhnt, durch Kämpfe gereinigt, am Abend seines Lebens den Hain der Eumeniden bei Kolonos. in welchen kein Sterblicher einzehen darf. Seine Schuld ist verjährt, und wenn früher wider Wilten, soll er zuletzt mit Wissen die göttliche Weissagung vollstrecken. Ihn begleiten und trösten die Sprüche des Orakels: dort soll er spät die Ruhe finden, and den einheimischen die ihn anfnehmen ein Heil werden. Theseus gewährt ihm diesen Schutz; nunmchr den Stürmen der irdischen Welt entrückt darf er mit der Gegenwart abschliessen. Er stöfst die beiden einander feindlichen Parteien Thebens, welche durch Kreon und Polynikes vertreten, von der Noth gedrängt seine Hülfe gewaltsam erzwingen oder mit demtithiger Bitte gewinnen wollen, nachdrücklich zurück und weissagt dem lieblosen Sohn mit prophetischem Flnch den Untergang; dann naht seine letzte Stunde, von den Schauern

des Donners angektindigt. Nachdem er nnn einen rithrenes den Abschied von den Seinen genommen, wandelt er in Ergebung seinen geheimnissvollen Gang und wird wunderbar. den Menschen ungesehen, durch die Gottheit entrückt. Die Klage der Töchter um den Vater hemmt Theseus, indem er an die Huld der unterirdischen Mächte erinnert welche sie dem Todten erwiesen. Sophokles schöpfte das Motiv seines Stücks aus der Attischen Sage, welche die Grabstätte des unglücklichen Königs in einem durch Kulte ehthonischer Gottheiten geheiligten Winkel der Umgebnng Athens annahm und diesem Besitz einen Werth für das Glück der Stadt zuschrieb; er hat sie fein und würdig benutzt, um die patriotischen Interessen zu verherrliehen; vielleicht hatte die feindliche Stellung der Thebaner einen Anlass zu dieser Dichtung gegeben. Das Gewieht des lokalen Mythos lässt erst beim Ausgang den ethischen Gedanken vernehmen, die Weihe des Dulders, den eine höhere Fügung am änssersten Ziele seiner Leiden und des unverschuldeten Missgeschieks verklärt und zum göttlichen Frieden führt. Nur hat der Tragiker diese Hinweisung auf ein seliges Jenseit, welches den durch ein hartes Erdenloos zerknickten Menschen heiligt und ihm eine Genugthuung verheisset, nicht entschieden und frei von der mythischen Hülle hervorgehoben, noch weniger die Fragen ther göttliche Gerechtigkeit berührt. Doch wird die gangbare Meinung berichtigt, als sei das Unglück immer ein Merkmal und die Folge böser Thaten. Mit dem stillen religiösen Glauben an eine göttliche Fügung stimmt die Weihe des Tons : Hoheit und ungetrübte Milde vereint sieh mit Zartheit und Wärme des Gefühls. Allein die Handlung ist ihrer Natur nach wenig bewegt, und im Dialog, noch mehr in den lieblichen und tief empfundenen Chorliedern muss die gemüthliche Betrachtung vorwiegen. Der Kummer und die melaneholische Trauer des ersten Theils löst sich zuletzt in den Frieden einer gottergebenen Stimmung.

Diese von den Alten hochgeschätzte und vielgelesene Tragödie bietet in einem Umfang von fast 1800 Versen erhebliche Schwierigkeiten, wozu neben der stillistischen §. 118. Trag. Poesie. Sophokles Oedipus auf Kolonos. 359

Eigenthumlichkeit auch Verderbnisse des Textes, besonmetrie der in den melischen Theilen beitragen. Indessen haben die neueren Bearbeiter sie wesentlich gefördert.

4. Ergänzende Bearbeitungen: c. Scholiis et suis commentt. ed. C. Reisig, Ien. 1820-23, e rec. et e, annot. P. Elmsley, Ox. 1823. L. 1824. rec et brev. notis instr. G. Hermann, L. 1825. ed. alt. 1841 c. nott. varr. cur. L. Döderlein, L. 1825. c. Schol. ed. et annot A. Meineke, Berol. 1863. Auch fehit es nicht an krit. exeget Monographien: nuter anderen Bitschl De cantico S. Oed. C. Bonn, 1862. Opusc. I. Machly Der Oed. Col. des S. Basel 1868. Bemerkungen von Spengel im Philologus XIX. 437-450. Einige Stellen haben den Verdacht einer Interpolation erregt. 236-257. 301-304. 337-343. 638-641. nnd entschieden 1436 Die Fragen über Zeit und Absicht des Dramas konnte man erst dann mit einiger Unbefangenheit erörtern, als die schon besprochene Sage (p. 316.) von der späten Abfassung desseiben bezweifelt wurde. Zwei Notizen des Alterthums stehen sich gegenüber: Argum. I. To de doana tor Carnactor o xal ίδη γεγηρακώς ὁ Συφοκλής έποίησε, χαριζόμενος ού μόνον τή nargidi, alla sal ta favron dium. Arg. III. Tov int Kolava Οίδιπουν έπι τετελευτηκοτιτώ πάππω Σοφοκλής ὁ ύζδούς έδιδαξεν. μέλς ών 'Αρίστωνο:, έπὶ άργοντος Μίχωνος. Hermann hatte schon bemerkt, dass die Güte des Versbaus als äußersten Zeitpunkt Ol. 89. gestatte. Reisig Enarr p. VII-XI. meinte dass Anspielangen und Weissagungen vom Kriegsglück nar auf den Beginn des Peloponnesischen Krieges passen; ein erheblicher Einwand liege nur in v. 1526. χούτως άδηον τηνό ένοικήσεις πόλιν Σπαφτῶν ἀπ' ἀνδρῶν Bückh Pronem. aest. 1826. hielt einen späteren Zeitpunkt für geeigneter, als die Athener nach dem Frieden mlt Sparts Ol. 89, 3 einen Angriff der Thebaner fürchteten, die durch thre Siege (Xenoph M. S. 111, 5, 4.) schon übermüthig geworden waren; ein solcher Moment hätte den Dichter bewogen alte prophetische Bürgschaften neben großen sittlichen Motiven aufzufrischen, um das Seibstvertrauen des durch Unfülle gebeugten Volks zu heben: alsdann gehört die Dichtnag in Ol. 90, 1. Dieser Hypothese kommt zu statten das Theben bier hänfig in den Vordergrund tritt, dass ein Wechsel in den politischen Verhältnissen beider Staaten (616.) verklindet wird; aliein der Verlauf des Peloponnesischen Krieges, in welchem die Thebaner ununterbrochen sich als die bittersten Gegner Athens erwiesen, gab keinen Anlass znm warmen Lobe der Thebaner v. 919. Wenigstens wifsen wir nicht wie man dies ehrenvoile Zeugniss bloß auf die demokratischen Sympathien einer kieinen Partei Thebens (Böckh p. 6. Müller 1f. 198.) beziehen will. Das politische Motiv tritt bei Lachmann (Ueber

Absicht n. Zeit d. Soph. Oed. K. in Niebuhrs Rheiu, Mns. 1827. I. p. 313. ff.) zurtick: er hielt diese Tragödie, die nach dem Oed. R. in Ol. 87, 1. aufgeführt worden, für eine Weissagung auf den Peloponnesischen Krieg, als Athen den Bund der Peloponnesier and angleich Theben fürchten maßte; auch glaubt er au keinen ideellen Zweck dieses Stücks, in dem keine Person, 300 weder Oedipus noch einer der übrigen Charaktere, der mythische Mittelpunkt sei: nicht eine Persönlichkeit sondern die Geschicke von Athen und Theben bilden ihm den Grundgedanken der Fabel. Wir würden alsdann voraussetzen, dass der Mythos von den letzten Tagen des Oedipus und von seinem geheimen Grabe (das Alterthum wnfste davon nichts, sondern blofs eine Lokalsage kounte den Sophokles hieranf leiten) in einem bedeutsamen Moment der Attischen Politik hervorgezogen und in das helleste Licht gestellt wurde; könnte man nur einen solchen, Momeut auffinden. Gegen Lachmann Süvern in d. Abhandl. d. Prenfs. Akad. 1828. Reisig dem die Stellen in Hinsicht auf Theben (Enarrat, p. VII.) mit den Erfahrungen und Antipathlen der Athener zu streiten schienen, bernhigte sich mit der leicht hingeworfenen Ansicht, dass ein solches noch mit den Ansängen des Peloponnesischen Krieges sich vertrüge. Offenbar sind in diesem Stück die dichterischen Ideen nur beilänfig mit patriotischen Interessen verwebt, und wenn ein Geheimniss (freilich ein in dankler Ferne gehaltenes und auf die Gegenwart schwer zn dentendes wie v. 1534.) im Eingang und am Schluss mit der Grabstätte des Oedlyns sich verknüpft, so beherrscht doch die dämonische Figur desselben und der Fluch, den er auf Heimat und Söhne schleudert, den Verlanf des Dramas in ansgedehnter Scenerie, nicht ohne merkliche Breiten, namentlich in der Zusammenkunft des Polynikes mit Vater und Schwester. Die Handlnug bewegt sich in mannichfaltiger Aktion nm den Oedipus, wird aber nicht durch ihn bestimmt; der Dichter hat seine gewohnte Kunst zu steigern und mittelst kräftiger Gegensätze zu spannen nicht bewährt; uur selten ist beschaulichen Motiven einiger Raum gegeben. An eine vorgerlickte Lebenszeit erinnern der gedämpfte Ton, die Breite mancher Darstellung, namentlich in Gesprächen zwischen Chor und Oedipus, das geringe Fener und der Ausdruck eines von trüben Erfahrungen bewegten Herzens: doch läßt nichts mit Müller Enmen. p. 173. einen Triumph des Eleuds und Leidens über menschliche Stärke und Vermessenheit oder eine mystische Verklärung des Todes erkennen. Ans alter Tradition floss jenes ήδη γεγηφακώς in Argum. I. und der Zug, der die Geschichte vom Prozess mit Iophon begleitet, dass der hochbejahrte Dichter aus seinem Oed. C. vorlas, musste historisch bezeugt sein. Glänzende Partien wechseln mit wenig anzieheuden, allzn gedehnten Redeu und Widerreden;

der Eindruck der Glanz- oder Schattenselten hat in widersprechenden Urtheilen sich geltend gemacht: wenn Schlegel dieses Stück den anderen vorzog, well es die Persönlichkeit des Sophokles vollkommen abspiegelt, Jacobs aber Spuren der Alterschwäche sah, so glaubte Thiersch die jugendliche Hand des noch angetibten zweiten Sophokles wahrzunehmen. Dem Enkel der unter ganz veränderten Umständen (bald nach dem Archon Enklides) zu Ehren des Großvaters und, was die Griechische Formel andentet, in einer poetischen Todtenfeier nach Art der alten Leichenspiele das Stilck wiedergab (ἐδιθαξε heißt es in der Notiz, als ob das Drama nen gewesen), würden Anspielungen politischer Art znkommen, wie das Lob Thebens, was C. Fr. Hermann in s. Quaest. Oedipodeae p. 43. muthwasst and auch G. Hermann pract, p. XIV, anerkannte. Denn jetzt war nach langer Zeit eln Moment eingetreten, wo man die Thebaner in Athen loben durfte, als jene sich der flüchtigen Demokraten gegen die dreifsig Tyrannen annahmen. Aber A. Schüll ist in seiner gegen die Philologen gekehrten und herbe stilisirten Analyse des Dramas (Philologus Bd. 26.) weitläufig bemüht gewesen darzuthun dass wir es in einer seichten und tendenziösen Ueberarbeitung (die Tendenz eines unverbriichlichen Freundschaftbundes beider Staaten wird p. 398, ausgesprochen) mit vielen gemachten Znthaten und Schwächen besitzen; ein erheblicher Theil der Mängel würde daher von Sophokles auf seinen Enkel oder den Iophon (dem er selbst Geistesabwesenheit in vielen Stellen Schuld gibt) fibergehen, und der Ueberarbeiter hätte den Stoff des Dramas (kaum zwingen die drei Schauspieler mit Zuziehung eines Chorenten die massenhaften Rollen) zwecklos überladen, die kontroversartige Scene des Kreon nach Art des Euripides eingelegt und besonders den Charakter des Oedipns vom Anfang bis znm Ansgang verzeichnet. Ein methodischer Nachweis der so schlecht angebrachten Ueberarbeitung ist hier nicht geführt, noch weniger aber der ursprüngliche Plan dieses herben Dramas soweit ermittelt, daß er richtig abschließt und sittlich befriedigt. Wir wollen nicht einmal erwähnen dass keln zweites Beispiel einer Uebersrbeitung oder Redaktion, wodurch die Charaktere verändert, der Plan durch einen revolutionären Akt verschoben worden, aus der Dramendichtung der Attiker bekannt lst; allein Schöll gebrancht ein solches Phantom nur um die drei Tragödien der Oedipus-Fabel, wiewohl sie nirgend denselben Mythos fortsetzen und noch weniger in einander greifen, zur fatalistischen Trilogie zu verketten, Unterricht über die Tetralogie - des Soph. besonders p. 49. Dieser unmöglichen Hypothese haben unter anderen widersprochen Schmalfeld Progr. v. Eisleben 1861. und in d. Zeitschrift für Gymnasialwesen XIV. 1869. p. 273. ff. and Leop. Schmidt, Bilden die drei Thebanischen Tragödien d. Soph. eine Trilogie? Symb. philal. Bonn. p. 219. ff.

5. Alac frühzeitig μαστιγοφόρος zubenannt, eins der gelesensten Dramen, welches dem Kritiker nicht geringe Schwierigkeiten macht, fällt sicher in die Blütezeit des Dichters. Daran erinneren nicht blofs die Frische des Tons. 331 die warme Charakterzeiehnung und die kräftige, durch kühne Metaphern und syntaktische Freiheiten gehobene Sprache, sondern anch der Geist und die Gedicgenheit der Oekonomie. Sophokles hat aus dem individuellen Leben der Heroenzeit ein Charakterbild gezogen, indem er den Fall eines starken und sittlich tüchtigen, von edlem Selbstgefühl durchdrungenen Helden, der aber in ungemessenem Vertragen auf seinen Werth sieh überhebt, und nachdem er in wahnsinniger Leidenschaft eine thörichte Rachethat vollbracht hat, zuletzt, weil ihm alle Fügsamkeit widerstrebt, im kritischen Moment ein Opfer des gekränkten Ehrzefühls wird, zum Mittelpunkt macht. Um dieses Geschiek aus tiefer geistiger Verirrung, nicht aus einem Hufseren Konflikt herznleiten, wählt er einen eigenthümlichen Weg, abweichend von der Darstellung des Kyklos und seiner Nachfolger. Er verlegt den Fall des Ajax nicht in den Waffenstreit, den von anderen dramatisirten Theil des Mythos, sondern beginnt wo jener schlofs, und bildet den Kern seines Dramas ans der Kraft psychologischer Motive, welche das erschütternde Gespräch der in dämmernder Feine sichtbaren Athene mit dem kluzen Meister Odysseus und vorübergehend mit seinem bethörten Gegner einleitet. Der Schwerpunkt liegt in den Seelenkämpfen des von einer untastbaren Höhe gestürzten Fürsten. Was man hier vorläufig vernimmt and bereits das Gerücht als ein Geheimniss der jüngsten Nacht dem Chor verkündet, das bestätigt Tekmessa die Gattin des Aiax, dann der Held selber, nachdem er den Wahnsinn abgestreift und die Tiefe seines Unglücks crkannt hat. Nur für einen Tag (p. 333.) wird ihm das Onfer einer reuigen Selbstverleugnung anferlegt, aber er besteht die göttliche Prüfung nicht, sondern unfähig zu bereuen und starrsinnig

bleibt er sich im Uebermaß getren. Dieser Vorgrund ist meisterhaft durchgeführt und offenbar der glänzende Theil des Dramas. In leichten Umrissen wird beim Anbruch des Tages zuerst das Gemälde der unseligen Schmach vergegenwärtigt, in welche das blinde Gelüst nach Rache den geistesverwirrten Helden gestürzt hat; allmälich drängt sich aber das Ereigniss der letzten Nacht im hellesten Lichte vor. Erzählnngen der Tekmessa seiner liebevollen Gattin entwickeln den ganzen Umfang des pathetischen Schauspiels, dann die Scenerie des Ekkyklems, welches den Ajax im geöffneten Zelt unter den gemordeten Thieren sitzend und klagend vorführt. Mit Theilnahme folgt man den Stimmungen des eisernen Mannes, wie er ans seiner Schmach und Demüthigung zur Besonnenheit erwacht, anfs tiefste beschämt und empört durch Schmerz und das stolzeste Gefühl der Ehre sich erhebt, dann seine sittliche Kraft anch mit Erinnerung an den Ruhm seines Vaters für den letzten würdigen Entschluß zusammenrafft und klaren Blicks mit der Welt abschliefst. Der in milden Zügen eingeführte Kontrast der Tekmessa, dann seines Kindes ist rührend und tief empfunden, lässt aber die Verzweiflung des Helden in desto grellerem Licht erscheinen. Er fühlt eine gelinde Regung, aber sein Zorn ist nicht besänftigt und er nimmt Abschied von den Seinen. Kein Zusprnch, keine Rücksicht auf sein treues Weib. nicht die Bande der Familie können ihn erweichen, sondern fest und beruhigten Sinnes sucht er freiwillig den Tod, Man erstannt über die kalte Selbstbeherrschung des 332 Helden bei seinem letzten Gange, den er mit dem Schein reumtithiger Resignation in hochsinniger, von seinen Treuen missverstandenen Rede kaum verhüllt; da sie spät gewarnt ihm in die Einsamkeit nachgeben, hat er bereits mit männlicher Fassung vollendet. Der Selbstmord ist wider Gewohnheit, und vielleicht nur dieses eine Mal, aber mit Bedacht als der nothwendige Schlufsstein auf die Scene versetzt; der voraufgeschickte Monolog mit den Gebeten an die Götter und seinen letzten Witnschen hebt einen solchen Moment durch unvergleichlichen Schwung und gibt ihm die hero-

ische Weihe. Diese mannichfaltigen pathetischen Seelenznstände glänzen dnrch Folgerichtigkeit, Feinheit und Schärfe der Charakteristik, und die liehten Seiten heben sich über den Schatten, der anfangs den Glanz iener markigen Heldengestalt trüht. Nun blieb ein zweiter Theil tibrig: sein Motiv konnte nur in der Ehrenrettnng einer an innerem Gehalt reichen Persönlichkeit liegen. Unzweifelbaft fordert die Dialektik der tragischen Idee dass das Thema, welches bisher auf den engen Kreis eines hervorragenden Charakters, seines Leids und seiner einseitigen That beschränkt war, seinen Lauf in den Kontrasten der gegenüber stehenden Personen dramatisch ergänzt and vollendet. Ajax hat sehwer gebüßt und durch den Tod alle Schmach ausgelöscht; wenn er aber aus Hochsinn und Stolz fehlte, so war er doch nach Achilleus der erste Mann des Heeres und durch Großthaten wohlverdient, anch kein Verächter der Götter, und noch seine Katastrophe, die nur einen Helden von überspanntem Selbstgefühl überwältigen konnte, bewies den Adel einer im Kern gesunden Natur. Nur mangelte seiner Trefflichkeit die milde Mäßignng and Demuth (woran karz vor der Katastrophe v. 749-779, weislich erinnern); daher überwand ihn im Waffengericht ein Nebenbuhler bei geringerem Verdienst aber mit bescheidener Sinnesart, nnd dieser versteht auch die Lehren dieses Tages, welche der Prolog vorbereitet, wohl zu beherzigen. Dennoch gebührt jenem, nachdem er zurückgesetzt und noch in der Schmach des Wahnsinns erniedrigt worden, ein unparteilich anerkennender Nachruf, znmal vor Attischeu Zuhörern, die den Aiax nnter ihren einheimischen Heroen verehrten. Einen numittelbaren Anlass bietet die Bestattung des hingeschiedenen Helden. Sie steht nnter dem Sehutz der Religion and des für den Bruder ausharrenden Teukros, sie wird aber anch ein sittlicher Wendepunkt für seine Gegner. sobald zwischen ienem und den anf Aiax ergrimmten Atriden. Menelaus und dem später herzntretenden kälteren Agamemnon, an der Leiche des Helden ein heifser, durch leidenschaftliche Wechselrede genährter Streit entbrennt. Sie zürnen dem Urheber des nächtlichen Ueberfalls, der ihnen und dem Achäischen Heere galt, sie haben keine Schonung und Dankbarkeit für den Heldenmuth des Todten. noch weniger fühlen sie die Schwere des Unrechts, das er von den Richtern und mittelbar von allen Achäern erlitt, sondern mifsbranchen die Gewalt, verurtheilen ihn herrisch und trachten ihn zu beschimpfen. Endlich erscheint Odyssens, der als kluger und gemäßigter Charakter trefflich vermittelt und einen reinen Schlufs herbeiführt: erhaben über kleinliche Feindschaft nimmt er das Wort für die großartige Tugend des Ajax, mit dem das Unglück ihn aussöhnt, nud für die Rechte der Menschlichkeit. Soweit wird der Zwiespalt geschlichtet, und wenn auch die Parteien nnversöhnt sich trennen, so darf doch die Leichenfeier stattfinden. Dieser zweite Theil hat einen eristischen Ton und bringt das Drama zum Stillstand, er hänft grelle persönliche Zitze nach Art des Attischen Prozesses und ist ein Vorläufer jener scenischen Streithändel, welche durch Enripides oder unter Einflüssen der Ochlokratie sich in die dramatische Kunst eindrängten. Wenn nun auch die Breite der Entgegnungen weniger lästig vorträte, so würde doch ein hart erörtertes Für und Wider nach den vorangegangenen prächtigen Gemälden des Pathos und ihrem gediegenen Vortrag an poetischem Interesse weit nachstehen. Höchstens läfst sich hier ein patriotisches Motiv oder die Stimmung jener Zeit erkennen, da bei der Ebrenrettung des Aiax, eines berühmten Attischen Stammeponymen, nicht weniger Eifersncht gegen die Peloponnesische Partei. znmal Sparta durchleuchtet. Dennoch verdient die Kühnheit der Ockonomie, die vom gewöhnlichen Lauf der dramatischen Praxis abweicht und den Kern des Stücks, das Geschick einer geschlossenen tragischen Individualität, von der Kritik derselben absondert und die schroff in Ehrfnreht und Hafs einander widerstrebenden Stimmen ans Ende 334 rückt, ebenso beachtet zu werden als das Motiv der heroischen Ehre, die Vielseitigkeit und Abstufung der Charaktere, deren Gipfel im herben Eigenwillen und in der Grofsheit des Aiax erscheint. Ihm ordnet sich der Chor Salaminischer Krieger unter, welcher seinem Auführergeneigt zur Seite steht, mit linn früher die Plagen eines laugen Kriegestrug, jetzt nach einander den Schimpf des Unglücks und den Verlust des Helden schmerzlich empfindet. Unbefangen erkennt er sein Uebermaß im Fortgange der Aktion; dagegen äußern die lebhaften, durch männliche Kraft ausgezeichneten Chorlieder eine geringe Reflexion, noch weniger berühren sie die sittlicher Fragen des Themas.

5. C. Schol et comm. perpetuo ed C. A. Lobcek, L. 1809. ed sec. 1835. Recension v. E. Wunder, L. 1837. Erkl. v. G. Wolff, L. 1858. Bemerkungen v. Elmsley (in Mus. Crit. Cantabr. 111. und Im Leipz. Abdruck v. Markl. E. Iphiqq) und Schneidewin Philol. IV. 451. ff. Aiax a los. Scaligero translatus, 1574. (Anhang zn seines Vaters Poemata, nicht in s. Opusc.) Argent. 1609. ap. Commel. 1621. Deutsch m. Einleitung v. A. Schöll, Berl. 1842. v. G. Wendt, Berl. 1867. Zahlreiche Monographien: Bernhardi über den A. Berl. 1813. Osanu, ib. 1828. wo znerst jene Hypothese gehört wird, welche Schöll Tetral. p. 520. ff. und auderwärts entwickelt, Bergk de Soph, arte p. 25, billigt, daß A. das erste Glied einer Trilogie war, sein letztes oft angefochtenes Drittel aber, well es schon auf einem fremden Boden steht, aus dem Pathos des Ajax in die Geschicke seines Bruders Tenkros überleiten sollte. Kannegießer, Bresl, 1823. Immermann, Magdeb. 1826. Wüllner, Bonn 1842. In umfassender, nur zu breiter Analyse Welcker, Niebuhrs Rhein. Mus. 3. Jahrg. 1829. Kl. Schr. II 264-355 (nach ihm summarisch Thudichum II. 143-158.) richtiger als Döderlein de S. Aiace, Denkschr. d. Münch. Akad 1837, u in s. Reden u Aufs. I. p. 328, ff. Ferner Piderit Scenische Analyse des Aias, Hersfeld 1850, Lübker in einem Progr. v. Parchim 1853, (Gesammelte Schr. zur Philol. II. 62. ff.) um eine Reihe von Schulschriften zu übergehen, die bis zur Verschwendung den Ideenkreis und Bau des Dramas erläutern. Der ursprüngliche Titel war (nach dem Argum.) in den Didaskalien schlechthin Alag. Das Motiv, die Wuth des geistesverwirrten Helden auf Achälsche Heerden abzulenken, fand sich bei Lesches Die Zeit dieses Stücks wird uicht angemerkt; man möchte nicht auf die Behauptung des Clemens Strom. VI. p. 740 bauen, daß Sophokles eine berühmte Sentenz unseres Stücks von der Medea borgte. Man wollte ferner die scharfe Zelch-

33) nung des Menclaus aus einer durch den Peloponnesischen Krieg gesteigerten Aufipathle der Athener herleiten: solehen Hintergeclaukene vermuthet man eher beim Euripides und sie mögen besser für eine politische Tendenzlichtung sieh schicken als für Sopholekes, der auch hier nur die noth-

wendigsten Züge verwendet. Nur hat Welcker p. 258. (835.) mit Recht an die geheiligte Stellung des Ajax unter den Attischen Heroen erinnert: daher dursten seine Feinde die Atriden vom Standpunkt des Atheners schärfer gefafst und sogar Athens Verhältnifs zu Sparta and Argos in die alten Sagen übertragen werden. Mindestens läfst sich urtheilen daß Komposition, Still und Versban den Zeiten vor dem Peloponnesischen Kriege gemäß sind; Schneldewin hebt am Schluß seiner Elnleitung auch hervor dass der Dialog größtentheils mit zwei Schauspielern bestritten wird. Zur Rechtfertigung der letzten Scenen hat man nunmehr ziemlich alles erschöpft, ohne doch zu verkennen dass sle zwar ans einer sittlichen oder religiösen Nothwendigkeit bervorgingen, aber einen herben Mifston tragen und an einiger Dohnung, an Ueberfluss von persönlichen Zilgen im Gelste des Forums leiden, nicht der hoben Poesle entsprechen. Sonst hat der meisterhafte Monolog v. 646-692, durch seinen scheinbar objektiven Ton das Bedenken angeregt, ob er auf elne (freilich mit allzn kaltem Spott gemischte) Tänschung der Gattin und des Chors berechnet ist und eine Sinnesänderung annehmen lässt, oder den wahren und aus beruhigtem Herzen quellenden Ausdruck eines stolzen Charakters, den sein Unglück befestigt und nicht wankend macht, in starrer Form zu vernehmen gibt. Letzteres hilligt mlt Recht Welcker p. 230, (307.) ff. und im späteren Aufsatz Rhein, Mus. XV. Kl. Schr. IV. 225, ff. Man muss zugeben dass gerado der Schluss in versteckten, vom Chor milsverstandenen, aber nicht hinterhaltigen Worten das Vorhaben des Selbstmordes ausspricht, dass der Eingang die neuen Lehren verklindet, die dem Ilelden in seinem Missgeschick aufgegangen sein sollen, also billige Sinnesänderung und die Pflicht der Unterordnung empfiehlt, Lehren die vielleicht anderen dienen könnten, nur läfst er selbst mifsmuthig und ohne Groll die Welt gehen, weil er mit ihr nicht leben mag; blos der resignirende Theil wird obenhin von einem Anflug der Rührung gefürbt. Doch lässt sich in dieser berben Charakteristik eines eisernen Willens, welche den Hörern ein Missverständnis nahe legt, nichts von der beschränkteu Ethik des Heroenthums (Welcker IV. 228.) entdecken. Bewunderte Darstellung des Ajax durch Timotheus ὁ Σφαγεύς, Schol. 864. Das Thema wurde von vielen Tragikern, Griechen und Römern (der früheste derselben war Livius), bearbeitet. Klassisches Gemälde des Timomachus, der zerknirschte Ajax, Welcker im Rh. Mus. 3. p. 82. Zu den vielen Schwierigkeiten des Textes, namentlich in den lyrischen Theilen, kommen interpolirte Trimeter, großentheils Zuthaten der Schauspieler: nach 554, und nach 570. 812, 839-842. (woran die Scholien erinneren; und außerdem laßen noch 4 Verse 855. ff. sich als müßiger Schmack wit Jahn im Hermes

III. 177, entferneu) 971-73, vermuthlich auch 966-68, 1105-6. und noch zuletzt 1396. fg. 1417. Anderes wird vielleicht weniger sicher angezweifelt. Am weitesten geht Bergk, wenn er erstlich behauptet, die letzten Scenen seien in Ton und Dialog ganz mittelmäßig und mehr des Iophon als des Sophokles würdig, dann daß dieser ein kurzes Drama vielleicht in jungen Jahren gab und bei dem Tode des Ajax abbrach, olme den rechten Schlus zu finden. Allein die wenigsten werden in einer so gereiften und gediegenen, mit sicherer Hand vollendeten Arbeit die Spur des jugendlichen Künstlers wahrnehmen; auch konnte der Dichter mit dem Tode des Helden nicht abschließen. Wenn gleich dieser dem Leben entsagt, um die Schande uicht zn überleben, so fordert doch der verbrecherische Gedanke seiner That die Gegner heraus, Noch über den Tod hinaus reicht die strafende Hand: der weltliche Richter konnte seine Rache nehmen und das Begräbnifs versagen. Hier allein liegt eln Wendepunkt der dramatischen Handlung: beim Streit um das Begräbnifs, der über den Rechtspunkt hinweg geht, soll man vernehmen dass die Göttin versöhnt ist, und durch den Mund des von ihr geliebten Fürsten ompfängt der gefallene Held eiu Lob, welches an sein Verdienst erinnert und ieder ehrenvollen Genugthunng gleich kommt. Hievon Weismann im Fnldaer Progr. 1852. Wenn aber im Wortstreit der letzten Scenen weder die Breite der Ansführung noch der flüßige Still befriedigt, so verräth doch die Rolle des Odysseus keinen mittelmässigen Kopf.

6. Φιλοχτήτης, jetzt das späteste Stück, liefs der Dichter Ol. 92, 3. (409) im hohen Greisenalter mit Glück anfführen. Denselben Stoff hatten bereits Aeschylus und Euripides nach verschiedenem Plan behandelt, jener im Geiste der alterthümlichen Einfalt, dieser mit überraschenden Künsten der Intrigue. Sophokles wagte mit beiden auf der Höhe des Lebens und der künstlerischen Erfahrung zu wetteifern, und wenn er die Wahrheit des einen mit dem verflochtenen Plan des anderen verschmilzt, so meidet er Trockenheit ehenso sehr als künstelnde Rhetorik. Mit glücklicher Kühnheit bringt er auf die Scene das Schauspiel des sinnlichen Schmerzes, der durch geistige Macht beherrscht wird; die Sicherheit der Ausführung, die Feinheit der Ethopöie, der Takt im Gebrauch des Neoptolemus, alle diese Vorzüge verbunden mit dem Reiz der natürlichen Empfindungen zeigen dass der bejahrte Dich-

ter ungeschwächt bis in die spätesten Tage sein schönferisches Talent bewahrt hatte. Doch ist die Diktion schon mehr leicht und fließend als körnig, der Versbau weniger streng und mehrmals läßig, die Behandlung der melischen Theile selbst nucleich in Form und Gehalt, der Chor kalt (p. 334.) und apathisch, mehr gemüthlich als tief oder gehaltvoll, endlich merkt man Spuren des Alters an der Breite der Darstellung. Soweit macht sich das Sinken der Kunst unter dem Einfluss der Ochlokratie geltend. Aber anch im Gemälde der Leidenschaft und in Kontrasten zeigt Sophokles weniger Schwung als milden Ton, er rührt durch feinen menschlichen Sinn, ihm gelingen Schilderungen der unverktinstelten Natur und des treuen Gemüths. Seine Mittel hat er sparsam und in genanester Berechnung aufgewandt, um die Hauptperson nach allen Seiten ihrer Eigenthümlichkeit, weniger handelnd als leidend, darzustellen; gleich einfach ist die Seenerie, deren Mitte die Höhle des Philoktet mit doppeltem Eingang einnimmt. in wilder Felsgegend nahe dem Meere gelegen. Die Stärke dieser Tragödie liegt in dem durch Unglück gehärteten Charakter der Hauptperson, welcher unter den wechselnden Einwirkungen leidenschaftlicher Situationen sich erhebt und die Gegner überwindet. Man bewundert die meisterhafte Charakteristik, welche statt äußerlich bewegter und mannichfaltiger Handlung einen Reichthum spannender Motive 207 verwendet, und hiedurch einem an sich beschränkten, selbst hedenklichen Stoff immer neue Wendungen entlockt und sein Interesse steigert; doch beherrscht der Dichter diese Kontraste mit solcher Sparsamkeit, dass die Gegenwirkung dreier Charaktere genügt, nm einen vollkommnen Kreislauf innerer Zustände zu gestalten. Der Mittelpunkt ist Philoktet der Dulder, den die furchtbare Noth zehn langer Jahre von allem menschlichen Verkehr im öden Eiland geschieden. sogar von jeder Hoffnung ausgeschlofsen hatte. Jetzt soll ihm Genngthuung werden, da die Achaeer diesen von ihnen einst hartherzig zurückgestoßenen Kriegsgenossen durch einen Orakelspruch bestimmt aufsnehen müssen. Aber er folgt ihnen nicht, wie früher Lesches ihn ohne Kampf Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II, Abth. 2. 3. Auf.

mit dem Diomedes gehen liefs; ebenso wenig genügt ihm die schliehte Täuschung durch den unerkannten Odyssens. deren Acschylus sich bediente. Sophokles stellt vielmehr seinen Helden anf eine harte Probe, wofür er die List des Todfeindes und seine Verbindung mit einem anderen Fürsten zu gemeinschaftlichem Plan gegen den Philoktet in Bewegung setzt. Odysseus wirkt geheim durch den geradsinnigen Neoptolemus, defsen Ehrgeiz er entzündet; das offene Wesen des Jünglings vermag soviel über den armen Dulder, welcher endlich die Rückkehr in die Heimat hoffen darf, dafs dieser von einem krampfhaften Anfall seines Leidens ergriffen dem Neoptolemus sich selber und seinen einzigen Besitz den Bogen anvertraut: nachdem aber der Sehmerz von ihm gewiehen, erklärt sein Schützer zagend und widerwillig, dass sie beide gen Troja ziehen mtisen. Hieranf ein Glanzpunkt des Dramas: Philoktet widerstrebt energisch und begehrt nnr seinen Bogen, dann als Odysseus selber herzutritt, der Waffe sich bemächtigt und jenen fesseln läßt, droht er in einem langen Klagelied mit dem äufsersten Entsehlufs. Da kehrt Neontolemus wieder und übergibt ihm, indem er den Odyssens zurückweist, den Bogen, er ist zuletzt aus Mitgefühl bereit den durch Zuspruch oder Verheifsungen nicht umzustimmenden nach Hause zu geleiten. Soweit hat die Festigkeit des kranken Mannes mitten im verzweifelten Elend selbst den Genossen seines Feindes überwunden und für sieh gewonnen; aber das bestimmte Ziel des nicht abznändernden Plans scheint daran seheitern zu müssen. Nur der sittliche Rückhalt dieses Themas ist sieher gestellt: man erstaunt über die niemals wankende Seelenstärke des Mannes, der sein Sehicksal beherrscht und auf die Spitze getrieben, hülfloser als jemals und im Angesieht eines jämmerlichen Todes, das von den Achaeern gebotene Heil zurückstößt; die Bewunderung wächst noch in der Peripetie mit der lebhaften Theilnahme, die das körnerliehe Leiden und seine sinnliehen Eindrücke bis znm Schrei des durchdringenden Schmerzes erwecken. Die feinste Wirkung dieser menschlichen Theilnahme hat der Dichter mit der Charakteristik

## 5.118. Tragische Poesie. Sophokles: Philaktetes 371

des Neoptolemus verschmolzen, der für edlen Ruhm entbrennt, aber kein fühlloses Werkzeug für einen rücksichtlosen Anschlag sein mag. Wenn daher ein so beharrlicher Wille die gut berechnete List des Odysseus vereitelt. als er für einen politischen Zweck ohne Schonung seinen Feind therwältigen wollte, wenn er den Genofsen desselben zu sich herüber zieht und hiedurch den Gang des Plans wider alles Erwarten verrückt; so liegt in dieser geistigen Macht des Philoktet ein Sieg der psychologischen Kunst und sic befriedigt durch reinen sittlichen Gehalt. Der Dichter hat in diesen rührenden Seenen, wo der selbstbewufsten Kraft des Menschen ein freier Spielraum vergönnt wird. die gewohnte Meisterschaft behauptet und alle Sympathien für die Person des Philoktet gewonnen, aber auch den Weg zur harmonischen Lösung, die das im Mythos gesetzte Schicksal fordert, sich abgeschnitten; sein antiker Standnunkt macht es ihm unmöglich den Dulder umzustimmen. dass er mit dem Geschick versöhnt, wenn auch schweren Herzens, seinen Willen einer höheren Fügung unterworfen Die Schiefheit der Katastrophe wird durch eine Göttererscheinung, ein romantisches Motiv, an defsen Gebrauch Euripides schon die Tragiker gewöhnt hatte, nur verhüllt; der Epilog von Herakles gesprochen klingt matt: alsdann folgt Philoktet ohne Bedenken dem ermunternden Gebot seines Freundes.

Der Text hat weniger im Dialog als in den melischen Theilen durch Verderbung oder Interpolation gelitten; Kritik und Erklärung sind aber in unseren Tagen erheblich gefördert worden.

6. C. nott. ed. Fr. Gedlike, Berol. 1781. Umarheitung: cws notite ed. Ph. Buttmann, ib. 1822. Groddeck (1609), Matthael (der pseudonyme Schultz, Alt. 1822), Burges (m. Engl. Noten, L. 1833), Sepfert (B. 1897). u. a. Kritik von G. Hormann, L. 1894. sehr verändert ed. see. 1893. Wievlel dem Kritiker aut hnn übrig war, lehtren dessen Retractations admott. ad S. Phit. J. 1841. Belträge von Wunder n. a. Ueber die Behandlung des Stoffs Schuedkelwn Philol. IV. 648. f. Fein ist die Wahl des Nooptolemus statt des Diomedes, und sie bestimmt den (Jang des Stoffs Stückes. Was aber Müller (Dr. L. Il. 183. auf ein (Jang 184).

Anlass des nnerwünschten deus ex machina hemerkt: "Die Erscheinung des Herakies bewirkt nur eine äufsere Peripetie -, der innere Umschwing, die wahre Peripetie im Drama des S. liegt in der vorhergegangenen Rückkehr des Neoptolemos zu seinem ächten angebornen Naturel"; das geht nicht über eine Phrase hinaus and widerspricht dem Epilog. Offenhar febite dem Dichter, nachdem Odyssens abgewiesen und sein Genofse zum Philoktet ühergegangen war, ein Gegengewicht oder das Zünglein an der Wage: den schönen Ermahnungen die Neoptolemus 1314-1347, an jenen richtet, gibt cr keine Folge, was also vom freien Entschluß abhing, ist erschöpft. Analysen von Bernhardi, tib. d. Philoktet, Berl. 1811. (1825) Hasselbach, Strals, 1818. Fr. Zimmermann, Darmst. 1847. Abcken, Osnabr. 1856. Rapp erklärt in seiner naiven Analyse den Philoktet für ein bürgerliches Schauspiel oder sentimentales Intriguenstlick, das dem Lustspiel nahe steht und der jüngeren Bilhne vorgearbeitet haben soll. Man hat ehemals in der Bewunderung der wirklich glänzenden Seiten, nameutlich der Charakterzeichnung und der Darstellung dcs Schmerzes (worauf zuerst Lessing im Laokoon hinwies), zu viel gethan; einige priesen das Stück als ein vollkommenes oder doch als das kunstvollste. Bemerkenswerth sind pathetische Züge der Rhetorik, wie das vierfache oc 663-65. Die Zeit der Aufführung erhellt aus dem Argum. Eine merkwiirdige Spar itingerer Zeit and der mit der Ochiokratie eingedrungenen Theokrasie liegt in der Anrufung v. 393. Fa. waren αὐτοῦ Διός. Doch bemerkt noch Philodemns π. εὐσεβείας: καὶ Σοφοκίδε έν Ίνάχω την Γην μητίρα τών θεών φηριν. Sophokieischen Philoktet setzte Hermann vor den des Enripides praef. p. XVI. cuius Philoctetam post Sophocleum scriptum esse non dubium videtur. Er hatte das Argum. Medeae vergessen. Euripides führte sein Stück hereits Ol. 87, 1. auf; auch hat Aristophanes schon in Acharn, 899, die Lumpen des Euripideischen Philoktet verspottet. Gegen Ende sind durch Schauspieler mehrere Zeilen von geringem Werth eingeschohen worden, namentlich ein ungehöriger moralischer Aussprach in drei Trimetern, die nach 670. kläglich hinken, weiterhin 1365-67. 1407, and zaletzt mindestens ein Trimeter oder vielmehr die

23a drei Schlußverse 1442—44. Gelegondich haben kleine Pobler, wie das unprocodische και 1381, und grobe Fläschungen (267. dann 421. der Flickvers vi δ' ὁ παλαιός κόγοθος φιλος τ έμός, der aller Kritken spottet, und 782) sich eingeschlichen; auch darf man vermuchen daß 1382. der seitsam stillsirte Vers διλ' οὐδ τοι σῆ μερὰ πιθορια νό δρόν nicht ursprünglich stand, weshalte es unothlig ist vorber den Ausfall eines Trimeters anzuechmen. Dieses Drama scheint aber seiten auf die Bühne ge-kommen zu sein, ratt woll auch in der Leung zurück; nur

aus dem Philoktet erwähnt.

7. Toaziviai, aus ungewisser Zeit, das schwächste Drama des Sophokles, wurde vielleicht aus dem Nachlaß seiner letzten Periode gezogen. Dieser Stoff war sonst nicht auf die Bühne gekommen; der Dichter folgte mit mäßigen Abänderungen den Epikern und den Mythographen. Im Hintergrunde steht ein fruchtbarer, an pathetischen Motiven reicher Gedanke: dass der Mensch bisweilen in unbewachter That das Schicksal beschleunigt, und ein edler Sinn durch Irrthum seine Lieben sogar in unheilbares Leid verstricken kann. Diesen Grandton läfst die Dichtung mehrmals vernehmen, und man wird an die verhängnissvolle Macht des Wahns erinnert, unter dessen Einflus die gutgemeinten aber unbedachten Absichten in die Verkettung und die verborgenen Wege des Lebensgeschicks eingreifen; doch gibt Sophokles mehr eine Skizze des Themas als ein mit kräftigen Farben ausgeführtes Bild. Es ist daher nicht ganz die Schuld der Neueren, wenn sie den Trachinierinnen ein erotisches Motiv zuschreiben, und irrig die Gewalt oder die Leiden der Liebe darin aufgefasst finden. Die Oekonomie bewegt sich fast durchsichtig und in großer Einfachheit, die Verwickelung ist gering, da starke Kontraste mit leidenschaftlicher Gegenwirkung fehlen und die Fabel zu keiner spannenden Peripetie führen könnte. Da nun der Verlanf des Dramas weder kunstvoll gruppirt noch in einen verschränkten Plan gezogen ist, sondern vom Tode der Deïanira zum Ausgang des Herakles führt: so zerfällt der Mythos in zwei locker gefügte Partien, deren Spitze der tragische Tod des Heros ist. Das Interesse theilt sich daher zwischen zwei Personen, deren Geschick an einander geknunft ist, aber die Sympathie für die Gattin des Herakles überwiegt. Nun erscheint der Charakter der Deïanira lieblich und sanft aber in spröden Zügen, schwach und leicht bestimmbar; nur die zarte Tugend der Frau muss ein inniges Mitgefühl erregen, und ihr folgt unser Mitleid, nachdem sie unbesonnen ein Wagestück für ihre höchsten Interessen unternommen

hat: schweigend erkennt sie den schwereu Missgriff und bufst ihn freiwillig durch den Tod. Kälter empfindet man für ibren Gemal, dessen Heldenthum und Sinnlichkeit erst allmälich aus dem Hintergrunde hervortritt; man war nicht gewohnt diese Persönlichkeit in erhabenen Themen der Tragödie zu finden. Das erschütternde Strafgericht welches ibn überrascht, indem er am Daemon der liebenden Eifersucht untergeht, dies Geschick crwirbt ibm keine Theilnahme: dagegen seine Fassung in der Glut des Schmerzes, von dem er gemartert auf die Bühne gelangt, und die Klarheit seines energischen Willens, womit er im Angesicht des Todes sein Haus bestellt und das von ihm 340 spät begriffene Verbängnifs erfüllt, gehoben durch die kindliche Treue seines Hyllus, sind grofsartige Züge des Heroengeistes und erzwingen eine stille Bewunderung. Der letzte Theil des Dramas ist kräftig gehalten und reich an feinen dichterischen, lebbaft empfundenen Stellen. Doch geräth er in keinen sittlichen Konflikt, der nach Begriffen der Ritterzeit schwer genng wiegt, um die Strafe der Götter zu begründen; er darf daher über ein blindes Geschick klagen, das in Orakeln angektindigt war. Zuletzt gibt die von ibm schroff gestiftete Verbindung des Sohnes mit der Iole nur einen sehr oberflächlichen Ausweg, der die vom Helden rücksichtlos gestörte Harmonie des Familieulebens herstellen soll; sic kann aber nicht gründlich versöhnen, geschweige seine sittliche Schuld berichtigen. Die Charakteristik ist weich und obne Glanz, ihre Farbe fast verblafst, nur die Zeichnung des Herakles hat einen kräftigeren Ton. Im Stil findet sich manche Schönbeit, aber der Vortrag der Chorlieder, deren Gchalt und Umfang ziemlich beschränkt ist, erbebt sich selten. Achnlich ist die Sprache zwar überall anmnthig und flicssend, selbst routinirt, aber fern von der früberen Kraft und Ticfe; hiezn kommen sprachliche Bedenken, welche weder aus der mangelbaften Ueberlieferung des Textes noch aus Interpolation sich erklären lassen. Sieher ist aber nicht weniges verdorben und aus alter Zeit dnrch Variationen oder Einschiebsel entstellt, welche den Gedanken abschwächen. Wenn also viele Züge des feinen Gefühls erfreuen, so vermissen wir doch den Schwung und idealen Geist der Sophokleischen Kunst. Abweichend ist auch der Eingang, welcher an die Prologe des Euripideischen Zeitraums erinnert. Alles erwogen sind die Trachinierinnen ein mit mäßiger Kunst angelegtes und matt durchgeführtes Werk aus spätem Lebensalter.

7. Ob ein anderer Dichter denselben Stoff auf die Bühne brachte weiß man nicht. Das Thema des Hercules Oetsens, welches Seneca tragions gemisshandelt, mag der Anonymus bel Dio Chrys. Or. 78. extr. dramatisirt haben. Probe einer Uebersetzung Cicero Tusc. II, 8. Bei den Bearbeitern des Sophokles ist dieses Stück, das auch die Alten wenig beachten, zu knrz gekommen, und nur spät hat man die Schwierigkeiten des Textes sich eingestanden. Sieht man von Wakefield 1794. Groddeck 1808. Apitz 1833. Mitchell 1844. ab, so verdankt man Hermann (1822, 1848.) den ersten Fortschritt; doch blieb Stoff genng für den schätzbaren Nachtrag, E. Wunderi Emendatt. in Soph. Trach, Grim, 1841. Letzterer hat aber nicht weniges angefochten auf und auf kritischem Wege beseitigt, was seine Lösung vom Exegeten erwartet. Vgl. Köchly Zeitschr. f. Alt. 1842, p. 774, ff. Hermann selbst wechselte mehrmals, and nicht hänfig mit Erfolg, in der ed. II. seine früheren Ansichten; auch Schneidewin ist hier nicht so glücklich gewesen als man vom Kenner "des im Kern ziemlich unverstanden gebliebenen Ganzen" erwartet, Einige Bemerkungen von Campe im Philol. Bd. 22, p. 30, ff. Die Urtheile der ästhetischen Kritik, die begeisterten (dahin neigte Süvern) und die zum größeren Theile missbilligenden Stimmen, beginnen mit Schlegel: der oberflächliche Bau des Stücks und die sonstigen Schwächen ließen ihn eine Dichtung ans der Schnle des Dichters oder vielleicht des lophon sehen, die man mit dem Namen des Meisters schmückte. Die neueren Ansiehten werden erörtert von Oxé, Creuznach 1850, und begleitet von einer Zugabe kritischer Bemerkungen durch Schneidewin, Abhandlung über die Trach. d. Soph. in Bd. VI. d. Abh. d. Gött. Gesellsch. d. Wiss. 1854. Rapp bewunderte die Trachinierinnen: an ihnen sehe man was das Griechische Publikum unter einem Trauerspiel verstand. Dass nun ein Uebersetzer dieses Drama für so vollkommen als irgend eines des Sophokles erklärt, daß Volckmar am Schlus eiues Programms Nordh. 1839. alles vortrefflich fand, omnia omnibus numeris absoluta, dles zengt von der Macht der Tradition; aber auch über das Motiv der Tragödie hat man sich nicht geeinigt. Meistentheils wird ein abstraktes Thema mit modernen Gesichtspunkten vorausgesetzt; doch ist keinem

gelungen ein solches vollständig am Wirken der beiden Hauptpersonen nachznweisen. Jacob setzt als Motiv die Gewalt der Liebe, Müller dagegen Leid aus Liebe, nur meint er dass ein Konflikt, der zwischen dem Mythos und den Intentionen des Dichters eintreten soll, ibn speiner vollkommneren Ausführung gehindert habe. Wenige werden die Heiligkeit der Ehe mit Thielemann (Merseb. Progr. 1843.) zum Grundgedanken machen ein Thema welches in dieser abstrakten Haltung vielleicht für Euripides sich schicken würde. Nun hat Sophokles kein rilgendes Wort gegen flerakles, wiewohl er durch den Bruch der Ehe seine Lelden versebuldet, wohl aber über die in ihrem Recht gekränkte Defanira, welche doch schweigend den Fluch ihres Sohnes anbören mnis, nur kalt und beiläufig geänfsert v. 1138. απαν τό τρημ' ήμαρτε, τρηστά μωμένη. Dissen Kl. Schr. p. 843. versetzt das Stück in eine frühere Zeit, als der Dichter noch nasicher and nicht zum richtigen Masse seiner Kunst gelangt war; noch bestimmter Bergk de Soph, arte p. 26, in die Stnfe seiner Aeschylischen Periode, doch sei der heutige Text arg interpolirt, namentlich in der Schlnfspartle. Allein nichts berechtigt anzunehmen dass Sophokles mit marklosen Charakteren begonnen, dass er in jungen Jahren, in der Fülle des Schwungs and der Kraft, den Plan schlaff, den Stil weich and farblos gehalten habe, wo weder Charakter noch Darstellung 342 einen Anflug der ihm eigenthümlichen Idealität verräth. Was aber noch mehr bedentet, wir vermissen irgend einen Schwerpunkt. aus dem Sophokles sonst den Fortgang der dramatischen Aktion entwiekelt; dieses Drama hat von der Leidenschaft und dem sittlichen Pathos einer hervorragenden Person keinen Gebranch gemacht. Demnach erscheint als Thema zuletzt nur der Tod des Herakles, welcher ein durch Orakel angekündigtes Verhängnis erfüllt und den Untergang der nubewusst mitwirkenden Delanira berbeizieht; lole das willenlose Werkzeug ihrer beider Geschicke wird von jener vorübergehend (307. ff.) bemerkt, und hierin erkennt man einen glücklichen Griff. Wenn sie schweigt (man will in ihrem Schweigen sogar einen Nachklang Aeschvlischer Kunst wahrnehmen), so kam in Betracht dass sie nur den Knotenpankt des Mythos bezeichnet: sonst hatte sie weder zu reden noch zu handeln, durfte daher bald in den Hintergrund welchen. Der Grundgedanke bleibt missich, anch wenn man aus übertriebener Achtung mit Schneidewin noch hier (selbst in der Haltnng des Herakles) die Meisterschaft des Dichters bewundern soll nnd als Einheit der Handlung das eng verbundene Geschick beider Gatten ansehen will: mit anderen Worten, die Täuschungen und Eitelkeiten des menschlichen Thans. Ferner rettet er in der akademischen Abhandl. p. 18. die Verlobung der Iole mit Hyllns, der Gattin mit dem Sohn, welche nicht vielen gefallen will: nichst der Rücksicht auf den Mythos (der gar nicht hieher nichte nicht eine Auflicht eine Auflicht eine Auflicht eine Gewissen als das Attische Publikenn sein Mitgefühl am Schleksich der armen unschnätigen Fran beschwichtigten. Diese Form des Abkommens ans bioder Hemmanikät war vielleicht ein Motiv in der orloben vor der Abkommens ans bioder Hemmanikät war vielleicht ein Motiv in der orloberksichen Poesie.

Da nun die Trachinierinnen so merklich vereinzelt stehen and in den vorhandenen Dramen des Sophokies jedes Analogon fehit, so waren mehrere geneigt das Stück für nnächt zu halten. Dennoch enthält es genng Sophokielsches; auf der anderen Seite hindert nichts einen Einfins entweder des Enripides oder der im Greisenalter des Sophokles entwickelten pathologischen Tragödie anzuerkennen. Auch die kunstiose Verwendung des Lichas und eines Boten, der jenen berichtigt und den Weg zu den sentimentalen Ergüßen über die Liebe 441. ff. sowie zur begütigenden Rede des Lichas 472. ff. bahnt, erinnert an die Methoden des Euripides, namentiich im Hippolytus. Man empfindet eine mildere Denkart, eine nene Wendnng im Leben des Dichters; seine Diktion neigte zur Manier, die Oekonomie worde skizzenhaft und durchsichtig bis zu dem Grade dass er sogar elnen Gebranch des Prologs znliefs. Darin ging Axt (Track. Soph. prologus subdititius, Clever Progr. 1830.) zu welt, wenn er den ganzen Prolog als zusammongeflickt von anderer Hand verwarf. Vielleicht ist es kein Zufali wenn der Laurentianus die Trachinvor Philoktet und Oed. C. setzt. Am Grundgedanken und an der Haltung der Charaktere, von denen keiner zur Hauptperson ausreicht, an der Anerkennung einer ropth arn (1106. wofür Hyllus am Schinis 1268, den Göttern μεγάλην άγνωμοσύτην Schuld gibt), merken wir dass der Dichter in einen ihm fremden Ideenkreis übertrat. Im Ansdruck and in bildlichen Wendangen begegnen wir manchem feinen sinnigen Wort, das (wie in den Vorträgen der Dejanira 144. ff. 536, ff.) an eine glänzende Vergangenheit erinnert; giatter und natürlicher Ton ist die Regel, san Härten wie 145. 419. sind verdächtig. Die Sprache selbst hat gelogentlich den Ton der Konversation angenommen, in Wendungen des Lebens (wie 539. μιᾶς ἐπὸ χλαίνης) und des Dialogs (wie 427. ποίαν δόκησιν); dieses let, freilich im Munde des Boten, das einzige Beispiel der negirenden Frage in noseren Tragikern. Als Gegentheil wird 380. πατρός ούσα γένεσιν (cf. 1062.) nnd 908. die gesuchte Periphrasis φίλων οίκετών δέμας bemerkt; nm von nenen Wortbedentungen zn schweigen wie αὐτόπαιδι 826. und von syntaktischen Figuren wie ακουσα πρός του θηρός 935 Aber den einmaligen Gebrauch des Subjanktivs 13n 116. ln einer Vergleichung durch Homer zu schützen wäre wenig statthaft. Der Sprachschatz seiber hat manches origineile (z. B. 1060. of6' Ellag ove aylwood;) und ist an ungelösten Räthsein nicht arm,

worunter nicht das kleinste v. 911, sol roc anmone ic to loinov odolac, aber anch diesen Vers ist man geneigt für ifingere Znthat an halten. Vielleicht hat man dort nur den Ansgang geflickt wie 57. wo Dindorf jetzt erst praef. p. XII. anerkennt dass rov καλώς πράσσειν δοκείν von fremder Hand sind. Häufige Breiten des Ansdrucks, auch im Trimeter, können auf den Verdacht mehrfacher Interpolation besonders durch Schauspieler (cf. Wunder p. 167, sqq.) leiten. Dagegen nahm Hermann in seiner ersten Ausgabe (p. XIV.) zwei Recensionen an, die sich in nnserem Texte mischten, und gleicher Ansicht war Bergk: hätte man nur mehr als ein paar starke Differenzen der Lesart (d. h. Variationen desselben Gedankens) in MSS. und in Citationen der Alten beigebracht. Gegen iene Hypothese s. Schneidewins Abhandling p. 8. ff. Mindestens ist die Zahl zugesetzter Verse nicht klein. Wir finden Im Eingang eine Zahl eingeschobener oder variirender Trimeter, matte Zeilen im Prolog (wo schon 4. durch den Rhythmus verdächtigt wird) und Variationen zwischen 80. nnd 85. (80. 81. mlissen wol in einen Vers verschmelzen) 88. fg. dann nach 149. einen üblen Zusatz, 166-168. drei aus früheren zusammengefügte Trimeter, die flache Verzierung 170. der magere Vers 295, und einiges zwischen 249. und 253. Merkwürdig sind 362-364. die künstlich eingeschobenen, ohne Noth und mit Prunk geschriebenen Satzglieder. Nachtrag der Schanspieler mögen die Schlafsverse 488. fg. sein; auch haftet ein ähnlicher Verdacht auf dem Schluswort der Deïsnira nach 583. Das dritte Lied läuft in einen unklaren Schinfs mit den matten Versen 526, ff. aus. Aermlich klingen 684. 696. 879. fg. und 898. fg. Bisweilen ist schwer zn sagen ob man den Ueberfinfs ertragen soll, wie die Wiederholungen 170. 1165. Als ein unfeines Emblem hat man 781. fg. erkannt, Endlich ist der Epilog nicht nur breit nnd in fremdartigem Ton angeflickt, sondern anch anstöfsig. Sonst liberrascht die Vertauschnng der Ausgänge ouna Belg und et nadifertat 614. fg., welche von Boissonade empfohlen an die Stelle der gezwungenen Erklärungen oder Aenderungen treten darf. Noch bleibt Stoff genug zu kritischen Versuchen. Ein Beltrag Zippmann Schedae crit, in Soph. Trach. Düsseld. Progr. 1868.

#### d. Litteratur.

4. Ein Dichter wie Sophokles, der niemals veraltet und noch weniger dem wechschufen Geschmack der Zeiten enffremdet war, der auch den Studien der Gelehrten einen ergiebigen Stoff gewährte, fand eifrige Leser und thätige Kommentatoren; seiner gelehrten vzonrynaertorzi wird

oft gedacht. Die Meister der Alexandrinischen Schule berichtigten den Text, hehandelten die sachliehen und formalen Fragen in Kommentaren, besprachen auch die dramatische Kunst des Dichters, dessen Vorzüge sie mit feinem Blick erkaunten, sie herichteten endlich über Stoff und Geschichte iedes Dramas in litterarischen Einleitungen, aus denen ὑποθέσεις (p. 2.) und ähnliche fragmentarische 344 Trümmer herrühren. Nach vielen Vorarbeiten redigirte Did v m u s mit Urtheil und Sachkenntnifs eine Summe von Beobachtungen, welche die Grundlagen unserer Scholien bilden und ihnen einen Werth verleihen. Zwar ist auch dieser Sammlang falsehes und seichtes aus Byzantinischen Zeiten (namentlich zu den Trach.) beigemischt, wesentlich aber hat sie den Werth eines guten praktischen Auszugs, dem wir manchen brauchbaren Wink zur Erklärung verdanken: ihren Nutzen erhöhen Ueberreste gewählter alter Erudition (woran die Scholien zum Oed. C. reich sind), unter ihnen grundliche Bemerkungen zur Kunstkritik, zum Theil in der ursprünglichen Form. Auch haben gute Handschriften. deren Zahl für die drei im Mittelalter (p. 339.) gelesensten Dramen ansehnlich ist, den Text des Dichters in einer reineren Gestalt hewahrt, als den beiden anderen Tragikern zutheil geworden ist. Starke Verderbungen in den melischen Theilen, bisweilen auch im Dialog stammen aus alter Zeit, in ein noch höheres Alterthum gehen aber Dittographien und die nicht wenigen interpolirten Verse zurtick, welche durch rhetorische Variation, durch Moral oder unzeitiges Pathos kenntlich sind; die Mehrzahl darf man den Schauspielern, vielleicht selbst der Familie des Sophokles zuschreihen. Die Handschriften zerfallen in zwei Klassen, die reinere, mehr authentische, der auch Suidas folgt, und die durch Byzantinische Grammatiker verfälschte. An der Spitze der ersten steht der älteste Mediceus (S. X.), gleich wichtig für Aeschylus und Sophokles, dem andere Florentiner, der älteste Pariser und in einigen Stücken manche mittelmäßige MSS, nahe kommen; aus Quellen der besseren Art floss die erste Ausgahe. Den interpolirten Text der jüngeren Reihe hatten großentheils die jüngsten

Byzantiner bearbeitet, vor allen Demetrius Triclinius, der in schwierigen Stellen den Stil und die metrischen Formen aus sehlechten Codices oder aus eigener Willkur mit flachen Aenderungen verfälschte; zugleich hat derselbe die Scholien mit Zusätzen in verwandtem Geist vermehrt. Seine Recension legte Turnebus zum Grunde; seitdem überwog der verfälschte Text ungestört. Erst Brunck begann den reineren Text nach bewährter handschriftlicher Tra-343 dition herzustellen und von ihm zuerst ist die Kritik mit Geschmack, wenn auch nicht mit iener Sorgfalt und Strenge der neueren philologischen Methode geübt worden, welche nach den Anregungen von Hermann, verbunden mit metrischer Kenntnifs und Einsicht in den Dichtergebrauch, den erweiterten Apparat fruchtbar gemacht und in Hauptpunkten nach Massgabe der Mittel eine sichere Form festgestellt hat. Jünger sind die Fortschritte der Exegese; sie haben aber zur schärferen Erkenntnifs der zahlreichen Probleme geführt, deren Gründe gleich sehr in der Natur der Sophokleischen Diktion als im Zustand und in den Verderbungen der Tragödien liegen.

4. Alte Kommentatoren heißen allgemein of δπομνηματισταί Schol. Ant. 45. οί υπομνηματισάμενοι Ocd. C. 388, 681. Oft wird genannt τὸ ὑπόμνημα, jenes Excerpt ans dem nasere Scholieh schöpften. Trodicus (Schol. Vol. II. p. 11-30.) sind unvollständig, zum Theil versifizirt aus der didaskalischen Litteratur der Alexandriner überliefert. Der bessere Theil gehört (p. 2.) dem Aristophanes von Byzanz, zweimal kommt in schöngeistigen Vorreden der Name Zuloveriov vor, der dem sophistischen Zeltranm angehört. Von Schnlhäuptern wird niemand eitirt als Aristarch über Elektra und Niobe, Harpocr. v. deoμηστής und Hesych. v. Αυκοκτόνου θεού. Praxiphanes ist zwar weit älter, aber seine Bemerkung über eine Phrase (Schol. Oed. C. 900. cf. Preller de Praxiph. p. 25.) konnte gleich gut in anderen Schriften dieses philologischen Perinatetikers ihren Platz finden. Allein der eigentliche Wortführer unserer Scholien, genannt und angenannt, war Didymns: Notizen aus 9 Stellen bei Schmidt p. 241. sq. vgl. Lehrs in Jahrb. f. Philol, VII. 1828. p. 141, ff. Dieser erscheint hier im günstigsten Licht, als ein Mann der Urtheil und Geschmack nicht ohne Keckheit (wie Schol, Ocd. C. 1375.) zeigt und mit Verstand das Prinzip befolgt (Schol, El. 539. a menérous ros arayumoriour - ravra

δέ έστι τὰ ήθικὰ καὶ χρήσιμα ήμεν τοις έντυγχάνουσι»), mehr dem sittlichen Gehalt als kleinlicher Gelehrsamkeit nachzugehen. Aus seinem Kommentar über den Phoenix hat Ath. H. p. 70. C. eine Stelle gezogen. 1hn vor anderen befragten die Gründer des heutigen Anszugs, und sie bernfen sich anf seine Kritik, Schol, Ocd. C. 237. Mancher Wink erinnert an dle Praxis der Schauspieler (Schol. Flor. in Ai. pr. ed. Dind. p. 75.) und selbet an Alexandria wie Ai. 135. Die Sammler nutzten aber sehr verschiedenes Material und gelegentlich recht verkehrte Beiträge der jüngeren Erklärer, weshalb ein ausgedehntes Scholinm in mehrere Schichten zu zerlegen ist; doch nennen sie nirgend neue Gewährsmänner oder einen Antor nach Chr. G., 346 selbst grammatische Beobachtungen ans Herodian (Dind. Vol. II. p. 117.) sind verdächtig; wohl aber minderten sie die ästhetischen und kritischen Noten, die im ὑπόμνημα (Schol. El. 488.) standen. Dieces Corpus war schon im Zeitalter des Suidas fertig. der dieselben Worte wiederholt, selten (wie v. Conveit) ein vollständigeres Scholium las; er folgt, wie man ans dem Nachtrag von Dindorf (s. Commentatt, de Suida p. 48.) ersieht, dem Text eines zweiten Florentinus S. XIV. Den kritischen Werth der Scholien erörtern Wunder im Progr. de Schol. in Soph. auctoritate P. I. Grim. 1838. 4. and gründlich G. Wolff de Soph, Seholiorum Laur. variis lectionibus, Lips. 1843. 8. Nachtrag von Pauli De Scholiorum Laurent, ad Sophoclis verba restituendo usu, Gotting. 1865. Bündig Dindorf ed. Ox. III. p. XIV. sq. Scholia vetera (Romana) bewahrt allein der wichtigste Florentiner, derselbe der die zum Aeschylus enthält; sie wurden zuerst von Ianus Lascaris heransgegeben: Commentarii in Soph. s. l. & a. (Rom. 1518, 8.) Lascaris hatte den gut erhaltenen Text mäßig verändert; mäfsiger als Brnnck. Reviejon von Elmslev aus dem Antograph: Scholia in Soph. e cod. MS. Laurent. descr. (cur. Gaisford), Ox. 1825. L. 1826. Ein leidliches Supplement für 4 Stücke bietet der gedachte zweite Florentinus, der dieselbe Sammlung vor sich hatte. Mehrere MSS. begnügten sich mit Anszügen oder einer Auswahl; den Schluse machten die Noten der Byzantiner. Einen Theil dieser jüngeren Masee hatten Francinus, Turnebus und Johnson edirt, Brunek und Erfnrdt von der älteren Sammlung abgesondert. diesem ungleichen Stoff hat einen sweckmäßigen Nachtrag zur Elmsleyschen Auegabe gebildet W Dindorf: Scholia in Soph. ex codd. aucta et emendata. Vol. II. Ox. 1852. Notiz von jungen Scholien aus einem Randnitzer Codex: L. Lange De cod. Schol. Soph. Lobkowiciano specimina IV. Gissae 1866-69.

Handschriften: verzeichnet von Brunek, genau von Dindorf praef. ed. Ox. III. abgeschätzt. Derselbe hat dort die Leastren des Medicens vollständig angemerkt; beiläufig den Werth des iherschätzten Parisins A. in pracf. Autipome charakterisirt. Das Prinzip der Fauilien erkannte sehon Reisig pracf. Oed. C. p. IX. sq. Abweichend eine Diss. von Seyffert, Halle 1853. Interpolationen vor Tricifinius: Elland. in Oed. C. 7. Die Tricifiniss-Elland. in Oed. C. 7. Die Tricifiniss-Engens februige im Paris 7311. Anfang einer Forschung über Interpolationen im Text: Deventer De interpolationibus quiburdam in S. trupoet. I. B. 1851.

Ausgaben: Ed. princeps Aldi, Ven. 1502. 8. Hiernach aber mit Abweichungen zwei Iuntinae c. Scholiis, Flor. 1522. 4. (eura A. Francini, wiederholt in ed. Brubachiana. Fref. 1544.) schner und eigenthümlicher eura Bern. Iuntae ib. 1547. 4. (cf. Elmsl. pract. Oed. C.) Apud Adr. Turnebum (nach eod. Par. T.), Par. 1533. 4. in 2 Abth. Grundlage der cdd. vulgg. An der Spitze der letzteren Soph. c. Schol. et annott. H. Stephani, 1568. 4. opera G. Canteri, Antr. 1579. 12. Gr. et Lat. op. Tho. Iohnson, Ox. 1705. II. vollständiger im Sammelwerk Lond, 1746. III. 1758, II. Verwandt Soph, e. interpr. Lat. et Schol, vett. ae 347 novis eur. I. Capperonnier, ed. Vauvilliers Bruncks Professor Regius, s. in Arist. Vesp. 708.], Par. 1781. II. 4. Soph. c. vett. orammaticorum Scholiis, recens., versione et notis illustr., fragm, coll. R. F. Ph. Brunck, Argent. 1786. IL 4. 1788. III. 8. and in Nachdrücken. Soph. e. animadv. S. Musgrave, Ox. 1800. II. Kollektivausg. Soph. emend. var. leet. Schol. notasque - udiecit Erfardt (unvollendet), L. 1802-1825, VII. Kleinere Ausg. 1809 begonnen, fruchtbarer nach selhständigem Plan v. G. Hermann. L. 1817-48. dreimal bearbeitet. Bothe 1806. C. brevi notat. emendatt. ed. Schaefer, L. 1810. II. Mit Dentschen Anm. v. W. Schneider 1823-30. X. and Fröhlich 1815. Dem Schulzweck angemessen rec. et expl. E. Wunder, Goth. 1831. ff. und recogn. ac brevi annot. instr. F. Neue, L. 1831. Aus dem Nachlass v. Elmsley: Soph. ad opt. exempl. fidem-emend. c. annot. varr., Ox. 1826. II. L. 1827. partes VIII. G. Dindorf in d. Scenici Gr. mit den zum Oxforder Abdruck gehörenden Annotationes 1836. Ed. II. Ox. 1849. vollständiger, ex recens. et c. comm. G. D. Ed. III. Vol. 1-VIII. Ox. 1859-60, Revisionen Ed. IV. L. 1863. Ed. V. L. 1869. Erklärt von Fr. W. Schneide win seit 1849, 3, Aufl. 1855, nebst allgem. Einleitung; fortgeführt von A. Nauck. Ed. Th. Bergk, L. 1858. Mit Franz. Anm. Les tragédies de S. par E. Tournier, Paris 1867.

Kleine Schriften: Reiske Animadr. ad Soph., L. 1743. Porson Adverz. p 148. sqq. Hamacher Studien zu Sophokles I—3. Regensb. 1855—56. Piderit Soph. Studien, Hanau 1856—57. II. Bonitz Bettr. z. Erkl. d. Soph. in d. Sitz. Berichten d. Akad. d. Wiss, Wien 1856-57. Kvičala ib. 1884. Eine Menge von Quaestiones und Analecta Soph. wie von Bergk (1843. 1863.) Meineke (hinter s. Oed. C.), Kolster (Soph. Studien, Hamb. 1899.), Wex (Schweriu 1863.), F. W. Schmidt (Strel. 1864.), Morstadt (Beiträge z. Exeg. u. Kritk d. S., Schaffh. 1863-64. II).

Uehersetzungen: Lat. v. Vitus Winshemins, Fref. 1546. Geo. Rataller. Antv. 1570. Deutsch (s. Prutz in d. Hall. Jahrb. 1840. März): erste Versnehe in moderner Reproduktion am Ajax v. Spangenberg 1608. an der Antigone v. Opitz 1646. Gesamtübertragung v. Chr. v. Stolherg, Lpz. 1787. II. Im Versmaß des Originals übers. v. Ast (1804.), v. Solger, Berl. 1808. II. und wiederholt, v. Thudichum, Darmst. (1827-38. 1L) 1855. Soph. v. Donner, Heidelb. 1839. II. 6. Aufl. 1868. Minckwitz, Schöll, Fritze, Jordan, m. Anm. v. Hartung, L. 1850-51, u. a. König Oedipus v. Manso 1785. Jacohs 1805. Ajax v. Schöll, Antigone v. Böckh u. a. Unsere zahlreichen Uebersetzer haben uns bereits an Fünffüssler im iamhischen Dialog (gelegentlich auch an bequemere Metra für die Melik) gewöhnt und hiedurch eine populare Form gewonnen, die dem Geiste des moderneu Vortrags entspricht und den Dichter jedem mit dem Text weniger vertrauten Leser zugänglich macht. Durch den Gebrauch kurzer iamhischer Zeilen (worin schon Stolberg mit gewandtem Ausdruck voranging) ist allerdings der Ton leichter geworden und eine größere Verständlichkeit bewirkt. Indesseu darf man nicht verkeunen dass Sophokles in einer schmuckreichen breiteren Form sich bewegt, und sein schwerer körniger Stil unter einer solchen Kürzung leidet und nicht nur verflüchtigt wird, sondern auch seine verschränkte Wortstellung und eigenthümliche Farhe des Ausdrucks, überhaupt die tragische Stimmung uicht wenig einblißen muß. Französische: Theater von Brumov. 348 danu de Rochefort 1788. Engl.: Tho. Fraukliu 1758. R. Potter 1788. Italiänische: Belloti 1813. Angelelli 1823. Einiges Girol. Giustiniano.

# 119. Leben und Poesie des Euripides.

## a. Biographische Notiz.

1. Das Leben dieses Mannes war fragmentarisch und nur durch einige hervorsteckende Pankte bekannt, sonst mit einer Fülle störender oder verdikchtiger Züge durchflochten. Euripides trat zwar niemals ans der Einsamkeit seiner Studien in die Kreise der Oeffentlichkeit, gleichwohl wurden seine Erlebniße, Gedanken und Worte

sorgfältig beobachtet und er hatte das Schicksal besonders durch den beifsenden Spott der Komiker als öffentliche Person karikirt zu werden. Er war der Sage nach am Tage der Schlacht von Salamis (Ol. 75, 1. 20 Boedr. 480) auf dieser Insel geboren, wohin seine Familie sich geflüchtet hatte. Sein Vater Mnesarehus wird seltner genannt als die Mutter Klito, der die Zeitgenossen den unehrsamen Beruf eines Kleinhandels zum Vorwurf machen: das Vermögen war wie es scheint gering und stimmte wenig zur edlen Abstammung des Geschlechts. Er beschäftigte sich wie es heißt in seiner Jugend fleißig mit Athletik: bald aber leiteten ihn Anaxagoras und zum Theil Prodikos auf eine geistige Richtung, der er mit entschiedener Vorliebe für philosophisches Denken und für die disserirende Form der Darstellung treu blieb. Es war eigenthümlich und neu dass ein Denker und Stilist die tragische Poesie zum Organ seiner Reflexion nahm: Euripides hat unablässig vom 25. Lebensiahr (Ol. 81.) bis zum Tode für die Bühne gediehtet, allmälich auch die Bahn des romantischen Dramas eröffnet, als defsen frühester Versuch uns Telephus Ol. 85, 2. bekannt ist. Sein Werk war sehwierig und er bedurfte keiner gewöhnlichen Ausdauer, wenn man erwägt daß er, auch ohne merklichen Erfolg und trotz des lebhaftesten Widerspruchs, sein Zeitalter in spekulative Dogmen und in die sittlichen Probleme der Gegenwart einzuführen unternahm, dann daß er aus dem verwirrenden Reichthum der geistigen Bewegung, die bald über alle Gebiete sich 349 ergofs, eine Reihe ernster Themen und Bedenken zog, die er mit entschiedener Opposition gegen antike Traditionen in ein poetisches Gewand kleidet. Dennoch bestand er den harten Kampf mit der Ungunst seiner Bürger in kühner Zuversieht, während Sophokles durch seine vollkommene Kunst das Theater beherrschte. Von aller Oeffentlichkeit und vom unmittelbaron Antheil an Staatsgeschäften wie vom antiken Leben abgewandt beschränkte sich Eurinides auf den Verkehr mit Büchern und wenigen gleichgesinnten; der Stille seiner Studien hingegeben schien er der Hellenischen Welt entfremdet zu sein, und längere Zeit war er seinem Volke weder zugänglich noch nahe gekannt. Man sagt dass ihm wenige Siege (wie es heisst, funf) znsielen, desto hänfiger war aber der Anstofs (p. 134.) welchen das Publikum an manchen seiner kecken Gedanken nahm. und der Dichter hatte Mühe diesen Anfechtungen anf der Bühne genug zu thun. Eine lebhafte Misstimmung wurde wider ihn anch durch die scharfe, fast unversöhnliche Kritik der Komiker genährt, welche diesen Dichter mehr als irgend einen anderen in allen seinen Neuerungen und Abweichungen von der Attischen Denk- und Redeweise begleitet; ihr scharfer Witz steigerte das vielfach erregte Vornrtbeil. Erst die raschen Gänge der Ochlokratie konnten ihm eine freic Babn eröffnen, er fand anfmerksame Hörer und Leser, die Sprüche seiner Moral kamen neben den von ibm erörterten Fragen des gesellschaftichen Lebens in Umlauf. Er gewann sogar einen bestimmenden Einflus auf den Geschmack seiner Zeit, nnd die Mehrzahl der jungeren Tragiker folgt ihm, selbst Sopbokles ging anf einige Mittel seiner Technik ein; schon der Umfang der komischen Parodie läßt merken wieviele seiner schönsten oder paradoxen Verse noch vor dem Schluss des Krieges in Athen umliefen. So wuchs zwar ungeachtet des heftigen Widerspruchs sein geistiger Einfluss, doch blieb seine Stellung vereinsamt und iene schlimme Zeit brachte manches, was den Euripides verstimmen und ihm Athen verleiden konnte. Seine Häuslichkeit wurde durch die Untreue zweier Franen getrübt, der Choerile (einer ibrer drei Söbne war der jungere Euripides, Tragiker und Erbe des väterlichen Nachlasses), die er wegen Ehebruchs verstiefs, dann der Melito. Zuletzt entschlofs er sich in vor- 350 gerticktem Alter (wol erst gegen Ende von Ol. 92.) einer Einladung des Königs Archelaus an den Macedonischen Hof zu folgen, nachdem er auch in Magnesia glänzend gefeiert war. Am Hofe widerfuhren ihm Ehren ieder Art: dort entstand mehr als eine Dichtung von lokalem Interesse (wie Archelaus und Bacchen), die vielleicht für die dortige Bühne bestimmt war. Aber diesem Gennss eines heiteren Greisenalters war keine lange Daner beschieden; Bernhardy, Griechische Litt-Geschichte. Th. H. Abth. 2. S. Aufl. 25

Höflinge beneideten ihn und durch ihre Hinterlist von Jagdhunden tödtlich verwundet starb er Ol. 93, 3. (406) im Alter von 74 Jahren. Der König liefs ihm in einer herrlichen Landsehaft Macedoniens das witrdigste Monument errichten: die Athener widmeten ein Kenotanb.

Von seiner Persönlichkeit ist wenig bekannt. Sein Wesen war streng und fast berbe; daran erinnern noch jetzt die besseren Büsten und sonstigen Abbildungen. Den Ruf der höchsten sittliehen Reinheit haben an ihm selbst die Komiker nicht angetastet, wenn sie gleich dem Dichter seltsame Rollen zutheilen, die mit seinem düsteren Ernst lächerlieb kontrastiren.

 Ueber Leben, Studien und Dichtungen des Tragikers liefert eine zusammenhängende Darstellung nebst Belegen für erhebliches Detail des Verf. Artikel in der Hallischen Encyklopädie, worauf hier verwiesen werden darf. Einen völlig vorschiedenen Weg hat als Lobredner des Dichters und als Verächter seiner Tadler aus alter und neuer Zeit eingeschlagen I. A. Hartung Euripides restitutus sive scriptorum Eurip, ingeniique censura, Hamb. 1843-44. II. Kaum erwartet man dais hier die philosophischen Gedanken des Euripides und was sonst zur Charakteristik gehört in Analysen der chronologisch gruppirten Dramen verwebt werden. Das Ergebnis seiner stark übertreibenden Apologien (auch derjenigen welche den Philologus II. 499. ff. zieren) sollte sein das Euripides ein objektiver Darsteller der politischen und sittlichen Ochlokratie war und an ihr zeigen wollte "wie die Welt aus den Fugen sei"; denn er "negire nichts als die Vorurtheile und kämpfe gegen nichts als gegen die Leidenschaften". Biographische Notizen, zum Theil aus Philochorus asol Evocatoov entnommen, bel Gellius XV. 20. und in den kleinen Vitae (In Westermanns Biographi p. 183. ff.) von Suidas, Thomas M., Moschopulus werden ergänzt durch die von Elmsley hinter den Bacchae, von Bloch in Friedem. Miscell. crit. I. 395-97, und von Rossignol 1832. 351 (Welcker Rhein, Mus. I. 297, Herm. Opusc. V, 202, sq.) heraus-

weil er eine Pointe seines Gewährsmannes Timaeus über den Tod des Euripides missdeutet, und das Tedesjahr in den Todestag verwandelt. Ueber den Vater, der aus Boeotien eingewandert sein soll, erzählt eigenthümliches Nicol. Damasc. ap. Stob. S. 44, 41. Die Komiker wissen nichts davon, wiewohl sie den Sohn der lazavónulis um die Wette mit ebenso witzigen als boshaften Einfällen (intpp. Arist. Equ. 19. Ran. 865, Piers, in Moer. p. 7.), vermnthlich auf Grand kleiner Geschichten, behelligten. Dass aber Enripides einer der edlen Familien angehörte, bezeugen die guten Quellen des Ath. X. p. 424. E. uud des Suidas, auch dentet der Besitz einer größeren Blichersammlung auf Vermögen. Athletik: außer Gellius Vita Eimsl. Euseb. P. E. V, 33. Dieselbe Vita berichtet dass man ein Gemälde von seiner Hand in Megara zeigte. Das Alterthum hat ihn als Zuhörer des Anaxagoras (fuerat enim auditor Anaxagorae Cie. Tusc. IV, 14.) allgemein anerkannt; dass er von Prodikos oder Protagoras lernte sagen nur die gewöhnlichen Vitae. Erster dramatischer Versuch mit den Peliades Ol. 81, 1. nach V. Elmst. nomrov de édidate rug Meliadas, ore nat roiros égénero: Fragmente dieses Dramas verrathen in Ansdruck und Gedanken schon eine völlige Reife. Seinen ersten Sieg rückt Marm. Par. in Ol. 84, 3. worans Hartung p. 135. nnglanbliches folgert. Wir selbst ziehen aus Didaskalien die beiden frühesten Data, für Alkestis Ol. 85, 2. für Hippol. Ol. 87, 4. Was Gellius sagt: tragoediam scribere natus annos duodeviginti adortus est, läist sich nur von dilettantischen Arbeiten verstehen; Hartung bezieht diese Notiz auf einen Versuch, der ins J. 466 fallen soll, nemlich den erhaltenen Rhesus, der von ihm für ächt und gut (admirabilem dramatis structuram, helfst es, oder vere Euripideus hic dramatis exitus est, vere Euripidea subtititas) erklärt wird. Sicherer ist die Erzählung Snid. Tho. int vogwadian di έτομπη, τον 'Αναξαγόραν ίδων υποστάντα 'medurous δι' απες είςñEs δόγματα, wenn sie gleich ein nnrichtig kombinirtes Motiv enthält. Siege: Varro ap. Gell. XVII, 4. - cum guinque et septuacinta tragoedias scripscrit, in quinque solis vicisse, cum eum saepe vincerent aliquot poetae ignavissimi; noch genaner Snidas; ähnlich Aelian. V. H. II, 8. (vgl. oben p. 145.) and über die Thatsache Welcker Trag. p. 448. fg. Bergk in Aristoph. 352 fragm. p. 904. Frauen des Euripides: Vitae, Xoigiln ist besser bewährt als Χοιφίνη. Von Digamie redet Gellins. Die Komiker wissen nur von einem Verhältnifs, in das sein gebildeter Sklav and angeblicher Mitarbeiter an Tragodien Kephisophon sich einliefs: Arist. Ran. 971, 1073, 1445, 1489. Vita Rossign. Hieran grenzen noch erotische Anekdoten beim Sammler Hieronymns Rhod. ap. Ath. XIII. p. 557. E. 608. sq. Sogar Sophokles wird auf dieses Feld gezogen. Ueber seine Beziehungen zu diesem

25 \*

353

Dichter s. ohen p. 315. Sophokles scheint in seinen letzten Jahren dem durch Einflüsse des Euripides bestimmten Zeitgeschmack sich gefügt zu haben, erheblich im Prolog und in der Oekonomie der Trachinierinnen, zuletzt im deus ex machina des Philoktet. Unter den Söhnen kommt nur der Dichter Euripides in Betracht, wenn anders er nicht wahrscheinlicher άθελφιδούς bei Suidas gegen Schol. Arist. Ran. 67, heißt; cf. Böckh Gr. tr. princ. c. 18. Welcker p. 980. Aufenthalt in Macedonien: V. Elmsl. (wo es vorher heisst: μετέστη δ) έν Μαγνησία, και προξενία έτιμήθη και άτελεία) Snid. Dexippus ap. Syncell. p. 500. Anspielnngen auf Macedonien Bacch, 407, ff. 565, ff. Verkehr zwischen Euripides und Agathon: Welcker p. 987. Auf diesen Zeitpunkt bezieht sich der heste Stoff in den Briefen. Die Zeit der Reise kann nicht füglich vor Aufführung der Thesmophoriazusen Ol. 92, 2. fallen. Als Motiv für die Reise zum Archelaus bezeichnet Philodemus (de vities X. p. 20. ed. Sauppe) den Verdrufs des Dichters über seine schadenfrohen Mithlirger: διὸ καί φασιν άχθόμενον αὐτὸν έπὶ τῷ σχεδόν πάντας έπιταίοειν πρός 'Αρχέλαον άπελθείν. Allgemein Pint. de exil. p. 604. E. Ueber Archelaus den Gönner aller feinen Geister nnd Künstler s. Hartnng II. p. 507. Eine sonderbare Notiz bei Diomedes p. 488. K. Euripides petente Archelao rege ut de se tragoediam scriberet abnuit ac precatus est ne accideret Archelao aliquid tragoediae proprium. Todesweise: Vitae, cf. Aristot. Politt. V. 8, 13. Grabmal hei Arethusa, Lindenhr. in Ammian. XXVII, 4, 8. Wessel. in Itin. p. 605. Beschreibung von Vitruv. VIII, 3, 16. Anekdote Plut. Lyc. 31. Epitaph von Thucydides verfasst oder von Timotheus, Anth. Pal. VII, 45. Todesjahr (vor Aufführung der Frösche Ol. 93, 3.): sicher darch Diod. XIII, 103. Nach Eratosthenes starh er 75 Jahr alt. Sein melancholisches oder diisteres Wesen (μισόγελως, oder wie Suidas, σπυθοροπός δε ήν το ήθος και άμειδής και φεύγων τάς συνουσίας) zeichnet Alexander Actolus ap. Gell. XV. 20. Majestätischer Ausdruck der Büste bei Visconti Iconogr. gr. L tab. 5. Den Grundton erkennt man in der Erzbüste des Museums in Braunschweig, wovon Krüger in d. Archaeol. Zeit. 1870. vorn. Sitzende Statue der ehemaligen Villa Albani, jetzt in Paris: Winckelmann Monum. ined. num. 168. Musée Napol. 11, 68. Monum. du Musée T. 11. p. 68. Das Urbild dieser Typen mag die durch Lykurg heantragte Statue gehoten haben.

## b. Bedentung und Einfins des Enripides.

 Ein Tragiker von der Bedeutung des Euripides, dessen Einflufs auf die Bildung des Alterthums seit den Zeiten Alexanders, besonders auf die spätere hellenisirte

Welt ungewöhnlich groß war, der anf den Bühnen Jahrhunderte lang sieh erhielt und in die Dramaturgie znerst der itingeren Komödie, dann der neueren Völker eingriff, ist schwierig zu benrtheilen. Es wäre verkehrt und unbillig den antiken Massstah anzulegen, und von ihm zu fordern was dem antiken Tragiker zukam; eine so vielseitige Persönlichkeit von subjektivem Gepräge, welche die Traditionen verließ und die stärksten Auomalien zeigt, begehrt eine durchans individuelle Norm. Enripides stand an einem Scheideweg, und bahnte den Uebergang von alterthümlicher Nationalität zur modernen Hnmanität, wo das religiöse Moment mächtiger wird als Politik nnd naiver Sinn für das weltliche Leben; in einem welthistorischen Zeitnunkt der Hellenischen Geschichte, wo bereits Altes mit Neuem rang und ein unheilbarer Bruch in die Gesellschaft eindrang, hat er die Partei der freien Bewegung als ihr kühnster Wortführer entschieden und in größter Offenheit vertreten. Er ist Sprecher und zugleich Sittenmaler der Ochlokratie (p. 162.), seine Dichtung ihr reinstes und ehrwitrdigstes Denkmal; doch war er kein Mitglied derselben and noch weniger ihr begitnstigtes Organ. Aber darin bewies er seinen Scharfblick, daß er schon in ienen Jahren als der Staat noch Festigkeit und guten Zusammenhang in seinen Ordnungen bewahrte, das Werden einer neuen Richtnag auf sittlichem Gebiet ahnend begriff und selber diese Bahn, unbeirrt durch den Vorwurf der Neologie, mit kthnen Griffen betrat. Vielleicht erwarb ihm iene Selbständigkeit auf einsamer Bahn und der Muth der Ueberzeugung in hohen, zuerst von ihm augeregten Fragen trotz aller Ungunst einen frühen Einfluss auf ein verwöhntes, durch Fülle der Genjalität launenhaftes und in den Formen der antiken Bildung erzogenes Volk. Wider Willen gewöhnte sich Athen im Fortgang der Hellenischen Umwälzung, mitten unter den Trümmern des Herkommens, nnter Gegensätzen und Widersprüchen, den Mann anfmerksam zu hören, welcher eine Kritik der alten Zustände vortrug und durch eine Fülle von Gesichtspunkten in eine auf Religiosität und Menschlichkeit gegründete Zukuuft ein-

führte. Nun waren die starken Bande welche sonst das Individunm mit dem Gemeinwesen verknüpften, seit den Tagen der Massenherrschaft gelockert, der Kampf der Parteien, wo der Besitz mit den Ansprüchen einer argwöhnischen Mehrheit stritt, hatte die Gliederung des politisehen Organismus gelöst und den Gemeingeist zerstört: aller snbstanzielle Boden wieh unter ihren Füßen; hiernach blieb einem unpolitischen Geschlecht volle Freiheit. auf den Trümmern des Naturstaats einen neuen Ban nach 354 idealer Anschannng zn stiften. Vor den Angen der leidenschaftlich erregten, mit angewöhnlichen Talenten gerüsteten Attiker drängte sich damals ein Gewirr aufdämmernder Probleme, welche das Gemüth eines geistreichen und tiefblickenden Mannes erfüllen konnten. Niemand besafs hiefür mehr Neignng oder Beruf als Euripides, zwar ein Denker ohne Praxis, aber eine der entschiedenen Naturen. Er war nicht gesonnen an altes anznknüpfen und nachzubefsern, ihm galt nicht Vergangenheit und Tradition. sondern die Gegenwart mit den frischen Thatsachen des Gewissens und die Macht der moralischen Ueberzeugung: er gehörte zu den in solcher Krisc seltnen Männern, welche sich unabhängig erhalten und nicht äußerlich einzuwirken streben: nnd gleichwohl fand er das rechte fassliche Wort für die Menge. Dieser Dichter war popular und zugleich abstrakt genng, nm nnangetastet seiner Einsamkeit und idealen Welt zu leben; er wurde nicht durch die Meinnngen der Mehrzahl bertihrt, und wie sehr er auch seine Zeitgenoßen anzog, doch von seinem Volk nicht völlig Von Natur empfindsam and beschanlich. namentlich der anthropologischen Betrachtung geneigt, war er zur Reflexion durch eine Schule geleitet worden, deren bestimmendes Prinzip in der Intelligenz lag. Zugleich entwickelte seine Zeit die Forderungen der Subjektivität, in denen anf verschiedenen Wegen nnähnliche Geister wie Sokrates und die Sophisten zusammentrafen; ans dem Rückhalt dankler Gefühle drängte sieh die Macht des Gewifsens und der Anspruch sittlicher Normen hervor; hingegen verlor das geschichtliche Herkommen in Politik,

Religion and Kunst immer mehr den Boden. Enripides sah dort am wenigsten eine Schranke, denn die Voranssetzungen des antiken oder unmittelbaren, durch Natnrgesetz befestigten Lebens, welche die Persönlichkeit in enge Grenzen einschlossen, blieben ihm fremd, Er stand im erklärten Gegensatz zum Glanben, Denken und Stil der Alten; er verließ die dämonische Weltbetrachtung, er ist nnbektimmert um ideale Schönheit nnd hergebrachte Knnstregel, und kennt ehenso wenig die Plastik der dichterischen Darstellung. Dass er mit seinen Vorgängern nicht harmonirt, ahnt man aus seiner nicht verhehlten Antipathie gegen Aeschylus; mit Sophokles hat er nirgend in Stil oder dramatischer Kunst eine Gemeinschaft, doch fehlt iede polemische Beziehung, wiewohl man die Nachrichten des Alterthums von einer Eifersneht oder Snannnng zwischen beiden (n. 315.) kaum bezweifelt. Von Enripides durfte man also weder Ebenmass und Harmonie, aus wie der antiken Bildung gemäß war, noch Darstellungen im Sinne der Hellenischen Gesellschaft fordern, deren Kräfte bereits verfielen. An ihrer statt beschäftigt ihn eine skeptische Kritik der dnreh die Ochlokratie gelösten Zustände: sein Ange rnht auf den Schattenseiten der Leidenschaft und des Attischen Lebens. Indem er daher die krankhaften Gegensätze seiner Zeit zergliedert, hat er den heißen Konflikt des Gewißens, des religiösen Gefühls und der Sittlichkeit mit den Wünschen des Snbiekts belenehtet und die Geheimnisse der Leidenschaft enthüllt. daraus aber interessante Motive für den dramatischen Plan und die Charakteristik gezogen. Er ist der erste Dichter nnter Hellenen und der erste Dramatiker, der in der innersten Welt des Menschen verweilt und sein Gemüthsleben bis in den dunklen Hintergrund verfolgt, der erste der die hier hervortretenden Fragen und sittlichen Paradoxa frei von aller nationalen Farbe fasst nnd als Probleme vom allgemeinsten mensehlichen Interesse zum Stoff der tragischen Bühne macht. Diese pathologischen Seelengemälde fesselten durch die Beredsamkeit des Affekts, welche den bestigen Streit zwischen Neignng und Sittlichkeit

ktihn und oft scharfsinnig erörtert, sie haben die dramatische Knnst in eine neue Bahn geleitet, und nicht nnr auf die Bühnendichtung des Alterthums einen nachhaltigen Einfluss ansgetibt, sondern mittelbar selbst anf die Verfassnng des modernen Dramas eingewirkt. Zwar gelangt seine pathologische Dichtnng nicht zur Gediegenheit eines Kunstwerks, sie gewährt aber dnrch den Reichthum an Gedanken und Empfindnngen manchen Ersatz; sonst folgt sie zu sehr einer begnemen festgesetzten Technik. Auch seine besten Dramen sind eine Mischnng von Vorzügen und Fehlern, aber jene Fehler waren zeitgemäß, als das antike Wesen ans den Fugen ging, and das Uebergewicht der Reflexion mit einer glänzenden Rhetorik sich verband. Allein man begreift dass ein Tragiker, welcher dem Alten die Spitze bot und den strengen Fleis in gründlicher Arbeit vergafs, durch seine Schwächen einen unerschöpflichen Stoff für geistreiche Kritik und Parodie wie kein anderer darbot; die berühmtesten Dichter der alten Komödie sind nicht müde geworden die bedenklichen Paradoxe, den Mangel an Sorgfalt und das Missverhältnis zwischen Form und Gehalt mit schneidendem Witz und scharfem Urtheil aufzudecken, auch rügten sie seine kecken religiösen Neuernngen, die doch langsam Gehör fanden. Nachdem aber das alte Geschlecht ausgestorben war, mußte die Stärke des Kampfes nachlassen, und die Neigung für Enripides, den Meister der Weisheit (σοφώτατος) nnd 306 Sprecher des Fortschritts, gewann immer mehr Stimmen im jungeren Publikum; hatten doch Gegner wie Aristophanes wenigstens sein Talent der Darstellung anerkannt. Seine Tragodien wurden schon damals fleisig gelesen. beim Ende des Krieges waren sie Gemeingut der Attischen Bildung, die nächsten Dramatiker verehrten ihn als Autorität der Form, sie schätzten die Leichtigkeit seines Ausdrucks, die körnige Diktion und fassliche Phraseologie neben der Fülle praktischer Sentenzen, und kopirten in einer glatten rhetorischen Manier die Reize seines Sprachsytems so gleichmäßig, daß die Mehrzahl der Tragiker eine Schule des Euripides bedeutet. Noch allgemeiner

führten sie die künstliche Verfassung seiner Dramen ein, den anf Täuschung und Intrigue berechneten Plan, und zwar nicht bloß die Tragiker, sondern und noch gleichmäßiger die Dichter der neneren Komödie: diese Technik hat dort den Pragmatismus und die Berechnungen der Moral einheimisch gemacht. Gleichzeitig wurde die Tradition des Euripides in den zahlreichen Theatern der hellenisirenden Welt (n. 70.) befestigt; seine Manieren fanden Gunst und Anerkennung durch die Schauspielkunst, welche seine gefälligsten Themen und Maximen im Andenken erhielt und fleissig variirte. Lange Zeit zog ans ihm anch die bildende Kunst, namentlich die Malerei, beliebte Motive für pathetische Scenen und leidenschaftliche Charaktere; sie lieferten den Vasenbildern einen dankbaren Stoff. Weiterhin nutzten ihn die Römer für ihre Schaubühnen, zuerst abhangig and in steifer Form (wie Ennius), dann als freie Bearbeiter: seine Dramaturgie, die hochpathetischen Mythen and Sprtiche musten ihrem reflektirenden Geiste zusagen. Endlich gehört Enripides unter die fleissig gelesenen und eitirten Antoren. Im ganzen Alterthum besafs die Mehrzahl seiner Stücke für die gebildeten Klassen den Werth praktischer Lesebücher, und an sie knüpfte sich am längsten ein mittlerer Grad von Kultnr und sittlichem Interesse. Früher schon hatte Aristoteles (p. 198.) beim Euripides die hesten Normen für den Bühnenkünstler gefanden und ans ihm die werthvollsten Erfahrungen und Gesetze der tragischen Dramatnrgie, wenn auch mit Einschränkung, ab- 207 strahirt: die Schnlweisen und sogar die christlichen Leser entnahmen von diesem scenischen Philosophen (mehr noch als vom Sophokles p. 339.) einen reichen Stoff zum Nachdenken, sie bewundern seinen Geist, die reine Moral nnd den Reichthum an Maximen; zuletzt war er bei den Byzantinern, seitdem sie sich auf einen kleinen litterarischen Kreis beschränkten, einer ihrer beliebten Antoren. In der modernen Welt hat er häufig den Platz gewechselt. Er war die Brücke zwischen dem alten und neueren Theater; lange galten seine besten Tragödien (oder die darauf gebauten Regeln der Aristotelischen Poetik) als

Kanon, man behielt den mechanischen Zuschnitt und das Pathos seiner Dramen, solange die seenische Dichtung in den Grenzen einer konvenzionellen Gesellschaft mit verwickeltem Plan und Künsten der Intrigue sich bewegte. Dieses gfinstige Vornrtheil versehwand immer mehr, ie selbständiger die nationalen Bühnen auf der Bahn der Natur und der Charakterschilderung vorschritten: durch einen Umschlag folgte der früheren Ueberschätzung eine mifsgtinstige kleinliche Kritik, welche den Griechischen Tragiker zuweilen trefflich und meisterhaft, anderwärts flach und trivial nennt, im Ganzen ihn für nichtig und unsittlich erklärt. Die wachsende Missachtung hat in unseren Tagen nicmand herber als Schlegel ausgesprochen, sie steigerte sieh mit den eifrigen Studien der beiden antiken Tragiker; die gangbare Beurtheilung beruht aber auf keiner gründlichen und unbefangenen Kenntnifs. Nur darin sind die verschiedensten Stimmen einig, daß sie die Vielseitigkeit, den erfinderischen Geist, den Ideenreichthum und die pathetische Kraft des Euripides, wodurch er die Gemüther ergreift, in einem weiten Umfang anerkennen.

2. Eine gereehte Würdigung des Diehters ist seit kaum vierzig Jahren ernstlieb versucht worden. Hervorstechende Punkte besprach znerst Jacobs, Nachtr. zu Sulzer V. 2, p. 335, ff. Das Urtheil unserer dilettantischen Vorglinger mag Niebuhr (Nachgelassene Sehriften niehtphilolog, Inhalts p. 402.) anssprechen: es hätten damals stehende Formen und Manieren sich gebildet, mit solchen, die er nicht ohne Gewandheit handhabte, wollte 338 auch Euripides arbeiten und Tragiker sein, aber er brachte nur elende Dinge hervor. Mit größter Strenge beurtheilt ihn nach den Maßen der antiken Tragödie A. W. Schlegel in der 5. seiner Vorles. über dram. Kunst; nnr gegen Racine setzt er ihn in ein giinstiges Licht, Comparaison entre la l'hèdre de Racine et celle d'Euripide, P. 1807. Dann Gruppe Ariadne p. 365, ff. Unsere Dichter, an ihrer Spitze Goethe (der ihn aus weiter Ferne kennt) and Tieck (letzterer hezeichnet ihn als den romantischen Tragiker des Alterthums, über dessen Dramen das Morgenroth einer abnungvollen Romantik ergofsen sei), haben ihm zuerst sein Recht widerfahren lassen; nach ihnen ausführlich v. Raumer in s. Randglossen, Hist. Taschenb. Jahrg. 1841. und Vorlesungen über d. alte Geschichte 2. Aufl. II. 472. ff. Endlich gab ein keckes Urtheil mit pikanten Schlagwörtern an einem Ort, wo

niemand eine solche Charakteristik sucht, Mommsen Röm. Gesch. I. 907. ff. Den Propheten des Weltschmerzes schildert ein Vortrag von O. Ribbeck, Euripides und seine Zelt, Progr. der Berner Kantonschule 1880. Zuletzt eine Charaktoristik von Steinhart, vorn im Archiv f. L.Gesch. v. Gosche L. 1869. Unter den Kunstkritiken verdienen die von Rapp in s. Gesch. d. Gr. Schauspiels, vielleicht die richtigsten selnes Buchs, hervorgehoben zu werden; wenn anch sein massiver Redebranch abschrecken kann. Ohne Zwoifel ist Euripides einer der Dichter welche den reichsten Anlass zum Tadel darbieten, wenn man Einzelheiten und nicht seinen ganzen Ideenkreis ins Ange fafst, dann wenn man nach antikem Mass eine Harmonie zwischen Kunst and Gehalt oder ein Kunstwerk von ihm fordert. diesem Sinne hatte schon Arlstophanes alle wesentlichen Punkte der Polemik ergriffen, und was nur beifsender Witz antasten kann, mit scharfem Verstand in zahllosen, oft giänzenden Parodien blofs gelegt; er schlofs in den Fröschen mit einer alles summirenden, kensegnenten Kritik. Er ist in seinem Recht, sobald er die Forderungen des reinen Geschmacks und der organischen Poesie gegen die Ketzereien des Enripides kehrt; und diese geistreichen, mehr uns als dem Gegner lehrreichen, aber fast mikroskopischen Beobachtnugen pflegen die Neneren oft unbedingt zu bewnndern. Vgi. E. Mitiler Gesch. d. Theorie d. Knnst an mehreren Stellen des 1. Theils, und Rudloff De Aristophane Euripidis irrisore, Berl. Diss. 1865. Der Komiker durfte freilich denselben Maßstab an die drei Meister anlegenwir aber dürfen es nieht, da wir wissen daß Euripides weder auf demselben Boden steht noch dieselben Interessen mit seinen Vorgängern theilt; oder, wie Ranmer sich ausdrückt, weil in diesen drei großen Persöniichkeiten verschiedene Elgenschaften auftreten, die nicht unter einander meisbar sind. Schon war die Zeit des Alten vorüber und erschöpft; der Komiker selbst vermag in den Fröschen, in denen er die ganze Macht seiner Opposition zusammennahm, nichts positives weiter beiznbringen als die Rückkehr zur Vergangenheit, zur antiken Kunst, welche symbolisch dnrch Acschylus vertreten seln soll; über diesen Standpunkt aber waren die Athener längst hinans gegangen nnd sie glaubten schon dem Enripides, der kräftig auf der ochiokratischen Bahn fortsehritt und das Werden einer neuen Kultur als Nothwendigkeit aussprach. Er selber zog keinen Nutzen von den Lehren seiner Kritiker, noch weniger von ihren Parodlen, die friihzeitig Ins Uebermass verfielen und diesen Tragiker znm abgedroschenen Thema (Arist. Vesp. 61.) machten. Ihre Witze waren nicht, was man ans der nnermüdlichen Verspottung gewisser Stücke wie Telephus und Andromeda foigerte, gerade 350 gegen die schwächsten gerichtet, sondern (worauf Welcker

mehrmals hinweist) sie trafen entweder die beliebtesten oder die durch ihren romantischen Geist anstösigen. Sie sprachen also die Differenz zwischen dem antiken und modernäsirenden Wesen aus, nud sind aus in dieser Hinsieht von Werth. Zuletzt biled den Komikern kein ernstes Motiv mehr librig, und ein völlig persönlicher Zug unfest den wesentlichen Stoff zu den Thempophorisansen hergeben; man merkt anch daran die wachsende Bertilmheit des Euripides.

Indessen hat Aristophanes einen Hanptpunkt ergriffen, den wir an die Spitze der gesamten Charakteristik stellen mitsen: Enripides ist Dichter and Organ der Ochlokratie. Nicht als ob er objektiv den Thatbestand derselben oder ihre Krankheitgeschichte geliefert hätte, sondern die moralischen Thatsachen jener Revolntion stehen hinter seiner Dichtnng, sie können gleichsam zwischen den Zeilen gelesen werden, weil ihre Voraussetzungen und Motive daraus abstrahirt sind. Was die menschliche Natur, von den zweifellosen Traditionen des alten Staats entfesselt, zn Tage brachte, das ist hier unter die Motive der heroischen Zeit und ihrer hervorragenden Figuren aufgenommen, zuletzt auf eine Spitze getrieben in den Anfängen eines bürgerlichen Schanspiels, wo (wie in Orestes Andromacha Helena) die glänzenden Namen des Mythos sich erniedrigen müssen, indem sie mit den Gesinnungen, Listen and Thaten des gemeinen Mannes ein Intriguenstück erfüllen. Aristophanes aber war weder fähig noch gesonnen einen tieferen Rückhalt anzunehmen, vielmehr fafst er den Enripides entweder als einen Mann der radikalen Bewegung in den Nubes, oder anch als Antorität des Pöbels, als ob die Vielgeschäftigkeit and triviale Denkart der Massen in seiner Poesie sich abspiegele. Denn dafs dort ihr Lager und Sammelplatz sei, sucht er vorzüglich in den Ranae darzuthun, freilich karikirt und in verschobener Fassing. Ihm selber gibt er (wie 981-1001, 1076-1099.) Schuld, was in der Zeit geistesverwandtes nulief; die Attischen Znstände seien voli έπυλλίων Ευριπίδου Pac. 536. Ein gleiches soll Sophokles in einer edlen Form (p. 315.) bemerkt haben: Euripides dichte die gemeine Wirklichkeit. Im Gegentheil hat dieser seinerseits mit unverholener Abneigung gegen Aeschylns (p. 259.) als den idealsten Dichter eine kleine Polemik gerichtet, wenn er anch gelegentlich manche Wendnng von ihm entlehnt; aus den Persern kehrt einiges in Iph. T. wieder, und das berühmte Fragment der Danaiden sieht man in /r. 890, oder inc. 3b. verarbeitet. Aber er läßst dentlich merken daß er die Breite seines naiven Detaiis nicht verträgt (Phoen. 758. Suppl. 846, ff. die Kontroverse El. 524, ff. gegen den Anaguorismos in Cho.); und der verächtliche Tadel in

Nub. 1371. zeigt ebenso sehr als die Zusammenstellung beider Gegner in den Ranae wie klar man diese Differenz empfand. Mehr überrascht uns dass er nirgend mit Sophokles sich berührt; man sollte meinen daß sie ganz verschiedenen Zeitränmen augehörten. Enripides wirft auf den beliebten Nebenbuhler keinen Seitenblick, nnd (was viel sagen will) er verdankt ihm nichts; auch kann man die Verschiedenheit beider Männer nicht groß genug annehmen, wenn derselbe durchgreifende Wechsel der Dinge nach Perikles, welcher den Enripides niemals zur Ruhe kommen liefs, den Sophokles nirgend in seinen Ansichten stört und ihn deu gealterten Mann nicht einmal zur Opposition auffordert. Mit Recht erwarb sich also Euripides durch deu 300 kräftigen Drang zur Reflexion über ernste Fragen die Bewnnderung der Zeitgenossen und der nächsten Jahrhunderte, welche von ihm zum Nachdenken angeregt wurden. Zwar hören wir von heftigen Kollisjouen, in die er mit seinem Publikum wegen paradoxer Moral oder dreister Abweichungen vom Volksglauben gerieth: Mclanippe fr. 1. Dan. fr. 13. Seneca Ep. 115. Plnt. de aud, poett. p. 19. E. und besonders schwer wog das Bollwerk der Kasnistik Hipp. 612, cf. Aristot. Rhet. III, 15, 8. Aber er wußte sich angenblicklich mit seinen Zuhörern abzufinden, war auch sonst geneigt zu ihnen sich herabzulassen (ölog forl rov Starpov & Eco. Schol. Tro. 1, und Shnliches in Aum. 7.) und erlangte frühzeitig einen weiterhin allgemein anerkannten Ruf der Weisheit. Schon damals hiefs er (Arist. Nub. 1382.) σοφώτατος bei der Jugend, und er wird seitdem gepriesen ὁ ουθενός ήττον σοφός τον ποιητών (Aeschines c. Tim. 151.), σκηνικός φιλόσοφος, δ έπλ σκηνής φιλόσοφος: Spanh. in Arist. Ran. 789. Fabrie, in Sext. adv. Math. I. 288. Dass Athen schon um die Zeiten des Sicilischen Feldzugs mit seinen Tragödien vertrant war, darf man aus der bekannten Geschichte Plnt. Nic. 29, nnd daß die gebildetsten Männer ihn im Gedächtnis trugen, aus Diod. XIII. 97. schließen. Daher der Eindruck von Reminiscenzen aus dem Dichter, den wir kanm begreifen, Plut. Lysand. 15. Danu folgte die leidenschaftliche Neigung der jüngeren Komödie, o nardrovece Evointone Diphilus av. Ath. X. p. 422. B. und die Hyperbel des Philemon p. 410. Zuletzt erwuchs ein Modefieber, das mehrfachen Aulaís zum komischen Thema Φιλευριπίδης (Melneke Com. I. p. 341. charakteristisch Axionicus ap. Ath. IV. p. 175. B.) gab; es erreicht seinen Gipfel in der witzig vorgetragenen Abderitischeu Geschichte bei Lucian conscr. hist. 1. Alexauder der Große las deu Tragiker fleißig und zog wie die meisteu seiner Umgebnng ans ihm in jedem Zeitpunkt dicta probantia (Plnt. Alex. 8. 51. 53.), und noch weiter ging der Philosoph Chrysipp, der mit Euripides wie seinem Hauseigenthum anthologisch (Valck. Diatr. p. 29.) verfnhr. Daher sagte Quintus

Cicero in der Briefsammlung seines Bruders Epp. XVI, 8. inquit Euripides, cui tu quantum credus nescio; ego certe singulos eius versus singula testimonia puto. Dieser Gesichtspunkt wurde zuerst mit Anerkennung ausgesprochen von Plato Rep. VIII. p. 568. A. η τε τραγωδία ολω; σοφον δοκεί είναι καὶ ο Εύριπίδης διαφέρων έν αὐτή. Vom dramatischen Dielster redet niemaud mehr, und die Kritik schweigt. Die Lektüre der gebildetsten Autoren, vor allen des Plutareh, und der Sammler von Florilegien, denen wir einen Schatz von Bruchstücken verdanken, Orion, Stobaeus, Maximus, Ioh. Damascenus, blieb numer auf seine Spruchweisheit gerichtet. Als den Tragiker der vielleicht nicht die Höhe seiner Gattung erreicht, aber vor anderen nützlich und anregend ist, lobt ihn Dio Chrys. Or. 18. p. 477. Den letzten Platz fiudet unter diesen Studien die aus Euripides musivisch gekittete geistliche Travestie, Χριστός Πάσχων 361 angeblich des Gregorius Naz., eines der ältesten und brauchbarsten Hülfsmittel zur diplomatischen Kritik, Gegenstück zu den profanen Ilumoresken bei Lucian: wovon p. 77. Reproduktion durch bildende Kunst: berühut die Gruppe des Farnesischen Stieres nach der Antiope (Heyne Antiq. Aufs. II. p. 206. ff.), Gemälde des Timomachus u. a. aus der Medea gezogen (Böttiger de Medea E. cum priscae artis operibus comparata 3 Progr. Weimar 1802 - 3. u. in s. Opuscula), vollends die Menge der Vasenbilder, wovon im allgemeinen O. Jahn Telephos p. 13.

## e. Studlen des Euripides.

Euripides war der erste klassische Diehter welcher von der Welt abgeschieden und im Widerspruch mit der Denkart seines Volks mehr durch abstrakte Tendenzen sich bestimmen liefs als den poetischen Beruf zum Lebensziel erwählte. Sein Wesen verräth den einsamen reflektirenden Denker, und schon in dieser Hinsicht hat er keine nahe Gemeinschaft mit den älteren Attikern. Vor ihm war niemand der aus Vorliebe zur philosophischen Forschung von der Politik sieh fern hielt, oder die Sehuldogmen in diehterische Themen hüllte, noch weniger zog ein Dichter aus den Werkstätten der Redektinstler seinen Stil, da bisher die Form mmittelbar aus dem Geist der Redegattung hervorging und dem Genie nur innerhalb dieser objektiven Grenzen eine Freiheit gestattet war. Man ahnt hieran einen Vorläufer des Modernen; sein Einflus und ein Theil seiner Mängel liegt im Vorwalten

§. 119. Trag. Poesie. Euripides: Studien und Politik. 399

des theoretischen Lebens. Von diesem Standpnukt mnfs alle Charakteristik des Tragikers ausgehen.

1. Mit Politik hat Enripides unmittelbar sieh nie beschäftigt. Keiner bezeugt dass er ein Amt verwaltete. dass er in einem Akt des öffentlichen Lebens ersehien: ieder wußte daß er am liebsten zurückgezogen unter Bücher in seinem Hause sich vergrub, anch macht er selber (der erste Privatmann der eine ansehnliche Bibliothek sammelte) kein Hehl aus Studien und Nachtwachen, die von ihm den höchsten Problemen gewidmet waren. Er verschweigt nicht daß ihn deshalb der im alten Athen sehwere Vorwurf eines unpolitischen Wandels (apyla) traf: und doeh wenn er unter den Segnungen des Friedens in steten Verkehr mit den Musen und Chariten zu altern wünseht, war er niemals gleichgültig gegen die Leiden und Kämpfe seiner Vaterstadt. Die Launen und die Wider- so snrüche des Volks, die Freehheit seiner Regenten, die Täusehnngen der ihnen dienstbaren Parteigenossen in weltlichen und heiligen Dingen werden von ihm scharf gerügt: aber mit warmer Theilnahme begleitet er die politischen Unternehmungen Athens, er verhehlt seinen Hass gegen Sparta night und empfiehlt einen Bund mit Argos: Tendenzen die zur Wahl manches seltnen aber wenig fruchtbaren Mythos ihn bestimmten und auf eine pragmatische. dem Zeitpunkt dienende Behandlung von Stoffen oder Scenen führten. Kein Tragiker besaß einen größeren Reichthum an patriotischen Themen und Rollen, keiner hat eine so große Zahl historischer Anspielungen (p. 181.) in seine Dramen verflochten, vielleieht ist aber auch von keinem anderen der Attischen Eitelkeit ein breiterer Spielraum (im Erechthens, Ion, in Abschnitten der Flehenden, Herakliden u. a.) vergönnt worden.

1. Das unpolitische Treiben des Dichters (ihm erschien es als ein müsiges Spiel unit Subtilitäten) verdamat aschörieklich Arist. Am. 1512. ff. Auch hat er den Vorwurf der dergien interverbeitt, gegen den Med. 296, ff. in eigenthämlichen, oft müsverstandenen Vorten als Apologie sich richtett, yel, Ann. zu §. 71, 3. Anf dieselbe Lebensfrage gebt das Zwiegespräch aus der Antiope (Velsch. Bater. c. 7. 8.), welches Patto im Gorgias

Athen lehhaft geführte Streit zwischen dem privilegirten staatsmännischen Leben, den materiellen Interessen, nnd der durch Vorurtheil oder Furcht vor der Intelligeuz gefährdeten Philosophie, dem novrog füc der Meditation, so heredt als schaft

sinnig verhandelt wird. Im Widerspruch mit der hisherigen Tradition rath er Manner von sittlicher Tüchtigkeit, welche durch gutes Wort das Uebel aus Hellas entsernen, statt der Siegef in öffentlichen Spieleu zu ehren, Autolyci fr. 1. Den Stuhenhocker zeichnet die witzige Scene der Acharner (v. 370. ff.), auch verspottet der Komlker (Ran. 953. 1429.) seinen Büchervorrat, ans dem jener den Saft von Sentenzen und geschwätzigen Disputationen zu destilliren schien; aber auch er selhst gedenkt seines Bücherstudiums und der philosophischen Lukubrationen Alc. 962. Iph. A. 798. Erechth. fr. 6. und in der von Aristophanes geistreich parodirten Stelle Hipp. 375. Man erfährt daraus dass er auch die Schriften der Orphiker las, deuen er ahgeneigt war, Valck. in Hipp. 952. Unter den frühesten Büchersammlern erscheint er Ath. Epit. 1. p. 3. Vgl. Anm. zu S. 16, 3. Nehen anderem hesafs er Heraklits Werk, Diog. II, 22. 363 Klassisch ist sein Wahlspruch Herc. 673. od παθσομαι τάς Χάφιτας Μούσαις συγκαταμιγνύς ήδίσταν συζυγίαν : μή ζώην μετ' auovolas. Von den politischen Anspielungen Le Bean Mem. de l'Acad. d. Inscr. T. 35. nehst den p. 199. genannten. Aeußerungen welche man auf die Fäulniss der Ochlokratie, das damalige Geschwätz und die redseligen Demagogen bezieht, bei Valck. Diatr. c. 23. und die Stellen unten Anm. 5. Ueber den Werth der gemäßigten Demokratie und des tüchtigen Mittelstandes Suppl. 240. ff. Acoli fr. 2. Eurysth. fr. 6. Phisthen. fr. 2. Ausichten die das politische Leben und dessen Kontraste hetressen erörtert noch zuletzt R. Haupt im Progr. Die äußere Politik des E. Berl. 1870. 4. Ein politischer Grundgedanke verknüpft Suppl. Androm. Heracl. Das Symhol des egoistischen Spartaners mnís Menelans halh als Karikatnr ühernehmen. Anch lag es in der Stimmnng gewißer Zeiten dass man Stellen des Dichters sympathisch zu faßen und auf ein späteres Ereigniß zu deuten geneigt war: einen Beleg hietet Palamedes. Im Lohe des Vaterlandes, welches man üher alles ehren solle, Dictys fr. 13. 14. (von Nanck richtig verhanden fr. 849.) hört man keineswegs einen Stuhenhocker. Schon der Redner Lykurg rühmt den patriotischen Dichter mit Wärme, namentlich wegen des Erechtheus, p. 160. (100.) διό καὶ δικαίως αν τις Ευριπίδην έπαινέσειεν, ότι τα τε αλλα ων άναθός ποιπτής καλ τούτον τον μύθον προείλετο ποιήσαι ατλ.

2. Diesen Hang zur Theorie, dieses Stillleben in béwegter Zeit befriedigte nichts so gründlich als Spekulation and philosophische Bildang. kannte, wie man aus manchen seiner Acnfserungen abnimmt, Ansichten bedentender Denker, namentlich des Heraklit, auch wußte man daß er mit Sokrates in einem vertranten Umgang lebte; kein Philosoph aber hatte seinen Geist so mächtig ergriffen und ernster angeregt als Anaxagoras, iener freisinnige Verkunder einer allgemeinen Intelligenz, von dem Perikles nicht blofs höhere Wissensehaft sondern selbst die Weihe znm großartigen Charakter empfing. Den Dichter begeisterten die Lehren des Anaxagoras, und er fand in seiner Persönlichkeit ein glänzendes Vorbild bei Widerwärtigkeiten des Lebens. Beide Männer trafen in sittlicher Strenge zusammen, beide waren erhaben über Politik nnd den Glauben ihrer Zeit. über Popplarität und Vorurtheile der Welt; noch fester verknupfte sie das Band einer Philosophie, welche geächtet und schüchtern ihr Geheimnifs vor dem argwöhnischen Volk bewahrte. Dem Anaxagoras verdankt Enripides eine positive Snmme der Naturphilosophie, den ersten Anstofs zur religiösen Skepsis, vor allem aber den stets regen Sinn für Beobachtnng der intellektuellen Welt; diese su neuen Gesichtspunkte machten ihn geneigt auch über die Thatsachen der Wirklichkeit nachzudenken und in die Probleme der menschlichen Geschlschaft einzudringen. Ernste Gedanken der Spekulation begleiten ihn noch bis in seine sehwächeren Dichtungen, und die kritische Stimmung, in der er nicht müde wird die Zweifel an der Weltregierung zu besprechen, steigerte sein sittliches Selbstgefühl. Er war der erste (p. 182.) welcher das Attische Drama mit philosophischen Fragen erfüllte, der in der Wahl seiner Themen durch ein speknlatives Motiv sieh bestimmen liefs; er wagte sogar den Athenern eine Reihe von Sehulsätzen aber in fasslicher Form mit weltmännischer Gewandheit vorzutragen. Hiednreh hat er ihnen ein allgemeines Interesse verliehen, und die reizende Kunst mit der er Dogmen in poetische Moral verflicht, erwarb Rernhardy, Gricchische Litt.-Geschiehte, Th. II. Abth. 2, 3, Auf.

dieser eine weite Verbreitung im Alterthum; sie wirkte mittelbar anf die Bildnng eines zahllosen Kreises von Lesern, welche den Uebergang von der Diehtung zur Spekulation ohne den Zwang einer methodischen Fassnne vorfanden. Euripides ging nun, anf dem Standpunkt des Dramatikers, weit über seinen Lehrer hinans: über dem physikalischen Element des Anaxagoras erhob sieh ein idealistischer Ausbau mit überwiegend ethischem Gehalt. Dem Meister gehören die naturphilosophischen Grundlagen in einer Answahl kosmogonischer Ansichten; sie betreffen den elementaren Grund der Dinge, die Bildung der Organismen aus zwei Prinzipien, Himmel (alono, Zeve) and Erde, dann die Spitze der physischen Probleme, das Werden der Seele, welche der individuellen Fortdauer entbehren soll: endlich berührt er den Werth der Sinnenwelt dem verhüllten Jenseit gegenüber, dann das Verhältnis der Materie zum denkenden Geiste. Von hier begann eine Reibe langer und verschlungener Forsehungen auf dem cthischen Gebiet, und Euripides unternahm, seinem eigenen Genius überlassen, ans den Wirren und trüben Erscheinungen einer ochlokratischen Zeit zur Klarheit in den menschliehen Dingen vorzudringen und eine Gewifsheit ther die Ziele der Sittliehkeit zu suchen. Diese Ziele hat er zwar so wenig als eine siehere Methode gefunden, sondern ein ungelöster Mifston ist ihm stets in den Ordnungen der sittliehen und der Hellenischen Welt geblieben; der denkende Diehter vermochte niemals wie Sokrates die Thatsachen des Bewufstseins an einem begrifflichen Rück-365 halt und Massstab der Erkenntnis zu prüfen. Aber eine Menge wichtiger Fragen und Erfahrungen hatte sieh dem Dichter dargeboten, und indem er unmittelbar in der Zerbröckelung der antiken Lebenszustände während der Oehlokratie den Widerspruch des Willens mit dem inneren Sittengesetz, den Wechsel Hellenischer Institutionen und die Mängel der bürgerlichen Gesellschaft aufmerksam erwog. fand seine Reflexion über mensehliches Unglück und Verworrenheit des Lebens ein weites Feld. Durch ihn kam ein großer Ideenreichthum in Umlauf, und diesem in den

## §. 119. Trag. Poesie. Enripides: Studien u. Philosophie. 403

fafslichsten Wendungen ausgeprägten Denksteff haben die Leser aller Zeiten mehr Aufmerksamkeit zugewandt als der dramatischen Kunst des Euripides,

2. And die früheren Katraphilosophen and hire Irrwege (ustrupoliéyow exclujé artwice) geht fr. Inc. 158. Ein alheres Increases nahm er wol an Heraklit, der him in der Ansicht über die Trübsal des Lebens and in der Antinomie des Lebens und Sterbens vorzangegangen war, Valck in fh. 1163. An den schwermüttligen Denker erimert vor allen der berühmte, von Aristophanes parodirite, von Plato bewanderte mid oft variitré Spruch Polyid, fr. 7. (verwässert in den Übeberrosten eines Dialogs Phrizi fr. 14.) Tig d' aller ut die Eige vie era zwelzwari, 76 auchtweite die Eige vie verwärzur, 76 auchtweite die Eige vie era zwelzwari, 76 auchtweite die Eige vie era zwelzwari, 76 auchtweite die Eige vie era zwelzwari, 76 auchtweite die Eige von sonst von Anklängen an Xenophanes (Alt X. p. 413. extr. Brandis Comm. Eiget, p. 67.) und andere Philosophen erwähnt ist schwach.

Anaxagoras ist als Lehrer des Dichters allgemein anerkannt (Cie. Tuse, IV. 14. Vitruy, pract. VIII.); er selber hat den moralischen Einfluß des weisen Mannes schön verewigt Alc. 903, Thesei fr. 4. Sein Bild mochte beim Ideal des Weisen vorschweben, den er in jedem Volk und in fernen Landen ehren wollte, wenn er Ihn auch niemals mit Augen sähe, fr. 894. Die Stellen des Dichters worin er die physiologischen Sätze seines Lehrers vorträgt, sammelte Valck, Digtr. p. 34-57. Ihre Spitze liegt in der Apotheose der menschlichen Seele, tor voor ήμων έκάστου είναι θεόν, Valck. p. 238. oder in der Identität des göttlichen und menschlichen Geistes, woher der missverstandene Ausspruch Tro. 886. Zavic, alt avayun priseog alta vovic Sooren. Ferner wird hervorgehohen die Differenz zwischen der Sinnenwelt, mit ihrem steten Wechsel und Uebergang der Formen, und dem geistigen Gehiet, auf dem nichts wahrhaft nntergeht (Chrusippi fr. 6.), aber die Menschen haften an dieser Sinnenwelt aus Unkunde des Jenseits, Hipp. 191-97. Phoenic. fr. 9. Gleichwohl mag das gegenwärtige Lehen auch in seiner mühseligen Gostalt nicht durchaus (Meleag. fr. 19. Valck, p. 140. sq.) werthlos sein, weil die persönliche Fortdaner zweifelhaft erscheint, Hel, 1023. Die höchsten Anfgaben und Interessen die sich ans der Anaxagorischen Philosophie entwiekelten, den Trieb zur Forschung, den religiösen Sinn der von allem Geltist abgewandt in die ewigen Weltordnungen und ihre Gesetze sich 306 vertieft, das Verlangen über den Quell der Uebel und über die wahre Gottesverehrung erleuchtet zu werden, vernimmt man in fr. inc. 153, 155, 158, (902, 904, 905.) drei von Clemens Alex. ausgezogenen Stellen. Man darf bei solehen Anssprüchen, deren

Zahl nicht gering war, fragen auf welches Publikum sie rechneten; denn sie gieichen Monologen, und die Menge verstand davon niehts. Wir bören daß die Naturpbilosophie damals ängstlich in den Winkel (Plut. Nic. 23.) sich zurückzog und das Volk gegen ihre Ketzereien erbittert war, welche die religiösen Begriffe durch Attegorie und etymologischen Pragmatismus verflüel:tigten und sie auf eine Reihe physikalischer Symbole herabsetzten; die Philosophen kamen unvermeidlich in den Ruf von Atheisten, wie sehon Plato Legg, XII. p. 967, bemerkt. Um so mehr bewundern wir die Nachsieht die dem Euripides widerfuhr. Indessen traten seine Paradoxa, wiewohl er dem Publikum keinen Schulsatz erliefs, stets episodisch in den Hintergrund, und er verhüllte sie durch das Uebergewicht der Moral. Manches Stück muß von moralischen Diatriben gestrotzt haben, keines mehr als Erechthens, wenn man aus den beiden langen Fragmenten einen Schluss ziehen soll. Mit Bezug daranf hiefs es von ihm (Rhett. T. VI. p. 318.), ὁ τὸ θέατρον πληφώσας ήδονής. Blütenlese seiner Sentenzen: Mich. Neander Aristologia Euripidea, Basel 1559, Vieles in II. Grotius Excerpta ex tragoediis et com. Graecis, Par. 1626. 4. Diss. v. Wideburg De philosophia E. morali, Helmst. 1806. Vielleicht das erste Summarium im Sinn einer Aristologie machte Heraelides Pontieus, auf den sich wahrscheinlich das Wort des Antiphanes (Meineke Com. III. p. 60.) bezieht, o ta usquilata συγγράφων Ευριπίδη, denn an experies in der Art der Aristonhanischen mit Schneidewin zu denken ist nnstatthaft. Vgl. Th. I. p. 87.

Darstellungen der Philosophie, namentlich der religiüsen Lehren des Euripides: ein gar sehwankender Anfang Fr. Bouterwek De philosophia Euripidea (1817), Comm. Soc. Gott. rec. Vol. IV. Befeer E.M. Miller E. Léverum popularisum contempler, Praital. 1889, Diss. v. Schneither, Groning. 1898. Hasse, Halle 1833, ausgeführt im Magdeb. Progr. 1843. Nigedaben Nachhomerische Theologie p. 498. ff. Janske De philosophia Europidea, Fraital. 1837. 4, Haupstechffi: Fr. Lübker Zur Theologie nud Ethik des E. Parchim 1883. 4. Er hat nur dem Euripides mehranis Unrecht genhan durch Voraussetzungen und Konsequencen, welche jenen in Rattlosigkeit und Widersprüche der verkehrtesten Art zu siehen sehlenen.

Zuletzt die Fraçe, vieweit Sokrates mit Euripides in gelstigem Verkeit stand und jeen zu fin einwirkte. Der Umgang beider gatt für eine Thatsaehe, die Komiker bemiehtigten selbst ein Mitarbeiter des Tragikers. Als Geistesverwandte sein Mitarbeiter des Tragikers. Als Geistesverwandte bezeichnet sie vor anderen Aristophanes Ran, 1812, und ihren Gemeinschaft ist die Voraussetzung für den ganzen Bau der Nutze, wom int Kinstfersiehen Geist aus beiden Individuom

(Sokrates dem praktischen Sprecher, Euripides dem Vertreter des Dogmas und der Theorie) das Bild einer schlimmen Afterweisheit geformt wird. In der verworrenen Kompilation des Diog. 11, 18. (vgl. Welcker Gr. Trag. p. 454, fg.) figuriren anch zwei vielbesprochene Trimeter angeblich aus des Aristophanes Wolken, Εὐριπίδης δ' ὁ τὰς τραγωδίας ποιών Τὰς περιλαλούσας 367 ούτός έστι τάς σοφάς: ihren Ursprung hat am glaublichsten Dindorf de fragm. Arist. p. 22. sq. divinirt, und im wesentlichen trifft Hermann pracf. Nub. ed, alt. p. 19. mit ihm zusammen. Euripides lieh dem Frennde sein Exemplar des Heraklit, Sokrates besuchte das Theater in den seltnen Fällen, wenn sein Freund ein neues Stück gab oder im Piracens spielen liefs, was Aelian V. II. 11, 13. so motivirt: δηλονότι διά τε την σοφίαν αύτου καλ την έν τοις μέτροις αρετήν. Besonderes Wohlgefallen soll er namentlich an den drei ersten Versen des Orestes geliußert haben, Cic. Tusc. 1V, 29. In allgemeinen Worten Ps. Dionys. A. Rhet, 9, 11. Den Kirchenvätern mag erlaubt sein daß sie den Tragiker aller Chronologie zum Trotz einen Schüler des Sokrates sennen. Dann ging Lessing Dramat. I. 49. noch weiter: durch ienen Verkehr sei Euripides tragischer als andere Tragiker geworden, weil Sokrates ihn den Menschen erkennen und die Wege der Natur beobachten lehrte. Allein Euripides besafs keine Methode, war kein konsequenter Denker in Ethik und Philosophie der Religion, und ging noch weniger auf einen positiven Grund und Rückhalt in diesen Gebieten gleich Sokrates zurück; diesem blieben aber physikalische Prinzipien fremd, Die Verbindung beider mochte durch Sympathien religiöser Art herbeigeführt und in der Opposition gegen das antike Leben begründet sein.

4. In der Ethik traten Reflexionen des Diehers über Natur und Naturzustände vor. Seine Zeit gab ihm den nitehsten Anlafs, denn er sah den Naturstaat zerfallen und vor seinen Augen schwand die Seligkeit des Naturslebens. Aneh hag in der Physik seines Lehrers ein wissenschaftlicher Antrieb, und sie bewog ihn ein festes Gesetz in Analogien und Gegenstitzen der Phaenomene za beobachten; der lebendigste Trieb und Bernf lag aber in seiner an modernes Wesen streifenden Empfindsamkeit, denn er fand wie kein anderer Attiker ein gemüthliches Wohlgefallen an Erscheinungen der Natur und an idyllischen Situationen. Euripides unterschied die sinnliche Natur von der Gesellschaft und Thätigkeit des Monseben, je

schärfer der Bruch zwischen beiden heraustrat; doch bemerkt er auf beiden Seiten einerlei Wechsel und einerlei Ordnung. Nur war die Ochlokratie mit ihren Wideraprüchen, an welche seine Beobachtungen anknüpften und auf deren Boden seine dramatischen Entwürfe standen, wenig geeignet seinen Ansortichen eine regelrechte Bahn 368 für die sittliche Welt darzulegen. Er beklagt den anomalen Lauf des Lebens, dem die Gottheit wiederum abnorme Geschicke zutheilt; bei solcher Verworrenheit schien ihm weder der Gang menschlicher Schieksale noch das göttliche Wirken ein klares und gleichmässiges Urtheil zu gestatten. Die Thatsachen der Gegenwart stimmten ihn tritbsinnig, und wenn er bier reichen Stoff zu verneinender Kritik fand, so widerstrebt er doch nieht minder entschieden den Traditionen des antiken Staats, welche Plastik und heitere Lebenslust ohne schwermithige Reflexion voraussetzten. So nirgend befriedigt und überall zur Skepsis angeregt verweilt er auf dem Felde der empirischen Psychologie, woraus er Fragen und Gesichtspunkte für die pathologische Behandlung der Tragodie zog. Je weiter er nun vorging und je tiefer er die Streitpunkte des geistigen Lebens und seine Verderbnis überdachte. wo die Stimme des Gewissens sehwieg und die leidenschaftliehe Subjektivität über das politische Gesetz den Sieg errang, verfolgt ihn unaufhörlich der Zweifel, ob diese Willkür und das Uebergewicht des natürlichen Rechts mit der Herrschaft eines göttlichen Prinzips sich vereinigen lasse. Die Zeitgeschichte, diese rubelos gleichsam von Ebbe und Flut getragene Welt, schien jeder höheren Ordnung zu widersprechen; er selbst hatte durch Auflösung der Götter und ihrer Mythen in Abstraktionen, in die physikalischen Begriffe des Anaxagorischen Systems, sich die Schwierigkeit vergrößert, und konnte die leeren Räume der entgötterten Welt nur mit dem Begriff oder Postulat einer obersten Intelligenz füllen, welche gewöhnlich Zeus bedeutet. Er strich konsequent das Schieksal, welches einst die Natur, die Geschlechter und Individuen beherrschte. damais aus dem Glauben Athens im Lauf der Ochlokratie

geschwunden war; mit ihm fielen die plastischen Ideale, welche den Gehalt und die Charaktere der alten Tragödie bestimmt hatten; an ihre Stelle traten die Forderungen des moralischen Bewußtseins, und er begann die historische Wirklichkeit am abstrakten sittlichen Gedanken zu Seine Dramen sind dadnreh Aktenstücke der reinsten wenn auch nicht klarsten religiösen Stimmung geworden, and überraschen durch einen Reichthum edler Einsichten und Gefühle. Vor allen leuchtet der Satz, daß eine still und langsam auf unerforschliehen Wegen, durch Zens als ihren Vermittler wirkende Gerechtigkeit allen menschlichen Dingen, welche durch Leidenschaften und Eigenwillen getrübt werden, ein gebührendes Ziel setzt und auf eine Mittelstraße hinlenkt, wo die Macht des Guten überwiege; doch vermochte iener Gedanke nur in einer Minderzahl von Themen durchzndringen, und ihm mangelt der Begriff einer Vorsehung. Immer bewundern und ehren wir die Standhaftigkeit des Forschers, der mitten in aller Unrnhe die Wahrheit seiner Ueberzengungen erprobte. Soweit darf dieses auf den Trümmern des Götterthams entwickelte skeptische System als die selbständigste Verarbeitung der Anaxagorischen Philosophie betrachtet werden.

4. Unter welchen Gesichtspunkten dieser Dichter die Vergleichung zwischen Natur und sittlichem Leben (sie war dem Enripides eigenthümlich, Th. I. p. 156.) anstellt zeigen Phoen. 546. ff. Here. 102. (cf. Ino fr. 18. Danae fr. 3. 4.) Philoet. fr. 10. Hecub. 592. ff. Malerisch zeichnet er die Naturmacht der Llebe fr. inc. 3b. (890). Wesentlich hebt er folgende Kontraste hervor: die Natur folgt allgemeinen Gesetzen und ihre Bahn ist unverrückbar, sie durchläuft einen Wechsel, der aber an gesetzliche Maße gebunden erscheint, während der Mensch die Ordnungen, welche die Natur ihm vergegenwärtigt, auf sittlichem Boden vergifst, and er dessen Leib sterblich ist will mafslose Leidenschaft (άθανατον όργην) hegen, und begreift nicht wie wenig er als sterbliches Wesen eine Beständigkeit in seinen Schicksalen erwarten darf. Selbst diese Form der Dialektik, welche zwischen dem Thun des Menschen und den physischen Begebenheiten eine Parallele zieht, ist dem Blick des Komiker nicht entgangen: wit Witz parodirt sie Aristoph. Nub. 1292. und mit einiger Bosheit in der Argumentation 1431. Sonst war aber für diesen Tragiker die Beobachtung der Natur nur eine Sache der Reflexion, wie man an dem Mangel der Bilder aus dem Naturleben erkennt. Aber kein Naturgenuss (er hat ihn sinnig gezeichnet im schönen fr. 318. Dan. fr. 3.) könnte den kinderlosen für den Kindersegen entschädigen. Hören wir nun welche Fragen auf othischem Gebiet, was er offen bekennt, noch in Stunden der tiefen Nacht ihn boschäftigten. Statt aller Hipp. 375. 489 πότ άλλως νυκτός έν μακρώ τρόνω | θνητών έφρόντιο ή διέφθαρται βίος, and aus dem Gebet an den höchsten Gott fr. 904. (inc. 155.) Πέμφον μέκ φώς ψυτίς ἀνδρών | τοῖς βουλομέτοις άθλους προμαθείν, | πόθεν έβλαστον, τίς βίζα κακών, | τίνα δεί μακάρων έκθυσαμένους | εέρειν μόχθων άνάπαυλαν. Er sah nnn bald dass alles an der subjektiven Ueberzengung hange: woher das praktische Wort Belleroph. fr. 28. Tois πράγμασιν γάρ ούτλ θυμούσθαι χρεών μέλει γάρ αύτοις ούδίν άλλ ούντυγχάνων | τά πράγματ' δοθάς ην τιθή, πράσσει καλάς. Denselben Gedanken meint ein Bruchstück, das man ungeachtet des Stils und des Vermerks Evoraídov bei Stobseus unter die Fragmente des Aoschylus (369. bel Herm, 315.) aufgenommen hat: 'Avôção yaq έστιν ένδίκων τε καλ σοφών | έν τοῖς κακοίσι μή τεθυμώσθαι θεοίς. Den Wechsel in menschlichen Dingen hat er sich gewöhnt mit der allgemeinen Weltordnung zu verbinden, daher solle man auch den härtesten Wechsel (wie den frühen oder unglücklichen Tod) mit heiterer Fassung ertragen, weil er einem physischen Gesetz folge. Antiop fr. 44. Τοιός δε θνητών τών ταλαιπώρων βίος: | οξτ' εύτυχεί το πάμπαν ούτε δυςτυχεί | εύδαιμονεί δε καύθις ούα είδαιμονεί. | τι δητ' έν όλβω μη σαφεί βεβηκότες | ού ζώμεν

370 ως ηδιστα, μή Ινπούμενοι; Es ist einmal bestimmt, wie es in demselben Drama (fr. 43, besser bei Nanck fr. 207.) heifst, daß unglückliche Menschen neben glücklichen sind; nnr sollte Gott nicht demselben zu viel aufbürden, boi Athenag. 6. (fr. 892.) "Ωφειλε δήθεν, είπες έστ' έν ούρανο | Ζεύς, μή τον αὐτον δυςτυχή καθεστάναι. Dentlicher ausgedrückt Phoen. 87. Eine verwandte treffliche Sentenz Hypsip. fr. 6. schliesst mit den Worten: xi ταύτα δεί | στένειν, απερ δεί κατά φύσιν διεκπεράν; | δεινόν γάρ ούδεν των άναγκαίων βροτοίς. Achnlich ermahnt er fr. inc. 150. μή νυν τά θνητά θνητός ών άγνωμόνει, und mit dem tröstenden Blick anf das härtere Loos der Mitmenschen Dictys fr. 1. (fr. 336.) Der Dichter folgt der Ueberzengung, dass überall und namentlich im bürgerlichen Leben Gegensätze mit einander gewischt sind: Acot. fr. 2. odn av pérono zwois écola nal nana, [ all' fon tie ovynousie, met' freip nalme. Daher empfiehlt er in dieser Ebbe und Flut des Lebens die Mittelstraße zu halten und wie Gold\* im Feuer sich zu bewähren (fr. inc. 235.); dies das eigentliehe Werk der Weisheit (Alexand. fr. 4.), und den schönsten

Trost bletet Ihre Lehre, die durch eine Fille der Erfahrung bestätigt werde (Suppl. 198-218. Cresph. fr. 10. Ino fr. 21. Protesil. fr. 5. Thes. fr. 5.), dass das Gute weit an Zahl überwiege. Um so weniger zieme wegen der Leiden zu jammern, wenn auch der Wunsch von ihnen verschont zu bleiben menschlich sei (fr. inc. 65. Beller. fr. 124.); die Plagen machen stark and ohne sie versinkt das Leben in Thatlosigkeit (Erechth, fr. 9.); anch harte Schickungen dürfe man ohne Widerstreben dulden (Oenom. fr. 3.): an Demuth grenzt der Ansspruch fr. inc. 120. "Όςτις δ' ανάγκη συγκεχώρηκεν βροτών, | σοφός παρ' ήμεν καλ τὰ θεί ἐπίσταται. Nach so vielen klaren Aeußerungen, an denen das Attische Volk einen Schatz der Lebensweisheit hesafs, überraseht vielleicht die Menge skeptischer Gedanken, welche fast anf allen Punkten den Werth des Lebens und die Gerechtigkeit Gottes in Zweifel ziehen. Doch hetrifft der grössere Theil die Widersprüche der Gesellschaft und des menschlichen Thuns, die der Dichter selten zu lösen und mit dem göttlichen Begriff in Harmonie zu bringen weiß. S. unten bei 6. Sie hahen den Euripides in den Rnf des Atheismus gebracht. Man meint nicht eben seine Licenzen auf dem Gebiet des Polytheismus, wenn er mit dem Götterthum und anderen mythologischen Figuren wie mit Abstrakten schaltet, gelegentlich die Götter (sogar in einer Opposition, wie Kypris und Artemis im Hippol.) für Zwecke der Dramaturgie verwendet und schulgerecht ihnen nene Werthe gibt, etymologisirend (Elmsl, in Bacch. 508. u. a.) oder in klihner Umdichtung, wie Phoen. 180. Selene Tochter des Ilelios, Med. 831. Harmonia Mutter der Musen in Attika heißt, Hel. 1330 ff. Demeter mit Kyhele verschmolzen wird, and die geistesverwandte rationalistische Theorie Bacch, 276, ff. Mehreres aus diesem Kreise hat Lübker Theol. d. E. p. 13. ff. gesammelt, aber nicht unparteilseh beurtheilt, wie schon am seltsamen Satz: "Das religiöse Interesse, das beim Sophokles mit dem sittlichen und künstlerischen so eng verknüpft ist, tritt hler weit zurlick und das dichterische Bedürfnis entscheidet" sich vermuthen läßt. Doch solche Freiheiten wurden wol überhört oder halb verstauden, dagegen entging dem Alterthum nicht dass er die praktische Religion in der Theodieee zur Tendenz seiner Tragödie nahm. Euripides sprach sieh offen aus, und hat stets mit kecker Aufrichtigkeit seine Studien und Zweifel dem Publikum vorgelegt. Von ihm der zuerst den 271 Volksglanhen sichtend aus dem Prinzip strenger Sittlichkeit reinere Vorstellungen zog und ein neues System von Theologumena in Umlauf setzte, konnte Aristophanes karikirend behaupten Thesm. 457, τοίς ανδρας αναπέπεικεν ούκ είναι θεούς, Soweit war sein Atheismns unverfänglich, und die Widersprüche, neologischen Halbheiten und Schwankungen die man ihm vorwirft, sind durchlachter und unschuldiger als Bouterwek (p. 9. cert nittl Euripidem de rebus diwinis statuisze... napperet, und ishaliches p. 1.1) dachte. Wo die vergeliende Hand der Gütter fehlt und ein diefer Rifs die Sittlichkeit geführdet, da sieht Euripides koden Götter. Wie sehr und ernstich es ihm um religiöse Gewischeit zu thun war, das erhellt sehon aus der Häußgekti der kritischen Fälle, die von ihm behandelt werden und ihn öfter als er wünscht an einen Scheideweg führen. Demanch ersecheint er uns keineswegs so wetterwendisch als ihn Bouterwek p. 29. md Schlegel I. 210. sehildern, aber auch nicht als Vorläufer um Geistesverwandter des Christenthuns, wosfür ihn Valekenser in der begeisterten Dedikation zur Distribe hielt.

5. Unter den Studien des Euripides behauptet seine stilistische Kunst einen hohen Rang. Auch sie beweist daß er ein großes Talent besaß, ein denkender Konf und geistreicher Sprecher der gebildeten Welt war, verräth aber nirgend einen genialen Dichter. Wie seine Prinzinien ihn von den Traditionen der Vorgänger fern hielten, so betrat er auch im Stil einen neuen Weg. Bisher war die tragische Form (8, 116.) geknüpft an eine künstliche Phraseologie, bevorrechtet durch Schwung und erhabenen Ton, ausgestattet mit großer Freiheit in eigenthumliehem Sprachsenatz und in Wortbildnerei, die der hohen pathetischen Stimmung entsprach; sie machte den kühnsten Gebrauch von den Mitteln des Bildes und vom metaphorischen Ausdruck: sie stand auf einem idealen abgeschiedenen Gebiet, wohin das gewöhnliehe Leben keinen Zntritt hatte. Hier klang alles vornehm und die Rede folgte den Regeln einer kunstlichen Technik, denen der individuelle Vortrag sich unterordnet. Die Tragödie des Euripides aber hatte keinen idealen Standpunkt: sie kennt weder Plastik noch einen mythischen Hintergrund, sondern steht allein in der Gegenwart, sie bewegt sich in den Formen der Gesellschaft und mußte die Sprache des Herzens reden, wie sieh für ein Organ der Subiektivität schickt. Die Methode dieser neuen stilistischen Praxis, welche den formalen Geist der Tragödie völlig umschuf, fand er in der Schule der Ochlokratie. Sie warf in ihrem alles ausgleichenden Lauf jede Scheidewand oligarchischer Art nieder,

sie setzte Kritik und witzige Parodie ienem geschlossenen Formenstaat, seinem Pathos und feierlichen Wesen entgegen, ebenso wenig war sie geneigt den Redegattungen ihren obiektiven Ton und den dichterischen Enthusiasmus, woran die Vornehmheit und Weihe der höheren Poesie hing, als besonderes Vorrecht einzuränmen; dagegeu forderte sie Kürze, Leichtigkeit und rasche Bewegung des Gedankens. Athen die blühendste Hellenische Stadt war durch ein Zusammentreffen ausgezeichneter Männer von nah und fern. von Ionischem und Dorischem Geblüt, ein Sammelplatz aller Wisscuschaft and Knnst geworden, and seine Gesellschaft zog aus den Kämpfen des politischen Lebens, in denen sie die That mit dem schlagfertigen Wort verbinden lernte, die vollkommne Reife des Urtheils und den regen Siun für Dialektik. Geschmack und Urbanität wurden Vorztige der Attiker, und der Dialog den sie mit Grazie beherrschten kann ihr feines Gefühl für Maß und Popularität klar machen. Nur die Methode des praktischen Stils in Vers and Prosa war unbekannt: es traf sich daher gtinstig dass in einem Moment der Attischen Bildung, wo weltmännische Beredsamkeit in alle Handlungen des Gemeinwesens eingriff, die Sophisten ihre Schulen des Stils eröffneten. Seitdem wurde die Kunst der Darstellung in allen Tonarten der Form ein Gemeinent: dem Stilisten war in Athen keine Frage des Lebens, keine der Aufgaben in Poesie, Praxis and Wissenschaft zu hoch oder fremd. ' Der Dichter und der Prosaiker durfte nunmehr auf ein ausgedehntes Publikum rechnen, anf eine wachsende Zahl formknndiger Hörer und Leser; er konnte sogar durch den Reiz und die Schönheit der bloßen Form gefallen. Euripides nutzte die Gunst des Angenblicks: er durchschaute deu Werth und Geist der Rhetorik, und indem er ihre technischen Kunste zugleich mit den Kontroversen der damaligen Beredsamkeit in das Drama verpflanzte. hat er den tragischen Stil auf diesem wenig dichterischen Standpunkt mit Originalität nmgestaltet. Er hörte Protagoras und Prodikos; diesem dankt er die Proprietät und Genauigkeit im Ausdruck, wie jener ist er gewohnt Streit-

pnnkte des sittlichen Gebiets prozefsartig nach entgegengesetzten Seiten so zu verhandeln, daß das Recht und die Widersprüche der Parteien bis auf einen sehwachen Sehein der Wahrbeit eristisch verfochten werden. Zuletzt ist diese Weise der Dialektik ihm zur bleibenden Manier geworden, und vielleicht in der Mehrzahl seiner Dramen setzt er das Thun und Lassen des Menschen in Rechtsfragen um, die der Dichter vor den Richterstuhl des Subjekts zieht. Hierin verfuhr er zeitgemäß und gewann dadurch die sonst abgeneigten Hörer; denn Athen nahm hald ein leidenschaftliebes Interesse an dem Prozefs, dem sehlimmen Werkzeug der sykophantischen Verwaltung, welche die höchsten politischen Fragen mit dem zwei-373 sehneidigen Wort entseheiden liefs. Doch wie seharfsinnig and geistreich anch manches klingt, Euripides hat seine Dramaturgie durch diese rhetorischen Episodien gesehwächt, welche dem Gange der Handlung vorgreifend die Reflexion in Reden und Gegenreden, in Anklagen und beredte Vertheidigungen verlegen und das tragische Pathos, die Verirrungen der Leidenschaft und ihre Kollisionen mit Gesetz und sittlichem Bewnfstsein vor die Schranken eines bürgerliehen Prozefses ziehen. Anch hier läfst er den idealen Gedanken vor der pathologischen Anffafsung zurücktreten. Ein reineres Verdienst erwarb sich der Diehter durch eine neue Schöpfung, den Stil der jungeren Tragödie. Zum ersten Male (p. 210.) näherte sieh damals die höhere Poesie dem gewöhnlichen Leben, und nach dem Vorgang des Euripides zog sie seitdem den Ton des Dialogs, der Erzählung und der Empfindung aus der Sprache des Umgangs und der guten Gesellschaft. Dieser populare Vortrag steht in einer Mitte zwisehen der mit Pracht und Fülle gesehmückten Diehtung und der logischen Michternheit der Prosa. Er ist, den Forderungen einer allgemeinen vorgesehrittenen Knltur gemäß, leicht und fließend, dem Hörer ebenso faßbar als dem Leser, geknüpft an eine gewählte Phraseologie, welche häufig wiederkehrt und dadurch sieh mühelos einprägt; er bewegt sich in gutgegliederten und durchsiehtigen Sätzen und liebt eine schliehte, selten verschränkte

Wortstellung. Der Gebraueh des Bildes war mäßig; es lag im Geist einer solchen Diktion daß sie nicht plastisch sein konnte. Selten wird der Trimeter mit hochpoetischen und glossematischen Wörtern verziert; sie sind vorzugsweise für melische Stellen aufgespart. Der Stil des Euripides ist, wenn er mit Sorgfalt sehreibt, nieht nur korrekt und natürlich, sondern auch rund, körnig und präzis; er schreitet gewandt in lockeren Sätzen und behenden, leicht gefugten Kola, mit einer Lebhaftigkeit und Wärme, welche für ein sittliches Interesse zu begeistern vermag. Den Glanzpunkt dieses Stils haben diejenigen welche seine tieferen Vorzüge nicht wahrnahmen, in allgemeinen Sprüchen und Sätzen der Reflexion gefunden, die durch klassische Popnlarität ohne falsche rhetorische Farbe sieh auszeichnen. Sonst erfreute sich das Alterthum an den geistreichen Wendnngen nnd an der leichten Form, und namentlieh wurde die reiche fliefsende Phrascologie, deren Anmuth die Gegner anerkannten, nicht bloß bewindert, sondern anch bis znr Täuschung in Tragödien und Komödien kopirt, hänfig verseichtet. Indessen erhielt sieh diese große stilistische Kunst, wodnrch Enripides allmälich Athen beherrsehte, nicht immer auf gleicher Höhe; aber selbst ihre vollkommenste Gestalt wäre nicht ohne Verlust für den hohen poetischen Ausdruck im Drama geblieben. Die Poesie ging zwar 374 überall in Form and Technik herab und verflachte sieh, auch ohne Zuthun beliebter Autoren, unter den Einflüssen iener reflektirenden Zeit und der alles ausgleichenden ochlokratischen Gesellschaft; doch entschied Euripides, der letzte Tragiker von Rang, das Uebergewieht der räsonnirenden Darstellung, welche seinen philosophischen Ideen einen weiten Spielraum bietet. Wie wenig er mit Phantasie vermag und in welchem Grade die Mittel des bildlichen Stils in seiner Sprachkunst zurückweichen, das erhellt aus dem Vortrag der Chorlieder. Dieser unvermeidliche Nachlafs des dramatischen Gedichts drückt ihn als ein lästiges Herkommen, and er nutzt deshalb einen guten Theil der chorischen Poesie für Reflexionen ethischen und religiösen Inhalts, gewöhnlich aber füllt er sie schnörkelnd mit Scenen

ans dem Mythos und malcrischen Beiwerken. Selten macht sie die sinnlichen Seiten eines Mythos durch lebhafte Zeichnung so gegenwärtig, als es in Bacchen oder im Phaethon geschehen ist. Der Grandton der Empfindsamkeit und Betrachtung bestimmt den Ausdruck der Chorlieder, der znmal in langgestreckten Sätzen oft wenig über geschmückte Prosa hinausgeht, am wenigsten durch Pracht und kühnen Flng der Gedanken ergreift; nicht selten klingen sie nüchtern und eintönig. Hiezu kommt ein Auswuchs seiner Melik, die Monodien (p. 221.) oder sentimentalen Arien, welche sich in seinen spätesten Dramen stillos (wie in den Phoenissen) ergicisen und ohne Bedürfnis dehnen; nur in den Troades und im ersten Gesang des Ion macht er davon einen wirksamen Gebrauch. Da nun Euripides über keine bildliche Rede gebietet, so sucht er in den melischen Partien einen Ersatz zu gewinnen durch Erfindung neuer malerischer Wörter und einige Fülle der Wortbildnerei. Diese Schwäche des lyrischen Theils gestattet kein Gleichgewicht zwischen Melos und iambischen Theilen, vielmehr ist der Kontroverse, den Erzählungen besonders redseliger Boten, den melancholischen Betrachtungen oder Monologen, entsprechend den Monodien seiner Melik, ein anser Verhältnis breiter Raum zngestanden. Wenigstens fesselt hier seine Beredsamkeit durch Scharfsinn und drastische Kraft, aber neben glänzenden Stellen ist die Zahl derer nicht gering, in denen der Stil seine Haltung verliert und charakterlos erschlafft, in Wortfülle, rhetorischen Fignren und witzigen Kontrasten sich überbietet und auf den ungeztigelten Wassern des Räsonnements verschwimmt. Ueberdies musste das Missverhältnis der Scencrie, da die Hand-Inng unter der Last überflüsiger Zugaben und Episodien stockt und in Breiten geräth, auf den Vortrag einwirken. Dem Dialog, dem scharfen Wortwechsel und der Stichomythic mangeln hänfig Pathos und Bündigkeit; auch neigt ein großer Theil der Erzählungen, die sonst klar und angenehm erscheinen, zur gemächlichen Breite der Konversation, und sie verweilen gern in Nebendingen. Die Schönheiten liegen also mehr in Lichtpunkten, in glücklichen und geistreichen Gedanken als im Gleichmaß eines symmetrischen wohlberechneten Ganzen; und doch wird der Leser, wie viel er auch sonst tadeln mag, ihrer spannenden Macht nicht völlig sich entzichen. Answüchse der Redegewalt haben wol diesem Tragiker nicmals gefehlt, sie stören aber weniger oder erscheinen mäßiger in den früheren Stücken, welche die feinen Reize seines Stils, Leich- 373 tickeit und Anmuth in zwangloser Eleganz, körnigen Wortechranch and eine mit gelinder Kunst veredelte Natürlichkeit der Lebenssprache reiner empfinden lassen und durch frischen Wohllaut erfreuen. Anders in der Mehrzahl der Dramen, welche nach Ol. 90 fallen. Hier wächst der Mangel an Gründlichkeit, der ochlokratische Hang zur Eile verräth sich in Flachheit und Weitschweifigkeit, zuletzt tiberwog sorglose Manier und Mechanismus in Handhabung begnemer Phraseologie zum Nachtheil des ernsten Denselben Geist und den gleichen Wechsel erfuhr seine metrische Knnst. In der Musik und der rhythmischen Praxis hatte sich Euripides der neuernden Partei zugewandt, deren Haupt Timotheus (Th. II. 1. p. 754.) ihm befreundet war. Ueberbliekt man nun die Polymetrie seiner Melik, so läfst schon diese Mannichfaltigkeit und ihr empfindsamer Ton glauben dass ihm weder musikalischer Sinn noch Schnle fehlte. Seine früheren Dramen (wie Medea) waren nach strengen Grundsätzen gearbeitet. im Fortgang der Ochlokratie wurden aber seine Rhythmen schlaff und oberflächlich, die Versmaße stisslich, tonlos und gebrochen. Er begünstigt eine Reihe schwankender Spielarten, die weichen Glykoneen, die klagenden nnregelmäßigen Anapaesten, die pathetischen Dochmien, deren aufgelöste Formen einem flüchtigen musikalischen Vortrag dienten; anch sein Trimeter, der in älteren Stücken gewandt and klangvoll schreitet, wird leicht und hinfällig, und zuletzt nachdem ihn ein Uebermaß von Anflösungen und dreisylbigen Füßen abgeschwächt hat, erinnert sein dünner Klang bald nur an die Takte der gewöhnlichen Umgangsprache. Sein Orestes erreicht hierin die Spitze der Verflachung. Nirgend war die scharfe Kritik der

Komüdie besser berechtigt, nirgend wurde das antike Ohr empfindlicher verletzt. Allein eben dieser Verein stilistischer Tugenden und Schwächen, welcher die Mittelstraße der Poesie vor Augen stellt, hat die Herrsehaft des Euripides über die nächsten Jahrhunderte gegründet, bei denen die Popularität und fülfsige Form in einem gebildeten, klaren und mit den Reizen der Humanität erfüllten Vortrag mehr zalt als edle Kunst und individuelle Kraft.

5. Von einem näheren Verhältnifs des Diehters zum Prodikos berichtet niemand. Unter Neueren fand Welcker Rhein, Mus. I. 622. fg. in seinen melaneholischen Ausichten einen Widerhall des Sophisten. Besser erkennt man eine geistige Verwandschaft 576 mit Protagoras, besonders wenn man den Satz der absoluten Subjektivität (Diog. IX, 51. πρώτος έφη δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος άντικειμένους άλλήλοις) mit Antiop. fr. 29. vergleicht, Έκ παντός αν τις πράγματος δισσών λόγων 'Αγώνα θείτ' αν, εί λέγειν είη σοφός, also den von Euripides praktisch gehandhabten, von Aristophanes in den Wolken dramatisirten κρείττω και ήττω λόγον, das Prinzip das eine jede Frage doppelseitig sei, dass man sie nach Recht und Unrecht erörtern, und das Licht niemals ohne Schatten faßen soll. Interessant ist die Notiz daß Protagoras sein als atheistisch verrufenes Buch beim Euripides vorlas (Diog. IX, 54. ἀνέγνω δὶ Αθήνησιν έν τῆ Eυριπίδου οίκία), und man glaubte dass dieser auf den Schiffbruch und Untergang seines Lehrers anspielte (id. IX, 55. xal τούτο αθνίττεσθαι Ευφιπίδην έν τῷ Ἰξίονι), wie man bei ihm nur zu häufig Anspielungen auch im Widerspruch mit der Chronologie herauszuhören pflegte. Sieher gefiel ihm die von Profagoras ausgegangene Methode der Eristik: Diogenes, und mouros κατέδειξε τας πρός τας θέσεις έπιχειρήσεις, und Suidas, πρώτος δὲ ούτος τοὺς έριστικούς λόγους εύρε καὶ άγῶνα λόγων ἐποιήσατο. Von den Sophisten nahm er auch den Unterschied zwischen φύσις und νόμος Alexand. fr. 16. Hier ist der natürliche Platz für die mehrfachen Acufserungen über Werth und Ueberlegenheit der Beredsamkeit, welche die Regentin des (ochlokratischen) Lebens sei, wofür es auch lohne Lehrgeld zu zahlen, Hec. 814. ff. of. Antig. fr. 2. Nieht selten rügt er aber auch mit Nachdruck das gleifsnerische Wort und die Schönrednerei, deren Witz und Trugkünste die sehlichte Wahrheit in Schatten stellen und die Staaten untergraben: Med. 580. Hipp. 487. Hipp. vel. fr. 12. Antiop. fr. 28, fr. inc. 18, ef. Valek. Diatr. p. 256, sqq. Dennoch blieb in ihm das rhetorische Moment übermächtig; Rhetorik und Parteikämpfe jener Zeit verlegt er in fast objektiver Haltung

auf die Bilthe, so daß Quintillan X, 1, 88. Im villig als einen Rechner (- magis necesili orstorio generi, et sentensiti denus - et diecado ac respondendo civilibet corum qui fuerunt in foro dissertici comparadatub betrachtet und daffir empfieht). Dem Komiker war en gestattet Wirknagen mit Uraschen zu verwechseln: Artischpanes (Rom. 982, 998, aq. 1080,) darf lim daher Schuld geben dafa ganz Athen mit Redseligkeit angesteckt, die Jugend durch den Geist des Widerspruchs vergiftets et, dieses Gewebe von Intriguen und Widerreden vergleicht er witzig mit einem Weichsetzorf, ergeptpelalles vir strype Edynriksy fr. 512.

Charakteristik des Stils: Aristot. Rhet. III, 2, 5, xlénzezau d' εύ, έάν τις έχ της εξωθυίας διαλέκτου έκλένων συντιθή: όπεο Εύοιπέδης ποιεί και ὑπέδειξε πρώτος. Dlonys, cens, vett, script. 11. ό δ' Ευριπίδης ούτε ύψηλός έστιν ούτε μήν λιτός, άλλά κεκραμένη της λέξεως μεσότητι κέχρηται. Schol. Hermog. p. 391. f. (Max. Planudes in Rhett. T. V. p. 487.) www sig & Edounidng rag γάο σεμνάς έννοίας περικαλύψας λέξεσιν άπλαϊς άπαν τὸ θέα- 377 τρον έμέστωσεν έδονης. Aehnlich der dritte Biograph. Man kann zweifeln ob Archimelus im Epigramm auf Euripides A. Pal. VII. 50. dieses Temperament des Stils oder seine tragische Kunst (την Ευοιπίδιω οίμον) rühmen wollte. Sinnreich zeigt Longin. 40. wie Euripides durch berechnete Komposition in gewöhnlichen Worten das Pathos erhöht, mit dem Zusatz: εἶ δ' άλλως αὐτὸ συναρμόσεις, φανήσεταί σοι διότι τῆς συνθέσεως ποιητής ὁ Εὐριπίδης μαλλόν έστιν ή του νού. Er meinte dass iener mehr durch geschickte Wortfügung als durch Größe der Gedanken ergreift: and diese Bemerkung hat ihr Recht. Man vergleiche nur die präzis ansgesprochene Sentenz Heracl. 826. mit ihrem Quell, der heroischen Beredsamkeit des Aeschvlus S. Th. 16 19, denn daß er letzteren aufmerksam las und manche Reminiscenz anwendet ist Anm. zn §. 117, 2. and p. 396. bemerkt. Wie sehr noch in Einzelheiten die beiden sich trennten, zeigt Aristot. Poet. 22. am Verse des Aeschylus (fr. 246.), φαγέδαιναν η μου σάρκας έσθίει ποδός, wo wider Erwarten das elegantere σάρκα θοινάται beim Euripides stand. Dem Dionys C. V. 23. gilt er als Muster της γλαφυράς και άνθηράς συνθέσεως, in der besonders eine leichte, stets flüssige, fast an Prosa streifende Gliedernng der Sätze hervortritt. Am besten hatte Krantor seinen Grundton als Proprietat (rò xúgior), verbunden mit Pathos, bezeichnet: Diog. IV, 26. έθαύμαζε δὲ ὁ Κράντωρ πάντων δή μᾶλλον Όμηρον και Ευριπίδην, λέγων έργώδες έν τω κυρίω αμα καί συμπαθώς γράψαι. Noch interessanter ist das anerkennende Geständnis des Aristophanes, seines heftigsten Gegners, der von Kratinus als γνωμοδιώντης εύριπιδαριστοφανίζων verspottet wurde; denn er verhehlte nicht daß er wirklich bemüht war dem Tragiker die Methode seines abgerundeten Stiles abzulernen:

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. H. Abth. 2. 3, Aud.

Χοώμαι γαο αύτου του στόματος τω στρογγύλω. Ι τούς γούς δ άγοφαίους ήττον ή έκεινος ποιώ, fr. 397. Diese gerundete Form und Wohlredenheit in zwangloser Eleganz zeigen selbst Ansspriiche, deren Vortrag uns ailzu beredt und überfliefsend erscheint, wie das schöne Fragment 10. (407.) der Ino. Fluss und guter Geschmack thaten hier das beste, daher braucht sein Dialog selten die bildliche Rede: wie in derselhen Ino fr. 1. εύδουσα δ' Ίνους συμφορά πολύν χρόνον | νέν δμμ' έγείρει: Dals ihm das Schreiben rasch von statten ging, darf man ungeachtet der etwas paradoxen Anekdote bei Val. Max. III, 7. ext. 1. füglich glauben. Leicht erschien er seinen Nachahmern, aber Archimelus im oben erwähnten Epigramm A. Pol. VII, 50, warnt solche die seine Bahn wandeln wollten: Asin ute yag losie και έπίκοστος, ην δέ τις αυτήν Είςβαίνη, χαλεπού τρηγυτέρη σκόloπos. Die Nachfolger haben ihn in zugespitzter Rhetorik weit üherboten, hinter der alles was die Alten (z. B. Gell, VI, 3, 28, aus Lucilius) als gesuehten Einfall des Euripides rügen, sehr zurückbleibt; nicht leicht wetteifern sie mit ihm in den schönen nathetischen Figuren, welche die Rhetoren gern mit seinen 378 Stellen belegen. Einen überreichen Stoff gewührt die Beobachtung seiner Manieren, in denen der zierliche Stil ausartet und beliebte Formeln und Wendungen wiederholt, und zwar weniger die melischen Stellen, an denen Aristophanes Ran, 1316, sqq. witzig genug den Schwall und die schlottrige Phraseologie verspottet, als der Dialog. Hier sind aber Fragen der höheren Kritik berechtigt: man hat ehemals nicht geahnt wie verfälscht der Text dieses Dichters und von Interpolationen jeder Art erfillt ist. Nanck und W. Dindorf haben ihn mit Erfolg von vielen wäßrigen und werthlosen Zuthaten befreit; früher betrachtete die Mehrzahl aus Superstition den Tragiker als einen redseligen Rhetor oder seinen eigenen Kompilstor, und kämpfte gegen den Verdacht der Interpolationen aus Nachdichtung und Reminiscenzen der routinirten Schauspieler (p. 120.) mit finfserster Zähigkeit. Belege bei Firnhaber Die Verdächtigungen Enripideischer Verse, in Phoen, und Medes beleuchtet (Lpz. 1840.), vergl. mit Witzschel A. Soc. Gr. II. 1. Die rechtmäßeigen und verdächtigen Wiederholungen behandeln zwel Bonner Diss. De repetitionibus perborum in fab. Eurip. von Wesener 1866, und Sybel 1868. Valckenaer wies hier zuerst den Weg. Die wichtigsten Eigenheiten und Neuerungen der Euripideischen Metrik, welche kein geringes System bildet, werden aus Hermann in El. D. M. und neueren Lehrbüchern der Metrik erkannt; ein monographischer Ueberblick hleibt zu wünschen. Für den Trimeter nützlich. J.- Rumpel Die Auflösungen im Trimeter des E. im Philol. Bd. 24. 407. ff. (von diesem Theil seiner Licenzen anch C. F. Miller De pedibus solutis in dial, senoriis A. Soph, Eur.

to all a

## §. 119. Tragische Poesie. Euripides: Dramaturgie. 419

Gott. 1886. p. 19. ff.) und über die verwandten Erzebeitungen im trochisienten Tetrameter Ba. 28. Sonst sind elige Vernanäse monographisch behandelt: wie Buchholtz De Euripätit versibus anapaetici, Prograv. Cottbus 1884. Wehtelt giet endlich der Sprachisch von einem Lexikon zum Euripädes ist man noch sehr entfernt. Die Gremdlagen legte daffir wenigstens der Index von Hesler in T. III. der Becklachen Sammlung; ein Lexicon Euripätiense die Pitder Matthiae, L. 1841, 18 ted T. I. stecken geblieben. Einen werthvollen Beferag zur Kenntnis der ausgedehnten, an Aesebylus anktulipfenden Worthildnerei gab das Buch von C. R. Schlitlitz De seromoit tragici per Eurip, intercementit. Partie. I. Had. 1895. Reminisferenen aus Homer sind midsig an Zahl und Behang; M. Leehner De Uomeri imitation Euripätic, Ert. 1884, p. 14. ff.

## d. Tendenz und Dramaturgie.

6. Diese Züge der Charakteristik ergaben daß Enripides nicht nur anf dem Boden der Ochlokratie stand. sondern auch vor anderen befähigt war die mit ihr anhebende geistige Bewegung zn verstchen und ihr sogar voran zu eilen. Er nahm in ihren Erscheinungen den Keim neuer Zustände wahr, welche die bisher im Staat oder in der Tradition gebundenen Elemente der Gesellschaft lösten und kühnen Wünschen im Sinne der Humanität eine freie Bahn eröffneten. Hier fand seine Reflexion einen reichen Stoff für sociale Fragen, und eine Reihe noch unversuchter Probleme trat ihm in dem Kreise der dnrch bürgerliches Gesetz heschränkten menschlichen Rechte näher. Solche besprach er anf Anlass seiner Themen fast zusammenhängend, und seine Kritik berührte häufig genug die Stellung des weiblichen Geschlechts in der Hellenischen Welt. die Sklaverei, die Macht der materiellen Interessen, welche durch die Wechselfälle der kecken Ochlokratie fortdauernd 279 ihre frühere Bedeutung verloren, namentlich Adel, Erziehung und Reichthum. Einen noch umfassenderen Stoff bot ihm die Gäbrung in der fast entfesselten subjektiven Welt. Euripides hat sie nicht hloss mit scharfem Auge beobachtet und ihren Elementen auf den Grund gesehen, sondern anch ihre Thatsachen und Irrthümer zum Tummelplatz seiner Tragödie gemacht. Er war der erste Dichter

der in das innere Leben des Menschen unabläßig einging: er forscht nach unserem sittlichen Beruf, er zergliedert die Leidenschaften und dringt in die dunklen Gefühle des Herzens. Seine Gesichtspunkte zeigen stets den reflektirenden Tragiker, seine Probleme gehören der Anthropologie, Hiernach konnte der Ton seiner Dichtung kanm anders als trube sein, und man durfte nicht erwarten daß ihre Gemälde zu wahrhaftem Abschlufs gelangten. Seine Zeit begann und schloss mit einer Auflösung der Gesellschaft, sie war voll der Zerrissenheit und Parteiung in Politik, in sittlichen und religiösen Dingen, das Gemeinwesen wich nach wiederholten Staatsumwälzungen aus den Fugen der alten Ordnung, und der stille Glaube des früheren Geschlechts au ein ideales Gesetz verlor mit der allgemeinen Entartung seine Wurzel. Ein gründlicher Betrachter fand in diesen Trümmern Griechischer Herrlichkeit nichts als eine Geschichte der absoluten Willkür und Leidensehaft. Euripides sah eine zuchtlose Welt und behandelt ihren krankhaften Stoff; er selbst war weder krank und zerrissen noch unrein in Gefühlen und Tendenzen. Er empfand den Schmerz und das Unglück iener Tage mit aller Bitterkeit, zu der sein melancholiseher Sinn neigte; doch vermag er die Voraussetzung eines vernünftigen Weltgeistes nicht aufzugeben, Daher zeichnet er die Anomalien der Gesellschaft und die Schäden eines in Mühseligkeit und Widerspruch verflochtenen Lebens; ihn verwirren die zuströmenden Zweifel und steigern seine Skepsis bis zum Uebergewieht einer trostlosen Stimmung: diese gibt seiner Kombination einen negativen Charakter und färbt die pathologischen Schauspiele des Dichters: selten sehliefst er rein und beruhigt ab. Als Sittenmaler setzt er stets die Thatsachen der Ochlokratic voraus, er schildert die Sophistik der Leidenschaft, aber auch ihre Wahrheit, und setzt ihre Gewalt in ein glänzendes Lieht; seine Reflexion lebt in den Erfahrungen der Zeit, deren Kreis ihn umschließt. 1hm entging nicht daß seine bewegte Gegenwart mehr Elemente der Zukunft als positiven Boden enthielt, da sie mit kühner Zuversicht die Schranken

des Gleichgewichts durchbrach und alle Kraft im Genuß zusammennahm; er fühlte wohl daß sie vor keiner Anfordering einer strengen Kritik bestehe. Kaum vermag er das Unglück, diese dem antiken Geschlecht neue Erscheinung, mit der Gerechtigkeit Gottes zu vereinigen: den Lanf und Ausgang menschlieher Geschieke fand er nicht mehr im Einklang mit Tugend und Frömmigkeit, sondern zwischen Glück und Unheil, Recht und Frevel sehwankend, als nur die Keckheit und materielle Gewalt ein sicheres Prinzip zu besitzen schien. Seine Skensis wächst noch mit dem heillosen Fortgang des Peloponnesischen Krieges. Ernstlich beschäftigt ihn daher der Zweifel. ob die moralische Verderbnis und Trübsal des irdischen Lebens mit einer Weltregierung sich vereinigen läßt, und er sah nicht wie das sittliche Bewußstsein, worin nnantastbar der religiöse Glanbe ruht, aus dem grellen Zwiespalt zur Rechtfertigung Gottes gelange. Hierin ist er ein strenger and ehrlicher Forscher; anbewufst verwiekelt ihn sein scharfes Rechtsgefühl in durchgreifende Bedenken, an denen andere sorglos vortiber gingen: nur verrathen sie mehr den grüblerischen Philosophen als den volksthümliehen Traziker. Das Endliche, soweit es von Leidenschaft und subiektivem Pathos gefärbt in der Gesellsehaft erschien, mit den ewigen Prinzipien zn versöhnen und durch reine Vernunftgründe zu vermitteln, ist eine stete Tendenz des Euripides. Darin liegt des Dichters Erhabenheit und tragische Gewalt, die manche Schwäche vergessen macht und Unebenheiten ausgleicht; auf diesem Standpunkt darf er der irtibeste Romantiker des Alterthums beißen. Massen des Zufalls überrasehen ihn und verdunkeln seinen Bliek um so mehr, als er im Uebermaß an den Schattenseiten des Lebens haftet: die Spekulation des Diebters blieb sa ein Fragment feiner religiöser Divination, da er am Scheideweg der antiken und modernen Bildung stand. Das Wirken der Intelligenz sah er in gebrochenem Licht, und er wagt oder weiß nicht die trüben pathologischen Zustände, deren Schanplatz ihm Athen war, in einen gröfseren Zusammenhang einzuordnen: kanm alint er dafs

das Hellenische Leben auf einem Gipfel angelangt bereits zum Niedergang neigte. Doch empfall er zuletzt Resignation und Hingebung an Gott als unersehütterlieben Grund der sittlieben Dinge, während er die Freidenker und den Unglatuben der damaligen Wissenschaft bekämpft. Einereife Summe dieser inneren Erfahrungen hat er am Schlufs seiner Laufßahn in den Bacelha e niedergelegt.

6. Die Menge der Ansichten über Reichthum und Armuth. über ihren moralischen oder politischen Einfinfs, über Familienleben, Welber, Sklaven und die verwandten Zustände (man lernt sie kennen aus der Diss. von A. Goebel E. de rita privata ac domestica quid senserit, Münster 1849.) war in der Ochlokratie durch die Frage, welche der Dichter systematisch erörtert, hervorgernfen, welcher Platz den natürlichen Menschenrechten in der politischen Gesellschaft zukomme. Man erstaunt zuerst den Ausspruch Alexand. fr. 16, (53) zu hören, dafs wir von Natur gleiches Recht und gleichen Anspruch haben, dass aber die Satzung uns geschieden hat. Erfahrungen des Lebens ließen ihn gründlich begreifen wie sehr die Armuth, aller Weisheit zum Trotz, schändet und drückt: Erechth. fr. 20, 16. Er bestreitet Eurysth, fr. 5. (378) das Vorurtheil wider νόθοι παίδες, denn der bürgerliche Name habe keinen Einflufs auf die Geistesart. Nur in jener gährenden Zeit war ein Satz möglich wie Alemen. fr. 8. του γάρ κάκιστου πλούτος είς πρώτους άγει. oder Andromed, fr. 23. dass der Sklav durch Reichthum den freien aber unbemittelten Mann überbieten kann. Doch mußte seine Reflexion nach allen Seiten vorzugsweise die gesellschaftliche Stellung der Frauen beurtheilen: er besprach unabläßig was daran krank und schief, uud was zu wilnschen sei; wir laßen auf sieh beruhen ob der aus persönlichen Erfahrungen genährte, von Aristophanes (Thesm.) trefflich ausgebentete, von Neueren übertriebene Weiberhaß des Diehters (Lenz E. kein Feind der Weiber, N. Bibl. d. schöpen Wiss. Bd. 58. Böttiger Aldobr. Hochz. p. 131. ff. Braut E. mulierum osor, Berl. Diss. 1859.) dabei mitgeredet hat. Immer darf man für seine schroffsten Aenfserungen einen objektiven Rückhalt voraussetzen, und nicht bezweifeln daß wenn bei diesem Dichter die Frauen geistig und sittlich verkommen erscheinen und gegeu die Männer in den empfindlichsteu Nachtheil treten, ihm die thatsächlich bezeugte

387 Zurileksetzung und Verderbuiß der Weiber in Arhen vorselwebt. Theilnehmend beklagt er das Geschick der Franen, des unseligsen Geschiechts auf Erden, von denen man hört daß sie noch im günstigsten Fäll elnige Stufen unter dem schiechtesten Mann (Ino pr. 8. c. Godgie fr. 5.) stehen und den geringsten Antheil

am Schönen, den reichsten am Laster haben. Den gebildeten trant er am weuigsten, Alope fr. 7. Da nnn seine Dramaturgie den Weibern nicht selten einen sehr vorgeschohenen Platz anweist und auf sie fast die ganze Last einer bösen Kollision über-, triigt, so neigt Euripides oft zur härtesten Beurtheilung (Hipp. cf. Acoli fr. 15. Beller, fr. 12.), das Weib verdammt er als der Uebei grüßtes, mit dem uns Gott nichts gutes erwies (fr. inc. 53r oder 1045.), and seine Medea vereinigt in grellster Zeichnung soviel als Mitieid und Missgunst zugleich ersinnen konnten. Er versteigt sich sogar zu Seltsamkeiten (Ion. 843. sommal Med. 385. Hipp. 61f. ff. Ino fr. 13.), geräth aber auch in Schwankungen, wenn er gerecht sein will, Hec. 1138. Protesil. fr. 3. Man weiß nicht ob daran bisweilen Temperament oder Erinnerungen an eigenes Erlebnis theilhatten. Dieser selbe Dichter blickt gleichwohl tiefer: mit warmer Empfindung rühmt er die schönen Seiten des Ehestandes, und kein Naturgennss scheint Ihm so hoch zu stehen als Kindersegen, Ned. 1090. ff. Alc. 880. ff. Dan. fr. 2. 3. fr. inc. 148. (900) Gemüthlich klingt unter anderem der Schlusssatz von Dan. fr. 2. nal συννεάζων ήδύ παίς νίω marel Man bemerkt anch wie systematisch er in der Tetralogie der Alkestis die Varietäten und verschiedenen Charaktere des Weihes zu schildern unternahm. Die zweite Melanippe besprach den Elestand wie es scheint unter vielen Gesichtspunkten. Mehrere seiner Ansichten haben zusammengestellt E. v. Lasanix Zur Gesch. n. Philos. der Ehe bei d. Gr. München 1859. p. 72. ff. und Goebel in d. Diss. Eurip. de vita privata ac domestica quid senserit p. 17-45. Ein aligemeines Interesse fand aber seine Charakteristik der Liebe, mochte sie nun in den Schranken der natürlichen Empfindung sich halten oder in gewaltsamen Konflikten und in Sophisterei der Leidenschaft auftreten. Seine Dramen verherrlichten zuerst die Gewalt einer reinen sittlichen Liebe, sie begründeten in hinreifsenden Schilderungen und beredten Aussprüchen die Nathrwahrheit ienes oft eutwickelten Motivs, dass die Liebe mächtiger als die Willenskraft und der nüchterne Verstand sei: ήρων το μαίνεσθαι δ' αρ' ήν έρως βροrole fr 161. oder Antig. fr. 7. Dictys fr. 7, nat yag gon avoatοετοι βροτοίς έφωτες οὐδ' έκουσία νόσος. Bertihmte Sentenzen fiber die Stärke des Eros Auge fr. 3. Andromed. fr. 11. Der Dichter nutzte dafür mit Glück manchen abentenerlichen Mythos, namentlich des Perseus, and in keinem Drama war der romantischen Empfindsamkeit so sehr vorgegriffen als in der erotischen Andromeda, welche früh und spät die Zuhörer entzückte: Sie hat darum die witzigsten Parodien und die Kritik der Komiidie herausgefordert, und Aristophanes zog aus solchen paradexen oder damals unverstandenen Gedanken und Sittengemälden einen wirksamen Stoff für Polemik (Nub. 1875. Ran. 1070. ff. 1105. ff.),

denn auf dem antiken Standpunkt darf er mit Recht (Ran. 1055.) behanpten, vor Enripides habe kein Tragiker ein liebendes Weib zum Thema gemacht. Niemand wird wol den Komiker tadeln, weil er unterließ oder keine Neigung hatte, was jetzt der Alterthnnisforscher mühsam aus dem zertrümmerten Nachlaß unternimmt, aus der Mehrzahl der ihm vorliegeuden Tragödien, aus den bervorstechenden Schilderungen und Sentenzen ein Ver-383 ständnifs dieser fremdartigen Idee zu diviniren. Euripides aber hat an seinen höchst verschiedenen weiblichen Charakteren (Fr. Schlegel Gr. u. Röm. p. 347, ff.) vorzüglich die krankhaften Erscheinungen der Liebe hervorgehoben. Doch stellt er auch neben die sinnliche Leidenschaft einen hohen tugendhaften Trieb. nnd ermahnt die Jugend mit Besonnenheit nach der erotischen Weihe zu trachten, Dictus fr. 8, Ocd. fr. 3, fr. inc. 165. Die Gefühle der Gatten-Geschwister-Kindesliebe (über die Natur der untro polotexpos treffend fr. 1004.) sind von ihm zuerst aus reinen Motiven und in wirksamen Scenen mit ebenso viel Gemüth als psychologischem Blick entwickelt worden. Das Pathos der Mntterliebe hat er glücklich zum Mittelpunkt seines Kresphontes gemacht, weniger fein aber nicht ohne kräftige Wirkung im Ion.

Der Streit des sinnlichen Menschen, der Leidenschaft gegen das Gesetz oder das weltliche Gebot im Staat, gegen das sittliche Gefühl und die Stimme des Gewissens (berührt p. 409.) ist ihm der stärkste Hebel seiner pathologischen Knust geworden. Alles sagen die kecken Worte Hippol, vel. fr. 1. (436) Eywyé ωπαι καὶ νόμον νε απ σέβειν l έν τοῖσι δεινοίς τών αναγκαίων πλίον, und die verwegene, mit Beifall gehörte Sentenz Acoli fr. 11. τί δ' αίσχούν, ην μη τοίσι χρωμένοις δοκή; Noch schärfer lautet im Ton der Sophisten fr. inc. 171. (912) ή φύσις έβουλεθ', ή νόμων ούθεν μέλει. Für den fruchtlosen Kampf wider das sittliehe Gebot klassisch Chrys. fr. 1. Λέληθεν ουδέν τώνδε μ' ών σύ νουθετείς, | γνώμην δ' έχοντά μ' ή φύσις βιάζεται, was im nächsten Fragment bezeichnet wird als Beior xaxov, | orar ric είδη τάγαθόν, χρηται δὲ μέ, and die berühmten Verse Med. 1078-80. deren Uebersetzung das Ovidische, l'ideo meliora proboque, deteriora sequor. Euripides tritt offen den sehon wankenden konventionellen Zuständen entgegen, und folgt dem Drange seiner Zeit; wenn er daher das Naturrecht der Leidenschaft seinen Zeitgenossen vorträgt, welche bereits das unbedingte Recht der Subjektivität anerkannten, so redet er nicht aus überreiztem Gefühl, sondern spricht das Bewufstsein oder die Logik historischer Thatsachen aus. Dass die Macht des Stärkeren itber den Frommen siegt, der weniger wagt und in materiellen Mitteln zurücksteht, diese Wahrheit jener Tage hat der Dichter unverholen in ihren Konsequenzen aufgedeekt. Daher Hipp. sel. fr. 2. Od výc sať siedfaur al Brytiev týra. 1. volujanov od val stavé verapolatej i šlúcastest sz advar sou od Spariteru. Placen. 527. sčase výc dôszáv, zept. reparvidos nige 1 zálkosov dôszáv, zálko 6 viropláv zpein, za erlintern aus Editroph, fr. 21. Uverscehledert vernimust man die Spalitist kor legjende fikilot. fr. 6. Ogárt d da sub vicelos usplavist vzalov, 1 dropujetzen. 6 o naktivo is veraj styro 1 zpesov - t ôjar sa di skubis kapite 1 jest siędos, nagór yz scijono očedza Szele; žihnlich der Argumentation 1 lipo. 451—50.

Daran grenzen die triiben Gedauken über die Mühseligkeit des Lebens, auf deren Grunde die pathologische Tragödie steht. Der Grundton so vieler Stellen ist: überall Noth und kein Ende. Beginnt doch sogar das große Bruebstück aus dem Autolycus: κακών γάρ όντων μυρίων καθ' Ελλάδα. Mit anderen Worten fr. inc. 122. (957) ὁ βίος ὄνομ' έχει, πόνος γεγώς. Summarisch besagt dieses das Vorwort des Orestes, aufser zahlreiehen Sätzen über endlose Verworrenheit des Lebens unter den Weehselfällen und Widersprüchen der Leidensebaft: Rhadam, fr. 1. fr. inc. 160. Statt vieler Auliop. fr. 41. (210) φεῦ φεῦ, βροτείων πημάτων όσαι τύχαι | όσαι τε μορφαί· τέρμα δ' ούκ είποι τις άν, Doch ermahnt er seine weichliche Zeit vor Mühen nicht zu scheuen, den schlaffen Genuss hiutan zu setzen: reich war an solchen Aeußerungen eins seiner spätesten Dramen Archelaus; man vergl. Erechth, fr. 9. und vor allen die männliche Sentonz fr. inc. 51. Was ihn aber driickt und er im ewigen Wechsel mensehlicher Dinge vermisst, das ist jene Klarheit und leitende Richtschnur, welche sonst im Gebiet der Natur walte, Hipp. 1102. Better, fr. 27. Eher fand er sieh in den Kreislauf unserer Schieksale, wo Glück mit Unglück wechselt und selbst unverhoffter Zufall sieh einmischt, Acoli fr. 21. Andromed. fr. 26. Beiler. fr. 25. 26. Ino fr. 18. vgl. p. 408. Daran erinnert noch eine fünfmal gesetzte Formel beim Schluß. Anch scheint ihm daß der Naturgeist gleichsam aus Ucherdruss den meuschlichen Dingen keinen zu langen Bestand verleihen wolle, fr. inc. 68. (1058) ό γάρ θεός πως, εί θεόν σφε χρή καλείν, | κάμνει ξυνών τα π.λλά τοις αύτοις αεί, vielleicht gar sein Spiel mit dem gebrechlichen Mensehen treibe, fr. inc. 115. (925) nollais poggaig of deal σοφισμάτων | σφάλλουσιν ήμας, κρείσσονες πεφυκότες. Dennoch warnt er dass man nicht alles den Göttern aufbürde, ro gaorov είπας, αίτιάσασθαι θεούς, Archel. fr. 24. Zwar mochte das endliche Leben, das er für ein Sterben hielt, ihn weniger bektimmern; aber mancher wehmittlige Gedanke kehrt hier beharrlich wieder: es wäre hesser nicht geboren sein, man solle daher den scheidenden glücklich preisen (fr. inc. 148. glünzend Better. fr. 20. Cresph. fr. 13.), auch möge dem Mensehen, der doch die Widerwärtigkeiton besser als das Gegentheil ertrage, selbst ununter-

broehenes Leid wünsehenswerther als Sehwankungen des Glücks sein, Herc. 1291 - 93. Iph. T. 1117 - 20. not. Valek. Diatr. p. 229. Ohnehin liebt er keinen heiteren Lebensgenuß, nicht elnmal Frenden des Males oder das sympotische Lied, Med. 190-203. Weniger begreift man warum er so nachdrücklich die Turntibungen der Spartanerinnen und die Schauspiele gymnastischer Kunst in den nationalen Panegyren (Autoluci fr. 1. Androm, 599.) tadelt. Auf dergleichen Uebertreibungen und asketische Paradoxe stichelt. 385 Aristophanes Nub. 416, 1361, mit feinem Witz. Was ihu aber irrt und erschüttert, ist das harte Loos des Gerechten, wenn man das glückliche Geschick der Bösen gegenüber bült: Scur. fr. 2. Φεύ, των βροτείων ώς ανώμαλοι τύγαι, Ι οί μεν γαο εύ πράσσουσι, rois de evapopul | extend núperois everhoveis els brois urt. Also schwebt ihm stets das sittliche Moment in der Geschiehte vor, aber die Rechtfertigung Gottes ans einem stabilen Prinzip war 1bm problematisch. Dieser ideale Hintergrund den die Skepsls nicht verdunkeln kann, bestimmt das Interesse seiner Tragödien, und erfüllt sie mit jenem tragischen Grundton, den Aristoteles als Eigenthum des Eurlpides rühmt Poet. 13, 9.10. διό και οί Εύριπίδη έγκαλούντες το αύτο άμαρτάνουσιν, ότι τούτο δρά έν ταίς τραγωδίαις και πολλαι αύτοῦ είς δυςτυχίαν τελευτώσιν. τούτο γάρ έστιν ώς περ είσηται δοθόν, σημείον δε μεγιστον: έπλ γάς των σκηνών και των άγωνων τραγικώταται αι τοιαθται φαίνονται, αν κατορθωθώσιν, και ό Εὐριπίδης εί και τὰ άλλα μη εὐ οίκονομεϊ, αλλά τραγικώτατός γε των ποιητών φαίτεται. Diese Bezeichnung eines roggeschrere unter den Tragikern ist viel aber unn'itz besprochen worden: s. Susemihl Einleit. zn s. Ausgabe der Poetik p. 21. ff. Aristoteles meint dass Euripides auf der Bühne die größte Wirkung hervorbringt, wenn er auch die Handlung zersetzt oder (wie Freytag sagt) in Handhabung der dramatischen Elnheit gewißenlos ist. Deshalb schützt er ihn auch gegen die Tadler, denen seine Tragödien mit unglücklichem Ausgang missielen.

Endlich sab Euripides, als er eine Rechtfertigung für die Wirren des meneflichen Lebens suchte, daße er sie wenigsteaa aus dem Schicksalsglauhen seiner Vorgänger nieht hertelten konnte, well dieser eine jeden rationalen und moralischen Benerbeitung widersteht. Nirgend existir für ihn ein Schlcksalt; der Vorwurf (Jaeobs an Suizer V. 367.) daß seine Tragödlen nur mensetliche Geschichten und Leidensechaten, nieht die großartigen Lehren des Schicksals spielen, erfodigt sich von selbst. Zwar fällt bisvellen ein Schatten des Fatum auf die Katastrophe, wie wenn die Léione das Werkzeug des bisen Verhänguisses in Rec. f. wie dun zur sekwaren That antreibt, oder Hippolytus durch die Rache der Aphrodite fällt, der auch seine schiftzende Gottheit inleht widerstreben kann, fzus påc μοίραν, ή διεφθάρης Hipp. 1436. cf. Bacch. 1347. Allein wenn Enripides sich solcher Figuren bedient, so waren sie bloß ein dramaturgisches Mittel, nm den Fortgang und die Katastrophe leidenschaftlicher Zustände sinnlich zu machen. Die mythischen Götter traten daher wol als Knnstmittel ein, bedenten aber nichts auf dem ethischen Gebiet; vlelmehr rügt der Dichter die Fabeln, welche ihnen niedrige Wollnst, sinnliche Leidenschaft und Rache, knrz Gedanken und Thaten des gewöhnlichen Menschen anfbürden, als Erfindungen unglücklicher Diehter, und seine Kritik verfolgt solche Fiktionen obne Schonung, Androm, 1161 - 65. Iph, T. 380, ff, Herc, 1341-46, El. 737, 1246, Auge fr. 2. Mit feinem Gefühl zieht er deshalb den Apollon ans der verfänglichen Aktion im Ion und läßt dafür Pallas eintreten. Vielleicht ist aus anderen Motlven seine Feindschaft gegen Priester und Wahrsager, einen in der Ochlokratie mächtigen Stand, abzuleiten; man weiß daß diese Personen aufs bitterste von den Komikern wegen ihres Einflusses und Eigennutzes angegriffen wurden. Der Dichter scheint sie nur als Liigenpropheten zu verachten, die von einer falschen und betrügerischen Theologie zehren, Iph. A. 956 - 58. T. 570 - 75. In geistlichen Sachen rieth er der eigenen Ueberzeugung zu 386 folgen: klassisch fr. inc. 128, (963) uarrie & apieroe ogrie sludter xalais. Achnlich schliefst er einen heftigen Ansfall auf die priesterliche Weisheit mit dem Ausspruch Hel. 763. γνώμη δ' άφίστη μάντις η τ' εὐβουλία. Mit der anmnthigsten Offenheit heißst er lon. 439 - 51. fordern, dass wenn die Götter über Menschen erhaben sein wollen, sie sich anch im Thun würdig bewähren und den Sterblichen ein tadelloses Beispiel geben müßen. Eine Summe dieser Gedanken ist der Satz Belleronk, fr. 23, al Deol. τι δρώσιν αλοχρόν, ούκ ελοίν θεού. Daher wagt er zn sagen dass den mythischen Zeus bisweilen die reine menschliche Tagend beschämt (Herc, 339-47.), und seine Verehrung bloß auf der Tradition beruht: derb hiefs es im Anfang der ersten Melanippe, Zeve octic o Zeve, ov vào oida mlin lorm ultims. Dieser Name war ihm daher nur für ein kosmogonisches Prinzip branchbar, Valek. Diatr. p. 46. Endlich ist auch ihm wie den Sokratikern Osol mit Osoc gleichbedeutend. Cf. E. Müller Euripides deorum popularium contemptor, Vrat. 1826.

Lebenslanf erkennen und bestätigt sehen. Darum ergriff ihn die Frage, die keinen früher so lebhaft besehäftigt hatte, wieweit göttliche Weisheit oder planlose Willkilr im Leben der Menschen walte. Wenn aber Gott in unseren Sehicksalen gerechtfertigt sein soll, so verwirrt und trübt sich der Blick des Dichters, sobald er an die Widersprüche seiner bösen Zeit denkt. Er fordert dass ein strenges Gericht über die Frevler (fr. inc. 42. mit dem Schlussatz; κακόν γάρ ἄνδρα χρή κακώς πράσσειν άει) ergehe, dies um so mehr als bei Gott das unerbittliche Recht vor der Gnade gilt, fr. inc. 3 a. (1030) Nun aber vermifst er im Lauf dieser Welt, wo die Loose der Guten und Bösen einem blinden Zufall unterliegen, eine rechtmäßige moralische Genugthuung. Stellen bei Valek, in Hipp. 1102. Diatr. p. 185-187. Darauf gehen manche herbe Sentenzen: El. 583. 1 201 unxi8' ήγεισθαι θεούς, | εί τάδια έσται της δίαης υπέρτερα, ef. Phrixi fr. 9. fr. inc. 187. Umständlich erörtern die Troades das Für und Wider dieses Themas; bündig Beller. fr. 21. mit dem kecken Vorwert: Φησίν τις είναι δήτ' έν ούρανῷ πεούς: | οὐκ είσίν, οὐκ eld', verwandt den anonymen Trimetern ap. Simplic, in Epict. D. 223. (fr. adesp. 388. N.) Toluw xateineir, uinor oix elolv θεοί | κακοί γάφ εὐτυχούντες έκπλήσσουσί με. Eine solche Skensis verräth offenbar einen anderen Standpunkt als ihn der 387 atheistische Dichter des Sisyphus hat. Immer hält Euripides an einer strafenden böberen Gerechtigkeit fest (fr. inc. 144. άλλ' έστι, κεί τις έγγελα λόγω. ! Ζεύς και θεοί βρότεια λεύσσοντες πάθη, ef. Alemacon. fr. 16.), aber seiner Ungeduld erscheint sie verspätet (Phrixi fr. 8. fr. inc. 2), langsam und auf Muße wartend, ein Kind der Zeit (τήν τοι Δίκην λέγουσι παζό είναι χρόνου, Antiop. (r. 16.), und er verwundert sieh liber den tumultuarisehen Lauf dieser Welt, worin es bunter als billig hergeht. Daran aber hält er fest daß die Gottheit wenn aneh ungesehen uns zur Seite bleibt (bei Nauck fr. 257.); denn überall schaut er nach dem Auge der göttlichen Gerechtigkeit. Nur ihre Hand vermisst er oftmals und beruhigt sich nicht so leicht als Menander Com. IV. p. 120. Olis roggiray rove deove ayer grolin. ώςτε το κακόν και τάγαθον καθ' έμέραν | νέμων έκαστω; Αυί der anderen Seite rligt er den naiven Wahn der Athener, als ob Zeus in ein Schuldbuch die begangenen Sünden eintragen lasse, sobald aber die Stunde der Abreehnung gekommen sei, die Strafen verhänge: dafür werde kein Buch, kein Gott ausreichen; wer aber sehen will, könne schon hier die Dike nahe sehen, Melanippe fr. 12. Er ist also wie viele Zeugen ehaotischer Revolutionen an der Geschichte, nieht an den Idealen irre geworden. Darum läfst er die Zuversieht in göttlichen Problemen nicht gelten (Phi/oct. fr. 7. ostis yan avzei Benv Enlστασθαι πέρι, | ουθέν τι μάλλον οίδεν η πείθει λέγων), sondern

warde geneigi mit einer gelinden Vermitteltung sich zu beruftigen. Impensier mit einer gelinden Vermitteltung sich zu beruftigen, der zu feine Hilpen 113. 65.6 zu hei, dierzeigen geit zu weusgengen festen, Zuletzt blich ihm in der Mitte zwischen dem Zweifel und est sich sich wie dem Zweifel und est sich sich werden dem Zweifel und est sich zu der werden und die seit aller Zeit waltende diemostehe Macht alle Skepsis opfert und eine solche Hilngebung als leichtes Opfere mpßicht besonders Bacch. 395.

884, ff. 90.0, ff. Hiems Metlelon p. 408. fg.

e. Oekonomie, Prolog, Dialog, Chorlieder, Epilog.

7. Die straffe Haltung der antiken Tragödie kennt Euripides nicht. Auch hierin folgt er der Ochlokratie, welche keinen gebundenen und genau stimmenden Haushalt besafs und wenig bemüht war ihren Reiehthum an geistigen und materiellen Mitteln zn beherrsehen. Kaum ist ihm daher ein harmonisches Kunstwerk mit strenger Gliederung und in symmetrischem Bau gelungen, sehon weil seine Diehtung keinen festen substanziellen Boden hat, und weder aus dem Mythos bervorging noch im Schieksal wurzelt. Zwar ist sein Mythenkreis (p. 169.) ausgedehnt, und mit großer Erfindsamkeit hat er ihn feiner durchgebildet und manniehfaltiger ausgebaut als irgend ein anderer Tragiker, zuletzt noch die itingsten, 388 von Diehtern wenig geseierten Sagen auf die Bühne gebracht. Denn er wetteiferte nicht blofs mit Aeschylus und Sophokles, wenn er auch geringe Vorliebe für Charaktere des alten Epos in den hervorsteehenden Mythen der Heroenfabel beweist, und versuehte sieh selbst an den hochpathetischen Verhängnissen der Fürstenhäuser, sondern bereicherte den überlieferten Bestand mit unversuehten Themen und fesselnden Motiven ethiseher Art, die den romantischen Kollisionen und der Kontroverse günstig waren. Die Bühne gewann eine große Zahl von Stoffen mit reichen geistigen Interessen, deren Sehlagkraft der Leser nieht völlig ahnt. aber die mythische Welt verlor ihren idealen Glanz und Euripides bevölkerte sie mit Figuren, die seiner Gegenwart entsprachen; auch wird er von den wissenschaftlichen Gesichtspunkten der Anaxagorisehen Philosophie zu sehr beherrseht, um das Alterthum in seiner großartigen Kraft und Einfalt mit Hingebung aufzunehmen. Seine Gefühle

sind weigh and voll von Hamanität, aber einem Mythos mit schroffem Charakter, in deßen Hintergrund ein düsteres Verhängniss stand, nicht gewachsen; die herben Gedanken der alten Zeit hat er in seinem Sinne mehrmals aber keineswegs glücklich nmgeformt, wovon die Vergleiehnng Sophokleiseher Themen mit den verlorenen Dramen Antigone und Oedipns einen Begriff gibt. Die Götter sehwinden vor einer abstrakten Intelligenz, die Heldenwelt ist fadenscheinig geworden, die mythischen Fignren sind verblafst und machen hänfig den Eindrack schattenhafter Figuren ohne Fleisch and Blut. Hier waltet nicht mehr das Schieksal sondern der Menseli in seiner Willkür und Leidenschaft: die Charaktere des Euripides (n. 163.) mnisten ohne das maehtvolle Pathos und den Schwung einer kräftigen Vorzeit, worans einst die tragische Kunst ihre volle Nahrung zog, reden und handeln. Seinen Personen mangelt daher die Nothwendigkeit und innere Konsequenz, sie sind Geschöpfe seiner Dramaturgie, bedingt durch Subjektivität und Eigenwillen, nieht durch einen höheren Zweek, und verkörpern die Macht des Leidens und der Leidenschaft; mindestens gewinnen die weibliehen Rollen durch Thatkraft und ihre Persönlichkeit tritt hervor. Die Charaktere besitzen überhanpt wenig von individueller Festigkeit und zur fürstliehen Würde fehlt ihnen viel: der Mangel an persönlichem Gehalt erklärt warnm alle Charakteristik flüchtig bleibt und selten über einen Umrifs hinaus geht. Sie sind niemals markig und selbständig genug. 380 öfter schwächlich und seicht, nur auf bürgerlichem Standpunkt wahr and mehr mit reflektirender Beredsamkeit als mit sittlichem Fener ausgestattet. Bisweilen sanken sie sogar auf die Lumpen des Bettlerstandes herab, und dieselben Personen erlitten nach Bedürfnis eine wandelbare Darstellung. Dennoch bot der geistreiche Dichter manches was für die mangelnde Kraft entschädigen kounte: vor allem die Naturwahrheit der weehselvollen Empfindung und die Stärke der Leidenschaft mit ihren Widersprüchen. wovon man in der antiken Tragödie selten eine Spur antrifft. Hier fand sieh als Ersatz ein reiches Detail in

feiner Charakteristik. Die Fassung der Mythen und Charaktere dient aber der pathologischen Kunst und einem durchgreifenden Plan in dem von diesem Dichter geschaffenen (p. 193.) Intrignenspiel der verflochtenen Tragödie. Dies ist die Seite worin Euripides sich als Kunstler zeigt und ein schöpferisches Talent entwickelt. Zunächst wurden dafür Mythen in beträchtlicher Zahl überarheitet, zum Theil in ihren geistigen Zugen umgebildet und mit einem ideellen Gehalt erfullt. Daun gruppirt ein künstlich angelegter Plan die handelnden Charaktere; ihre . Bedeutung hängt am Grade des Pathos, das ihnen zugemessen wird. Sie sind nicht immer richtig abgestuft. wohl aher durch einen scntimentalen Ton gehohen und interessant, indem kühne Leidenschaft und anomale Geschicke des Lebens das Mitgefühl erregen. Eine grösfere Vollendung und Tiefe besitzen die weiblichen Charaktere und verwandte Charakterbilder der Jugend, unter denen die Zeichnung eines sittenreinen Wesens im Ion hervorragt: sie sind seinen männlichen weit überlegen, und niemand vor Euripides hat Charaktere der Frauen auf der Bühne so vielseitig und mit solcher Zartheit dargestellt. Hier und auf auderen Punkten merken wir wie sehr Enripides der modernen Empfindung sich nähert. Aber alle rührende Wahrheit schützt ihn nicht vor den Schwächen eines empfindsamen Pathos, und manche seiner handelnden Personen zerfliefst in weicher, selbst weinerlicher Feinheit. Hiezn hat das von Euripides eingestihrte Motiv 300 der Liehe nicht wenig beigetragen. Er entwickelt nun zwar die Virtuosität eines psychologischen Malers, beleuchtet aber nur die vom Strom der Leidenschaft hewegten Gruppen; sonst versäumt er die dramatischen Figuren abzustufen und mit strenger Ausmefsung der Persönlichkeit einander sorgfältig einzuordnen. Am wenigsten vermag er eine Mitte zwischen Zuviel und Zuwenig zn halten; vielfach übertreiht er, weil er die moralischen Kontraste reichlich häuft und die Reden außer Verhältnis dehut, sogar Sätze der Wissenschaft durch Frauen vortragen läfst. Dieser Uebelstand dentet auf wesentliche Mängel seines

Plans. Da die Begebenheiten nicht mehr dem Gesetz einer Kansalität folgen oder in strengen Zusammenhang sich verknilpfen, so flofsen sie häufig nach Art eines Aggregats in einander; man vermifst Sparsamkeit, und erstaunt wie vielen Stoff er sorglos und zum Nachtheil einer gründlichen Wirkung verbraucht, nm interessante Seenen zn wechseln, welche nicht dem Grundgedanken dienen, sondern die Kontraste des Pathos malen. Dieses Unmaß eines überladenen Plans, welehes durch Episodien die Grenzen des Themas (wie namentlieh in den Phoenissen) verrückt, sollte die Verfleehtung der geheimen Fäden in der sittliehen Welt anschaulieh maehen, und beiläufig auf die verborgenen Wege der Gottheit im unklaren Lebenslauf der Mensehen hinweisen. Wenn er daher vielfältig rührt und überrascht, so mufs doch die Vielheit der gesehichteten tragisehen Akte den Eindruck sehwächen und die Spannung verflüchtigen. Nicht gering ist also die Ungleichheit seiner Arbeit, die Versehiedenheit seiner Dramen: aber niemand zeigte solche Feinheit in der Anlage von Peripetien und verwiekelten Situationen, niemand weiß besser die Sympathien zu steigern und Erwartnagen zu spannen, bis der eng geschürzte Knoten in genugthuender Weise (häufig mit glücklicher Benntzung der arayroplosis) gelöst wird. Diese 391 Kunst die Katastrophe durch eine Folge sichtbarer oder geheimer Hindernisse vorzubereiten und unanfhaltsam auf einen Höhepunkt zu treiben, hat den tragischen Mechanismus vervollkommnet und allen Bühnen überliefert; sehon die neuere Komödie verfuhr regelmäßig nach demselben Plan. Soweit hat Euripides die Tragödie dem Zuschauer mensehlieh nahe gerückt; er ist uns verständlicher und steht anserem Geftihl näher als die beiden antiken Meister.

7. Die Wahl der Mythen und den Geist in dem der Diebter diese trecken gelegeten Billion der Pousie bekandelt charksterisit vor anderen Weleker p. 457. ff. Das Detail seiner Oekonomie (sie der öllzu gir gir öcknopust Aristo) laben die Kunstrichter Alexandrias, deren Stellen von Trendelenburg (olen p. 1.) gesammeit worden, oft und stark gestadelt, nameutlich den Aufwand an pathetischen Reden und Mitteln, um zu rühren oder zu gefällen. Schol. E. fr. 128. feptkwenspt zig der von der zu gefällen. Schol. E. fr. 128. feptkwenspt zig der von der zu gefällen. Schol. E. fr. 128. feptkwenspt zig der von der zu gefällen. Schol. E. fr. 128. feptkwenspt zig der von der zu gefällen.

μάλλον των θεατών ὁ ποιητής, οὐ φροντίζων των απριβολογούντων. Schol. Phoen, 1485. rive yag anologeirae el un ra Bearpa; cf. Schol. 88. ibl Valek. Schol. Soph. Oed. R. 264. Dahin gehört der Vorwurf eines Bettelpoeten, welcher seine Helden im Elend zeigt (an einem Register derselben belnstigt sich Aristophanes unter heiteren Witzen in den Acharnern) und mit Lumpen behängt, sogar Elektra zur Frau eines Landmannes erniedrigt: ώ πτωχοποιέ και φακιοσυρφαπτάδη Ran. 850. όλως έν πάσιν Εύοιπίδης πτωγοποιός έστιν Schol. Phoen. 1539. Man begreift vielleicht dass diese stattliche Lumpen- und Polterkammer einem Dichter gefiel, welcher dem Geiste des heroischen Zeitalters fern stand; man begreift aber nicht die von Neueren ersonnene Rechtfertigung, als ob die Helden im tiefsten Elend verklärt und zu Mustern der Moral erhöht wilrden. Allein die bettelhaften Figuren im Unglück sind ein geringerer Uebelstand als die herabgewürdigten Charaktere der heroischen Welt, an ihrer Spitze Menelaus und seine Tochter Hermione; soweit darf ihn Rapp für den Komiker in der Tragödie erklären. Gleich sehr verkannt oder verzerrt sind die so strengen Vorstellungen der alterthümlichen Zeit von der Blutrache, von den Eumeniden, die sich Orestes (Or. 268.) mit dem von Apollon verliehenen Bogen abwebren will. Nur Freytag war geneigt, was man sonst dem Euripides zur Last legte, lieber den alten epischen Stoffen Schuld zu geben: wenn jene gewaltigen Figuren der Sage die Bühne beträten, erschienen sie roh, handelten sie wilst und höchst unmoralisch, wenn auch die freiere Bildung lhrer Zeit den Dichtern erlaube die Charaktere zu vertiefen und umzuändern. "Schon Euripides" (sagt er in s. Technik des Dramas p. 239.) "ist für uns das große Beispiel, wie die Griechische Tragödie durch die Beschaffenheit ihrer Stoffe aufgelöst wurde. Keiner seiner großen Vorgänger versteht wie er die epischen Bilder mit flammender markzerfressender Leidenschaft zn füllen, keiner hat so viel wahre, schön empfundene individuelle Züge in sie herein getragen, keiner so reiches Detail, in welchem die Zuschauer das gebildete Empfinden ihrer Tage wieder fanden. Aber diese Behandlung seiner Charaktere, an sich kein Fehler, sondern ein gutes Recht des Dramas, trug dazu bei seine Stücke zu verschlechtern. Das Wilde und Barbarische der Handlung wurde dadurch widerwärtig nahe gerückt, ein Motiviren der Handlung durch die Charaktere mußte aufhören, wo die Personen wie fein gebildete Athener fühlten und ärger denn Skythen handelten" n. s. w. Was hier Freytag anf modernem Standpunkt wider die Härten des antiken Mythos vorbringt, wird zwar durch die Schroffheit der Handlung, noch mehr durch die Vermessenheit der Charaktere bestätigt, aber der sittliche Sehwerpunkt mußte doch alles Uebermass immer Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. H. Abth. 2, 3. Aufl.

wieder im gleiche rücken; auch hat Sophokkes in seinen buden letzten Stücken die Charaktere sehr verfeinert und der Menschlichkeit seiner Tage nilber gelracht, ohne die Kraft der ritterlichen Welt völlig aufzullsen. Dagegen verwandelt Enriplies der philosophirende Dichter die Mythen in abstrakte Rahnen filt declauken und Empfündungen; die Mythen sober trifft keine Schuld, daß dort die Charaktere bloße Worfülbrer der Leidenschaft und hree Kasuistik wurden. Wenn also Preyag weiterhin wiederholt, daß den Enripldes nicht der Mangel an Charakter frühe, sondern die naturgemäße Macht der Auffösung, weil die Draunen in einem Gebiet wesentlich undraunatischer Stoffe wurzelten: so besagt dies mit anderen Worten daß das Epos in den Tagen des Euripides aufhörte die Wurzel der Tragstäle zu sein.

Ein anderer Tadel trifft den Ueberfinfs in den Reden und den

Mangel an Subordination: Arist. Ran. 958. Aristot. Poet. 15. Orig. c. Cels. p. 356. Die Breite der Erzählungen über Dinge die dem Sujet vorauf liegen, besonders genealogischer Art, riigt Schol, Soph, Oed, C. 220. und vermuthlich Schol, Aesch. Eum. 47. Dennoch wird man sich nicht verwundern dass er gegen plastische Beschreibungen des Krieges, der Kämpfer und ihrer Waffen (Phoen. 758. Suppl. 846-56.) beim Aeschylus eifert; denn er verschmäht iede blofs ethische Zeichnung, wenn sie nicht dem Pathos reflektirter und bewegter Zustände dient. Unbedenklich hat man aber seine pathologische Meisterschaft aperkannt. Aristot. Poet. 13, 10. xul o Evornione el xul rà alla μή εὐ οίκονομεί, άλλὰ τραγικώτατός γε τῶν ποιητών φαίνεται. Longin. 15, 3. έστι μέν ούν φιλοπονώτατος ο Είριπίδης δύο ταυτί πάθη, μανίας τε καὶ έρωτας έχτραγωδήσαι, κάν τούτοις ώς ούκ 392 old et riair érégois énirogéararos où pijo alla nat rais allais έπιτίθεσθαι φαντασίαις σύν άτολμος. Auch die feinen Kunstmittel der Eurlpideischen Oekonomle, Peripetien, Erkennungen und Metabasen ins Unglück, hat Aristoteles nach Ihrem Werth gewürdigt und in seine Theorie gezogen, Poet. 6, 8. 10. 11. 16. 18. Zwar scheint ein Kenner des Dramas Lynkeus in seinem Brief an den Komiker Posidippus (Ath. XIV. p. 652. D.) zu sagen, in der pathetischen Darstellung sei kein Unterschied zwischen den beiden Meistern, doch soll dieser sonderbare Gedanke nur einem humoristischen Einfall dienen: έν τοῖς τραγικοῖς πάθεσιν Εύριπίδην νομίζω Σοφοκλέους ούδεν διαφέρειν, έν δε ταίς Ισχάσι τὰς 'Αττικάς τῶν ἄλλων πολύ προέχειν. Von den charakteristischen Unterschieden beider Tragiker handelt in einer den Euripides schonenden Weise Lübker Gesammelte Schr. z. Philol. 11, 62 ff. Man nützt aber keinem von beiden, welche grundverschleden sind, wenn man eine Reihe von Unterschieden verzelchnet.

8. Mit einer solchen Lässigkeit der Oekonomie stimmt auch die Methode des Euripides in Exposition und Schluß. Da das dramatische Gedicht ihm kein organisches Kunstwerk war, in dem jedes Glied dem Ganzen dienen soll und nichts überflüßig oder launenhaft sein darf, so traten Anfang, Mitte und Schluss selten in einen büudigen Zusammenhang. Immer war sein Plan auf Vollständigkeit der Fabel und ihren pathologischen Kern gerichtet. Nicht leicht führt er den Zuschauer mitten in einen bedeutsamen nnd entscheidenden Akt der Handlung ein, um ihn für den Verlauf der sich entrollenden Begebenheit zu stimmen und eine gespannte Theilnahme vorzubereiten; statt des crstcn Gliedes im tragischen Organismus hebt er mit wenig streng gefugten Scencn au, welche die Sachlage, gleichsam den Streitpunkt des Handels (status causae) klar machen oder die Reflexion beschäftigen. Als Einleitung gebrancht aber Euripides zum Ueberblick des ganzen Themas einen historischen Vorbericht, der nach Art eines Programms die wichtigsten Momente des Mythos, früheres und zukunftiges bezeichnet und manche fernere Wendung Dieser mechanische Prolog knufft sich an feste Formeln, er klingt eintönig und kalt, oft redselig, und verräth selten eine feine poetische Hand; die Mehrzahl ist muthmafslich durch Schauspieler interpolirt und ausgeführt worden, einige (wie die Vorreden zum Ion und zu den Bacchen) darf man in ihrer heutigen Gestalt dem Dichter absprechen. Obgleich nun die Prologe von keinem kunstlerischen Geiste zeugen, so mochten doch die Zuschauer beim Fortgang des Dramas einen so harmlosen Bericht gern anhören und selbst wünschen, da nach den vielfachen Neuerungen im Mythos namentlich durch diesen Dichter eine vorläufige Kenutniss von der Fassung des Stoffs nicht überflüsig war. Die nenere Komödie nahm dieses Mittel 203 in ihre Technik auf, uud der Prolog war dort für den Dichter ein bequemer Platz, wo er manchen Wink gab und persönliche Mittheilungen machte, dergleichen man sonst in einem Vorwort hören liefs. Sein Gegenstück der Epilog ist in seinen Manieren dem Prolog geistesverwandt. Eine

letzte Scene musste die streitenden Interessen, sobald die Handlung durch die Katastrophe zur äußersten Spannung vorgertlekt war, mit einem sittliehen Abschluß versöhnen, Enripides weiß nun zwar seine Gemälde der Leidenschaft nnd Trübsal in nnaufhaltsame Bewegung zn setzen, aber selten gelangt er zur reinen Auflösung der sehroffen Dissonanzen, selten wird die Reflexion durch einen wohlthuenden Bliek in sittliche Gesetze, mit denen die Freiheit des Willens sieh vertragen darf, erhoben und bernhigt. Zuweilen findet die Resignation einen solchen Abschluß; hänfiger steigt der Streit der Leidensehaften und Parteien zur schwindelnden Höhe, wo der Friede nicht aus einer inneren Erkenntnifs quillt, sondern nm den sittliehen Ansortichen zu gentigen oder eines bloß dramaturgischen Endes wegen derienige Gott, der am natürlichsten in die Fabel eingreift, über die Köpfe durch Maschinerie sieh erhebt, die schwebenden Zweifel gebieterisch zerstreut, hanntsächlich aber durch Verkündung des Schieksals, welehes doch dieser Tragiker sonst ausschließt, oder der Zuknnft beschwichtigt. Mehrmals wird hiednreh anch nur das Interesse des Publikums am Stoff befriedigt und der Lauf des Mythos abgerundet. Am stärksten erscheint dieser Missbrauch im Hippolytus, wo zwei widerstrebende Gottheiten auf die Endpunkte des Dramas, in Prolog und Epilog gestellt sind und das pathologische Motiv des Themas sehwächen und unfrei machen. Euripides hat aber an solche theatralische Figuren sieh völlig gewöhnt, und selbst wo der Schluss (wie in den Bacchen) ans einem wohl angelegten Plan rein und mit innerer Nothwendigkeit fließen sollte, kehrt der Diehter zu seinem Mechanismus zurück. Kaum erträglich schließt eine solche Theophanie den wirren Tumult der Figuren in Orestes und Elektra. Passender dienen Erscheinungen der Götter in patriotischen Themen. wo die Weissagung von der Zuknnft Athens ein gemüthliehes Sehlnsswort gestattet, und der Epilog einigen Glanz über die Vaterstadt verbreitet; ein solcher Beweggrund galt auch für den Ion, bei dem ein befriedigender Ausgang fast in der Anlage des Dramas gesetzt war. Wenn

aber dieser pomphafte deus ex machina doch immer nur den Knoten zerhant, wenn sein Gebrauch deutlich aussagt dafs die menschliche Weisbeit erschöpft sei: so beweist er von neuem wie wenig Euripides aus seiner Spekulation ein konstruktives Prinzip der Dramaturgie zog, und wie sorglos er war einen folgerichtigen Plan durchzuführen.

8. Prologe: Ansichten bei Eichstüdt de dram. Gr. comico- 304 satyr. p. 98-109. Ellendt de prologis trag. Gr. Regim. 1819. Kritik von Schlegel I. 215. fg. Schon Valckenaer Diatr. p. 92. zog die künstlerischen Expositionen des Sophokles vor. Aristophanes vernichet dieses nach einerlei Schema gearheltete Kunstmittel Ran, 1193. ff. (Progr. von R. Hanow De Aristoph, ampulta versuum corruptrice, Zütlich. 1844.) mit nnbarmherzigem Spott, und wer die glückliche Parodie fr. 199. betrachtet: "Ηκω Θεαφίωνος άρτοπώλιον | λιπών, εν έστι κριβάνων έδώλια, mnís dem kritischen Gefühl des Komikers Recht geben. Alte Kunstrichter rügten die Breite solcher Vorreden: Schol. Aesch. Eum. 47. Schol, Arist. Ach. 415. Doxopater in Rhett. Gr. T. II. p. 228. Daran orinnerten Alexandrinische Kritiker in einer unhomerischen Stelle: Schol. O. 64. έσίκασι γάρ Ευριπιδείω προλόγω ταύτα. Kühn und witzig zog Lessing Dramat. I. 48. 49. ans eben dlesen Prologen einen Beweis für Ueberlegenheit und sichere Meisterschaft des Dichters, dem die Wirkung der Situationen höher stand als ein spannender Plan. Das Gegenstlick war eine Meinung von Jacobs and anderen, die darin Spuren vom frühesten Zustand dieser Gattung oder einen Nachhall des Epos fanden. Den natürlichsten Anlass zu so gefasten Einleitungen sah Hermann pracf. Soph. El. p. X. in der großen Umwälzung der Mythen; doch wie sehr auch Enripides von der bekannten Fabel abgeht, der Einfluss dieser Neuerungen auf die Stellung der Personen und einiger Partien war mäßeig. Daran hatte zwar anch Schlegel gedacht, mit Recht verwarf er aber ein Mittel, das in solcher Allgemeinhelt gar zu kunstlos war. Findet man nun keinen anderen Gesichtspunkt, so muß gerade heim Eingang das Unvermögen des Dichters, einen frei gestalteten Stoff in lichtvoller Weise zn beherrschen, noch empfindlicher bervortreten. Bisweilen läßt sich aber ein Ahkommen mit dem Publikum anerkennen, weil dieses ohne den vorläufigen Umrifs des Thathestandes, den Auszug eines Scenariums, mit geringerer Befriedigung den Verlauf der intriganten Aktion beohachtet und mit zu großer Mühe die Motive der romantischen Tragödie (z. B. im Ion) verstanden hätte. Denn auf das Publikum nimmt Euripides auch in kleinen Zügen stete Rücksicht,

έφελαυστικός γάρ έστιν άελ μάλλον τών θεατών ὁ ποιητής ατλ. Schol, Or. 128, Phoen. 1485, extr. Tro. 1. Man nittzt seiner Sache wenig dnrch den Gedanken dass Prolog und Epilog ein Ersatz für die trilogische Verbindung der älteren Tragödie sein oder zur Belehrung der Zuschauer dienen sollte: Commer De prol. Eurip, caussa et ratione, Bonner Diss. 1864. nnd einiges bei Schrader im Rhein. Mns. Bd. 23. p. 121. ff. nach Welcker Gr. Trag. I. 296. Wenn diese letzten Apologeten das Auftreten der Götter in einer Anzahl von Prologen dadnrch rechtfertigen, dass manches Ereigniss dem Stück voraus lag oder nachfolgt. wovon kein Mensch etwas wissen konnte, daß also die Gottheit es vorweg offenbaren muſste; so setzen sie die dramaturgische Kunst des Enripides in ein zweiselhastes Licht, oder bedienen sich einer nnrichtigen Fermel. Der wahre Grund des Prologs. der zuletzt in ein bequemliches Abkommen zwischen Dichter und Publikum auslief, lag in dem von Enripides auf die Spitze getriebenen Intriguenspiel. Er fühlte dass die Zuschauer eines Führers durch das Labyrinth seiner künstlich angelegten, häufig vom bekannten Mythos abweichenden Verwicklungen bedürften. und merkte zugleich dass im einleitenden Prolog ein nützliches Mittel gegeben sei, das den Hörer in steter Spannung über den Ausgang nach allen Weiterungen des Plans erhicht. So war das Vorwort zur Heknba nicht unpraktisch, dagegen die mit Göttern angelegten Prologe zn Hippol, und Troades ohne jedes Geschick. Znletzt gewöhnte sich der Dichter völlig an ein Mittel, dessen Mechanismus ihn einer größeren Sorgfalt überhob. Daher überall ein Prolog, anch Iphig. A. besaß ehemals den ihrigen; einen seltsamen haben die Troades, wo dem Vorwort Poseidons ein Gespräch des Gottes mit Athene folgt; Andromeda wich darin von der Regel ab, dass eine lyrische Monodie (Welcker p. 647.) dem Prolog voranging. Den korrektesten Prolog hat Medea. Erwägt man aber die Menge redseliger. selbst wäßriger Interpolationen, so milßen die Prologe von den Schanspleiern mit großer Freiheit variirt sein. Von der Nachahmung der neneren Komödie, die bisweilen einen Prolog mittelst Prosopopöie sprechen liefs, Meineke in Menand. p. 284.

Vom deus ex machina im Epilog Valek, in Ilipp, 1285. Fr. Fritzsche Quatron Ieges zen. Gr. poests, J. 1885., Dr. ff. Ubert diesen Frunkt handelt in ansführlicher aber wenig überzeugender Erörterung anch II. Scharder Rhein. Mus. XXII. 544. ff. XXIII. 103. ff. Er sieht den wahren Zweck der beim Schlufis, besonders nach neuen Schwierigkeiten und gespannten Senen, auf tretenden Gottheiten darin, ildis sie zum Erestz für den Wegfall der Trilogio die Zakunft einiger im Dranat hältiger Personen durch Orakel oder weissagende Gütter verkünden. Im Verfakren des Dichtern liege daher keine Schwiche, sondern

das richtige Gefühl eines dramatischen Kflustiers; daraus gehe das gerade Gegentheil von dem hervor, was jeder Sachkenner einsieht, daß Euripides keinen erganischen, aus ethlischen Elementen folgereeht sich entwickelnden Plan besitzt. Sogar soll das Erscheinen der Götter die (halb mystische) Wirkung thun, daß die Handlung, wiewehl bereits zum Abschluß gekommen, gleichsam geheiligt und nnantastbar wird. Wollte man aber, was doch fibel gethan wäre, den dignus vindice nodus mit Horaz als Rechtfertigung eines deus ex machina betrachten, während sonst das Alterthum (Antipbanes Ath. VI. pr. Aristot. Poet. 15, Cie. N. D. I, 20.) letzteren als einen uukfinstlerischen Answeg riigt, wenn alle Mittel der Dramatnrgie erschöpft und verschofsen sind: so hätte bloß Sophokles, seweit man weiß einmal, von der Erfindung des Enripides einen unerläßlichen Gebranch sieh verstattet. Nemlich im Philoktet; sowie er den Prolog des Enripides uicht ohne feines Gefühl in den Trachiuierinnen nntzt. Nothwendig war jenes Kunstmittel des Eurlpldes nirgend. Aber selbst die Supplices, welche doch einen reinen pathetischen Schlnfs aus unmittelbarer Entwickelnng (wie Bacchen und Ien) finden konnten. blieben ven einem solchen Mechanismus nicht versehont. Einen eigenthümlichen Ansgang setzt die Seenerie (des Kadmus, wie einige glanben, oder fr. 922.) vorans, in der die beiden Verse standen: σίμοι, δράκων μου νέγνεται τὸ ημισυ. τέχνον, περιπλάκηθι το λοιπό πατρί,

9. Endlich bezeichnet einen erheblichen Maugel an Gleichgewicht und planmäßiger Oekonomie das Mißsverhaltnife im Vortrag der Schauspieler und des Chors. in Handlung, Dialog und Betrachtung. Der Chor ist völlig in den Hintergrund getreten, und augenscheinlich hat ihn Enripides wider Willen als ein lästiges Herkommen ertragen. Der Form uach enthalten zwar die Chorlieder noch immer den lyrischen Bestandtheil der Tragödie, sie dehnen sich hänfig sogar über den Bedarf hinaus, auch glänzen sie wie bisher (p. 225,) durch Ton und Schmuck eines malerischen Stils, aber sie sind uicht mehr der obiektive Boden und Mittelpunkt der Reflexion, welche die Fragen des Themas mit den Gesetzen und Erfahrungen des sittlichen Lebeus in Zusammenhaug setzen soll und das Besondere mit dem Allgemeinen zu verknüpfen sucht. Doch hatte schon Sophokles in späteren Jahren jenen hohen Staudpunkt verlaßen und die Gedanken seiner Chorlieder unmittelbar in den Fortgang der Aktion eingefügt. Nachdem aber Euripides alle religiösen und pathologischen Interessen in den verwickelten Plan des Dramas aufgenommen und einen reichen Stoff für Reflexion über alle Punkte des Themas verbreitet hatte, besafs der Chor keine vorbehaltene Stellung mehr: sein Platz war unzweifelhaft leer geworden. Jetzt bedeutet er dem Dichter einen Vertrauten oder theilnehmenden Freund, der den Hauptbersonen sieh anschliefst: auf Ruhepunkten, wo leere Stellen zu füllen sind, darf er harmlos in einer mehr geschmückten als erhabenen Diktion (p. 414.) sich der Betrachtung hingeben. aber auch in episodischen Mythen und Schilderungen ver-Hauptsächlich aber macht Euripides den Chor zum Organ seiner Persönlichkeit und Sockulation; eine große Zahl der Chorlieder bietet werthvolle Beiträge für sein Verständnifs, da sie seine philosophischen und religiösen Gedanken (p. 223.) aussprechen, und bisweilen durch tiefsinnige Gedanken anziehen; nur werden sie meistentheils abstrakt von ungeeigneten Personen vorgetragen. denn dieser Dichter gebraucht weibliche Chöre,

ter bedentet und ie mehr die chorische Poesie sich zurückzog. desto breitere Räume füllten die Darsteller der Handlung und des drastischen Spiels in der pathologischen Tragödie. Zwar fehlt ein straffes und präzises Zusammenspielen. schon weil die Rollen, welche bis zum Ucberfluss sich häufen, weder abgestuft noch in genauer Unterordnung verwendet werden, and die Handlung bewegt sich ohne Sparsamkeit und strenge Gliederung. Dann aber fehlt den Charakteren aus Mangel an bewußtem Pathos die volle Kraft and Selbständigkeit; im Dialog, namentlieh in der Stichomythie werden Raschheit und Spannung oft vermisst, anch überschreitet der Vortrag in Zwiegesprächen 306 und in Monologen weit das durch die Handlung oder Charakteristik gebotene Mass, endlich geht das Gleichgewicht zwischen Thun und Reden an der Manier rhetorischer Kontroversen und ihrer überfließenden Beredsamkeit verloren. Allein der drastische Gebalt des Plans.

Je weniger nun der lyrische Ton für einen solchen Dich-

welchen die Wendungen der Intrigue steigern und die Stimmungen der Gemüthswelt beleben, macht manche Schwäche vergefsen: die Regungen des Mitleids und der Furcht, die Bilder menschlicher Leidenschaft und Tetthsal umgeben die Hauptfiguren mit vielseitigem Interesse, gewinnen ihnen selbst kräftigere Sympathien, als ihre Per-Der auszeilehnte Dialog im sönlichkeit erregt hätte. wortreichen Trimeter, neben dem der Monolog für Reflexionen and rednerischen Vortrag einen Platz einnimmt. die Zugaben der Moral in treffenden Maximen und geistvoller Form erinnern an eine von Rhetorik erfüllte Zeit. in der fast nur Tragödien ohne gewichtige Charaktere (difere) möglich waren und an die Stelle des Ethos (nach dem Ausdruck der alten Kunstlehre p. 50.) überströmende Sidvoia trat, ein subjektiver Erguss von Erfahrungen und feinen Ansichten. Man wnndert sieh daher nicht dass der Dialog eines so rhetorisch gefasten Stils die von den Vorgängern (p. 232.) anerkanute Responsion entsprechender Glieder nur in einem geringen Umfang gebraucht, dass Enripides also die symmetrische Beziehung von Reden und Entgegnungen auf ein kleines Zahlenverhältnifs beschränkt. Dem Monolog entsprechen aber in Scenen des bewegten Affekts die häufig gedebnten Monodien, ein Vorspiel der großen Arien im modernen Opernstil, welche der Diehter mit der sentimentalen Tonfülle der geneuerten Musik verziert Sie waren anfangs spärlich, und fehlten in seinen früheren Dramen gänzlich; später wurden sie Glanznunkte der Aktion vor Katastrophen oder bei großen Momenten. in denen das aufgeregte Gefühl sich sammelt und mit regellosen Rhythmen die Rhetorik einer leidenschaftlichen Stimmung ausströmt. Sentimentale Klagen der Art wechseln bisweilen nach dem Vorgang des alten Kommos mit Responsorien des Chors. Selten beobachten sie Gesetz und Mass, in seltnen Fällen (p. 414.) darf man ihnen eine dramatische Wirkung beilegen, vielmehr ermitdet die Mehrzahl nicht nur durch Wortschwall und eintönige Manier, sondern auch durch ihren springenden Vortrag in abgerissenen Satzeliedern. Dieses modische Kunstmittel steht

offenbar mit dem nüchternen Ton des Euripides in grellem Widerspruch.

9. Die Schwächen der Chorgesänge, die tändelnden Manieren und ihren dürftigen Gehalt hat zuerst Aristophanes Ran, 1308-35. In einer glücklichen Reproduktion verspottet, dann mehr als ein alter Kunstrichter gerilgt: Valck, in Phoen, 1026, An dieser Stelle tadeln die Scholien auch den Missbranch einer mythologischen Digression ungefähr wie der Kritiker in Schol. 397 Arist. Ach. 442. ούτος γαρ εξεάγει τούς γορούς οὐ τὰ ἀκόλουθα φθεγγομένους τη υποθέσει, αλλ' ίστορίας τινάς απαγγέλλοντας. ώς έν ταις Φοινίσοαις, ούτε έμπαθώς άντιλαμβανομένους τών άδικηθέντων, άλλά μεταξύ άντιπίπτοντας. Letzteres zielt namentlich auf den Chor in der Medea, deßen Stellung durch Schuld der Intrigne schief ist. Im allgemeinen urtheilt Aristoteles Poet, 18, και τον χορόν δὶ ένα δεί ύπολαβείν των ύποκριτών και μόριον είναι του όλου και συναγωνίζεοθαι, μή ώς παρ' Εύριπίδη άλλ' ώς παρά Σοφοκλεί. Vgl. p. 234. Achnlich Attins ap, Non. p. 178. Eine seltsame Notiz das Euripides sogar die komische Parabase (vgl. Anm. zu §. 122, 1.) häufig gebrauche, begleitet Pollux IV, 111. mit dieser Ausführung: έν μέν γε τη Δανόη του χορόν τὰς γυναίκας ὑπλο αὐτοῦ τι ποιήσας παράδειν. έκλαθόμενος ώς άνδρας λέγειν έποίησε τω σχίματι της λέξεως [τάς γυναίκας], και Σοφοκίδε δε αύτο έκ τῆς πρός έκείνου άμίλλης ποιεί σπανιάκις, ώςπερ έν Ίππόνω. Worin das Verfahren des Sonhokles bestand, ist letzt nicht zu sagen; beim Enripldes aber leiten die Worte τω σχήματι της λέξεως nicht (was nattirlieh scheint) auf spekulative Beiwerke der Chorlieder, sondern sie gestatten blofs an die grammatische Form (vgl. Welcker p. 644.) oder den bekannten syntaktischen Gebranch des masculinum zu denken, welcher den oberflächlichen Pollux annehmen liefs dass der Dichter ans der Rolle fiel. Ferner vermuthet Meineke Exerc. in Ath. II. p. 18. dafs wenigstens das Satyrspiel eine Parabasis zuliefs, hanptsächlich wegen der vier Verse des Tragikers Astydamas &v '//poxlet σατυρικώ ap. Ath. X. init., deren Anfang: 'All' ώςπες δείπνου γλαφυρού ποικίλην εύωχίαν τόν ποιητήν δεί παρέχειν τοίς θεαταίς τον σοφόν. Nur hat Astydamas nach den klassischen Zeiten des Dramas gelebt, und mag als eitler Schöngeist sich nicht nur ein Wort an das Publikum sondern auch den Gebrauch des Eupolideus erlaubt haben, zwei Licenzen die den Tragikern unbekannt waren; unter solchen Umständen ist daher jeder weitere Schlus bedenklieh, wenn man auch nicht glauben will dass Athenaeus durch Irrthum den Astydamas statt eines Komikers neunt oder sein Text verfälscht ist. Uebrigens s. C. Friederichs Chorus Euripideus comparatus cum Sophoeleo, Erl. 1853.

Monodien: sie waren nach der Manier des Timothens axoλελυμένα oder monostrophisch, Fritzsche De monodiis Euripideis, Rostoch. 1842. Aristophanes spottet ihrer in einer lustigen Parodie Ran. 1338-83. ef. 954. elt' avérgegor pormôiaig. Miller Gesch, d. Litt. II. 291. hielt die Monodien, mit Rücksicht auf ihre sinnliehe Malerei und die geringe rhythmisehe Haltung, für ein treues Abbild des gleichzeitigen Dithyrambos; aber die Verschiedenheit der melischen Formen läßt daran zweifeln, nm so mehr als Enripides in Pracht und Reiz elner malerischen Komposition zurückblieb. Doch setzt dieses Kunstmittel seine Hinneigung zur jüngeren Schule der Musik und der Dithyram- 308 biker, unter deren Vertretern ihm Timotheus nahe stand, ansser Zweifel. Dass Enripides aber im lyrischen Vortrag die Choreuten unterwies, wird man kaum der Anekdote bei Plut. de auditione p. 46. B. glanben, wo der Diehter in sugokvöserl vortragend belacht wird, ale emolégoros aeros rois roserrais είδην τινα πεποιημένην έφ' άρμονίας είς έγέλασεν.

Endlich ist seine Behandlung der symmetrischen Responsion im Dialog (abgesehen von der Stichomythie, deren kritischen Theil Behrns De stichomuthia Eurin, Wetzlarer Progr. 1864, besprach) zu bemerken. Diesen Theil der tragischen Form behandelt in einer sorgfältigen und sehr ausgedehnten Diss. II. Hirzel De E. in componendis diverbiis arte, Bonn. 1862. Gross lst nun diese Kunst nicht, denn sie heschränkt sich auf wenige Grappen im Dialog, dessen Unterredner mit der gleiehen Zahl Trimeter einander entgegnen; aber das Prinzip einer solehen Symmetrie, die wir keineswegs in allen Dramen beobachten, wird man vergebens aufsnehen. Beisnielsweise läuft Hipp, 108-120, ein kurzer Dislog in je 6 Versen, wodurch 115, als Interpolation erkannt und ausgeschlofsen wird; //eracl. 474-493. in je 10, 134-178. 181-231. sogar in je 45 Triusetern; Med. 930-975. zeigen Absätze von je 10 Versen, wofern ein verdächtiges Einschiebsel 949 -951, ausfällt. Innerhalb dieser Grenzen wird die Kritik durch Wahrnehmung dialogischer Responsion manche Spnr einer Interpolation entdecken. Auf kleinliche Rechenexempel wollen wir aber nicht eingehen (wie wenn in Phoen, Polynikes und Eteokles mit je 27 Versen sich bestreiten, Iokaste mit dem dreifachen Mass ihnen entgegnet, oder wenn auch die Prologe sieh einer mäßigen Abzählnng unterwerfen sollen); sondern wir fragen zuletzt nach dem Zweck dieses Regulativs. Er konnte schwerlich ein ästhetischer sein, denn alsdann hätte der Dichter überall die Responsion durchgeführt: jetzt wird sie höchstens in 8 zum Theil früheren Dramen (Hirzel p. 92.) gefunden; vermnthlich gehörte sie zu den mnemonischen Mitteln der älteren Schauspielknnst.

## f. Dichtungen des Euripides.

10. Der poctische Nachlaß des Dichters war ansehnlich, und enthielt (II. 1. p. 555.) nicht blofs Tragödien. Man berechnete die Gesamtzahl der Dramen auf 92; die Kritiker hatten 75 als ächt anerkannt, darunter 8 Satyrspiele. Jetzt werden höchstens 68 Titel ermittelt. Einige berühmte Tragödien kamen in Gruppen oder Tetralogien (n. 146.) auf die Bühne: zufällig sind uns fünf Ringe tetralogischer Ketten geblieben, Alkestis, Medca, Troades. Bacchen, Inhigenie auf Aulis. Eine solche Gliederung wurde wol selten durch verwandte Mythen gebildet, und noch seltner (p. 36.) denkt man an einen viertheiligen Organismus ethischer Themen, wie man in der Tetralogie der Alkestis (n. 423.) eine Reihe von Darstellungen aus der Frauenwelt wahrnimmt; die Tendeuz des Dichters, der die Kehrseiten des Lebens belenchtet und das Walten der Gottheit skeptisch erforscht, vertrug kaum eine systematische Gruppirung. Geblieben sind 17 vollständige Tragödien und der einzige Beleg des Attischen Satyrspiels Κύκλωψ, auch tragen seinen Namen fünf, von einem wenig unterrichteten Junger der Rhetorschule verfertigte Briefe. Nur eine Minderzahl der verlornen Dramen besafs im Alterthum geringen Ruf, aber fast alle gewährten den Liebhabern oder Sammlern einen Reichthum an scharfsinnigen. lehrhaften, durch sittlichen Gehalt oder feine Form anziehenden Aussprüchen, und wir haben hiedurch eine der umfassendsten Fragmentsammlungen mit mehr als tausend Bruchstücken gewonnen. Am wenigsten mochten Themen der hochpathetischen Tragödie (wie Philoktet Elektra Antigone) gelungen sein, worin Euripides namentlich mit Sophokles wetteifert, zumal wenn er die von den Vorgängern angenommene Fassung der Mythen überbot; am besten hat er die Vorarbeit des Neophron (p. 54.) für seine Medea genutzt. Sicher erhielt er sich ebenso sehr in allen Kreisen 200 der Bildung als auf den Theatern, und mehr als 20 ietzt verlorne Dramen, welche neben dem Reiz des Plans durch feine Gedanken und schöne Form gefielen, standen in hoher Gunst. Für einige derselben gewähren daher längere Bruchstücke, zum Theil auch Nachahmungen der Römischen Tragiker, die Mittel um ihren Gang zu übersehauen und den Plan in Umrissen zu restauriren. Näher bekannt sind Antione, eins der gefeierten und durch Vortreffliehkeit des Stils glänzenden Stücke, berühmt durch sein feines Lob der Bildung gegenüber dem praktischen Leben; Acolus, anstößig durch die Sophistik der sinnlichen Leidensehaft; Andromeda, den Alten (p. 423.) durch Empfindsamkeit und romantisches Gefühl paradox und anzichend; Bellerophontes, das Bild eines Himmelsstürmers und menschenfeindlichen Zweiflers, welches als Vorlänfer des Pessimismus unter den früheren Stücken bervortritt: Intriguenstücke wie Philoktet (Ol. 87, 1. gegeben), Stheneboea dem Phoenix und ersten Hippolytus verwandt, Telephus, überraschend durch das verschlungene Gewebe des feinen Plans, aber die Dürftigkeit des Gehalts und der Charakterzeichnung stand wenig mit seiner dramaturgischen Kunst im Einklang und reizte die Komiker zu scharfem Spott; Phaethon, leicht gebaut und mit modernen Elementen stark gefärbt; bedeutend Hypsipyle und der mit patriotischer Beredsamkeit aber breiter Moral erfullte Erechtheus; Kresphontes, ein glücklich erfundenes und durch spannenden Plan ausgezeichuetes Thema, dessen Motiv auch in der pathetischen Tragödie der Neueren sich behauptet. Die Chronologie der Stücke würde zwar für den Stufengang des Diehters in Kunst und Lebensansichten wichtig sein, doeh läßt sie sich nur selten aus didaskalischen oder historischen Angaben bestimmen: meistentheils sind wir auf Kombinationen aus Versbau, politischen Anspielungen und Parodien der alten Komiker beschränkt. Hieraus ergibt sich daß eine nicht geringe Zahl der namhaften Tragödien vor oder in den Beginn des Peloponnesischen Krieges fällt, daß die später verfasten weder den früheren noch einander ähnlich sind, immer mehr aber ein Sinken der Kunst zeigen, in die Breite gehen und die Form nachläßig nehmen. Das 400 älteste der geretteten Dramen ist Alkestis, das jüngste die Baechen und mit ihr vielleicht Iphigenie auf Aulis.

10. Zahl der Dramen, Suid. V. Elmsl. nnd Varro bei Gellius. Von 78 Titeln wurden drei, Tennes Rhadamanthys Pirithus ab-Unvollständiges Verzeichnifs auf dem Marmor der ehemaligen Villa Aibani (oben p. 388.), worüber Osann in Wolfs Anal. II. 527. ff. Text im Corp. Inscr. 6047. T. III. p. 831. Ausführlich Valck. Diatr. c. 2. Welcker p. 443, ff. Dindorf Prolegg. ad Scen. p. 20. sq. Auf die Titel Κάδμος nnd Σχύλλα ist kein Verlass. Σίσυφος gehört unbestritten dem Tyrannen Acht Satyrspiele: Avrolung, Bounge, Evquoders, Κύκλωψ, der achte Σίσυφος, Σκίρων, Συλεύς und die früh verlornen Θερισταί. Den Rang oder Platz von Satyrspielen erhielten Stiicke wie Alkestis und Skyriae. Hypothese dass in Tetralogien des Euripides sociale Bilder in Gegensätzen und Reflexen eines Grundbegriffs vorgeführt seien: Schöll Att. Tetral. p. 34-166. oben p. 36. Welcker meint p. 686, ff. 1547, dafs manche Tendenzen die Wahl und Stellung der mythischen Stoffe bestimmt hätten (worauf am meisten die Troische Didaskalie führt), dann dass anch durch Bezüge der Glieder und durch Kontraste sehickliche Gruppen gebildet wurden.

Fragmentsammlung: begonnen von Barnes, znerst methodisch und fruchtbar von Valckenner Diatribe in E. perd. dramatum reliquias, LB. 1767. 4. behandelt, fortgeführt von Musgrave, vervollständigt aber mit geringem Erfolg durch Matthiae T. IX. und F. W. Wagner Eurip. tragmenta (Theil 2. einer Fragmeutsammlung der Tragiker), Vratisl. 1844. Iterum edidit, Didotsche Ausgabe, Par. 1846. Znletzt haben die Texte gebefsert und durch Mehrung des Apparats, auch durch Nachweise der Reminiseenzen aus alten Autoren, gefürdert Nauck (lu den Fragm. trag. und im 3. Theil seines Euripides, L. 1869.) uud Dindorf in der 5. Bearbeitung seiner P. Scen. Dennoch bleibt vieles in den Fragmenten verdorben oder unsieher. Ihre Zahl übersteigt tausend, auch wenn manches was nach Menander und anderen Dichtern schmeckt in Abzug kommt. Kombinationen über Stoff und Plan der verlornen Stiicke: vor allen Welcker Band 2. Mit großer Zuversieht und enthusiastischer Bewunderung des Dichters hat Hartung in seinem E. restitutus. ueben Analysen der erhaltenen, auch die zertrümmerten konstruirt. Aphoristische Charakteristik von Schlegel Vorl. I. 245. ff. und Müller Gesch. d. Gr. L. II. 156. ff. Mehrere Stücke hatte Wieland im N. Att. Museum beurtheilt. Ein lebhaftes Interesse hat weit über deu philologischen Kreis hinaus Phaethon geweckt. seltdem man lange Fragmente desselben aus zwei Blättern eines 401 Pariser Codex rescriptus erhielt: Hermann Opusc, III, 1, Repro-

duktion des Phaethon durch Goethe Nachgel. Werke Bd. 6. Versnehe von Rau, Hartung, Welcker Rhein. Mus. V. 573. ff. und Fritzsche De choro Phaethontis proocm., Rostoch. 1856. Mit größerer Evidenz hat man den Telephns restaurirt: Geel De Telepho, I.B. 1827, in Ann. Inst. Belg. 1830. Schöll, Jahn, Weicker. Einige Sicherheit besitzt man filr Antiope, Philoktet (Petersen De Phil. E. Erl. 1862.), Phoenix, Antigone (Dindorf in Soph, Ant. ed. 3. Oxon. p. XXII. H. Heydemann Ueber eine nachenripideische Antigone, Berl. 1868.), sonst für wenige. Vollbehr De Oed. E. Glückstadt 1861. Antiope und Hypsipyle waren um Ol. 93 gegeben, wie man aus Schol, Arist. Ran. 53, abnimmt, gleichzeitig mit Phoenissae, die doch im Stil tief unter Antiope stehen. Dass der Eingang der Danae, welchen Commelin aus einem Palatinus Heidelb. 1597, herausgab, unächt sei hat Jacobs hinreichend bewiesen: ed. Kirchboff T. H. p. 178, sq. nebst den Varianten p. 457, sq. und Dindorf hinter den Fragmenten. Ueber die Chronologie der Dramen: Stellen der Alten bei Welcker p. 440-43. Chronologia scenica von Musgrave. ed. Beek. T. 3. H. Zirndorfer De chronologia fubularum Euripidearum, Marb, 1839, Theob. Fix Chronol, fabularum vor der Didotschen Ausg. 1843. p. V-XII. Ueberblick bei Dindorf Prolegg, ed. V. p. 22. Im allgemeinen Elmsl. in Med. p. 70. und Herm. Adnott. in Opp. Epistolae: in den Briefsammlangen des Aldus III. p. 148. sq. und anderer, von Dindorf am Schluss seines Enripides ed. V. wiederholt; von Barnes um jeden Preis vertheidigt, von Bentley Phalar. p. 61-71. mit wenigen Bemerkungen abgethan. Die Graecität ist fließend, wenn auch nicht streng, sie sind aber obne jeden sachlichen Inbalt. Das seltsamste Stück ist das fünfte, der apologetische Brief an den werthen Freund Kephisopbon; auch des Sophokles, an den die zärtliche Ep. 2. sich wendet, wird darin mit Achtung gedacht. Ein Biograph des Arat erwähnt das Sabirius Pollion nnter den Namen Arat und Euripides Briefe schrieb.

Bei der Fortlauer der erhaltenen Stücke hat zum größeren Theile der Zufall mitgewirkt; ide Minderzahl verdankt man der Neigung der Byzantiner, welche wie sonst das Interesse des Schulgebrauebs und der Studien zur Richtsehmr anhamen und die paradoxen aber geistvolleren Diehtungen aufgaben. Daher gewähren unter diesen 17 Tragdelien die wenigsten einen giunstigen Begriff von der Kunst und Vielseitigkeit des Diehters, mehrere siem mittelmilisig oder stammen aus der Zeit des Verfalls und der sorglosen Manier, die späteste derselben ist nicht einmal in letzter Redaktion zum Abschlufts gebracht; nur zwei (Hippolytus und Medea) zeigen die Dramaturgie des Euripides in Glanz und vollkommenster Form. Nach der herkömmlichen Folge stehlt obenan:

 Εχάβη, ein Stück von mäßigem Werth, wie es scheint nicht vor Ol. 88 aufgeführt. Der Mittelpunkt des verschiedenartigen Stoffs ist das Unglück der Hekuba: nach dem Fall Trojas verliert sie durch ein grausames Geschiek ihre Tochter die sehöne Polyxena, welche dem Schatten 402 des Achilleus geopfert wird, und noch unerwarteter ihren jüngsten Sohn Polydor; ihr wird aber die Genugthuung dafs sie mit eigener Hand an dem barbarischen Mörder sieh rächen darf. Der Vortrag ist korrekt und einfach, aber der prosaische Ton überwiegt, und man vernimmt ihn empfindlich in den häufigen mit rhetorischer Kunst und Leidenschaft aber breit wie für den Prozefs ansgeführten Weehselreden. Einige schwunghafte Partien sind zwar durch rührendes Pathos mit Empfindsamkeit gehoben, vor allen ihr Höhepunkt die Rede der Hekuba (v. 786. ff.), und sinnige Reflexionen nicht selten, andere geben aber der Beredsamkeit der Kontroversen einen zu großen Spielraum. Die Charakteristik bleibt großentheils oberflächlich und wird durch überfließende Rede gesehwächt, die Männer erscheinen winzig, selbsüchtig und selbst plebeiisch, alles Interesse vereinigen aber die weiblichen Charaktere, wie sonst bei diesem Dichter; und auf die Zeichnung der Frauen, woran mancher schöne Zug sich knupft, das Pathos der Hekuba, die feinen Gefühle der Polyxena, hat er Fleifs verwendet. Allein das Thema würde kunstlos in Ockonomie sein und auf flacher Bahn verlaufen, wenn nicht Euripides auch hier zwei mit einander nicht zusammenhängende Begebenheiten, den Tod der Königstochter und die Rache der Königin für ihren treulos erschlagenen Solm, in ein Intriguenstück so verknüpft hätte, daß ein überraschender Zufall anstatt des inneren ethischen Zusammenhangs beide Theile verbinden muß. Den Zufall, dieses der Tragödie fremde Kunstmittel, erhöht der Schein einer göttlichen Fügung, und so wird die Handlung durch ein interessantes Motiv mindestens zur äußerlichen Einheit geführt. Etwas leicht hat der Tragiker die Mühen der Intrigue genommen, wenn er den barbarischen Mörder sofort herbeikommen und in die Falle stürzen läfst. Aber die Gerechtigkeit straft

wunderhar den arglosen Verbrecher, sie stärkt die sehwaehen Hände der Frauen und verklärt den über alles Leid
erlabenen sittlichen Muth; so treten beruhigende Gedanken
in die lange Kette des Unglücks und ein Lichtstrahl der
Intelligenz mildert den trüben Eindruck des Leides und
herben Geschicks, welches den Grundton dieses Dramas
bestimmt. Die Chorlieder sind gering an Umfang und ib
Inhalt meistentheils maleriseh, bisweilen auch flach; der
lyrische Theil glänzt nirgend durch Form oder Gedanken,
die lärmende Monotie des Polymestor erinnert an Auswtleise der Oper. Eine fast treue Uebersetzung war des
En ni us Heeuha. Diese vielgelesnen Trägödie hat sich
in einiger Reinheit erhalten, da sie mehr interpolirt, zum
Theil mit sekuachen Versen vermehrt als verderbt ist.

1. Ausgabe von I. King mit Or. Phoen. Alc. c. Schol, et notis, Cant, 1726, II. 8. cur. Th. Morell, Lond. 1748. veraltet; von Brnnck zugleich mit Phoen. Hipp. Baech., Argent. 1780. 8. (in Leipz. Abdrücken wiederholt) Erste methodische Kritik: ad fidem MSS. emend. et brev. notis instructa (ed. R. Porson), 403 Lond. 1797, c. praef. ed. auct. Cant. 1802. L. 1808. (Wakefield Distribe extemporalis, L. 1797. Berühmte Recens. von Burney in Monthly Rev. 1799. Elmsley in Edinb. Rev. 1811. N. 37. u. bluter dem Leipz. Abdruck der Markl. Iphigg.) Hecuba: G. Hermanni ad cam et ad Porsoni notas animadv. L. 1800. umgearbeitet ed. alt. 1831. Viele Schulausgaben seit den Zeiten von Erasmus: Hec. et Iph. A. Besid. Erasmo interprete, Par. 1506, u. öfter. Wieweit in der Oekonomie die Verkittung zweier Themen sich rechtfertigen lasse, besprachen Schlegel I: 252. Sommer in vier Rudolstädter Progr. 1838, ff. und nüchst anderen Hartung I. 530. ff. Wenn die Mehrzahl den von Euripides beliebten Plan gut und richtig fand, so beweist dies nur von neuem wieviel das moralische Gefühl, welches durch ein glücklich erfundenes Motiv befriedigt wird, über die Forderungen der dramatischen Kunst vermag und wie leicht es sie zum Schweigen bringt, Wenlger bedeutet daß der Dichter (doch nur in den Erzählungen) die Einheit des Orts verletzt, wie Reiske (vgl. Lebensbeschr. p. 51.) bemerkte. Zeit der Anfführung: leichte Anspielnngen Aristoph. Nub. 718. 1167. Aus der Beziehnng v. 455, ff. auf die Delische Feierlichkeit schliefst man auf etwa Ol. 88, 4. Interpolationen treten, wenn man von selchten oder entbehrlichen Zeilen absieht, hervor in 555. fg. 793-797. 831. fg. im breiten Gemeinplatz 970-975. Kleinere Zusätze aus anderen Stellen gezogen wie 1087. Kritiken v. Wecklein Jahrb. f. Phil. B. 101. 569. ff.

2. Voégenc. Ol. 92, 4, (408) aufgeführt, ist unter den schlimmen Einflüßen der späten Ochlokratic entstanden, und überbietet noch die geistesverwandte Helena. Diesen ungunstigen Zeitpunkt bezeugen gleichmäßig der Bau, der Geist und Stil des Dramas. Zuerst die niedrige Fassung oder parodische Behandlung der im Alterthum geheiligten Orestesfabel: alle hier mitwirkende Personen sind auf die bürgerliche Wirklichkeit berabgesetzt, sie denken, reden und handeln wie Leute der alltäglichen Art. Dann der Plan der Handlung: ibre Motive sind von den Ränken und Anschlägen einer ochlokratischen Zeit bestimmt. Nachdem die Volksversammlung der Argiver, zu der Athen die wirksamsten Farben geliehen, den Muttermörder zum Tode verurtheilt hat, will dieser nicht sterben, bevor er mit Pylades und Elektra verbündet in der Verzweiflung an Weib und Kind des zurückgekehrten Menclaus Rache genommen; und sie gelangen fast an ihr Ziel, doch Apollon als deus ex machina stiftet Frieden und Ehen, dem Orestes aber verheifst er ein Ende seiner Milhaal. Eine so weltliebe Fassung des Mythos und der grauenvollen That diente trefflich zur Ausstattung eines intriganten Plans mit Reden und Gegenreden, mit Moral und Ueberraschungen. Selbst eine Kritik iener That ist mit der sonst überflüssigen Person des alten Tyndareos verknüpft worden, um das Für und Wider in Anklage und Vertheidigung prozefsweise zu erörtern. Alles erseheint hier bürgerlich gemeßen, wortreich und im Widerspruch mit edler Kunst, denn nicht nur in der Form, in Metrik (p. 415.) und Diktion hat der Dichter sich die größte Nachlässigkeit gestattet, sondern auch ein Uebermaß seiehter, gehäßiger, nach dem gemeinen Leben mit grellen Farben kopirter Charaktere gezeichnet, in deren 404 Hintergrund die Polemik gegen Sparta hörbar wird. Kaum hat er in einem zweiten Stück so vielen und bedenklichen Stoff für ein locker gefügtes Intriguenspiel gehäuft, ohne durch sittlichen Gehalt und Reichthum der Gedanken zu entschädigen Jetzt kann dieses Drama für den Vorläufer der mittleren parodischen Komödie, noch mehr aber des bürgerliehen Lustspiels gelten. Sonst wird man seinen 1700

Versen kein leidliches Interesse abgewinnen, da sie sich in einem wüsten Getümmel von Abenteuern bewegen und eine Karikatur mythischer Figuren bilden. Die Schwäche der Dichtung macht der häufig überfließende Dialog im geschliffenen Stil der Konversation fühlbar, auch sind die beschränkten Chorlieder mager und dürftig, wenig mehr als Lückenbüßer, um die Pausen zu füllen, und nicht tiefer die Monodie der Elektra. Doch werden alle Schattenseiten diescs Dramas durch ein seltsames Spiel der modischen Musik überboten, das breite Recitativ des Phrygischen Dieners der Helena, welches keinem Zwecke dient und der Tragödie bereits, wie mehrmals in den letzten Arbeiten des Dichters, ein komisches Element aufdrängt. Orestes war eins der gelesensten Stücke, wegen einiger Stellen ebenso berühmt als verschrieen, aber auf Theatern fleissig gespielt. Der Text ist seit alter Zeit vielfach interpolirt worden und hat stark gelitten.

2. Ausgaben v. Facius 1778. nnd Brunck. R. Porson, Lond. 1798. u. öfter. Rec. G. Hermannus, L. 1841. Monographie von Casp. Bax, Trai. 1816. Zeitbestimmung in Schol. Or. 361. 760. 1678. Dass Menelaus als erhärmlicher Charakter ohne Noth gezeichnet wird rügt Aristot. Poet. 15. Dass dagegen dieser Mangel mit anderen zahllosen Schwächen des Tragikers an Hartung einen heißen Lobredner fand, dies gehört unter die psychologischen Denkwürdigkeiten in der Philologie. Rapp sah hier eine Parodie der Eumeniden; eher wird man ihm glanben daß Enripides im Geiste der damaligen Aufklärung die pathetischen Fignren des alten Sagenkreises mit Bedacht ihres Nimbus entkleidet und zur Alltäglichkeit erniedrigt hat. Hermann bemerkte mit Recht, ans dem Stück selbst lasse sich unter anderem ersehen, wie sehr damals der Geschmack müße gesunken sein: - populi sensus ita erat hebetatus, ut pro pristina simplicitate et gravitate artificiosam communis vitae imitationem expeteret. Selbst der Glanzpunkt des lyrischen Theils, die Monodie des Phrygiers (Fritzsche de Phrygis cantico in E. Or., Rost. 1842.) ist mit ihren weinerlichen Rhythmen, mit Wortschwall und malerischen Details wenig mehr als ein nach Art der sinnlichsten Oper staffirtes Knnststück. Gerade dieser Gesang war namhaft, and mit Bezug anf ihn sagt Terentianus v. 1960. fabula sic Euripidis inclita monstrat Orestes. Strattis sagte δράμα δεξιώτατον ironisch; werthvoll ist die Bemerkung im Argu-

29\*

ment: τὸ δράμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοἰς ก็อะธน, Wenn einige nicht alte Grammatiker (Welcker Gr. Trag. p. 531.) dem Stück neben der Alkestis einen satvresken oder komischen (p. 148.) Charakter bellegen, so meinen sie die Fafsnng des an die Komödie streifenden Schlufses, besonders wo Menelaus vou Orestes geängstigt, aber aller Jammer durch Verlobungen gelöst wird (τὸ δὲ δράμα κωμικωτέραν έχει τῆν καταστροφήν), weniger dass die Fabel einen glücklichen Ausgang nahm. Protagonist Hegelochus, Schol, 269. Eine Bemerkung die Schauspieler betreffend gibt Schol, 632. Ein anderes 629. erwähnt das Bedenken gegen 640. dass sie nicht zeigen vor Εύριπίδειον χαρακτήρα. Ein anderes Scholion bezeichnet drel müſsige Verse 957-59, als Werk der Schauspieler; ferner auch 1366-68. 1hncn ist mancher Einfall beizulegen, der die Blutrache lächerlich macht (wie 292. fg.), und man verdankt ihnen 405 außer moralischen Zusätzen (wie 588-590, 1024.) und dürftigen Einschiebseln (50. fg. 74. 111. 546. fg. 782. 933.) oder Wiederholungen (536. fg. aus 625. fg.) hauptsächlich eine zweckwidrig eingefligte Sentenz von 7 Versen 907. ff. Aus alter Zeit stammen die flache Beobachtung 314. fg., der Ausspruch über die Herolde 895-97, und der von mehreren gelesene Vers 257, der die Stichomythie stört. Der Text wird, was selten (Mcd.) geschieht. In Scholien und Subscriptio bezeichnet als ein diplomatisch berichtigter, und zwar πρός διάφορα άντίγραφα. Das Stück eltirt man znweilen unter dem Titel Hierga, Dobr. collat. Ran. 305.

3. Polvigga, ein ausgedehntes Stück der späten Periode, gegen Ol. 92 aufgeführt, war im ganzen Alterthum herühmt durch seinen Reichthum an geistreichen Scenen, sehönen Stellen und glänzenden, selhst klassischen Aussprüchen, deshalb häufig von den Komikern verspottet, besonders in gleichnamigen Parodien von Aristophanes und Strattis, zuletzt von Attius benutzt. Die metrischen Formen sind läfsig und oft vernachläfsigt, die Chorlieder mit mttfsigem, meistentheils mythischem Stoff verziert, der Stil wenig streng oder hundig, oft therfliefsend und wäßrig, aber die Sprache korrekt und mit natürlicher Grazie behandelt. Im weiteren Fortgang schwindet zwar die Spannung, aher eine Menge von Motiven und Situationen erhält das Interesse. Doch hat der Dichter, um zu glänzen und zu rühren, den Stoff verschwenderisch gehäuft, durch Erzählungen und Episodien zwecklos gedehnt, mehrmals nur äußerlich in dem Grade zusammengefügt, dass der

Untergang eines ganzen Königshauses vergegenwärtigt wird: denn die Handlung beginnt beim Kampf der Sieben gegen Theben mit dem Streit der feindlichen Brüder, und schliefst mit ihrem Fall, dem Tode der nächsten Verwandten und der Auswanderung des Oedipus unter dem Geleit der Antigone. Der vordere Theil hat in jeder Hinsieht gröfseren Werth und Reiz als die verwirrende Menge der späteren Seenen. Dieser überladenen Reihenfolge Thebanischer Geschichten mangelt alle Gliederung und Bedingtheit: Euripides thut nichts um solche Massen in der Einheit eines höheren Grundgedankens zn sammeln, sondern begnilgt sieh mit dem Rüstzeng eines historischen Schauspiels. Die Menge der Leser macht erklärlich dass der Text vielfach interpolirt, besonders in den ehorischen Theilen verderbt und mehr als ein anderes Stück mit unächten Versen vermehrt ist; doch mag man, wo die Rede so schlaff und breit läuft, mehrmals zweifeln ob man den Ueberflus ertragen oder als Interpolation ausseheiden soll.

3. Phoen. emend. et Lat. faeta ab H. Gretio, Par. 1630. 8. 406 Castigavit, adnott, instruxit, Scholia subject L. C. Valckenaer. Francqu. 1755. LB. 1802. 4. R. Person, Lond. 1799. n. öfter. Apitz 1835. Rec. G. Hermannis, L. 1840. Cum commentario ed. I. Geel, LB. 1846. Zeitbestimmung: nach Schol. Arlst. Ran. 53. kurz vor den Range, nach Schol. Av. 347, später als Aves. Aus den Trümmern einer ven Kirchhoff herausgegehenen didaskalischen Notiz lernen wir dass die Phoenissen zugleich mit Oenomaus und Chrysippus unter dem uns nnhekannten Archon Nansikrates gegeben wurden und den zweiten Preis erhielten. Ein gangbares Urtheil besagen die Worte des nicht alten Argum. Τὸ δράμα έστι μέν ταίς σκηνικαίς όψεσι κάλλιστον, έτι δὲ καὶ παραπληροματικόν. Vermuthlich stammt ans gleicher Quelle jener Satz, den Apollonius de Synt. I, 26. gebraucht: al Coiviscat Εὐοιπίδου περιέχουσι του Θιβαϊκου πόλεμου; er deutet anf das Uebermaß des in einem Drama zusammengefaßten Stoffs. Morus de E. Phoen, L. 1771, 4, and in s. Opusc. Stahl Obss. ad E. Ph. Bonner Diss. 1856. Progr. v. Steudener, Fritzsche n. a. Hypothese von einer doppelten Bearbeitung: Haacke de fabula E. Phoen. iterum et aeta et recensita, Bresl. Diss. 1851. Seenen aus dem ersten Theil hat Schiller frel ühertragen. Den rhetorischen Ueberflufs erkennt man besonders an Chorgesängen, wie 641. ff. die nach einer mythologischen Chrie schmecken, und 791. ff. wo der lärmende Wortsehwall ein klares Verstländnis stört. Die Menge papateitscher Motive reitzt die Schauspieler ebenos sehr als der verwacebene Siti zu jeder Art von Interpolation, und kein Stück dee Euripitels auf deen Euripitels werten klück dee Euripitels werten klück dee Euripitels Sit zu jeder Art von Interpolation, und kein Stück dee Euripitels Sit auf dein Europitels deen geschmacklosen Aussenberg auf der Stück de

4. Mήδεια, Ol. 87, 1. (431) zugleich mit Philoktet, Diktys and dem früh verlornen Satyrspiel Gepioral ohne Glück aufgeführt. Deunoch war dieses Drama des Euripides vor allen berthmt und bewundert; in alter und nener Zeit hat es scinen Ruf behanptet. Medea wurde von Lesern jeder Stufe verschlingen, in Rom durch Enuius eingeführt, von den Schauspieleru mit Vorliche dargestellt, von der bildendeu Kunst (p. 398.) für dankbare Motive 407 benutzt, von den Neneren aber für die Technik der nathetischen Tragödie als Vorbild betrachtet und in einer Reihe von Nachahmungeu mit moderneu Motiven versehmolzen oder tiberboten, nachdem Seneea der Tragiker mit der tobeuden Rhetorik eines Schauerspiels vorangegaugen war. Man beriehtet aber dass das glänzende Werk nicht völlig dem Diehter angehörte, sondern er Plan und Motive bei dem selten geuannten Neophron (p. 54.) vorfand; um so mehr bewundert man das dramatische Talent des Euripides, der seinen Vorgänger durch ein abgernndetes Gemälde der Leidenschaft, ihrer Tiefen und ihrer Hinterlist gänzlich in Schatten stellte. Dieser Kreislauf wechseluder Stimmungen bezongt tiberall, auch we das Pathos grell erscheint, eine Meisterhand. Charakteristik und Erfindung ruhen auf einer feinen Beobachtnng, die Schmerzen und Kämpfe gekränkter Liebe sind wahr und energisch geschildert, der Schwung dieser Leidenschaft dringt sieher von einer Stufe zur anderen bis an den sehwindelnden

Rand der furchtbaren Rachethat, bis zum Seelenkampf zwischen Rachsucht und Mutterliebe: man erstaunt tiber die Kunst des straffen Intrignenspiels, welches für das gesteckte Ziel alle Fäden und Kräfte zusammenhält und keinen Ueberfluss an Scenen oder Figuren gestattet. Wiewohl nun aber nichts zwecklos und überhängend steht, auch die Gefühle der Mutter weich und sogar sentimental klingen, so hat Euripides doch die Zeichnung eines unversöhnlichen Charakters überspannt und im Kindermord durch die Mutter ein ungeheures, nur schwach motivirtes Element eingeführt, während er das Wesen der Medea widerwärtig steigert, indem er bevor sie zur gräßlichen That schreitet sie zuvor für ihre Sicherheit sorgen läßt. Dafür erlaubt sich der Dichter einen Fehler: denn der Eintritt des Zufalls (das Gespräch und der Bund mit Aegens), welcher einen Uebergang zur Katastrophe bahnt, ist ein ebenso mangelhaftes als überhängendes Glied der Oekonomie, Sonst ist die Handlung gut gegliedert, und rückt fast durchsichtig Zug um Zug vor, da sie sich ans den bewußten Entschlifsen eines starken Charakters folgerecht entwiekelt: selten ist den Forderungen der dramatischen Einheit befser entsprochen worden. Auch der Prolog nebst dem beginnenden Dialog führt, frei vom gewohnten Mechanismps, lebhaft in den Mythos ein uud erweekt warmen Antheil am Geschick und an den Plänen der gekränkten, in Korinth kaum noch gednideten Fran. Mcdea bildet mit hohem Pathos und kräftiger Beredsamkeit den Mittelpunkt, gegen sie treteu alle Personen zurück, auch Iason, der seicht und charakterlos gegentiber der verstoßenen Gattin erscheint, und iene können nur für Rollen des Deuteragonisten gelten. Die Form ist für Euripides musterhaft, in Stil and Metrik, selbst in den melischen Theilen, sorgfältig und mit Annuth ausgeführt, der Dialog strenger gehalten als in der Mchrzahl der erhaltenen Dramen. Der Text ist bis anf einige Lücken gut und ohne starke Verderbung erhalten, aber Schauspieler und Leser haben ihn 40s in dem Grade variirt, dass diese Schwankungen die Hypothese von einer doppelten Recension veranlassen konnten.

4. Ausgabe von Brunek. R. Porson, Lond. 1801. u. öfter. Rec. et illustr. P. Elmsley, Ox. 1818. Abdruck o. Hermanni Annott. (Opuse. III.) Lips. 1822. C. annott. I. Lenting, Zutph. 1819. Mit krit. Apparat ed. A. Kirehhoff, Berol. 1852. Erkl. v. Sehöne, Leipz. 1853. Charakteristik des Stücks: II. Bartsch Breslauer Progr. (Mainz) 1852. Die didaskalischen Affgaben besitzt man in seltner Vollständigkeit, der Rest des Argumentum trägt den Namen des Grammatikers Aristophanes. Außer der Zeitbestimmung ist dort erheblieh die Notiz vom Neophron als Quelle des Euripides, τὸ δράμα δοκεί ὑποβαλέοθαι παρά (die verlorne wahre Schreibart bat man in einer Menge von Aenderungen augedeutet) Νεόφρονος διασκευώσας, wofür Aristoteles und Dicaearchus zengten. In den Scholieu werden manche Variationen oder Mifsverständnifse den Schauspielern zugeschrieben; auch gehörten ihnen die Repetitionen auf verschiedenen Stellen dieses Dramas: wie man unzeitig v. 40-43, (cf. 1062, fg.) aus späterem, 949-951, 1006. fg. aus früherem zusammensetzto, gelegentlieb den Vers 468. wiederholte. S. Witzsehel De versibus in E. Medea repetitis, A. Soe, Gr. II. 143. ff. und Firnhaber, oben p. 418. Die Mehrzahl soleher Varianten, aus denen Böckh Gr. tr. princ, e. 13. eine zweite Recension oder Spuren eines drama correctum nachzuweisen suchte (vgl. Welcker p. 630.), besteht uur in ienem Weebsel gelänfiger gleichbedeutender fasslieber Ansdrücke, der dem Bühnenkünstler stets zu Gebot stand: wie wenu 1078, im klassiseben, um die Wetto eitirten Spruch καί μανθάνω μέν οία τολμήσω κακά das flache οία δράν μέλλω zazá sieh vordrängte. Sonst wird man als zweeklose Zusätze v. 355. fg. 1181. fg. geru entbehren, vollends einiges usch 778. interpolirte. Dafa Aegeus ein fiberflüfsiges Bindeglied der Oekonomie sei bomerkt Aristot. Poet. 25, 19. (26. extr.) ogen d' έπιτίμησις καὶ άλογίας καὶ μοςθηφίας, όταν μή άνάγκης ούσης under γρήσηται τω άλογω, ώς πεο Ενοιπίδης τω Alyεί, wird selbst dieser richtige Tadel von Hartung I. p. 339. znrückgewiesen; doch ist der Fehier um so weniger zu rechtfertigen, als Medea durch ihren Flügelwagen vor jeder Unbill sieber war. Aristoteles tadelt aber auch dioses Mittel 15, 5. xal ui wognee έν τη Μηδεία από μηγανής: doch blieb für Euripides, der die Charakteristik seiner Heldin auf die Spitze trieb, kein auderer Ausgang. Dass einiges in Technik oder im formalen Theil nach Kallias gearbeltet war, diese Notlz (p. 334.) ist jetzt unbrauebbar, Der dem Chorliede v. 410. ff. eigenthümliche Dorische Rhythmus oder der Vereln zweiter Epitriten mit Daktylen gilt als Zeieben des älteren Stils: Böckb lib. d. krit. Behandl. d. Pind. Ged. p. 280. fg. Unter den modernen Reproduktionen ist vor anderen interessant die von Klinger, welcher den Charakter der Medes durch einen Zusatz dämonischer Natur bebt oder vielmebr verdüstert.

 Ιππόλυτος Στεφανηφόρος erhielt Ol. 87, 4, (428) 409 den ersten Preis. Eine verwandte Darstellung desselben Themas in dem noch längere Zeit und aufmerksam wegen mancher Vorzüge gelesenen Ίππόλυτος Καλυπτόμενος war durchgefallen; sein Plan erhellt aus der Nachbildung des Tragikers Seneca. Der Dichter hatte damals die Sophistik der Leidenschaft auf eine widerwärtige Spitze getrieben, die weder mit der Attischen Sittlichkeit vereinhar war noch den Forderungen der Kunst entsprach. Er liefs Phaedra, die von strafbarer Liebe zum Stiefsohn entbrannt ibre Leidenschaft nicht zu beherrschen vermag, dem keuschen Jüngling selber ihre Wünsche vortragen; zurückgewiesen entbrennt sie von Gefühlen der Rache, sie täuscht mit verleumderischen Worten den rückkehrenden Gemal und sein Fluch stürzt den Hippolytus in einen kläglichen Tod: zuletzt gestand Phaedra dem Theseus beim Anblick der Leiche die Wahrheit, worauf sie freiwillig ihre Schuld mit dem Lehen hüste. Weit hesser sind im zweiten Hippolytus die Gefühle der Scham gewahrt und geschiekt für ein pathetisches Schauspiel benutzt. Die liebeskranke Königin hält mit ihrem Geheimnis zurück, nachdem es ihr aber fast unwillkürlich entschlünft ist, übernimmt ihre Amme die Rolle der Vermittlerin und das Wagestück an den Hippolytus selber zu gehen. Das Werden, den Stufengang und die Stimmungen einer Liebe, die sich unbewacht entzundet, aber vergebens im harten Kampf mit Pflicht und Ehre niedergehalten wird, hat Euripides mit der feinsten psychologischen Zeichnung vor Augen gestellt, und in diesem Vorgrund verrathen auch kleine Zuge die Hand des Meisters. Phaedra fasst den Entschluss zu sterben. nachdem Hippolytus ihre Leidenschaft erfahren und mit Abscheu von sich gewiesen hat. Weniger hefriedigt das Intrignenspiel, das aus verschmähter Liebe sich entspinnt und mit dem freiwilligen Tode der Phaedra schliefst, aber auch den vortrefflich gehaltenen Hippolytus in den Unter-Offenbar ist aber der dramaturgische Plan mifslungen und vom Geiste des Themas abgewichen, welches den Gang und die Geschieke menschlicher Leiden-

schaft aus ihren innersten Gründen entwickeln sollte; jetzt wird der Verlauf des Mythos in äufserlicher-Weise von der Gegenwirkung zweier Gottheiten oder Abstraktionen abhängig gemacht. Daher ein ausgedehnter Epilog', der zum Prolog (p. 436.) zurttekschaut und Artemis in einen Gegensatz zur Kypris zwängt. Der Dichter übersah daß er dem Unglück des fürstlichen Hauses einen greiten Mifston im Sinne des Fatalismus (p. 426.) aufdrang und mit sich selbst in Widerspruch gerieth; aber er wagte noch nicht, als er die Gewalt einer verzehrenden Leidenschaft zum Motiv nahm, sie znr nnfreien Natnrmacht in der Brnst des Menschen zu steigern, die durch Vernunft und Sittliehkeit nicht überwunden wird. Er mifsbraucht also die Maschinerie seiner Götter, wenn er in den Eingang Aphrodite als handelnde Person, an den Schlufs Artemis als mitleidende machtlose Göttin stellt, der allein möglich war die Wahrheit vor Theseus auszusprechen. Die Dramaturgie verliert an tragischer Kraft durch einen so schwächlichen Ausgang, der die Schutzgöttin nöthigt den verkannten Sohn vor dem Vater nnr mit dem Grunde zu rechtfertigen, daß sein Haus das Opfer eines Streites zwischen zwei göttlichen Mächten werden mußte. Die Versöhnung des reuigen Vaters mit seinem sterbenden Sohn macht einen blofs rührenden 410 Schlnfs. Diese schiefe Wendung widerspricht der nathologischen Tendenz des Tragikers und schwächt die Rolle des ideal aber steif gehaltenen Hippolytus; er wird znm eigenen Verderben ein Märtyrer seines Edelmuths und fällt unschuldig ohne Widerstand, selbst ohne Möglichkeit einer Ehrenrettung, durch eine fremde Leidenschaft. Der Plan mit seinen Kontrasten gestattet mehr psychologische Kunst als tiefgehende dramatische Verwickelung; aber die Charaktere sind rein und bis auf Thesens kräftiger als sonst gezeichnet, und sio fesseln das Interesse bis zum Schlufs der Handlung. In der Form, in Stil und Versbau, kann dieses Drama mit der Medea sich messen, der Ton ist edel und lebendig, selten hat Enripides einen bedenklichen Stoff mit so feinem Gcfühl und solcher Würde durchgeführt: auch erhöht den Genuss die große Reinheit des Textes, ungeachtet er stets fleißig gelesen wurde. Nur sind Chorlieder und melische Scenen, wenn auch gefüllig, von geringer Bedeutung; die vertrauten Beziehungen zur Hauptperson laßen den Chor wie in der Medea zurückweichen.

5. Ausg. v. Musgrave c. Marklandi emendatt. Ox. 1756. 4.

Annott, instruxit L. C. Valckenaer; acc. Diatribe in E. perd. dram. reliquias. LB. 1768. 4. Brunck. Luxusausgahe v. Egerton 1796. 4. Em. et annott. instr. I. H. Monk, Cant. 1811. 1821. L. v. Jan Anm. zu E. Hipp. Schweinf. 1861. In dem sehr reinen und his auf Lücken des melischen Theils gut erhaltenen Text dieses vieigelesenen Dramas finden sich wenige Repetitionen oder anderweit entnommene Zusätze; 79-81, 691, drei Verse sind von Schauspielern zugesetzt 513 - 515. zwei 441. fg., 625. fg., 1049. fg. Die Responsion 108-120. zeigt dass 115. auszuschliefsen sei. Verdächtig klingt 1029. Bei der ersten Bearbeltung lag dem Dichter die Phaedra des Sophokles vor, deren Plan nur hypothetisch (denn die Fragmente bieten wenig) von Welcker p. 395, ff. skizzirt wird; Phaedra steilte sich gleichsam unter den Schutz einer unwiderstehlichen Naturmacht und forderte Schweigen von den Frauen des Chors. Beim Euripides schien der erste Hippolytus (ihn zergliedert Welcker p. 736, ff.) durch den Sturm einer ungezügelten Leidenschaft, die bis zum masslosen Haß sich verirrt, abzustoßen und die Katastrophe machte den Eindruck des μιαρόν; er that daher gut dieses Uebermass in der zweiten Ausgahe zu schwächen, und indem er ein rilhrendes Bild ungiticklicher Tugend aufstellt, sucht er ihr unser Mitieid zu gewinnen; hiedurch kam in den Plan einiges Gieichgewicht gegen Hippolytus, den er mit Zügen eines steifen und spröden Tugendhelden zeichnet. Sonst ist es eine Tänschung. wenn einige den an die Endpunkte des Dramas gestellten Figuren Aphrodite und Artemis, mit denen Euripides doch nur sein nicht antikes Thema beschönigt, einen sittlichen Werth heilegen und daraus folgern dass er die Zurechnung dem Menschen abnahm, dagegen alle Schuld an die göttlichen Mächte verwies. Richtiger hat Schrader Rhein, Mus. Bd. 23, 109, ff. den Mifsgriff des Euripides darin erkannt, dass er den Widerstreit göttlicher und menschlieher Leidenschaften znm Motiv nahm; und doch hat Artemis, die leidende Gottheit, immer noch etwas von einem deus ex machina hehalten. Paradox lauten die Gedanken von Fr. v. Raumer: er meint unter anderem, auch Hippolytus habe gelieht, nemlich die keusche Jungfräulichkeit in der Artemis, und es sei hart dass diese ihren Liehling nur rechtfertigt, 411 nicht aher rettet und ihr Thun mit dem Prinzip der Nichteinmischung in Götterhändeln entschuldigt. Die leidenden Haupt-

personen bedenten aber nur Marjonetten der Götter und handeln nach dem Willen derselben; nnr werden nicht die Götter beiden Thellen gerecht, denn Hippolytus soll künftig Ehren und Kult empfangen, wofter ihn das Schlusslied des früheren Stücks glücklich pries. Phaedra welche schwer aber nach hartem Kampf gefehlt wird vergeisen. Gar wenig sagt das Wort im Prolog 47. ή δ' εψελεής μέν άλλ' όμως απόλλυται, und nnr den Theseus soll die Moral trösten 1434, ανθρώποισι δὲ θεών διδόντων είκος έξαμαρτάνειν. Einige Halbheit blieb immer zurück. Es war also kein Wunder dass dieses Stück bei der Anfführung auf der Berliner Bühne 1851 merklich gegen die dem modernen Bewnfstsein verwandte Phèdre von Racine verlor. Enripides dichtete den zweiten Hippolytas in einer Zeit, als er seine romantischen Ideen noch mit den Denkformen der antiken Tragödie zu verbinden dachte. Wenn er dagegen in der früheren Ausgabe fr. 6, (431) soiche missbilligt die zu viel oder zu wenig in erotlscher Neigung thun, und wenn man den Gang jenes Dramas ln Betracht zieht, so hat er damals ganz entschieden den Verlauf einer menschlichen Leidenschaft samt ihren Anomalien anf den Boden des Lebens gestelit. Den Titel Kalvarousvoc dentet Toup, mit ihm Welcker (p. 739.) und Hartung (I. p. 48. der die Oekonomie entwickelt) anf den verschämten, der bei den Anträgen der Phaedra das Haupt verhülit; andere verstehen mlt Bentley den Hippolytus, der im Sterben sich bedecken läfst, oder, der todt und verbüllt auf die Scene kam. Der Zusatz findet sich selten, ist aber zu geringfügig für ein charakteristisches Attribut. Charakterlstischer ist das Prädikat des zweiten Hipp, Στεφανίας, erinnernd an die frische, dem neueren Drama geistesverwandte Scene, weiche den Jüngling mit einem munteren Jägerchor einführt und in kurzem Dialog seine Denkart aussprechen läßt. Uebrigens meinte Welcker p. 740. daß Phacdra nicht mündlich sondern stumm durch ihre Schreibtafel (ein berechneter Zug der tiefsten Verschämtheit) den Jüngling ankiagte; daftir müßte man aber eine beßere Notiz als Philem. Lex. p. 36. baben. Die Zeit des zweiten Hipp. (knrz nach dem Tode des Perikies, Böckh Gr. tr. princ. p. 180. sqq.) wird in der alten Didaskalie genannt, wo die Schlufsworte zn bemerken: τό γάρ άπρεπές και κατηγορίας άξιον έν τούτο διώρθωται τώ δράματι, το δε δράμα των πρώτων. Fünf Verse 29. ff. lm Prolog. ein antiquarisches Einschiebsel, gehören den Schauspielern; O. Jahn im Hermes II. 250. hielt sie für einen Nachlass aus dem früheren Hippolytus. Eine fast zu günstige Beurtheilung gab Schlegel Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide, Par. 1807, and in s. Essais, Bonn 1842, tibersetzt mit einem Anhang aus der Französischen Knnstkritik von H. v. Collin, Wien 1808. Kritiken von Weil im Rhein, Mus. XXII. 345. ff.

6. "Αλκηστις, Ol. 85, 2. (438) in einer Tetralogie mit Κρησσαι, Αλαμαίων ὁ διὰ Ψωφτόος, Τήλεφος anfgeführt, wurde durch den zweiten Preis geehrt. Die seltsame Mischung unverträglicher Elemente hat ehemals Anstofs gegeben. und die Theoretiker kamen in Noth mit einem Drama. defsen Haltung und Anlage von aller tragischen Praxis abwich: wo das hohe rührende Pathos der Alkestis, das 412 im Abschied der sterbenden sich vollendet, und die Weichlichkeit des Admet, der die Liebe zum Leben übertreibt und im seichten Streit mit seinem Vater alle Würde vergifst, aber durch innige Trauer um die Gattin versöhnt, mit der sinnlichen Erscheinung des Herakles, dessen gute Laune sogar an bnrlesken Materialismus streift, sich kreuzt und in kontrastirenden Scenen jeden Wechsel durchlänft, bis der Held selber diese Gegensätze durch seinen Sieg über den Todesgott und dnrch die Rückgabe der Todten aufhebt und einen überraschenden Abschluss herbei führt. Ein solcher Verein ernster und heiterer Motive, die zuletzt in einem märchenhaften Ausgang sich lösen, ist der Tragödie des Alterthums unbekannt; hier wird keins ihrer Probleme besprochen, ebenso wenig aber eine der religiösen Fragen berührt, ans denen Euripides seine Themen zieht. Man begreift also warum früher einige das Drama zum Satyrspiel, andere zur Tragikomödie machten. Inzwischen hat nns eine didaskalische Notiz belehrt daß Alkestis das vierte Stück einer Tetralogie war, also den Rang eines Satyrdramas mit seinen Freiheiten besafs. Hiedurch werden die früheren ästhetischen Urtheile beseitigt, und man versteht nunmehr den Ton und die Verfassung eines heiteren Nachspiels, in dem kein gewohnter tragischer Stoff, noch weniger ein Mythos der höheren Ordnung erscheint, sondern das Pathos dreier Tragödien durch Kontraste mythischer Figuren und Begebenheiten sich abschwächt und in gelindem Wechsel zum alltäglichen Leben sinkt: man versteht die sonst anstöfsige Behandlung der Charaktere, selbst einen Wortwechsel wie Vater und Sohn ihn führen, wo die Tendenz nichts anderes ist als leben und leben lassen. Endlich begreift man die der Tra-

gödie nicht gestattete Freiheit des phantastischen Elements: Apollon und der dämonische Thanatos treten einander entgegen, jenem ist das Leben Admets geschenkt worden. dieser fordert als Ersatz die Gattin desselben, muß aber sein Opfer im Kampf mit Herakles aufgeben. Zugleich lässt die Nähe des Telephus vermuthen dass der Diehter damals den ersten wenn anch formlosen Uebergang zum romantischen Drama begann. Das Stück ist seiner Stellung gemäß kurz, etwas flüchtig skizzirt und auf mäßige Mittel der Aktion (p. 116.) heschränkt, da zwei Schauspieler die Mehrzahl der dialogischen Partien bestreiten konnten; die Komik die mit dem Wesen des Herakles sieh verhindet, aber in der letzten Scene fast einen hnmoristischen Anstrich gewinnt, klingt zahm und wird durch das Uebergewicht des tragisehen Elements (wie im Kyklops) abgedämpft. Auch im Stil überwiegen die tragischen Farhen und ihre Sorgfalt erinnert an die strenge Form einer früheren Periode. Da wir aber von keinem zweiten Versuch (p. 148.) hören worin Euripides oder ein anderer mit Humor und phantastischen Mitteln das Satyrdrama zum Nachspiel der Tragödien machte, so bleibt ungewiß oh er allein, was glaublich scheint (p. 138.), und vielleicht nur vorübergehend eine satvreske Spielart der Tragödie unternahm, um das veraltende Satyrdrama dem Standpunkt socialer Bildung anzupaßen. Römische Dramatiker haben diesen Stoff mit Vorliebe behandelt.

6. Ausgaben von Wakefield, Wagner; encud. et annott. intr. Monk, Cant. 1816. 1818 vermenherr Abdruck von Wilstenams, Goth. 1823. e. detectic annott. ed. G. Hormann, L. 1825. Ad ecol. Faticanna rec. G. Dindorf, Oz. 1834. Hier erhielt man muerst am dem Vat. obige didaskalinche Norts, worauf unter anderem folgt, rå då öpigne sunsarriger Vjur vjar varcavrige (ucrostropojy), weiterhin, rå då öpigne sunsarriger vjur vjar varcavrige, for 182 pages van jelonge sanderem folgt. Dennerkungen werden im Vorwort bel Matthiae T. VII. p. 114. und in Cram. Amecd. Parist. I. p. 7. Aned. Gen. III. p. 373. augströfen. Selten hat ein kleiner didaskalischer Vermerk grüßeres Aufsehn gemucht und die hergebrachten Kunstartheile schneller über den Haufen geworfen. dergleichen Jodrell Blustr. on the Alc. Lond. 1789. Wagner 1797. a. b bieten. Etwas mikkelte Welland, zum Theil.

im eigenen Interesse, wogegen Goethe sich keck des Enripides annahm. Was ans der didaskalischen Notiz hervorgeht, hat Im wesentlichen Glnm De E. Alc. Berl. Diss. 1836, entwickelt; eine Reihe späterer akademischer Schriften (zuletzt eine Greifswalder Diss. v. Wilken Berl, 1868.) war fiberfliffsig. In einer beredten Analyse besprach Koechly (Litter. Taschenb. v. Prutz V. 1847.), was man damals kaum noch begehrte, die Schwächen des Stücks. wofern es als Tragödie gefaßt wird, in spöttischer Zergliederung, und schloss mit der Annahme, Euripides habe hier eine 413 neue Spielart eröffnet, ein Mittelding zwischen Tragödie und Komödie, welches an die Stelle der Satvrn fade Personen aus dem Kreise des alltäglichen Lebens mit noch faderen Gedanken setzt. Achnlich hielt Rauchenstein in einem Progr. Agran 1847. dieses Drama für ein mittleres zwischen Tragödie und Komödie, wo die erste größere Hälfte tragisch sei, die Lösung aber durch heitere komische Momente vermittelt werde. Bescheiden urtheilte Tieck bei F. v. Raumer Vorl. über d. alte Gesch. II. 545. es sei schwer von dieser Erscheinung etwas richtiges anszusagen; selbst Shakespeare habe nicht gewagt ächte Tragödie auf diese Weise mit dem Humor zu vereinigen. Doch beschränkt sich dieser Humor auf die wenigen Scenen, worin Herakles spielt, vorzüglich die letzte, wenn man nicht auch den mehr lächerlichen Wortwechsel zwischen Admet and Pheres hieher ziehen will; sonst herrscht der tragische Stil, nur ermäßigt und verwaschen, und Herakles welcher drollig und zugleich riesenstark genug war, um das Unglück nach Wunsch zu wenden, defsen Figur das Satyrspiel und die Komödie sich aneignen, bedentet den deus ex machina. Da wir nun kein anderes Exemplar der neuen Form, gleichsam einer Hilarotragödie besitzen, und weder wifsen ob Euripides hiedurch eine Neubildung der tragischen Bnrleske begann, noch ob solche später Anklang fand: so darf wenigstens der originelle Versuch in herabgestimmter Tragödie nicht nnterschätzt werden. Rapp Gr. Schanspiel p. 100. fibertreibt, wenn er diesen Verein der Gegensätze, des Pathos und des Scherzes, für einen welthistorischen Fortschritt anf der Bahn zum vollkommenen Schauspiel erklärt. Uebrigens war Euripides der erste Dramatiker welcher diesen Stoff behandelte; dass ihn der Komiker Antiphanes in seiner "Aknoric parodirte, lässt sich aus den geringen Fragmenten nicht ersehen. Zeit unseres Stücks hätte man ehemals wegen der frühesten Anspielungen des Aristophanes auf sentimentale Phrasen Ach. 901, Fau. 1256, niiher an Ol. 88 gerückt. Der Text zeigt mehr Lücken als auffallende Schäden; bemerkt werden ein widersinniger Zusatz 70. fg., Repetitionen 207, fg. 312. 651. fg. und ein Flick von drel Versen 818-20.

 Ανδρομάγη, schon von den Alten als Stück des zweiten Rangs bezeichnet, ist ein trübes Bild des Unglücks und der ehrlosen Schlechtigkeit im Geist ochlokratischer Zustände. Diese sehr abenteuerliche Dichtung in fast 1300 Versen ist weder künstlich gegliedert noch ausgezeichnet durch eigenthümliche Gedanken. Eine Reihenfolge düsterer Scenen, ausgefüllt mit den Zugaben viclfältiger Reden und Wechselreden, stellt einen ohnmächtigen Kampf edler aber unglücklicher Charaktere mit den Ränken böser oder verächtlicher Menschen vor Angen, und das unter steten Kontrasten auf- und abwogende Schauspiel, in welches noch Orestes als Retter der bedrängten Hermione romantisch eingreift, erhält erst auf dem Gipfel des Mifsgeschieks einen änfserlichen Abschlufs durch den gewohnten deus ex machina. Nachdem Hinterlist und Gewalt über Neoptolemus und sein Haus gesiegt haben, erscheint Thetis, um statt jeder sittlichen Genugthuung dem greisen Peleus und dem Sohn der Andromache eine tröstliche Zukunft zu verheißen. Mit großer Ungunst werden die Spartaner in Menelaus und seiner Toehter Hermione gezeichnet und durch harte Vorwürfe wegen ihrer Tücken 414 herabgewürdigt. Die Charakterzeichnung bleibt matt und wird durch lange Reden abgeschwächt, deren Spitze der in mehr als 200 Versen nach Art eines gerichtlichen Handels ansceffihrte Wortweehsel zwischen Peleus und Menelaus ist; am besten sind die beiden Frauenrollen gelungen, nur ermüdet die Monotonie der Andromache, der Hauptfigur, sie verschwindet aber bald nach der Mitte des Dramas. Schon in dieser nicht späten Arbeit hat Euripides gewagt verborgene Schwächen des bürgerlichen Lebens zu beleuchten, indem er den häuslichen Zwist zwischen dem Kebsweib und der Ehefrau zum Tummelplatz für Beredsamkeit und Abenteuer macht, die mit einer Entführung schließen. Die Zeit des Stücks war den Alten unbekannt; es fehlt nicht an historischen Anspielungen, die sich auf Ol. 89 beziehen lassen. Mindestens weist die Form, da Stil und Rhythmen weniger gläuzend als rein und sorgfältig sind, in die früheren Jahre des Krieges. Die Chorlieder, mit Monodien wechselnd, sind wenig mehr als reich verzierte Moral und mythologische Bilder. Der Text hat mäßig gelitten, ist aber von rhetorischen Interpolationen nicht frei geblieben.

7. Ausgaben: von Brunck 1779. Elmsley, Ox. 1807, Körner 1826. c. Schol. et annott. ed. I. Lenting, Zutph. 1899. Rec. G. Hermannus, L. 1838. Letzterer setzt mit Zirndorfer die Zeit des Stücks in Ol. 89, 2. als Brasidas den Frieden verletzte. Progr. v. L. v. Jan, Schweinfurt 1850. Elne Notiz der Alexandriner hat Schol. Ven. 446, ellimping de rove rov doguaros rooνους ούπ έστι λαβείν, ού δεδίδακται γάς 'Αθήνησιν, ό δὲ Καλλίματος έπιγοαφήναι φησι τη τραγωδία Δημοκράτην. Es ist schwer mit solchen Angaben anfs reine zu kommen, anch wenn mau (was wegen der vielen Auspielungen anf Spartanische Tücke nicht glaubhaft klingt) mit Dindorf prolegg. P. Seen. p. 19. annimmt dass dieses Stilck am Hofe des K. Archelaus gespielt worden. Vermuthlich blieb es liegen und kam nicht auf die Bühnen Athens, wurde daher auch in den Didaskalien übergangen. Einschiebsel moralisirender Art, die wie die Scholien anmerken in vielen oder den meisten Handschriften fehlten, darunter drei Verse 330-32, die dem Menander angehören, und der in 10 Versen 668-677. ansgesponnene Syllogismus, deuten auf Betriebsamkeit der Schauspieler: dieser gedenkt ein Scholion bei v. 7. der in syntaktischer Hinsicht lästig ist, of ἐποκριταl τὸν ἴαμβον προςίθηκαν. Denselben würde man einige leere Zeilen (wie 1254, und die falsch gestellten 397, fg.) Bherlassen; namentlich den sehr unzarten Elnfall, den man dem Euripides kaum zutraut, 222-225. Der Prolog gehört, trotz des schleppenden Eingangs, unter die besseren, unbedentend ist aber das Klagelied der Andromache, defsen elegische Distichen nicht minder eigenthümlich sind als die logaödischen Rhythmen der Parodos. Anknüpfend an die Bemerkung des Schol. Vaticamum, καὶ φαίνεται δὲ γεγραμμένον τὸ δράμα ἐν άρχη τοῦ Πελοποννησιακού πολίμου, suchte Firnhaber im Philologus III. p. 408. ff. eine Reihe politischer Anspielungen auf den Anfang des Krieges oder Ol. 87, 2. zurückznführen. Aber die scharfen Aeufsernngen über das unverdiente Ansehn und die Treulosigkeit der Spartaner (449. adinos evroyeir av Ellada, ef. 725.) leiten auf die letzten Tage des Kleon. Sonst vermag man, wenn wie billig auch das metrische Moment in Betraeht kommt, trotz der vielen tendenziösen Aeufserungen keinen Zeitpunkt nachznweisen, auf den so verschiedene Winke genau passen. Kombinationen der Französischen Akademiker in den Mem. de l'Acad. des Inser., Herdion T. S. Rucine T. 19. Applople des Stücks in Schol. 415

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3, Auf.

Cobet. 22. Didyms urtheilte strenger Schol. 232, 363. Dieses Dyman fand seinen Leisen Leisen urtheilte strenger fan Dyman fand seinen Leisen leisen leisen leisen leisen den sentenziüsen Stoff anmerkten; aber einige Stellen hatten Rafi. Der Dichter hat bisweilen, velleicht unter dem Eindruck fri Der Dichter hat bisweilen, velleicht unter dem Eindruck fri Ampara einer Beraftrungen, manchen Gemeinplatz bereit vorgetragen, den die den man andere wirtst dem Schauspielern beliegen würde: wie den über die Francauzeth; den Herminone 943, ff. selber patheitsche umfelbein maß. Frei war die Nachbildung des Ennius.

 Ικέτιδες, ein Gelegenheitstück, wurde wahrscheinlich um Ol. 90 aufgeführt. Diesem Zeitpunkt als Athen nach der Niederlage bei Delium gegen Theben verbittert und einem Bündnifs mit den demokratischen Argivern geneigt war, entspricht die Wahl und Behandlung des Mythos, an defsen Schlufs mit grofsem Nachdrnck den Argivern freundliches Vernehmen und ein Bund mit Athen (mau kennt einen solchen aus Ol. 89, 4.) empfohlen wird. Das Thema des Gedichts ist der Ruhm Athens, welches die Sache der Menschlichkeit gegen das siegende Theben verficht und die Bestattung der gefallenen Argivischen Fürsten und der anderen Genofscn des Adrast erzwingt. Diese Heldenthat belenchtet der Prunk von Streit- und Lobreden, von elegischen rührenden pathetischen Scenen. welche der schwärmerische Tod der Euadne romantisch abschliefst: hiezn kommen Kontraste der besonnenen Frömmigkeit mit dem selbstverschuldeten Unglück. Theatralische Zugmittel werden ebenso wenig als Breiten der Rhetorik gespart. Die Stärke des gntgeschriebenen und reichhaltigen Dramas liegt im Räsonnement und Reichthum an interessanten Aussprüchen, besonders politischen welche die gnte demokratische Freiheit verherrlichen, nicht in einer organisirten Handlung. Die patriotischen Absiehten überwiegen und äußern sich in der Wahl nnd Anordnung des Stoffs, in der schwächlichen Haltung des redseligen Theseus, dann im Ueberflus an Moral, Politik und heilsamen Lehren; zu Gnnsten der theatralischen Wirkung ist sogar ein unnöthiger Epilog (p. 439.) angefügt. Die melischen Theile, der sentimentale Vortrag, Züge der Charakteristik (wie in Adrasts Rede 857. ff.) und die Technik des Versbans beweisen für ein Tendenzstück keinen gewöhnlichen Fleiss.

8, Ansgaben: rec. notis uber. illustr. (ed. I. Markland), Lond. 1763, 4, Ox. 1818, vervollständigt mlt Kritiken v. Elmslev, L. 1822, Revision von G. Hermann, L. 1811. Diss. von A. Soetbeer, Gott. 1837. I. I. de Hollander, LB. 1840. Zeitbestimmung, Böckh Gr. tr. princ. p. 187. sq. Ein Seitenstück sind die gleichzeitigen Herakliden. Eine zu spät und gegen das Gesetz guter Oekonomie eingelegte Digression tadelten die Kritiker bei Schol. Sonh. Oed. 416 C. 220. Die Mitglieder des Chores (p. 102.) setzen sich zusammen aus den sieben greisen Frauen und einer gleich großen Zahl ihrer Dienerinnen; der Antheil der letzteren au den Chorliedern (davon Schönborn Skene d. Hell. p. 190, fg.) ist aber gering und antergeordnet. Die Gesänge der Knaben gegen Ende sind durch Choreuten ansgeführt worden. Das Stück hat viel gelitten, auch durch Lücken manches eingebüßt. Zur Annahme zweier Recensionen konnten nur die im häufigen Gebrauch variirten moralischen oder praktischen Stellen bei Stobaeus n. a. berechtigen. Mancherlei Moral ist zum Nachtheil des präzisen Vortrags eingeschwärzt, eine der längsten Deklamationen 176. ff. setzt wie die Malerel mehrerer Verso von 899. an geübte Schauspieler voraus; dürftiger klingen außer einem und dem anderen pathetischen Zusatz v. 436. fg. nnd 6 Verse 531. ff. welche man befser dem Moschion aneignet, auch aus der Hecuba zwei 277. Man merkt an vieleu Ausdrücken und Lesarten dass sie nur eln Flick auf Lücken oder unleserliche Stellen waren: so die denkwürdige Interpolation aboor v. 860. wo Polybins das richtige diov gerettet hat, und noch stärker verändert v. 1110. Den ganzen Vers 974, verdankt man dem Plutarch. Aber den Mangel einer grammatischen Redaktion bezeugt der Soloecismus έπειδάν μηδέν ώφέλουν v. 1112. (wo zu ἐπειδὰν μηδὲν ὄφείος ἀσι γῆ) am Schlus der durch die Hand der Schauspieler gegangenen sentimentalen Rede des Iphis, die nicht wenig verwässert worden. Wie schlecht man die Urschrift las, zeigt noch die Verderbung στάσω ποῦ aus ἐτ' Ἰσωποῦ v. 1149

9. Vayr\u00f6vica \u00e4 \u00e4\u00e4 vi\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e

ist aber auch ein schwieriges Problem für die höhere Kritik. Die zarte Persönlichkeit der Jungfran, welche durch ihr Geschick unbewufst die leidenschaftlichsten Verwicklungen erzeugt und sie durch heroische Hingebnng löst, enthält den erwünschten Schwerpunkt; alles Interesse geht zuletzt auf Iphigenien über. Vor ihr weicht das Pathos sämtlicher Personen in den Hintergrund, selbst der ritterliche Sinn des Achillens tritt zurück : ihr freier Entschluß macht daß das Schicksal überwunden und versöhnt wird. In dieser Charakterzeichnung, in der Mischung von Zaghaftigkeit, Schwäche und starken Entschlüssen liegt ein eigentbümlicher Reiz und der Werth des Gedichts. Dieses Seelengemälde steigert sich bis zur Romantik der Modernen, und der ursprängliche Schluss scheint sogar lyrisch und seutimental gelautet 417 zu haben. Manche Scene wirkt durch glänzende Beleuchtung, und die verschlungenen Fäden des Plans, der an die Verwicklungen und Ueberraschungen des itingeren Lustspiels erinnert, greifen so geschickt in einander, daß das Interesse bei der Fülle des Wechsels und der rührenden Elemente frisch und lebendig bleibt. dem Euripides, wie selten in seiner spätesten Zeit, ein hoher Grad dramatischer Einheit gelungen. Allein der Zustand des Ganzen ist von einem reinen künstlerischen Genuss weit entfernt, und man überzeugt sich schon aus der Ungleichheit des Stils und der dichterischen Komposition dass dieses ausgedehnte Drama von mehr als 1600 Versen in einer stark interpolirten Verfassung vorliegt, worin alter ächter Bestand mit schwächlicher Nacharbeit von jungerer Hand sich mischt, und der Eindruck einer nnfertigen Dichtung wird so häufig erregt, dass man zur Ansicht (p. 142.) gelangt, der Meister selbst habe für mehrere der wichtigsten Scenen nur Skizzen oder einen fragmentarischen Umrifs hinterlaßen. Denn für ein Gedicht welches in seinen wesentlichen Verhältnissen ausgeführt zur öffentlichen Aufführung kam und vollständig überliefert war, konnte kein dringender Anlass gegeben sein, um durch Ueberarbeitung und Nachträge vom Anfang bis zum Schluß den Zusammenhang herzustellen und leere Räume zu füllen.

Jetzt aber ist merkwürdig und zugleich räthselhaft die Mittelmäßigkeit einer massenhaften Interpolation, welche dieses Drama wie kein zweites Stück des Euripides nicht nur in alterthümlicher Zeit durch einen mehr routinirten als feinen Diaskeuasten, sondern auch in späteren Jahrhunderten erlitten hat. Der Hand des ersten Bearbeiters und wol noch manchem Nachfolger verdanken wir redseligen Ueberflufs jeder Art, inhaltleere Chorlieder und matte Seenen besonders im letzten Drittel, den oft verflachten und phrasenreichen Ansdruck, der von der präzisen Form und Korrektheit des Dichters empfindlich abweicht, nnd einen fahrläfsigen Versban, worin der verkehrte Gebrauch der freieren Rhythmen auffällt; vielleicht darf man diesen Nachdichtern anch den Mangel an Haltung in Charakteren und in Oekonomie beilegen, da noch ein richtiger Sehlus mit kräftiger tragischer Wirknug mangelt. Einen Theil der Schuld trägt freilieh der Plan des Euripides, welcher ein bürgerliches Intrignenstück mit Empfindsamkeit aber auf Kosten eines glänzenden Mythos und der fürstlichen Ehre romantisch in Scene setzt. Allein wir kennen aus dem Alterthum kein Drama, welches durch fortgesetzte Nacharbeit in solchem Umfang, in kleinen nnd in ansgedehnten rhetorischen moralischen Zusätzen. ohne Kenntnifs des Stils in Liedern oder im Gespräch verseichtet wäre. Die Charaktere sind bis auf Achillens, der unbewuſst in ein fremdes Intriguenspiel gezogen wird und in einer unpassenden Scene halb komisch mit Klytaemnestra znsammentrifft, und Iphigenia trocken oder schwächlich, znm Theil niedrig nnd ohne Würde gehalten, vollends sinkt Agamemnon, der im groben Wortwechsel mit Menelaus and gegenüber seiner Gemalin eine verzweifelte Rolle spielen muss; nur in den Bildern des männlichen und weiblichen Hochgefühls erscheint die Charakteristik fein und edel. Der Weehsel der Empfindungen ist grofs, aber oft wenig motivirt. Achnliche Mängel kehren als wol auch in anderen Dramen des Enripides wieder, hier aber werden sie durch Unvollkommenheit des Vortrags fühlbarer gemacht. Der Stil ist ungewöhnlich weitschweifig

und zerfahren, der Ausdruck wäßrig und matt bis zur Trivialität, auch wenn man die vielen, namentlich interpolirten Stellen abrechnet, welche durch üble Tradition der Handschriften prosaisch gefärbt und nicht mehr sieher herzustellen sind; die Rhythmen locker und läfsig, vor allen die melischen Partien, unter denen nur das vierte Chorlied einige Vorzüge hat, wollte man auch nur die Minderzahl für alt oder ächt halten; weder Versbau noch Gehalt reicht fiber Mittelmäßigkeit hinaus. Zuletzt kommt in Anschlag daß nirgend im Verlanf des Stilcks iene skentischen oder speknlativen Gedanken hervortreten, mit deuen Enripides seine Probleme zu verknüpfen pflegt, aber auch die gleichzeitig aufgeführten Bacchen reichlich ausgestattet hat. Man gewinnt nur wenig wenn man einen großen Theil des Anstofses auf den ittngeren Euripides als Herausgeber der nachgelassenen Trilogie zurückführt: denn es klingt nnwahrscheinlich daß damals ein ausübender, selbst dürftiger Kunstler so wenig Geschmack und Herrschaft über die dramatischen Mittel besessen hätte. Jetzt kann die schärfste Kritik nicht allzn produktiv sein, da sie durch einen hohen Grad der Verderbung und unpoetischen Form gehemmt wird; unsere wenigen Codices sind Abschriften desselben lückenhaften Exemplars, und ein so zweifelhafter Text gebietet Vorsicht. Ennius übertrug auch diese Tragödie.

9. Ausgabe belder Iphigs, (e annott. I. Marklandi), Lond. 1771. Dr. 1811. (eur. Gaisford) Abdruck mit Aufsitzen v. Elmsley n. a. Lips. 1822. Erste durchgreifende Berichtigung des verwahrdsten Textes und Sichtung der interpoliten Thelie: rer. G. Hermannus, L. 1831. Er meinte damals daß der alte niest vetus tragsedin, fine truncata; später gestand er, multa psitentius hill quam debebam, und sauchte numehr in zwel Programmen De interpolationius Euripiene Iph. in Aul. 1847—48. die Hypothese durcharülibren, daß ein alter, wenig geübter Interpolator das Archetypum, einen durch Lücken und kleine Schäden viellach entstellten Codex, ehense willkriftch als uns geseichtet umgestaltet, manches aber auch blofe. an den Band un gewetzt habe. Dieser Gesichtspankt mochte praktisch und fruebbar für eine gesunde Krittk sein, doch bielbt er hitter hitter

den Schwierigkelten eines so verwässetten Textes welt zurlick. wie schou selue Proben iu P. I. p. 8. 14. merken lassen. Feruere Beiträge zur Kritik ed. Hartung, Erlang, 1837. Die Interpolationeu der Iph. A. hat W. Diudorf iu Zeitschr. f. Alterth. 1839. Nov. zusammengestellt. Konscrvativ in einer Ausg. m. Deutschem Komm. Firnhaber, Lpz. 1841. Ed. c. animadv. Fr. Vateri, Moso, 1845. Kieffer Darlegung des Gedankenzusammenhanges in d. Iph. A. zwei Nürnberger Progr. 1836 - 38. Mit Begeisterung pries dieses Stilck gleich einem Sophokleischen Gruppe Ariadne p. 462. ff. uud er war nur im Zweifel ob es von Agathon oder Chaeremon (s. über diese Täuschung Meineke Com. I. p. 520.) verfafst sei. Nochmals ist Baug auf Chaeremon verfallen; was wir aber vom künstelnden Stil dieses Tragikers hören, findet hier keine Bestätigung. Als man uur eben die großen Ungleichheiten der Iph. A. zu beobachten aufing. empfahl sich die Hypothese von einer doppelten Recension: Bückh Gr. tr. princ. c. 17. Bremi Philol. Beitr. I. n. 6. Dissertatt. von M. Sevffert De duplici rec. Iph. A. Hal. 1831. H. Bartsch De E. Iph, A. Vrat. 1837. H. Zirndorfer, Marb. 1838. Wir haben über dieses Stück nächst kritischen Versuchen bis auf unsere Tage eine Reihe sorgfältiger aber ermitdender Forschungen empfangen, welche Details uud Partien der Frage trefflich erörtern, aber mit keinem glaubhaften Resultat schliessen: Vltz De Inh. A. auctore et fatis, zwei Torgauer Progr. 1862-63. und zuletzt dle belden ansführlichen Mouographlen, J. P. Baug Deauctore Iph. A. Havn. 1867. H. Heunig De Iph. A. forma ac condicione, Berol. 1870. Letztere prüft die Schäden und Bedeuken dieses Dramas am vollstäudigsteu. Zirndorfer de chronol. p. 90. sqq. sah im hentigen Text eine spät volleudete Komposition aus Arbeiten des Vaters und Sohns; eine solche Gemeinschaft der Zunft- oder Familieuglieder mag iu der Litteratur des Epos weniger befremden, aber iu der Geschichte des alteu Schauspiels kommt sie nicht vor. Eine Schranke setzt uuseren Vermuthungen das Zeugnils Schol. Arist. Ran. 67. ουτω γάρ καὶ αι διδασκαλίαι φέρουσι, τελευτήσαντος Εύριπίδου τον φίον αύτου δεδιδατέναι δμανύμας έν ἄστει 'Ιφιγένειαν την έν Αύλίδι, 'Αλκμαίωνα, Βάκτας. Für die Vermuthung von L. Dindorf, dass in Avlide durch Irrthum statt iv Targois gesetzt worden, ursprünglich aber blofs Targeverav staud, läßt sich nichts sagen. Elue Tragödie dieses Titels uud Inhalts ist also wirklich gespielt worden; welches Missgeschick soli man nun annehmen, wodurch eine so gewaltsame Zersetzung dieses Textes und uicht auch der gleichzeitigen Bacchae bewirkt wurde? denu das Alterthum bietet keinen Fall eines unfertigen skizzirten Dramas, das gleich einem Goldonischen Süjet deu Schauspieleru preisgegeben wäre. Man dürfte daher alleiu wahrscheinlich finden daß Euripides bei seinem Tode unr ein Brnehstück hinterlaßen hatte (wie Dindorf nach dem Vorgang von Matthiae sagt, Tragoediam hane E. moriens imperfectam reliquit), dass sein Sohn es bühnengerecht machte, weiterhin aber mancherlel Hände das Drama mehr für den Bedarf des Theaters als der Leser bis zum Ueberflus ausstaffirten. Hieraus lernen wir beiläufig und zuerst, dass dieses Stück auf den Bühnen sich erhielt und, was leicht zu glauben, eine Zugkraft besafs; dann eine Thatsache, die sich unmittelbar ergibt, wenn auch keine Notiz des Alterthums über die Sippschaften der Tragiker davon redet, dass bereits der Erbe des Euripides mehr auf die dramatische Mache sich verstand als produktiv und des Stills mächtig war. Der Text mnis frühzeitig fixirt sein: Aristoteles kennt einen Vers aus dem Prolog, einen anderen (1400.) aus dem letzten Theil, einiges citirt Plntarch, sonst finden sich wenige Leser. Augenscheinlich war das Archetypum (wie Hermann sah) lückenhaft, aber hieraus wird nicht das überall verstrente Flickwerk erklärt, sondern die Mehrzahl der großen and anglücklichen Interpolationen und was sonst den Text verseichtet mußte wol den Zwecken einer scenischen Ueberarbeitnng dienen. Jetzt mnis man wider Willen stets anf die Grundlage des Palatinus 287 zurückgehen, dessen oft unfertige, der metrischen Regel widersprechende Tradition ein Korrektor (m. sec.) meistenthelis interpolirend aufgebefsert hat. Anch wird man, wenn als Eigentham des Euripides und ursprünglicher Kern der Plan eines Intrignenspiels vorausgesetzt wird, welches in den Charakteren Achilieus und Inhigenia glofelt, von diesem alten Stamm nur die verschiedenen Grade der Interpolation nnd rhetorischen Nachdichtung sondern können, ohne gerade die Schichten nach einer Zeitfolge zu scheiden. Zuerst von der jetzigen Exposition. Sie besteht auffaliend genug aus einem gedehnten Dialog in Anapästen, in den ein prologartiger Vorbericht mit hölzernem Anfang eingelegt ist; er reiht sich schlilerhaft and anmotivirt an das vorhergehende, doch hatte man ihn wol vorgefunden und deshaib eingeschaltet. Ein iambischer Prolog entsprach der Praxis; Dindorf aber ging weiter, und da das alte Vorwort zum Rhesus einen doppelten Prolog erwähnt, so meint er dass Euripides anch hier einen zweifachen (er sollte sagen, einen zweitheiligen) Prolog v. 1-48. und 117-163. hinter-

200 Jasson habe, beide Stücke seien aber später durch 49-116. ver-klitet worden. Man wird musonst fragen was deu Tragiker bewegen konnte statt des gangbaren iambiechen Vorworts ein traulich berietes Gespricht in Anapisten als Einleitung anzuwenden nnd in zwei Reihen zu thellen, die nicht vüllig in einander greifen. Der Fäll der Andromeda nützt hier nicht, wofern sie wirklich mit einer lyrischen Monodie anhob. Die Verflechung aber eines hatorischen Prologie in ein vorfküligies Gesprich erinnert.

an die Methode des Komikers in Equites und Vespae: dem Tragiker blieb sie fremd. Einschlebsel im Prolog sind mindestens v. 65, 76. (die Variante Marilage over xa9'E, ist wel zu billigen) misrathen klingt 103. Den Dialog sehllefst 160-163, mit einer verkehrt angebrachten Moral. Dass aber die von Aelian N. A. VII, 39. erhaltenen Zeilen, worin Artemis den Agamemnon auredet. im Prolog (noch lange glanbte daran unter anderen Böekh) keinen Platz finden konnten, darüber mögen jetzt aile nach den Erörterungen von Matthiae n. a. gleicher Meinung sein. Sie gebörten in den Epilog, der chemals ein bündigeres Aussebn haben mniste. Man hat ihn dann patbetisch für eine bessere Wirkung umgeformt und dafür das traurige Machwerk der beiden letzten Scenen eingesetzt. Schiller hat diesen späten Anhang, den Porson zuerst verwarf, von seiner Uebertragung ausgesehlossen. Selbst das vorangehende Melos 1510-31, ist müsige Variation des früheren Liedes 1475. ff. Man erstaunt dann über die Fabrikarbeit an der Parodos, die hauptsäehlich im zweiten Theile den Homerischen Kataloges parapbrasirt; ven der antistrephisehen Responsien ist in diesen ärmlichen Rhythmen wenlg mehr die Rede. Nur Schoene versucht im Rhein, Mus. N. F. V. darzuthnn dass die Parodos weder im Ganzen noch im zweiten Thelle verfälscht sel: der Diehter habe sich in Anfzählung der Heerführer Völker Schiffe möglichst, nur mit der nöthigen Freiheit und fern von epischer Breite, dem Homer angeschlossen und ein präzises Bild ven der Flotte vor Anlis, von der Größe dieser zur nnfreiwilligen Ruhe vernrtheilten Streitkrüfte bezweckt. Unbefangene Leser erstannen über das Unmass des epischen beschreibenden Stoffs, namentlich geht eine Malerei wie sie der Versmacher au das Gespann des Eumelns versehwendet über alle Grenzen dramatischer Interpolation hinaus; dem ersten antistrenhischen System verbleibt böchstens eln Kern von 12 Versen. Weiterhin sind von jüngerer Hand ohne Kenntnis der tragischen Form eingeschaltet v. 413-441. um aus dem Gespräch der Brüder einen Uebergang zu finden. Hieranf mebrere wäßrige Schlußreden, zu beßerer Abrundung angeftigt, 465-468, 500-503, das Einschiebsel 508-510, und durch Albernheit bemerklieh 528-542. Die Schnörkel des zweiten Chorliedes werden durch die kindlichen Phrasen, mit denen die sehr mangelhafte Scene der Klytaemnestra sich eröffnet, fast überboten. Wieviel von den nüchternen Versen (wie 773. ff.) im dritten Chorlied unter die späten Lückenbüßer gehört, da das Ganze werthios ist, bleibt dahin gestellt. Der Charakter des Achilleus ist mit einem romantischen Anstrich ziemlich gut und frisch gehalten, in Worten aber, vermuthlich von derselben Hand, gemishandelt: wie in der Deklamation 938, ff. und 1017, ff. Räthselhaft ist der alte, vöilig unrhythmische Nachtrag des vierten und besten Choriledes 1968. ff. Alle Jüngeren Partien iberragt in Still und Gedanken die rührende Reide der Jülgeinei 1911. ff. Die zweite Rede derselben 1968. ff. worin die Jüngfran sich freiwillig dem Opfertode weiht, mag durch ihr Johes Parhos ergreffen, im Stil aber bleibt sie hinter der früheren merklich zurück. Dagsgen ist der Voraruf fod ävspätze welchen Aristot. Peet 15. dem Dichter wegen des auscheinenden Widerspruchs in den Stimmungen der Jülgeink zu machen scheint, von den Knustrichtern mit Grund zurückgewissen und für das Gegentheil als ein wahrer Vorzug gedeutet worden. Ueberallindet man den Vortrag verseichtet; sor. 407. sossoogoossis on förios ätäl. od eurvoesis aus e. yén, origi ownoesis fyer. Selten Dewahrt ein altes (Stat den elleren oder richtigen dausdruck, wie Plutarch noch weiterhin v. 450. Einen Vers (nach 394.) haben alte Lesser grettet.

10. Ίφιγένεια ή έν Ταύροις, aus unbekannter Zeit; doch läfst die Raschheit in Rhythmen und Diktion annehmen daß dieses Stück, welches im übrigen durch einen sorgfältigen Stil sieh auszeiehnet, einer nieht frühen Zeit angehört. Den Kern des Themas, die Fahrt des Orestes in das Tanrische Land und die Heimkehr der dort weilenden, nicht der Sage gemäß geopferten Iphigenia hat Euripides vollständig erfunden und wirksam für die Bühne 421 genutzt. Man bewundert die Sorgfalt der Ockonomie und den geschiekt angelegten Plan, worin die zarte Darstellung der Frenndes- und Geschwisterliebe, gehoben durch die Mittel der rührenden Wiedererkennung, hervortritt. Dichtnng ist reich an feinem sittlichem Gefühl, das Interesse wird durch Spannung und retardirende Motive genährt, die Wirkung des romantischen Schanspiels erhöht aber die gründliche Zeiehnung edler Charaktere, vor allen die würdevolle Haltung der Iphigenia. Die beiden bedeutendsten Scenen welche die Wiedererkennung der Gesehwister vorbereiten, besitzen einen Grad von Feinheit. Mafs und Kraft, den Euripides nur selten erreicht. Wohlberechnet ist auch das zweite Moment des Dramas, die gewandt und mit List ausgeführte Flucht der Iphigenia, während ihre Genofsen das Standbild der Göttin rauben: diese Täusehung bringt zwar einen Mifsklang in den Sehlnfs. doch mildert ihn eine Göttererscheinung, das Wort welches

Athene an König Thoas richtet. An den Erwerb dieses Bildes, desselben welches Athen im Tempel zu Brauron verehrte, war die Verheifsung geknüpft, daß Orestes vom Fluch des Muttermordes erlöst werden sollte. In der Katastrophe hat der wetteifernde Dentsche Meister seinen Vorgänger berichtigt, er hat ihn auch im geistigen Ton und in Erhebung der Charaktere vielfach in Schatten gestellt, der Grieche war aber durch örtliche Sage gebunden und mußte seinen Mythos mit der Verpflauzung der Artemis auf Attischen Boden abschließen. Manche Scenen wurden durch die bildende Kunst verherrlicht; denselben Stoff hatte Pacuvius in seinem berühmtesten Drama Dulorestes ernenert. Der Text hat theilweise durch Verderbung, in den melisehen Theilen noch mehr durch Interpolation gelitten. Letztere sind mittelmässig und bewegen sich in elegischem Ton, das letzte Chorlied ist sogar ein fremdartiges mythologisehes Episodium.

10. Ausgabe von Markland (mit Iph. A.); rec. et brev. notis instr. A. Seidler, L. 1813, rec. G. Hermannus, L. 1833, rec. C. Badham (nebst Helena), Lond. 1851. nnd gleichzeitig erkl. v. Schöne, 2. Aufl. bearb. v. Koeehly, Berl. 1863. Letztere ruht zum Theil auf seinen 5 proocusa, Emendatt, in E. Iph. Tauricam P. I-V. Turici 1860-62. Hiezu kritische Bemerkungen v. Bergk im Rhein, Mus. XVII., XVIII. Kvičala Beiträge z. Krltik u. Exegese d. Iph. T. Sitz. Ber. d. Wiener Akad. Phil. Cl. Bd. 29. Wien 1859. Die Gitte der Erfindung und der Ausführung. namentlich im Anagnorismos, hat Aristoteles Poet. 17. (cf. 14, 19. 16, 6.) anerkannt. Vergleiehungen und Analysen der Iphigenien von Euripides und Goethe sind oft angestellt: s. Cholevius Gesch. d. D. Poesie II. p. 285. ff. Vor anderen O. Jahn Goethes 1ph. auf Tauris und die antike Tragödie (1843), in s. Popularen Aufsätzen aus d. Alterthnmswiss. Bonn 1868, doch wird das Drama des Euripides dort nur berührt. Euripides konnte die von dem Mythos überlieferten Motive nicht aufgeben; Goethe durfte dagegeu im Geiste der romantischen Dichtung einzig aus sittlicher Macht und Selbstbeherrsehung deu Fluch lösen und die Rückkehr der Geschwister vermitteln. Dafür besitzt iener ei- 422 nen offenbaren Vortheil am größeren Reichthum dramatischer Handlung, und seine Charakterzeichnung der Iphigenia, welche fein, kühn und energisch fühlt und wirksam in den Gang des Intriguenspiels eingreift, ist ein fast untadelhaftes Werk. Uuter den

11. Τρισάδες, zugleich mit Alexander, Palamedes und dem Satyrspiel Sisyphus Ol. 91, 1. (415) ohne Glück aufgeführt, sind ein grelles Gemälde des letzten Aktes, welcher die Tragödie von Trojas Geschicken und seinem Fall abschlofs. Alles Unglück das nach der Eroberung die Fürstinnen trifft, hat der Dichter in Massen ohne jede Gliederung gehäuft, Hekuba und Andromaehe werden als Sklavinnen verlost, sehen ihre letzten noch übrigen Kinder nach einander in einen grausamen Tod gehen, und erblicken am Schluss die brenuende Königstadt. Mit einigem Wohlgefallen verweilt er im Leide derer, die den Glanz der Welt erlebten und ohne Verschulden in tiefe Schmach und Unglück stürzen. Vorübergehend wird zur Beruhigung auch ein Gegenstück angedeutet, worauf der Prolog, ein Gespräch des Poseidon mit der den Achaeern zurnenden Athene, und eine Weissagung der Kasandra hinweisen, nemlieh das kfinftige Mifsgeschiek der stolzen Sieger; aber diese Kehrseite des menschlichen Glücks tritt doch nieht in dem Sinne bervor, dass man im Wechsel an einen festen Lebensplan erinnert und der stets wiederkehrende Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit (p. 428.) beschwichtigt würde; dem Diehter erschien damals, in Zeiten einer ruhelosen Massenherrschaft, der Weltlauf im trübesten Lieht, als ob Gott manches Geschlecht nur zum Unglück und Dulden verurtheile. Diesen Satz läßt Euripides in einer mit Witz und ochlokratischer Beredsamkeit erfüllten Scene durchsehimmern, wo Heleua zwar angeklagt und der rächenden Vergeltung sieher ist, aber durch Trugreden ihren schwachen Gatten gewinnt: die matten Reden befriedigen nicht einmal als rhetorisches Schaustück. Die lange Reihe trübseliger Situationen gibt mit vieler Moral gemischt dem Ganzen einen eintönigen Ausdruck, und die

schwermüthige Klage lastet wechsellos auf Zwiegespräch. Monologen and Chorliedern. Man merkt am Ton dieser einem Melodrama nahe stehenden Tragödie dass sie mitten im Schwindel der Ochlokratie verfasst war. Ihr einziger Lichtpunkt ist die kühne prophetische Haltung der Kasaudra. welche mit einem kecken Humor und in passender Mannichfaltigkeit der Rhythmen an der verhänguisvollen Zukunft der Sieger sich weidet und aus ihrem Untergang für die besiegten einigen Trost zu bereiten sucht. Eine hervorragende Rolle hat nur Heknba; daneben figurirt, was den Geist dieses Dramas bezeichnet, bis zum Ausgang der Herold Talthybius, Die Handlung schließt mit dem Abzug der Sieger und den Klagen der gefangenen Frauen beim Schauspiel des brennenden Hion. Das Stück fand 423 aufser Aristoteles nicht viele Leser, wenn auch die Gelehrten, wie jetzt aus nicht unbedeutenden Scholien erhellt, ihm ein Studium widmeten; der Text hat durch Interpolation, welche sich in zugesetzten Versen und noch mehr im verwäßerten Ausdruck merklich macht, nicht weniger als durch Verderbnng gelitten.

11. Ausgaben: Tro. emend. (ex MS. Harleiano) c. append. G. Burges, Cant. 1807. rec. et br. notis instr. A. Seldler, L. 1812. Cocholiis et nott, varr. Glasa, 1819. Kritische Revision: ed. A. Kirchhoff, Berol. 1852. Programm von G. Hermann De quibusdam locis E. Tro. L. 1847. Die Zeit der Troischen Didaskalie berichtet Aelian. V. H. II, 8. Ueber Oekonomie, politische Tendenzen und Kunst des Dichters, der die gehänfte Trübsal mit Gegenbildern (Menelaus und Kasandra) durchflochten habe, verbreitet sich ausführlich Schöll Att. Tetral. p. 57. ff. Nach seiner Ansicht waren die Troades eine Fortsetzung des Palamedes. an dessen Schlufs Nauplius für seinen Sohn Rache forderte; ferner sieht er den Anlass des Palamedes in den damaligen Justizmorden, die skeptischen Troades seien gegen die Widersprliche der Bigoterie gerichtet. H. Planck De Euripidis Troica didascalia, Gott. 1840. p. 40. sqq. fand ohne trilogische Kombination eine Reihe von Anspielungen auf das Wagestück des Sicilischen Feldzugs, die Willkür des Hermokopidenprozesses n. a. Allein diese Dramen sind um elniges früher aufgeführt, daher setzen Stellen wie v. 218. ff. worin Italische Landschaft gemalt wird, voraus dass jener Plan längst und viel besprochen war, ehe man den Feldzug begann. Sonst geben nur die Schollen des Aristophanes elnige Winke: Sehol. 4r. 813. ajvors di meccamagnèt iz Fojerafore Indapidyo or son Scallo disdenjavos, cf. Schol. 1717. und Schol. Frap. 1317. értragi i rair Teoridow suftrag fragis fragis. Enlige vermifene einen genügenden Schluts, Müller LG. II. 168. muthmasite dafs der Epling verloren gegangen sel; doch ist daran nicht zu denken. Enripides likf in melacoholischen Responsorien, nach dem Vorbild von Aeschylus Persern, den Grundton seines Dramas nachklingen. Der erlubene Gedanke v. Ssi. fl. verspricht eine gauz andere Wendung als der Tragiker seinem Stück gegeben hat. Nar weige Trineter sind von fremder Hand eingescheben, desto häufiger eracheint der Stil durch Interpolation verwäfert: auffallend 1022. Uerliegen hat Husychius viele zum Theil verdunkelte Glossen am den Troades gezogen: unter anderen die Artikel aus 271. 349. 502.

12. Κύκλωψ, ein in Umfang (von etwa 700 V.) mäßiges Satyrspiel, welches als reines Denkmal dieser Spiel-424 art mindestens über ihre Technik belehrt. Alles was man dem Satyrdrama beilegt, wird hier in einigen Zügen und Proben angetroffen: ein Anflug von Keckheit in Ausdruck und Moral, manche Freiheit in den Versmaßen, ein loser Plan und flüchtig gezeichnete Charaktere. Nun hat Euripides, soweit es in seinem Naturel lag, in heiterem Ton and mit vieler Lanne geseherzt, und sein Thema, das Abentener des Odyssens beim Kyklopen, mit frischer Charakteristik des trenlosen und sinnlichen aber erfinderischen Silen, seiner feigen Genossen und des von keiner-menschliehen Sitte berührten Polyphem ansgeführt; nur vermisst man einige Kühnheit und lebhafte Farben. Sehlüpfrige Bilder und Wendungen welche hier das Herkommen duldet oder begehrt, sind ermäßigt, die leichten Rhythmen und die glatte, von Reminiscenzen seiner Manier durchzogene Sprache nähern sieh der Komödie, nirgend aber hat er den sittliehen Geist und Anstand der Tragödie völlig ans den Augen verloren, und selbst hier läßt er seine Tendenz durchschimmern, und sacht die Gereehtigkeit Gottes zu retten. Der Plan ist überaus einfach und bis auf Acnderungen, welche die Bühne zn fordern schien, hanptsächlich durch Homer bestimmt; die Scene vor der Höhle des Kyklopen in öder bergiger Landschaft, Odyssens macht den Eindruck einer verblaßen tragischen Figur; seine Haltung verräth nur schwach das Selbstgefühl und die Kraft des heroischen Zeitalters. Sehr breit und witzloe erscheint die lange Seene, worin Polyphem trunken gemacht wird. Man glaubt den idyllischen Ton des Pastorale, nicht den kecken Zusammenstofs zweier unvereinbarer Welten zu vernehmen. Der Text ist von den Alten vernachläßigt worden und fehlerhaft überliefert, aber durch die neueste Kritik erheblich gefürdert.

12. Ios. Scallgeri Animadrexionex, Opuse, p. 632—27. Lat. interprete Sept. Forenet Christiano binter Cassub. de Satyr, Gr. pocei, und sonat. Mit Abhandl. v. Genthe, Ilaile 1828. Rec. G. Hermanns, L. 1838. Dontsch v. A. Scholl, Branaschw. 1851. Wießner in Cycl. E. comment. II. Breslaner Progr. 1860. 1896. Krit. Bomerkungen v. Spengel in d. Zeitschrift Eos I. Fast nur die Grammatiker haben das Stück anfmerkam gelesen. Wie weigt korrekt der Text ültgerliefert ei, zeigen Fehler oder Ueberreste der alten Kapitalschrift nach Art von μεροσκών statt staß degradov. v. 947. κανιέρνεν für z\u00fcruppings 380. δάσω μαγιέρο für Δάσω μαγ. 367. αγαθνέα και αναθτεά 57. Das mo-485 κανίκανει am Ennd des Trimeters für καντέλωνε 677. Das mo-485 αλμον γινέρνε Bodiev γινέρνε με δαμένο γινέρνε δίτης Κάσονον.

13. Bázyai, in Macedonien (p. 385.) abgefasst oder erneuert und nach dem Tode des Dichters zugleich mit Iph. A. ausgeführt, waren im Alterthum berühmt, auch an Königshöfen gespielt. Dieses Drama gehört in die kleine Zahl seiner Tragödien, denen die großartige Tendenz und der Reichthum an Gedanken ein allgemeines Interesse verleiht. Zwar macht das Stück hänfig den Eindruck einer flüchtigen Arbeit und läßt wesentliches in Hinsicht auf Kunst vermifsen. Schon die Form bleibt oft im Rückstand. Die melischen Theile fesseln durch ihren lebhaften Ton, aber der Vortrag ist von Erhabenheit und Fulle des Ausdrucks weit entfernt; der Dialog bewegt sich rasch und flussig, aber ohne Glanz und Präzisjon in jener läfsigen und sorglosen Weise der Konversation, der die späteren Stücke des Euripides folgen. Die Rede dehnt sich breit, verweilt in Einzelheiten, namentlich in den

sonst gefälligen Erzählungen, und entbehrt des kräftigen tragischen Stils. Nicht strenger sind die Rhythmen gebaut, wenn auch einige Gesänge durch Wohllaut und sinnliche Wahrheit in hohem Grade sich auszeichnen; die Trimeter klingen prosaisch, ihre Haltung ist durch die Häufigkeit der Auflösungen schlaff und klanglos. Eine so populare Form musste zu sehr ansgedehnten Interpolationen verführen: diesen verdankt man das Uebermaß der verflachten Rede , die bis zur Zersetzung des ursprünglichen Vortrags gegangen ist, und manches Einschiebsel. In der Zeichnung der Charaktere wird meistentheils Kraft und heroische Persönlichkeit vermisst, welche das Pathos eines in so starken Kontrasten ausgeprägten Mythos fordert; der hohe Standpunkt welchen Acschylus der frühere Darsteller desselben Gebiets (in der Lykurgos-Tetralogie und den Xantriae) energisch einnahm, war dem Euripides fremd. Pentheus ist schwächlich, und weil er sein gutes Recht nicht mit fürstlicher Würde zu behaupten weiß, schrumpft er in eine kleinliche Figur zusammen und fällt unklug in den Hinterhalt; ihm gegenüber werden nm des Effekts willen aus reiner Willkur, aber ohne jeden Schein der Wahrheit, die Greise Kadmos und Tiresias auf die Bühne gezogen, um bei der Bacchischen Feier mit Frauen zu schwärmen, letzterer auch nm in den herzebrachten Wechselreden die Sache des nenen Gottes zn führen. Glanzpunkte bietet dagegen die geschickte Charakteristik des Dionysos im Intrigueuspiel und die schwunghafte Katastrophe der Agaue; 426 vor allen ist die Schilderung der heiteren weltlichen Natur des Gottes und seiner Majestät gelungen. Indessen werden die Schwächen der Form und Charakteristik mehrmals vergessen über dem Ernst der Gedanken und der hohen religiösen Begeisterung, welche das Ganze durchzieht und in manchen glänzenden, tief empfundenen Aussprüchen und Wendungen sich bezeugt. Es war nur zu wünschen dass der Dichter seine frommen Gedanken, statt sie zu zersplittern und in allen Chorliedern mit anderen Worten zn wiederholen, strenger zusammengefasst und entwickelt hätte. Diese Wärme hebt auch die scenische Darstellung

des Themas, von der man weiß daß Euripides sie sonst zu vernachlässigen pflegt, hier aber fesselt die sinnliche Lebendigkeit, namentlich in Chören, und an der Anschaulichkeit und bewegten Handlung wird kein gewöhnlicher Fleiss, sondern ein sorgfältiges Studium bis in antiquarisches Detail bemerkt. Man bewundert die drastische Spannung der Oekonomie, die Beherrschung der Mittel, vor allen die tiefe religiöse Leidenschaft, welche die Chorlieder athmen, and den idealen Schwung der Bacchasfeier, von der jeder rohe mystische Zug fern gehalten ist. Ueberall glanbt man den Ton einer fasst objektiven Hingebung zu vernehmen: daher haben viele sich über die wahre Meinung des Dichters getänscht, als ob er gerade diesen Kult empfehlen oder gar in Fragen der Gottesverehrung rathen wollte mit dem Volk zu gehen. Allein der Geist der Bacchischen Fabel dient ihm nur als Symbol der Religion, selbst des uralten geheiligten Glaubens, und bloß in diesem Sinne wird gegenüber dem Gott, der doch jung war und als Neuerung in den Staat eindrang, das Recht des weltlichen Herrschers verkannt und die Rolle des Penthens auf den Kopf gestellt. Anch hier hat er den Kult oder vielmehr den Mythos (denn diese schwärmerische Dionysosfeier war den Attikern fremd) als eine fassliche Hille betrachtet, um seine subjektiven Ansichten unter dem Schutz der öffentlichen Antorität auszusprechen: doch diesmal nicht um die Traditionen seines Volks, wie bisher in vielen Dramen, mit Waffen der Skepsis zn bekämpfen und in einen Stoff für philosophische Dogmen umznsetzen. Vielmehr bestreitet er mit Entschiedenheit den Anhang der Sophisten, den Atheismus und das vernünftelnde Prinzip (τὸ σοφόν), erhebt aber wiederholt den stillen unbewegten Glauben an eine geheime Regierung der Welt, den dnrch keine menschliche Weisheit anzntastenden Kern alles positiven Kultes. Indem nun Euripides am Schluss seiner Lanfbahn (p. 422.) tiberblickt was er gewonnen, was ihm bleibend oder wandelbar erschien, will er Bescheidenheit und Entsagnng (p. 429.) dem zweifelvollen Denker nach den harten Kämpfen der Skepsis, in Betracht en Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 2. Aug. 31

der Kürze des Lebens, im Angesicht so vieler sehwieriger Probleme, empfehlen; dem frommen Gemütth, welches gefalst in den göttlichen Willen sich ergibt, verheißt er Beruhigung und zukunftige Gewifsheit. Leider ist der Text dieses werthvollen Dramas, obgleich von der neueren Kritik gereinigt und lesbar gemacht, mehrfach und besonders in den letzten melischen Partien durch alte Schilden entstellt, häufig im Dialog und nameutlich gegen Ende lückenhaft; anch bleißen dem Erklärer genug Aufgaben übrie.

 Ausgabe von Brunck; rec et illustr. P. Elmsley, Ox. 1821. rec. G. Hermannus, L. 1823. Erkl. v. Schöne, L. 1851, (1858) Jodrell Illustrations on the Ion and the B. Lond. 1781, II. Meyer de E. Bacch, Gott. 1833. Silber, Berl. 1837. Schöne, oben n. 122. Ucher Zustand, Werth und Tendenz dieses Dramas s. Th. L. p. 467. und des Verf. Procenium hib. IIal, 1857. Pfander Progr. d. Kantonschnle zu Bern 1868. (Die Tragik des E. Heft 1.) Ueber den wenig konsequenten Ausgang ist zu beachten Raumer Vorl. II. 506. fg. Aufführung am Parthischen Hofe, Plut. Crass. 33. Lesung in Schulen, Callim. Epigr. 52. Nachbildungen des Naevius und Attius. Paradoxe Anerkennung von Schlegel I. 257. Interpolationen sind häufig, vom Prolog an, wo schon eine von Ueberflufs schwellende Periode v. 13-22, aus Zusätzen mehrerer Hände hervorgegangen ist; Usener Rhein, Mus. Bd. 23, p. 158, fg. bemilht sich sie zu vereinfachen. Dieses flach stilisirte Vorwort gehört dem Euripides nicht an. Mancher sophistische Satz wie 333-336, mag von den Schauspielern eingefügt sein. Einschiehsel v. 209, 243, 316, fg. (cf. Procem. p. V.) 1027, 1269. Man verwundert sich dass 316, ff. noch immer der geflickte Text geschont wird, wo selbst Sparen bei Longin und Athenaeus klar ergeben: άλλ' έν τη φύσει | τὸ σωφρονείν ένεστι· καν βακχεύμασιν κτλ. Eine der längsten Interpolationen doktrinärer Art v. 286-297. Wiederholungen 182, 716. Ergünzungen für den lückenhaften Schluss aus Christus Patiens: Kirchhoff in Philologus VIII, p. 83. ff. Night weniges hat Musurus lm Text der Aldina sich erlaubt, wie v. 1255. tg.

14. Hoexaktón waren ein Gelegenheitstück, den Suppliess ähnlich nnd ihnen gleichzeitig; die Form ist in der Diktion und Metrik wie dort regeirecht nnd korrekt behandelt. Auch gleichen sich die mäßigen aber praktisch gefatsten Chorlieder; auf beiden Seiten ersebeint (nach dem Vorgang

## 8, 119, Trag. Poesie. Euripides: erhaltene Dramen. 488

von Aeschylns in seinen Supplices) ein hochmitthiger Herold. welcher der Polemik in Reden und Entgegnungen weiten Spielraum gibt. Sie stehen aber an poctischem Werth bei weitem nach; selbst das patriotische Motiv gewinnt ein nur schwaches Interesse, wenngleich der Dichter mit vieler Wärme das Verdienst, welches einst Athen nm die von aller Welt verlassenen Herakliden gegenüber ihrem Dränger Enrystheus sich erwarb, in einem kritischen Moment des Peloponnesischen Krieges anffrischt und der Argivischen Partei ans Herz legt. Immer fehlt die Zngkraft, und noch mehr ein organischer Verband der Scenen, denn die Hand- 428 lung rückt ohne jede Verwicklung auf gerader Bahn vor. Die Charaktere sind einfach und in abstrakte Gegensätze gebracht, hochherzig und edel oder das Gegentheil, auf Vertheidigung oder Angriff berechnet; sie wechseln rasch und schwinden aus den Angen; diese magere Charakterzeichnung läßt sie, da jede Gegenwirkung mangelt. nicht in einander greifen, und ihre Rhetorik erzengt kein kräftiges Pathos. Die Mattigkeit des Dramas wird durch den heroischen Opfertod der Makaria und anderen Schmuck der Ockonomie blofs unterbrochen, und wenn der Heldenmuth des alten, jetzt verjtingten Iolans eine Katastrophe mit manchem Zwang vorbereitet, so hat er doch nur in der Erzählung seinen Platz gefunden; der Schluss der um die Gegensätze von Eurysthens und Alkmene sich dreht, zeigt dass der Dichter kalt geworden war. Dieses wenig gelesene Stück ist erträglich aber lückenhaft erhalten.

14. Ex rec. P. Elmsley, qui annott. suar adiecti, Ox. 1813. Nicht unbillig lautet das Urtheld von Schlegel 1.290. Analyse von Firnhaber Wiesbad. Progr. 1846. und im Philologus I. 443. ff. Letterer aucht auf Rominiscennen ans Acechylus (Suppl.), and die Hikten der Wortstellung und mancherlei Spuren der Elffertigkeit aufmerknam. Der Text ist litekonhaft überliefert und hat an verschiedenen Stellen eingebülkt, den grüßten Verlust aber nach v. 629. erlitten. Darauf weisen auch mehrere Citate Erg. Hoten und der Schappher Elegation von den Byzantinern gelesen worden. Elne Byzant eine Menne der Schappher leigt in dem Inter-Leung oder Bereibelung derné Schauppher leigt in dem Inter-

polationen: als unideht sind 10 mayere Trimeter (220 223. 494—497), erbanat, und 5 andere 459—440, haben keinen höheren Werth. Die Zeit setzt Zirndorfer einige Jahre nach Hippolytus und 01. 88. 4. Pflugk erwas vorber; 81 80kb fr. tr. pt. p. 190. um 01. 90, 3. Pamphilus wai, wie Weleker p. 710. vermuthet, ein Darsteller der Honsteller der Honsteller

15 Έλένη, auf den Grundlagen des von Stesichorus geneuerten Mythos angelegt, wurde zugleich mit Andromeda Ol. 91, 4. (412) aufgeführt. Beide Dramen waren in einem empfindsamen Ton gedichtet, wodurch sie den beifsenden Spott der Komiker herausforderten; bei der Helena waren sie sicher im vollesten Recht. Alle Kunst der Fabel und Intrigue besitzt nicht genng Reiz und sittlichen Anstand, um die Nüchternheit einer seichten und gedehnten Romantik zu Der Dichter nahm seinen Ausgang von der Fiktion daß der Trojanische Krieg um ein Trugbild der 429 Helena geführt wurde, während sie selbst unversehrt in Aegypten weilte; daher eine Fülle von überraschenden Seenen, Verwicklungen und listigen Anschlägen. Durch diese phantastische Fassung wird der großartigste nationale Mythos parodirt und seines sittlichen Werthes beranbt. Menelans der nach einem Schiffbruch in Lumpen auftritt erkennt nach langen Vorbereitungen seine Gemalin, welche König Theoklymenos mit seinen Anträgen hart bedrängt, und weiß sie durch wohlberechnete Flucht zu retten. Diese wortreich gezerrten Kombinationen verziehten auf sittlichen Ernst, am wenigsten stimmen sie mit dem Geiste des alten tragischen Ideenkreises. Plan und Ausführung erinnert an die Versassung der ungleich feiner gedachten Taurischen Iphigenie. Die Charaktere wetteifern in Trivialität, tief steht der abenteuernde Meuelaus, dessen für Euripides typisch gewordene Charakterlosigkeit mit den Entwürfen eines Freibenters an Figuren der Komödie erinnert; nur die priesterliche Theonoe hebt sich über ihre matte Gesellschaft, aber ihre passive Stellung bleibt schief. Die Diktion ist schlaff, der Dialog sehr breit und prosaisch, ausgedehnte Reden geben die Kunstmittel der damals im Prozefs üblichen Rhetorik zu hören, anch die reichen lyrischen Partien sind voll von Phrasen und bewegen sieh in herkömmlichen Gemeinplätzen, das vorletzte lange Chorlied, welches die Trauer der Demeter um die geranbte Tochter ausmalt, steht müßig und überhängend, das letzte dient zur Füllung einer Pause. Der Epilog mit seiner Theophanie klingt sehwächlich und mag nieht durchaus alt sein. Der stark überarbeitete Text ruht auf einer mittelmäßignen Handschrift nnd ist durch Lücken und Zusätze, mehn bed durch Verderbung häufig ungenießbar geworden. Für seine Herstellung hat bereits die Konjekturalkritik erheblich beigetragen.

15. Rec. G. Hermannus, L. 1837. Badham s. bei Inh. T. Heinisch Prolegg, ad E. Hel, Frat. 1826, W. Ribbeck In E. Hele. nam coniectanea, Progr. d. Berl. Luisenst, Gymn, 1865. Die Moral des Stücks wird ausgesprochen 717. ff. Die später folgende heftige Polemik gegen den Beruf der Wahrsager 750, ff. stimmt mit den Berichten aus der Zeit des Schwindels, welcher zum Untergang der Athenischen Macht im Sicilischen Feldzug Ol. 91, 4. führte. Von allen skeptischen Gedanken ist kein Satz so merkwürdig als 1151. ff. Die Zeitbestimmung erhellt aus den Scholien zum Aristophaues (Av. 347. Thesm. 1021. Ran. 53.); sie sagen dass dieses Stück zugleich mit Andromeda die Bühne hetrat, letztere war aber nicht vor den Aves (Ol. 91, 2.) und bestimmter gesagt acht Jahre vor den Fröschen (Ol. 93, 3.) gegeben worden. Hiezu kommt der Ausdruck την καινήν Ελένην v. 856. in den ein Jahr daranf gespielten Thesmophoriaznsen, welche die Romantik jener beiden Dramen oder die Parodie aller tragischen Idealität witzig zum Bewußtsein bringen und in der lächerlichsten Karikatur verhöhnen. Der Prolog aus dem der Komiker einige Verse wiederholt oder anerkennt, ist unmäßig breit und bleiht schwatzhaft, wenn man auch mehrere steif gefaste Zeilen ausscheiden wollte. Weiterhin sind vereinzelt Verse von geringem Belang mit einigem Grande (namentlich 423.) bezweifelt oder verworfen worden, vor anderen erscheinen aber anstößig Einschiebsel von 3-6 Trimetern (263 - 65, 306 - 309, 915 - 920, 1019 - 22.) mit moralischer Farhe. deren Stil von der Seichtigkeit des Gedankens überhoten wird. Mancher Zusatz wie der schale 395, deutet auf änfserste Trivialität der Interpolation. Man kann daher glauben dass Aristophanes (wir danken ihm den Trimeter 568.) im holprigen v. 564. die richtige Fassung bewahrt hat. Allein bei so großem Ueberfluß der Rede läßt sich nicht immer eine Grenze ziehen, noch weniger erweisen was in solchem Stil trotz aller Nachsicht unerträglich sei. Nicht seiten fordert auch dann noch die Form eine Berichtigung, wie das zu steife 982. α σοι παφέλιπεν ηδε των λόγων φράσω mindestens in τω λόγω zu verändern ist.

16. "Iov, des Dichters vollkommenstes Intrignenstück und ein Werk seiner eigenen Erfindung, zeigt mit welchem Glück er zu spannen versteht und wie geschickt die Sympathien des natürlichen Gefühls zn wecken. Selten ist ihm wie hier eine Handlung gelangen, in welche gut gezeichnete, gediegene Charaktere der Reihe nach für einen hohen Lebenszweck eingreifen; selbst kleine Rollen, welche zur Auflösung des Räthsels beitragen, der energische Paedagog und die Pythia, hat er mit Sparsamkeit ausgenntzt; auch im anmuthigen Kontrast zwischen der arglosen Jugend und der hochpathetischen weiblichen Natur bewahrt er ein so richtiges Maß, einen sogleichmäßigen Ernst, dass der Mangel an lebhafter Aktion verdeckt und über der großartigen Leidenschaft der unglücklichen Mutter fast vergefsen wird. Auch die Scenerie (die Hallen und der Altar des Delphischen Heiligthums), ist wirksam gebraucht, um den letzten Theil eines bedenklichen Mythos gleichsam vor Apollon selbst durchzuspielen. Als Mittelpunkt dieses Mythos glänzt Ion in Reinheit und lieblicher Unschuld: man bewundert wie sicher und nntadelhaft Euripides den heiteren und resignirten Sinn des Junglings faßt und entwickelt, den er gegenüber dem Xuthns (585. ff.) in der Schou vor der Königstadt Athen vortrefflich ansspricht, Die priesterliche Weihe welche diese Hauptfigur umgibt ist ein glückliches Mittel, um über den verfänglichen Mythos, die Liebe des Gottes zur Königstochter Kreusa, hinweg zu führen, und zugleich für Euripides eine erwünschte Hülle geworden, unter der er seine religiösen Gesinnungen in der Polemik gegen unwürdige Mythen (p. 427.) eindringlich und unbefangen vorträgt. Kein Griechischer Dramatiker hat die Gefühle kindlicher Einfalt und lauterer Sittlichkeit so zart und voll, so frei von Affektation ausgesprochen. Aber auch die Fassung des Stoffs erhielt ein feines Interesse vom patriotischen Motiv, welches den verwickelten Plan bestimmt; der Dichter

bemüht den heimischen Mythos zu läutern und in ein glänzendes Lieht zu setzen begründet den stolzen Glanben Athens, dass der Stammyater der Ionier und Urheber der Stammverfassung Attikas aus unvermischtem Geblüt der alten Attischen Herrscher entsprossen, nicht der Sohn eines eingebürgerten Fremden war. Diese Spitze des Ganzen lässt den anstößigen Gehalt der Fabel zurücktreten, Euripides knupft aber daran mit guter dramatischer Wirkung eine Reihe wachsender Verwicklungen: zuerst die Täuschungen der Krensa und des Xuthus ihres Gemals, welcher bald nachdem er seinen Sohn gefunden zu haben meint verschwinden muß, dann die grellen Uebergänge vom leidenschaftlichen Haß zur innigen Liebe, nach einigen gespannten Scenen, an deren Ausgang Mutter und Sohn, die sich wechselseitig verfolgten, einander mittelst der (seitdem in der neuen Komödie gangbaren) Anagnorismen erkennen. Auch das Bedenken über den Vater wird gelöst: nur ist Apollon mit richtigem Gefühl aus dem Spiel gelassen und an seiner statt spricht Athene, welche die Wirren des verschlungenen Plans mit Verktindung der Zukunft Ions schliefst. Durch den Lauf des verschlungenen Plans zieht sich aber auch der Gedanke daß die Gottheit, unbegriffen und oft gemifsdeutet, auf dunklen Wegen alles wider Erwarten zum Ziele führt. Der Vortrag ist wurdig, korrekt und gefällig, der Dialog etwas breit ge. halten aber nicht sehleppend, dagegen der Stil der Chorlieder und andere lyrischen Partien, unter denen nur die Monodien der Kreusa hervortreten, oberflächlich und nicht frei von Deklamation. Aber die melischen Eingänge des Stücks, der Gesang des Ion und die nächste Scene des Chors der die Delphischen Reliefs beschaut, erfreuen durch den Reiz der Plastik. Der Text hat starke Verderbungen erlitten, denen man häufig anmerkt dass sie auf eine Urschrift in schwierigen oder schlecht gelesenen Kapitälern zurtickgehen. Interpolationen sind, wenn man vom Prolog absieht, gering an Zahl und Belang. Sieht man auf die Form, namentlich die Gute der Trimeter, so fiel das Stück in die Zeit der beginnenden Ochlokratie, vielleicht um OL 89.

16. Rec. G. Hermannus, L. 1827. C. Badham, Lond. 1853 Unter den nicht zahlreichen Beiträgen zur Kritik sind hervor-, zuheben Scholia in Ionem von Schoemanu, mehrere Greifswaider Progr. 1861. 1864. Ueber Zeitverhältnisse Bückh Gr. tr. princ. c. 15. Jodrell, s. bei d. Bacchen. Der Prolog steht anffallend im Widerspruch mlt dem Gange des Dramas, ist redselig, gesneht lm Ausdruck (sogar 62, yaums Kosovens allems' iditaro) und (abgesehen von den dürftigen Einschiehseln die Usener Rhein Mus. Bd. 23, 131. ff. besprach) mit schwatzhaftem Detail (wie 24-26, 46 51, 74, 75) erfüllt Selbst ein Gespräch des Apollon mit Bruder Hermes kommt vor. Ueber mehrere Mängel Schoemann im Greifsw. procem. 1859. und Schmid in d. Jahrh. f. Philol. Bd. 99. 520, fg. Man darf diese Stillihung für ein Machwerk aus jüngerer Zeit erklären, und aisdann manche Sonderbarkeit ertragen, wie sogleich den in uetrischer und poetischer Hinsicht anstößigen v. 1. den W. Dindorf gewaltsam zu bessern unternahm. Sonst konnten sich im Verlauf eines ansgedehuten Dramas von mehr als 1600 Versen wol schwache. selbst ungeschickte Zeiien (wie 1558.) einschieichen, aber eine größere Interpolation der Schauspieler wird nur in der Rede der Pythia 1356-1368, wahrgenommen, wie Dindorf im Philoi, 21. p. 148. sah Vom Plan handelt Flittner De E. Ione, Münsterer Diss. 1867. Gute Bemerkungen macht Welcker Trag. p. 725. ff. Man mag ihm aber nicht beitreten, wenn er leugnet (was schon Rapp Gr. Schausp p. 159. entschieden bestritt), Euripides sei der Erfinder dieser gauzen Verwicklung, und das Lob seiner Originalität in etwas schmälert, als ob nemlich die Vorzüge des Ion in kunstreicher Anlage, die so gründlich als fein aus dem Mythos sich entwickelt, in trefflicher Charakterzeichnung, dann in der höher gehaltenen und höchst lebendigen Darstellung hauptsächlich daraus abzuleiten seien, dass der Dichter durch die Fabel selbst - genöthigt war sich euger an Sophokles anzuschließen. Alleln die Fragmente der Kreusa besagen nichts was über das Verhältnis derselben zum Iou belehren könnte. Das Motiv der Intrigue aus Irrthum und der Erkennung in Brennpunkt der Katastrophe kehrt im Kresphontes wieder Den Reiz der maierischen Aktion des Ion erwähnt Demetr. de eloe. 195. Uebersetsung von Wieland 1803. Die gleichzeitige Nachbildung von A. W. Schiegel (Werke II) 231 war eine missglückte Korrektur des Euripldes, die ein Kenner für die Oberfläche eines Griechlschen Stoffs in eleganter Form erklärte: s. Cholevius Gesch. d. D. Poesie II. p. 510 Schlegels Schilderung in den Krit. Schr II. u. 18. schliesst p. 141. mit dem Gesamturtheil: das Stück hat wie die meisten von E. wunderschöue Theile, ist aber im ganzen locker und liederlich gearbeitet. Schade dass sein eigener, gut aber kalt stilisirter Versach durch kein Interesse, nicht einmal durch Schönheit der Charakterzeichnung fesselt, dagegen hat Schlegel mindestens zwei Fehler begangen, daß er dem Xuthus eine großes Rolle gibt, ilm sogar über das Schickas einer Gattin entscheiden läßt, dann daß er den Apollon zuletzt auf die Bühne bringt.

17. Ἡρακλῆς μαινόμενος, Noth und Prüfungen des Herakles, ist zwar in trübem Ton und ohne Glanz geschrieben, aber wol aus der besseren Zeit des Diehters nnd kanm später als Ol. 90. Daranf führen die geregelte Haltung des einfachen Stils, die Korrektheit der Rhythmen nnd die Sorgfalt in den melisehen Theilen. Das Stück ist bis anf einen Moment gewaltsamer Spannung natürlich nnd nüchtern angelegt, die Handlung rückt farblos und gemächlich vor, löthet aber, noch kunstloser als in der Hekuba, zwei dnreh keinen inneren Zusammenhang verknüpfte Bruehtheile zusammen. Dagegen hat Enripides das im Mythos überlieferte schwere Verhängnifs des Herakles, der in der Raserei seine Gattin und Kinder ersehlug, durch ein kräftiges sittliehes Motiv veredelt. Dafür sollten die beiden Akte, welche den Vorgrund bilden, in sehroffen Kontrasten vorbereiten: den Beginn macht die höchste Bedrängnis der in Theben gebliebenen, vom Tyrannen Lykos bedrohten Familie des Herakles, worauf die rettende That des unerwartet in der entscheidenden Stunde zurückgekehrten Helden erfolgt. Kanm ist diese Gefahr bestanden nnd das Vertrauen auf eine bessere Zukunft angeregt, als Herakles beim Opfern in der Raserei nach dem Willen der Hera die nur eben geretteten Kinder und sein Weib ersehlägt. Dass letztere nachdem sie znm Tode sieh gerüstet hatten, durch die Hand ihres Retters im Augenblick der reinsten Freude gemordet werden, ist trefflich erfunden und bezeiehnet das überaus harte Mißgeschiek des Helden. Die Grausamkeit dieses unbewußten Umsehlags wird als Schiekung einer feindlichen Gottheit durch die leieht skizzirte Figur der Lyssa motivirt und dramatisch (p. 427.) fasslich gemacht, nicht aber sittlich gerechtfertigt. Allein das Unglück des bis zur Verzweiflung gemarterten

Heros, welcher in einer erhabenen Scene mitten unter Leichen und Trümmern des Hauses erwacht, mildert der hohe pathetische Ton seiner schön gezeichneten Resignation, die mehr mit der antiken Denkart als der weichen Natur des Euripides stimmt. Herakles ermannt sich nach sehwerem Kampf, indem er widerstrebend von den Leichen der Seinen sich losreifst, und weicht dem Zuspruch seines Freundes Thesens; er folgt ihm nach Athen, um dort entstihnt zu werden und einen Antheil an heroischen Ehren an zu empfangen. Der erste Theil des Dramas ist in Handlung und Worten ziemlich eintönig und schleppend, nur dafs ihn gelegentlich der biedere Charakter des Amphitryon und einiger Wechsel in den Chorliedern hebt, die zweite Hälfte dagegen hat Schwung und Wärme, verdient auch alles Lob wegen ihrer tragischen Stimmung und Erhabenheit, die sich nicht minder in trefflichen Sentenzen als in schneidenden Kritiken der hergebrachten Götterfabel zeigt. Der Text hat aus Mangel an gentigender Revision gelitten, und ist nicht frei von Lücken oder falschen Ergänzungen. Doch wird nur eine kleine Zahl interpolirter Verse bemerkt.

17. Ausg. v. Wakefield 1794. Revision v. Hermann, L. 1810. J. Zastra Quaestiones de E. Herc. f. Vratisl. 1847. Derselbe gab gleichzeitig eine Uebersetzung. Hermann setzt das Stück zwischen Androm, (deren Schema schr ähnlich ist) und Suppl. um Ol. 90. Hartung II. p. 21. in Ol. 89. bald nach der Niederlage von Delium. Nicht befser genügt Zirndorfer p. 57, ff. Einige Wendungen in der Polemik gegen die Götter sind keek, wie 342. άρετη σε νικώ θνητος ών θεόν μέγαν, und weil Euripides in den Ordnungen des menschlichen Lebens viel vermifst, darf er sagen 655, si de deoig ju hereng und comia unt avoque. Zuviel Staffage von Mythen ist in die Parodos gelegt, welche die Kämpfe des Herakles feiert; eigenthümlich lautet das in mürrischem Ton gedichtete Chorlied v. 637, ff. worin der Dichter zwar sein Mifsbehagen am Greisenalter ausspricht, aber auch seine Lust an der Muse rühmt, die niemals von ihm weichen soll. Lessing glaubte den Tragiker Sencca, der sein Vorbild durch Rhetorik überbietet, auch darum loben zu dürfen, weil iener die Katastrophe sogleich im Prolog der Juno voraussagt; mit Unrecht. Euripides hat eine dramatische Wirkung gerade durch den plötzlichen Umschlag erreicht, der aus einer geheimen dämonischen Kraft psychologisch und plastisch unmittelbar sich entwickelt. Ein eifriger Leser dieser Tragödie war Plutarch. Den Accent in χερνίβα las Ath. IX. p. 409. Interpolirt ist am stärksten 1002 - 4. gelinder 494. wo dieser Vers mit dem nächsten einfach zu verschmelzen, apnier ilbar nat σκιά φάνηθί μοι. Viele Fehler besonders in der zweiten Hälfte sind aus großer Nachlässigkeit in der Lesung oder aus falscher Trennung der Zilge bervorgegangen, wie man 19. za@óδου für καθόλου, 402, γαλανείας für ταλανίας, 810. η δυσγένει' für έδθο γένει, 925. τέκνων statt πέπλων hergestellt oder 1096. πρόςειμι θραυστώ in πρός ήμιθραύστω, 1189. τίς δόλου νεκροίς statt Tie d' od our vergois, und noch schlimmeres 1115. Canter gebessert hat. Ucberselien 1st 1142. ή γαο συνήρας οίκου ή βάκrand fuor: wo zu lesen ofxor to Banyajounov. Vers 1349, hat Stobaeus gerettet. Unter den kleinen moralischen Zusätzen sind die drei matten Verse 634-636, am Schlus einer Scene verdächtig. Merkwürdig ist das Flickwerk 1145, fg.

 'Ηλέχτρα, das schwächste Drama des Dichters, ist wenig mehr als eine Korrektur oder Parodie des strengen tragischen Mythos von der Heroine Elektra und dem unter ihrem Beistand vollzogenen Muttermord. Jene dämonischen Charaktere welche mit hohem Pathos und starken Leidenschaften in der Poesie seiner Vorgänger wirkten und litten, sind hier auf die Masse des bürgerlichen Lebens herabgesetzt, oder vielmehr aus der Trivialität einer prosaischen Zeit geschöpft, zum Theil bespöttelt und für ein Spiel der räsonnirenden Beredsamkeit benutzt. Die Tochter Agamemnons ist aufs Land verwiesen und einem Ackersmann zur Ehe gegeben; spät erkennt sie den Bruder, im Widerspruch mit Aeschylus, bei dem jener schnell aber nach Ansicht des Euripides zu naiv erkannt wurde. Weiterhin erzählt ein Bote den Tod des Aegisth, den Orestes 433 beim Opfer überfällt, worauf Elektra dem Todten in schnödem Ton eine moralisirende Standrede weiht. Endlich kommt Klytaemnestra zur ländlichen Wohnung ihrer Tochter, durch übel erfundene List derselben verlockt, und erleidet nach manchen lieblosen Gegenreden überrascht hinter der Scene den Tod. Die Mörder sind zwar in ihrem Gewissen verwirrt, erlangen aber durch die Theophanie der Dioskuren,

die ehronikenartig den Abschluß der Leiden im Atridenhause verkunden, eine mindestens änsserliche Beruhigung. doch werden sie durch Berufung auf das Schieksal kaum beschwichtigt. Der ganze Hergang der Dinge verlänft gleich einem Familienzwist, der gewaltsam sein Ende findet; denn der Befehl des Gottes, von dem man spät vernimmt, hat für den Dichter keinen unbedingten Werth. weil er die Blutrache nirgend als ein göttliches Gehot anerkennt. Die schreckliche That drängt sich daher kalt und widerwärtig ein, und die Reue der Theilnehmer im Epilog mischt sieh mit einer Kritik des Delphischen Gottes. Im Stil erschreckt die platte Mittelmäßsigkeit, Dialog, Erzählungen und melische Partien sind lang nnd ermüdend, auch durch überfließeude Moral, das Gespräch zwischen Mutter und Tochter ist seicht, noch nnerfreulicher die Scene nach dem Muttermord und der mehrfache Tadel Apollons als eines unweisen Gottes. Der Ton klingt matt, die Sprache flach und prosaisch, die beiden Chorlieder mit der Malerei mythologischer Themen sind müsig und geben blosse Staffage. Diese Tragödie fiel wie es scheint in die späten Jahre des Kriegs; von den Alten wird sie mehrmals erwähnt. Die Kritik hat aber mit einem verwahrlosten, oft lückenhaften Text und größter Korruption zu kämpfen.

18. Das Stiick existirt nur im fehlerreichen Florentinus C. Ed. princeps cura P. Victorii, Rom. 1545. Flor. 1546. 8. Hauptansg. rec. et brev. notis instr. A. Seidler, L. 1813. Recogn. add, annot, P. Camper, LB. 1831. Kritische Revision: ed. C. A. Walberg, Upsal. 1869. Benrtheilungen dieses Dramas in der Preissehrift Oueck de E. Electra, Ien. 1841. Mit boshafter Kritik and in halb Aristophaniseher Grausamkeit hat Schlegel I. 232. ff. das Stlick zerfetzt, dafür aber Hartung II. 305. es mit rührendem Enthusiasmus gelobt und sogar über beide Vorgänger gesetzt. Bescheiden glaubte Fr. v. Raumer, der Tragiker habe wol nicht mit jenen Meistern den Kampf aufnehmen, sondern nur darthun wollen, man könne die Aufgabe noch anders fassen und lösen. Die Zeit setzt Bergk Com. ant. p. 50. und Aristonk, fragen, p. 952, hinter die Katastrophe des Sicilischen Zuges, andere kurz vorher wegen v. 1347. An die Zustände der Ochlokratie erinnern besonders die mit dem Satz Ezovor yaq

ταραγμόν αί φύσεις βροτών anhebenden Betrachtungen über die Schätzung von Armuth und Reichthum v. 367-390, welche der bezeichnende Spruch 379. uuterbrieht, ngámorov slag ravť lán άφειμένα. Dieser soll den Unwillen des im Theater anwesenden Sokrates (Diog. II, 33, wo év Abyn citirt wird) erregt haben. Eine lyrische Floskel verspottet Aristophanes Ran. Die meisten Citate geben die Moralisten, die merkwürdigste Notiz hat aber Plut. Lysand. 15. dass im kritischen Augenblick, als man 486 nach der Unterwerfung Athens über sein Schicksal berieth, ein Phokier das erste Chorlied der Elektra sang und hiednrch einen tiefen Eindruck machte, der zuletzt für Erhaltung der Stadt entschied. Das Stillek mußte damals im frischesten Andenken stehen. Einige Glossen zog Hesychius aus diesem Stück. Sehen wir aber auf die nur mäßeige Zahl sehlechter interpolirter Verse (308, 515, fg. 651.), weniger auf die Bedenken welche sich an mehrere Zeilen im Eingang und im Epilog knüpfen, und erwägen die groben Versehen der Handschrift, die Llieken und die Verstellungen in der Stichomythie, so war die Zahl der Leser klein. Anderes was man besonders als unzeitige Moral (1097-99, oder das Anhängsel 1175, fg.) auszuscheiden wünscht, ferner die Kompilationen aus einer früheren Seutenz (wie die beiden lästigen Verse 352, fg. vgl. 236.) und ähnlicher Putz gehört den Schauspielern. Dafs aber in diesem durch Rhetorik verseichteten Drama nicht alle breit und gesucht vorgetragene Moral von fremder Hand herrührt zeigen fünf Verse 1013-1017, welche die Responsion der Gegenreden schützt. Hievou Steinherg De interpolat. E. El. Hal. 1864. Immer bleibt es ein Räthsel wie Enripides auf eine solche Fassung des ihm unzugänglichen Themas gerieth. Schneidewin am Schluss seiner Einleitung zu Soph. Elektra meinte die Frivolität dieses Stücks einigermaßen zu begreifen, wenn es, wie sonst ein heiteres Nachspiel in einer Didaskalie, an vierter Stelle gesetzt war. Allein mit einer solchen Auskunft wird niehts gebessert: Elektra hat den Plan und Vortrag der strengen Tragüdie, nirgend aber nach Art der Alkestis einen phantastischen Zug oder lustigen Kontrast in Scenen und Charakteren. Wir müssen daher schon dieses Machwerk als ein Denkmal des tiefen Verfalls in Kunst und Geschmack hinnehmen.

Endlich ist im Nachlafs des Tragikers überliefert j. Pigos, ein Sütek von besehränkten Umfang, in etwa tausend Versen, welches unter die Problem der höheren Kritik gehört. In den Didaskalien war ein Rhesus des Euripides verzeichnet; einige Kritiker hielten diesen unseren Rhesus für unächt; die Nachrieht von einem doppel-

teu Prolog beweist dass man dieses Gedicht auf der Bühue sah. Berühmte Grammatiker hatten, wie die spät hervorgezogeneu Scholieu darthun, manche Stelle besprochen und gelehrt erläutert. Seitdem aber Valckenaer die Autheutie bestritten und nach ihm eine Reihe von Forschungen die vielen Besouderheiten des Rhesus erwogen hat, ist die Mehrzahl darin einig daß dieser einem unbekannten Verfasser augehört: weniger konnte man über die Zeit sich Das Stück enhält eine Folge zufällig an einander gereihter Scenen, die deu Stoff, größteutheils auch den Gang der Homerischen Doloneia ganz äußerlich dramatisiren, aber den ritterlichen Charakter der dort spielenden Helden and Abeuteuer preisgeben. In diesem wort- und figurenreichen Drama treten Aeneas und Paris vorüberübergeheud auf, auch erscheinen zweimal Götter nach Art aber ohne das Bedürfnifs eiues deus ex machina, zuerst Athene, die noch beiläufig die Rolle der Kypris spielt, weiterhiu im Epilog die Muse Terpsichore des Rhesus Mutter, welche Vergangenheit und Zukunft ihres Sohues berichtet. Die Geschiehte des letzteren wird in wenige Stunden einer Nacht zusammengedräugt, und der Dichter läfst seinen Helden schlaftrunken fallen, nachdem er eben mit seinem Heer eingetroffen war. Die beiden Hauptpersoneu Rhesus und Hektor reden gleich unklug und hoch-435 müthig, letzterer wird sogar vom Rosselenker des Rhesus beschimpft, und Odysseus bedeutet mit seinem Gefährten nur einen dreisten Strauchdieb. Dem Euripides konnte mau eiu solches Werk kaum unter der Voraussetzung zuschreiben, daß er in jungen Jahren es verfaßt, allenfalls für deu vierten Platz einer Tetralogie bestimmt habe; uichts erinnert aber au Kunst und Oekonomie, spekulative Tendeuz und Stil ienes Diehters, und vor allen vermifst man eiueu Auflug von Pathos und Reflexion. Ein so fremdartiger Tou gestattet nicht einmal eineu jugendlichen Versuch anzunehmen; niemand fände leicht von dieser völlig abspriugenden Arbeit einen glaublichen Uebergang in den Geist und die pathologische Weise der Euripideischen Poesie. Schon der Mythos des Rhesns taugt um so weniger für die tragische Darstellung, als er weder eine sittliche Verwicklung noch ein pathetisches Motiv gewährt; aber anch die Trockenheit der Ansführung, welche bis auf den Epilog herab alle gegebenen Mittel der Dramatnrgie verbraucht, verräth daß dem Dichter sogar leidliche Bühnenkenntnifs und praktisches Geschick abging. In Stil und dramatieher Kunst schliefst er sich keinem uns bekannten Tragiker an, und nach allen Seiten hat sein Werk den blofsen Schein und Namen einer Tragödie. Handlung und Rede sind kalt, der Plan ist flach und stockt ungeachtet einer doppelten Göttermaschinerie, da kein sittliches Interesse die Stimmung hebt, die nebelhaften Charaktere verdunsten in eitlen und seichten Worten, zuletzt vernimmt man einen matten Nachhall der alten Praxis in den gehaltlosen, größtentheils winzigen Reden des Chors, denn Chorgesänge fehlen. Der Vortrag sucht einen kräftigen Ansdruck und hat Schwung, er bleibt aber eintönig und steif, liebt den Prunk statt der einfachen Wendungen und klingt häufig geziert. Zu diesem hochfahrenden Ton pafst ein besonders im Trimeter regelrechter Versbau; sonst sind die freien Rhythmen ohne Geist und klares Verständnifs behandelt. Die Sprache folgt selten dem Herkommen, sondern bewegt sich in einem musivischen Sprachschatz, der alten und neuen Stoff, Studien Homers mit Glossen und eigenen Erfindungen vereinigt und die Tradition der tragischen Phraseologie zu meiden scheint: ein künstliches Gewebe, dem man keinen stilistisch gebildeten Geschmack anmerkt. Hie- 496 zu kommen gelehrte Reminiscenzen, welche nicht immer mit Urtheil angebracht sind. Nach allen Seiten erkennt man daher ein ohne Takt und Erfahrung ans verschwimmenden Elementen (p. 46.) gefügtes eklektisches nnd gemachtes Werk, welches mehr den Büchern als dem Leben verdankt und ans keiner praktischen Weltansicht hervorgegangen ist, dagegen in einer Zeit entstanden sein muß. die den Mangel an schöpferischer Kraft durch Korrektheit und studirten Vortrag verhüllte. Man darf daher den Verfasser weder in den Reihen jener unproduktiven Tragiker suchen, welche die Manier des Euripides mit korrekter

Diktion und Zugaben moralischer Sentenzen kopirten, noch unter den Alexandrinern, welche zwar mit studirten Formen und mütsiger Gelehrsamkeit diehteten, aber frühzeitig vom höheren Drama sieh zurügkzogen und ihre zünftige Kunstpoesie lieber auf kleinen Gebieten ütben. Demaod steht diese Tragödie fast auf einem Scheideweg zwischen dem antiken und dem Alexandrinischen Zeitraum; sie gehört einem Kunstjünger, der durch peinlichen Fleis ersetzen wollte, was ihm an Talent, an Einsieht und geistiger Kraft abging.

19. Eurip. Rhesus c. Schol, antiquis rec, et annotavit Fr. Vater (c. Vindiciis trag.), Berol. 1837. Die wortreichen Vindiciae dieses Herausgebers auf 166 S. mit ihrer gegen Hermann n. a. gerichteten Polemik habeu ihren Zweck verfehlt. Einen der frühesten ästhetischen Versuche machte Hardion in Mem. de l'Ac. d. Inser. T. X. Einen systematischen Angriff unternahm aber Valckenaer Diatr. e. 9. 10. Wenig mehr gab Beck Diss. 1780. oder T. III. ed. Lips. Vater meinte daß der keineswegs jugendliche Dichter zu diesem Drama durch die Kolonisirung von Amphipolis unter Hagnon Ol. 85, 4. veranlasst sei. Böckh sah anfangs Gr. tr. pr. p. 228. ff. im Verfasser den jüngeren Euripides, andere (nach dem Vorgang des Krates in Schol. 524.) wie Dindorf (der doch in Vita Eurip. Prolegg. p. 21. zweifelt und sich nicht entscheidet) und Hartung (vgl. p. 887), glaubten nnd glauben noch an den jugendlichen Euripides, einige dachten an Sonhokles (im Argum, heifst es, τον ναο Σοφόκλειον μάλλον ὑποφαίνει χαρακτήρα), und Gruppe wußte sogar daß dies des Sophokles erster Versuch war. Andere fanden vielmehr einen eklektischen Nachahmer des Sophokles (Schlegel I. 263.), dagegen, um das Mass voll zu machen, Lachmann einen Knnstgenossen des Aeschylus ungefähr um die Zeit der Medea; Müller L. G. II. 179. vernahm einen Attiker aus der Schule des Philokles. Doeh wird niemand auch nur einen leisen Anflug der antiken plastischen Tragödie bemerkt haben. Diesen gegenüber verlegten den Rhesus in das Alexandrinische Zeitalter namentlich Morstadt (Beitrag zur Kritik des Rh. Heidelb. 1827.) und in einer methodischen Analyse Hermann Opusc. T. III. n. 13. Man folgte damals einer abstrakten aber durchaus nnhistorischen Vorstellung über die Poesie der Alexandriner, als ob sie vor allen leblos, verkünstelt und musivisch ge-437 wesen wäre. Gewiss aber konnte, wenn man so tief herabstieg, nur an den Beginn anter den ersten Ptolemaeern gedacht werden, wo gelehrte Dichter für das Theater sorgten und (wie

Sositheus and Sosiphanes zeigen) eine Gewandheit im Stil besalsen. Den Standpunkt von Hermann bestreitet ausführlich Welcker Trag. p. 1101. ff. in einer wenig übersichtlichen Polemik. Zwar hat er (einsichtiger als Matthiae) p. 1125, anerkannt dass der Ausdruck im Rhesus ohne jede Spur innerer Uebereinstimmung weit gesuchter und studirter, mehr zusammengelesen ist und weniger Eigenthümlichkeiten zeigt als irgend eine der erhaitenen Tragödien; dennoch glaubt er an einen Athenischen Dichter aus antiker Zeit, der mit Bedacht die Charaktere der Barbaren von Hektor and Rhesus bis anf Dolon herab ins gröbere zog, und zwar für eine Nachfeier der Perserkriege. Vielleicht denkt man sich nach Belieben daß die kleineren Tragiker und Schulen einen ungemein hohen pomphaften Ton anschlugen, wie dieser Knnstiffinger, der den gewöhnlichsten Gedanken (etwa im Munde des Landmannes 276, dvijo vao dlung μυφίας στρατηλατών, 288. οίκουμεν αθτόριζον έστίαν χθονός) mit aliem Prank der Farben amhtillt; man kann aber aus einer so produktiven Zeit kein Mitglied denken, welches mit der Bühnenpraxis völlig unbekannt war und nicht wußte wie Heiden und Götter richtig sprechen und handeln sollten, und an Stelle der für den tragischen Hanshalt reichlich ansgeprägten Wörter, Phrasen und Bilder einen neuen, mit epischen Flittern (wie δέχθαι und μεμβλωκότων) verzierten Stil zu setzen wagte. Man erstannt über das eklektische Zeughaus gesuchter Wörter und Wendungen (nach Art der Periphrasis Luciosia velo oder der Struktur Zene duduorai) ans milisverstandener Reminiscenz, welche man in der Sammlung von Hermann p. 290. ff. and Hagenbach p. 80. ff. überblicken kann. Eine der Tradition so fern stehende Dichtung passt in den Studienkreis eines Dilettanten, und war nur am Schluss der ganzen Attischen Periode möglich, wie schon p. 67. bemerkt ist. In einem Zeitpnnkt wo Praxis und Studien abgeianfen waren, mögen Nenerungen in Wörtern und Sachen, Irrthümer und Seltsamkeiten weniger auffallen, wie wenn der Raub des Palladium und die Bettlerrolle des Odysseus (Welcker p. 1106.) vor das Abentener des Rhesns verlegt wird, dann Zeve φαναίος, die von der Muse gegen Athen 949, ansgesprochene Drohnng, comicris & allow ούκ ἐπάξομαι, und gar 294. ff. ein scholastischer Einfall des Beten, der zwischen der Hellenischen Rede der Trojaner und der barbarischen der Thraker unterscheidet. Konnte schon ein Dichter aus leidlich alter Zeit nach der Konfession fragen? 708. ποίον έπεύγεται τὸν ΰπατον θεών; Hiezn kommen die metrischen Einzelheiten, welche mehr an die Schnle als an gute Praxis erinnern: darüber Spengler De Rheso trag Progr. v. Düren 1857. Iu Hinsicht auf den poetischen Werth dieses Exercitinms genügt es die parodische Zergliederung durchzugehen, Bernhardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. II. Abth. 2. 3. Auft.

welche Fr. v. Ranmer in s. Vorl. üher d. alte Gesch. 2. Aufl. II. 517, fg. gegehen hat; er hezeichnet es nicht mit Unrecht als ein Schülerwerk, dem Anfang und Ende fehlt. Rapp fand das Stück mindestens seiner Absicht nach interessant als einen tüchtigen Anfang für das historische Schauspiel; er nennt es in gewissem Sinne das vortrefflichste Stück der alten Bühne; nnr mifsfiel ihm die Einmischung der Götter und der Mangel an einer festen Einheit. Vielleicht der seltsamste Mifshrauch den ein Dramatiker von Theophanien gemacht, krönt den Epilog: man darf ihn in Stil, Charakteristik und Gedanken als den Glofel des schülerhaften Unverstandes bezeichnen. Die 438 Gelehrten des Alterthums haben das Stück unter dem Namen Euripides anerkannt, und Krates mag wol nach einer Tradition hemerkt haben (Schol. 515.) τον Ευριπίδην - νέον έτι είναι ότε τον 'Ρησον έδιδασκε Nach Aryum. I. ο γούν Δικαίαςroc (wie Nauck richtig hefsert) besprach Dicaearchus in seinen Υποθέσεις auch das Drama Rhesus, έπτιθείς την υπόθεσιν του 'Pricov, nater Anführung eines veränderten Eingangs. Ueherdies läist der vorhergehende Satz, έν μέντοι ταίς διδασκαλίαις ώς γρήσιος άναγέγραπται: nicht zweifeln dass ein Stück dieses Titels im Verzeichnifs der Euripideischen Tragödien vorkam; hierans folgt aber keineswegs daß unser Rhesus dasselbe Stück und nicht vielmehr an die Stelle jenes getreten sei. Aus den Scholien erhellt ehenso wenig ob ein berühmter Alexandrinischer Kritiker das Stück kommentirte, denn wenn Parmeniskos den Krates bestritt, so denkt man eher an seine Polemik zgog Kogenta, und die wenigen Notizen unter dem Namen Aristarchs und anderer sind aus verschiedenen Werken, nicht ans ihren Kommentaren gezogen worden. Denn die Trümmer der Scholia Vaticana sind (wie namentlich Schol. 244. zeigen kann) äußerlich zusammengelesene Bemerkungen, nach Art der Platonischen, nicht Excerute eines undurnug. Kein Alter hat Reminiscenzen aus diesem Drama, sondern Sammler berühren nächst dem Verfaßer des Christus Patiens, dem fleißigsten Leser des Stücks, wenige Stellen (s. Hermann p. 279.), auch hesitzt Hesychius nur einige Glossen aus Rhesus. Unsere Scholien haben eine sehr fragmentarische Gestalt, da sie hlofs auf einen kleinen Theil des Stücks sich erstrecken und allmälich im letzten Drittel verschwinden; vielleicht war auch der alte Kommentar summarisch und auf hervorstechende Punkte heschränkt. Ihr Kern let sachlicher Art. Dieses Thems haben noch verhandelt F. Hagenhach De Rheso, Basel 1863, nnd O. Menzer in einer Berl. Diss. 1867, vgl. Schenkl im Philol. XX. 484-86. Das oben aufgestellte Resultat ist durch keine dieser Arbeiten verändert worden.

## g. Litteratur.

11. Euripides war zu popular und fasslich, durch die Buhnen der alten Welt zu schr verbreitet, aber auch durch Gelehrsamkeit in Form oder mythischem Stoff zu wenig hervorstechend oder schwierig, als dass er den Grammatikern große Mühen auferlegt hätte. Dennoch fanden sie selbst bei diesem Tragiker manchen dankbaren Stoff: er hatte häufig genug die gangbare Sage verändert und nene Mythen eingeführt, dann gab der Einfluss den die Schauspieler auf die Gestaltung des Textes ausübten einen natürlichen Aulass, den Interpolationen und Zusätzen von itingerer Hand nachzuforschen, endlich leiteten die Schwächen des Dichters, welche bei Vergleichungen mit der antiken Tragödie merklich hervortraten, auf eine strenge Knnstkritik. Daher beschäftigen sich mit ihm seit den Zeiten des Dicaearchus bedeutende Männer, die gelegentlich erwähnt werden, Aristophanes, Aristarch, Timachidas, vor allen Didymus; dagegen haben sie vielleicht mit geringerem Eifer den Text berichtigt und fixirt, wenn man nicht annehmen soll daß spätere Leser und Schauspieler iede diplomatische Schranke durchbrachen. Gewifs kann kein Attischer Dichter so viele Proben und Spielarten einer unbegrenzten Interpolation (p. 418.) anfweisen; sie mag wol in früheren Jahrbunderten wurzeln, aber durch Sorglosigkeit der Byzantiner wuchs die Verderbniss besonders in den melischen Theilen und der Text der vernachläßigten Dramen wurde Ittckenhaft. Ueber Leistungen der Alexandrinischen Exegeten belehrt der ältere Bestand der Scholien. Sie haben keinen Punkt der listheti- 430 schen Kritik versäumt, sondern die Dramaturgie des Dichters freimuthig benrtheilt, seine Mängel in einsichtigen und selbst scharfen Aeußerungen angemerkt, Interpolationen berichtet oder erforscht, besonders aber ihre Belesenheit in nützlichen Nachweisen der mythologischen und historischen Thatsachen ans den Quellen bewährt. Solche Bemerknigen wurden lange nachher für den praktischen Gebranch in Auszüge gebracht, und der Bestand dieses summa-

rischen Kommentars (ὑπόμνημα) mit einer Auswahl gelehrter Anmerkungen ist stückweise von unseren ältesten Handschriften erhalten; dann unter veränderter Form auf ein engeres Mafs und für eine Minderzahl von Dramen herabgesetzt. Nach einem mageren Byzantinischen Excerpt gab Arsenins (I. 734.) die erste dürftige Redaktion unserer Scholien heraus. Diese Sammlung verräth junge Zeiten und ungeübte Hände, der Kommentar ist schlecht geschrieben, sein Gehalt durch Paraphrasen und scholastische Zusätze verwäßert, vor anderen Hekuba Orestes Phoenissen, die man mit einem lästigen Wortflus überladen hat; ein Werk des Demetrins Triclinius sind die nntzlosen metrischen Analysen lyrischer Stellen; der letzte Herausgeber (wie noch Barnes verfuhr) mehrte dieses Gemisch der Zeiten mit eigenen Zuthaten. Später traten reiche Scholien zu den Phoenissen, die zertrümmerten zu Troades und Rhesus und andere Nachträge hinzn, welche den Reichthum der Alexandrinischen Gelehrsamkeit erkennen lassen and durch mythologischen Stoff, Brachstücke von Autoren and dnrch Apparat für Enripides schätzbar sind. Unsere heutige Scholiensammlung enthält nunmehr ein ungesichtetes Aggregat von Kommentaren verschiedener Jahrhunderte, die sich in abnehmenden Massen auf 9 Dramen erstrecken, in den drei vorderen Stücken überfliefsend, in Hippolytus und Troades, zum Theil anch in der Medea knapper und übersichtlich gefast. An den Schicksalen der Handschriften hatten ebenso sehr Zufall als Geschmack Byzantinischer Leser ihren Antheil; ihre Häufigkeit wurde durch Auswahl und Gebrauch der Tragödien in der Lesung bestimmt. Wir besitzen in großer Zahl meistentheils junge MSS. jener sieben ersten, welche häufiger studirt und aus reineren Quellen abgeschrieben wurden; ihre besten und ältesten aus dem 12. Jahrh, sind ein Vaticanus, ein Marcianus und der erste Pariser: die Minderzahl welche ietzt auf einen einzigen Codex zurtiekgeht, bewahrt mit Lücken und vielfacher Verderbnifs die 440 tibrigen weniger beachteten Dramen und läßt keine Spur einer alten genauen Recension erkennen. Gerade die mittelmässigsten hatten die früheren Herausgeber, mit einziger Ausnahme des Laskaris, seit Aldns benutzt, und hie-

durch eine mangelhafte Vulgate verbreitet; die Vergleichungen ihrer Handschriften waren ohne Plan und unvollständig, längere Zeit fchlte noch der Anfang eines kritischen Apparats. Weniges war durch jene früheren Kritiker berichtigt, als Barnes mit einer umfassenden aber nach allen Seiten verunglückten Ausgabe hervortrat. Die Bahn einer eindringlichen Kritik und Exegesc des Euripides und überhannt der Dramatiker betrat Valckenaer mit Talent und Gelehrsamkeit: sein Kommentar zu den Phoenissen war die früheste gediegene Leistung im Gebiet der Attischen Bühne, seine Diatribe (p. 446.) steht im ersten Range der auf Berichtigung und Kombination von Fragmenten gerichteten Arbeiten. Wenn die Nachfolger in seiner Kritik einen höheren Grad der Unbefangenheit und Schärfe, wenn sie noch mehr in seiner Erklärung ein Ebenmaß und einfachen Geschmack vermissten. so fehlten doch damals Methoden und Erfahrungen auf dem Felde der Attischen Poesie, selbst das grammatische Wissen war in Umfang und Sicherheit wenig vorgeschritten. Von ihm angeregt erwarben sich Markland und Brunck um mehrere Dramen ein Verdienst, dann folgte die Gesamtausgabe von Musgrave, welche flüchtig gearbeitet nur die Lesbarkeit befördert hat. Dann eröffnete Porson, einer der Meister in formaler Philologie, die Wege der methodischen Kritik auf Grund der genauesten Beobachtung des Sprachgebrauchs, der Metrik und der diplomatischen Empirie im Attischen Drama: diese Methode haben mehrere seiner Nachfolger ausgebildet, namentlich der sorgfältige Beobachter Elmsley. Noch mehr fruchtete der freie schöpferische Geist, in dem Hermann eine besonders um Herstellung des melischen Theils verdiente divinatorische Kritik betrieb. Seitdem hat auch die diplomatische Kritik, zuletzt durch W. Dindorf gefördert, den wahren Bestand des urkundlichen Textes mit seinen Lücken. Fälschungen und zahllosen Interpolationen tibersichtlich gemacht; ergiebige Handschriften sind kaum mehr zu boffen. Aber ein reger Wetteifer bereichert fortdauernd die Studien dieses Tragikers mit Beiträgen zur

Berichtigung und Exegese, für letztere hauptsächlich auf popularem Standpunkt, und mit Forschungen monographischer Art: und der Stoff wird nicht so schnell erschöpft sein.

11. Aite Kommentatoren (allerlei Hartung II. p. 579. sq.) werden spärlich eitirt. Barthold De schol, in E. veterum fontibus, Bonner Diss. 1864. Der erste Name war hier Dicaearchus, der kundige Verfasser von ὑποθέσεις (p. 177.). woher 441 einiges in das Argum, Rhesi aufgenommen ist; sein Name erscheint auch in den Argum, Mcd, und Alcest. An der Spitze der Alexandriner (Nauck Aristoph. p. 62.) steht Aristophanes von Byzanz: sein Name geht den Schol, Neap, Tro, voran und Brnchstilcke der Argumenta zu Rhesus, zu Medea und Bacchae, zu Or, und Phoen. (Kirchhoff in al. Zeitschrift für Gymn. 1853, Supplem.) bewahren das Andenken des zuverlässigen Mannes. Seine Lesart erwähnt für Or. 1288, Eustathius; ergänzend (Schol. Or. 1030, ούτω νώο και Καλλίστρατός ωποιν Αριστοφώνη γρώφειν) sein Schüler Kallistratos, beide meist in Punkten der diplomatischen und ästhetischen Kritik genannt. Danu Apollodor von Tarsus, Timachidas, zweifelhaft ob Aristarch, der in Schol, Rhesi v. 526. vorkommt: daneben Krates der Pergamener. Häufig Didymus, ein freimithiger und strenger Kunstrichter (die Steilen bei Schmidt p. 243-46, nebst den Erläuterungen p. 274, ff.). dessen Kommentar nur gelegentlich (xal tiva didinov in der subscriptio Schol. Ven. Med.) ausgezogen wird; er liefert interessantes über die Schanspieler Schol, Med. 85, 360. Mit seinen eigenen Worten erzählt Schol. Hec. 870. Ferner Parmeniskos, Soteridas bei Suidas, und Diouysius Verfasser eines in unsere Scholien aufgenommenen Kommentars, genannt in Subscriptionen von Or. und Medea, παραγέγραπται έκ του Διονυσίου υπομνήματος όλοστερώς και έκ τών μικτών, and in veränderter Fassang nal riva dibinov. Ein Kommentar lag dem Schol. Or. 1385. vor, wo citirt wird ὁ ὑπομνηματισάμενος, auch der Plural findet sich Schol. Med. 209. An die Kritik der Alexandriner erinnert der häufige Vermerk ro 7 ou -. Stellen bei Kirchhoff ed. Mcd. 87. a. 1852 Aus der Alexandrinischen Zeit stammt die Bemerkung Schol, Or. 629, ένισι δὲ άθετοῦσι τοῦτον καὶ τὸν έξης στίχου· ούπ έχουσε γάρ του Ευριπίδειου γαρακτήρα. Doppelte Redaktion in Schol. Rec. 915, citirt vom Etym. M. v. Δωφιάζειν -- ἐν ὑπομνήματι Ἐκάβης. Die heutige Schoiiensammiung war dem Suidas unbekannt: nnd doch mnfs damals der gelehrte Bestand der Scholien, der nur in wenigen MSS, und zwar frühestens aus S. XII. vorkommt, in einem fertigen Auszug existirt haben. Scholia Trichnii, metrischen Inhalts, Valck, in Phoen,

1261. Scholia Thomae M. im Gnelf. s. Dind. T. I. p. XVII. Der erste Sammler nuserer Scholien war der Erzbischof Arsenius: Scholia in septem E. tragg. ab Arsenio collecta, Venet. 1534. 8. Fehlerhafter Nachdrnck Basil, 1544, 8. Vermehrt und verwiissert von Barnes, King und Musgrave. Scholia Augustana Phoen. reich an mythologischem Stoff und Fragmenten, ans der Abschrift eines jetzt Münchener MS, von Valckenaer edirt, der die Schollen znm ersten Male methodisch bearbeitet hat. Scholia ed. Matthiae (in s. Ausg. T. 4, 5.), L. 1817, mit dem ganzen Ueberflus iunger nutzloser Schollen aus späten MSS. Scholia Vaticana (Vat. 909.) in Troades et Rhesum, znerst in ed. Glasa. 1821. ed. L. Dindorf bei s. Eurip. 1825. and im Supplement zar Matth. Ausg. ed. Kampmann, L. 1837. Hermann Opusc. V. num. 8. Unnütze Monographie von Brunnemann, Berl. 1847. Die Scholis zum Rhesus sind, wie vorhin p. 498, bemerkt worden, trümmerhaft und zusammengelesene Notizen, die zu den Troades aber bilden ein praktisches Excerpt, welches die meisten Fragen der Auslegung behandelt. Darin gleichen ihnen die volleren and mehr ausgearbeiteten Schol, Hippolyti, Diese drei Partien sind frel geblieben von Zusätzen der Byzantlner. Ein Supplement mit nicht nnwichtigen inedita gab Cobet hinter Geels Ausg. der Phoenissae; Abdruck in Scholia ant. ex rec. Cobeti ed. Witzschel, L. 1849. Dieser Nachtrag besteht znm größeren Theil in Varianten und Vermehrungen der schon bekannten Scholien; Zusätze von einigem Werth bieten anch geringere MSS. bisweilen, wovon Dind. T. I. p. XIV. Eine nene präzise Bearbeitung des überhäuften Stoffs, den die Zugabe matter und wäßriger Schulbemerkungen aus Byzantinischer Zelt 442 erdrückt und ungeniessbar macht, ist ein Bedürfnis der Philologie; anch bleibt für die Berichtigung etwas zu thun übrig. Die Wege hat dafür gebahnt W. Din dorf in einer guten diplomatischen Bearbeitung alter und winziger Noten: Scholia Graece in Eurip. tragoed. ex codd. aucta et emendata, Oxon. 1863. IV. 8. Sie wird als Archiv ihren Werth behalten. Manche Belträge zur Sichtung der in den Scholien vereinigten zwei- und mehrfachen Kommentare gibt Barthold in s. Diss. p. 34. ff. Endlich kommt in Betracht Heavehins wegen seiner fleisigen Beziehung auf Wörter und Phrasen des Euripides, die er aus einem kürzeren ἐπόμνημα zog, z. B. zu Phoen. 1416. fg. in Θετταιόν σόφισμα nnd 'Ομιλία ηθονός nnd besonders zn den Troades: Kirchhoff hat diese Glossen vollständig verzelchnet.

Handschriften: klassifizirt and beurtheilt von Elmsley praef. in Med. et Bacchas und Matthiae praef. T. VI. genaner von Dindorf praef. Annott. p. XVI. sqq. und Kirchhoff praef. T. . sowie von Nauck im Vorwort s. Ausg. Keine steigt über das

12. Jahrhundert auf, keine befast alle Dramen. Au der Spitze stehen drei, die durch Abschriften (wie Vat. durch Havniensis) variirt wurden, ein Marcianns (5 St.), Vat. 909. S. XII. (9 Stücke, beide mit Scholien) Paris. A. 2712. (mit 6 Stücken), ihuen verwandt aher geringer ein Flor. (oder Vossianus) und Paris, B. 2713. (mit 7 St.) Die MSS. der Byzantinischen Kritiker seit S. XIV. sind zahlreich, besonders für die vorderen Stücke: darunter Guelf, mit Schoijen der Byzantiner. Endlich geht der Text der zehn letzteu Drameu auf den iu Abschrifteu wiederholten Laurentianus C. zurlick, der alie Stücke bis auf Troades enthält; neben ihm ein Vatic. Palatinus. Unabhängig vou der diplomatischen Kritik und ein wichtiges Eiement in der Geschichte des Textes siud die Formen der Interpolation, welche die vorzüglichsten MSS, fortpflanzten. Der kleinste Theil stammt aus dem Schnigebranch, einiges ist der Nachlaß alter Variationen und Dittographien, zum Theil von Wiederholnngen aus demselhen Stück wie in der Medea. Zur Uehersicht Kirchhoff Prolegg. ad Med. a. 1852. Am stärksten haben Grammatiker die mellschen Partien interpolirt. Ein mäßiges Register alter Einschiebsel, die meistentheils auf Rechnung der Schauspieler kommen, gah Dindorf pracf. Annott. p. Vl. ff. An eine sehr ausgedehnte Verfälschung aber durch Leser, welche Sentenzeu zugesetzt, den Umfang der Chorlieder erweitert und den Dichter mit Geschwätz fiberiaden haben soijeu (Hartung de Euripidis fabularum interpolatione vor s. Ausg. der Iph. A.), ist uicht zu denken. Der ailzu konservative Versuch den Firnbaber machte, Die Verdächtigungen Eurip, Verse, L. 1840. (p. 418.) nützt wenigstens um die kleinen Manieren des Tragikers in beliebten Phraseu aud Wendangen kennen zu iernen. Bei der Menge der moralischen Verzierungen, welche selbst in den weniger geieseuen uud seltner aufgeführten Dramen durch fortgesetzte kritische Studien erkannt wird, hat man keinen Grund jeden matten und verwässerten Satz dem Euripides zn gönuen. Die Schauspieler liebten besonders mit Pomp einen pathetischen Gedanken abzuschließen, wenn auch zum Nachtheil der Syn-

115 tax oder der Prosodie: dieses z. B. Phorn. 1498. — ψε ό subderen μέγκι [sal τεθλεε dawid diagent ou γυνήσεται [docub' στιαρίας ηθό θε δημίος τέσους] [eines Andron. 7, νε θ δε της βλλη
δυετιγεσείτη γυνή [μόρε πέσους] [eines Andron. 7, νε θ δε της βλλη
δυετιγεσείτη γυνή [μόρε πέφουκε η γυνήσεται ποτε.] Und noch
schlimmer ib. 38.1. οδ θ δο θελείσης αναθεσείν τόσιδ κετείλ.
Einigen Unterschied machte die Verbreitung der Dramen und
die Festigkeit der diplomatischen Überbrieferung: Hippolytus und
Modela haben eine geringe Zahl freunder oder verdlichtiger Verse.
Was hier in neuester. Zeit (ρ. 418.) (Ill: Erforschung der Interpolation durch Schäuspieler geleistet ist, wird man zum Theil
aus den Oblem Benerkungen hitter jedem Stück eutnehmen.

Da nun diese Skepsis zu den offenen Fragen gehört, so läfst sich die Geschichte des Textes noch lange nicht und am wenigeten mit einer blofs diplomatischen Kritik zum Abschlufs bringen.

Ansgaben. Für Kritik sind jetzt alle edd. vett. werthlos, doch hatten auch unter den Vorgüngern von Musgrave nur die heiden ältesten einen Werth. Edd. principes: E. Med. Hipp. Alc. Androm. (besorgt von Id. Laskarls) s. l. et a. (Flor. um 1496. 4. in Kapitälern (mit leidlichen Lesarten nach einer jungeren Pariser Handschrift, sehr selten und in abweichenden Exemplaren, Seidler in Wolfs Anal. I. 472. ff. Eurip. tragg. septendecim, Venet. ap. Ald, 1503. II. 8, aus gemischten MSS., wol von Musurus besorgt, welcher vom Vatic Palatinus 287, Gebranch machte. Als 18. Stillek kam in T. II. Herc. f. hlnzn. Wiederholungen in Baseler edd. selt 1587. 8. Electra zuerst selt 1545 dnrch P. Victorins, aus dem Florentinns C. gezogen. Gr. et Lat. e. annott. C. Stiblini. Acc. Io. Brodaei annott. (von Suppl. an), Basil. 1562. f. G. Canter, Antv. 1571. H. Commelinus (c. Danaes fr.) 1597. Gr. et Lat. c. Schol, et nott. varr. ap. P. Stephanum 1602. 4. Euripidis quae extant, item fragm. et Scholia e. perpetuis comm., opera I. Barnes, Cant. 1694. f. Gr. et Ital. P. Carmeli, Padova 1743-54. XX. E. quae extant recensuit, fragm. collegit, notas subiecit Sam. Musgrave. Acc. Scholia. Ox. 1778. IV. 4. (Vorläufer Musgrave Exercitatt. in E. LB. 1762. 8.) Archly der Noten von Barnes, Musgrave u. anderen im Auszng: E. tragoediae fragmenta epistolae - recusa et aucta appendice ob- 444 servationum (cur. Moras et Beck), L. 1778-88. III. 4. E. tragg. recens. Beck, Regiom. 1792. I. E. tragg. emend. et brev. notis instr. R. Porson (Lond. 1797-1801.), eura Schaeferi, L. 1802. 1807. 1824. Lond. 1822. 8. cur. c. notulis J. Scholefield, Cantabr. 1829. E. tragg. et fragmenta ree. Scholia supplevit (nott. crit. conser.) A. Matthlae, L. 1813-29, IX. Indices 1839. (Hermann pracf Hel. p. VI.) Kollektivansg, e. nott. varr. Glasg. 1821. IX. 8. Revisionen von L. Dindorf, L. 1825, IL und W. Dindorf (Annott. in Euripidem, Ox. 1839. II.), zuletzt ln P. Scen. Gr. ed. V. 1869. Gothaer Ausgg, von Pflugk u. Klotz seit 1829. Ed. Silber, Berol. 1841. 1. Didotsche durch Theob. Fix 1843. Diplomatische Bearheitung: ex recens. Ad. Kirchhoff, Berol. 1855. II. (revid. B. 1867-1868.) Paley, Lond. 1860, III. Revisionen von Nauck und Witzschel. Sept tragédies d'Euripide, texte Grec avec un commentaire - par Il. Weil, Paris 1868. Jahresbericht über die Enrip. Litteratur von Schenkl (J. 1850 -1862), Philol. XX. Ausgewählte Trag. d. E. erklärt v. F. G. Schöne, L. 1851-53. II.

Kritische Beitrilge: H. Stephani Annott. in Soph. et Eurip. Par., 1568. 8. Piersoni Verisimilia. Reiskli ad Eurip. et Aristoph-

animaderstones, L. 1754. Tyrwhitt obst. critt. bei Musgrave Eccreitt. in Idesen Noten, anne einsen Tyrmhitt coniectuae in E. ed. Runtley, Oz. 1882. Jacoba Animaderstiones in Eurip. Gotha 1790. und Exercitt. in zeript. vest. L. 1798. I. F. W. Schmidt Analeted Soph. et Eurip. Streit. 1864. Die reichhaltigen Euripideischen Studien von A. Nauck, Th. I. 2. Petersh. 1859—62. 4. (Wännirze de I Anal. 4. Sciences de St. Petersh. T. I. 2. V. 6.) Kvičala Eurip. Studien, in d. Sitmngeberichten d. bist. phil. Ct. d. Acad. d. Wiss. in Wien Bd. 53. 1899.

Deutsche Uebersetzungen, von Bothe, Berl. 1800. ff. V. Manch. 1822. III. von Donner, Heidelb. 1841—52. III. Gr. u. D. von Hartnag m. Anm. L. 1848–58. von Fritze, Berl. 1856. ff. Franz. v. Prevost 1782. und bei Brumoy. Engl. v. Potter 1781. Wodhull 1782. 1814. Lat. Uebers. von einigen Stücken: interessant Melanchbon Opp. 7. 18. Von Phorm. H. Grottin 1830.

# B. Geschichte der komischen Poesie. Darstellungen und Sammlungen. Außer den drama-

turgischen Werken des Alterthams (p. 1.) gehören hieher die wichtigen Trilmmer gelehrter Forschungen, welche den codd. und edd. vett. des Aristophanes (auch in Dindorfs ed. Acharn.). besonders unter dem Namen eines Platonius, als Prolegomena für die Komödie und zum Aristophanes vorangehen; andere Bruchstücke in Schol, Dionys. Thr. p. 747, sqq. (cf. Hephaest, Gaisf. p. 409. sqq.), zum Theil besser bei Cramer Anecd. e codd. Bibl. Paris. I. p. 3-10, vorgetragen. Ein Nachhall in den alten Einleitungen zum Terenz, welche dnrch das von Ritschl edirte Schol. Plautinum supplirt worden, bei Diomedes III. p. 486. u. a. Diese gemischten Aktenstlicke der alterthümlichen Tradition haben mit Anhängen in kritischer Revision zusammengestellt Dindorf vor seiner Ausgabe der Aristoph. Scholien 1838. und Meineke Epimetrum II, am Schluss des Vol. I. der Comici Graeci and im Nachtrag zu Vol. II. p. 1234-56. Arbeiten der Alten über die Geschichte und Realien namentlich der alten Komödie, Meineke Vol. I. p. 5-18. Mit den Peripatetikern wetteifern die Alexandriner, an ihrer Spitze Eratosthenes, mindestens in 12 B. zeci xouodiae und Aristophanos in litterarischen Monographien, die Pergamener, unter ihnen Herodikos mit Κωμωδούμενα, die antiquarischen Sammler wie König Iuba (Searoun) ioropia), Dionyslus (36 B. movounig istogias) und Galenus. Anfänge von Sammlungen komischer Fragmente: Vetust. Comicorum quinquaginta sententiae quae supersunt Gr. et Lat. per Iac. Hertelium, Basil, 1560. Com. Gr. sententiae Lat. versibus redd. et illustr. ab H. Stephano, 1569. Einiges in Bruncks Gnomici Gr. mit den Uebersetzungen von H. Grotius; des letzteren klassische Reproduktion von Bruehstücken der mittloren und neneren Komödie stehen vollständiger am Schluss von Meineke Com. Voll. III. IV. R. Walpole Com. Gr. fragm, quaedam, Lond. 1805. 8. Schlegel Vorles. I. P. F. Kanngießer Die alte komische Bühne in Athen, Breslau 1817. Recens. v. Hermann Leipz. LZ, 1817. N. 59. ff. Kritische Geschichte der alten u. mittleren Kom, nebst der komischen Litteratur, A. Melueke Quaestionum scenicarum spec, tria, Berol 446 1826-30. 4. verarbeltet in seinem Hauptwerk, Fragmenta Co-

micorum Graccorum coll. et dispos. ib. 1839-41. IV. 8. Das spät 1857 erschienene Vol. V. enthält Supplementa und ein amfassendes Sprachregister, Comicae dictionis index comp. H. Iacobi. (Nachträge von Jacobi im Posener Progr. 1861.) Auszug: Fragm. Com. Gr. ed. minor, Berol. 1847. II. Der erste Band der Hauptsammlung auch unter d. T. Historia eritica Com. Gr., vgl. Rec. in Berl. Jahrb. 1840. Aug. H. van Herwerden Nova addenda critica ad Meinekii Fragm. Com. Grace, LB, 1864. Bothe Die Griechischen Komiker, Leipz. 1844. Derselbe hat die Komiker für das Didotsche Corpus besorgt, Poetarum comicorum Gr. fragm. Par. 1855. L. Roeder de trium quae Graeci coluerunt comocdiae generum rationibus ac proprietatibus. Susati 1831. 4 H. A. Stolle de comoediae Graceae generibus, Berol. 1834. Bode Gesch. d. Kom. 1841. (Bd. 4. seiner Gesch. d. Hellen. Dichtkunst) Rapp Gesch. d. Gr. Schanspiels p. 191, ff. Edelestand du Méril Histoire de la comédie ancienne, Paris. 1869. II.

### 120. Vorspiele der Attischen Komödie.

## a. Stufen and Formen des Griechischen Lastspiels.

1. Ueber Beginn und Fortgang der Komödie besaß das Alterthum, auch in Zeiten als die Mittel der Forschung aus unmittelbaren Quellen sich erlangen ließen, keine historische Tradition bis auf Einzelheiten, die zu keiner zusammenhäugenden Notiz führen mochten. Früh blieb alles Interesse nur der Blütezeit und den gelesenen Mustern der Attischen Komödie zugewandt; doch selbst hier war der Sinn wenig auf die höheren Anfänge gerichtet. Um so weniger hatten sie Neigung nach den Zwischenstufen und Vorspielen bei Dorischen Völkern zu forschen. Man weiß wie gleichgültig die Griechen gegen Alterthümer und Inkunabeln ihrer Litteratur noch in anderen Gattungen (§. 51.) waren; dies allein erklärt uns warum wir die besten Nachrichten über Dichter und Verfassung der Volkskomödien eingebüßt haben. Einige Schuld trägt aber auch die Natur dieser Poesie, nicht zu gedenken daß die Dorier, der einzige Stamm welcher noch zur Komödie beitrug, keine Lust hatten ihre Volksdichtung zu sammeln und zu bewahren, und vielleicht war die Mehrzahl der ältesten Lustspiele bei den Attikern verschollen, ehe die neue

Form öffentlich anerkannt und gelesen wurde. Gewiss 447 stand die Komödie längere Zeit nicht hoch in der Meinung, nnd am wenigsten war sie der tragischen Dichtung ebenbürtig oder aus derselben Wurzel entsprossen. Jene blieb ein weltliches Werk, diese war mit dem Kult verbunden, als sie schon nach eigenem Belieben von dem Dithvrambns sich gelöst hatte. Daher rechnete man die Tragödie stets zur religiösen Ausstattung des Dionysischen Kultes: sie stand fortdanernd unter dem Schutz des Staats, und auch nachdem sie von der Gunst uuabhängig und ein freier geistiger Besitz der Attischen Welt geworden, behauptete sie über die Bühne hinaus ihren ehrenvollen Platz nnter den Schätzen der allgemeinen Bildung. Die Komödie hingegen begann schutzlos und unbeachtet in einem Winkel der Bacchischen Festlichkeit, und war ein bäuerliches Spiel der Winzer oder der lustigen Verehrer des Dionysos, welche sich einer kecken Redefreiheit hingaben; die niederen Kreise der Gesellschaft durften hier das Wort nehmen, und ihrer Abkunft getreu kannte sie die Forderungen weder des Anstandes noch der Kunst. Daher fand sie sowenig auf den Bühnen als in der Litteratur eine würdige Stellung, bis sie durch den Aufschwung der Ochlokratie gehoben eine politische Macht errang und festen Formen sich unterwarf; seitdem hielt sie gleichen Schritt mit den wechselnden Zeiten und wurde der anerkannte Spiegel der Sitten, empfing von ihnen mit der Fülle des Stoffs ihre poetischen Aufgaben, und erschöpfte bis zur Verwegenheit iede Tonart einer geistreichen Komik. Erst nach der Auflockerung der strengen Nationalität begnügte sie sich mit einem beschränkten Kreise des Theaters und gefiel der Lesewelt in iener für immer gültigen Gestalt, woran die Moral einen größeren Antheil als die Poesie besafs. So von der Knnst allmälich veredelt reifte diese jüngste poetische Gattung, aber die sittliche pädagogische Kraft, welche die Werke der klassischen Dichtung zum Gemeingut machte, fehlt der Komödie. Ihre Freiheiten und kühnen Spiele der Phantasie wollten sich mit den gewohnten Ordnungen nicht vertragen; sie galt als ein freies Gebiet der Poesie mit eigenthtmlichem Recht. Die Kunsttheorie des Alterthums hat daher von der Komödie fast gänzlich abgesehen und den Neneren überlassen auf einem weiten 488 Raum, von Traditionen nicht gehindert, aus Trümmern des Fachs nach eigener Ansicht den inneren Bau der komischen Knust zu æestalten.

Den geringsten Zweifel verstattet der Beginn und früheste Gesichtskreis der Koniödie. Einigen Anhalt geben die hier üblichen Namen: nemlich zoumdia die häurische Lustbarkeit der von Doriern eigens genannten dienstbaren χουαι, der politisch rechtlosen Landbewohner, nud τουγωδία das Most- oder Hefenspiel der Winzer, welche geschminkt mit uppigen Geherden und Tänzen, deren Charakter das Symbol des Phallos hezeichnet, den Dionysos feierten und ihren Muthwillen in neckischen Reden (laußlζοντες) aussprachen. Diesen Darstellungen des kecken Frohsinns und ihrer Licenz setzte das hürgerliche Gesetz keine Schranken und man durfte sie weder fürchten noch bedrohen; sie galten nicht als Akte der Religion, sondern als naturalistischer Schwank und standen anfserhalb des öffentlich geheiligten Branches der Dionysien. Sobald nun die Fertigkeit wuchs, ging aus jenen rohen Ausbrüchen des weinseligen Muthes ein improvisirter Mimns hervor, welcher lächerliche Charaktere zu malen oder unbegnenie Nachharn zu verspotten pflegte. Keins dieser Stegreifspiele glich dem Homerischen Margites, dem ersten komischen Epos, welches die Alten (Th. II. 1. p. 226.) als Vorspiel der Komödie betrachten. Denn dieser war ein typisches Lebensbild, und sein Werth hestand nicht in der vollen Charakteristik einer historischen Persönlichkeit, sondern in der Symholik und freien Erfindung eines beohachtenden Dichters, welcher ans erlesenen Zügen den Lebenslauf oder die geistige Chronik seines Helden zusammensetzte. Man weiß ferner durch ein hewährtes Zeugniß (\$. 67, 4. Anm.) daß nicht Attiker sondern Dorische Völker im Mutterland und in den Kolonien Erfinder der Posse waren, daß sie zuerst die Mittel and Motive der Komik verbreiteten. Dorier haben immer die Charakterzeichnung geübt

und die Zuge für Schilderungen im Genrebild mit dem ihnen eigenen Realismus aus dem Leben gegriffen. Sie wurden daher die frühesten Darsteller der Komödie, sind auch im Besitz jeuer burlesken Spielart geblieben, welche das Attische Talent verschmähte. Wichtiger ist eine zweite 140 Differenz: die Dorischen Komiker haben sich vereinzelt und ihr Werk wie es scheint als Privatsache betrieben, die Dichter der Attischen Komödie dagegen waren die Wortführer einer durch Politik und litterarische Bildung bestimmten Gesellschaft, die sich in Parteien und Gruppen vermöge der schärfsten Gegensätze schied, aber auch durch eine große geistige Gemeinschaft zusammenhing: sie verfolgten ein hohes poetisches Ziel, sie besaßen anerkannte Klassiker und haben einen Theil ihrer Dichtungen auf die Nachwelt gebracht. Die komische Poesie zerfällt daher in zwei verschiedenartige Massen, den Dorischen Antheil und das Attische Lustspiel. Ein grausames Geschick hat die Schätze des Griechischen Genies dergestalt zertrümmert, dass wir Art, Kunst und Stufen der Attischen Gattung nur aus dem Nachlass eines ihrer größten Vertreter, aus zahlreichen Bruchstücken und aus den Nachahmungen der Römer erkennen. Hingegen wird die Varictät der Dorischen Komik durch spärliche Notizeu and Fragmente zu keiner Ichendigen Anschauung gebracht. Doch überrascht die Dorische Komödie durch eine Fülle von Spielarten, denn jede Landschaft besafs dem Geiste dieses Stammes gemäß ihre Lebensbilder, nur in immer anderer Fassung des Scherzes und Spottes; sie hat verjungt in einem feinen Nachwuchs sogar die Poesie der Attiker überdauert, sonst aber mag sie den Masstab eines organischen Kunstwerks kaum vertragen, sondern als gute Vorschule der Attischen Komödie, dann als harmloser Bestand eines Volkstheaters, als dramatisirtes Stilleben und zum Theil als bloße Studie gelten. Elemente der Attischen Dichtung, nnr zersplittert, sind auch in ihr zum Vorschein gekommen, aber ohne politischen oder idealen Hintergrund. Diese für eine Volksbühne sehr ergiebige Verschiedenheit der beiderseitigen Komödie hahen die Römer in ihrem

ekloktischen Lustspiel praktisch genutzt, und wenn sie von den Dorieru, vorzüglich von Italioten nud Sikelioten, die populare Form des lokalen Lustspiels oder den Zuschnitt der Atellana nahmen, hauptsächlich den Plau und die Komposition der gebildeten und schriftmälfsigen Komik von den Attikern entlehnt.

1. F. C. Dahlmann Primordia et successus veteris comocdiac Atheniensium eum tragocdiae historia comparati, Havn. 1811. ein kleiner Versuch. G. Schneider De originibus comocdiae Graceae, Vratisl. 1817. Gundolf De comoediae ap. Gr. origine, Paderborn 430 1833. Die wichtige Beobachtung, daß ein historisches Wissen von den Inkunabeln der Komödie nicht mehr sich ermitteln liefs, verdankt man der Hauptstelle Aristot. Poet. 5. \$\hat{\eta} \tilde{\delta} \tilde{\eta} \t μωδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι έξ άρχης έλαθεν, και γάρ χορόν κωμοδών (mindestens κωμωδοίς) όψέ ποτε ό άρχων έδωκεν, άλλ' έθελονταί ήσαν. ήδη δὲ σχήματά τινα αὐτής έχούσης οἱ λεγόμενοι , αύτης ποιηταί μνημονεύονται, τίς δε πρόςωπα απέδωκεν ή λόγους η πλήθη υποκοιτών και όσα τοιαύτα, ήγνόηται. Ilier verdient nnter anderem (beiläufig ist vor all' eine Lücke zn setzen) itλονταl als technischer Ausdruck angemerkt zu werden, für ein Liebbabertheater oder eine freie Truppe, wo Spieler und Dichter privatim und nicht unter Autorität des Staats wirkten. Aelius Dionysius bei Eust. in K. p. 800, 31. exalovero de xal έθελονται διδάσκαλοι δραμάτων δηλαδή, κτλ. Auch Ath. XIV. p. 621. F. schliefst die Aufzählung der vielen Namen, welche die Dorier für Mimen oder Dikelisten hatten, mit den Worten: Onβαΐοι δὲ τὰ πολλά ίδίως ἀνομάζειν είωθότες, έθελοντάς (καλούσιν). Der Zweifel gelehrter Kunstrichter nach Horat. S. I, 4, 45. comoedia necne poema esset, ist Th. I. 186, erwähnt worden. Namem: Aristot, Poet, 3, διά καλ αντιποιούνται της τε τραναβίας καὶ τῆς κωμφδίας οί Δωριείς, τῆς μὲν κωμφδίας οί Μεγαρείς, οί τε ένταθθα ώς έπι της παρ' αύτοις δημοκρατίας γενομένης, καί of ex Dinellag -, nat the toayodias evice too by Helonopphon, ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημείον, ούτοι μέν γάς κώμας τὰς περιοικίδας καλείν φασιν, 'Αθηναίοι δε δήμους' ώς κωμωδούς ούκ από του πωμάζειν λεχθέντας, άλλά τη κατά πώμας πλάνη άτιμαζομένους έκ του ἄστεως κτλ. Dieselbe Notiz kannte wol der Verfasser des dritten Stücks der Aristophanischen Προλεγόμενα vorn. Nur dnreb ein Missverständnis beruft man sich gegen das Etymon zoun auf die Gewähr desselben Aristoteles Poet. 4, 14. γενομένη δ' ούν ἀπ' ἀρχής αὐτοσχεδιαστική καὶ αὐτή καὶ ή κωμφδία, και ή μέν . . . ή δε άπό των τὰ φαλλικά, ἃ έτι και νον έν πολλαίς των πόλεων διαμένει νομιζόμενα. Die φαλλικά waren zwar ein Ausgangspunkt der bäuerlichen Komödie, aber

nur ein geringes Samenkorn, wie sehon das kleine Ständehen in Aristoph. Ach. 251-264. und das größte Stück des phallischen Volksgesaugs Ath. VI. p. 253. darthun; auch verrathen sie kein dramatisches Element, sondern waren ein fröhlicher Ergnis der durch Weinlaune gehohenen Stimmung, die sich unter dem Schutz des Dionysos und seiner Geister behaglich fühlte. Festliche Kollegieu zum Dienste dieses Gottes sind louφαλλοι und φαλλοφόροι, was aus Semus hei Ath. XIV. p. 622. erhellt; die Komödie war aber kein religiöses Institut. In der Fülle der weinseligen Laune hatte jener Antheas aus Lindus (Th. I. 386.) sein Leben demseiben Gott geweiht, die mit ihm vereinte gleichsam regulirte Brüderschaft (darum mit Recht хощо genannt) sang seine Bacchischen Lieder, nnd soweit durfte man die melischen Vorträge, welche die Phallophoren nnter seiner Leitung ausführten, bnchstäblich wahr xwuwdiag nennen. Dagegen setzt ein dramatisirtes Spiel mit Charakterhildern, was man endlich dem Aristoteles glauben sollte, den Begriff und die Gesellschaft der κώμη vorans. Wenn gleichwohl einige noch immer κωμφδία mit Müller Dor. II. 351, von κώμος selbst berleiten, so muss erinuert werden dass dieser Begriff auf geordnete Vereine geht und in nahem Bezug sowohl zur Melik als 451 zur Religion stand, auch zu wenig charakteristisch war, nm einen bäuerlichen Schwank mit persönlicher Mimik technisch zu bezeichnen. Nicht passender gebraucht hiefür κωμάζειν der ohige Sammler der Prolegg. de Com. καὶ κωμωδίαν αὐτήν καλοῦσιν, έπει έν ταις όδοις έκωμαζον. Einfach sagt nach alten Gewährsmännern neben anderem Diomedes III. p. 485. comoedia dicta ἀπὸ τῶν κωμῶν. Dafür passt synonym als ein zweiter herkömmlicher Name τουγφδία, τουγφδός, delsen Werth zuerst Bentley Phalar, p. 317, sqq. aufs reine brachte. Eine witzige Variation ist das Aristophanische τρυγοδαίμονες Nub. 296. Von der vorgeblichen ivrischen Komödie s. oben p. 10. und Anm. zu S. 67, 4. Znietzt gerieth ein origineller oder im Ueherfluss gelehrter Grammatiker anf einen beispieliosen Einfall, und leltete den Namen von Kos als Geburtsort des ersten berühmten Komikers her: dieses Etymon hat Diomedes p. 486. Sunt qui velint Epicharmum in Co insula exulantem primum hoc carmen frequentasse, et sic a Co comoediam dici.

#### b. Dorische Komödie.

2. Die Komödie der Dorier war eine durchaus partikulare Schöpfung, welche den besonderen Zuständen strong sich ansehlofs und nur aus ihnen den Stoff entnahm. Daher zerfiel sie nach Zeit und Ort in viele kleiner Bernbards, Griechbeit J.H., Gescheiter, T.H., Bab. 2. A.ed., Bar.

Spielarten, deren Zwecke so verschieden waren als ihre diehterischen Werthe. Die Verschiedenheit der Zeiten machte sich seit Alexander dem Großen immer fühlbarer: die komischen Formen wurden ein Gegenstand der litterarischen Arbeit und herabgestimmt auf Spiele der Parodie, der gelehrten Polemik, oder in engster Fassung auf ein Stilleben aus niederen Kreisen, knrz auf Versuehe der Kunstdiehter; denn mit dem Verlnst der nationalen Selbständigkeit mußten auch die dichterisehen Sympathien der Dorier ermatten. Die Formen der Dorischen Komödie sind daher die Posse und Tragikomödie der Italioten, die parodische Darstellung von Themen ans Litteratur und Gesellschaft, die Travestie, der Mimus, das Hirtengedicht; ein Beiwerk war das Epigramm, das kleinste Lebensbild mit reflektirendem Grundton, woran die Dorier mit Glück arbeiteten. In örtlicher Fürbung mußte diese Komödie sehr entschieden in dem Maße wechseln, als die Dorier von einander überall abwichen. Sie hat ein anderes Aussehn im Peloponnes, ein anderes nnter den Megarern, noch eigenthümlicher erschien sie bei den reichen Doriern in Unteritalien und Sieilien, die durch ein flüsiges und lebenslustiges Temperament hervorragten. Diese haben die 452 formlose Komik bis zur Blüte der freien Kunst entwickelt, welche dort durch die politischen Zustände begunstigt und von festliehen Lustbarkeiten genährt wurde.

Belträge zur Kenntnis der Dorischen Komödie Müller Doreter II. 343. 6. Vielleicht abt inn in keinem Theile seines Werks das Vorurbeil für jeuen Stamm müchtiger bestochen; er glaubte seibst auf Kosten der Attischen Kunst die Dorischen Dichters erbeben zu dürfen. Die Hauptschrift C. I. Grysar De Doriensium conoccia, Cofonn. 1889. handelt in zwei Abschnitten (zunächst bis p. 83) über Ursprung und Formen jener Komödie, dann im zweiten und lüngsten von der Littentzur des Fipcharmus; zur Italischen und zu den Fragmenten derselben ist sie nicht gedangt. Derseibe meinte p. 38. f. auch die Vesengemäße für dramatische Kombinationen über Stoffe der Dorischen Komödie nntzen zu können beim Mangel an bestimmten Angaben ist aber zu besorgen daß solche Deutungen bloße Phantasieblider erzeben werden. I. Komödie der Peloponnesier. Man weifs daßhanptstichlich die Spartaner durch ihre Vorliebe zum Tanz und orchestischen Spiel auch anf eine burleske Darstellung von Charakteren und Seenen des titglieben Lebens geleitet wurden. Sie besaßen ein minisches Talent, und komische Schauspieler (διεκριακταί) bildeten unter ihnen einen eigenen Stand, welcher die scharfe Zeichnung von lächerlichen Abentenern und spafshaften Charakteren in bloßer Pantomime (μιμηλά) zu seiner Aufgabe machte. Doch scheint es dafs nur Männer vom Rang der Perioeken und Heloten solche Rollen übernahmen. Hingegen beschränkten sich Sikyon und die Nachbarstädte, die Bewahrer des Bacchischen Kultes, auf den phallischen Pomp, und zwar pflegten religiöse Korporationen an der Spitze schwärmender Festgenossen Lieder dieses Geietse vorzuftaren.

Von den δευσλεκτεί gith Ath. XIV., p. 621. Notizen aus Sosiblus. Sie werden auf den Standpunkt der Histrionen mit φελλοφόροι, φιλέσεις n. s. w. rergilchen und als kouversirende Darsteller einen Genrehildes bezeichnet: βιμμέτο γόφ τις βε τελεί τὰ μέξει κυλέκτοντός είνας ὁπαίρον ἢ ξενικόν Ιστορόν τοιαντί Αίγοντα κιλ. Ci. Pollux IV, 105. Wesentlich bit der Begriff δείκελου gleich μέσμημε, woneben auch μειρέ νοτκουπικ, Απιστ. in Sud. v. Σασιβέρο. Allgemein Schol. Apollon. I, 748. καὶ δε-33 πρλιτκές τοὺς εκαπτικούς, τοὺς βε τῷ εκαίκτειν δέλλον τινὰ μιρου-μένους. Analog die βρανλέλτακτά, die nach der Andeutung bei Hesychius Weiberrollen in burlesker Minik spielten und mit Gesang begleiteten; vermuthlich als Abart des Hyporchems.

II. Komödie der Mogarer. In der Vorgeschichte der Attischen Komödie galten die Megarer als Erfinder der Gattung (Th. I. p. 410.) oder der frühesten komischen Praxis, anch sollten ihre Kolonisten in Sicilien daran theil haben. Formen und Stoffe dieses Lusstpiels sind nuklar. Offenbar liebten sie vor anderen Doriern den Schwank, und ihre Neigung scheint in dem Maßes gewachsen zu sein, als sie beim Mangel an Charakter oder politischer Macht ihren kräftigen Nachbarn weichen mußten: ein langwieriger Kaupf um die Verfassung weckte die Talente dieser auf engen Räumen zusammengedrängten Völlente dieser auf engen Räumen zusammengedrängten Völ-

kerschaft. Damals begann der bald unterdrückte bald siegende gemeine Mann seinen Adel in satyrischen Mimen zn verspotten. Diese großentheils aus persönlicher Polemik hervorgegangenen Sittengemälde der Megarer waren Autoschediasmen ohne strengen Plan, ein drolliger, selbst plumper Einfall (Meyaoux) unyavn) genügte, wenn er durch Ueberraschungen zum Lachen reizte; dafür dienten Masken und herkömmliche Charakterrollen. Doch ruht unsere Kenntnifs von Megarischen Lustspielen und Komikern auf Traditionen der Athener, diese haben aber vielleicht weniger die lokale Posse gekannt und hauptsächlich die hervorstechendsten Figuren und Eigenheiten derjenigen Megarer wahrgenommen, welche nach Solons Zeiten besonders unter der Herrschaft der Pisistratiden in Attika verweilten. Man hört von Susarion aus Tripodiskos als ihrem frühesten Komiker, von einem Tolynus Erfinder metrischer Formen, von anderen Knnstgenossen, deren Stücke schon in Athen gespielt wurden. Der bedentendste war aber Maeson. Er besafs feste Charaktere mit entsprechenden Masken, er gefiel durch Witz und manche seiner Gnomen wurden popular und als Beischriften durch Hermen des Hipparchus verewigt. An diese letzten Megarer, die wol um den Beginn des Perserkriegs blühten, reihen sich die frühesten Versuche der Attiker; was sie dort lernten, ging nicht über persönliche Charakteristik hinans.

454 2. Meineko Com. I. p. 18-97. Monographile J. Girard De Re-perentium ingenio, Paris 1834. Meineko seut don nikehten Anlais zur Mogarischen Komödie, mit Rücksicht auf die Worte des Arthotoles. de ferl rip nege eiterie Apasogerieg prospirag, in den Zeitpunkt von Ol. 45. bald nach dem Sturz des Tyranen Theagenes, als der Pöbel einen maßtosen Uebermuth gegen den Adel beweisen haben soll, und mindestens vor Ol. 50-45. wo Susarton nach Attika wanderte. Doch bleibt ungewifs ob die Diehtung des Susarion, welche nichts mehr als ein harmloses Spiel unter den Ikariern zeigt, mit dem beifenden Schwank der demokratischen Megearer uswammeihigt in der Erziklinge Pintarchs Quaert. 6r. 18. wird die Komödie nicht genannt. Sonat Könnte man ein stitmische Pobleberschaft denken, welche

zur Zeit des Theognis einbrach: vgl. Welcker in s. Prolegg. p. 57. Nur soviel steht fest dass die Megarische Posse, die Schöpfung eincs angeregten skurrilen Völkehens (Aspasius in Aristot, Eth. ΙΥ, 2. δείκνυται γάρ έκ πάντων τούτων ότι Μεγαρείς τῆς κομωδίας εύρεταί, cf. Schol. Arist. Vesp. 57.), vor den Angen der Athener (Suid. v. Tilws Msyaprade) in Anfnahme kam, aber rasch vor der scharfen Kritik oder der nenen Poesie der letzteren verschwand. Daher so viele verächtliche Spitzen wie im Fragment beim Aspasius, ήσχυνόμην τὸ δράμα Μεγαρικόν ποιείν, beim Eupolis το σκώμμ' άσελγές και Μεγαφικόν και σφόδρα ψυχρόν, and ähnliches. Als Dichter werden genannt: Susarion, Myllns, Enetes, Euxenides, zweifelhaft Tolynus und der erheblichste von allen Maeson, nach Polemon ein Sicilischer Megarer und Schauspieler, dessen Erfindungen (Macsones Charaktermasken, Festus v.) Ath. XIV. p. 659. A. angibt. Er ist der einzige dieser Gruppe. von dem ein authentischer Vers übrig, nemlich das Sprüchwort (Μαισωνική παφοιμία) welches man anf einer Herme vermuthlich mit anderen Gnomen desseiben las, der evisoveging 'Avausuvova δήσαν 'Azarol Harpoer, v. Ερμαί, Hierüber vollständig Schneidewin Coniect. erit. p. 120-129. Maeson muss schr heliebt nnd ein Mitglied des Dichterkreises am Hofe der Pisistratiden gewesen sein. Auch für Myllus setzt einige Popularität das Sprüchwort voraus, Mulloc mart' axove: nach der artigen Deutung Welckers Kl. Schr. I. 284. lag darin dass in der Stadt nichts böses oder lächerliches vorgehe, welches nicht dem Myllus zu Ohren und demnächst auch am Fest in die Komödie komme.

III. Komödie der Sikelioten. Das Naturel der Griechen in Sicilien förderte die Komik, und sie haben fruhzeitig kunstgerechte Formen einer freien scherzhaften 455 Darstellung getibt. Sie wußten auch unter hartem Druck eine heitere Laune zu bewahren, sie hatten gutmitthigen Witz und glänzten durch scharfsinnige Beobachtung, vorzuglich aber besaßen sie die niemals erloschene Gabe der lebhaften und geistreichen Unterhaltung über Ereignisse des Tages, die von ihnen in beredten Gesprächen harmlos geführt wurde. Hiezn kam ihr Wohlleben in blithenden aber schwankenden und durch politischen Wechsel hänfig erschütterten Staaten, und die Menge der heiteren. namentlich agrarischen Feste zur Ehre der Demeter war einem kecken Festspiel günstig. Aber aus dem langen Zeitraum vor dem Perserkriege werden nur Iamben als Vorspiel des Dramas und als Dichter derselben Aristo-

xenus aus Seliuus (Th. I. p. 410.) erwähnt. Keime dieser lustigen Poesie versteckten sich im Winkel und mögen Darsteller ohne Ruf erregt haben, bis der Einflufs gläuzeuder Höfe, der Bedarf des Hoftheaters in Syrakus und die gereifte praktische Bilduug allmälich die Wege zum komischen Drama hahnte. So wurden Travestien mythischer Geschichten. Charakterhilder und Sittengemälde des bürgerlichen Lebeus popular und für die Bühne gestaltet. Unter den Männern welche während des 5. Jahrhuuderts v. Chr. komische Dichtungeu mit genialem Geiste schufen, traten hervor Epicharmus, als Meister auerkannt uehen deu weniger genannteu Phormis und Dinolochus, danu Sophrou uud Xenarchus, Man weifs dafs Epicharmus, eiu denkender philosophischer Kopf, die Kompositiou eines Plaus mit lustigen Motiven und Charakterrollen erfand und sein fließender Dialog gefiel; Sophron gab Muster einer treuen, fast püuktlicheu Zeichnung des praktischen Lebens und der Sitten in den niederen Ständen. Der Umfang ihrer Arbeiten war mäßig, uud als provinziale Dichter, welche zuerst von fürstlicher Kunstliebe begunstigt wurden, mochten sie nur in einem beschränkten Kreise gelten und wirken; später verbreitete sich ihr Ruf, als Attische Leser au ihrer gründlichen Beobachtung der Sitten, am Tiefsinn des Epicharmus und an der mimischen Kunst des Sophrou ein Iuteresse uahmen. Sollte daher die Sicilische Komödie bald nach ihrem ersten kräftigen Aufschwung stehen geblieben sein, so darf sie 456 doch als Vorläuferin der Attischeu und als tüchtige Leistung iu einer gebildeten Form gelten; weiterhiu hat kein uamhafter Manu sic fortgesetzt.

8. Die Gewandheit der Sikelioren in gelstreichem Gespräch und ihren natürlichen Witz haben die R\u00fcmer of bewundert, vor anderen Cicero: Ferr. IV, 43. Nongamen tam male est Siculte, gwin alsguld faete et commonde dicant. Divin. in Cace. 9. ut est homisum genus minis aeutum et susgiciosum. Or. II, 54. inveni autem ridicula et salta multa Graecorum: nam et Sieuli in co genere. . . excelhat. Caclius ap, phiniti, VI, 3, 41. Siculi guddem ut sunt lactoi et dicaces. — Darauf deutet auch das von Plato bemutte Sprichtein des Timokrevo pei Hedbaset.

p. 71. Σικελός κομφός άνης | ποτί τὰν ματές έωα. Mehreres Grysar p. 214. Ein anschauliches Bild jener Sleillschen Wohlredenheit in Witzspielen, Geschwätz und spasshaften Antithetis gewährt nns Epicharmns. Er liebt erstlich Wortwitze, denen ähnlich welche die Komik naserer Volkstheater verschwendet: γέφανον und γ έφανον Ath. VIII, p. 338. D. Wortwechsel über roinove ib. II. p. 49. C. Kontraste des raschen und durch Steigerung fraunirenden Dialogs: mollol graznosc, anodornosc ovo av sie Etym. M. und das Geplauder mit harmloser Tändelei Ath. III. p. 91. C. τόκα μέν έν τήνοις έγον ήν. τόκα δε πασά τήνοις έγο Demetr. de cloc. 24. Ein merkwürdiges Spiel im lóyog avisóusvog und lóyog év lóyo (sein Erfinder sollte dieser Dichter gewesen sein, Eust. in Od. 1, p. 1635. Wytt. in Plut. S. N. V. p. 76.) durchlänft die Wendungen eines Klimax im ergänzten fr. Ath. Il. p. 36, C. (Meineke T. IV. p. 19.) éx di Boivac πόσις έγένετο. Β. χάριεν, ως γ' έμλν δοκεί. | Α. έκ δὲ πόσιος μώκος, έπ μώπου δ' έγένεθ' ὑανία, Ι έπ δ' ὑανίας μάτα τε παὶ δίπα παὶ καταδίκα, | έκ δὲ καταδίκας πέδαι τε καὶ σφαλός καὶ ζαμία. Der Grundzag dieser Sikeliotischen Mase wird plastisch im vermeintlichen Stammbaum des Epicharmns bei Snldas bezeichnet. Treigov η Χιμάρου καί Σηκίδος: man meint eine Dichtung ans Bockoder Naturspiel und dem Materialismus bäuslicher Scenen gewebt. Uns fehlt hier fast alle Kenntnifs der äußeren Thatsachen, ans denen der Boginn dramatischer Spiele sich ersehen ließe. Den Drnck der politischen Zustände von Syrakus erwähnt Doxopater in Rhett. T. VI. p. 12. mit dem Zusatz: evder mad unt rip cornerativ (cher the cornerate) lastiv tas apras. Deutlicher Solin, 5, 13. Hic primum inventa comoedia, hic et cavillatio mimica in scena stetit. Kleine Details zengen von einem organisirten Bühnenwesen in Syrakus; vielleicht dürfte man schließen 457 dass Athen die dramatische Praxis der Sikelioten benutzte. Hier gab es fünf Preisrichter, wie man ans Epicharmns erfuhr: oben p. 143. Zenob. III, 64. Suid. v. Έν πέντε κριτών. Derselbe gedachte ferner eines Lokals zur Uebnng der Schauspieler, zoοός, χορηγείου, Pollux IX, 41. Der Ansbau des steinernen Theaters in Syrakus durch Demokopos Myrilla war älter als Sophron. Enst. in Od. v. p. 1457. Wieseler Gr. Theater p. 186. bemerkt aber richtig gegen Welcker Gr. Trag. p. 925. dass jener Banmeister das längst bestehende Theater nur vollendet hatte. Manches geschah für Verzlerung der dortigen Bühne, dann hört man von Aufführungen mythologischer Stücko: hier machte sich verdient Phormis (Dogues Lokalform der Dorier neben Dogues, Lobeck Pathol. prolegg. p. 502.), der im Haushalt Gelons eine Rolle spielte. Seine Bedeutung Ichrt noch jetzt eine zertrümmerte Stelle Aristot. Poet, 5, 5, und zwar im Wortlaut der MSS. tò de midous noisir Enizaquos nat Diopus' to per it do-

της έκ Σικελίας ή1θεν. Vermuthlich hat Themistius XXVII. p. 406, aus derselben Quelle seine Notiz geschöpft: έπεὶ καὶ κωμωδία το παλαιόν ήρξατο μέν έκ Σικελίας έκείθεν γάρ ήστην Επίγαομός τε καὶ Φόρμος καιλιον δε 'Αθήναζε (sic) συνηυξίθη. Beide Dichter gaben also zuerst eine komische Handlung im Zusammenhang oder ein geschlossenes Sujet, nicht wie mehrere wähnten eine bloße Travestie. Die reichste litterarische Notiz fiber Phormis hat Suidas bewahrt: Φόρμος, Συρακούσιος, κωμικός, σύγχρονος Έπιχάρμα, οίπειος δε Γέλανι τω τυρώτνω Σικελίας και τορφεύς των παίδων αύτου, έγραψε δράματα ζ. α έστι ταΐτα. - (Folgen sieben Titel mythologischer Stoffe, ein Leser hat aus Athenseus am Schluss Atalante hinzugeftigt) έγρήσατο δέ ποώτος ένδύματι ποδήρει καί σκηνή δερμάτων φοινικών. Letzteres dentet man auf Coulissen oder auf Thürvorhänge, wovon Wieseler Theatergebäude und Bühnenw. p. 81. Hieran erinnert der Zug einer kleinlichen Verschwendung bei Aristot. Eth. IV. 6. και κομαδοίς χορηγών έν τη παρόδω πορφύραν είςφέρων, vgl. Müller Dor. II. 353. Erhebliches berichtet über die bedeutende Persönlichkeit dieses Mannes und seine prächtigen Weihgeschenke Pausan. V, 27. - τα άνατεθέντα έστλν ύπὸ τοῦ Μαιναλίου Φόρμιδος, δε έπ Μαινάλου διαβάς ές Σιπελίαν παρά Γέλωνα τός Δεινομένους και έκείνω τε αύτώ και Γέρωνι υστερον άδελφώ του Γέλωνος ές τὰς στρατείας ἀποδεικνόμενος λαμπρά έργα ές τοσούτο προήλθεν εύδαιμονίας, ώς άναθείναι μέν κτλ. Er schließet mit dem Epigramm des Phormis an seinem Olympischen Anathem. Φόρως ανέθηκεν 'Αρκάς Μαινάλιος, νύν δε Συρακόσιος. Fragmente fehlen; von Athenseus wird als Verfasser der Atalanten einmal Epicharmus, späterhin Phormis genannt. Der dritte Komiker von Syrakus war Dinolochus. Suidas: Δεινόλοχος, Συομπούσιος η 'Απραγαντίνος, πωμικός. ην έπλ της ογ 'Ολυμπιάδος, an vide Enizapuov, de de rives nadning. ididate doauera id dogiði διαλέπτω. Beim Aelian N. A. VI, 51. heifst er ο άνταγωмота's Елгаонов. Zuweilen gedenken seiner die Grammatiker. und sie führen fünf seiner Dramen an, Auatoves und Tollewos (cf Ruhnk, in Vell. I, 5.), 'Aldaia, Mijdeia, Koundorgayodia.

# deren die drei letzten der Antiatticistes citirt. Ueber beide c. Epieharmus.

Dichter Welcker Kl. Schr. I. p. 309. fg.

3. Biographische Notiz. Epicharmus aus Kos, Sohn des Elothales eines angesehenen und gebildeten Mannes, verliefs seine Vaterstadt mit ihrem ehemaligen Tyrannen Kadmus und sah in den ersten siebziger Olympiaden mehrere Städte Siciliens, liefs auch in Megara, gegen

Ol. 73. 3. oder früher Komödien spielen. Seine Dichtungen verriethen schon den alten Lesern einen philosophischen Geist, sie merkten einen Nachhall der Italischen Spekulation, und noch jetzt scheint uns ein Grundton jener Dogmen durehzuklingen, aber der Diehter war im Epicharmus mächtiger. Die großartigen Ansiehten des Pythagoras hatten den kräftigen Denker ergriffen und zur Schärfe der Beobachtung angeregt; allein gleich anderen tiefsinnigen Köpfen (wie Empedokles) nahm er eine freie Stellnng zur Schule, nachdem durch Zerstreunng der letzten Pythagoreer eine Kunde von ihren eigenthümlichen Lehren in Umlauf gekommen war, ohne dass er gerade dem esoterischen Kreise sich anschloss oder ein wissenschaftliches System suchte. Megara war Ol. 74, 2. zerstört worden und seine Bewohner mit den Syrakusanern vereinigt; anch Epicharmus lebte seitdem eingebürgert in Syrakus nnd sorgte für die dortige Bühne. Zwar trat er dem König Hieron and seinem Hofe nahe, doch fehlte die Vertrauliehkeit; eine solche mochte bei der Heftigkeit und dem spröden Wesen des Regenten schwer bestehen. Der Dichter sah daher durch Ritcksichten auf eine solche Persönlichkeit und auf eigene Sicherheit sich bewogen seine wahre Meinung unter der Hülle der Poesie zu verbergen. Diescs Motiv gab ihm wol den nächsten Anlafs in Gemeinschaft mit den Pflegern der damaligen Bühne Phormis und Dinoloehus für die Syrakusanische Komödie zu dichten, und er 450 widmete dem Theater der kunstliebenden Hauptstadt, welches bereits einen ansehnlichen scenischen Haushalt, Riehter und Schauspieler besafs, eine Reihenfolge von dialogischen Stoffen und poetischen Formen. Dort starb er (vielleicht um den Aufang der achtziger Olympiaden) im Alter von 90 Jahren, man sagt in der vollen Kraft und Klarheit des Geistes; sein Andenken wurde durch ein ehernes Standbild, weit gründlicher durch fleissige Lesung geehrt, und lange Zeit schätzte man das Epicharmische Lustspiel. Eine geistreiche Beobachtung des menschlichen Treibens war dort in munterem Gespräch und mit gnter Laune vorgetragen, der Komiker verstand mit feiner Ironie die

Weisheit als ein heiteres Spiel zu faßen, und die Kenner bewunderten das edle Korn der verstreuten allgemeinen Wahrheiten und Lebensregeln. Diese Sätze waren rund und gediegen, empfohlen durch praktischen Witz und populare Form; sie besafsen eine kanonische Geltung im gebildeten Alterthum, und der philosophische Theil wurde frithzeitig von Ennius im Lehrgedicht Epicharmus, einer Blittenlese von Dogmen der Ethik und Physiologie, bei den Römern verbreitet. Außerdem bot er den Grammatikern, anch für Erforschung des Dorischen Dialekts, manchen interessanten Stoff, and der fleifsige Sammler Apollodor kommentirte Sprache, Litteratur und Alterthümer des Epicharmns. Endlich las man untergeschobene Dichtungen (Ψενδεπιγάρμεια); daneben eine Zahl gnomologischer Arbeiten von wissenschaftlichem Charakter in Prosa, welche den Namen vom Epicharmus borgten. Nach dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mögen diese Denkmäler der Dorischen Poesie verschwunden und von nur wenigen gelehrten Grammatikern gelesen sein.

3. Litteratur und Biographie des Enicharms: Herm. Harlefs De Epicharmo, Essen 1822, und in Jahns Jahrb, VII, 1833, p. 298. ff. Hauptschrift Grysar De Dor, comoed p. 84. bis zum Schlnfs, de Epich, vita et doctrina, de comoedia Epicharmea; von Welcker ergänzt Schulzcit, 1830, II. Nr. 53-60, Kl. Schriften 1844. I. p. 271-356. Tirrito Saggio storico sulla vita di E. 460 coi frammenti - Palermo 1836, Ueber das Detail der den Dichter betreffenden Punkte s. des Verfassers Darstellung in der Hallischen Encykl, und die neueste Monographie A. O. Fr. Lorenz Leben und Schriften des Koers Epich. Berl, 1864. Ein Abschnitt bei Laer (Anm. 8.) Kap. 4. Ein Artikel bei Suidas ist erheblicher als der räthselhaft kurze hei Diog, VIII, 78. Nach letzterem war er als Kind in das Sicilische Megara gewandert, wie Suidas aber anmerkt, zugleich mit Kadusus, welcher freiwillig die Tyrannis von Kos aufgah und in Zankle (Herod, VII, 164, worliber Kombinationen von Miller Dor. I. 170.) sich niederliefs; derselbe hesafs das Vertrauen des Gelon. Doch war des Dichters Vater (richtige Schreibung 'Hlob (1178), den eine lückenhafte oder interpolirte Stelle des Diog. VIII, 7. mit Pythagoras, eine Muthmaßung der Neueren mit dem Koischen Geschlecht der Asklepiaden in Verbindung setzt, viele Jahre früher nach Megara gekommen, bevor er dem Kadmus in Zankle sich anschlofs:

möglich dass sein Sohn auch in Krastos wohnte, Suld. Steph. v. Koastoc. Ein zweiter Name des Vaters Thyrsus der in einer tibel stillsirten Stelle Iamblich. V. Pyth. 241. (xal Myzoódwoóc τε ο Θύρσου του πατρός Έπιχάρμου — έξηγούμενος τους του πατρός λόγου; πρός τὸν ἀδελφόν) sich findet, hat znr Unterscheidung mehrerer Epicharme geführt; die ziemlich unklare Stelle bezeugt uns jetzt wenig mehr als den Dorischen Dialekt des Dichters. Pythagerismus: Iambl. 266. των δ' έξωθεν απροατών γενέσθαι και Ἐπίχαρμον, άλλ' ούκ έκ τοῦ συστήματος τών άνδοών. άφικόμενον δὲ είς Συρακούσας διὰ τὴν ἱέρωνος τυραννίδα τοῦ μὲν φανερώς φιλοσοφείν αποσχέσθαι, είς μέτρον δ' έντείναι τάς διανοίας των άνδρων, μετά παιδιάς κρύφα έκφέροντα τὰ Πυθαγόρου δόγματα. Als Träger dieser Schulweisheit dienten ihm Fignren wie Odysseus; Neuere wähnten dass er seine Komödien zum Versteck der Pythagorischen Dogmen gemacht habe, wogegen Welcker p. 351. Unter den Zeugen der Anerkennung, die Pythagoras in Rom fand, erscheint bei Plutarch Num. 8. Έπίχαρμος ό κωμικός, παλαιός άνδο καλ της Πυθαγορικής διατριβής usrsornscie: Plutarch liefs sich aber durch ein unächtes Buch täuschen. Sicher galt er dem klassischen Alterthum als Komiker, der um Philosophie wußte, nicht als Philosoph. Das Alterthum (Grysar p. 157.) nennt ihn häufig einen Syrakusaner, nnd feiert ihn als Urheber der Komödie in Syrakus (de soos τήν κωμωδίαν έν Συρακούσαις άμα Φόρμω Suid. Themist. p. 406. Cram. Anced. Ox. T. IV. p. 316.), seltner als ihren Organisator, nach der vom Anonymus de Comoed, III. gegebenen Fassnng, ούτος πρώτος την κοιμωδίαν διερριμμένην άνεκτήσατο πολλά προςm:lozsyvigac, was nur bedeuten kann; die Komödie verdanke dem Epicharmus eine klinstlerische Haltung, da sie bisher in antoschediastische Kleinigkeiten ohne Plan zersplittert war. . Dieses Verdienst erlangto den Grad der Anerkennung, dafs ein allzu gelehrter Grammatiker (p. 513.) den Namen der Komödie selbst an das Andenken des Epicharmus knilpfte. Den Zeitpunkt dieser beginnenden Poesie hat Suidas den Perserkriegen (diese musten anch für Dinolochus and Chionides als Ausgangspunkt dienen) möglichst nahe gerilekt, no de nod row sei Περσικών έτη έξ διδάσκων έν Συρακούσαις: sein friihestes Stilek scheint also damals gespielt zu sein, und in diesem Sinne muß ihn wol der Anonymus bei Ol. 73. anseizen. Das fürstliche Briderpaar Gelon und Hieron, welche damals zuerst die Poesie mit Kfinsten des edlen Luxus verbanden, durfte man die Väter und Lehrer Sieiliens heißen, Demetr. de elocut. 292. Daß nun der Dichter sehon vor der Herrschaft Gelons (so Wolf Prolegg. Hom. p. 70.) in Megara bekannt geworden ist glaublich, weit gewisser aber dass die Megarer ihren Anspruch auf Erfindung der Kemödle (p. 512.) nur wegen des Epicharmns erhoben. Sein

gespanntes Verhältzliß zu König Hieron kann man aus den Zilgen bei Pint. Merr. pp. 88. A. 175. C. eher ahnen als genau bestimmen. Lebensalter, nach Diog. 90, nach Pa. Luc. Macrob. 97 Jahre; "Ext/geopon xön's weigden zuspelbrigt" örze sagt in einer felnen Acafiserung des Diebters Aclian P. II. II, 34. Auf sein Standbild Theore. Epigr. 17.

Seine Komödien müssen früb durch die Schrift fixirt und nach Athen gelangt sein. Im wesentlichen fest, variirt nur in Einzelhelten (Plin. VII, 56. Suid. Cram. Anced. Ox. T. IV. p. 400. u. a.) die Nachricht, dass Epicharmus (neben Simonides) einige Zeichen für Doppelkonsonanten und lange Vokale erfand. Jetzt wird diese niemand mehr in dem kleinlichen Sinne deuten, als ob beide Dichter einmal die Rolle der Grammatisten spielten (Grysar p. 158, Epicharmum cum Simonide commune studium suwn ad litterarum numerum complendum contulisse), sondern die Attiker, welche längere Zeit am alterthümlichen Schriftsystem festhielten, hatten bereits manchen Buchstaben des volleren Alphabets in Exemplaren der hänfiger gelesenen und abgeachriebenen Dichter beobachtet. Jünger waren die παραστιχίδια, deren in unklaren Worten Diog. VIII, 78. gedenkt; vgl. Lorenz p. 67. Ritschl Parerga Plant. p. XVI. Der erste fleissige Leser des Komikers ist uns Plato, der jüngere Dionys schrieb nach Suidas πεοί των ποιημάτων Επιχώρμου, als Theil einer poetischen Bibliothek nennt ihn Alexis Ath. IV. p. 164. C. Was die gelebrten Kritiker für ihn thaten ist unbekannt, nnd ohne Grund setzt ihn Rahnkenius in den Alexandrinischen Kanon; heim Anonymus de Comoed, III. (d. h. ln summarischen Excerpten eines Registers) behauptet Epicharmns den Altersplatz mit einer kurzen Notiz von seinen Leistungen. Aus dem Kommentar des Apollodor in 10 B. (Porphyr. V. Plot. 24. 'Απολλόδωρον τὸν 'Αθηναίον - ών ὁ μέν Επίταρμον τον πωμαδιογράφον είς δέκα τόμους φέρων συνήγαγεν) sind die Brachstilcke spärlich. Als den letzten Autor welcher ihn gesehen haben will (denn die seit Athenaeus eitirenden Sammler und Grammatiker kannten ihn schwerlich aus erster Hand) wird man kaum den angebllchen Phalaris betrachten, um so weniger als die dem Komiker gewidmeten Briefe nnr den Namen Epicharmus ohne jede näbere Beziehung tragen; übrigens wurde durch die groben Irrthümer des Rhetors znerst Bentley Opuse. p. 259. sqq. bewogen die

ar Chronologie des Diebers festrastellen. Αροκτγρίκου Litteratur: Hauptstelle Ath. XIV. p. 648. D. τρ. μίν ήμενα οί τα έξε Γενίγαρος δυαγμάρισε ποιόμετα πεσιομότης εδίδασι, κόν τφ Χείροντ Επιγροπροίτηνο οίται Δίγενα — εδ. θ. υποθπιμάριστα ταθτα δια πετοκήματο διαθερί βεδοξού, χαροκόρνος εξ. διαλητές, αις φητο Λεματοίξουσο, — τὴν Πολιτείον Επιγροπροίηνη, Φιλόγο ορ δ΄ ἐν οίς περ| ματικής -ξεβάσιστον ... τόν Κενόσα καὶ τὰς Γνώμας πεποιηκέναι φησίν όμοίως δε ίστορεί και Απολλόδωρος. Hievon Meineke Exercitt. I. in Athen. p. 49. Will man dort nicht einen größeren Ausfall nach erdogot setzen, so muß wenigstens Χουσόγονος μέν gelesen werden. Die Verurtheilung der Πολιτεία können die matten und so jämmerlich stillisirten als peinlich versifizirten Verse bei Clemens Alex. Strom. V. p. 719. rechtfertigen. Der Antiatticistes citirt ans mehreren Falsa, wozn kommt p. 99. έν τῆ αναφερομένη είς Επίχαρμον Όψοποιία. Jene Γνώμαι fillten eine Blütenlese, die dem Epicharmus des Ennins analog war; manche trockene Moral der Trochäen und Trimeter bei Stobaeus und ähnlichen Sammlern (wie fr. 20. Append. Stob. 3, 6. ed Meinek, IV, p. 157. Ποὸς δὲ τοὺς πέλας πορεύου λαμπρόν ξμάτιον έχων, Καὶ φρονείν πολλοϊσι δόξεις τυχὸν ίσως \*\*), welche den verwaschenen Ton der neueren Komödie (zumal das lange fr. 118.) ohne jeden dichterischen Reiz vernehmen lassen, gehört der Betrichsamkeit einer jüngeren kompilirenden Zeit. Daß diese nicht gering war wird man schon ans dem Schlnfssatz bei Diogenes abnehmen: obrog unouviugra narakilogner. έν οίς φυσιολογεί, γνωμολογεί, Ιατρολογεί. Noch weniger kann ein Zweifel sein über die medizhischen und ökonomischen Notizen ans Epicharmus, Colum. I, 1, 8, VII, 3, 6. Plin. XX, 34, 36. Grysar p. 97. Jeder weiß daß einem Dichter jenes klassischen Zeitalters weder didaktische Gedichte noch Arbeiten in Prosa ziemen. Gleicher Abkunft wird endlich das Citat 'E. & τινι λόγω προς 'Αντήνορα γεγραμμένω Plut. Num. 8. sein.

4. Dichtungen und Kunst des Epicharmus. Als ächt wurden 35 Dramen anerkannt, die wir noch jetzt herausfinden. Bruchstücke sind in mäßiger Zahl überliefert, stark verdorben und mit unächten oder verdächtigen gemischt; weder Zahl noch Umfang genügt um den Plan und Inhalt eines Stücks sicher festzusctzen, vielmehr sind uns die meisten Titel leere Namen, mehrere derselben ohne Fragmente; wenige verstatten, auch unter Benutznng von Vasenbildern, eine glaubhafte Kombination aus dem gelehrten Mythos. Soweit sind vor anderen verständlich "Αβας γάμος, in einer zweiten Bearbeitung Μοῦσαι genannt, und Κωμασταὶ ἢ "Αφαιστος, dann werden Scenen und Abenteuer des gangbaren Mythenkreises erkannt in "Auvxoc, Bougues, Ήρακλης ὁ ἐπὶ τὸν ζωστήρα, Πρακλης ὁ παρὰ Φόλω, Κύκλωψ, μες Όδυσσεύς αὐτόμολος, Ὀδυσσεύς ναυαγός, Πύρρα ἢ Προμαθεύς. Zeichnungen und Charaktere bestimmter Lebens-

verhältnisse verbeissen die Titel Αγρωστίνος, Αρπαγαί, Έλπὶς η Πλούτος, Επινίκιος, Θεαροί, gesclischaftliche Witzspiele der Sicilischen Beredsamkeit lassen Fa zal Oáλασσα (Wettstreit über den Vorzug des Landes vor dem Meere und seinen Gentissen) und Aoyog zal Aoyiva vermnthen. Der Dialekt seiner Komödien galt zwar für ent Dorisch, aber dieser sehr ermäßigte Dorismus der jetzigen Bruchstücke, der in einiger Ferne vom engen mundartlichen Gebrauch sich hält, scheint die Rede der feinen Gesellschaft darzustellen . und entsprach offenbar dem gebildeten oder städtischen Kreise seiner Zuhörer. Der erfindsame Dichter bat die vorhandene Form, mit Verständnifs ihres naiven Geistes, seinen komischen Zwecken angepasst und durch einen neu geschaffenen Wortgebrauch bereichert; der Vortrag ist ungezwungen, der Satzbau natürlich und obne Schein der Kunst lose gegliedert, der Stil welcher in Redefülle die Weise des Lebens nachahmt, braucht ein abgewogenes Mass um so weniger zu beobachten, als die Sikelioten (p. 519.) dem dialogischen Wortwitz, der neckischen Redseligkeit, der Erörterung durch Satz und Gegensatz gern einen breiten Spielraum zugestanden. Demnach leistet Epicharmus, der wol ohne bedeutende Vorgänger selber die Bahn brach, auf dem Standpunkt Dorischer Bildnne alles was einem formalen Talent möglich war: dagegen mangelt seiner lebhaften Diktion jener Zauber der genialen Schönheit und Grazie, welcher die Kunst und den nach feinem Mass gebanten Stil der Attischen Komiker auszeichnet. Einfach sind auch die Metra, doch nicht mit strenger Korrektheit behandelt: der Dichter folgt unbekümmert um Härten und uuschön gehäufte Kürzen eher dem Gefühl als dem Gesetz einer Technik. deren liebt Epicharmus den trochäischen Tetrameter, als den ältesten Rhythmus des Dialogs (Th. I. p. 269.), der in natürlichem Takt aber ctwas redselig sich bewegt; man hat diesen so häufigen Vers metrum Epicharmium genannt. Er wechselte mit dem iambischen Trimeter, welcher schon flüssig klingt, bisweilen durch Muthwillen und zierliche Haltung überrascht; daneben Anapästen, der Dimeter und in ganzen Dramen ununterbrochen Tetrameter. welche mit einer heiteren orehestischen Seenerie stimmten. Soweit läfst sich die formale Knnst und Weise dieses Dichters erkennen und abschätzen; desto mithsamer wird man den Plan und die Tendenzen seiner Komödie durch- 464 schanen Bedenken wir aber die Verschiedenheit der Stoffe. da mythologische Themen neben sehr erheblichen Bruehstücken mit speknlativem oder doktrinärem Gehalt vorliegen: so konnten diese Dramen nicht einerlei Bestimmung haben, sondern mußten nach Ton, Fassung und Zweck einander unäbnlich sein und in Gruppen zerfallen; sie setzten wol anch nicht dasselbe Publikum vorans. gleich lassen die Winke der Alten vermuthen dass der Dichter in Plan und Oekonomie sehr einfach verfuhr. dass er ein durchsichtig gehaltenes Motiv, mit leichter Charakteristik und ohne Versteck der Anlage, rasch und in der Art der Römischeu comoedia motoria, lebhaft durchführte. Das Maß seiner Erfindungen war aber anch durch den munteren Sieilischen Geist bedingt, den drastische Spiele mit Ueberraschungen und heiteren Lösnigen der Gegensätze fesseln und befriedigen mochten. Bei den Doriern iener Landschaft galt ein bequemer Dialog neben gründlicher Charakterschilderung, dagegen leitet keine Spur anf einen knappen spannenden Plan oder berechnete Kunst; im Gegentheil scheint ihre große Geläufigkeit im naiven disserirenden Wortweehsel, die man noch am ziemlich ausgedehnten, fast ermitdenden Umfang des Zwiegesprächs in den längeren Epicharmischen Fragmenten abnt. wenig mit einer tief angelegten Dichtung sich zu vertragen. Dieser überwiegend dialogischen und mimischen Natur, dieser Offenheit und Breite des Vortrags entsprachen aber treue Bilder von Ständen und Sitteu: demgemäß hat der Dichter aus seiner Gegenwart und dem Wohlleben der Syrakusaner seinen besten Stoff gezogen, welchen er im Detail ausmalt. Ein Theil solcher Lebeusbilder erhob sich zu höherer Stufe durch den Reiz seiner mythischen Verkleidung oder durch Travestie. Hier dienten mythologische Götter und Helden (wie geistliche Komödien

des Mittelalters) als Masken des alltäglichen Berufs, sie dachten, handelten und sprachen gleichsam als Genossen eines menschlichen Hanshalts, aber dieser lichte, durch erhabene Namen gesicherte Hintergrund war in Zeiten. die weder Kritik noch Parodic der alten Götterfabel kannten. der unverfängliche Tummelplatz einer satirischen Poesie. Die mythologische Komik im Lustspiel der Sikelioten, die man als Vorläuferin der Tragikomödie betrachten darf. deren Figuren nicht nur Symbole der Sitten und der Charaktere wurden, sondern auch eine philosophische Reflexion 465 verhüllten, scheint Epicharmus eingeleitet zu haben. Hiernach erkennt man zwei Klassen seiner Dramen, obiektive Rilder des Lebens und phantastische Sittenstücke mit mythischer Einkleidung. Politische Gesichtsprukte lagen dieser so harmlos auftretenden und gutmüthigen Beobachtung des menschlichen Treibens chenso fern als die häheren Absichten eines Kunstwerks. Man bewunderte den Gedankenreichthum und die scharfsinnige Lebensphilosophie, welche häufig in den Dialogen verstrent war; die praktische Fassung und Bestimmtheit seiner ethischen Sentenzen konnte selbst den Philosophen zusagen. Er hob den Gegensatz zwischen dem Wechsel der Sinnenwelt in ihren mannichfaltigen Erscheinungen und der beharrlichen Macht des Geistes, der unsinnlichen und unveränderlichen Intelligenz hervor, und entwickelte die Natur der aus göttlichem Samen gebildeten, vom Instinkt geleiteten, dnrch den Tod in elementare Stoffe sich lösenden Körper gegenüber der Denkkraft, die sich in der Kunst und Sittlichkeit der Individuen offenbare. Gelegentlich liefs er auf denselben Grundlagen, ohne strengen Verband und frei von philosophischer Schulsprache (Pythagorisch gefärbte Sätze von Mass und Zahl, von Ordnungen des Weltsystems und ähnliche standen in untergeschobenen Schriften), manchen interessanten Gedanken aus Ethik und Physiologie hören.

4. Zahl der Komödien: Suid. ἐδιδαξε δὲ δράματα τβ΄ (wahrscheinlich mit Bergk μβ΄), ὡς δὲ Λύκων φησί, τριακοντακέντε. Anonymus de Com. III. σούζεται δὲ αὐτοῦ δράματα μ΄, ὧν ἀντι-

λέγονται δ. Letztere Zahl stimmt genau mit unserem jetzigen Register (Grysar p. 274-95. Bergk com. antiq. p. 149. Welcker p. 288. ff.), nach Abzug der zweifelhaften 'Aralarras, wiewohl noch Doppeltitel in Abrechnung kommen mögen. Ueberliefert sind die Namen: Aygostivog, Alavoiv, Auvang, Annayai, Banyau, Βούσιοις, Γά και Θάλασσα, Διύνυσοι, 'Ελπίς ή Πλούτος, 'Εορτά η Νάσοι, Έπινίκιος, "Αβας γαμος (gleichsam ein gastronomisches Lustspiel, dann umgearbeitet und Movous genannt), 'Houxing see ό έπι τον ζωστήρα, Ήρακιτής ο παρά Φόλω, Θεαροί, Κύκλωψ, Κωμασταί ή "Ιφαιστος, Λόγος καὶ Λογίνα, Μεγαρίς, Μήνες, Μούσαι (Ath. 111. p. 110. B. Hermann Opusc. II. p. 289. sqq.), 'Oðvoσεύς Αὐτόμολος, 'Οδυσσεύς Ναυαγός, 'Ορύα, Περίαλλος, Πέρσαι, Πιθών, Πύροα και Προμαθεύς, Σειρήνες, Σκίρων, Σφίγξ, Τριακάδες, Τοώες, Φιλοκτήτης, Χορεύοντες, Χύτραι, Eine moralische Blütenlese seiner Bruchstücke kam schon frilh in die Sammlungen der Komiker, ähnlich der von Rittershus in Porphyr. V. Pgth. p. 38, in Oppian, p. 216, gegebenen. Eine nicht befriedigende Fragmentsammlung, H. P. Kruseman Epicharmi fraom. Harlemi 1834. An ihrer Stelle können gentigen die kritische Revision bei Ahrens de dial. Dorica Append. 1. mit 168 Fragmenten, bei Mullach Fragm, philos. Graec. I. 1860, und die Sammlnng von Lorenz hinter seiner Monographie. Dialekt: lambl. V. Pyth. 241. τον Τπίχαομον . . . των διαλέπτων αφίστην λαμβώνειν την Δωρίδα. Ob man diesen Dialekt eher zur mitier Doris (Ahrens p. 423.) rechnen und nicht lieber für einen eklektischen großstädtischen halten solle, läßt sich fragen. Sammlungen bei Grysar p. 223, ff. Lorenz p. 149, ff. Belege von kühner Wortbildnerei sind selten. Proben einer fließenden und kräftigen Diktion up. Ath. VI. p. 235. sq. X. p. 411. A. Sonst vgl. p. 519. Metrik, Grysar p. 202, 226. ff. Mancherlei Freiheiten hat nachgewiesen Schmidt Diss. p. 6. ff. In trefflichen Iamben läuft die Rede des Parasiten Ath. VI. p. 235. extr. sq. Anapästen, sogar ansschliefslich gebraucht, Hephaest, p. 45. παρ' Επιχάρμο, θε καὶ όλα δύο δράματα τούτο τώ μέτρω γέγραφε τούς τε Χορεύοντας και τόν Επινίκιον. Freie lyrische Rhythmen bel Ath. IV. p. 183. C. Plan und Kunst: Müller Dor. II. 354 -59. (dem Bergk com. antiq. p. 151. sich anschlofs) hat die Kunst des Dichters erstaunlich hoch gepriesen, selbst über die wie ihm schien einseitige Tendenz der Attischen Komödie weit erhoben; es war aber genug gethan wenn man den Reiz naiver Kunst diesem gemüthlichen, mit philosophischer Reflexion gefürbten Lustspiel nachgerühmt und sein geistreiches Wesen anerkannt hätte. Nur Phantasiebilder gibt Grysar p. 169. ff. In den Urtheilen liber Kunst Standpunkte Pläne der ältesten Griechischen Komödie war man auffallend unvorsichtig, wo doch jeder einsieht dass wir auf einem Trilmmerhaufen stehen; man Bern Wardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Aufi.

kann nicht einmal hehaupten dass die gewohnte Definition der Komödle auf Epicharmus zutrifft. Immer mag es rathsamer sein mit Lorenz Kap, 5. seine Dichtungen als dramatische Skizzen, die durch episodische Seenen gefüllt wurden, zu hetrachten. Heitere Charakterzeichnung nach Art des Holzschnittes und behaglicher Dialog thaten hier das beste; nichts deutet auf den Zusammenhang einer fortschreitenden Handlung. Vielbesprochen ist Horazens Stelle (Linge Progr. Ratibor 1827, Schulschriften, Bresl, 1828.) Ep. II, 1, 58. Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi. Dieses Lob im Munde der Alterthümler, in einer Charakteristik des poetischen Talents, nicht der Form und des Tons, sollte weder den schnellen Fluss der Rede hervorheben (man bernft sich irrig auf die Begriffe der schulgerechten Rhetorik razos, celeritas u. dergl.), noch anch das rasche Durchspielen des Süjets, sondern den lehhaften Ton der 467 Konversation; diese Seite der Vergleichung trat dem Römischen Leser am fühlbarsten entgegen. Dass aber Plautus ans ihm schöpfte läfst sich nicht erweisen. Vergl. Grundr. d. Röm. Litt. Anm. 341. Die Knust der Charakteristik erhellt aus den erzetzlichen Schilderungen des Parasiten und des fressenden Herakles. Selten ist die Parodie: einiges Ath. VII. p. 282. A. XV. p. 698. C. Unverständlich bleibt Schol. Acsch. Eum. 629, τιμαλφούμενον συνεχές τὸ όνομα παρ' Λίοχύλα, διὸ οκώπτει αὐτὸν ὁ Επίχαρμος. Lebensphilosophic und Sprnchweisheit: besonders Leon, Schmidt Quaestiones Epicharmeae, De Epicharmi ratione philosophandi, Bonner Diss. 1846. vgl. Lorenz Kap. 3. Nichts berechtiet aber zu der durch Ennius veranlaßten Annahme daß Epicharmus viele seiner physiologischen Gedanken in einem Lehrgedicht vorgetragen habe. Iambl. V. Pyth. 166. οί τε γνωμολογήσαι τι τών κατά τον βίον βουλόμενοι τὰς Επιχάςμου διανοίας προφέρονται, και οχεδόν πάντες αὐτάς οι φιλόσοφοι κατέχουσιν, Anon. de Com. III. τη δε ποιήσει γνωμικός και εύρεtinòs nal quilorezvos. Cie. Tusc. I, 8. Sed tu mihi videris Epicharmi, acuti nec insulsi hominis, ut Siculi, sententiam sequi. Lebensregeln des klarsten Verstandes wie der goldne Spruch der Praktiker, νάφε καὶ μέμνασ' ἀπιστείν' ἄρθρα ταῦτα τῶν φρεvar, fanden sich mitten in das Gewehe philosophischer Erörterungen verflochten, wie jenes klassische Wort, voog oon nal νούς άκούει, τάλλα κωφά καλ τυφλά. Andere hatten nater den moralischen Charakterzügen ihren Platz: od léyen réy ésol desνός, άλιὰ σιγήν άδύνατος ού φιλάνθρωπος τύγ έσσ', έχεις νόσον, zaigeig didore. à de zelo tar zelou rigei à d' acreta raplecou. γυνά, καὶ οωφροούνας πλατίον οίκει. Aus einer nicht alten Kompilation des Sikelloten Alkimos, der in 4 Büchern den Keim der Platonischen Ideenlehre aus diesem Komiker herzuleiten suchte, bewahrt Diog. III, 9-17. Auszüge: naiv klingt was er

anf Gewithr jenes Mannes versiehert, das Plato das meiste (vermuthlich in der Auffassnng von den αίσθητά und νοητά) dem Epicharmus verdanke, πολλά δὲ καὶ παρ' Επιχάρμου τοῦ κωμωδιοποιού προςωφέληται, τὰ πλείστα μεταγράψας. Sicher steht in erster Reihe das ehrenvolle Zeugnits Platos selbst, der ihn in der Lehre vom ewigen Fluss der Dinge nennt, Theaet. D. 152. Ε. καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἐκατέρας, κωμαδίας μέν Επίγασμος, τραγωδίας δέ (Jungos, Hiernach erscheint gemacht und verdächtig jene prophetische Stimme bei Diog. III, 17. der Dichter habe verheifsen, sein Gedächtnifs werde nicht nntergehen, sondern einst der Mann erstehen, dem es gelinge das metrische Gewand von diesen Worten abzustreifen und durch ein prächtiges Knnstwerk jederman in der Dialektik sattelfest zu machen. Der Kern Epicharmischer Dogmen ruht im Bruchstück eines philosophischen Dialogs ib. 111, 10, 11, (emendirt von Hermann in Philologus V, p. 740. erörtert von Bernays und Schmidt Gött. (4. Anz. 1865, St. 24.) worin der Satz Heraklits vom ewigen Wechsel der Dinge entwickelt wird. Die Summe liegt im Aussprach, in perallaya de navres ent navra ron 200-468 vov. Er lehrte die Subjektivität und Bedingtheit der sinnlichen Vorstellung, ib. III, 16. (mit der Ausführung, καὶ γὰφ ἀ κυών unt untligrov einer gairerat unt fong got urt.) und hier stand auch jener Satz vovs ôog, den Aristoteles einschränkt Metaph. 111, 5. διὸ είκότως μέν λέγουσιν, ούκ άληθη δὲ λέγουσιν ούτω γάρ άφμόττει μάλλον είπειν ή ώς πες 'Επίχαρμος είς Ξενοφάνην. Dieser Zusatz setzt voraus, was sich nicht mehr nachweisen läßt, daß Epicharmus gegen Xeuophanes polemisirte. Dass er aber die Elemente der physischen Welt für göttlich hielt sagt Menander fr. inc, 10. vgl. Columna zum Ennins p. 172. Oberflächlich berichtet seine Lehre von den vier Elementen Vitruv. pracf. l. VIII. Darstellung der Weltseele Diog. III, 16. Vom Tode Plut, Consol. ad Apoll. p. 110. A. cf. fr. 29. aber fr. 23. ans Clemens ist um nichts sicherer als fr. 24, 25. Merkwürdiges über die Kunst und das Subjekt des Künstlers Diog. III, 14. Zuletzt fr. 12. ὁ τρόπος άνθοώποισι δαίμων άγαθός, οίς δε και κακός. Scharf fr. 22. Φύσις ανθρώπων ασχοί πεφυσαμένοι.

5. Sophron aus Syrakus, ein unbekannter Mann, scheint in den achtigier Olympiaden gebüldt zu haben; wir wissen sonst nur daß sein Sohn und Kunstgenosse Xcnarchus in Zeiten des älteren Dionysius lebte. Das Andenken dieses begabten Dielters beruht auf seinen vielgelesenen und bewunderten Miteos, Bildern aus dem ütglichen Siellischen Leben, welche man in die Gruppen der

ανδρείοι und γυναιχείοι schied; Stücke derselhen werden unter hesonderen Ueberschriften eitirt. Sieht man auf Stoff und Erfinding, so konnten sie wol nieht als eine nene Schöpfung gelten: ihre Themen und Motive waren bereits in mimischen Spielen der Sikelioten vorgekommen. vielleicht anch in der Epicharmischen Komödie vorgezeichnet. Aber reizend und nen war die feine Knnst der Darstellung, dnrch welche diese Mimen anch ohne Versmaß und poetische Formen die Wirkung einer diehterischen Komposition erreichten; kein Nachahmer übertraf den Sophron in edler Nathrwahrheit und Originalität. einer sieheren Gabe der Beobachtung verstand er die Sitte. Denk- und Redeweise der niederen Stände zu zeichnen und dramatisch wiederzngeben; diese Bilder der Sieilischen Welt, in örtlicher Mnndart und anseheinend stilles vorgetragen, waren aus frischer Ansehannng fafsbar gemacht und in kräftiger Plastik mit breitem Pinsel ausgeführt. Dem mimischen Zweek gemäß hielten sieh Ton und Ansdruck naiv und grobkörnig, aber treffend nnd wahr, mit 469 einer Fülle von Spritchwörtern, seherzhaften Wendungen und Spässen (χάριτες εὐτελείς) des gemeinen Mannes gewürzt; die Struktur bewegte sich in zwangloser Einfachheit, sie wurde gelegentlich anomal oder abspringend: alle Rede lief aher taktmäßig in einem symmetrischen nnd wohlklingenden Satzhan, dessen Leser bisweilen Verszeilen (Anm. zu §. 10.) zu hören meinten. Die kräftige Zeichnung der Individuen mit Lebhaftigkeit und Grazie der volksthumliehen Konversation vereint nmgah diese Genrehilder mit der Klarheit abgerundeter kleiner Dramen, und Sophron galt hier als Kunstler. Plato verpflanzte diese Dichtungen nach Athen und studirte sie sorgfältig für die mimische Färbung seines Dialogs; Theokrit welcher die Lebensbilder und Charakteristiken des Meisters mit glücklieher Nachahmung in eine nene Spielart der Kunstpoesie tibertrug, gab den Hexametern seiner Idyllen einen höheren Ton in kunstlieher, sanher geglätteter Form. Aus Sophrons Mimen als einer lauteren Urkunde zogen die Grammatiker manchen Idiotismus des Sieilischen Sprachschatzes; den Kommentaren des Apollodor (περί Σεόφρονος, mindestens 4 B.) verdankten sie wol eine nicht kleine Zahl ihrer Augaben über den Dorischen Dialekt. Die Fragmente welche wir besitzen sind weder zahlreich noch ausgedehnt.

 Artikel bei Suidas, in seiner Art einer der besten: Σώφρων, Συρακούσιος, 'έγαθοκλέους και Δαμνασυλλίδος, τοίς δλ χρόνοις ήν κατά Ξέρξην και Εύριπίδην, και έγραψε Μίμους άνδρείους και Μίμους γυναικείους, είσι δε καταλογάδην, διαλέκτω Δωρίδι, καί φασι Πλάτωνα τον φιλοσοφον άελ αύτοις έντυγχάνειν, ώς και καθεύδειν έπ' αὐτῶν ἔσθ' ότε. Valck, in Theoer. Adon. p. 200. sqq. Programm von Grysar Colon. 1838. Jahn Prolegg. in Persium (L. 1843.) p. 93-104. Heitz Des mimes de Sophron, Thèse de Strasbourg 1851. Vgl. Fuehr De mimis Graecorum, Bérl. diss. 1860. Botzon De Sophrone et Xenarcho mimographis, Progr. v. Lyck 1856. Fragmentsammlung von Blomfield in Mus. Crit. Cant. n. VII. Class. Journ. 1V. p. 380-90. Kritische Revision von Ahrens de dial. Dor. Append. II. in 105 meistens kleinen Numern, wovon noch manches (wie 14. das Aristophanische αίκα μή θαλφθή λόγοις) abgeht, Sammlung von Botzon im Marienburger Progr. Danzig 1867. Xenarchus: Ξενάρχου μ/μους Aristot, Poet, 1, 8, Sein Andenken ist mit einer kleinen Notiz verknüpft, Phot. Suid. v. Payárove (cf. Zenob. V, 83.), - exameiðer τοὺς 'Ρηγένους ὡς δειλούς, ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου πεισθείς. Homonymist ein etwas bekannterer Dichter der mittleren Komödie. Die Eintheilung der μίμοι in ανδοείοι und γυναικείοι darf man dem Apollodor zuschreiben, wenigstens war er derselben gefolgt, Ath. VII. p. 281. Ε. 'Απ. δ '. /θηναίος έν τῶ τρίτω περί Σώφρονος τῷ εἰς τοὺς ἀνδοείους. Die vorhandenen Ueberschriften einiger Stücke mögen älter sein als die Grammatiker: Ovrvoθήρας, Νυμφοπόνος, Παιδικά ποιφύξεις, Έλιεὺς τὸν άγροιώταν, Ταὶ γυναίκες αι τάν θεὸν φαντὶ έξελαν (vielleicht Weiber die den Mond herabziehen wollen), ferner Sophron in mimo qui Nuntius scribitur, Schol. Germanici vorn; anf einen mythologischen Titel Προμηθεί Antiatt. p. 85. aber ist kein Verlass. Längere Proben der Diktion gibt eine sehr geringe Zahl von Bruchstücken, die fast immer ungezwungen in kleinen Gliedern sich bewegen, wie fr. 52. "Ιδε καλάν κουφίδων, ίδε καμμάρων, ide pila. Sagai nar ibe fordoul i' fret nat leiotoizimani. In fliisigem Satzban fr. 44. Θάσαι όσα φύλλα και κάρφεα τοι παίδες τους ανδρας βαλλίζοντι, οδόνπερ φαντί φίλα τους Τρώας τον Αίαντα τῷ παλῷ. Der prosaische Numerus erscheint überall unzweidentig, und widerstrebt dem Versuch von Santen, die freien rhythmischen Takte durch das Schema des Verses zu binden. Wenn nun aber die prosalsche Komposition der Mimen,

die auch von einem Sehol. Greg. Naz., οὐτος γὰρ μόνος ποιητών δυθμοίς τισι καλ κώλοις έγρήσατο, ποιητίκής άναλογίας καταφροpήσας, bezeugt und von Huschke De Annio Cimbro p. 66. sq. richtig gefasst wird, eine Thatsache ist, und keine Prosa-Dichtung in alter Zeit für bloße Lesung oder rhansodische Recitation bestimmt war: so fragt man in welcher Form jene Mimen zur öffentlichen Darstellung auf dem Theater sich eignen konnten. Das Alterthum ertheilt darüber keinen Wink. Müller Dor. II. 361. begnügte sich darin eine Mittelform zu sehen, welche der in Symmetrie geschulte Geist der Dorier am Scheideweg zwischen\* der metrischen und der nngebundenen Rede sehuf; er that vielleicht besser die Mimen als einen Bestandtheil mancher Festliehkeit zu betrachten, als eine Würze welche der dramatisirte Vortrag von Biologen (p. 539.) gab. Ueber das Prinzip gewisser Anomalien im Vortrag Etym. M. v. ύγιής: δητέον οὖν οੌτι έκουτὶ ήμαφτε, τὸ ἄκακον τῆς γυναικείας έφμηνείας μιμησάμενος. δυ τρόπου κάκει έσολοίκισε, Τατωμένα του κιτώνος ο τόκος νιν άλιφθερώπει. Scherzhafte Wortbildung fr. 96. olds oldregov. Häufig waren Sprichwörter der kernigsten Art, und durch Sophron angeregt hat Plato solche Kernsprüche in den Dialog verwebt. Hauptstelle Demetr. de eloc. 156. wo unter anderem, καὶ άλλαχοῦ πού φησιν, ἐκ τοῦ ὅνυχος γὰρ τὸν λέοντα ἔγραψεν, τορύναν έξεσεν, κύμινον έσπειρε καὶ γάρ δυσὶ παροιμίαις καὶ τρισλυ έπαλλήλοις χρήται, ώςτε πληθύνονται αύτώ αι γάριτες, στεδύν τε πάσας έχ των δραμάτων αύτου τὰς παροιμίας έχλέξαι ξοτιν. cf. 127. Ferner 128, die Charakteristik der an niedere Komik grenzenden spaishaften Wendungen oder zeineres surekeis. Ein populares Wort dieses Tons war αί τις τον ξύοντα αντιξύει. Obscenes hat man hie und da erblieken wollen, jetzt erscheint es nnerheblich. Dass ein ernster Gedanke stets im Rückhalt 471 lag, ein σπουδαίον verhüllt in den γελοία (ehemals klassifizirte man μζιοι σπουδαίοι und γελοίοι), bemerkte der Verfasser eines Scholiums, welches an den Schluss der Observation, ouz απασα γάρ μίμησις γελοία τυγχάνει, άλλ' έστλ καλ σπουδαία κτλ., in jüngeren MSS. Upiani in Demosth, Ol. II. p. 30, of ulum Zoogooνος ποιητού σπουδαίοί είσι (ed. Morel. p. 17. extr. και οί μίμοι) sich geknüpft hat, den ächten Kommentaren (Scholia Demosth. ed. Dind. p. 100.) aber fehlt. Den Standpunkt einer freien dramatischen Reproduktion oder µiµησις begriff Aristoteles ap. Ath. XI. p. 505. C. (ef. Poet. 1, 8.) obnote orde fautroore rose ratevμένους Σώφρονος μίμους μή φώμον είναι λόγους καλ μιμήσεις (woriiber O. Jahn nicht glücklich im Hermes II. 237.); man solie jene Mimen nach ihrem Geist, nicht nach der Form beurtheilen und ungeaehtet ihrer Prosa für wahre Dichtung halten. Vou philosophischen Ansichten des Sophron verlautet nichts: denn was bei Sextus Emp. adv. Cr. I. 284, steht, τό τε τον θάνατον μέν

μηδέν είναι πρός ήμας, είρηται μέν ίσως τω Σώφρονι, wird mit Recht aus einer Verwechselung mit Epicharmus erklärt. Dass übrigens dieser einigen Einflus auf die Kunst seines Nachfolgers übte, glaubt man wol trotz der großen Verschiedenheit des Stoffs: doch läfst sich (wie man schoh am Versuch von Grysar p. 248, sq. merkt) dafür kein Beweis mehr führen. Plato: Suid. Vita Olympiod, Diog. 11L, 18. (cf. Hullem, in Durid, fr. 44.) done de Illáτων και τα Σώφρονος του μιμογράφου βιβλία ήμελημένα πρώτος (wol πρότερον) είς 'Αθήνας διακομίσαι, και ήθοποιήσαι πρός αύτων, α και εύρεθηναι ύπο τη κεφαίη αύτου. Plato hat also deu (in Athen) wenig gekannten Sophrou zuerst in Umlauf gesetzt. Theokrit: als Nachahmer Sophrons im Argum, II. XV. ausdrücklich bezeichnet. Apollodorus περί Σώφρονος, Valck. in Schol. Phoen. 3. Fragm. bei Heyne. Aus Buch III. Ath. VII. p. 281. E. 'A. 6 'Adquaios er to roito negl Zuggovos to els τους ανδρείους μίμους. Zuletzt heisst es, auch Persius habe den Mimographen in derben Charakterzügen nachgeahmt, selbst ilberboteu, Io. Lydus de Magistr. I, 41. Πέφσιος τον ποιητήν Σώφρονα μιμήσασθαι θέλουν τὸ Λυκόφρονος παρήλθεν άμαυρόν. Allein hier mag eine Täuschung unterlaufen; Sophron kennt tu seiner Konversation eine Fülle der Ethopöie, uicht aber den grellen Piuselstrich des satirischen Sittenzeiehners.

6. Komödie der Italioten. Als Hanptsitz der von Italioten, vorzüglich in Kampanien und Unteritalien, an Volksfesten der Weinlese und bei rauschenden Gastmälern getibten komischen Improvisation ist Tarent bekannt. Das reiche Tarent berauschte sich im Ueberfins und in der sinnlichen Ausstattung seiner Festlichkeiten, welche den musischen Wettkämpfen im Knlt des Dionysos einen freien Spiclraum gestatteten. Hier scherzte die scenische Knnst mit dem Mythos, und spöttische Bilder parodirten das 472 tägliche Leben im Gewand hoher pathetischer Dichterrede. Stoff und Erfindsamkeit konnten einem Volksgeist nicht fehlen, dessen Gennfssucht und heitere Stimmung einen raschen Wechsel in launigen Formen begehrte. Dicser Neigung entsprach das Spiel mimischer Darsteller: es waren Lustigmacher (μίμοι καὶ γελωτοποιοί) nnd zungenfertige Künstler, welche den parodischen Aufgaben als Stegreifredner genügten und in lächerlicher Charakterzeichnung glünzten. Sie lernten poetische Texte (wie die modischen Dithyramben) in pikante Formen umsetzen,

und als Charakterspieler (λογόμιμοι) traten sie mit drolliger Aktion und in eigenthümlicher Tracht, auch mit muthwilliger und sogar unanständiger Orehestik auf. Offenbar waren sie mehr Schauspieler und improvisirende Künstler als produktive Komiker. Männer dieses Bernfs gewannen die Gunst der Vornehmen und Fürsten, deren Höfe sie neben Gauklern und anderen Werkzeugen des Luxus (θαυματοποιοί) besuchten. Man unterschied mancherlei Spielarten derselben durch eigene teelmische Namen. Hänfiger werden ίλαρωδία und μαγωδία genannt: die Darsteller hatten schauspielerische Tracht und waren von einer tändelnden Musik begleitet, und zwar bezweckte die Hilarodie in Stoff und Ton eine Travestie der Tragödie, die Magodie dagegen der Komödie. Diese harmlosen Scherze batten wesentlich nur den Werth einer Posse, doch nutzten sie gern ein auf der Grenze von Poesie und Wirkliebkeit liegendes Element, die Moral an Maximen geknüpft, ungefähr wie sie sich in der neueren Komödie, vorläugst auch beim Epicharmus hören liefs. Den Mimen war als ein anerkanntes Recht der Gebrauch von Lehren und praktisehen Beobachtungen zugestanden, und ihre gutmittlig schwatzhafte Manier, welche den komischen Vortrag mit einem Schein des Ernstes umgab, sehtttzte die satirischen Sittenzeichner gegen den Verdacht einer persönlichen Lei-478 denschaft. Weiterhin wurde der moralisirende Grundton ausgebildet durch die geistreichen, mit lachendem Munde disserirenden ἀρεταλόγοι, deren Ansehn in den Zeiten des lehrhaften Minius und der hitteren Satire bei den Römern wuchs. Sie waren im Griechischen Italien und in Sieilien einheimisch und mochten in mancherlei Spielarten des volksthimlichen Dramas sieh theilen. Von den ernsten Aretalogen wurden Gemälde des Lasters (29020701) mit sittlichem Nachdruck entworfen, andere liebten weniger fein in Gemälden der Unsitten (κιναιδολόγοι, παιγνιαγράφοι, άναιgyυντογράφοι Th. II. l. p. 566.), ohne Rücksicht auf Anstand und Scham, die Nachtseiten des Lebens mit aller Lüsternheit hervorzukehren. Den Kern der so gemischten Elemente bewahrten zwei litterarisch gestaltete Formen, Charakteristik der Gegenwart oder Sittenzeichnung und Travestie oder parolisshe Verkleidung der mythisch-dichterischen Welt. In Tarent hießen diese doppelseitigen Künstler gåzeze; (die jovialen redseligen Geister); ihr Andenken hat die Tragikomödie verweigt.

6. Eine fleißige Sammlung über die Formen der Italiotischen und verwandten Mimik bei Jahn Prolegg, in Persium p. 84. sqq. Von Tarent, einer Stadt die sich in Gymnastik und Musik auszeichnete, Lorentz de rebus sacris et artibus vett. Tarent. (Elberf. 1836.) pp. 10. 21. 24. sqq. Fuehr De mimis Graecorum, Berl. Diss. 1860. Den Aufschwung der dramatischen Spiele fürderte dort die Menge der Festtage: Strabo VI. p. 280. 'E&ίσχυσε δ' ή υστερον τρυφή διά την εύδαιμονίαν, ώςτε τάς πανδήμους έορτας πλείους άγεσθαι κατ' έτος παρ' αύτοζε ή τας ημέρας. Ein noch entschiedeneres Zengnifs Plat, Legg. I. p. 637. B. xal έν Τάραντι δε παρά τοῖς ήμετέροις ἀποίχοις πάσαν έθεασάμην την πόλιν περί τὰ Διονύσια μεθύουσαν. Anch fiel in das Dionysienfest jene Scene des Unfugs, welchen die Tarentiner an einer Römischen Gesandschaft J. R. 472 verübten, wovon Dio fr. Ursin. 145. unter anderem, of de Tagantinos Asonigia ay vτες καλ έν τω θεώτοω διακορείς οίνου το δείλης καθώμενοι -- καί τι καὶ τῆς μέθης αὐτούς ἀναπειθούσης κτλ. Daher haben die Tarentiner wie die anderen Italiker scenicis artificibus bereitwillig ihr Bürgerrecht gewährt, Cic. p. Arch. 5. Unter den Siegern in den Orchomenischen Charitisia kommen auch Tarentiner 474 vor, ein Schauspieler und ein Tragüde, Corp. Inscr. I. 1583. 1584. Mit diesen in ganz Unteritalien verbreiteten Dionysien setzt man eine Menge Vasen Kampanischen Fundorts in Verbindung, und betrachtet sie als Erinnerungen an religiösen Kult, oder als Andenken an Wettspiele; doch haben die seit Böttiger Archiol. d. Mal. p. 173, ff. versnehten Kombinationen geringe Beweiskraft. Anch vereinigt sich die Mehrzahl bekannt gewordener Fundorte mit keiner so gefafsten Hypothese. Sonst kann man Jahn Einleitung in d. Vasenkunde p. 228, beistimmen, der nicht völlig die Beziehung komischer Scenen auf die Posse dieser Gegenden verwirft. Sammlung für μέμοι και γελωτοποιοί, Jongleurs und Virtuosen in parodirender Mimik: Ath. I. p. 19. F. (der vorher eines beim König Antiochus beliebten Herodotus, Πρόδοτος ὁ λογόμιμος, gedachte) Εὐδικος δὲ ὁ γελωτοποιός ηθδοκίμει μιμούμενος παλαιστάς καλ πύκτας, ώς φησιν 'Αριστόξενος. Στούτων δ' ο Ταραντίνος έθαυμάζετο τούς διθυράμβους μιμούμενος τάς δε κιθαρωδίας οί περί τον έξ Ιταλίας Οίνωναν, δε και Κύκλωπα εξεήνανε τερετίζοντα και ναναγόν 'Οδυσσέα σολοικίζοντα. - ένδοξοι δ΄ ήσαν και παρ' Αλεξάνδρω θαυματοποιοί

U. District

Σκύμνος ὁ Ταραντίνος, Φιλιστίδης ὁ Συρακόσιος, κτλ. Ib. p. 4. D. Κλεάνθης δὲ ὁ Ταραντίνος . . . πάντα παρά τοὺς πότους ἔμueroa eleye. Id. X. p. 452. F. eri de (Enaige yolyoug) Klewr o μίμαυλος έπικαλούμενος, όςπερ και των Ίταλικών μίμων άριστος γέγονεν αύτοπφόςωπος ύποκριτής. Im weiteren wird als Nachahmer jenes Kleon Τσχόμαχος ὁ κῆρυξ genannt, aus einer Klasse die immer reich an trockner Komik war: dieser machte seine Späfse zuerst vor einer gemischten Menge, dann kecker geworden μεταβάς έν τοῖς θαύμασιν ὑπεκρίνετο μίμους. Aus dem weit getriebenen Spiel mit Wortwitzen in ihren Griphen, wovon Athenaeus einige Proben gibt, ersieht man im Ueberflufs wie wohlseif und popular die Scherze der Meister unter den Italischen Mimen waren. Dies Treiben der γελωτοποιοί zeichnet anschaulich am Agathokles Diod. XX, 63. ὑπάρχων δὲ καί φύσει γελωτοποιός καλ μίμος οὐδ' έν ταις έκκλησίαις απείχετο τοῦ σκώπτειν τοὺς καθημένους καί τινας αὐτών εἰκάζειν, ώςτε τὸ πλήθος πολλάκις είς γέλωτα έκτρέπεσθαι, καθάπερ τινά τών ήθολόγων ή θαυματοποιών θεωρούντας. Hiezu die Schilderung des Antiochus Epiphanes Polyb. 31, 4. Vergl. über mimorum ethologorum Cic. Or. II, 59. die Bemerkung im Grundrifs der Rom. Litt. Anm. 335. Richtig sagt H. Valesius in Ammian. Marcell. XXIII, 5, 3. ea aetate comoedia nil praeter mimum erat. Das Wesen der δαυματοποιοί erhellt vollständig aus Xenoph. Sump. 2. 9. Sie gaben nicht blofs die Stücklein der Jongleurs, sondern wußten auch lebende Bilder in feiner Grupplrung darzustellen. Der Ausdrück Diodors καθάπες τινά τῶν ήθολόγων "wie einen Mann von Beruf welcher Stände und Charaktere abschildert" (in einem ähnlichen Bilde gilt dem Longin 9. extr. 475 die Odyssee als κωμωδία τις ήθολογουμένη), führt unmitteibar zu den Aretalogen, Casanbonus in Suet. Aug. 74. sotzt Namen and Geschäft erst in den Beginn der Kaiserzeit, wo die von Horaz Verspottete Bettelweisheit der Afterphilosophen sich vordrängt; an Erzähler von Mythen und Fabeln dachte Lobeck

Aglaoph. p. 1317. Rathsam scheint hier den Analogien nicht allein der Römischen Mimendichter zu folgen, von denen zuletzt blofse Sentenzen als Geripp ihrer Kunst tibrig blieben, sondern auch des Philistion, des Verfassers von κωμφοδίαι βιολογικαί, der dramatisirte Spruchsammlungen machte. Solche lassen meistentheils an improvisirende Komiker denken, die mit kleinen dialogischen Lebensbildern ergetzten: mortis et vitae iudicium und ähnfiches bei Ennius in der Satira, bei Pomponius und Novins, Γά και Θάλασσα Epicharmus, certamen coci et pistoris von Vespa, ein von Tiberius nach Sueton. 42. fürstlich belohnter dialogus, in quo boleti et ficedulae et ostreae et turdi certamen, lauter Stücke der von Horaz S. I, 1, 15. ff. angedeuteten iocularia, Grundr. d. Röm. L. Anm. 329. Diese Komiker des

niederen Stils liebten praktische Moral beizumischen. Poesie der Biologen gehören auch die Griechischen Sprüche, welche zu Rom ein Mimus auf der Bühne vortrug, Capitol. Maximin. 9. Nur aus der Ferne können wir noch den Reichthnm jener komischen Erfindungen and die Menge der Formen ahnen, in denen gnte Köpfe frei von Schulzucht and Ansprüchen der Litteratur ein willfähriges Auditorium belustigten. Zufällig erhalten wir ein klares Bild von Wettkämpfen der yelmtomotol durch Horaz, der S. I, 5. mit heiterer Laune Sarmenti scurrac pugnam Messique Cieirri sklzzirt, hiernach werden wir die (mitten unter &vigallo: und Davuarovoyol yvvaixes) genannte Klasse der σκληφοπαίκται Ath. IV. p. 129. D. denten, der koboldartigen Possenmacher. In Hinsicht auf den Zusatz der Moral macht Jahn p. 91, die triftige Bemerkung: proprium poesi Italicae, in omni genere carminum, quamvis intemperatae licentiac et obscenis turpissimisque dietis repleta essent, admixtas esse admonitiones et sententias ad vitam moresque utiles. Daher die Zweitheilung der minos bei Plnt. Ou. Symp. VII, 8, 4, der τούς μέν ύποθέσεις, τούς δὲ παίγνια καλούσιν, jene bis en Formen des Dramas entwickelt, diese von Splifsen und Licenzen des Pöbels erfüllt. Auf einer höheren Stufe standen Ωαρωδοί und μαγφδοί, aus Aristokles genan beschrieben von Ath. XIV. p. 621, mit dem Zusatz: onel de d'Agierogevos riv per flageδίαν σεμνήν ούσαν παρά την τραγωδίαν είναι, την δε μαγωδίαν παρά την κωμωδίαν, πολλάκις δε οί μαγωδοί και κωμικάς ύποθέσεις λαβόντες ύπεκρίθησαν κατά την ίδιαν άγωγην καὶ διάθεσιν. Letzteres geschah in freier Bearbeitung komischer Stiets, ienes in der Parodie (παρά Ath. p. 19. D.) oder Travestie. Den Abschluß dieser Klinste finden wir in den wärger, der Italischen Form der Dikelisten (of de alvanas, og Tralof Ath. p. 611. F.), die wie der Fall des Sotades zeigt den Kinaeden nahe verwandt sind, ihrem Wesen nach weinselige Spafsmacher, mit Hesychius zu reden μέθυσοι, γελοιασταί. Die schärfste Definition der Phlya- 476 ken geben die Worte des Steph, v. Tapag (aus ihm Eust. in Dionys. p. 164.): ανεγφάφη καὶ 'Ρίνθων Ταράντινος, φλύαξ τὰ τραγικά μεταρουθμέζων είς το γελοΐον. Anch heisst Rhinthon bei Suidas der Stifter der Hilarotragödie, und Grysar p. 52. durfte nicht abweichend von dieser Bestimmung zweierlei Klassen der Phlyaken annehmen. Eine dialektische Form kennt Schol. Nicand. Alex. 214, καὶ οί Ἰταλιώται τοὺς φλυακογραφούντας φλυζογράφους έκάλουν. Vermuthlich gaben diese Dichter ihre Personen preis und schämten sich nicht als Schwätzer zu gelten, um für ihre poetischen Gedanken eine Form der Oeffentlichkeit zu gewinnen. Man glaubt dass mehrere drastische, durch ihre Nacktheit hervorstechende Scenen auf Vasenbilderu (Wieseler Theatergeb. und Denkm. des Bühnenwesens Taf. 9.) auf Vorstellungen der Phlyaken zurückgehen. Der Phallus der dort im Kostüm eine Rolle spielt, mag nur typischen Werth haben.

7. In der Litteratur haben nnr wenige Darstellungen dieser Italiotischen Komik eine beständige Form erlangt. vor anderen die Phlyakographie oder Purtovica, die Travestie des alten Mythos in parodischer Form. Ein nngefähres Bild derselben gibt des Plautus Amphitruo. nur mag der zerrende vergröberte Vortrag dem Römischen Dichter angehören: auch Vascngemälde zogen aus drolligen Scenen einen beliebten Stoff; vor allen aber hat ihr Andenken das Römische Lustspiel bewahrt, und sie lebt in der Nomenklatur dieser Dichtung und in ihren Charakterrollen (cinaedus, sannio, morio, scurra, maccus, pappus). welche neben den hänfigen Spuren des burlesken Griechischen Idioms ihren Italiotischen Ursprung verrathen. Dann beschäftigte sie die Grammatiker, welche darans Italische Glossen und andere Denkwürdigkeiten der Sprache vermerken. Ihre Trummer sind gering, auch ist unser Verzeichnis dieser persönlich unbekannten Phlyakographen oder Paroden klein, und vollends bleibt unklar ob die hier genannten Dichter Rhinthon, Blaesus, Skiras und Sopater mit einander zusammenhingen und auf welcher Stufe der kunstlerischen Technik sie standen. Ihr Hanot war ohne Zweifel Rhinthon ans Tarent, in den Zeiten 477 des ersten Ptolemaeers. Verfasser von 38 tragisch-komischen Dramen. Als Themen dienten die Mythen oder vielmehr die Stoffe der Attischen Tragiker, und wir sehen die Titel ihrer Dramen hier wiederkehren; vom Ton und Geist seiner Behandlung wissen wir nichts. Wenn man indessen Einzelheiten seines Dialekts und die zahlreich vorkommenden Ausdrücke des bürgerlichen Lebens erwägt, daneben aber den Vortrag des Sopater hält, welcher prächtig und feierlich auf tragischen Stelzen schreitet, jenes Kunstgenossen der eine Meisterschaft in feiner Parodie der Tragiker bewies: so läfst sich vermuthen daß den beiden Phlyaken die Geschichten und Formen der parodirten Tragödien zum Rahmen dienten, die Seenen aber und die Konversation des gewöhnliehen Lebens gleichsam die Einschlagfäden bergaben. In diesem bunten, aus dem Konstrast ernster und lächerlicher Elemente gewirkten Spiel der Phantasie mochte die Stärke der Hilarodie liegen. Gegenwärtig wo kein sicheres Urtheil über ihr Talent möglich ist, kann man in ihren Fragmenten mehrmals Witz und gute Laune bewundern.

7. Eine Haupstelle I.o. Lydus de mogiet. I, 41. Probuer sei. deutgen von Harve von von Schlore von Herbergener (P. vol. Macquer von Harve von Von Schlore von Herbergener (P. vol. Niches von Bladter sei noch eine Gilberg von deutgepringer wahrtscheinliche Emmel) fegur von gespen debegreiche von 18. gepring von Schlore von deutgepring von deutgepringer von Probuere, von Schwieren sein Erpoduse, von deutgepring vo

Diodorus war Sammler von yloggat Iralizat, die Hesychius (Hemst. in v. Tagozogiav), Pollux and Athensens benntzten: Ath. XI. p. 479. A. 487. C. Valek. in Adoniaz. p. 293. sq. Einfluss der Italioten auf die scenische Terminologie und Wortbildung der Römer: Hauptzüge davon im Grundr. d. R. L. Anm. 114. 328. Begriffe des Mythos und der feineren Knltur wie Cocles Kinlow, ergastulum, paenula mavolne, turunda reφούντα, placenta πλακούντα, buttis βυτίνη, stammen muthmasslich aus Jener Quelle der Komik, gewiss aber die Namen der meisten Charaktermasken. Offenhar geht ans den nnversehrten 478 Wörtern cinacdus, morio, sannio, maccus und ähnlichen Bezeichnungen des parodischen Schanspiels eine sonst nicht überlieferte Thatsache hervor: anch die Italioten haben Charakterrollen oder typische Personen im Fastnachtspiel gehrancht, zugleich für die freien Zwecke der gehildeten Poesie, deren Ernst hinter plebejische Darsteller und Scenen sich versteckte.

Rhinthon: Cuperi Ostr. I, 10. Toup in Suid. II. p. 138. Osann p. 70. sq. Lorent p. 93. ff. Haupstelle Suid as F. Taquertive, καμικές, δεγτήθε τζε καλουμένης 'Παροτεριφθέας, δ΄ δετι φίνα-κυγραφία. υδος δ΄ η κεραμένας, καὶ γίγονεν ἐπὶ τοῦ σφάτου Πιολιμαίου. Θράφατα δι ἀνέου διαμικα τραγικά 14. Darm Steph. Βχα. V. Τάφας: καὶ Γρίθων Ταραντίνος, φίναξ, τὰ ταργικά μεταφοθαβίζων ἐτ γίναδον γίροντα δ΄ στόν Θράφατα τράκουτα.

όκτω. Anf ihn das naive Epigramm der Nossis A. Pal. VII. 414. wo der Schinis: 'Ρίνθων είμ' ὁ Συρακόσιος, Μουσάων όλίγη τις άηδονίς: άλλά φλυάκων έκ τραγικών ίδιον κισσόν έδρεψάμεθα. Hiernach kann man ihn für einen Syrakusaner haiten, der in Tarent eingebürgert war. Sonst heifst er überall ein Tarentiner, anch in den Schlussworten hei Hesychius v. "Ασεκτος, wo παρά 'Pivθωνι Ταραντίνω φιλοσόφω zu hessern in φλυακογράφω. Der Name hat bei Varro R. R. III, 3. entweder gar keinen Bezug auf den Dichter oder ist verdorhen. Titel werden eitirt: '44φιτούων, wie man ehemals glaubte Vorbild des Plantus (Osann in Welck, Rh. Mus. H. 305, ff., nach Ladewig war Archippus seine Quelle), benutzt für drollige Vasenbilder (Grysar p. 47. ff.), 'Heanlife, dovlog Meléaroog (cher Jouloueliargog), zwci Iphigenien, 'Θρέστης und Τήλεφος. Der regelmäßige Vers war der Trimeter, niemals der Hexameter; zum Scherz trat gelegentlich der Choliambus (Hephaest, p. 9. oben H. 1. p. 541,) ein. Nur in wenigen Glossen (Lorentz p. 30.) und Formen wird sein Dialekt als der Tarentinische benaunt, Apollon. de Pron. p. 364. C. ή έμίνη συνήθης Ταραντίνοις, ή δὲ τρήσις παρά Ρίνθωτι, auch fand Choerohosens bei ihm den Nominativ die. Die meisten Notizen bei Hesychius u. a. treffen seinen Sprachschatz, der am schärfsten die Rede der Volksklassen zeichnet, aber auch durch parodische Verkehrung der Klassiker anzog. Einmal citirt einen praktischen Ausspruch Cic. ad Att. 1, 20. Fragmente sind selten. Noch seltner werden Blaesus und Skiras genannt.

Blaesus ein Kampaner aus Capreac: Lydus und Steph. v. Kangh, ferreibri v Balades ennodystlem nongris, Kangeierg, Athenaeus clitit for Mosoroffe und its Zeroeigen. Als Mitgield der Dorischen Kombide erscheint er in der dortigen Zusammenstellung III. p. 111. C. Von film Roeper Philo. Bd. 18. p. 498 fg. Skiras, bei Stohens und ther Noelnform Zulques; Meinnke Exerc. in 4th. 1. p. 30. Ath. IX. p. 492 B. führt zwei seiner Trimeter nn. die den Euripides paroditen. «ei Zewea. sie 8

έσελν ούτος της Ιταλικής καλουμίνης κωμωδίας ποιητής, γένος

Tagostrivo, fr Malsóype. Doch läfst isch fragen ob die ernsten Spritche hei Stob. S. 9, 9. 18, 2. unter dem Namen Σληρός, der am meisten hei S. 103, 9. sunfällt, jenem Paroden zukommen. Sopa ter vorangsweise von Atheneuse genannt, dem er bald δ πασράξο bald ὁ φλυκογρόφορ heifst (Grysar p. 55), zweimal sogar δ Πάργος (wol els Spottnaue we Hegemon in führte doch lautet verstündlicher IV. p. 158. D. καὶ Σάκατρος ὁ φίκως πασράζο), macht in seinen silent langen aher mannichfaltigen

παρφό(ε), macht in seinen nieht langen aber mannichfaltigen Bruchstücken den Eindruck eines feinen Stilisten, welcher das Pathos des erhabenen Tons in stattlichen Trimetern zu parodiren weiß. Im längsten derselben IV. p. 180. E. werden die Stoiker verspottet, vgl. p. 175. C. VI. p. 280. E. Titel Bezg/deg μνηστήρες oder Β. γάμος (auch kurz Βακχές), Εύβουλοθεόμβοστος, ¹ππόλευτος, Κυδία, Μοστακοῦ θητέον, Νεκυία (parodische Passung von Abenteuern der Odyssee), Ἰορέστης, Πύλει, Σίλφαι, Φακή, Φυσιολόγος Falsch ist gefolgert Γαλάται, νενάϊδιτης Μύστα.

## e. Künstliche Fortsetzungen der Dorischen Komik.

8. In der Dorischen Komik waren Elemente verschiedener Art hervorgetreten, welche sich im Lauf der Zeit von einander lösten und weiterhin eigenthumliche Formen nicht ohne Gewandheit erzeugten, die Parodie und die ethologische Pocsie oder die treue Zeichnung des Lebens, seiner unteren Schichten und kernigen Charaktere. Die gemeinsame Wurzel beider war das Burleske. Die Darstellung der Lebens- und Sittenbilder blieb beschränkt und gelang den wenigen, welche das Talent des Beobachters mit scharfer Zeichuung und sorgfältiger Technik verbanden: die Parodie dagegen fügte sich leichter dem Triebe witziger Geister, die im menschlichen Wirken und Dichten jeden Gegensatz aufzusuchen liebten und die lächerlichen Seiten mit spottender Kritik in Kontraste mit Ernst und Erhabenheit stellten. Sie fand daher Gunst und Neigung bei den verschiedensten Hellenen, und durchlief keine geringe Zahl von Spielarten und Travestien. Eine gemeinschaftliche Form von höchster Popularität gewährte diesen allen der Vers und Vortrag des Epos: je bekannter epische 480 Phrasen und Rhythmen waren, je schärfer ihr Pathos vom Herkommen in Leben und Stil abwich, nm so wirksamer und fasslicher erschien die parodische Reminisceuz, desto leichter und lustiger bewegte mau sich in diesem prächtigen Rüstzeug. Vielleicht wurde kein Kontrast lebhafter empfnuden als der Gegensatz zwischen der alterthümlichsteu Gattung und der itingeren, von Naivetät sehr entfernten Kultur. Aber noch fühlbarer war der Abstand der Spätzeit vom Alterthum, als nach Abschluß der klassischen Litteratur die poetischen Formen schroff der prosaischen Denkart gegenüber traten. In die Jahrhunderte

nach Alexander dem Grofsen fiel die Blüte der Paroden. welche durch Witz, Geistesgegenwart und glückliches Gedächtnifs überraschten und die vornehme Gesellschaft ergetzten. Frühere Vorspiele der parodischen Dichtung oder Travestie, welche das Homeridische Gedicht Margites und der jüngere Froschmäusler (§. 94, 12.) eingeleitet hatten. dienten einer persönlichen Polemik: dahin gehören der älteste Versuch in herber Satire deßen die Nation sich erinnerte. Spottverse des Hipponax (II, 1, p. 545.) und sogenannte Sillen des Xenophanes. Erst unter den Attikern konnte die parodische Poesie sich bleibend gestalten, nachdem die Komiker aus Parodien und poetischen Reminiscenzen (8, 122, 2.) ein kräftiges Mittel der Komik gezogen und Methoden gefunden hatten, nm edles nnd falsehes Pathos. überhaupt jedes Uebermafs im höheren, besouders tragischen Stil mit rastloser Kritik zu rügen und mittelst der vielseitigen Uebung an schneidenden Kontrasten ihr Publikum in eine Schule des kritischen Geschmacks einzuführen. Die Parodie wurde daher ein künstlerisches Element des scherzhaften Gedichts; weiterhin auch ein Motiv für selbständige Komposition, und man kleidete Themen aus dem praktischen Leben und der Gesellschaft, später selbst ans Technik und Wissenschaft in das prächtige Gewand der edlen Dichtung, in Hexameter und allbekannte Homerische Formeln; die dem gewöhnlichen Ausdruck empfindlieh widersprachen. Dieses Widerspiel zwischen Obiekt und Form, zwischen ironischer Stimmung und feierlichem Ernst, bildete den Reiz mancher geistreiehen aber subjektiven Darstelluug. In Athen gefiel fast zuerst Hegemou von Thasns, welcher den guustigen Zeitpunkt wahrnahm. als die Meisterschaft der alten Komödie den Sinn für launigen Scherz und keeken Humor schärfte. Der wander-Instige Dichter war dreist genug in öffentlicher Versammlnng seinen eigenen Lebenslauf zu parodiren, er gab sogar 481 den ersten scherzhaften Vortrag über Gastronomie: seine gute Laune machte durch geschiekte Handhabung der epischen Phraseologie den besten Eindruck und sicherte seinen Erfolg. Auch sonst fand die scherzhafte Darstel-

lung vom Wohlleben und guten Geschmack vielen Anklang. wie man aus den Bildern der Griechischen Küche bei Philoxenus (Th. II. 1. p. 750.) und dem Komiker Plato im Phaon abnimmt. An Geist und feinem Witz übertraf aber seine Vorgänger Archestratus aus Gela, der letzte Meister dieser Spielart im klassischen Zeitalter. Sein gastronomischer Kursus in Hexametern (Ἡδυπάθεια), den Ennius iu ein Lehrgedicht für Rom übertrug, wurde gern gelesen. Zahlreiche Bruchstücke bezeugen den Keuner. der in weltmännischem Ton gelassen und behaglich seine Wissenschaft und Praxis vorträgt, aber auch durch Anmuth und Schliff der epischen Form ergetzt, die er als Sprache der Konversation beherrscht. Der Reiz dieser heiteren Lebensweisheit, die sich in einer Reise zum guten Geschmack entwickelt, liegt im geistreichen Spiel des Dichters mit den Kontrasten der pathetischen Form und des Materialismus, während er großen und kleinen Stoff und Genuss mit immer gleich schalkhafter Miene des Ernstes seinen Freunden ans Herz legt. Ein Gegenstück gab Krates der Cyniker in seinen Halyvia, welche den Naturalismus und die Genügsamkeit im Leben mit humoristischer Derbheit empfahlen: die Würde dieses neuen Kultes zu heben diente die geschiekt parodirte Formel Homers und anderer Dichter. Dieselbe Bahn, wenn auch nicht mit gleicher Ueberlegenheit wandelten witzige Paroden, zum Theil als lustige Personen an den Höfen der Könige, darunter der gewandte Matron oder Matreas in Alexanders Zeit. Die Paroden pflegten in ihren Dichtungen, nach Hegemons Vorgang, selber die Hauptrolle zu spielen, ihr Werk war cius mit ihrer Person, und erschöpfte sich früh genug; man begreift also dass ein so luftiges Interesse. welches man nur an der Laune fahrender Poeten und an ihren gut verarbeiteten Reminiscenzen nahm, bald verflog und wenige Stücke dieser ergetzlichen Litteratur ihre Schöpfer überdauerten. Einen ganz anderen Charakter verräth der originalste der parodischen Dichter, der ernste Skeptiker Timon ans Phlius, um Ol. 125. (280 a. C.) Er hatte seine Studien vielfach gewechselt, bis er mit der Bernhardy, Griechische Litt,-Geschichte, Th. II. Abth. 2. 3. Aufl.

skeptischen Philosophie des Pyrrhon schlofs, wurde von Gelehrten und fürstlichen Personen geschätzt, und starb im 482 Alter von 90 Jahren in Athen. Seine Weise zu reden und andere zu kritisiren verräth einen Mann von herber, fast galliger Denkart, der aber eine vielseitige Bildning besafs; seine sehriftstellerische Thätigkeit umfaste Vers und Prosa; sein berühmtestes in parodirenden Hexametern abgefaßtes Werk, die drei Bücher der Spottgedichte oder Σίλλοι, welches anch Kommentatoren fand, bezeugt neben grundlicher Kenntniss der philosophischen Schulen scharfen Verstand und eine Gabe der Beobachtung. Sein Urtheil trifft manche Schwächen der Denker, sein Widerwille gegen allen Dogmatismus änfsert sich schroff und bitter mit einem Beischmack von Menschenverachtung, welche keinen Mann des ersten Ranges schont; nur die Wortbildung, deren grelleste Lichter in derben composita hervortreten, verleiht diesen ungemüthlichen aber ernst gemeinten Anssprüchen einige Grazie. Mit großer Derbheit steigerte sein Zeitgenosse Sotades aus Maronea die Phlyakographie zur kinaedischen Poesie, welche durch Ionische Diehtungen von nicht eben züchtiger Art vorbereitet war; unter anderen versuchte sich damals Alexander der Actolier auf demselben Gebiet. Sotades erinnert an Rhinthon in der Wahl mythologischer Themen, seine weniger barmlose Tendenz war nach Art der Biologen auf sinnliche Sittenzeichnung, unter Einmischung von Sentenzen, gerichtet. Man hört daß er durch die Schärfe seiner Kritik beim König Ptolemaeus Philadelphus anstiefs und das Leben verlor. Die Spielart der Kinaedologie hat er im Ionischen Dialekt und in eigenthumlicher Anwendung der tonici a maiore mit einigem Ruf behandelt, man sagt ohne musikalische Begleitung; der harte Rhythmus lässt den Stachel eines verbissenen Gemuths merken. Was uns davon übrig ist athmet den Geist der choliambischen Poesie; der Vortrag streift hänfig an Prosa. Die gut oder übel gelaunten Ergüsse der parodischen Stimmung müssen schon im Anfang des Alexandrinischen Zeitalters ihr Interesse verloren haben, da mehrere Jahrhunderte hindurch kein namhaster Parode genannt wird. Auch hatte die Parodie keinen festen Boden, welchen nur ein bleibender sittlicher Bernf gründen konnte; nicht einmal ein ernster Gedanke stand binter ihren geistreichen Scherzen: ihr Reiz lag nur im genialen oder unterhaltenden Spiel mit den Formen und Mitteln des dichterischen Pathos. Diese gankelnde Poesie schliefst mit Philistion aus Nikaca, der nuter Kaiser Tiberius in biologischen Komödien und verwandten Scherzen einen Ruf besafs; sein 483 Nachlafs ist jetzt in einer Sammlung moralischer Sprüche von ungewissem Ursprung versteckt.

8. Vorarheiten zur parodischen Litteratur: Moser über die parodische Poesie der Griechen, in den Studien v. Daub u. Creuzer Bd. 6. Dess. Parodiarum Gruecarum exempla, Ulm 1819. Eckstein im Artikel der Hallischen Encyklop. A. Weland De praceipuis parodiarum scriptt. ap. Gr. Gott. 1833. 8. Münsterer Diss. von Peltzer De parodiea Gr. poesi et de Hipponaetis, Regemonis, Matronis fragm. 1855. nnd Paessens De Matronis parodiarum reliquiis ib. 1856. De nonnullis parodiarum scriptt. Grace. Kempen 1859. Die Note von Preller Polemo p. 78. ff. und gelegentlich Ulrici II, 322-25. Eine Sammlung der Paroden hegann H. Stephanus bei seiner Ausgabe von Homeri et Hesiodi certamen 1573. Unvollendet und werthlos Corporis paroedorum Graec. P. I. ed. H. S. toe Laer, Amst. 1867. Dieser hreite Versuch eines Dilettanten stellt nach einem nicht Johnenden langen Proceminm wider alles Erwarten folgende Paroden auf: Hippys, Hipponax, Hegemon, Epicharmus, Cratinus, Hermippus and einige Namen von geringem Belang. Die Dissertationen über Sillen sind hauptsächlich Forschungen und Fragmentsammlungen für Timon: statt aller die kritische Festschrift von Cnrt Wachsmath De Timone Phliasio ceterisque sillographis Graecis. L. 1859. Reiches Material im Ath. XV. p. 698. sq. nehen den neckischen Stellen der alten Komiker, ihren hexametrischen Reden in epischer Phraseologie, welche sie dnrch Orakelsänger vortragen lassen, namentlich Aristophanes, vor anderen in der genialen Schlnispartie der Pax. Kaum wird man jetzt den verfehlten Gedanken derer begreifen, welche die Parodie als Skepsis in der Poesie definirten. Sie war im Gegentheil stets positiv, aber zwitterhaft vereinte sie Form und Objekt, da sie mit einem Doppelgesicht aus dem Alterthum in die Neuzeit schante. Ihre rein poetische Stellung fand sie nur in der Komödie. Selten war in diesem Sinne bei den Rednern eine Verwendnng von Versen, wie Demosthenes F. L. p. 417. (wovon Hermogenes π. μ.θ. δεινότ, 30.) mit zweckdienlichen ironischen Abänderungen

thut. Quintilian, VI. 3, 96, bemerkt dass eine solche παρωδία viel zur rednerischen urbanitas beitrage. Im allgemeinen galt alle Parodie für ein geistiges Spiel, wo das Objekt gleich indifferent war als die Mittel der Form; freilich in Zeiten als die Poesie hinten in weiter Ferne lag. Hier ist endlich der einzige Platz, auf dem man eine Griechische Satire suchen kann, wenn man elne Polemik wider Personen wie gegen Thorheiten und lächerliche Schattenseiten der menschlichen Natur darunter versteht. Alleln dass die Nation geringen Trieb zur persönlichen Satire hatte, dies erhellt aus den leeren Räumen nach Archilochns und Hipponax, nach den ersten und namhaften Verfassern der auf persönlichen Konflikt gerichteten lamben. Letzteren hielt Polemon für den Erfinder der Parodie. Xenophanes aber schrieb kelne Sillen, sondern Timon gebrauchte zuerst diesen Titel; die Worte, welche Wachsmuth p. 29. für entscheidend erklärt, Strab. XIV. p. 643. Ξενοφάνης ο φυσικός ο τούς σίλλους ποιή-484 σας διά ποιημάτων, meinen allein den scharfen Geist der Kritik, welcher die Gedichte des Philosophen bezeichnete. Selten und nur in einer sehr alterthümlichen Zeit versuchte man die persönlichen Antipathien mit moralischer Färbung zu generalisiren, wie Simonides asol yoverney thut; das Richteramt und den unversöhnlichen Kampf (τὸ φθαρτικόν) mníste die alte Komödie trotz ihrer herben Polemik ablehnen, weshalb man anch das Attische Publikum nicht tadeln darf, weil es an den Nubes, welche ohne jeden Anschein der Illusion mit tragischer Katastrophe schließen, keinen Geschmack fand. Die Hellenen haben daher aus der Satire kein Thema gezogen, sondern lieber ein satirisches Motiv mit hoher Objektivität in künstlerischer Form verarbeitet. Am wenigsten waren sie geneigt wie die Römer ein lehrhaftes Element mit der dichterischen Polemik zu verbinden. Die alte Komödie war nun zwar häufig genug von satirischer Stimmung erfüllt, und sie konnte gegen öffentliche Personen grausam sein, aber dieser Ton verlor sich in einer höheren poetischen Idee. Niemand zog hier eine Grenze zwischen persönlichen und poetischen Antipathien, da jene Komödie sich unter den Schutz des Dionysischen Karnevals stellte. Hätte sie nackte Satire bezweckt, so musate sie ihr Zeitalter entweder mit ironischer Selbstgentigsamkeit oder mit strafender Geissel vernichten. Was also C. L. Roth (in der durchdachten kleinen Schrift De Satirae natura, Norib. 1843.) bemerkte, daß von den Griechen zum Lucilius ihrem eifrigen Leser ein unmittelbarer Uebergang war, hat eine bedingte Wahrheit, da iener die damals unerhörte Kritik schlimmer Personen nach Rom zu verpflanzen wagte; man mag ihm auch eine Gemeinschaft beider Nationen in satirischen und idyllischen Elementen zugeben: in der Hauptsache, die den künstlerischen Standpunkt angebt.

bleibt doch das Wort Quintilians stehen, Satira quidem tota nostra est. Vergl. Grundr. d. Röm. Litt. Anm. 465.

Hegemon von Thasos, ein armer instiger Gesell, mit dem Beinamen θunz, å vie «ropodice» prøiver (Stellen bei Klist, in Suld. v. liftyånor), trat üffontlich im Thester (vielleicht im Odenm, was Schrader wahrscheinlich macht Rhein. Mas XX. 186. If, mit seinen parodischen Vorträgen auf, «paöres skößlöves ket «prögrafes viel» passinsor); Ath. XV. p. 696. A. und Stellen benedler XX. p. 496. sa, woraus die Geschichlichkeit des Mannes in der komischen Aktion und seine zanbehräfe Gewalt über das Attische Pablikum erhellt. Hegemon eröffnet den Reigen aller betreken Ebgen bis ind die Johisahen der Neuzeit herzh. Mit der Puyer-vaserge machte er das meiste Olitek; aber auch in der Komödie soll er sich versucht haben, Miencke 1. 214. sq. Als Pitchybrase gebrauchte er, wenn er gerade stockte, sal vis Higdones gesties, s. desse. Exerc. in Mth. 1. p. 2. s. desse. Exerc. in Mth. 1. p. 2. s. desse. Exerc. in Mth. 1. p. 2. s. desse.

Archestratus aus Gela: Beiträge zur Charakteristik mit Auswahl von Fragmenten bei Schneider im Exknrs Aristot. H. A. I. p. LIII-LXXV. I frammenti della gastronomia di Archestrato raccolti da Dom. Scina, Palermo 1823. Meineke in Ath. I. p. 23. sq. II. p. 43. Samming in den Didotschen Poetae bucol. et didact. P. II. Monographie mit Beiträgen zur Kritik von W. Ribbeck im Rhein. Mus. N. F. XI. 200. ff. Archestratus erinnert an die viclen gefeierten Eiskünstler aus Siellien und Unteritalien, welche die Weisheit der höheren Kochknust und den feinen Lebensgennis unter den Titeln Όψοποιία, Όψαρτυτικός und ähnl. (Ath. XII. p. 516. C.), man weiß nicht in welcher Form, 485 vortrugen. Auch stimmt er einigemal in den Phrasen mit Philoxenus dem Verfasser des Gastmals. Er mufs nicht lange vor Aristoteles (Meineke ging bis auf Ol. 118. herab) gelebt haben. Der glaubhafteste Titel (unter den vielen Ueberschriften Passpoλογία u. s. w. bei Ath. I. p. 4. E.) seines Gedichts war 'Ηδυπά-Bera; derselbe Stoff wurde von Ennius in der gleichnamigen Schrift benntzt. Sein für Ichthyologie und Diät der Alten wichtiges Gedicht war in die Formen einer gastronomischen Reise nm die Welt (Ath. III. p. 116. f, VII. p. 278.) gekleidet und enthielt eine nach Materien organisirte Geographie des kulinarischen Gebicts; der schalkhafte Ton des gewiegten Weltmannes, dem bei manchem leckeren Artikel das Herz aufzugeben scheint (artige Belege fr. 2, 11, 6, 21.), fesselte Kenner wie Dilettanten, und jene Hülle diente vortrefflich, um den naturwissenschaftlichen Stoff in ein launiges Spiel mit Form und Objekt zn verwandeln und seine Trockenheit vergessen zu machen. Nnr ein so platter Sammler wie Athenaeus, sein fleissigster Leser, darf ihn als einen für Gourmandise schwärmenden Vergnügling nehmen, dessen Sinn allein auf Essen und Trinken gehe;

welt gefehlt dass anf ihn der Ausdruck passt, Aprestogres o τον αὐτον Σαρδαναπάλω ζήσας βίον. Man wird seinen Geschmack stets einfach aber mafsvoll und gewählt finden; darum eifert er gegen die falsche Künstelei der Syrakusaner und Italioten VII. p. 311. Seine Form scherzt mit dem epischen Hausrat und Verse, wiewohl er er mit gutem Bedacht ihn nicht zu streng behandelt, auch den Dialekt (Belege bei Ribbeck p. 211.) nach Art der Attiker mischt, und in so vielen drolligen, durch komische Wortbildnerei gefürbten Wendungen der leichte Ton der Konversation durchschimmert. Ein solcher war um so mehr am Platz, als er zn Freunden spricht und die Miene nimmt ihnen die reifste Frucht seiner Forschungen vorzulegen. Lentsch hat ihm schweres Unrecht gethan, wenn er seinen Namen im Register unzlichtiger Personen bei Iustinns Martyr am Schluss von Apolog. II. καν Σωταθείοις και Φιλαινιθείοις και δρχησεικοίς (er meint xal 'Aggestpareioig Philol. XX. 465.) Wahrzunehmen glanbte. Dass er Antorität im Fach des guten Geschmacks wurde, sein Werk als goldener Codex (χουσά έπη) galt und unter die beliebten Leseblicher gehörte, dies zeigen die Kritik des Komikers Dionysins bei Ath. IX. p. 405. v. 24. nnd ein Wort des Clearchus ib. X. p. 457. E. Schade dass dieser Nachlass eines graziösen Geistes durch Verderbnis des Textes und Schwierigkeiten des Stoffs so hänfig ungeniefsbar werden mnfs. Matron (Matreas im Verzelchnifs bei Ath. I. p. 5. A. "Ort δείπνων άναγραφάς πεποίηνται άλλοι τε καλ Τιμαχίδας ό 'Ρόδιος δί έπων έν Ευδικα βιβλίοις ή και πλείσσι και Νουμήνιος Πραulewing . . . und Margiag & Miravaiog & nagodóg url.) aus Pitana, um Alexanders Zeit: Meineke in Ath. I. p. 13, sqq. Am langen Bruchstück von 122 Versen welches Ath. IV. p. 134-137. mit Ricksicht auf seine Seltenheit mitgetheilt hat, worin dieser Dichter die Thorheiten eines ehenso geistlosen als tippigen Attischen Gastmals ausmalt, bewundert man die gute Lanne. welche sich auch in der geistreichen und witzigen Anwendung der Homerischen Phraseologie zeigt; nicht minder gefallen uns die kleinen Fragmente ib. II. p. 64. C. XV. p. 697. F. Er verstand wie wenige durch überraschende Kontraste, zu denen die glitcklichen Reminiscenzen des epischen Stils wesentlich beitragen und die buntesten Einschlagfäden liefern, ein lächer-486 liches Pathos in Fluss zu setzen. Von Matron handeln die schon genannten Münsterer Dissertationen in hergebrachter Weise. Ehemals las man seinen Namen in einer ihm fremden Charakteristik Ath. VIII. p. 342. Letzterer gedenkt auch eines in Philipps Zeit berühmten Paroden Enboens (Eußorog o Hagrog και σώζεται αυτού τών παρωδιών βιβλία τέσσαρα Ath. XV. p. 698.), dem Alexander Actolus (Meineke Anal. Alex. p. 230.) den Svrakusaner Boeotus, ans der Klasse der Phlyaken, vorzog. An Archestratus erimert der xweimal von Athenaeus genannte Hipparchus, verfasser einer Alpratén 211-úé. Aufser anderen herrenlosen Ueberresten der paroditren Homerischen Formel sind anzumerken die lustigen aber 'etwas verbläsfen Stüten, die jüngerer Zeit, welche Dio Chrysostomus sin 0r. 32, 4, 82—85. (vgl. Wachsamuth Rhein. Mus. XVIII. 625—624), verwebt hat.

Timon der Phliasier: Artikel bei Diog. IX. c. 12. Erste Fragmentsamulung in H. Stephani Poesis philosoph, 1573, p. 60, sqq. Langheinrich De Timone, L. 1720-23. 3 Progr. Brunck in Analect II. Woelke De Graecorum Sillis, Varsav, 1820. Paul De Sillis Graec, Berol. 1821. Für ihn gentigen die Sammlung von Wachsmuth (oben p. 547.) und Zimmermann Commentatio qua Timonis sillorum reliq. explanantur, Erl. 1865. Die Fragmente wiederhoit Mullach in s. Fragm, philos. Grace. T. I. (1860) p. 84-98. Beiträge zur Berichtigung des oft schlimmen Textes von Meineke in Philologus XV. 330. ff. Quellen waren eine Lebensbeschreibung des Antigonus Carystius und Apollonides von Nikaea, der unter Tiberius είς τους σελλους υπομνήματα schrieb. Er batte mancherlei (darunter moudous) gedichtet, elnige seiner Tragödien oder Entwürfe sogar den Mitgliedern der Pleias (p. 74.) überlassen; sonst war er der Buchmacherei der Alexandriner (Th. I. 515.) und ihrer diplomatischen Kritik (Diog. IX, 113.) herzlich gram. Sein namhaftestes Gedicht Σαλοι 3 B. war zum Theil als Nekvomantie der Dogmatiker in einer Nachhildning der Homerischen Nekvia (Meineke in Ath. I. p. 6. sq.) gehalten, die beiden letzten Bücher unter den Formen eines Dialogs mit Xenophanes, der ihm über die Schatten der Philosonhen Auskunft gab, wol der einzige welchen er als einen Vorläufer des skeptischen Prinzips ehrenvoll behandelt: Hauptstelle Sextus Pyrrh. 1, 224. In den parodischen Formen und der Benutzung Homers erinnert er stark an Krates (s. den guten Ausfall desselben auf Stilpon Diog. II, 118.), aber der Cynlker äußert seine Verachtung der Welt viel harmloser: seine vier Fragmente bei Bergk Lyr. p. 522. ff. und am Schluss der Schrift von Wachsmuth, vgl. dort p. 38. Eine verwandte Schrift hiefs 'Aquesilaiov megideinvov, worauf Ath. IX. p. 406. E. anspielt. In seinen Ausfüllen war vieles beißend, selbst bis zur schneldenden Satire (vorzüglich im langen Fragment bei Sextus XI, 172.) getrieben, weniges aber wie das auf Empedokles VIII. 67. gesagte scharfsinnig. Mit Verehrung sprach er mindestens von seinem Lehrer Pyrrhon, auch in den elegisch gesehriebenen 'Iνδαλμοί, Diog. IX, 65. Sext. adv. Math. I, 305. Letzterer bewahrt aus jenem Gedicht XI, 1. 20. zwei interessante Stücke. Witzelei ließ ein Mann von so bitterem Temperament selten hören: ein Beleg Ath. VII. p. 281. E. 'Hvíx' έχοζο δύνειν, νου αρχεται ήδύνεσθαι. Die Form seines Vortrags durchlief zwar

manchetel poetische Reminisenzem (die von Mullach gwaert. Empedent II. p. 30. angeführten Dichterstellen liegen etwas fern), aber entschlieden treten die Homerischen beraus. Wir wildtfrein icht werfellen daße er vollen Ernst unt dieser sützerlichen Poesie machte, wenn sie vielleicht auch nur unter die Belwerke siente philotophischen Proas gebürze, der Werke Irider und IIIel alsebijzer (wu es unter anderem hiefs, ré piè sir quéstres dautojez Blogg IX, 105.), in denen er die Sitze des Skeptielsums begründete. Wenigstens hat er einigen Lärin genacht und zur Ergetzlichkeit von besserne Lesern als Athanaeus war der Prieche gesörzt; Sextun gebrancht in oftmais,

Alexander der Aetolier wird neben oder nach Sotades flichtig nur von Snidas v. Σωτάδης (oder Φλύακες), Strabo XIV. p. 648. nnd Ath. XIV. p. 620. E. als Verfasser einer üppigen Kinaedenpoesie genannt. Desto bekannter Sotades von Marenea, der vom homonymen Dichter der mittleren Komödie, Verfasser der Έγκλειόμεναι und des Παραλυτρούμενος (Meineke Com. I. 426.) verschieden ist. Mancherlei Capellmann Alex. Act. p. 25. ff., der beste Theil seiner Kollektaneen über Phlyakographie. Snidas in einem verunstalteten Artikel: έγραψε Φλύακας, ήτοι Κιναίδους, διαλέκτω Ίωνική καλ γάρ Ίωνικολ λόγοι έκαλούντο ούτοι. έχρήσατο δὲ τῷ είδει τούτω καὶ 'Αλέξανδρος ὁ Αίτωλός και Πύρρος ὁ Μιλήσιος και Θεοδώρας και Τιμοχαρίδας και Zévaproc, elol de autoù eldn ntelora, olov Elç adov narabasic. Πρίηπος Els Βελεστίχην 'Αμαζών, και έτερα. Die vier anderen Mitarbeiter in der Kinaedenpoesie sind nicht näher oder oberflächlich bekannt; Geodwiger mag kaum auf den Epigrammendichter Theodoridas gedentet werden. Zn dlesen Vertretern der Kinaedologie gehört noch Kleomachna der Fanstkämpfer, der als Urheber eines uéroov Klassuarasov in ionici dimetri von den Metrikern (Bergk Philol. XVI. p. 602. procem. acst. Hal. 1862. p. IX.) erwähnt wird: Strabo XIV. p. 648. Meineke Com. Gr. II. p. 27. sq. Selbst Timon hatte, vermnthlich in jungen Jahren. Kiraidor gedichtet. Im Leben des Sotades, welches sein Sohn und Nachfolger Apollonius und der Pergamener Karystins in Monographien beschrieben hatten, tritt allein die Nachricht von seinem tragischen Tode hervor: durch viele Schmähungen und beilsende Worte, wie, Είς ούχ δσίην τρυμαλιήν το κέντρον ώθείς, vor anderen erbittert habe Ptolemaeus Philadelphus geheißen ihn ins Meer zu versenken, Ath. XIV. p. 620. sq. Dieser bemerkt noch dass die Ionische Poesie (τὰ Ἰωνικὰ καλούμενα ποιήματα) älter war als der λόγος πιναιδολόγος oder das Sotadische Gedicht. Der Ausdruck Ath. VII. p. 293. A. Σωτάδης ο των Ιωνικών ασμάτων ποιητής klingt blofs nngewöhnlich, und

jene Notiz bei Suidas läfst nicht zweifeln daß die Sotadische Dichtung eine Spielart der in Ionischen Mimen und Rhythmen gefasten Hilarodie war. Aus einem Alten hat wol Ausonius geschöpft XIV, 29. σωταδικόν τε κίναιδον, ζωνικόν αμφοτέρωθεν, daher Sotadem einaedum Martial, II, 86. Uebrigens erzählt Ps. Plut. de puer. educ. 14. p. 11. A. dass Sotades fängere Zeit im Kerker siechen mußte. Ucber die Form seiner Darstellung hat Strabo die genaueste Notiz: Τρέε δὲ Σωτάδης μὲν πρώτος τοῦ πιναιδολογείν, έπειτα 'Αλέξανδρος ὁ Αίτωλός άλλ' ούτιο μέν έν ψιλώ, μετά μέλους δε Αύσις και έτι πρότερος τούτου ὁ Σίμος. Da die Kinaeden ihrem Beruf nach Ballettänzer waren und öffentlich als Virtuosen dieser Kunst galten, wie sich aus den Znsammenstellungen von Letronne Recucil d. Inscr., II. p. 100. ff. nnd Jahn Wandgemälde d. Coinmb. in d. Villa Pamfifi, Abh. d. Münch. Akad. Phil. Cl. VIII. 254. ff. ergibt; so mnfs man glanhen daß die Dichter jener Ionischen Kinaedenpoesie dazu die Textbücher lieferten, nach Art der in Rom thätigen mimographi, dass ferner ihre Lieder von Chören oder bestellten Sängern vorgetragen wurden. Doch heifst es dass die früheren wie Sotades nur für die Lesung oder Recitation sorgten; Simns 488 dagegen (Ath. p. 620, D.) und andere hätten ihre Poesie klnaedischer Ahenteuer mit Musik und Kilnsten der Orchestik begleitet. Denn ein Anflug von Aktion und Melodie war dlesen Griechischen Gassenliedern nöthig , Aristides Quintil. p. 82. μετά δε λέξεως μόνης, έπὶ τῶν ποιημάτων μετά πεπλασμένης υποκρίσιως, οίον τῶν Σωτάδου καί τινων τοιούτων: wir selhst empfinden dass der geknickte lendenlahme Rhythmus bestimmt war · einen parodischen Spott hörfällig zu machen. Demetr. de eloc. 189. Σύνθεσις δὲ ἀναπαιστική καὶ μάλιστα ἐσικυῖα τοῖς κεκλασμένοις και άσέμνοις μέτροις, οία μάλιστα τὰ Σωτάδεια, διὰ τὸ μαλακώτερον: ähnlich Hermog. p. 229. Anf paedagogischem Standpunkt verwirft Sotadeen und commata Sotadeorum Quintil. I, 8, 6. Das Versmaß wurde schon in den aiten Ιωνικοί λόγοι (cf. Tricha p. 50.) gebraucht; neu waren die mythologischen Objekte (Titel bei Suidas und im Hephaestion Ἰλιάς and Ἰδωνις) nnd wol dem Sotades eigen. Von seiner Oekonomie läßt sich nichts sagen; merkwürdig ist aber die Wendung bei Heph. p. 8, τίνα τῶν παλαιῶν ἱοτοριῶν θέλετ' έςακοῦσαι; Probe der Diktion ap. Ath. XIV. p. 616. D. "Odiver ogog, Zerig d' émogeiro, to d' êrexev uvv. Die Mehrzahl der Fragmente hat Stobaeus (Herm. El. D. M. p. 445-48.) aufbewahrt; aber ihr Ton und Stil ist so platt and durch Moral verwässert, so filhibar von Derbheit entblößt und ohne cynischen Hauch (vieileicht nnr das Stück bei Stob. S. 22, 26. ausgenommen, das mit den Worten beginnt, El και βασιλεύς πέφυκας, ώς θνητός ἄκουσον), dass man sie nicht ohne Verdacht lesen kann. Entschieden zweifelt an ihrer

Authentie Meineke Anal. Alex. p. 246. Wahrscheinlich hat die Spruchweisheit des Sotades (denn solche fehlte selbst einem Kinaedologen nicht) das Geschick des Syrns und anderer popularer Dichter erfahren, dafs sie in Blütenlesen ausgezogen, überarbeitet und zuletzt mit fremdartigem Gut vermischt wurde.

Philistion and Bithynien, Νικαεύς, Προυσαεύς, Σαρδιανός bezeichnet, war unter Tiberius thätig. Hieronymi Chron. bel Ol. 196, 3. Philistic mimographus natione Magnesianus Romae clarus habetur. Aus dem Artikel von Suidas gehört hieher : ög éyeaψε κωμωδίας β:ολογικάς. — δράματα δὲ αὐτοῦ Μιμοψηφισταί. ούτος έστιν ο γράφας τον Φιλόγελων, ήγουν το βιβλίον το φεgόμενον είς τον κουφέα. Dieser Zusatz mag durch Versehen oder Missverständnis auf Philistion übertragen sein, denn Schnurren, wie sie noch unter dem Namen Hierokles vorkommen, wird man jenem schwerlich zutraucn. Die letzten Worte bezog Grysar Der Röm. Mimus p. 70. auf die Einkleidung der Schrift, vo είς φερόμενον είς τον κουρέα "der lachlustige Barbier." dies war aber anders auszudrücken. Philistion besafs einen großen Ruf als Dichter und mimischer Spieler, wovon noch Aeufserungen 489 aus später Zeit bis auf Cassiodor herab (Lindenbr. in Ammian. XXX, 4, 21. intpp. Suid. und Jahn Prolegg. in Pers. p. 90.) zeugen, besonders der von Scaliger citirte Epiphanius Haeres.

33, 8, ούτε γαο των παλαιών τραγωδιοποιών τις ούτε οί καθεξής μιμηλοί του τρόπου, οί περί Φιλιστίωνα κτλ. Daher darf man bei einem Autor wie Tzetzes schwerlich Anstofs nehmen und sein Register Prolegg, in Lycophr. p. 257, xal vio., Mivavôgos, Diλήμων, Φιλιστίων και πλήθος πολύ mit Meineke Com. I. p. 436. antasten. Fragmente feblen, und es kann nur die Frage entstehen, wieviel ihm von der moralischen Blütenlese gebört, die Rutgersins Varr. Lectt. p. 356-367. unter dem Titel Merávδρου και Φιλιστίωτος σύγκρισις vollständig herausgab. Wenige dieser Verse gibt Stobaeus dem Philemon, letzterem überweist Meineke die ganze Partie des Philistion (cf. Menand. p. VII. sq.), leider nicht zum Vortheil des Philemon, welcher hiedurch nur flache, matt und unclegant gefaste Sentenzen gewinnen wird. Da nnn ihr Ton entschieden biologisch ist, so scheint es rathsam wenigstens ihren Kern, der mit Stellen des Philemon and anderer versetzt worden, auf Philistion zurückzaführen. Vgl. Röm. Litt. Ann. 336.

## d. Bukolische Dichtung, εἴδη, εἰδύλλια.

Sagen des Alterthums, haupstächlich den Daphnis betreffend, Athen. XIV. p. 619. Diod. IV, 84. abgeklirtz Achlein. F. H. X, 18. dann in den aus derselben Quelle geflossenen Einleitungen zu Theokrit and Virgil (Serv. in E. 8, 68. Donat. F. Fire. c. 21). nebst den eigenblümlichen Notizen hei Diomedes III, 9.

- p. 486. Sosithens putzte die Sage vom Sänger Daphnis im Lityerses, einen Zug darans erkannte O. Jahn im Hermes III, 181. Die neueren Schriften sind fast nur Charakteristiken der alten Schäferpoesie und hauptsächlich des Theokrit. Allzu nalv Warton De poesi bucolica Graccorum vor s. Theoer. Heyne De carmine bucolico vor Virg. Ecl. Manso in den Nachtr. zu Sulzer I, kurz und nngentigend. Fr. Schlegel im Athenäum III. p. 227. ff. voll von gespreizten und nnwahren Einfällen. Gesünder v. Finkenstein Versuch über d. bukolische Gedicht, vor seiner Arethusa. Welcker über den Ursprung des Hirtenlieds, Kleine Schr. I. 402-411. Die belden später angedeuteten Priapischen Verse (Prolegg. Theoer.) sind: Aigu rav ayadav royan, digat ran byteran, An minouen mapa rag Bron, an inalieσατο τήνα. Zuletzt Christ Ueber das Idyll, Verhandl. d. 26. Versamml. d. Philol. in Würzburg 1869, p. 49-58, we hauptsüchlich der Werth dieses Namens behandelt wird.
- Den frühesten Anlass zum Hirtenliede (βουχολιαguòc) kuttoft die Sage des Alterthums an den Kult der Dorischen Artemis. Sie wurde vorzüglich in der Sieilischen Stadt Tyndaris verehrt, we man die Göttin Fakelitis hiefs, auch durch ein dreitägiges Fest in Syrakus gefeiert. Unter ihrem Schutz hielt man Wettgesänge (carmina amoebaea), 190 des Liedes kundige Hirten vereinigten sich zu Banden. Lvdiasten und Bukolisten genannt, zogen von ihrer festliehen Mnsik einen Erwerb, und verbreiteten den Ruf ihrer eigenthümlichen Lieder (wovon als Probe zwei Verse im Prianischen Metrum erhalten sind) auf der Sieilischen Flur nnd in den benachbarten Landschaften von Unteritalien. Dieser naturalistische Hirtengesang, der früheste Versuch in pastoraler Sangeskunst (τὸ βουχολιχὸν ποίημα καὶ μέ-20c) stand noch um Diodors Zeit in hoher Gunst, and entsprach der Neigung des Volks; auch sind manche Formen und Instrumente fast unverändert in denselben Gegenden geblieben. Einige Mythen wurden beliebt, und gern verweilte man bei Seenen, denen der Sehauplatz in reizender Natur eine Weihe gab. Die Sage schmückte vorzüglich den künstfertigen Daphnis, den schon Stesichorus verherrlicht hatte, als ein Ideal des Schäferlebens, seine Schönheit und sein unglückliches Ende; man feierte den Diomus, den Epicharmus nannte, dem melancholischen

Sang gefielen Abenteuer einer unglücklichen Liebe, die man im Hirtenlied  $(v\dot{\omega}\mu o v)$  vom spröden Jüger Menalkas vernahm. Anf Triften und in Wäldern erschollen daher Wettlieder der Rinderhirten, sie wurden anch an Festen vorgetragen; eine bakolische Diebtnung aber war lange Zeit in der Litteratur nnbekannt. Erst Theokrit gab ihr durch künstlerische Formen und scharfe Plastik einen festen Boden, und machte sie zum Gemeingat der gebildeten Welt; ihre Theorie ist daher von der Charakteristik dieses Diebtras nuzzetrenulich.

## e. Theocritus Bion Moschus die bukolischen Dichter.

 Theokrit aus Syrakus, Sohn des Praxagoras nnd der Philinna, verlebte seine Jugend auf Kos, wurde wie es heifst durch Asklepiades von Samos und Philetas gebildet, erfreute sich der Gunst der Könige Ptolemaeus Philadelphus und Hieron, and scheint abweehselnd in Syrakus nnd Alexandria gelebt zn haben. Sonst ist aus seinem Leben nichts als das wenige bekannt, welches er 401 selbst gelegentlich andeutet; seine Blüte kann man nicht vor Ol. 127 (270) setzen, sondern eher zwischen J. 260 und 250. Unter seinen Frennden war ihm besonders werth ein gelehrter, wegen seiner Kuust (epigr. 7.) gefeierter Milesisischer Arzt Nikias, und ihm sind drei (11. 13. 28.) schöne Denkmäler der Theokritischen Muse geweiltt. Der Ruhm des Dichters ruht in den bnkolischen Gedichten, er hatte sich ansserdem in verschiedenen Gebieten der gelehrten Pocsie, Hymnen, Elegien, erotischen Gedichten, Epigrammen und in kleinen Epen nach der Weise jenes Zeitalters versucht. Ans der Mehrzahl solcher Studien sind uns Proben von ungleichem Werth geblieben und in einer nicht planmäßigen Answahl erhalten; mit ihnen verbanden sich Stücke der Dichter Bion und Moschus in einer fast zufälligen Sammlung, die schon Artemidor (nm 200 a. C.) kannte. Man wundert sich also kanm dass der Kollektivname Theokrit mancherlei Werke von verschiedener Güte befast, nrsprünglichen Bestand mit Nachdichtungen und fremdem Nachlass verbindet; die höhere Kritik hat hier niemals aufgehört dem wahrscheinlichen Eigenthum des ersten und wichtigsten Dichters nachzuforschen. Bisweilen überflog diese Kritik ihr Ziel, weil sie dem Theokrit nur das vortreffliche zusprechen wollte; der Maßstab welchen die Idvllen darbieten, passt aber nicht ohne weiteres auf Epen und kleine Gruppen einer zufälligen Poesie, wo der Stil viele Differenzen macht. Einige Bedeutung aber kein entscheidendes Gewicht hat die Thatsache, dass nur die 18 ersten Gedichte durch alte Kommentatoren und Ausztige derselben in Scholien bezeugt werden; doch gehört mancher Ueberrest, wenn er auch weniger befriedigt und weit niedriger stehen mag, noch in eine gute Zeit. Nothwendig ist daher eine Klassifikation der Theocritea: hiedurch bestimmt sich nicht nur ihre Charakteristik und die Sonderung der Stilarten, sondern auch das Urtheil über ihren Dialekt.

Unter des Dichters Namen werden 30 Gedichte vereinigt, nachdem man längst das letzte (elç vexpòv "Abovw), welches nach Art der Anacreontica tändelt, als fremd- 492 artig ausgeschieden hat. Dafür ist an die Stelle desselben in unseren Tagen ein Fund getreten, ein kleines, tibel erhaltenes aber interessantes Gedicht in Aeolischen Rhythmen, wie 29. aus der Klasse der παιδικά Αλολικά. Hiezu kommen ein Fragment der panegyrischen Βερενίκη, und 22 (25) aus der Anthologie gezogene Epigramme, zum Theil zweifelhaft, aber die Mehrzahl gefällt durch Geist, Mannichfaltigkeit und Adel der Form. An der Spitze dieser Sammlung stehen die gewählten Bilder des Volkslebens (εἴδη, εἰδύλλια), welche Theokrit nach einander in der Art Römischer ecloque herausgab. Er hatte Studien an Sophrons Mimen (p. 532.) gemacht und beim heimatlichen Diehter die Charakterzeichnung des schlichten Naturlebens erlernt; die Zwecke des Kunstrichters und der Lesung forderten aber dass der Ton verfeinert und die gröberen Züge geschwächt wurden. Den in Sicilien einheimischen Wettgesängen sind von ihm Schilderungen der Hirten Schäfer Landleute, zuletzt Scenen aus den niederen

Kreisen augenähert und durch die drastische Kraft crotischer Motive belebt worden. Dieser bukolischen Poesie welche sich in abgerundeten kleinen Dramen bewegt, gehören die eilf ersten Gediebte, weiterbin 21, das einzige Gemälde aus dem Fischerleben, dessen Acchtheit man bezweifelt. Hievon entferneu sich 8. dessen weicher Ton ueben dem Gebrauch elegischer Distieben auffällt, und 9. ein Bruchstück, welches durch Interpolation im Eingang und Schlufs ergänzt wurde: beide gehören zur Gruppe der bukolischen Wettgesänge. Daran reihen sich 14. ein kleines Bild aus dem bürgerlichen Leben, und 15. ('Adorrácovoar) das uuvergleichliche Meisterstück dieser mimischen Dichtung, wo die gutgelaunte Charakteristik der redseligen Städteriuuen mit ihren knappen Zügen trefflich das Prunklied auf Adonis einführt; beide Gedichte huldigen mittelbar dem freigebigen und prachtliebenden König Aegyptens. Eine zweite Klasse bilden erotische Dichtungen in höherem Stil. Eiu gemüthlicher Erguss der sinnlichen Empfindung in schwaughaftem Ausdruck, welcher durch Wärme des Gefühls fesselt, ist 12. oder 'Airac, danu 19. ein epigrammatisches Bild, aber 20. eine malerische Studie mit Anklängen an Bukolik gehört einem Nachdichter, und ebenso fremd kliugt 23. eine Schilderung aus dem Kreise der Knabenliebe oder der παιδική μοῦσα, mit melancholischem Anstrich. Höheren Werth hat das Seblussgedicht unserer Sammlung, klagende Reflexioneu wegen verschmähter Liebe, das Seitenstück zu dem heiter gedachten und feiner stilisirten 29. an einen spröden Knaben, diese beiden in Acolischen Rhythmen. Episodien des herojschen Mythos behaudeln 13. Τλας, Raub des Hylas, eine sorgfältig ausgeführte Studie mit erotischem Grundton, und 18. Ελένης έπιθαλάμιος, fein und edel im Geiste der hochzeitlichen Hymnen gcfafst. Ein mittelmäßiger Versuch von uubekanuter Hand ist 27. Θαριστύς, worin ein Abeuteuer der Liebe mit schwachen Ankläugen an Bukolik und mimische Kunst gespielt wird. Eigenthümlich sind vom Dichter, der sich und die Musen der Gunst mächtiger Fürsten empfichlt, zwei begeisterte Lieder (16. 17.) im Geiste des alten melischen Enkomion vorgetragen; beiden ist gemeinsam die Fassung des persönliehen Motivs, wo die den Königen Hieron and Ptolemaeus dargebrachte Huldigung (16, fein und gemüthlich, 17. höfisch und prunkhaft) mit einem begeisterten Lobe der Poesie selbst versehmilzt. Sie machen einen Uebergang zur dritten Reihe, zu den kleinen Epen. Gedicht 22. so. ist ein in enischer Weise mit malerischen Zügen ausgeführter Hymnus auf die Dioskuren, aus deren Sage zwei namhafte Begebenkeiten erzählt werden; bemerkenswerth scheint ein zweimal eingelegter Dialog. Proben einer Heraklea sind e. 24. die nicht völlig abschließende Geschiehte von der ersten That und der Jugend des Helden, und das lange vielfach verdorbene c. 25. in 281 Versen, Herakles der beim Augias weilt und sein Abentener mit dem Nemeischen Löwen berichtet. Beiden fehlt ein passender Eingang, and man hat den Eindruck unvollendet gebliebener Studien, die sich auf Kapitel eines reiehen Themas beschränken. Die Mythen sind natürlich und ent mit vielem Detail erzühlt, ohne Steifheit oder Prunk und mäßig vom gelehrten Ton der Alexandriner berührt. Dagegen ist das kleine e. 26. ein trockner skizzenhafter Abrifs der Geschichte vom Pentheus; nichts erregt daran Aufmerksamkeit als der durch sein religiöses Pathos überraschende Schlufs. Vereinzelt steht c. 28. 'Alaxara, ein Gelegenheitgedicht im anmuthigsten Ton, welches ein Geschenk an die Gattin des Frenndes Nikias begleiten soll. In der Samulung welche den Nachlass von drei Dichtern vereinigte, waren die Verfasser weder überall genannt noch genau von einander geschieden; anch standen früher die Gediehte nieht in der jetzt üblichen Ordnung. Wieviel man nnn immer abziehen oder (wozu namentlieh die Stücke 19 - 21. ein Recht geben) verdächtigen mag, wie groß auch die Verschiedenheit ihres Werthes ist, wo manches nur als Bruchstück oder Studie gelten darf: die Mehrzahl dieser unähnlichen Formen und Themen wird mit Geschmaek und einer in jener Zeit seltnen Gewandheit dargestellt; man vermifst weder Würde noch Wahrheit und Innigkeit des Gefühls.

Theokrit hat aber sein Talent nirgend so sicher bewährt als in der Umbildung des bukolischen Gedichts. Durch einen glücklichen Verein der Kunst mit der Natur ist von ihm in der ungetrübten Abspiegelung des verborgeneu Volkslebens ein Beispiel gegeben worden, dessen Prinzip nur wenige geistesverwandte Männer erkannt und in moderner Poesie fruchtbar angewandt haben. großen Zahl der Idyllendiehter abweichend war er weder ideal noch empfindsam oder malerisch. Er wollte keineswegs die Gesellschaft aufgeben, und flüchtete nicht mit einem Sprung aus den überfeinerten und verflachten Sitten des Stadtlebens in die Natur, wie mancher nach ihm an der Einfalt und dem Glück des unverdorbenen Landmannes mit süfslicher Naturreligion sieh anfrischen und seine Phantasie in die Traumwelt eines in seligem Behagen dämmernden Menschengeschlechts versenken wollte. Man kann vielmehr den gesunden Sinn und das Genie dieses Mannes nicht genug bewundern, der mitten in einer tiberbildeten buchgelehrten Zeit den Ton der Natur vernahm und die Stimmen des niederen Volks in beiden Geschlechtern so reinlieh. so kräftig und wahr und zugleich mit so feinem Geschmack vorträgt. Theokrit weifs um keinen Kontrast zwischen Stadt und Land, keine Reflexion verführt sein 494 Gemüth zur Bitterkeit oder Satire, kein sentimentaler Zug bezeugt ein persönliches Interesse am Landleben, noch weniger ein ideales Gelüst, sondern sein Sinn ist allein auf die Zustände des gemeinen Mannes in Sieilien gerichtet. Sein Ziel war unverfälschte Beobachtung dieses Stoffes. seine Leistung die schöne Darstellung individueller Natur in naiver Einfalt und mit örtlichen Farben, sein Denken und Diehten erscheint völlig objektiv und realistisch. Wenn ihm also feine Malerei mit glatter Färbung gleich unbekannt war als sanfte Gefühlsamkeit und versehwommene Sehnsucht, so verfällt er doch in keinen Mangel an Handlung, an Persönliehkeit und kräftiger Leidenschaft, wodurch das Hirtengedicht und der Schäferroman der modernen Litteratur eintönig, matt und aus Uebermafs an Unschuld oder idealer Herzensgüte langweilig wurden. Wir

wissen nun zwar nicht wieviel Theokrit in Themen und Entwürfen seiner eigenen Erfindung verdankt, aber ohne Zweifel hat er aus dem Studium seines Vorgängers Sophron die feinen Kunstmittel der Plastik und der dramatischen Bewegung sich angeeignet, ohne welche die hukolische Dichtung monoton oder didaktisch geworden wäre. Weislich hittet er sich vor breiten Beschreibungen (denn was er beschreiht giht nur Episodien oder Genrebilder aus dem Naturleben); nicht minder meidet er die Allegorie der Italischen Hirtendichtung, die sein Nachahmer Virgil einführte. Theokrit zeichnet aber seine Charaktere mit scharfen Strichen, ihre derbe Weise zu reden nud zu fühlen malt er in schroffen Wendungen und knappen Satzgliedern, wodurch vor allen das Gespräeh der Adoniazusen wirkt; nnr leisc verfeinert er das grobe Naturel mittelst eines gutartigen Grundtons: man empfindet dass er mit wirklichen Individuen agirt und keine Masken für einen versteckten Plan erkünstelt. Ein Vorzug seiner mimischen Scenen oder Genrebilder aus der Sicilischen Nationalität und ihr bleibender Reiz ist daher die Durchsichtigkeit und trene Wahrheit, welche den frischen Hauch des Waldes zu athmen scheint. Dieses stifse Gefühl der unverktustelten Natur verbindet sieh mit naiver Einfalt, ohne jeden Anfing der Affektation und in einem anmuthigen Ton: der Dichter verschmäht weder trauliche Bilder noch schalkhaften Witz und einen Erguss iener ansprechenden Geschwätzigkeit, die dem häuerlichen Leben wohl steht und hesonders an den Weibern ergetzt. Theokrits Bukolik ist eine Poesie der gesunden Sinnlichkeit, der auch kräftige Beohachtungen und gemüthliche Lehren nicht fehlen durften; diese Zustände gewinnen an Schwung und innerer Bewegung durch erotische Motive, durch die Mannichfaltigkeit von Scenen leidenschaftlieher oder unglücklicher Liehe, woran auch Vorstellungen und Gehräuche des volksthümlichen Aberglauhens (wie im kunstvollen Stück 2. Φαρμαχεύτριαι) sich geschickt knüpfen ließen. Ein gelungenes, mit objektiver Komik ausgeführtes Bild aus diesem Kreise hietet 11, der verliehte Kyklop. Aber auch in anderen Schilde-Bernhardy, Gricchische Litt.-Geschichte. Th. H. Abth. 2. 3. Aufl. 36

rungen, iu Gesprächen der Hirten wie der Städter bleibt 495 der Ton gleich objektiv; er wechselt zwischen drolliger Heiterkeit und dem Ernst des Berufs, neigt aber unmerklieh zur Komödie, wie die Sikelioten sie faßten, und spielt bisweilen in satirischen Farben. Diese kleine Welt zieht Theokrit mit gutem Verstand in knappe Rahmen, die Ktirze und bescheidene Begrenzung siehert vor Ermüdung, Gespräch und vielseitige Gestaltung der Situationen füllen und beleben den dramatischen Plan. Ein abgerundetes Meisterwerk der reichsten mimischen Sittenzeichnung, mit schalkhaften und sinnigen Zügen durchwirkt, sind c. 15. die Adoniazusen. Kein geringer Reiz liegt in der bukölischen Form selbst, in den Wettgesängen mit symmetrischer Responsion, mit naiven Assonanzen uud wiederkehrenden Wendungen, welche den unschuldigen Ton des Landmannes hörbar machen. Sie forderten chemals Hörer. nicht Leser und behielten ihre Popularität, denn jene musikalische Form der Bukolik, der die Neueren entfremdet sind, das Volkslied mit Wechselgesang und häufigen Refrains, war der Ausgangspunkt der Theokritischen Poesie.

Ein bedeutendes Ergebnifs ebenso sorgfältiger als gelehrter Studien ist die Sprache Theokrits, welche zu den feinsten Leistungen der Alexandrinischen Zeit gehört. Gewählt nnd kräftig, nicht immer leicht und fasslich, noch weniger überall iu glattem Stil, ist sie dem Standpunkt der redenden angemessen und reich au Weehsel; sie fliesst munter und in gefälliger Gliederung. Auch gestattete der bukolische Stoff seltne mnndartliche Wörter, namentlich solche die den Kreis des niederen Lebens bezeichnen; sonst ist glossematische Belesenheit und jeder nnedle Gebrauch vermieden. Doch bleibt eine nicht kleine Zahl schwieriger und streitiger Wörter, die den Bestand eines Theokritischen Glossars bilden. Theokrit beweist kein geringes Talent in der geschiekten Komposition aus so wenig feinen Elementen. Eine Grundlage fand er zwar in der epischen Diktion, aber nur durch Mischung des Sprachschatzes und der bildlichen Rede erhielt die Darstellung soviel Mass und Popularität, als diese Kunstdichtung fordert. In den größeren epischen

Stücken erscheint eine für jene Zeit anzuerkennende Gabe der klaren Erzählung und malerischen Schilderung. Mit gleicher Sorgfalt behandelt er den Versbau, der hanntsächlich auf daktylische Rhythmen sich beschränkt, und im flüfsigen bukolischen Hexameter durch Wohlklang sich auszeichnet. Selten fand er Anlass den Hexameter so stattlich darzustellen wie im Prunkliede der Adoniazusen. Eine berechnete Vertheilung von Pausen und kleinen Abschnitten 496 (χολα) setzt die Mimik in ein gutes Verhältnis mit dem wechselnden Vortrag dieser aus Natur und Kunst gemischten Poesic. Sonst nimmt er Kleinigkeiten der Form, namentlich prosodischer Art weniger streng, auch seiner Syntax gestattet er eine größere Freiheit. Eigenthumlich und frei mufste bei der Verschiedenheit der Aufgaben die Behandlung des Dialekts sein. Das Bedürfnifs gebildeter Leser forderte mehr oder minder eklektische Formen. Welchen Gesetzen aber der Dichter folgte, darüber hat man nur langsam sich verständigt; die Handschriften schwanken und durch die Willkür namhafter Herausgeber wuchs noch die Verworrenheit. Brunck führte zuletzt, um bloßer Konsequenz willen, einerlei Dorismus durch; in den alten Ausgaben pflegen nach dem Vorgang der besten MSS. Ionische Formen mit Dorischen planlos sich zu mischen. Offenbar wird dem Schwanken nur begegnet, wenn man den Charakter jedes Gedichts in Betracht zieht und den Dialekt mit der Stilart in Uebereinstimmung bringt. In den mimischen und dem Hochzeitlied der Spartanerinnen 18. beschränkt sich der Dorismus auf die wenigen allgemein anerkannten eharakteristischen Eigenheiten, und schließt den Brauch der engeren Landschaft aus; in den lyrischen und den zum Epos neigenden (wie c. 12. 16. 17. 22.) überwiegt Ionische Mundart und nur im Epvllion c. 13. durften leichtere Dorismen passen: Aeolische Formen sind spärlich und weit entfernt vom gesuchten Aeolismus der drei letzten Gedichte, jener Spätlinge der Acolischen Muse, welche vor allen künstlich gestaltet sind uud im Ideenkreise des Bukolikers vereinzelt stehen.

Theokrit wurde frühzeitig geschätzt und studirt, wie die Lesung der Römer und die zahlreichen Anspielungen

und Reminiscenzen in der jüngeren Poesie beweisen; bis zum Untergang der Byzautinischen Litteratur zählt er unter den beliebtesten Dichtern. Daher die zum Erstaunen größe Zahl der Handschriften, welche die Sammlung der Bukoliker mit den lange fleissig gelesenen und abgeschriebenen Diehtern Hesiodns, Pindar, Lykophron, Dionysius verbinden. Aher die Mehrzahl ist mittelmäßig, und man erstaunt über die Fülle der Interpolation, welche sich häufig in alten Nachdichtungen oder Fliekversen (wie 1. 9.) empfindlich macht, und der Verderbungen; sie haben die Koujekturalkritik bis zum Uebermaß beschäftigt und das Gefallen an verschönerter Form genährt, ehe man der nüchternen diplomatischeu Kritik sich zuwandte. Spät hat der Text an Rein-497 heit in Formen und im Dialekt gewonnen und die verlorne Richtigkeit des Ausdrucks wieder erlangt; den Vermnthungen bleibt aber uoch immer ein freier Spielraum eröffnet, und night leight wird hier die Divination zum Abschluß kommen, wenn anders chemals die Lücken und dunklen Stellen der Ursehrift ganz willkürlich nachgehefsert siud. Die diplomatische Tradition ist sehwach: an der Spitze der Codices stehen aus Saec. XIII. ein Vaticonus, ein Mediceus (37, neben Med, 16.) und fast gleiches Alters ein Ambrosianus 222. (nehen Ambr. 32.) Auch um Fragen der Erklärung und Erlänterungen des Wortsehatzes bemühte sieh eine beträchtliche Zahl gelehrter Grammatiker: man bemerkt die Namen Amerias, Asklepiades von Myrlea. Theon, Theaetet, Amarantus und Muuatus. Ein mittelmäßiger Auszng ist ans diesen Hülfsmitteln in unsere Seholien übergegangen, welche zu den sehwächsten Sammlungen dieser Art gehören und geringen exegetischen Werth haben. Ihr alterthümlicher Kern enthält mauche gelehrte Notiz, aher versteekt in einem Schwall breiter paraphrastischer oberflächlicher Auslegungen und vermischt mit den ungelehrten Beiträgen aus Byzantinischer Zeit seit dem 13. Jahrhandert. Von e. 14. an fliefst alles dürftiger; die Mehrzahl kurzer scholastischer Glossen gehört vielen späten Byzantinern, unter denen Maximus Planudes und Demetrius Triclinius genannt werden. Die fleifsigen Studieu der Neue-

ren haben ein Uebermaß von Kritiken, Monographien, Uebersetzungen oder Nachbildungen zu Tage gebracht, und die Theokritische Litteratur ist allmälich zur unübersehbaren Masse geworden. Weder in den MSS: noch in den ältesten Ausgaben waren alle Gedichte beisammen, sie folgten auch nicht derselben Ordnung; die heutige Sammlung wurde langsam vervollständigt, worauf H. Stephanus die Vulgate gründete. Seitdem hat dieser Diehter einen Tummelplatz für Kritiker jedes Ranges, von Sealiger ununterbroehen bis auf Reiske und Toup, geboten, und einen Ueberfluß an Muthmaßungen oder Spielen der Phantasie bestehen müssen. Als eine Revision der gehäuften Lesarten und Koniektnren zum Bedürfnifs geworden und eine diplomatische Kritik kaum durch Warton eingeleitet war, begann Valekenaer zuerst in methodischer Arbeit, mehr siehtend als produktiv, den brauchbaren Be- 498 stand des aus Muthmafsungen und Handschriften gebildeten Apparats festzusetzen; weniger streng waren seine Beiträge zur gelehrten Interpretation. Hierauf ist der Text durch besonnene Revision fortgeführt worden, und nanhafte Kritiker unserer Tage, vor anderen Meineke, haben den von Gaisford aus Handschriften gezogenen, weiterbin immer mehr vervollständigten und beriehtigten Apparat mit geistreicher Konjekturalkritik fruchtbar gemacht. Der Text erseheint jetzt vielfach umgestaltet und wesentlich verbessert, immer bleiben aber genng Fragen für Kritik und Erklärung, die nicht völlig erledigt werden.

1. Biographische Notiz: über Leben, Zeit und Gedichtsammlung handeln die Monographien Th. II. Fitzsche De positio Grace. berofeie, Giefen 1844. und 1. Hanler De Theoriti vila et carminbar, Freiburger Diss, 1885. Die vollständigte Notiz bel Suitlas: Θ. Πραξερώσον καὶ Φελίντης, 64 ἐ Σμέγρο, Συφακόσος οἰ ψι φακ κόπο (man erwartet Koo), μετώνης δὶ ἐ Σαφακόσις σίνας διγαφορίαν εἰ απότε Κοο), μετώνης δι ἐ Σαφακόσις καὶ δικατικού καὶ τοιτε Πραστικός, Σελικός γινονικός, Γεκικόδια μία, Γελικός το Επικρόδια βεί δικατικού και δικατικού

δ΄ έσχημέναι Πραξαγόραν και μητέρα Φιλίναν. άκουστής δε γέγονε Φιλητά και 'Ασκληπιάδου, ών μνημονεύει. — περί δε την τών βου-

κολικών ποίησιν εύφυής γενόμενος πολλής δόξης έπέτυχε. κατά γούν τινας Μόσχος καλούμενος Θεόκριτος ώνομάσθη. Letztere Notiz gehört in die Klasse der litterarhistorischen Legenden, welche Mißstrauen verdienen und, wie hier geschehen, zu Mißverständnlssen geführt haben. Die Zeitbestimmung in der Vnlg. jenes Tévos ist lickenhaft, und besagt wol das Th. nuter Philadelphus dem Nachfolger des Ptolemaens Lagi blühte; schon wegen c, 15. 17. könnte nnr an Philadelphus gedacht werden, nnd selbst c. 17. wird Theokrit in jnngen Jahren gedichtet haben. Hingegen weiß man nicht weshalb Munatus tiefer herah ging: Argum. 17. διὸ καὶ άμαρτάνει ὁ Μούνατος εἰς τοὺς χρόνους άνα-Βιβάζων του Θεοκρίτου τον Φιλοπώτορα. Wirre laufen die Namen durch einander in einem zweiten Argum, loziov de ozi o Osongiτος έγένετο Ισόγρονος του τε Αράτου και του Καλλιμάτου και του Νικάνδρου έγένετο δὲ έπὶ τῶν χρόνων Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλwov. Entsprechend Argum. 4. δ Θεόκριτος δέ . . . κατά την οκδ' 'Oλυμπιάδα ήκμαζεν. C. 16, kann nicht vor 270 geschriehen sein. 499 ein Gedicht welches bei würdiger Haltung ein jüngeres Lebensalter voraussetzt, als der Ruf des Dichters noch nicht allgemeln anerkannt war. Die Namen seiner Lehrer werden ans c. 7. gefolgert, einer frühen, vorzngsweise der Pietät geweihten Dichtnng, in der auch der Freundschaft Arats ein feines Denkmal gesetzt lst. Den Namen Philetas hat man längst in einer Bemerknng des Choeroboscus in Theodos. p. 360. Bekk. Annot. in Etym, p. 705. (Φιλ/ππας ὁ διδάσκαλος Θεοκρ/του, mit der Var. Φιλητός) erkannt. Man sieht nicht warum Hanpt im Hermes V. 185. nochmals daran erinnert. Der Arzt Nikias ist ans einer Erwiederung an Theokrit durch Argum, 11, und ans Epigrammen der Anthologie bekannt: cf. Iacobs T. XIII. p. 923. Von anderen hefreundeten Zeitgenossen Meineke Theocr. p. 314. Ein geschicktes Loh auf König Ptolemaens ist dem Schlnfs von c. 14. angeftigt. Sonst gehört hieher nnr Epigr. 22. hesonders wegen der Aenfsernng. Μούσαν δ' όθνε/ην ούποτ' έφειλκυσάμην.

Auf die Samnlung der Bakoliker bezieht sich das in den Prolegomene arhaltene Distichen des Grammaliken Artemidor: Benvalurel Moleus enegelet, nude, viv & eige nieben. Erri µuig µdriden, tri µuig zighten. Etras ulbereilt hat man aus diesen Worten auf eine Redaktion gesehlossen, die von Artemidor dem Pseudaristophaner angestellt sei. Die Samulung war niemals streng gefügt; uusere Ilandachriften wechseln planlos jin Zahl und Folge der Gedichte.

Kritik der Theokritischen Dichtnugen: Elchstädt De carminum Theoer, ad sua genera revocat, indole ac virtutibus, L. 1794, 4. E. Reinhold De genuinis Theoer. carminibus et supposititiis, Ien. 1819. will nur 16 Stilcke anerkennen; hiegegen A. Wissowa Theocritus Theocriteus, Fratisl. 1828. Sehr fremdartig klingen c. 19. und 27. jenes die breite Versifikation eines epigrammatischen Gedankens, der in Anacreont. 33. weit anmuthiger sich hören läfst und an einen der Nachfolger Theokrits erinnert, auch hat sein erster Herausgeber den Text an die Gedichte des Moschns gerilekt; 27. dagegen oder die Histerne Scenerie der 'Ougestés. zum Theil mit Reminiscenzen ans Theokrit gewürzt, wird wol piemand diesem zumuthen. Eine nicht eben geistreiche Karikatur des Kyklops (11.) ist 20. das Werk eines in Stil und Rhetorik gewandten aber zn studirten Nachahmers, wie Meineke p. 330. ff. besonders aus der Technik und durch formale Thatsachen erweist, Von c. 8. derselbe im Supplem. ed. tert. p. 476, ff. Sprachlich auffallendes enthält das libel zugerichtete c. 21. Sein dichterischer Werth ist mlifsig, die Mimik aber in diesem Stilleben der Fischer matt; der Kern steckt statt aller Bewegung in einer Traumgeschichte. Weit mehr entfernt sich 23, in selnem hochpathetischen Ton von der Art des Theokrit: diese moralisch verarbeitete Begebenheit aus dem Kreise geliebter Epheben steht am Schlufs der ganzen Sammlung in den ersten Ausgaben. Heber den Verfasser der beiden Acolischen 29, 30, läfst sich nichts mit Wahrscheinlichkeit bestimmen; etwas übereilt sah Thiersch in 29. die Hand des Alcaeus. Das wunderliche Knnststück der Σύοιγξ ist bereits von den neueren Herausgebern verworfen und ausgeschlossen worden, mit Ansnahme von Bergk in s. Anthol. lyrica; sie steht auch in Anth. Pal. XV, 21.

Charakteristik: v. Finkenstein in der Einleitung und den Nachträgen zur Arethusa od. d. bukolischen Dichter des Alterthums, Beri, 1806-10, 11, 8, Unbedentende Skizze von Manso in deu Nachtr. zu Sulzer I. Vergleichung mit Virgil, Grundr. d. Röm. Litt. Anm. 373. Das große Talent Theokrits haben diejenigen unserer Litterarbistoriker in das belleste Licht gestellt, welche Gefsners Schäferdichtung gegen sein Vorbild hielten, Schlegel (Krit, Schr. I.10.), Gervinus, Cholevins Gesch. d. D. Poesie nach ihren antiken Elem. I. p. 462. ff. Ein wichtiger Punkt ist hier die Frage, wieweit Theokrit in seiner Bukolik original und Erfinder war. Man denkt dabei nicht an den offenbar kühnen und selbständigen Griff des Diehters, der den Naturalismus der Bukolik ans elgener Macht fiberwand. Hypothesen (wie von Egger Mémoire sur la poésic pastorale avant les poètes bucoliques, Par. 1859.) mögen auf sich bernhen. Nnr für zwei, freilich bedeutende Gedichte (p. 535.) wird Sophron als Vorbild oder Quelle bezeichnet. Gerade hier aber können wir noch sel-

ber sehen dass er bei seinem Vorgänger einen Kern, ein dankhares Motiv fand, welches er anf einen anderen Boden übertrng und durch geschickten Ausbau zn seinem Eigenthum machte. Der Antheil Sophrons an c. 2. heschränkte sich (wie Jahn im Hermes II. 240, sah) auf die Zauberscene, die sentimentale Liehesklage hatte Theokrit erfunden, wie er in c. 15. das mimische Vorspiel benutzt um den Hintergrund, die malerische Verherrlichung der königlichen Pracht und Festlichkeit in der liauptstadt zu heben. Klassifikation der Gedichte: nach der alten Theorie sind sie eine Mischung aus drei γαρακτήρες ποιήσεως, διηγηματικός, δραματικός καὶ μικτός. Eine passendere Vertheilung 500 der Formen als die früher angenommene wird von Bergk in Welck. Rhein, Mus. VI. 16, ff. empfohlen: nämlich carmina bucolica, mimica, lyrica, epica, znletzt epigrammata. Den Alten kam hierauf wenig an, da sie die είδύλλια als eclogas (heide nennt nehen einander als synonyma Plinius Epp. IV, 14.) unter besonderen Ueberschriften kannten und eitirten, wohin auch die Titel hei Snidas Προιτίδες, Έλπίδες, Ήρωϊναι gehören; am breitesten Etym. M. p. 273. 'Αμάραντος υπομνηματίζων το είδυλλιον Θεοκρίτου, οῦ ή έπιγοαφή Αυκίδας ή Θαλύσια. Vgl. Fritzsche de poett. Gr. bucolicis p. 41, soo. Gewöhnlich gilt Theokrit nur als Bukoliker. wie bei Aelian N. A. XV, 19. Θ. ὁ τῶν νομευτικῶν παιγνίων συν-Birng. Zur Erklärung des weder alten noch nrsprünglichen Titels είδύλλια (wir denken unwillkürlich an Genrebilder und Stifleben) räth W. Christ in einem Vortrag Verhandl. d. Philol. in Wilrzbnrg 1869 (ohen p. 555.) auf sidn, die Alexandrinische Bezeichnnng für die musikalischen Spielarten der Melik Pindars zurückzngehen, dagegen solle man vom bukolischen Stoff absehen. Allein der Ahstand der hohen lyrischen Poesie von kleinen mimischen Gedichten, selhst solchen die der Form eines sangbaren carmen amoebaeum folgten, war zn groß um den Ansgangspunkt in einem so fremdartigen Knnstausdruck zu snchen. Es ist nnbekannt wann man von Theokrits id yliia zn reden anfing. Die mimischen Bilder bei Sotades heißen im Artikel des Sujdas sidn. Technik des Wechselgesangs, abhängig von einem arithmetischen Ehenmass in Responsorien, wie selbst monostrophische Lieder einer symmetrischen Gliederung sich unterwerfen: Hermann diss. de arte poesis Graecorum bucolica, L. 1848. Koechly Carminum Theocr. in strophas suas restitutorum specimen, Turici 1858, (hesonders von c. 1, 8, 9.) Ribbeck Gliederung Theokr. Gedichte, Rhein. Mus. XVII. 543. ff. Kunst und feines Gehör zeigen sich anch in Caesuren, Gliederung und Interpunktion: Assmus Quaestionum bucotic, specim. Berl. 1856. Eine Form des kommatischen Versbans, worin Theokrit von seinen ansma-

lenden Nachahmern sich unterscheidet, hemerkt Meineke zu Moschus p. 432. Dialekt: von Grammatikern irrig als τέα Δωρίς

hezeichnet, als ekkektisch von Jacobs praef, Anth. Pal. p. XLIII, erkannt, mit hun Wistemann praef, Theore, p. 38. sqq. Un-fruchtbar Mühlmann Leges dialecti, qua Graecorum poetae bucolici uit zunt, L. 1888. behutsam zich tien Snume nach Meins-kew Vorgang C. Ziegler in den Verhandlungen der 5. Philol. Versamml. p. 33-41. Wortschatz: Weyl Lexiel Theoritei specimen, Künigsh. Progr. 1851.

Codices in großer Zahl; von J. A. Jacobs in der Vorrede nachgewiesen; Verzeichnisse bei Gaisford und Ahrens, vervollständigt von Ziegler ed. 2. Die helden ältesten und wichtigsten Ambros. 222, und Vatic. 915, Saec. XIII. Alte Kommentatoren: Warton Notitia Scholiorum Theoer, in s. ed. T. I. p. 135, sqq. Register hei Wüstemann p. XV-XX, and genauer Ahrens praef. p. 27-59. Asklepiades, Nikanor von Kos, Amarantns and Theon, dieser aus der Augustischen Zeit (anch im Anecd. des Bonner Progr. 1837, p. VIII, und in den Anm. zum Etym. M. v. Γοίπος) hatten ὑπομνήματα geliefert; hiezu kamen die späten Arbeiten von Munatus und dem Scholastiker Eratosthencs. Keiner erscheint als förmlicher Ausleger des Textes, sondern auch hier hatte die Mehrzahl auf monographische Behandling sachlicher und sprachlicher Fragen, zum Theil auf Einleitungen sich beschränkt. Denn dass nicht einmal der Kern dieser Scholien ans einem alten gründlichen ὑπόμνημα gezogen war, zeigt schon der Mangel an Rückhlicken auf verwandte Darsteller wie Sophron and die Dürftigkeit der antiquarischen Notizen. Eine iambische Paraphrase gah, wie Suidas sagt, Marianus; einen Trimeter derselhen glaubte Meineke Theoer. 16, 24. zu finden. Seholiorum ed. pr. Z. Calliergi, c. Theocr. Rom. 1516. 8. Ein Byzantinischer, in Form und Gehalt dürftiger Zuwachs, wurde zuerst durch Casauboni Lectt, Theoer, aus einem cod. Genevensis bekannt: diese Scholien (im Beginn heifst es, Τού οσφωτάτου Κυο. Μοσγοπούλου σχόλια και Δημητοίου του Τοικλικίου) τοι hat verhunden mit den Pariser (in ed. Gail, P. 1828, IL.) heransgegeben J. Adert, Scholiorum Theocriteorum pars inedita, Turici 1843. Zusätze gah nach Ital, MSS, ed. Warton, Mangelhafter Ahdruck bei Kiefsling, Kritische Bearbeitung: Scholin ad Theoer. e eodd. em. et supplevit Tho. Gaisford, Ox. 1820. (Poett. min. T. IV. ed. Lips. T. V.) Vollständiger, Scholia in Theocr. auetiora redd. et annot. erit. instr. Fr. Dühner, Par. 1849. Die volleste diplomatische Sammlung mit allem Nachlafs der Byzantiner nehst krit. Apparat verdankt man Ahrons T. H. seiner Bueol. Gr. 1859. Man hätte nnr gewiinscht dass Scholia vetera von den hreiten werthlosen recentiora völlig geschieden und letztere, befreit von der Gelchrsamkeit der Schulbank, in einen knappen Anhang verwiesen wären. In der Sache gewinnen wir nichts durch die genaue Mittheilung der Scholia im ältesten

Codex: Codicis Ambros. 222. Schol. in Theocr. ed. Ziegler, Tubing. 1867.

Ausgaben und Hülfsmittel, überaus zahlreich: Verzeichnifs von J. A. Jacobs praef, Theoer. Ed. princ. carm, 1-18, cum Hesiodi Opp. s. l. et a. (friihestens 1481. Mediol. oder Flor.) Theorr. carm. (24 mit Theognis, Hesiodus und Stücken der gnomologischen Poesie) ed. Aldus, Ven. 1495. f. nach mehreren, ietzt besser verglichenen MSS.; über Verschiedenheiten in den Exemplaren Fritzsche T, II. p. 103. Von Werth ed. Flor. ap. Iuntam 1515. 8. Ein vollständiger Theoer, mit Scholien durch Z. Calliergus 1516, (abhängig von Aldus) Viele Wiederholungen, darunter Theoer, c. Schol, et Latina versione carmine reddita per Eob. Hessum (zuerst Basil. 1531.), Fref. 1545. 8. und mit derselben Version Par. ap. Morelium 1550. 4. Recognition und Sonderung der drei Bukoliker durch H. Stephanus, Poetae princ. hero. carm. 1566. f. revidirt, Theoer. aliorumque poetarum idylt, 1579, 12. Theoer. e. Scholiis. Acc. emendatt. Scaligeri, Casauboni Theoer, lectiones, D. Heinsii notae, ap. H. Commel. (1596) 1603. 8. wenig korrekter studio D. Heinsii, ib. 1604. 4. Erste Sammlung eines Apparats mit revidirtem Text und kühner Kon jekturalkritik Theoer. c. Sehol, et eomm. Emend. et animadv. add. I. I. Reiske, Vienn. et L. 1765-66, H. 4. Beiträge von Toup: Theoer, c. Schol., cmendatt, et animadv. Io. Toupii, dissertt, ct notis perpet editoris et variorum, ed. Tho. Warton, O.c. 1770. II. 4. Revision v. Brunck in Analect. I. L. C. Valckenaer: Theoer, decem Eidyllia, eum notis ed, eiusdemque Adoniazusas uberior, adnott, instr. LB, 1773, (1810) Th. Bion, et Moschi carm. Gr. et Lat. emend, variisque lectt. instr. LB. 1779. (1810) Sammelausgabe, Th. Bion, et Moschi carm. Gr. c. commentt, integris Vatekenarii, Brunckii, Toupii (cur. Heindorf), Berol. 1810. 11. 8. Kritische Revisionen: Fr. Jacobs, ed. tert. Goth. 1808. Schaefer c. brevi not. em. L. 1809. (Prachtansg. 1810. f.) Geel, Amst. 1820. Apparat in Gaisford Poetae Gr. min. Vol. II. Ox. 1816. Lips. Vot. 1V. Exegetisches Summarium: Th. Gr. et Lat. c. animadv. ed. Th. Kiessling, L. 1819, blindiger Th. recogn. et illustr. E. F. Wüstemann, Goth. 1830. Archiv für Kritik: Th. Graece, varias lectiones coniecturasque subiunxit I. A Iacobs, Hal. 1824. Kritische Ausg. Th. Bio et Moschus ex recogn. A. Meinekii, Bcrol. (1825) 1836. Bei weitem das meiste verdankt die Herstellung dieser Dichter seiner letzten Recension mit kritischem Kom-502 mentar: Theocritus Bion Moschus tertium ed. Berol. 1856. Mit

mentar: Intercritic vision statems reviews etc. C. Teigler, Tal.
Vermelutien, Apparat am il tall, MSS. Th. rec. C. Teigler, Tal.
1844, reichhaltiger in s. zweiten Sammlung, demus et. ill. ib.
1857. Rev. V. Wordsworth, Can 1844, v. Play, lb. 1853. Poetate bucolici — recogn. C. F. Ameis, Pur. Indol., 1846. Excellerrum Graecorum reliquiac ed. 11. L. Ahrens, J. 4855—1889, 11. mit.

dem gesichteten kritischen Apparat und den Schollen, Theoer, iterum ed. et commentariis - instruxit Th. Fritzsche, L. 1865-69. II. (Die frühere Ausg. mit Deutschen Anm. L. 1857) Das Schlußgedicht, das von Studemund im Mailander Ambros, B. 75, Saec, XV. aufgefundene earmen Aeolieum (jetzt 33 V.) gab zuerst mit krit. Noten Bergk im procem. hib. Hal. 1865. heraus, dann in s. Anthol. lyrica; mit demselben heschäftigten sich auch beide Fritzsche (Rostock 1865, Rhein, Mus. XXI, 248 ff.), Schwabe im Dorpater procem. 1866. Ahrens im Progr. Hannov. 1867. Unter den zahlreichen erkl. u. krit. Beiträgen: zuerst Toup, dann Ahlwardt, H. Vofs, Fr. Gracfe (Epp. crit. in Bucolicos Gr. Pctrop. 1815. 4.), Spohn, G. Hermann (Scholae Theocriteae, Opusc. V, 4 in Zeitschr. f. Alt. 1840. Okt. fiber c. 25. und bei Meincke), Bergk, Briggs (in s. Ausgabe der Bucoliei, Cantabr. 1821.), Ameis, Kreussler u. a. I. Adert Théoerite, Genève 1843. Abrens im Philologus VII. Die zahlreichen Versuche der Uebersetzer verzeichnet Fritzsche bei s. 2. Ausgabe. Dentsch, im Ganzen und ausgewählte Stücke: v. Finkenstein u. a., Th. Bion u. Moschus, übers. v. J. H. Vois, Tüb. 1808. Mörike und Notter, Stuttg. 1855. Hartnng mit Noten, L. 1856. und 1858. Eberz, Frkf. 1858. Fr. Rückert, in seinem Nachlafs, herausg. v. H. Riickert, Lpz. 1867. Franz. v. Didot.

11. Bion aus Smyrna wird ohne triftigen Grund für einen Zeitgenossen des Theokrit gehalten; vielleicht hat er in Sicilien gelebt. Man hört nur dass er eines gewaltsamen Todes starb. Sein dichterischer Nachlass war ehemals mit der Sammlung Theokrits vermischt, und zwei Stücke derselben (c. 19. 20.) schienen vor anderen an seinen Ton zu streifen; anerkannt gehört ihm aber ein längeres Gedicht, das durch einen häufigen Refrain (versus intercalaris) gegliederte, sehr tibel erhaltene Klagelied auf Adonis Ἐπιτάσιος ᾿Αδώνιδος, nebst 17 kleineren, zum Theil abgerifseuen Stücken und Zeilen, worunter fragmentarische Studien, namentlich die Trümmer eines epischen Stoffs (2.) aus der Sage von Achilleus auf Skyros, und das anmuthige Bruchstück eines bukolischen Wettgesangs, besonders Epigramme von erotischem Charakter; die Mehrzahl verdankt man dcm Stobaeus. An Theokrits Dichtung erinneren nur kleine Skizzen in der Pastorale, sein Lobredner Moschus feiert ihn als Hirten und den Meister des Hirtenliedes. Bions Wesen war aber reflektirend und empfindsam, seine Stimmung äußert sich in feinen und weichen Gefühlen,

bisweilen in malerischen, selten in plastischen Zügen und pafste zur erotischen Fassung zarter Epigramme. diese gemüthliche Poesie besaß Bion Talent und Grazie. Die stark verdorbenen Ueberreste sind in einem gemäfsigten Dorismus geschrieben und gefallen durch Anmuth des Tons; ihre Darstellung neigt zur Rhetorik, die sich anch in lieblichen und geistreichen Wendungen anssprieht. Dieser rhetorische Stil tritt im Trauergesang auf Adonis sehimmernd und mit überfliefsenden Phrasen auf: groß ist das Geräusch und der Aufwand von Witz und schmeichelnden Manieren, welche die Göttin selber zur sinnlichsten Mitleidenschaft herabziehen, und Affekte mehr malen als anregen, Eine solche Häufung der künstlich angelegten Gruppen und ses der Farben, von schwärmerischer Wehmuth angehaucht, läfst ahnen daß Bion ein Festgedicht im Dienste des fanatisehen Kultes bezweekte. Wieviel einfacher Theokrit und natürlicher dnrch objektive Haltung und maßvolle Plastik episeher Züge sei, zeigt das Lied in seinen Adoniazusen. Noch weniger gehört dem Kreise der Bukolik an

Moschus aus Syrakus, ein warmer Verehrer des Bion. Man weiß nur daß er Freund oder Zeitgenoße des Aristareh war. Soweit uns der Nachlafs seiner epischen und erotischen Studien vorliegt, bestehend in vier größeren nnd 4 mäßigen Stücken, war dieser weder Erzähler noch mimischer Darsteller, sondern ein gelehrter Diehter, welcher das Gemüthleben schildert. Themen von mäßigem Interesse durch den Sehmuck der Rhetorik erhöht und mit sauberem Pinsel malt. Sein Stil verräth einen feinen gebildeten Mann: er dichtet mit Kunst und Sorgfalt, verweilt behaglich in Einzelheiten, und füllt seine kleinen Gemälde mit rührenden Zügen und anmnthiger Empfindung. Aber ein seltsamer Zufall der ihn in die Sammlung Theokrits geführt, hat Geister vereinigt, die durchaus nnähnlich sind und weder Stoff und Anschauungen noch Formen mit einander theilen. Moschns liebt crotische Motive zu kleinen epigrammatischen Bildern mit sentimentalem Ton abznrunden. Sein vollendetstes und größtes Gedicht (in 166 V.) welches durch Eleganz in weicher Form sich auszeichnet und durch gut erzählte Beiwerke gefällt, ein kleines Euos Evonian gehört unter die geschmackvollsten Schaustücke dieser Art aus Alexandrinischer Zeit; ihm kann das dorisirende Genrebild "Ερως δραπέτης, in geistreicher epigrammatischer Fassung, an die Seite gesetzt werden. Das ausgedehnte lyrisch gestimmte Trauerlied um Bion (Exizagiog Blogos) mit dem Refrain der Pastorale, nicht rein und voll erhalten. macht in seinem ungemeisenen Pathos den Eindruck einer jugendlichen Arbeit und mag bisweilen durch Weiehheit und schwellendes Gefühl anziehen, aber die kleine Zahl seiner wahren Gedauken (in der zweiten Hälfte v. 110. ff.) wird durch die Manieren einer übertreibenden Phraseologie abgesehwächt. Ein viertes größeres Stück Meyaoa, das klagende Gespräch der Gattin des Herakles mit seiner Mutter, Fragment einer längeren epischen Erzählung, ist mit feinem Gefühl elegisch gehalten, aber eintönig und wortreich vorgetragen. Hiezu kommen drei gemüthliche, besonders erotische Kleinigkeiten, von Stobaeus erhalten. und ein Epigramm. Die Texte dieser beiden, früh zer- son stückelten Bukoliker haben, versehnolzen mit der Sammlung Theokrits (aus dieser läfst sieh manches fremdklingende Gedicht als muthmassliches Eigenthum seiner sentimentalen Nachfolger ausscheiden), durch Verderbnifs und Lücken. auch durch Interpolation gelitten.

11. Codices wie bei Theokrit, hier nicht ergiebig. Unter den früheren Bearbeitungen beider mit Theokrit tritt die von Valekenaer hervor; einige Stücke gab zuerst Ursinus bei der collectio carm, novem illustr. femin. Antv. 1568. Die reifste, zugleich seine letzte kritische Arbeit: Bion et Moschus recens. G. Hermannus, L. 1849. Mit vervollständigtem Apparat: Bionis ct Moschi carming cx codd, Italis - ed. Chr. Ziegler, Tubingac 1868. Kritische Ausgabe: Bionis Smyrnaei Epitaphius Adonidis cd. H. L. Ahrens, L. 1854. Ueber dasselbe Gedicht Quaestiones critt, von Fritzsche, Güstrow 1867, und besonders Lang in d. Zeitschrift Eos II. 1866, p. 201. ff. Nachträge bei Meineke. Metrische Uebers, von B. Vulcanius 1584, c. nott, varr, ex rec. N. Schnebelli, Venet. 1746. c. notis I. Heskin, Oxon. 1748. wiederholt von Harles. Bion u. Moschus (mit metr. Uebers. u. Noten) von Manso, Gotha 1784. Leipz. 1807. Ill. et em. G Wakefield, Lond. 1795. Feine Ital, Bearbeitung von G. Leopardi in s. Studi filolog Opp. Vol. 3. Fir. 1845. Schmitz Adnotalt, ad

Bionis et Moschi carm. Münsterer Diss. 1856. Von Bion sagt gelegentlich Suid. v. Θεόχριτος: Β'ων ὁ Σμυρναίος, έχ τινος χωριδίου, καλουμένου Φλώσσης. Hiezu kommt was man aus des Mosebus Klagelied über den Geburtsort des Bion, seinen Aufenthalt in Sicilien (v. 59.) und den frühzeitigen Tod (wenn man 26, ταχύν μόρον so deuten darf) durch ein φάρμακον (111.) entnimmt; doch schlos man zum Theil aus Wendungen welche rhetorisch klingen mehr als recht war. Manso hielt ihn wegen v. 96, ff. für einen Zeitgenossen des Theokrit, allein die sechs Verse, welche diese Zeitbestimmung zu geben schienen, sind ein Werk des M. Musurus, welcher eine Lücke zu füllen unternahm. wie Nacke Opusc, I. p. 167. erwies. Paradox meinte Fr. Schlegel Athenaeum III. p. 228. Bion sei der illteste Dichter der Idylle und ihr Meister, Theokrit aber sein Schüler. Man thäte nicht recht seinen Geschmack nach dem manierirten Trauerlied auf Adonis zn beurtheilen; der ranschende Ton und die witzelnden Pointen (wie v. 78. δλλύσθω μύρα πάντα: τὸ σὸν μύρον ώλετ' "Aðwyc) erinneren an die Rhetorik des jüngeren Epigramms. Auffallend ist die Verwäßerung in v. 13. 14. Dagegen sind die Trilimmer seiner erotischen Poesie sinnig und reich an feiner Empfindung: hier erseheint er völlig wahr. Moschus: Suid. M Συρακούσιος, γραμματικός, Αριστάρχου γνώριμος, ούτος έστιν ό δεύτερος ποιετής μετά Θεύκριτον κτλ. Leichtsinnig verwarf Manso die Zeitbestimmung 'Αριστάρχου γνώριμος als Interpolation. Die Enropa hat man allmälich aus den wenigen guten MSS, (worunter ein Baseler, Streuber im Philologus II. 379, ff.) berichtigt und nm einige Verse vermehrt. Hartung Quaestiones Moscheae, Bonn 1865. Bei Stobaeus der mehrere Bruchstücke beider Dichter bewahrt, lautet der litterarische Vermerk éx rov Biorog Βουκολικών, έκ των Μόστου (του σικελιώτου) βουκ.

## 121. Stufen und Diehter der alten Attischen Komödie.

 fälle der satirischen Improvisation verliefs. Seine Dichtungen waren freie Themen, aus der Wirklichkeit nach Art von Genrehildern gezogen, ein Theil bestand auch in phantastisch ausgeführten Spielen; er besafs lustige Charaktere, künstlich angelegte Scenen, selbst den Umrifs einer dramatischen Oekonomie. Sein Verdienst war also daß mit Anfgebung des persönliehen und momentanen Spottes (der lauβική lδέα), statt des blofs lächerlichen oder beifsenden Sehwankes. Diehtung und Wahrheit zum Begriff der Gattung wurde; seine guten Einfälle fesselten lange das genügsame Publikum, aber auf einem vorgerücktem Standpunkt mufsten sie dürftig erscheinen. Die Komödie betrat nunmehr ihre Bahu mit rascheren Sehritten, und der Spielraum der reinen Demokratie unter Perikles hob auch ihre Kraft zn wachsender Kübnbeit. Thre theatralische Verfassuug wurde der Tragödie nachgebildet; aber von der Zeit dieser Einrichtungen oder von ihren Urhehern, welche beim Ausbau der komischen Scenerie durch Festsetzung des Chors, der Richter, der Schauspieler, der Masken und sonstiger Formen mitwirkten, war jede genauere Kenntuifs verloren, weil man den Beginn einer früher wenig geschätzten Volksdiehtung übersehen hatte. Selbst unter den Athenern blieb ein moralisches Vorurtheil, als sie schon für die nene poetische Form einige Neigung fafsten, und ein Gesetz untersagte den Arconagiten Komödien zu diehten: dennoeh regte sich die Lust immer keeker, und die Komiker machten nicht nur Ereiguisse der Zeit und die Verwaltung zu Gegenständen ihres Spottes, sondern wagten auch gegen angesehene Männer eine seharfe persönliche Kritik im Tone des Archilochus zu richten. Daher wurde diese Vermessenheit wiederholt seit Ol. 85 durch eine Reihe von Beschlüssen in Schranken gewiesen und die läeherliche Darstellung genannter Personen mit treuen Zügen der historischen Wirklichkeit (μή χωμωδείν όνομαστί) verboten. Wie kühn damals die Komiker, auf der sehmalen so Grenze zwischen Freimuth und Sehmähsucht, unter dem Schutz des trunkenen Dionysischen Scherzes hochgestellte Staatsmänner und die Spitzen der bürgerlichen Gesellschaft

angriffen, darauf deuten jetzt nur einige Trümmer von Teleklides und Hermippus, welche zugleich Verfasser von Jauβoι waren. Gewifs nahm die komische Kunst ungeachtet alles Einspruchs einen immer kräftigeren Aufschwing, und verwegen bemächtigte sie sieb des reichen Stoffs, welchen das bunte Athen, die wechselnde Politik, die Hänslichkeit mit ihren Unsitten und vor allen die fast unglaublichen Spielarten der Individualität darboten. Die junge Gattung schien ein geistiges Bedürfnifs der Athener ansznfüllen, sie verwuchs mit ihren kritischen Neigungen und gewann neben den hohen Gebieten der Dichtung einen angesehenen Platz, bis sie zuletzt ganz auf eigene Kraft gestützt die Gunst und Anerkennung eines sehwer zu befriedigenden Volks erzwang. Diesen Erfolg sieherte nicht zum kleinsten Theil ein günstiger Zusammenfluß von Kräften in jenem glänzenden Zeitraum, als Perikles den blübendsten Staat von Hellas regierte. Der unabläfsig gesteigerte Reichthum an Bildung und Produktivität verband sich mit Meisterschaft in der Plastik; die Tragödie war fast vollendet, in ihr lag eine Schule der Religiosität und des reinen Gesehmacks: die Blüte der Attischen Gesellschaft glänzte durch weltmännische Gewandheit und gewährte dem Komiker eine Vorschule für den gnten Ton des heiteren Gesprächs: die höchste Gunst der Zeit war aber ein gutgelauntes, in der Tragödie (§. 114, 5.) gereiftes und vorbereitetes Publiknm, welches reich an feinen Gaben und Anlagen wie kein anderes vermöge seiner Schärfe des Urtheils für Kritik und Kontraste, für sprühenden Witz und Erfindsamkeit der Diehter sich empfänglich erwies. So große Vortheile nntzten die Komiker mit ernstem Fleifs, und sie lernten zunächst in eifrigem Verkehr mit den Tragikern, den alten Meistern und dem inngen mittelmäßigen Nachwuchs, eine siehere Benrtheilung des Stils, dann an der feinen gesellschaftliehen Rede das Korn des komischen Dialogs. Sie machten sieh um die Fortbildung nicht nur des Attieismus sondern auch des reinen Geschmacks höchst verdient, und galten in der klassischen Zeit als einsichtige Wortführer der litterarischen Kritik. Mit genialem Bliek erfafsten sie die

Gegenwart im ganzen Umfang als den wahren Stoff der Komödie: sie haben den Lebenslauf des Attischen Staats von einem Jahrgang zum anderen mit allen seinen Interessen. Schwächen und Widersprüchen in phantastischen Bildern reproduzirt und ihre Zuhörer durch ideale Karikatur anch 207 wider Willen in das Verständniss ihrer Zeiten eingestuhrt. Ihrer Aufgabe sich hewnfst wollten diese Diehter nicht die Reize des klassischen Stils und des Witzes an ein eitles Ziel, an momentane Gelüste der Satire verschwenden, sondern ie breiter die Räume wurden, innerhalb deren Nenerungen und Verkehrtheiten im Gemeinwesen, in Sittlichkeit und Litteratur anfschossen, nm so gewissenhafter vertraten sie den Ernst einer wohl geleiteten öffentlichen Meinung unter den Hüllen einer gankelnden Phantasie. Das Verdienst der alten Komödie, welche znerst als eine bloß weltliche Poesie sich aufschwang, war nach vielen Seiten hin (8. 73, 3.) groß und überdanerte den flüchtigen Möment. Kratinos war aber der schöpferische Dichter, dessen glänzendes Talent, angeregt durch die streitbare Muse des Archilochus, die Komödie von kleinen Motiven in eine freiere Bahn zog, und seine bis in die letzten achtziger Olympiaden dauernde Thätigkeit vermochte den Stil dieser Poesie kräftig zu begründen. Er gebrauchte drei Schansnieler und erweiterte den komischen Organismus mit solcher Erfindsamkeit, dass die Komödie das Bürgerrecht und eine gesetzliche Fortdaner im demokratischen Leben errang. Die grellen Leidenschaften der Volksherrschaft forderten und vertrugen so starke Schlagschatten.

Zu hoher Blute gedich die alte Komödie nach dem Tode des Perikhes, von Beginn des Peloponesischen Krieges bis zur Katastrophe des Sicliischen Feldzugs (Ol. 87, 4—91, 4.), während sie mit immer gleicher Aufmerksamkeit jede Wendung der Ochlokratie begleitete. Dieses fieberhafte Regiment welches neuen Richtungen und Talenten einen weiten Tummelplatz eröffnete, war keiner Gattung og günstig als der Komödie: sie darf die reifste Frucht der ochlokratischen Bildung und ihr bevorzugtes Organ in der Poesie heifsen. Sie wagte mit Entschlofsenheit, als Aub. 2. Aub. 3. 7

die Verderbnifs nach einander Politik. Glauben und Sitten ergriff, und bereits ernste Denker ans dem angesammelten entzündlichen Stoff eine Reihe wissenschaftlicher Probleme zogen, das Attische Volk in die Widersprüche seines inneren Lebens einzuführen. Ihre Zuschaner hätten weder den Männern der strengen Wissenschaft noch der lehrhaften Satire, wie sie die Römer übten, Gehör gegeben, dagegen hegriff und ertrug ein bewegliches Publikum die kühnen Spiele der Phantasie, hinter denen seharfsichtige Beobachter den Ernst einer abwärts rollenden Gegenwart verbargen. 50s Feine Komiker durften auf empfängliche Gemüther zählen. welche selten an den Phantasiestücken einer ans Dichtung and Wahrheit gewebten Bilderwelt ermitdeten. Aber anch ihre Meister wirkten mit aller Ucherlegenheit und einem seltuen Aufwand an Kraft nur für flüchtige Stimmungen und einen dankharen Moment, nud da die Forderungen oder Launen sich steigerten, konnte selbst ein großes Talent auf keinen Bestand rechneu. Immer sollten sie neu sein und ihre chaotische Welt in greifbare Typeu mit spielender Knnst fassen. Sie hedurften einer hohen Spannkraft und Gahe der Beohachtung, um den überfliefsenden Stoff in seiner Wandelbarkeit zu heherrschen, wenn sie den Taumel der Verwaltung, die Menge der handelnden, genialen oder widerwärtigen Personen, die streitenden Parteien und das Gewirr neuer geistiger Elemente sich gegeuwärtig erhalten und den Geist der Attischen Revolution in Akten und kleinen Gruppen darstellbar machen wollten. Auch geuiale Dichter mufsten sieh hier erschöpfen, nnd das Talent der Plastik dauerte nicht ungeschwächt über die Blüte hinaus. Sie waren genöthigt mitten in dieser schwankendeu Zeit einen festeu Staudpunkt einznnehmen. gegenüber den Gelüsten ihrer Bürger eine fast ideale Stellung mit Selhstgefühl zu behaupten, und sie trotzten sogar dem Urtheil einer schwierigen Meuge. Dafür gebrauchten sie rücksichtlos das von der Ochlokratie gewährte Recht, eine Censur über Oeffentlichkeit und Personen Athens auszuüben. Denn kein Dramatiker hatte noch ein so getihtes aber auch nnbehagliches Publikum vorgefunden: dasselhe sonveräne Volk welches im Lanf des Pöbelregiments, getrieben von fieberhafter Unrnhe, seinen Staat mit unheilbarem Leichtsinn als Opfer der Selbstsucht hingab, besaß einen nicht gewöhnlichen Grad der Empfänglichkeit für hohe Gedanken, den sichersten Geschmack anf allen Feldern der Poesie, die Gabe der schnellen Kombination und ein trenes Gedächtniss für das Dichterwort. Gleichzeitig zerbröckelte das antike Naturel, und es verlor seinen positiven Boden. Eine trene Zeichnung dieser wirren verschobenen Welt, der jedes Gleichgewicht mangelt, in der keine dauerhaften Zustände, keine bleibenden Interessen einen 509 Rückhalt gaben, war weder erfreulich noch fruchtbar nnd entsprach nicht dem Attischen Naturel. Nur große Bruchstücke brachten die Komiker unter phantastischen Formen der Karikatur auf die Bühne, sie zogen Erscheinungen der verdorbenen Attischen Gesellschaft in das Gebiet des Hnmors und setzten aus grellen Kontrasten ein lichtvolles Gemälde zusammen. Hierin lag eine poetische Kritik welche durch den idealen Widerschein der Vergangenheit ahnen liefs, wieviel an gesnnder Politik und Sitte verloren war. Die komische Dichtung mischte Wirklichkeit nud Phantasterei, denn sie stand auf den Trümmern der alten Welt, und hatte für Herstellung derselben bloß Hoffnungen oder Wtusche. In der Form sehwebte sie zwischen gesellschaftlicher Eleganz und plebeiischer Fahrlässigkeit. Es ist aber ein Beweis ihrer großen Knnst, daß sie den Grundton des spielenden Ernstes verbarg und die Hörer im Zweifel über den wahren Zweck sovieler streng gearbeiteter Dramen erhielt. Da sie nnn mit der Ochlokratie stand und fiel, so war ihre Blüte so kurz als ihre Dauer, aber keine Gattung der Poesie hat rascher ihr Ziel erreicht, keine mit solcher Meisterschaft aus geringen Mitteln sich entwickelt, keine glänzender die Macht des Attischen Genies verherrlicht. Durch die Sympathien des erhitzten Athenischen Volks gezeitigt wurde sie mit dem Bewnsstsein ihrer Kraft erfüllt und zu sprudelnder Produktivität erregt: ein erstaunlicher Wetteifer führte Dichter jedes Ranges in dieselbe Bahn, trieb sie die Gnnst feiner Geister

eifrig zu suchen, die wetterwendisch genug (p. 133.) dem Neuen zueilten; hier wirkten sogar geistesverwandte Männer im Bunde für den gleichen Zweck und theilten sich in die Arbeit an einem komischen Thema. Die Leidenschaft für die komische Bühne war aber so heifs, daß noch die Mittelmäßigkeit, der dürftige lächerliche Schwank, einen ato Beifall für den flüchtigen Augenblick errang. Diese Seligkeit des poetischen Genusses währte bis zum unglücklichen Feldzuge nach Sicilien, welcher den Kern des Attischen Stammes aufrieb und den Gemeingeist brach; bei geschwächten Mitteln blieb ein kraftloses Geschlecht, das in Politik und im litterarischen Gebiet allen Schwung verlor. Athens Wohlstand war gesunken und mit ihm der Sinn für edlen Aufwand; man begann an der Ausstattung der Drainen und besonders des Chors (p. 100.) zu kürzen, die Melik schrumpfte zusammen, und bald genügten kleine, mit der Handlung lose verbundene Lieder und Recitative statt kunstvoller, politisch gefärbter chorischer Systeme, Dann aber wurden dem Freimuth der Komiker überall Schranken gesetzt, und ihre Laune verkümmerten nach einander oligarchische Reaktionen, mifsgunstige Beschlüsse gekränkter Politiker, noch mehr die Nüchternheit und der gedrückte Ton einer Gegenwart, welche der Komödie nur kleinlichen oder phantastischen Stoff vergönnte. Noch empfindlicher erscheint uns der Schaden, den die Kunst durch Eilfertigkeit und Mangel an grundlichem Fleifs im Ganzen und in allen Punkten der Form erlitt. Nachdem sie daher ihren großartigen politischen Charakter verloren hatte, beschränkte sie sich auf abstrakte Themen der Gesellschaft oder Schwächen der menschlichen Natur, und sehonte die Persönlichkeit: die Dichter selbst welche zum Theil den Krieg überlebten und nach schöneren Jahren den Rückschlag der Zeit erfuhren, waren sich unähnlich und in dem Grade doppelseitig geworden, daß der Nachlaß schönferischer Geister häufig in verschiedenartige Hälften zerfiel. Also verwandelte sich diese Gattnng unmerklich in ein zahmes Lustspiel, und beim Ende des Peloponnesischen Krieger war die Bahn der alten Komödie völlig durchlaufen.

1. Der Mangel einer zusammenhängenden Tradition, den schon Aristoteles (oben p. 512.) aussprach, nöthigt die leeren Räume der beginnenden Attischen Komödie mehr in kleinen Notizen anzudenten als durch eine Reihe von Kombinationen anszufillien. Anfangs bestand der Chor aus freiwillig zusammengetretenen Liebhabern, und ihr Hauptspieler war der Dichter selbst, was Suidas ansdrücklich vom Chionides anmerkt; 311 ον και λέγουσε πρωταγωνιστήν γενέσθαι τής άρχαίας κωμοδίας. Diese zuerst befremdlichen Worte sind nach Analogie der Tragödie zu fassen, wo das tragische Gedicht zuerst im Chor und in seinen Vorträgen enthalten war, dann ein Schanspieler, identisch mit dem Dichter, hinzn trat, bis aus dem Verein beider elne dramatische Handlung sich entwickelte. Jener Chionides gilt für den ältesten Attischen Komiker. Wenig jünger war Magnes, der die ersten Siege gewann; vielieicht nicht vor Ol. 80 bekannt. In die frühen Anfänge des Lustspiels scheint anch der beiläufig erwähnte (p. 150.) Vortrag an den Chytren zu gehören. Wieweit schon dnrch Epicharmns vorgearbeitet and ein wesentliches Element des komischen Geistes festgesetzt war (denn von seinem Einfluss auf Attische Komiker redet niemand). versneht Weicker Kl. Schr. I. p. 332. ff. in einer Klassifikation der Mythen und Parodien genau zu bestimmen; der Unterschied in Stoff und Form erschien ihm nicht auffaliend. Wir finden aber wenig mehr als Analogien, auch muste die Differenz zwischen Athenern und Sikelieten, einem demokratischen Theater und einer königlichen Bühne stark genng sein. Organisation der Komödie durch Krates: Hauptstelle Aristot, Poet. 5, vor de Adinner (wol Αθηναίων) Κράτης πρώτος ήρξεν άφέμενος της Ιαμβικής Ιδέας καθόλου ποιείν λόγους καὶ (η f. I.,) μύθους. Aus Missverständnis wollte man diesem Bühnendichter Fabein und Erzühlungen beilegen: Ansichten bei Meineke I. p. 60. II. p. 241. Allein der sichere Sprachgebranch (Th. I. p. 69, Bergk Commentt, p. 276.) iäfst nur an eine freie poetische Bebandlung von Themen denken. deren Stoff oder Motiv aus der Wirklichkeit gezogen war. Krates mischte Dichtung mit Wahrheit, indem er statt bei der Polemik gegen zufällige Personen (ra zad' exastor bei Aristoteles ein Gegensatz zn τά καθόλου) zu verweiien, die den Kern der Lauβική Ιδέα bildeten, das Generalisiren betrieb. Auch kommen in seinen Fragmenten weder persönliche noch politische Züge vor; keins wird wegen historischer Thatsachen citirt; Titel wie Γείτονες, Παιδιαί, Τόλμαι, Θηρία, Λάμια lassen einen naiven Attischen Mimus ahnen. Dahin paßt auch das komische Motiv, dessen Anon. de Com. (Ath. X. p. 429. A.) gedenkt: zeoros μεθύσους έν κωμφδία παρήγαγε. Die Leidenschaft oder Persönlichkeiten jener laußen loea kann man aus den laußer (er Τοιμέτροις, έν Τετραμέτροις) des heftigen Hermippus abnehmen:

Fragmente bei Meineke I. p. 96-99. Bergk Lyr, p. 618. sq. 512 Vollendet wurde die Poesie des Krates durch seinen Genossen Kratinos. Jetzt wurden die drei Schauspieler der Tragödie herlibergenommen, deren der Anonymus unter seinen anderen Verdiensten gedenkt: κατέστησε πρώτον τὰ έν τἦ κωμωδία πρόςωπα μέτοι τοιών. Die Komödie dieses Mannes, des Teleklides und anderer von Ruf bekrittelte heftig die Verwaltung des Perikles, und die kleinen Kläffer, darunter Hermippus sein erbitterter Geguer, machten ihm einen schwierigen Stand; endlich verrathen die Notizen welche Plutarch Pericl. 32. 33. und anderwärts von solchen Ausfällen gibt, daß kein Zug an Leib und Leben des ersten Staatsmannes dem Scharfblick jener Komiker entging. Aber erst nach seinem Tode gelangten sie durch die Volksgunst zur vollen Befugniss einer Staatscensur, zur unbedingten παροησία. Isoer. de Pace 14. Έγω δ' οίδα μέν ότι δημοκρατίας ούσης ούκ έστι παροησία, πλήν . . . έν τῷ θεάτρω τοις κωμωδιοδιδασκάλοις. δ και πάντων έστι δειτότατον, ότι τοις μέν έκφέρουσιν είς τοὺς ἄλλους Έλληνας τὰ τῆς πόλεως ἀμαρτήματα τοσαύτην έχετε χάριν, όσην ουθέ τοῖς εὐ ποιούσι κτλ. Dio Chrysost, Or. 33, 9. 'Αθηναίοι γάο -- 'Αριστοφάνους μέν ήκουον καὶ Κρατίνου καὶ Πλάτωνος, καὶ τούτους οὐδὲν κακόν ἐποίησαν, ἐπεὶ δὲ Σωκράτης . . ούχ ὑπέμειναν, έκεῖνοι μέν γιὸ ὑφορώμενοι καὶ δεδιότες τὸν δήμον ώς δεσπότην έθώπευον, ήρέμα δάκνοντες και μετά γέλωτος. ώς πες αί τίτθαι τοὶς παιδίοις, όταν δέη τι τών ἀηδεστέρων πιείν αὐτά, προςφέρουσε μέλιτε τρέσασαι τὴν κύλικα, τοιγαρούν έβλαπτον ούχ ήττον ήπες ώφέλουν, άγεςωχίας καλ σκομμάτων καλ βωμολογίας άναπιμπλάντες την πόλιν. Die minnliche Jugend (παίδες werden mehrmals nnter den Zuschauern genannt, Bekker Charikles II. p. 266, fg. oder III. 145.) liebte nach Plato Legg. II. p. 658, D. vorzugsweise die Komödie; in älteren Zeiten konnte diese von keiner Frau (p. 131.) besucht werden. Ihr Privilegium einer censura morum hat aber Ciccro gleich jedem aristokratischen Römer ap. August. C. D. II. 9. (Rep. IV., 10.) mit lebhaftem Unwillen verdammt, weil eine schmähslichtige Kritik über würdige Mäuner des ersten Ranges mit jeder gesunden Tradition zu streiten schien. So dachten offenbar auch die strengen Athener vor der Ochlokratie: Plut. de glor. Ath. p. 348. Β. την μέν κωμωδιοποιίαν ούτως άσευνον ήγουντο καί φορτικόν. ώςτε νόμος ήν μηδένα ποιείν κωμωδίας 'Αρεοπαγίτην. Noch spät erinnert Kaiser Marcus XI, 6. an die Macht des komischen Freimuths: μετά δε την τραγωδίαν ή άρχαία κωμωδία παρήχθη, παιδαγωγικήν παροησίαν έχουσα καὶ της άτυφίας ούκ άχρήστως δί αὐτῆς τῆς εὐθυορημοσύνης υπομιμνήσκουσα.

Verbote und Beschränkungen: Meineke I. p. 40. sq. Wachsmuth Hell. Alterth. I, 2. Beil. 4. (I, 612. ff. 890. ff. 2. Anfl.) Bergk in Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswiss. II. p. 193. ff. (meint

dle friihesten Verbote selen von elner priesterliehen Reaktion anagegangen) Cobet Obss. in Plat. p. 36, soq. Von elner angeblichen lex annalis, welche den Komikern untersagte vor einem gewissen Lebensalter anfzutreten, Haupt Gießener Progr. 1847.4. Sicher, wenn auch seine Geschichte lückenhaft bleibt, ist das ernenerte Verbot, μή κωμωδείν όνομαστί, nach Schol. Ach. 67. Ol. 85, 1. (das erste Datum für die Wirksamkeit der Komödie) 513 drei Jahre lang bis auf Archon Euthymenes beachtet; man vergafs es, bis der Beschlufs nm Ol. 91 ernenert wurde. Das Verbot hat man bisweilen zu buchstäblich genommen; es sollte nnr angesehene Männer schützen, und verhüten dass ihre historische Persönlichkeit in den Komödien ehrenriihrig gezeichnet und an den Pranger einer Archilochischen Satire gestellt würde. Hiezn kamen seit Ol. 93 Schmälerungen der Choregie: das letzte Datum einer Litnrgie fällt in Ol. 94, 2. Lysias Or. 21, 4. p. 699, ¿nl ðà Εὐκλείδου ἄρχοντος κωμωδοίς χορηγών Κηφισοδότω ένίκων, was mit einem Aufwande von 16 Minen geschah; die Reste zweier choregischer Titel Corp. Inscr. 219. 228. belehren nicht. Starke Reduktionen machten hier Kinesias und Agyrrhius aus Empfindlichkeit über den komischen Spott; hierüber ansführlich Platonins. Man erfährt nicht worin der öffentliche Lohn oder Ehrensold der Komiker (τούς μισθούς των ποιητών Ran. 370, τόν μισθόν των ποιητών συνέτεμε Schol. Eccl. 102. vergl. oben p. 152.) bestand, and ob er ein regelmäßiger war; man hört nur das ihn Agyrrhius (also lange nach der Blütezelt dieser Komiker) entzog. In Bezug anf eine Glosse des Hesychius, Micodor, ro έπαθλον των καμικών. - έμμισθοι δὲ πέντε ήσαν, äußert Böckh ln der 2. Ausg. der Staatshaush. I. p. 339. "Die Bemerkung über die fünf ist wohl begründet; diese bezieht sich daranf, das iederzeit fünf Komiker mit einander in den Kampf traten, die gewis alle bezahlt wurden: die Preise der siegenden sind aber davon nnabhängig u. s. w. s. Dies alles ist gleichwohl hvpothetisch und unsicher. Mehrere schr verzierte Geschichten (sle knüpfen sich an des Aristophanes Babylonier und die Bapten des Eupolis) setzen den Glanben an energische Rache der angegriffenen Politiker vorans. Weit gewißer ist dass die faden Spässe der seichsen Komiker, eines Ameipsias oder Philyllins, die Wiederkehr abgestandener, der Aufputz geistloser Themen, nachdem die Blüte des komischen Genics verduftet war, allmälich das Anschn der Komödie herabsetzen mußten und ihre Wirkung abschwächten. Man vergleiche die Register der Trivialitäten bei Aristophanes, Nub. 534, ff. Vesp. 57, ff. Pac. 740, ff. Ran. init. Ein überraschendes Denkmal dieses Verfalls sind des Archippus 1790c. Uebrigens läfst sich nicht mehr nachweisen dass Stücke der alten Komödie, nachdem sie verblüht war, auf der Bühne reproduzirt seien; denn der Schanspieler der alten

Komödle der neben anderen Bühnenkünstlern am Musenfest der Thespier auftrat (ein Beleg in Archives des missions scientif, deux. série Vol. IV. 1887. p. 523.), hat gleich den übrigen nur ausgewählte Stellen oder Rollen deklamirt.

2. Dichter der alten Komödie. Die Gesamtzahl der alten Komiker beträgt, wenn man auch die selten erwähnten hinzufügt, nm vierzig. Doch erleidet diese Zählung manchen Abzng, da kein geringer Theil auf dem Scheidewege stand oder überwiegend der mittleren Komödie zugerechnet werden darf, wofern man die parodischen Themen aus dem Mythos und die Menge der Sittenschilderungen in Betracht zieht. Die Litteratur einer für den mäßigen Zeitraum, in den ihre Thätigkeit und Blüte fällt, ansehnlichen Gruppe hatte der Fleiss und kritische Geist der Alexandriner gründlich gesiehtet und festgestellt; ihnen verdankte man die Charakteristik der hervorragenden Dieh-514 ter, eine Reihe von Angaben für das historische Verständnifs and die kritische Kenntnifs des komischen Nachlafses. Aus den Trümmern jener gelehrten Verzeichnisse, welche wir in den alten Einleitungen zum Aristophanes finden, ergibt sich eine Gesamtzahl von 365 Titeln mit Einschlinfs der unächten; nach unserem höchsten Anschlag aber würde sie 300 nicht übersteigen. Der wahre Verfasser blieb mehrmals zweifelhaft; gelehrte Citationen der Alten pflegten in Fällen, wo man zn keiner Entscheidung kam, die Namen mehrerer Dichter, and zwar der gleichzeitigen (wie Φιλύλλιος η Ευνιχος η 'Αριστοφάνης έν Πόλεσιν) neben einander zu setzen. Anlass zu solchen Zweifeln gab ein Theil der älteren Stücke, welche (wie die Erstlinge von Chionides and Magnes) überarbeitet wurden. dann manches Lustspiel des Pherekrates und seiner Zeitgenossen, welche für eine Wiederanfführung von fremder Hand umgestaltet sein sollen. Die Dichter selbst fanden sich bewogen ihre günstig aufgenommenen and noch mehr ihre vernnglückten Dramen (wie Aristophanes mit seinen Wolken, Fröschen u. a. that) in wesentlichen Punkten abzuändern oder manches zeitgemäß einznlegen; daran erinneren hänfige Notizen von einer ersten und zweiten Ausgabe. Seit dem Beginn der Alexandriner wurden die namhaften Dichter der alten Komödie mit Vorliebe kommentirt, in der sophistischen Zeit anch wegen ihres Stils emsig gelesen und als Muster der Attischen Eleganz verehrt. So von den Interessen der höheren Studien geschützt hat diese Komödie sich länger im Kreise der feinen Welt erhalten als man von einer ochlokratischen Poesie mit abnormen Bestandtheilen erwarten konnte, welche niemals unter die Lehrmittel der Jugend aufgenommen wurde.

- 2. Litterarische Chronik der alten Komiker bei Melneke Vol. I. p. 27-270. Die Fragmente bei demselben Vol. IL Die kritischen und exegetischen Arbeiten seit Eratosthenes p. 507. Kritische Monographien: R. Hanovii Exercitatt. crit. in comicos Graecos, Hal. 1830. Th. Bergk Commentationes de reliquiis comoediae Atticae antiquae, L. 1838. Henr. van Her- 515 werden Obss. crit. in fragm. comicorum Graecorum LB, 1855. Versitet sind die Fragmentsammlungen für Cratinus (L. 1827.). Pherekrates and Eupolis (L. 1829.) von Rankel, die Monographie von Lucas, Cratinus and Eupolis, Bonn 1826. Hiezu kommt Stiévenart Étude sur - Eupotis, Dijon 1850. Ans dem Verzeichnifs der Komiker fallen Alkimenes und Hegemon fort: einige wie Xenophon and Arkesilas sind leere Namen: andere wie Demetrius gehörten nicht genau zur antiken Periode. Die Formel of έπιδεύτεροι της άρχαίας κωμωδίας welche Meineke vom Nachtrab jängerer Dichter p. 211. fasst, beruht nnr anf den Artikeln in Suidas v. Apigroufenc and Poverzoc. Analog wurde dieser Ausdruck auch auf Redner angewandt, Th. I. p. 622. Bisweilen hört man von Dichterbünden, die später in der komischen Literatur nicht wiederkehren; Aristophanes vereinte sich mit Eupolis bei den Ίππης, auch gehört hieher Krates, der sich dem Kratin als ἐποκριτής (Regisseur) anschlofs, dazu Beispiele des Plato (Meineke I. p. 162.) und Aristophanes, wenn wir die Thatsache richtig deuten dass dieser elnige seiner Stücke durch Kallistratos und Philonides aufführen oder in Scene setzen liefs. Gleichwohl hatte man keinen Zweifel über den wahren Verfasser; Kleon durfte daher den Aristophanes selbst belangen.
- Χωονίσης aus Athen, der früheste Name der Attischen Komödie, um Ol. 80. Wenige Fragmente sind aus zwei Stitcken übrig, den "Προσς und den angezweifelten Πτοχοί. Athenaeus sagt zweimal ὁ τοὺς εἰς Χιστέλην ἀναφαρομένους χουίνου, Πεντούς.
- 2. Μάγνης, aus dem Gau der Ikarier, in den ersten achtziger Olympiaden, gefiel eine Zeitlang und soll eilf

Siege gewonnen haben, bis ein vergefaliches Publikum ihn im höheren Alter fallen liefs. Neun Stucke die unter seinem Namen umliefen (Bárçaçzo, Adovoos, Avbol, Opviets, Hoáorqua, Traczófoz, Ψήρες), galten für überarbeitet und werden selten genannt.

Hauptstelle Aristoph. Equ. 523 – 528. Athenaens sagt zweimal δ τὰ εἰς Μάννητα ἀναφερόμενα ποιήσας η, ähnlich.

 Ἐπφαντίθης, ein früh veralteter Komiker, ist durch ein paar Zeilen und Notizen, sonst durch einen Titel Σάτυροι kaum bekannt.

4. Κράτης aus Athen, dem Magnes gleichzeitig, als Urheber des komischen Organismus (p. 575.) genannt, bestritt den Anfwand seiner Kunst längere Zeit mit einfönigen Hausmitteln und hatte wechschnden Erfolg, bis Athen auch seiner überdfüßig wurde. Bedenkt man dieses sein Geschick und seine Verbindung mit Kratinos, dessen Dramen er auf die Bühne brachte, wie später Pherekrates an ihn sich anschlofs, so muß er ein praktischer Kopf gewesen ben. Seine Fragmente sind gewandt und lebhaft geschrieben. Man zählte 14 Stücke; Stellen werden aus neun von einigen Sammlern erwähnt: Γείτονες, <sup>6</sup>Ηρους, Θηρία (Darstellungen einer phantastischen Welt), Λέιμια, Μέτοικοι, Πασάαι, <sup>1</sup>Ψτρους, Σέιμοι, Τόιμα.

Charakteristlk bei Arist. Equ. 540-543, wo die Worte, δε ἀπὸ σμικοάς δαπάνης ύμας άριστίζων απέπεμπεν, από κραμβοφάγου στόματος μάττων άστειστάτας έπινοίας, das Bild eines poetischen Gastgebers ansführen, der die Zuschauer an seinen Tisch geladen hat, ungefähr wie fr. 313. wo die Rede von demselben Krates ist. Sie sollten gewifs kein ironisches Lob geben, sondern zeichnen einen Dichter, der das noch gentigsame Publikum ökonomisch mit schlichter Hausmannskost bewirthet, und sich gewöhnt hat seinen mäßigen Vorrat (er vergleicht ihn dem aufgewärmten Kohl) etwas oft aufzntischen. Meineke I. p. 59. hielt ihn . für jünger als Kratin, weil Aristophanes (der doch nicht als Chronolog oder Litterarhistoriker spricht) ihn nach diesem erwähnt, und weil er desselben ὑποκριτής war, anch wegen der Chronik des Eusebius. Der Standpunkt des Krates verräth den älteren, weniger ansgebildeten Komiker. Sonst bemerkt man cinige Mannichfaltigkeit in Versmaßen und Wortbildnerei.

5. Koartvog Sohn des Kallimedes soll ein Alter von

97 Jahren erreicht hahen; nach wahrscheinlicher Komhination war er um Ol. 65, 1. gehoren und starh gegen Ol. 89, 2. Er hetrat die komische Bühne nicht vor den achtziger Olympiaden (sein erweislich frühestes Stück 'Apriloyou fiel in Ol. 82, 4.), und gewann erst als bejahrter Mann eine glänzende Wirksamkeit; aber er beherrschte die Komödie längere Zeit, und beschlofs diese Laufbahn, als er schon nachzulassen oder in der Gunst zu verlieren begann. therraschend mit dem Denkmal eines frischen jugendlichen Geistes, der kurz vor seinem Tode Ol. 89, 1. aufgeführten Huriun. Er war und hlieb bis zum Greisenalter ein Weltkind, dem es wohl anstand mit der kühnen Licenz seiner Muse gemüthlich und in seliger Heiterkeit zu spielen, eine hacchische vom Weinrausch durchglühte Natur (über seine Neignng zum produktivmachenden Weiu, welche das Alterthnm gern erwähnt und die Zeitgeuossen häufig verspotten, hat er selber gescherzt), weniger ein feiner Künstler, und an wenigsten geueigt den hohen und strengen Forderungen dieser Dichtung zn genügen. Dieser geniale Geist wurde 517 der originale Bildner des komischen Gedichts, und vermochte vielleicht mehr als seine Nachfolger die verschiedensten Elemente der Rede zu mischen. Seine Sprache war kräftig und volksthümlich, reich an sprüchwörtlichen und praktischen Wendungen, sie steigerte sich aber auch znm hohen Pathos; sein Ausdruck erinnerte gelegentlich in lyrischen Figuren und kecker Worthildung an die Großheit des Aeschylus. Er ernenerte mit Selbstgefühl und Derbheit die persönliche Satire des Archilochns, indem er zuerst in heredten Worten das Laster seiner Zeit und die Verderber der guten Sitte zu geisseln wagte; den Schwung seiner Gedanken erhöhte die Neuheit der Diktiou, und da seine biedere Gesinuung sich in allem Wechsel der Formen anssprach, so gab sein Patriotismus dem Zweifel keineu Ranm. Mit solcher Kraft und Genialität hat er die Komödie, welche hisher ein harmloses Lustspiel war, künstlerisch ausgebildet, ihren Stil in gewandten Versen und Phrasen erfinderisch behandelt, eineu Plan mit dialogischer Kunst ausgestattet, endlich einen großen Gehalt aus den politischen und gesell-

werden.

schaftlichen Elementen des Staats gezogen. Seine liebenswürdige Grazie milderte die Schärfe der Polemik; mit den Mühen der Oekonomie nahm er es nicht zu streng, daß er aber auch methodischen Fleifs und ideale Vertiefung nicht hoch anschlug, schliefst man aus seiner Kritik des Aristophanes, den er gleich jüngeren Kunstgenossen als studirten Pedanten ansah. Selbst an jener Pytine, deren Werth er empfand und bei der er seine beste Kraft zusammennahm, befriedigte hauptsächlich der Reiz der Erfindung und ihr sinniger, aus ursprünglicher Lebenslust stammender Bau. Nicht alle seine Dichtungen umfast der Begriff der politischen Komödie; mythischer Stoff war in der Népesis benutzt, und vielleicht fielen in eine frühere Periode die travestirenden Odvoore, eine mit der hexametrischen Form und anderen Versmaßen scherzende Parodie der Odyssee. wo Parabasis und Chorlieder fehlten; auch in den Σερίφιοι bemerkt man parodische Formen. Vorstellungen oder Bilder von einer seligen Vorzeit fanden ihren Platz in Πλούτοι und Xelpoves. Weniger scheint es glaublich dass dieser Dichter in einer Zeit, als die politische Redefreiheit der Komödie beschränkt oder durch Psenhismen bedroht wurde. sis zum Versteck der Travestie seine Zuflucht nahm. Er arbeitete weder viel noch rasch, siegte neunmal und seine nachgelassenen 21 Stücke fanden gelehrte Kommentatoren: nämlich Αρχίλοχοι, Βουχόλοι, Δηλιάδες, Δραπέτιδες, ΕύνεΙδαι, Θράτται, Ίδαίοι (zweifelhaft), Κλεοβουλίναι, Μαλθακοί, Νέμεσις (aus späterer Zeit), Νόμοι, Όδυσσης, Πανόπται, Πλούτοι, Πυλαία, Πυτίνη, Σάτυροι, Σερίφιοι, Τροφώνιος, Χείρωνες, Ωραι. Ein Stück Χειμαζόμενοι ging verloren, die Titel Λιδασχαλίαι und Λάχωνες sind zweifelhaft, andere

6. Φερακράτης, anfangs Schauspieler, siegte bereits Ol. 85, 3. Biographische Notizen fehlen; aus seinen Aeußerungen erhellt daß er über die Abgunst der Richter sich zu beklagen hatte. Die späteste Zeithestimmung für seine dramatische Thätigkeit ist Ol. 91. Er galt für einen feinen, auch durch Eleganz des Sills ausgezeichneten Komi-

mitsen dem itingeren Kratinos (§. 124, 2, 12.) beigelegt

ker, seine Stärke lag aber weniger in derber Polemik als in Erfindung und Oekonomie. Die Kürze seiner Fragmente, die man in mässiger Zahl besitzt, gibt selten genügenden Aufschlnss über seinen Plan, und läst nur vermuthen dass er zum Theil Sittenhilder entwarf, worin das Detail häuslicher Zustände his auf Hetaeren berah dargestellt war: andere seiner Dramen überraschten durch Nenheit der Scenerie, wie "Ayptot das Gemälde des Naturlebens im Gegensatz zur hürgerlichen Gesellschaft, und Koazáraloi ein musisches Spiel in der Unterwelt. Sein Ausdruck ist anmuthig and gefällig, und weuu der Dichter anch nicht immer geistvoll and in höherem Grade korrekt schrieb, so war er doch ein originaler Sprachbildner. Manchen Stoff hat er, wie es seheint, selber mit Abänderuugen erneuert and vielleicht ganz überarbeitet; andere Komödien sind durch fremde Hände gegangen, das Stück 'Ayavoi wurde bezweifelt. Πέρσαι auf einen Anonymus übertragen. Μεταλλής uud Xelowe dem Rhythmiker Nikomachos heigelegt. Von diesen beiden sind aber die größten Ueberreste verhliehen: ieues auffallend durch etwas grobe Zeichnung des Schlaraffenlebens, das Interesse des trefflich geschriebenen Chiron liegt in seiner Charakteristik der modischen Musiker. Soweit wäre gestattet was in der Sprache dieses Komikers 319 . anstöfsig ist von den Diaskeuasten ahzuleiten. Nach allem ergeben sich für Pherekrates 13 Titel: "Aypıoı (Ol. 89, 4.), Αυτόμολοι, Γράες, Δουλοδιδάσχαλος, Έπιλήσμων η Θάλαττα, Ίπνὸς ἢ Παννυγίς, Κοριαννώ, Κραπάταλοι, Δῆροι, Μυρμηχάνθρωποι, Πετάλη, Τυραννίς, Ψευδηρακλής,

Tylendelong, nach der Mitte der 80 Olympiaden, hekanut als ein Eiferer wider die Macht des Perikles, gefällt durch gute Schreibart nud lebhaften Tou, auch war sein Vers wohlklingend. Einige polemische Beziehungen auf Sokrates und Euripides lassen annehmen daß er die Zeiten der Ochlokratie sah. Von fünf seiner Stücke sind wenige Trummer thrig: 'Αμφιατύονες (denkwurdig durch eine gläuzend ausgemalte Schilderung der seligen Vorzeit), 'Aψευδείς (von Alten hezweifelt), 'Holodoi, Πουτάνεις, Στερ-

ool. Ein seehstes galt für unächt.

 Έρμιππος des Lysis Sohn, ein heftiger Gegner des Perikles und weiterhin des Hyperbolus, nahm an Politik und an kriegerischen Entwürfen gegen die Peloponnesier lebhaften Antheil; auch seine Gedichte verriethen die Leidenschaft eines Parteimannes. Seine satirischen "Iauβοι (p. 582.) waren dem Archilochischen Ton der frühesten Komiker verwandt, einen neckischen Geist bezengten bnrleske Formen und die Behandlung mythischer Figuren. auch scheint er den parodischen Stil mit Glück geübt zu haben. Witz und Bildnng erhellen aus den in metrischer und sprachlicher Hinsicht vortrefflichen Versen, er hatte Kraft und mnntere Laune, die Fülle des Stoffs läfst auf ein Instiges bewegtes Leben schließen. Von seinen 40 Komödien sind jetzt neun Titel mit mäßigen Fragmenten bekannt: 'Αθηνᾶς γοναί, 'Αρτοπώλιδες, Δημόται, Εὐρώπη, Θεοί, Κέρχωπες, Μοίραι, Στρατιώται und die gastronomische Posse oder Parodie Φορμοφόροι.

9. Muoriloc. Bruder des Hermippus, ist nur durch

die Komödie Teravózavec bekannt.

 Εὖπολις Sohn des Sosipolis, ein frühreifer Dichter. der 17 Jahr alt auftrat, siegte siebenmal (zuerst vermnthlich Ol. 87, 4.), und war einige Zeit mit Aristophanes nahe befreundet: diesen Dichterbund hat das klassische Denkmal der komischen Kunst Ίππης verewigt. Er verlor vor dem Schluss des Peloponnesischen Kriegs sein Leben, man weißs nicht ob in einer Seeschlacht oder sonst durch Gewaltthat: seiner Grabstätte rühmten sich mehrere Orte. Enpolis und Aristophanes sind die Meister der alten Komödie, welche mit Talent und Kühnheit diese Gattung vollendeten. Im Gefühl geistiger Verwandschaft hatten sie zu gemeinsamen Entwürfen sich vereinigt, dann aber wurden diese reizbaren Naturen, als ihre Bahnen aus einander liefen, durch Eifersucht oder ähnliche Motive getrieben in dem Grade sich zu befehden, daß sie mit schonungloser Kritik ihre moralischen und poetischen Schwächen öffentlich rügten. Die Alten haben dem Eurolis ein hohes Lob ertheilt: sie merken zwar auch Schattenseiten an, einen Hang zur derben Schmähsucht und grelle Sinnlichkeit, doch finden wir

in den Bruchstücken keinen dieser Züge wieder. Sie rühmen seine plastische Darstellung und großartige Phantasie. sie bewandern seinen edlen Zorn und erhabenen Patriotismus, den feinen Scherz, den treffenden Spott und geistreichen Ton, and eine Grazie, deren Hauch man noch in allen seinen meisterhaft stilisirten Versen erkennt. Sie sind zwar nicht bedentend und zahlreich genug, um den Gang seiner Oekonomie völlig aufzufinden; ihr Umfang genügt aber hinreichend um den Reiz der keek erfundenen und körnigen, als klassisch anerkannten Sprache, die Mclodie des Versbaus, heiteren Witz nnd geniale Charakteristik zn bewnndern. Indessen treten die Grundgedanken einiger Dramen deutlich hervor, wenngleich ihre Gliederung (wie man besonders aus den Untersuchungen über die Bapten oder den Karneval des Alkibiades und seiner Partei ersieht) hypothetisch bleibt. Desto sicherer ahnt man den schwnngvollen Patriotismus dieses Dichters ans den trefflichen Ueberresten seines Meisterwerks Δημοι. Fragmente sind ans zwölf Stücken des Eupolis vorhanden: Alyec, 'Acrocrevrot, Av- 1911 τόλυχος (in zwei Ausgaben), Βάπται, Δημοι (berühmte Parallele zwischen den nenen und alten Zeiten der Attischen Politik), Kólazec (siegte Ol. 89, 3.), Maouzão (Ol. 89, 4.), Πόλεις, Προςπάλτιοι, Ταξίαρχοι, Φίλοι, Χρυσούν yévoc. Gelegentlich kommen noch andere Titel vor. darunter Novunviae und Υβριστοδίχαι, aber zweifelhaft Είλωτες.

 Φιλονιόρ<sub>η</sub>, Genosse des Aristophanes, dessen Dramen er einigemal (znerst Δαταλῆ<sub>γ</sub> Ol. 88, 1. znletzt die Frösche Ol. 93, 3.) übernahm und in Scene setzte, wird sonst nur wegen seiner Komödie Κόθορνοι genannt. Sein Sohn Nikochares unter 29.

12. Φρύντχος, von Ol. 87 an thätig, wetteiferte mit Aristophanes noch Ol. 93, 3. und starb wie es heifst in Sieilien. Er gehört nnter die vielen Komiker, welehe weniger Genialität und erfindsame Kraft besafsen als mit ihrer durehgebildeten Zeit einen Grad formaler Gewandheit und guten Geschmack theilten. Dies beweisen mindestens die mäßigen und nieht sehr ansprechenden Bruchstücke seiner zehn Komödien, deren keine weder gerühnt wird noch anf große Fragen der Politik einging: Ἐφιάλτης, Κόννος, Κορίνος, Κομασταί, Μονότροπος (am meisten genannt, ans Ol. 91, 2.), Μοῦσαι, Μόσται, Ποάστριαι, Σάττφοι, Τραγωδοί ἢ Ἀπελεύθεροι.

- 13. 'Δμενρίας, war Nebenbuhler des Aristophanes und fand eine Zeitlang so viele Gunst, daß er jenem zweimal (Ol. 89, 1. 91, 2.) den Preis abgewann; wir dürfen aber wol dem Dichter glauben, der ihn unter die niedrigen Possenmacher rechnet. Die spärlichen Üeberhelbeist von sechs Stücken ('Αποχοτιαβίζοντες, Κόννος, Κομασταί, Μοιχοί, Σαπφώ, Σφανόων) verstatten kein sicheres Urheln; wenngleich man den Eindruck einer nur gewöhnlichen Arbeit erhält.
- 14. "Δοχιατος, nm Ol. 91, kein Dichter von Rang, wird am meisten wegen seiner Ἰχρῶς genannt, einer Satire auf die Fischliebhaberei der Athener; denselben hat man anch als muthmafalichen Verfasser von vier nufichten Drawmen im Nachlafs des Aristophanes bezeichnet. Seine übrigen Stücke, deren ein Theil an die mittlere Komödie grenzte, waren 'Αμφιτερέων, 'Πρωαλῆς γαμῶν, 'Όνου οικά, Πλοῦτος, 'Ρίνου.
  - 'Αριστομένης, um Ol. 88, 4. Nebenbuhler des Aristophanes, mit dem er noch Ol. 97, 4. wetteiferte, schrieb drei Komödien, Βοηθοί, Γόητες, Διόννσος ἀσσητής.
  - 16. Καλλίας, Sohn eines Fabrikanten Lysimachns, jarer Zeitgenosse des Kratinos, verfaßte sechs Stitcke. Wenige Fragmente kommen ans ἀταλάντη, Κύκλωπες (auch dem Diokles beigelegt) und Πεθῆται νοτ.
  - 17. Αύσιππος, am meisten wegen der Βάκχαι genannt, erhielt Ol. 86, 2. einen Sieg.
  - 18. Λεύχουν, wetteiferte Ol. 89 mit Aristophanes und Eupolis, sonst ist von seinen drei Stücken allein Φράτερες durch einige Citate bekannt.
  - 19. Μεταγένης, von niederer Herkunft, Zeitgenosse der genannten, hatte wenn man aus der ziemlich großen Zahl von Bruchstücken schließen soll einigen Ruf; sein Ton ist aber sehr gewöhnlich. Seine Dramen waren Αὐρα ἢ Μαμμάπνθος, Θουριοπίφσαι, Όμηρος ἢ Ἰακηταί, Φιλοθύτης.

 'Αρισταγόρας, nur dadurch bekannt daß er des vorigen Stück Αὐραι unter dem Titel Μαμμάχυθος bearbeitet hatte.

Bodentende Dichter welche die Zeiten der Ochlokratie überdauerten und in Plänen, in Form und poetischer Haltung einen Uebergang zur mittleren Komödie bahnten, waren Plato (zur Unterscheidung der Komiker genannt), Theopo mpus und Strattis.

- 21. Πλάτων. Zeitgenosse des Aristophanes, verband große Gewandheit im Stil mit wackerer patriotischer Gesinnung; er konnte sich auch des Kampfes gegen Kleon rühmen. Seine dramatische Laufbahn läßt sich von Ol. 88 bis mindestens 97 verfolgen; er war ein fleissiger Komiker, und überließ sogar anderen einige seiner Arbeiten. Thätigkeit welche so verschiedenartige Zeiträume durchlief und unter ihren Eindrücken stand, mußte wol etwas nngleich sein, und es erscheint glaublich dass er in seinen späten Jahren nachläßig schrieb. Er wurde geschätzt und lange Zeit gelesen, wie man schon aus der beträchtlichen Zahl seiner Bruchstücke schließen darf. Wenige der ihm 223 beigelegten 28 Dramen lafsen ihren Plan erkennen; ein Theil neigte zur mittleren Komödie, mehrere beschäftigen sich mit allem Detail des hänslichen Lebens, und gewiss haben viele kein politisches Motiv verfolgt. Ihre Titel: "Αδωνις, Αι αφ' ίερων, Γρυπες, Δαίδαλος (zweifelhaft). Έλλας η Νήσοι, Έφρται, Εύρώπη, Ζεύς κακούμενος, Ίώ, Κλεοφῶν (Ol. 93, 3.), Λάιος, Λάχωνες, Μαμμάκυθος (diese beiden zweifelhaft oder überarbeitet), Μενέλεως, Μέτοιχοι, Νίχαι, Νύξ μαχρά, Ξάντριαι η Κέρχωπες, Παιδάριον, Πείσανδρος (um Ol. 89), Περιάλγης (wenig jünger), Ποιητής, Πρέσβεις (um Ol. 97), Σκευαί, Σοφισταί, Συμμανία (anch dem Kantharos beigelegt), Σύρφαξ, Υπέρβολος (um Ol. 91), Pácov (Ol. 97, 1.), letzteres mit parodischen Rückblicken auf das Gastmal des Philoxenus.
  - C. G. Cobet Observatt. crit. in Platonis Comici reliquias, Amstel. 1840.
- \* 22. Θεόπομπος Sohn des Theodektes (nach anderen des Tisamenus), seit Ol. 90 thätig, gehört in den Haupt-Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. And. 38

stücken zur mittleren Komödie. Mit derselben theilt er Nachläfisjkeiten in der Sprache, wiewohl er stillstisch gewandt war, dann die parodische Darstellung von Mythen and die Schildlerungen hänslicher Zustände, wobei gelegentlich Personen nad Unsitten mit gemilderten Spott beruhtwerden. Seine Bruchstücke sind nielat ausgedehnt; von 20 erwähnten Dramen hat keins einen Buf erlanert.

23. Στράττις, ein Diehter der mehr Witz und Eleganz als Tiefe besafs, verräth kaum noch eine Spur der alten Komödie, sondern gebört entsehieden zur mittleren in derselben Weise wie Theopoup, nad dichtete vermuthlieb uher Ol. 99 hinaus. Ihm werden 16 Dramen beigelegt, eine Zahl die vielleicht bis auf 19 sieh erhölt; von einigen derselben war der Verfasser zweifelhalt. Mehrere seherzten mit Stoffen des Mythos oder mit Parodien des Euripides, wie Myöten und Φούντοσα, daneben hat ein Interesse das Charakterstüke Kurpolae.

24. 'Αριστώνυμος, Zeitgenosse des Aristophanes, bekannt nur durch zwei Dramen, 'Πλιος ὁτγῶν und den weniger genannten Θησεύς.

25. 'λλααίος, ein jüngerer Nebenbnhler des Aristophanes, schrieb zehn meistentheils aus Mythen gezogene Komödien; darunter bemerkenswerth Κωμφδοτραγφδία,

 Εὐνικος (später Αὐνικος geschrieben) wird nur bei den Komödien "Αντεια und Πόλεις genannt, welche man noch anderen beilegt.

27. Κάνθαρος, Zeitgenosse des Plato; man zweifelte wem von beiden das Stück Συμμαχία gehöre. Seine Dichtnugen Μήθεια nnd Τηρεύς waren parodisch.

28. Διοκλής, angeblich aus Phlius, Diehter von Βάκχαι, Θάλαττα, Μέλιτται, zweifelhaft war Κύκλοστες.

29. Λεουχάρης, Sohn des Komikers Philonides, gelbör entschieden in die mittlere Komödie; die Wahl mythischer Themen setzt eine parodische Behandlung vorans. Genannt werden acht Stücke: Δηνεύση, Γαλάτεια, Μεσκίξης γαμούν, Μοσκίξης γαρογός, Κέντανφοι, Κοῆτες, Λάκκοντς, Λήμουα.

30. Ντοφών, Sohn des Theron, jüngerer Zeitgenosse des Aristophanes, muß in gleicher Weise für einen Dichter der mittleren Komüdie gelten. Genannt werden 'Αφρούτης γοναί, ΙΙανόώρα, Σειφήρες, Χειφογάσσοςς. Sein Vortrag verräth selten poetischen Geist, zum Ersatz haseht er nach spafshaften und lächerlichen Wendungen.

- 31. Φιλύλλιος erscheint kanm noch als Mitglied der alten Komödie; seine Dürftigkeit läfst bereits einen tiefen Verfall in Kunst und Vortrag ahnen. Ans seinen Dramen wird weniges erwähnt. Δυτεια und Πόλεις waren bestritten.
- 32. Πολύξηλος erlebte die letzten Zeiten der alten Komödie, ging aber in mythologischen Parodien (Αφροσίετης-Αιονιάσου Μονσάν γοναί) schon zur mittleren über; am meisten wird sein Δημουνοδάρεως genannt.
- Σαννυρίων, ein Spätling der alten Komödie, den namhafte Dichter verspotten; unter seinen wenigen Dramen finden sich Γέλως und Δανάη.
- 34. 'Απολλοgάνης, Zeitgenosse des Strattis, Verfaßer der Komödien Λαλίς, 'Ισιγέρου und Κρῆτες.
  - 35. Έπίλυχος, Dichter des Κωραλίσχος.
- 36. Εὐθυχλῆς, Verfasser der Ασωτοι und der Αταλώντη. 525 37. Δημήτριος, Dichter der Σιχελία, schrieb offenbar nach dem Schluſs des Peloponnesischen Krieges, wie
- 38. Κηφισόδωφος, dessen 'Αμαζόνες, 'Αντιλαίς, Τφοφώνιος und 'Vς genannt werden.
- 39. Αὐτοχράτης, wird als Verfasser der Τυμπανισταί genannt.

Nach diesen immer dürftigeren Figuren mangelt es auch hier nicht an leeren oder bedenklichen Namen, wie Arke sil as und Xenoph on. Das ganze mühamz zusammengebruchte Verzeichnifs der alten Komiker schließt mit Aristophanes. Wie dieser seine Knustgenossen in schö-pferischer Kraft und selbst in Zahl der Dramen übertraf, so besafs er eine größere Vielseitigkeit in Ideen und Formen. Wer daher ein Verständnifs des komischen Organismus sucht, wer die Technik und die räthschlaften Plane dieser kühnen Dichtung innerhalb sicherer Grenzen durchschanen will, muß aus Aristophanes als dem typischen Vertretter seiner Gattung die Gesetze der komischen For-

menlebre ziehen, um somehr als die vereinigten Fragmente der Komiker nach keiner Seite dafür ausreichen.

122. Charakteristik der alten Attischen Komödie.

 Chor der alten Komödie. Gleich der Tragödie begann die komische Poesie mit einem Chor. Die Chorenten des Komikers waren ein augenblicklicher Verein von Freiwilligen, die für ein weltliches Spiel unter dem Schutz der Dionysischen Feier (p. 512.) sich versammelten, nicht aber in den Dienst der öffentliehen Andacht traten. Sie bedenteten, wie schon der ansehnliche Kreis von 24 Personen (p. 101.) annehmen läfst, eine lustige Gesellschaft, welche von der Weinlaune des Kannenfestes oder des phallischen Aufzugs belebt und gleiehsam durch den Gott zn heiteren Einfällen angeregt wurde. Das Werk einer solchen Versammling waren Stegreiflieder, begleitet von sinnlieher Mimik, deren Zügellosigkeit mit den verrufenen Tänzen des Kordax in Einklang stand; dieser improvisirte Text. mit dem alle komische Dichtung anhob, enthielt zwar auch heilige Gesänge zum Lobe der Götter, sie waren aber unter-, geordnet und bei größeren Ruhepunkten. Wieweit nun jener 526 komische Chor an dramatischen Scenen und Charakterbildern sich versuchte bleibt uns verborgen, und wir finden nichts was entfernt als ein Vorspiel der dialogischen Gliederung erscheint, welche durch die von Kratinos (p. 577.) festgesetzte Dreizahl der Schauspieler fixirt wurde. Doch bezeichnet einen Fortschritt die Stellung des Chors, wenn er als Wortführer und Vertreter des Diehters selbst vor einem geneigten Publikum sprach und neben kleinen feierlichen oder heiter gestimmten Liedern dreisten Spott auf Personen und ernste politische Betrachtungen vortrug. Ein originelles Denkmal jener Redefreiheit ist der alten Komödie in der Parabase verblieben oder dem anerkannten Zwischenakt. Sie steht zwar mit der Kunst einer jüngeren Zeit im Widerspruch, da sie das Spiel unterbrach und die Spannung der dramatischen Illusion aufhob; aber der Dichter nutzte zumal im Zeitraum einer gereiften politischen Bildung gern dieses alterthümliche Vorrecht, um

sein Publikum zu verständigen. Sobald er am Schluss der Exposition stand und sein Thema grundlich eingeleitet hatte, pausirte der Dialog; alsdann wandte sich der Chor, welcher am Gespräch auf der Bühne bisher theilnahm, stieg zu den Zuschauern herab (πρὸς τὸ θέατρος παραθήναι) und gruppirte sich symmetrisch in der Orchestra. Der Vortrag des Chorführers empfahl zuvörderst die Wünsche des Dichters und setzte dieselben in ein günstiges Licht, zumal wenn er schiichtern aufgetreten oder zurückgesetzt war; dann aber folgte ehorische Melik, abwechselnd religiös nnd politisch, indem sie die Götter des Staats anrief und mit gleicher Schärfe Personen jedes Ranges und die Politik des Tages besprach. Ein ähnliches Intermezzo kehrte noch in kleineren Formen bei längeren Pausen oder am Schlufs eines Aktes wieder, wann die Bilhne frei geworden war, und beschäftigte die Hörer mit einer Reihe satirischer Bilder; aber nur die Parabasis, vor oder hinter die Mitte des Dramas gestellt, vereinigte die Choreuten und bildet ihren Mittelpunkt. Dieser Stillstand des Spiels oder die Digression von den poetischen Zwecken in die Gegenwart enthielt das Programm des Komikers, und vorzugsweise nahm der Koryphaeus für ihn das Wort. Selten befaßt die Parabasis im größten Umfang sämtliche sieben Glieder, welche die Grammatiker nennen; die vollständigste Form wandte sich nach einer Einleitung in wenigen Versen (χομμάτιον) zur eigentlichen oder engeren Parabasis, dem Vortrag des Koryphaeus, gewöhnlich in einem System anapästischer Tetrameter (ἀνάπαιστος), seltner in freien komischen Metra; hierauf kreuzte sieh ein Paar antistrophi- per scher Gesänge (στροφή, κόδή) mit politischen Kritiken in zwei trochäischen Abtheilungen (ἐπίρρημα, ἀντεπίρρημα), welche durch die artistoogog getrennt wurden. Anfangs begnütgte man sich mit der engeren Parabasis und einem raschen melischen Vortrag, πνίγος oder μακρόν. Die Parabasis war ein glänzender Moment für den großen Dichter, wofern er seiner Aufgabe sich bewufst den Ernst des übernommenen Berufs mit Wärme verkünden und seine Zwecke rechtfertigen wollte: die Hörer gönnten ihm hier

ein vertrauliehes Wort, und er durfte vor ihnen mit heiterem Selbstgefühl seines Werthes sieh rühmen, sogar Anerkenning und den Sieg begehren, aber unter der Voranssetznng dass er in patriotischem Geist und im Kampf für die höchsten Interessen seine Kunst vollkommen beherrschte. Jeden mittelmäßigen Diehter schloß eine solehe Probe gediegener Persönlichkeit aus. Nächst dieser herkömmlichen Abschweifung besafs der Chor in der ansgebildeten, zum Kunstwerk erhöhten Komödie seinen festen und angesehenen Platz, für Gespräch und antistrophische Lieder, in genauer Beziehung znm Gang, bisweilen auch zn den Ideen des Dramas. Gelegentlich werden ans seinen Personen auch kleine Grappen oder Nebenehöre gezogen, um für angenbliekliche Rollen im Hintergrund der Scene (Ran. Lysistr.) zu dienen; etliehe Mitglieder auf versteckten Plätzen spielten znr Anshülfe die kleinen Beiwerke (παραγοοηγήματα) für Gesang und Dialog. Diese bewegliehe Vielseitigkeit des Chors schrumpfte nach dem Sieilisehen Feldzuge znsammen: die Choregie wurde wegen Unzulänglichkeit der Geldmittel besehränkt, die Vorliebe für politische Komödien schwaeh, die Choreuten blieben, worüber die Dichter (p. 100.) klagen, in Uebnng und Kunstfertigkeit znrück, and begattgten sieh mit Liedern eines geringen Umfangs als festlicher Reigen, weiterhin als blofse Sprecher des Bürgerthams aufzutreten. Die Parabasis wird flach (Ran.) und sie verschwand, sobald der Glanz der Melik erlosch: die Zahl der Chorgesänge beschränkt sich alsdann anf einen abgekürzten Vortrag. In unserem Text des Aristophanes fehlen sie zuletzt gänzlich, vielleicht aber wurden die jetzt lückenhaften Stellen durch eingelegte 228 Lieder ausgefüllt. Endlieh fignrirt der Chor (Plut.) müfsig oder gibt nnr flüchtig seinen Beitrag zum Gespräch. Nachdem er anf diesem Punkt angelangt war, verlor der Chor, mehr noch als in der alternden Tragödie, seinen Werth für den Diehter. Hinter ihm lag die Herrlichkeit des idealen Lebens, in defsen Fülle die Komiker ihn für die Plastik eines gutgelaunten Karnevals erzogen hatten. Sie liefsen damals ihren Chor unter phantastischen Trachten

als Wespen Ziegen Vögel behaglich mit den Rollen der thierischen Natur spielen, und doch sollte dieser Versteck symbolischer Masken nur den Grundgedanken des Stücks einführen und seine kecken Anslinge begleiten. Denn im weiteren Verlauf und nach einigen kontrastirenden Wendungen, welche das Drama nahm, befreit sieh der Chor so sehr von seiner künstlichen Hülle, dass er den Wahn der Partei gewöhnlich (Ach. Vesp.) fallen läfst und mit wachsender Befriedigung die Tendenz des Dichters vertritt. Der Chor wechselt daher nicht selten die Rolle: nnr im Anfang schützt er die Thorheiten der Attischen Welt, wenn er aber durch den Umschwung sich ernüchtert, wird er der dichterischen Kritik geneigt, und folgt dem Komiker als sein Doppelgänger mit guter Laune bis zu den kühnen Höhen des phantastischen Baus. Weit seltner ist der Chor bloß ein plastischer Ausdruck der Tendenz, welche der Dichter zur Anschaunng bringen und bekämpfen will (wie Pax nud Nubes), am seltensten (Equ.) tritt er als erklärter Parteimann für den Dichter in die Handlung ein. Die Bedeutung des Chors wechselt daher merklich, und die mannichfaltigen chorischen Partien konnten einen nur bedingten Aufschluss über Kombination und Absichten der Komödie geben.

2. Form der alten Komödie. Mit dem Standpunkt dieser Komödie, welche mitten in der Gesellschaft stand und aus ihr hervorging, mulste sich eine geistesverwandte Form in Stil und Metrik verbinden. Ihr Stil und Sprachgebrauch war eine so neue Schöpfung als zum größeren Theil ihr Versbau: beide Meisterstücke des Attischen Genies und guten Geschmacks. Die späteren Sophisten bewunderten die Reize dieser geistvollen Sprache, deren Phrases eis cha aneigneten und emsig wiederholen, die Grammatiker erkannten sie für kanonisch und gehen anf ihre Beobachtung zurück als einen sicheren Mafsstah in den Fragen der Wissenschaft. Ueberliefert war hier der Komödie nichts, und sie sollte die Mitte zwischen Extremen finden, dem in k\u00fcustilen Haushalt abgesehloßenen tragischen Pathos und der formlosen Volksrede. Die

Rede des Attischen Lebens war ihr durch den Standpunkt der Gattung gegeben, nnd auf diesen Boden wies sie der 229 ochlokratische Stoff; soweit durfte sie sogar ein idiotisches Element verwenden; die gesetzliche Darstellung der volksthumlichen Form und ihren dichterischen Stil zogen die Komiker aus der Schule der Tragiker. Zwar blieb ihnen die dort fixirte Phraseologie und höhere Färbung der Worte fremd, aber die ifingeren Tragiker waren ihnen eutgegengekommen, da sie den glossematischen Bestandtheil auf ein kleineres Mass herabsetzten und aus dem Atticismus der feinen Gesellschaft den Kern ihrer Diktion entnahmen. Ihr Ton wurde leichter, ihre Rede fasslich und der Dialog flussig: sie vermittelten die Poesie mit dem Vortrag des Lebens. Hier fanden die Komiker praktische Methoden des Stils. und sie haben diese formale Schule, wie wir von Aristophanes (p. 417.) hören, nicht verschmäht; sie untzten iene Normen des korrekten Ausdrucks, um den Volksgebrauch kritisch zu siehten und mit eigener Erfindung fortzubilden. Aufserdem boten ihnen die Tragiker ein unerschöpfliches Element, welches unmittelbar im natürlichen Gegensatz der Formen gegeben war, die Parodie. Als Darsteller einer Gattung, welche die Tonleiter vom lächerlichen Spott his znm tiefen Ernst ununterbrochen durchlief und den Stachel der Satire gern hinter einer scherzhaften Maske verbarg, machten diese Komiker (p. 547.) von parodischen Reminiscenzen den wirksamsten Gebrauch, und geistreiche Kritiken der Uebertreibungen im erhabenen Pathos oder Anspielungen waren ein wesentlicher Schmuck ibres Haushaltes. Sie durften hier einem in aller Poesie geschalten Publikum (p. 127.) vertrauen, denn es besafs wie kein zweites ein sieheres Gedächtniß für das edle Dichterwort, zumal für Wendungen und Sprüche der Tragiker, und wnssten mit nicht geringem Geschiek ein heiteres Spiel der Bildung feinen Geistern zu bereiten, welche die Differenzen des Stils und die Verstöße gegen den guten Geschmack begriffen. Ihre Parodie berührt selten, am ansführlichsten in Orakel-Scenen, die Formel des Epos, welche von den naiven Zuständen des heroischen Zeitalters

auf alltägliches Leben oder in eine verkehrte Welt tibertragen durch feierlichen Ton und ihre Beständigkeit mit der Praxis des Denkens und Redens reizend kontrastirt und das reine behagliche Gefühl entgegengesetzter Knlturstufen erweckt. Ein anmnthiger Beleg ist die Reproduktion am Schlufs des Aristophanischen Friedens. Aber die Parodie der Tragödie (p. 207.) stand näher und war ergiebiger: dort wurde die volle Differenz zweier Gattungen in Form, Pathos and Humanität empfunden, vor allen anf dem ganzen Sprachgebiet bis in prosodische Kleinigkeiten herab; auch mnisten die gleichzeitigen Aufführungen der Tragödien und Komödien an denselben Theatertagen das Bewufstsein des Gegensatzes lebendig erhalten. Indem also die Komiker naturgemäß zur Kritik der nachbarlichen Dichter sich aufgefordert sahen, ergetzten sie das Attische Publikum, welches am geistreichen Spiel mit Reminiscenzen und Travestien damals (p. 544.) ein warmes Interesse nahm: sie boten ihm eine Fülle des parodischen Stoffs und launigen Witzes, namentlich in überraschenden Kontrasten zwisehen Inhalt und Form, und diese lächerlichen, mit leichter Hand verstreuten Scherze konnten um so sieherer gefallen, je harmloser und frei von Zwang oder persönlicher Bitterkeit sie in den Dialog eingeflochten wurden. Aristophanes hatte besonders für Euripides ein treffliches Gedächtnifs, und er wird nicht mude bis in entlegene Winkel seiner Rhetorik ihm nachzugehen und die eharakteristischen Formen der Gedanken anzumerken. Vor allem aber besafsen die Komiker einen Schatz an der Attischen Gesellschaft, welche damals in der Blüte des feinen Verkehrs und der frischen Lebendigkeit stand. Ihr Ton wies die rechte Mitte zwischen flacher Eleganz und plattem Wort; in iener Mitte fand der Scharfblick der komischen Meister das gediegene Korn des volksthümlichen Sprachschatzes. Der Dialog hat alle Reize dieser formalen Kunst entwickelt, und auf dem Standpunkt des demokratischen Lebens eine Fülle der Phantasie, des bildliehen Ausdrucks und der verwegensten Wortbildnerei mit dem praktischen Bedarf der Unterredung gemischt: ein Vorläufer jenes vielgestaltigen Dialogs der

gebildeten Kreise, welehen Plato später im Geiste der Wissenschaft zur Vollkommenheit führte. Das Gespräch der alten Komödie vereinigt Urhanität mit energischer Keckheit. die Diktion besitzt beim Anschein sorgloser Leiehtigkeit ein strenges Mass und ahgewogene Proprietät, eine schulmässige Sorgfalt his in die prosodischen Observanzen und im syntaktischen System, der Attische Dialekt ist dort rein und (mit wenigen Freiheiten in den seltnen Versmaßen) konsequent hehandelt, endlieh glänzt die Phraseologie durch ein frisches originales Gepräge, durch Reichthum und Geschmeidigkeit, Eigenschaften welche die Bewnnderung aller Zeiten erregt, die Studien der Sammler, Lexikographen oder Nachahmer (§, 85.) in Bewegung gesetzt haben. Nach allen Seiten vermochte die Form noch in leiser Schattirung sich dem Gedanken anzuschmiegen und ihn zu voller Wirkung zu bringen. Kein geringes Talent zeigt die Kühnheit der 331 Worthildung, in Ableitungen und in lächerlieher, oft parodisch tönender Zusammensetzung. Der komische Spraehschatz wurde reich und vielseitig genug um in gleicher Schärfe dem Ansdruck der feinen Bildung und den Anschauungen des weltliehen Lehens zu dienen, namentlieh in den durch zarten Duft hervortretenden ehorischen Theilen; anch hat die Bedentsamkeit der Wörter sieh erweitert und vertieft. Ueherall wird die Form durch den kecken. Gehraueh des Bildes gefärbt und beleht; eine Seite dieser Bildlichkeit war die Neigung zur Symbolik oder zu der typischen Bezeichnung, welche den reichsten Stoff aus den Charakterzügen der damals bekannten Persönlichkeiten zog. Leider sind solehe Streifliehter und Abbreviaturen. welche wol die Zeitgenossen genießen und richtig deuten konnten, in vielen Fällen ein Prohlem der Erklärung, und sie hleiben den Neneren, wie mehrmals den alten Exegeten, hänfig mifsverständlich oder dunkel. Im allgemeinen darf man sagen daß Freiheit und Gesetz im Spraehgehraueh der alten Komiker zur vollkommenen Harmonie gelangt sind. Von der Eigenthümlichkeit der Meister waren aber starke Differenzen und Abstufungen in der sprachlichen Form unzertrennlieh: sie blieben niemals in Fleifs und Talent

sich gleich, mit iedem Jahrzehnt der Demokratie wechselten die Leistungen des komischen Stils, und die Mehrzahl liefs seit Ol. 92 fortwährend in Strenge der Arbeit nach. Znr Gute der Rede kam noch die rhythmische Komposition, nnd ans dem plastischen Verein beider erwnehs ein schöner künstlerischer Organismus. Der komische Vers sollte mit größter Flüßigkeit die Gangarten einer vergröberten zwiespältigen Welt darstellbar machen und begleiten, in seinem Rahmen bewegte sich ein Gemisch von Dichtung und Prosa: der Rhythmus des Dialogs war daher ein tänschendes Mittelding zwischen Metrum und alltäglicher Form. Vor anderen mnfste der iambische Trimeter, nm den Schein der Konversation nachznahmen, seine Maße bis . zur äußersten Lockerheit verflüchtigen, und unter allen Anflösungen der dreisylbigen Füße seine Kunst verbergen: nnr ein getibtes Ohr konnte hinter dem lässigen Gange die sorgsame Wahl, die genaucste Beobachtung des Ebenmasses und den feinen Takt einer nntadelhaften Technik wahrnchmen. namentlich in den mit fester Haud gearbeiteten Stücken vor Ol. 90. Zum Trimeter gesellt sich eine Fülle von Versmaßen, welche Schönheit und Wohlklang auszeichnen; jedes hat sein eigenthümliches Recht, seinen Platz 332 und seine Bestimmung für Gespräch oder chorischen Vortrag. Je höher ihr Schwung, desto größer die Sorgfalt und Sanberkeit; neben so vielen anmuthigen und lebhasten Rhythmen, welche der gründlichsten Regel unterworfen sind, deren einige besonders aus der Klasse der Polyschematisten nach ihren Erfindern oder glücklichsten Bildnern (metrum Cratineum, Eupolideum, Pherecrateum) benannt werden, erfrent durch musikalische Pracht und Würde der anapästische Tetrameter, welchen Aristophanes meisterhaft in längeren, fast systematischen Demonstrationen beherrscht. Dem raschen Wechsel der Scenen und des Vortrags entsprechend lafsen die Dichter diese Rhythmen vom feierlichen Ernst zum satirischen Mnthwillen nmsetzen; doch wird der Einklang zwischen Form und Inhalt nirgend verletzt. Im Bewußtsein daß die Kunst den Schein der Willkür und des Naturalismus leise verhüllen sollte, haben sie Fleiss und Erfindsamkeit gesteigert; sie bedurften einer solchen Strenge, da die Wirkung des komischen Gedichts von geschiekter Recitation abhing.

3. Charakter und Idee der alten Komödie. Ueber Standpunkt und Ziele der Komödie konnte nur die Mitwelt, nater deren Angen diese Gattung erwuchs, vollständig und unbefangen urtheilen. Sie fiel in einen welthistorischen Moment der Griechischen Nation, der niemals wiedergekehrt ist; im Einvernehmen und in warmer Sympathie mit eigenthumlieh gestimmten Zeitgenossen anfgekommen wurde sie nur von diesen begabtesten aller Kunstrichter, welche iedem Ton und Wink ihrer Diehter mit ganzer Seele lauschten, im Ganzen genoßen und in iedem - bedentsamen Zuge begriffen. Mit dem Stnrz der Attischen Hegemonie war ihre Zeit vortiber, und sie versehwand von der Bühne; den nachfolgenden Jahrhunderten ersehien sie fremd und ungeniefsbar, oder sie verkümmerten sieh iedes Verständnifs, indem sie die nur gelesenen Dramen ohne Rücksieht auf das Publikum und den Gesiehtskreis eines längst entschwundenen Zeitranms nach dem Mass der inngeren Komödie beurtheilten. Man war längst an Moral und Aussprüche der praktischen Lebensklugheit, an Geschliffenheit und feinen Anstand im Lustspiel gewöhnt, man vermiste die Spannung eines versteckten, durch Intrigue bedingten Plans und die zum Ziel drängende dramatische Bewegung, während die Ktihnheit einer politischen und phantastischen Dichtung von allen gangbaren Vorstellungen abwieh. Zuletzt erscheint es nieht auffallend daß ein moralisch gestimmter Leser wie Plutareh den Rnhm der alten Komiker zweifelhaft fand und wenig mehr darin wahrnahm als boshaften Witz und sehmutzige Possen. Ein ungfinstiges Vorurtheil gegen Dichter, welche der Konvenienz so schroff widersprachen und den Ansprüchen an den dramatischen Kunstler wenig zu genugen schienen, erhielt sich bis in die neuere Zeit, und man mochte nur jene glänzenden Eigensehaften anerkennen, die nicht verborgen waren, den genialen Geist und die Meisterschaft der Form. Allein diese mifsverstandenen Dichter, welche mehrmals hervorheben dass sie Ernst mit Seherz gemischt (σπουδαΐα καὶ

γελοία) zum Gefallen des Denkers wie des Lachers auf die Bühne briugen, deuten auf einen Standpunkt nicht oberflächlicher Art. Nur darf man dort kein Gegenstück zur Tragödie suchen. Zwar bildet die Form des parodischen Spiels entweder mit Dramen des Euripides oder mit überschwänglichen, durch glücklichen Kontrast ergetzeuden Phrasen einen polemischen Gegensatz, aber die Komiker haben aus der Tragödie lange Zeit keine Themen oder Motive gezogen, und nicht einmal die Sikelioten, wiewohl mit der Travestie der Mythen vertraut, waren einer tragischen Dichtung gegenüber getreten. Wie sehr nun anch beide Gattungen durch den Geist der Kunst nnd ihre Dramaturgie sich scheiden, so laufen doch ihre Zwecke nicht so weit aus einander, dass der Gegensatz der Komödie bis zur systematischen Kritik jener Poesie sich geschärft hätte: denn beider Charakter war ideal, dnrch einen sittlichen Hintergrund und den Ernst des Lebens bestimmt. Wenn die Tragödie nach dem bleibenden ethischen nnd religiösen Grund im menschlieben Leben forsehte, so werden die herben Kritiken jener Komödie, welche die Gegenwart des Attischen Staats im ganzen Gebiet der Persönlichkeiten und Unsitten trafen, von patriotischem Interesse geleitet. Ihr Ernst verbirgt sich unter lächerlichen Kontrasten und wird zwischen den Zeilen gelesen. Aber ihre Quellen floßen 534 aus der reinen Volksherrschaft und den Auswüchsen der Ochlokratie, deren Organ and reifste Frucht sie unter poetischen Formen war. Aus der oehlokratischen Umwälznng gingen naturgemäß Objekte, Methoden und Ziele der komischen Darstellung hervor, nnd der Bau dieser streitbaren Dichtung vertrug sich allein mit den Stimmungen und Zuständen im damaligen Athen.

Die alte Komödie hatte daher einen politisschen Charakter, und ihr Schwerpunkt lag in den üffentlichen Interessen. Sie verwaltet das Amt einer politischen Censur oder Opposition, inidem sie zum ersten Male, gleichsam als ein edles Pamphlet oder Parteiblatt, mit unbeschränkter Parrhesie (p. 582.) die üffentliche Meinung vertritt. Ihre Dramen beleuchteten die Tagespolitik und das Gesamt-

lehen des Staats in einem hedentenden Moment, welcher die Gegenwart nach allen Seiten abspiegelt. Aus der Gegenwirknng charakteristischer Figuren und Gruppen sollte sich ein symholisches Gemälde der Gesellschaft zusammensetzen, nud der Dichter, dessen Blick auf den nah und fern liegenden Erscheinungen seiner Welt rnht, verstrent dafür eine kaum zu berechnende Fülle von Thatsachen nnd Zügen. In diesem Boden wurzelte die Komödie, doch faste sie nicht auf einmal den Gedanken einer Kritik und polemischen Charakteristik, noch langsamer fand sie den rechten Ton: erst nachdem sie die Herrschaft über ihre Kunstmittel gewonnen, lernte sie tiefen Ernst in ein phantastisches Gewand mit nnerschöpflieher Lanne hüllen. Athen und eine stoffreiche Zeit gewährten jeden wünschenswerthen Gehalt. Sie zog ihre Themen aus der reichsten städtischen Gesellschaft und ihren widersprechenden Elementen: die wahre Komödie bedurfte der socialen Gegensätze. wie sie nur in großen Städten sich kräftig ausznhilden vermag, und während sie Selhstgefühl von ihrem Publikum forderte, dnrften anch ihre Dichter keine Zaghaftigkeit kennen. Sie gedieh am schönsten in einer Gegenwart voll von Bewegning und Widersprüchen, sie nährte sich vom Augenhlick, nm anf ihn energisch einzuwirken: nichts konnte sas gegenwärtiger, suhjektiver oder plastischer als diese politische Komödie sein. In Athen hätte daher kanm ein in mythische Figuren gekleideter Schwank nach Art des Epicharmns gentigt, oder die scherzhafte Zeichnung von Sitten und hürgerliehen Zuständen für einen lächerlichen Zweck; anch konnte die Lust an persönlicher Archilochischer Satire (p. 548, 576.) nicht lange dauern, von der die beifsenden Angriffe der älteren Komiker auf Perikles und andere hervorragende Männer manche Probe gehen: diese Weise der Polemik hat man weiterhin auf ein Mittel der komischen Technik herabgesetzt. Je mehr aber die Gelüste der Ochlokratie mit wachsender Leidenschaft in alle Verhältnisse des Lebens eindrangen, bis sie beim Untergang der Attischen Macht sich erschöpften, desto rascher nahm die Komödie ihre Richtung auf Reflexion and Kritik in großem Stil.

Sie zog die volleste Nahrung aus einem uppigen Boden, und man erstaunt nur dass ihr in solcher Lebensluft, die den Idealen and Stimmungen einer erhabenen Dichtung wenig günstig war, einige Jahrzchnte hindurch genug Muth und ernster Sinn blicb, um einen feinen Kunstbau mit gründlichem Fleifs daran zu wenden. Aber der reichlich und unter einem Wechsel von Formen zuströmende Stoff konnte wol jeden erfindsamen Dichter reizen. Denn in wenigen Jahren hatte die zuchtlose Pöbelherrschaft den Kern des gediegenen Volksstammes ausgehölt, den Geist seiner Traditionen erschüttert und die Möglichkeit einer besseren Znkunft aufgehoben; alle Bürgertugend und gesnnde Politik verzehrten die kleinlichen Interessen der Regenten und der mit ihnen regierenden Volksgemeine. Diesen ochlokratischen Staat übernahm ein Schwarm arglistiger Demagogen aus den unteren Ständen, zum Theil verrufene Personen ohne Charakter und Bildung; neben ihnen wirkten wetteifernd die Lehrer des Atheismus, fanatische Priester des einheimischen oder Asiatischen Aberglanbens, Männer der Wissenschaft und Wortführer der sophistischen Bildung. Kein Theil der Oeffeutlichkeit oder des Privatlebens blieb von den Leidenschaften der Subjektivität und Selbstsucht nnberührt. Aus dieser fast unberechenbaren Summe der Neuerungen und der Entartung, wodurch alles Positive verflüchtigt wurde, wählten die Komiker ihre Themen und Rilder einer verschohenen Welt. Indem sie nun den farbenreichen Stoff im Wechsel der Eindrücke zu fixiren ver- 1856 snehten, wollten sie keineswegs in der Weise des Sittenmalers eine Reihe von Krankengeschichten aufnehmen. Sie haben zwar eine Fülle des Details beobachtet, welches die späteren Sammler und Forscher der Alterthümer eifrig ausziehen. und auf jede Scite dieser selbsterlebten Welt gemerkt, als ob ihnen erschöpfende Vollständigkeit am Herzen lag: ihrem scharfen Auge schweben überall selbst winzige Figuren und Ztige vom entlegensten Gebiete vor. Sie zeichnen unablässig, in kurzen Strichen oder mit vollen Gruppen. die Unpolitik und Anarchie des Staats, die leitenden und dienstbaren Staatsmänner samt ihrem kleinlichen System,

die Herahwürdigung der Bürger in der Oeffentlichkeit, in der Volksversammlung und im Gerichtswesen, die Verderbnifs des Volkscharakters in der Familie, den Verfall der edlen Sitte, die Lockerung der nationalen Bande, die Schwächen der Dichter und die Seichtheit der häufigen Dichterlinge, die Zuchtlosigkeit in Religion und Erziehung, in Ständen und Geschlechtern. Soweit galt jene Komödie schon im Alterthum mit Recht als der helleste Spiegel der Attischen Welt. Allein diese massenhaften Bilder aus dem damaligen Leben sind nur Skizzen und werden ohne den Anspruch auf geschichtliche Treue phantastisch gefärbt; sie dieuen eben als Mittel für einen höheren dichterischen und sittlichen Zweck. Schon die Sorgfalt mit der sie ausgewählt uud künstlerisch verarbeitet siud, verräth daß die Dichter kein bloß geistreiches Spiel für angenblicklichen Genuss erstrebten. Wenn sie gleich keine Moral uud Nutzanwendung vortragen, noch weniger praktische Seutenzeu liefern, so kann doch uiemand an ihrer Meinung und Absicht zweifeln, da sie niemals ihren Abscheu vor den Uusitten der Gegeuwart verhehlten und ihren Tadel uumittelbar in herben Worten aussprachen. Aber ihr warneudes Urtheil über die Krisen des Staats verbirgt sich im Rückhalt ihres Plans und in der paradoxen Erfindung; wer daher die poetischen Motive zu begreifen sucht, muß in die gleichzeitigen Begebenheiten und politischen Entwürfe zurtickgehen. Diese Komiker liebten ihr Vaterland, und als eifrige Patrioten, welche der wachseude Verfall nicht ruhen 337 liefs, und erwärmt von den glänzenden Erinnerungen an die Großthateu Athens fordern sie die Rückkehr zu der Sittlichkeit und ehrenhaften Politik der Vorgänger. Für einen freien Ueberblick, dem alles Detail sich einstigte, wählten sie nuu den Standpunkt, welchen feine Kunst und sittliche Bildung gleich sehr empfahlen, eine Mitte zwischen praktischer Moral und herber Satire, wo der Dichter hinter den objektiven Zuständen sich verbarg und kaum auders als in Parabasen vortrat.

Unter den Hellenen machten damals die Komiker deu frühesten Versuch in humoristischer Pocsie; sie schilderten

ihre wirre Zeit nicht in den Grenzen der gemeinen Wirklichkeit, sondern mit Umrissen einer verkehrten und verschobenen Welt, worin groß und klein in völliger Gleichheit und äußerster Ungebnudenheit einen tollen Karneval spielt. Diese Komödie wirkt dafür mit dem Element der Phantasterei und den Rechten der Inkonvenienz. Beide verknüpft ein fein gewebtes Band, der stets gegenwärtige Witz, der mit unglanhlicher Leichtigkeit alle Seiten der Sinnlichkeit streift und seinen bunten Stoff mit Grazie beherrscht. Er fühlt sich durchaus beimisch in einer gaukelnden Welt, deren Personen nichts von Gesetz und Recht. von politischen Schranken und verntinftigen Zwecken wissen, denen aller Einklang eines sittlichen Charakters, jede Differeuz oder Ahstufung fehlt, soweit eine Verschiedenheit moralischer Werthe vorkommt. Die Figuren der Komödie sollten eben hohl erscheinen, aber ihre Nichtigkeit und innere Lecre wird erst durch frazenhafte Zeichnung oder Karikatur in änsserster Schärfe hervorgehohen. Nur sind einige der kernigen historischen Züge bei namhaften Individuen hiefur tren bewahrt, der geschichtliche Typus bleiht his anf cinen Grad unverkennbar, und mit Kritik kann der Geschichtforscher dort manches Detail entnehmen. wofern er nicht mehr als einen wahrhaften Grundton in den Besonderheiten der historischen Tradition hegehrt, die bei den Zeitgenossen umliefen. Sieht man aber auf ihre Form and Zeichnung, auf ihre Weise zu handeln and zu ass denken, so sind die komischen Figuren verzerrt und aufgetriehen. Denn diese Komödie hebt und schärft das Gefühl einer unschöuen Welt durch manchen groben Piuselstrich, wie sie durch märchenhaftes Kostüm die hervorstechenden Personen als Masken und Symbole der analogen Gattung auszeichnet; bisweilen fließen sogar, wie heim Aristophanischen Sokrates, die Züge geistesverwandter Männer zusammen, und was der individuellen Richtigkeit verloren geht, das gewinnt der Plan durch ideellen Reichthum und die Kraft der typischen Darstellung. An der Mehrzahl ihrer Figuren tibten nun die Komiker den großartigen Kunstgriff, daß sie die geistige Häßlichkeit durch Vergrößerung Bernhardy, Grischische Litt.-Geschichte, Th. II. Abth. 2, 3, And. 39

dentlich, durch grelle Farben nnd gehäufte Schatten widerwärtig machten; denn hiedurch erreichten sie was ihnen höher stand als jede berechnete Moral, dass der ernste Zuhörer vom schlechten und nnwürdigen Treiben der Gegenwart sich abwandte, dagegen den Patriotismus der Vorzeit zu Herzen nahm und eine Sehnsucht nach der verlornen Harmonie des Attischen Lebens empfand. In der Zeichnung ihrer Zeitgenossen war die Komödie wenig parteilich: da sie keinen schont, so macht sie keinen Unterschied zwischen Oligarchen und Führern der Volkspartei, sie zieht auch den geringfügigen Pöbel and verrufene Plebejer vor ihr Gericht, aber sie verweilt am liebsten und gründlich nur bei den hervorragenden Männern; anch befaste sich der edelste Theil ihrer Parodie vorzugsweise mit den ansgezeichneten und beliebten Vertretern der Poesie. Kurz sie behandelt die Krankbeiten und fressenden Schäden ihrer Zeit in einer gleichartigen Methode durch scharfe Heilmittel and ätzenden Stoff: sie schärfte das Urtheil and weckte das sittliche Gefühl. Für einen solchen Zweck wird die sinnliche Natur des Menschen mit ihren Gelüsten und ihrer derben Leibhaftigkeit enthüllt, in nackten muthwilligen Schilderungen gemalt; die Dichter gestatten sich den Vortrag in empfindlicher Rede, dem gesellschaftlichen Anstand und dem feinen Gefühl zuwider, mit schmutzigen Wörtern und widrigen Bildern (aloyooloyla) zu färben. Einen verführerischen Kitzel konnte niemand hinter dieser herben Arznei der γελοΐα suchen; der Eindruck so kräftiase ger Mittel ist abschreckend und sie dienen keinem zweideutigen Motiv im Geiste der iungeren Komödie: weit eher kann man eine gesunde Sinnlichkeit selbst in ihren kecksten Schilderungen wahrnehmen. Dass aber der Schmutz ein schroffes Kunstmittel anf dem idealen Standpunkt dieses Lustspiels war, das erhellt ans dem Kontrast ernster Scenen und strenger Gesinnungen, welche hohen Sinn athmen und von männlicher Würde zengen; auch hierin verfährt sie reiner und ehrlicher als ihre Nachfolger, wenn man die geschliffene, mit der Verderbnifs spielende Komik einer späteren Zeit daneben stellt. Mögen nun immer die Farben der Obseenität in Ausdrücken und Scenen, namentlich der letzten Dramen des Aristophanes, stärker als uns lieb ist anfgetragen sein, so verlieren sie sich doch in der unglaublichen Fülle des komischen Gemäldes.

Mit dem Reichthum des Stoffs verband sieh eine seltne Kühnheit der Erfindung. In der Welt der Komiker strebt eine chaotische Fülle von Kräften ans reiner Willkür und ohne jede Berechnung, auf möglichen und unmöglichen Wegen, zn phantastischen Zielen. Das Gelüst eines guten Atheners mag dem nüchternen Verstand träumeriseh und märchenhaft erseheinen, auch das unglaubliche wird ihm gewährt: wer den Krieg verabscheut, kann für seinen eigenen Bedarf den Frieden aus Sparta holen oder vom Himmel herab erlangen. Was einer will, das vermag er auf diesem Schauplatz, das läfst ihn der Komiker aller Logik und bürgerlichen Ordnung zum Trotz erreichen. Dem Unsinn blieb nnverwehrt die Schranken der Unmöglichkeit zu durchbrechen. Es gehörte nun unter die glänzenden Vorrechte der alten Komödie, daß sie die Gesetze der Wirklichkeit anfhob uud an deren Stelle die seherzende Willkür allein aus dem unerschöpflichen Vermögen der Phantasie treten liefs. Ganz im Gegensatz zur ueueren Komödie, welehe voll von Plan und Zweckmäßigkeit war, schien sie keinen Zweck zu kennen, am wenigsten sieh daran zn binden; sieher bezweekt sie weder Lehre noch Moral, um so weniger als sie der ernsten Absicht keinen Raum gibt, und die Gesetze der prosaischen Wirklichkeit sind ihr fremd. Doch gerade diese Thaten und Charaktere der komischen Welt, welche sich in ihrer unendliehen Sieherheit und Heiterkeit einem grenzenloseu Selbstvertrauen überläßt, um an dem Ziel ihrer ungeheureu phantastischen Entwürfe das volle Maß ihrer Unfähigkeit anschaulich zu machen, boten nnmittelbar dem denkenden Zuschauer, wenn ihm poetischer Sinn und politisches Urtheil uicht versagt war, den Schlüssel zum Verständnifs seiner Gegeuwart und ihrer Kehrseite. Aber auch beiläufig wiesen die großen Dichter mitten in den kühnsten Satiren anf einen idealen Hiutergrund, uud erinnerteu ihre su Mithürger an die gesnude Vergangenheit der Nation. Soweit hatten sie hinreichend dafür gesorgt daß auch ihre schneidenden Kritiken und überschwänglichen Phantasiestücke, denen bisweilen der gemeine Menschenverstand abhanden zu kommen schien, richtig begriffen und mit stiller Nutzanwendung gednidet wurden: wie wenn Aristophanes das Missgeschick des Staats, der durch Leichtsinu und Unvermögen der Männer zerrüttet uud eine Beute jeder Willkür geworden ist, dadnreh empfindlich macht nnd seine Hörer zur Einsicht zurückführt, dass auch die Weiber einmal den Versuch wagen zu Vertretern des Gemeinwohls sich anfznwerfen. Die Komödie war hierin der Widerschein der Ochlokratie und ihres zuchtlosen Geistes. Dem Anschein nach wollte sie der Laune des Volks einen freien Spielraum geben and mit ihm scherzen, aber gleichsam in der Rolle des fürstlichen Hofnarren und unter dem Schutz des Dionysischen Festes rügt sie seinen Leichtsinu, seinen Mangel an Ernst und Selhständigkeit, wenn sie gleich ihm Geist und schönes Talent nachrühmt. Durch das unbegrenzte Recht der Phantasterei werden alle Personen einander gleich gemacht, Götter und Menscheu treffen in einer karikirten Familie zusammen, selbst der Gott des Festes Dionysos muß zu niedrigen Rollen sich herabstimmen. die Gesetze des Raumes und der Zeit lassen sich keck überspringen, und die Oertlichkeit weehselt nach Belieben zwischen Ober- und Unterwelt, Himmel und Erde. Dem Zauber der Einbildungskraft wird vieles möglich, denn alles gelingt in kurzester Zeit und mit dem geringsten Aufwand der Mittel. Zugleich erhellt ihr Mangel an Kausalität nud nothwendigem Znsammenhang: dies der Grund warum die Welt der alten Komödie, die keinen Verhand von Ursachen uud Wirkungen anerkeunt, sondern Reihen phantastischer Scenen von Stufe zu Stufe mit tippiger Lanne durchläuft, einen strengen kunstgerechten Plan entbehrt. uud weder Intrignen in den Hintergraud legte noch überraschende Katastrophen zuliefs. Selbst wo die Handling au einen Wendepunkt gelangt, wie wenn der glückliche Fund der Friedensgöttin oder des Plutos zwei Parteien

einander entgegen stellt, da treten kontrastirende Gruppen nur in harmlosem Parallelismus sieh gegenüber: dem Diehter gentigt dass er (wie Acharn, oder Pax) mit dem behaglichen Gefühl einer anfdämmernden besseren Existenz 311 schließen darf. Außerdem gewährt ihm die Freiheit seiner phantastischen Kunst einen bequemen Spielraum, um aus lustiger Erfindung die Seenerie mit Beiwerken ausznfüllen und über das nöthige Mass hinaus zu dehnen: daher ist der Fortgang einer verlornen Komödie nicht mehr aus den vorhandenen Fragmenten mit voller Sieherheit herznstellen. Was uns aber nach Abzügen des Ueberflußes in einem so wenig strengen Plane bleibt, das ist der Grundton eines trotz aller persönlichen Polemik heiteren und unverfänglichen Spieles, welches mit vernichtendem Witz gleichsam einen wirren Traum beleuchtet, zuletzt ohne Bitterkeit nnd Galle (avoidevov algroc) den Ernst der höchsten Interessen vergegenwärtigt. Auch der Chor welcher so verschiedenartigen Themen und Gedanken (p. 598.) dient, enthält eine Blütenlese der entgegengesetzten Stimmungen, in denen Scherz und beißende Kritiken mit erusten Erörterungen wechseln; hinter allen Sprüngen und bunten Ansfällen stand ein sittlicher Sinn, der weder in Politik nnd Gesellschaft noch in der Kunst einen ungelösten Mifston vertrug. Die Zeitgenossen moehten nnn in den Geist nnd Reichthum dieser komischen Dichtung eindringen, weil sie Sympathien und ein volleres Verständnifs zu den Zerrbildern der ochlokratischen Welt mitbrachten; aber die Leser in sehr nnähnlichen Jahrhnnderten haben, wenn sie vielleieht die Fülle der Kunstmittel und den genialen Witz bewunderten, nicht nur Einheit und Harmonie sondern aneh in Sitnationen und Ansdruck diejenige Schicklichkeit vermifst, von der sonst keine poetische Gattung abwieh, und am wenigsten konnten sie mit der vom Herkommen abspringenden Dramatnegie sieh befreunden, welche den bündig und logisch fortschreitenden, mit keinem Gesetz der Wahrscheinlichkeit streitenden Gang verschmähte. Man hatte längst in die fasslichen Formen der jüngeren Komödie sich eingelebt; vollends erschien dem späteren Geschlecht die Fordermag an den kunstsinnigen Leser zu groß, daße er mühsam dem Grundgedanken des Dramas nachspißen und zwischen den Zeilen lesend die verborgenen Absiehten des Dichters ergründen sollte. Denn nur selten mag dieser das Ziel seines phautastischen Gemildes so, wie der Schluß der 1xxx/g. thut, in deutlichen Worten formulirt haben. Endlich wenn die hole sittliehe Bedentung einer patriotischen Dichtung nicht völlig verkannt wurde, so ging doch eine kluststiele verhüllte Kritik der in das Stantsleben eingedrungenen Anomalien und Krankheitstoffe weit über den Gesichtskreis der gemeinen bürgerlichen Praxis. Soweit mögen mir immerhin das Vorntreili der nicht antiken Welt an-erkennen, wenn ihr die Voraussetzungen der alten Komödie freund natunfalfelich ersebienen.

Dies waren im allgemeinen die Grundzüge jener alten Attischen Komik; ihre Methoden und Spielarten macht uns allein Aristophanes anschaulich. Die nachfolgende Charakteristik des großen Meisters (§ 123,2.) dient daher als Ergänzung, wenn man die Knnst der Komiker in konkreten Bildern sich vergegenwärtigen will.

1. Chorlieder: Hornung De partibus comoediarum Graecarum, Berl. Diss. 1861. Parabasis: Eintheilung und Nomenklatur bei den Grammatikern, Hermann El. D. M. III, 21, und Rec. v. Müll. Eumen. p. 150. Anf den einleitenden Theil der Parabase scheint der Rest eines Enpolidens beim Eupolis selber fr. inc. 31. zn gehen: είωθος το κομμάτιον τούτο, Hauptstellen über Chorstellung Schol. Aristoph. Equ. 505. Pac. 738. Ueber die Parabasis handelt eine Reihe von Schulschriften, H. Kolster Altona 1829. Koester Stralsund 1835. C. Kock Anclam 1856. und vollständig im unten genannten Buch Agthe. Man pflegte sie von den rohen Phallika herzuleiten, weil man diese gewohnt war als Quelle der Komödie zn betrachten. Sachgemäß hielt Hermann (Jen. LZ, 1842, Num, 122.) die Parabasis für den ältesten Theil der Komödie; nach seiner Ausicht sprach dort eine einzige Person zum Volk, und unterbrach die in Halbchören mit einander scherzenden Phalliker; ein Nachlafs dieses nrsprünglichen Vortrags seien έπίρρημα und ἀντεπίρρημα. Ein anderer Ueberrest der Anfänge war ihm ferner ein ans dem Stegreif eingelegtes, zum Stück nicht gehörendes Intermezzo, έπειςόδιον: doch ist diese Deutnng irrig. Die Stellen bei Melneke II p. 756, sq. worin dieses Wort vorkommt, dürften leicht

anf den Gedanken führen, als hätten die Komiker ganz nnabhängig vom Thema hlofs der lächerlichen Wirkung wegen ein exodium eingelegt, έπιγράμματα γελοΐα, witziger Art sher voll boshafter Schnurren, nach Plut, adv. Stoic, p. 1065. D. Indefsen hahen wir davon keine Probe; wenig hedcutet die dürre Notiz Lex. Rhet. p. 258. έπειςόδιον κυρίως μέν το έν κωμωδία έπιφερόμενον τω δράματι γέλωτος τάριν έξω της υποθέσεως. Ein solches Episodinm, welches der Komiker Plato als interessante Nehenschüssel versprach, könnte man im Epilog der Wespen erkennen; allein man findet dort einen richtigen, nur keck und phantastisch angelegten Epilog. Ein wahres Episodinm war wol diejenige Scene, welche nicht unmittelhar im Fortgang und Plan der Handling lag, sondern aus freier Erfinding eingeschoben der Idee des Ganzen dienen und ihre sittliche Bedentung plastisch darstellen sollte: z. B. das Einschiebsel der beiden in den Wolken sich hestreitenden Abyot. Dafür lässt sich auch Schol. Enrip. Tro. 1129. anführen. Ob in Cratini Pytinae fr. 13. γράφ' αὐτὸν ἐν ἐπειςοδίω richtig ist und was diese Wendurg bedentet steht dahin. Hingegen versucht im ältesten Sinne des Worts, welches die dramatischen Glieder der Tragödie (p. 198.) bezeichnet hahen soll, die zwischen Prolog und Epilog sich streckenden Akte der komischen Handlung ans Aristophanes nachzuweisen Nesemann De episodiis Aristophuneis, Berl. Diss. 1862. Ganz für sich bleibt bei dieser Frage das erste Glied der Parabasis MR in den Wolken, da nicht der Koryphaeus spricht, sondern der Dichter persönlich sein Publikum anredet; wir hegreifen bloß daß Aristophanes sein Stiick mit einer solchen Parabase, wo neucs und altes heisammen liegt, nicht wieder herausgeben konnte, daß ihm aber stets ein hörendes Theaterpublikum vor Angen stand. Man verwundert sich daher über das schiefe Paradoxnm von Göttling, der in jenem Vorwort einen an Leser, nicht an Zuschauer gerichteten Prolog sah. Derselbe meint (Berichte d. Sächs. Gesellschaft d. Wiss. VIII. p. 22.) dass die Parabase selber aus einem nralten Prolog des Dramas hervorgegangen sei. Den glauhhaften Gedanken dass die Parabase der Ausgangspunkt der Attischen Komödle war begründet C. Agthe: Die Parahase und die Zwischenakte der alten Att. Kom. Altona 1866, Anhang 1868. Derselhe sucht aher in diesem sehr ausführlichen Buch auch die wenig fruchtbare Hypothese durchzuführen, dass eine Komödic mehrere Parabasen enthielt; doch läfst sich nicht einmal die Tradition der Grammatiker mit einer solchen Deutung des Worts auf Zwischenakte vereinigen. Eine vermeinte tragische Parabasis war Fiktion des Pollux IV, 111. (vgl. p. 442.); Agthe nimmt sich p. 60. ff. ihrer an und hält Digressionen der Tragiker, die den Zusammenhang der Handlung durchschnitten, für möglich, aber niemand vermag einen Ueberflus der Art außerhalb des dramati-

schen Zusammenhangs aufzufinden, und selbst das Chorlied im Soph. Oed. C. zum Ruhm Athens, wiewohl dnrch Aktion oder Mythos nicht geboten, steht am wenigsten ansserhalb der Idee jenes Stücks. Bemerkenswerth über die Parabasen sind zwei Stellen des Aristides: T. I. p. 759. καὶ οσον μέν τὸ μέσον τῆς τε νθν χιβδηλίως καλ όπόση τις έν γε ταϊς καλουμέναις παραβάσεσι νουθεσία και παίδευσες ένην έιδ λέγειν. Τ. Π. p. 523, και κομωδοίς μέν και τραγωδοίς και τοις άναγκαίοις τούτοις άγωνισταίς ίδοι τις αν και τούς άγωνοθέτας και τούς θεατάς έπιγωρούντας μικρόν τι περί αύτών παραβήναι, και πολλάκις άφελόντες το προςωπείον μετάξυ της Μούσης ην υποκοίνονται δημηγορούσι σεμνώς. Eine feine Reproduktion der Parabase, wenn auch nur für einen Theil ihrer Formen auf litterarischem Standpunkt, unternahm A. v. Platen. Die Chorgesänge sind aus den letzten Aristophanischen Stücken gänzlich fortgefallen, nachdem auch die Parabasen geschmolzen waren; dieser Platz warde vielleicht darch beliebige Lieder ausgefüllt: einiges mnthmaßt Beer Schausp. des Arist. p. 109. Endlich über die Metabasen des Chors and was man ehemals Ironie hiefs, oder seine Stimmungen und wechselnden Rollen, Rötscher Aristoph. p. 53. ff.

 Den Stil der alten Komödie finden wir selten charakterisirt. Rhett. Gr. T. V. p. 471. λογοκιδεστέρα: τουτέστεν ή κομικατίρα καλ προεβεβληκεία λόγω πεξώ κατά συνθήκην, δθεν τινές καλ δητοφικήν έμμετρον την καιμαδίαν έκαλεσαν. Der sogenannte

Dionysius am Schlus seiner Ars Rhetorica: Τῆς λέξεως έστι διαφορία καὶ κρίσις φαύλων ονομάτων τούτο δικανικόν όνομα, τούτο . . . κωμικόν. και πάλιν μετά τὰς ίδέας τους ἄνδρας έπανελθείν κωμικόν, τουτ' 'Αφιστοφάνειου, τουτο Κρατίνειου, τουτ' Ευπολίδειου MTA. Fruchtbarer als diese trockenen Notizen sind praktische Beobachtungen und Aussprüche, melstentheils der Attikisten, wie des Phrynichus, der nnter den obersten Gewährsmännern die alten Komiker anerkennt (wie Photlus Cod. 158, sich ausdriickt, των μέντοι κωμωδών Αριστοφάνην μετά του οίκείου έν ole αττικίζουσι χορού), anch die Differenz zwischen ihnen und Menander scharf hervorhebt. Wenn aber einmal der Versuch gellngt, zum Ersatz für die untergegangenen λέξεις κωμικαί des Theon, Palamedes n. a. aus den Trümmern des Phrynichus, 545 aus den Lexikographen Hesychius, Pollux, Photius, Suidas, aus den bei Moeris und in so vielen Anecdotis zerstrenten Notizen (Melneke faste bereits im Anhang Vol. IV. nicht wenige znsammen) eine Konkordanz des komischen Sprachschatzes zu bilden, so wird auch das Detail die Gesichtspunkte lichter machen. Dahin gehören die Bilder, die Symbolik des Gedankens. die sich in kühner Komposition langer Wörter äußert (die mitt-

lere Komödie hat sie fast nur in Titeln der Dramen erneuert).

dann die Wortbildung und der Wortschatz. Ein felnes Sprachliches Element liegt in der Parodie; nicht immer wollte sie (wie Welcker Tragöd, p. 833. bemerkt) den tragischen Ausdruck tadeln, wenngleich im Spott über Schwächen und Anstöfse der tragischen Form oft der felnste Geist und Witz liegt. Ausführlich H. Täuber De usu parodiae apud Aristophanem, Progr. d. Josch. Gymn. Berl. 1849. Eine Stellensammlung bei W. Ribbeck De usu parodiae ap. com. Ath. Progr. d. Cöln, Gymn. Berl, 1861. Die Parodieen bei d. Att. Kom. Zeitschr. f. Gymn. 17. 1868. p. 321. ff. Anhang s. Ausg. der Ach. über d. dramat. Parodien b. d. Att. Komikern. Ferner dle Schnelligkeit des oft nnterbrochenen Dialogs; man erstannt dass dieser überraschende Wechsel der Personen mit drei Schanspielern und kleinen Parachoregemen bestritten werden konnte. C. Beer Ueber die Zahl der Schauspieler bei Aristophanes, Leipz. 1844. Die Kritik hat noch die Verthellung der Rollen und die Gliederung des Dialogs vielfach zu berichtigen. Einiges Oeri De responsionis apud Aristophanem rationibus et generibus, Diss. Bonn 1865. Am vollständigsten ist die komische Metrik, durch Porson, Hermann, Elmsley und a. erforscht worden; hiezn kommen Monographien wie die sorgfältige von J. Rumpel Ueber die Auflösungen im Trimeter des Aristophanes (Philol. Bd. 28, 599, ff.). welche die großen Freiheiten der Komiker im Gebrauch dreisylblær Füße (Vorliebe für Anapäst vor dem Tribrachys) zählbar and übersichtlich macht. Endlich Beobachtungen über prosodlsche Freihelten; einiges Meineke Add. in Vol. V. p. 18. Selbst geringfligige Fragen haben anf fruchtbare Resultate geführt und zur Ueberzeugung beigetragen, dass die Technik der alten Komiker ein überall durchdachtes, vom feinsten Ohr geregeltes Kunstgebäude war. Anch sollte man der Orchestik einigen Einfluss zutrauen; hätten wir nur von ihr einen anschanlichen Begriff.

3. Die hyperbolischen Schilderungen der alten Komödie eröffente Fr. Schlegel Vom ischeitschen Werthe der alten fr.
Komödie (1799), Werke Th. 4. ein unreifer, mit Mystik spielender Versuch; einiges davon Haym Die romantische Schule
p. 181. Diese Poesie besitze den bichsten Gegeantand sehbere
Knast, sie sei durch geistige Freihelt und das begeisterte Gefühl von der unendlichen Lebensfülle der Natar ausgeselenke,
und hierauf rube die Selbständigkeit der freien Kunst. Weaig
beschette ist ein fehrer unf fallicher Anfastpahnische Komik mit guten Übernetzer – Proben in der Zeitschrift
Hermes Bd. 17. 1829. p. 7. ff. Treffliche Beitrige zur Charakteristik gibt Hegel Aestheitik III. p. 533. ff. 559. ff. Er war
nur mit den geschichtlichen Zuständen dieser Zeit und dem
ur mit den geschichtlichen Zuständen dieser Zeit und dem

Reichthum ihrer Figuren nicht genug vertrant: und doch müssen alle komischen Darstellungen in ein hestimmtes Verhäitnis zur Revolution und inneren Anflösung Athens gesetzt werden. Man würde sie sonst in abstrakte Formeln der Art zwängen. wie sie beim verkehrten Urtheil über den Prozess des Sokrates 545 figuriren. Hegel hatte sich gewöhnt die alte Komödie als einen Sieg der Suhjektivität in ihrer nnendlichen Sicherheit zu fassen; sie sei zur absoluten Freiheit des Geistes gelangt, der mit versöhntem Gemüth üher die Nichtigkeit dieser verkehrten Welt sich tröstet und erheht. Fast meint er dass sie mit der Verkehrtheit und den tiefen Schäden sogar biofs spiele, weil sie daran nichts zu hessern weifs. Eine solche Vorstellung streift nnmerklich an den Paroxysmus der von Hegel heseitigten Ironie, bringt aher nicht in Anschiag dass die Komiker ganz praktische Naturen waren und sie noch vor den schlimmsten Zeiten der Ochlokratie mit allem Ernst ihr Werk hegannen. A. W. Schiegel hat zwar die Kühnheit der aiten Komödie zuerst feiner aufgefast als einen Akt der freien Wiiikur, indem er aber diesen Standpunkt auf einen Gegensatz zur Tragödie beschränkte, sah er darin nur ein unbedingtes Spiel, oinen muthwijiigen Scherz (I. 283.) mit snottender und erniedrigender Betrachtnng ailer Dinge. Piato kann hiefür kein Gewährsmann sein; die bekanute paradoxe Forderung an die Dramatiker beim Schlufse des Symposion, τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι κωμωδίαν καὶ τραγωδίαν έπίστασθαι ποιείν, καὶ τὸν τέχνη τραγωδιοποιον όντα κομοδιοποιόν είναι, ist entweder gleich so vielem Platonischen ein Vorspiel der modernen Bildung oder fordert mit Schärfe des Ausdrucks, hinter dem Scherz solle stets der Ernst ruhen. Gewifs ist seine Tendenz nur in der romantischen Tragödie verwirklicht worden. Demnach ieitet Schlegel I. 279, den höchsten Zweck der alten Komödie nicht aus einer Herzenssache, dem Antheil an Politik und den höchsten sittlichen Interessen ab, sondern ihm gentigt der schärfste Kontrast zwischen Stoff und Form: mit der scherzhaften Darstellung kontrastire nichts stärker als die ernsteste Angeiegenheit des Menschen und was dnrehaus Geschäft ist, öffentliches Lehen und Staat. Seinen Ansichten steht am nächsten Bohtz Ueher die Komödie und das Komische, Gött. 1844. p. 151. ff. An Hegels Gedanken und Schulsprache hat Th. Rötscher Aristophanes und sein Zeitalter, Berl. 1827. sich eng angeschlossen, im frühesten Verauch die wesentlichen Gesichtspunkte der Komödie zusammenzustellen und wissenschaftlich zu zergliedern. Aber ein großes Mifaverständnifs in dieser auf die Spitzen der Abstraktion getriehenen Darsteilung ist die Behauptung p. 365. ff., das von Aristophanes bekämpfte Prinzip finde sich hereits in seinen eigenen Werken samt allen Zeichen eines schon angebrochenen neuen Standpunktes: denn die Komödle hegnüge sich nicht mit dem Kampf wider böse Nenernngen, sondern gebe selbst die substanziellen Mächte dem Scherz preis und ziehe dieselhen in ihr Spiel, bis zu dem Grade dass nichts absolut festes mehr 516 znrückbleiht. Er verurtheilt sie daher als Offenharung des absoluten Leichtsinns, der sich aller Ehrfnrcht entünfsert, als ein Denkmal des Athenischen Zeitgeistes: (p. 376.) "an sich das Gegentheil dessen was sie Ihrem Bewusstsein nach ist"! Mit besserem Verständnis Vischer Aesthetik I. 471. "Hätte Aristophanes mit seinem großen politischen Humor das vollkommene Bewusstsein vereinigt, dass die alten Götter und Sitten In einer neuen Gestalt des Lebens, die sich aus dem versinkenden Griechischen Staat heransringen milsse, als unendlicher eigener Gehalt des freien Geistes fortleben werden, so hätte er die höchste Form des Humors, welche hier gefordert ist, verwirklicht. - So aber ist er selbst getheilt zwischen der Sehnsneht nach der alten substanziellen Einfalt und zwischen der unendlichen Selbstgewissheit, die der wahre Sinn selner Komödien ist." Offenhar war eine kritische negirende Dichtung nur in Zeiten der Anflösung und Zersetzung möglich: die alte Komödie selbst, unter deren Füßen aller Boden geschwunden, lst lhr objektivstes Zengnlis, ein thatsüchlicher Ansdruck des an Patriotismus, Religion und Sittlichkelt verarmten Staats, Denn der Dichter gehörte zn den Naturen welche noch immer eine Rückkehr znm beiseren hofften. Vgl. Nägelsbach Nachhomer. Theol. p. 475. C. Kock Aristophanes and die Götter des Volksglaubens, in Jahrb. f. Philol. 1857. Sapplementbd. 3. Lorentz De Aristoph, spe etc. Berl, Diss. 1865, Müller LG. K. 27, bewnndert zwar den hohen sittlichen Gelst, den die großen Komiker diesem tollen Spiel einzuhanchen wußten, im Gegensatz zur laxen Moral der verschämten neneren Komödie; das philosophirende Drama des Epicharmus (p. 529.) stand ihm aber höher, er fand sogar den gleichen Ton mythologischer Travestie ganz anschanlich in Scenen der Vögel, in der Darstellung des Promethens und der Gesandschaft der drei Götter wieder. Auch Welcker Kl. Schr. I. 332-41. meinte daß der Unterschied zwischen Epicharmns nnd der alten Komödie, denen mythologische Themen gemeinsam waren, in Stoff und Form keineswegs allzn stark gewesen; die wahren und wesentlichen Verschiedenhelten lägen nnr in der Ausführung und Behandlung. Hievon ohen p. 581. Desto treffender ist sein Lob der alten Komödie in der späteren Abhandlung über eine Büste des Aristophanes (Anm. zu §. 123, 1.): "wie ein Zanberspiegel halte sie das reichste and mannichfaltigste Geschichts- and Sittengemälde, lebendig und selhst unter Karikaturen wie eines Hohlspiegels erkennbarlich treu nnd wahr, zn nnerschöpflicher Betrachtnag vor".

Sonst ist ihm nicht entgangen daß wir gegenwärtig diese Komödie nnr ans Aristophanes erkennen und nach ihm ihre Maße festsetzen. Unter den Kritiken des Alterthnms ist keine weniger günstig

als die des Plutarch. Der Lebenslanf des Lucullus erlunert ihn an die Scenerie der alterthümlichen Komödle: fort & over του Λουπούλλου βίου (sagt er geistreich Luculi. 39.) καθάπερ άρχαίας κωμφόίας, άναγνώναι τὰ μέν πρώτα πολιτείας καὶ στρατηγίας, τὰ δ' ύστερα πότους καὶ δείπνα - καὶ παιδιάν απασαν. Er meint aber die beiden kontrastirenden Stufen der Komödie. wenn er den politischen Geist der alten gegentiber dem sinnlichsten Lebensgennfs des jüngeren Lustspiels andentet. Letzterem war er schon wegen seiner moralischen Haltung geneigt. der alten Komödie weiß er keinen Geschmack abzugewinnen, 547 wie man ans Epitome τῆς συγκρίσεως 'Αριστοφάνους καὶ Μενάνdoor (Mor. p. 853. sq.) ersieht, wo mit jugendlicher Heftigkeit der Ton und der Mangel an- feiner Charakteristik in der alten Komödie verurtheilt wird; beiläufig meint er discr. adul. et am. p. 68. B. dass die Komiker durch Beimischung des yelolov sal βωμολόχον den Werth ihres Freimnths gemindert und hiednrch sich in bösen Rnf gebracht hätten; gleiches, nnr in härteren Ansdritcken, Symp. VII, 8. p. 711. f. tiber die Frage warnm die alte Komödie für keine gute Gesellschaft sich schickt: n ve van év ταίς λεγομέναις παραβάσεσιν αὐτών σπουδή και παροησία λίαν άπρατός έστι και σύντονος, ή τε πρός τὰ σκώμματα και βωμολογίας εψτέρεια δεινώς κατάκορος και άναπεπταμένη και γέμουσα δημάτων ακόσμων και ακολάστων όνομάτων κελ. Verwandtes adv. Stoic, p. 1065, extr. Aehnlich Ennapins mit anderen Späten; bei den Neneren reichen die moralischen Diatriben der Diiettanten von Voltaire nnd Wieland bis auf Ellissen. Noch znletzt hat Rapp den Aristophanes einen genialen Possenreißer gescholten, dem der Moment mehr gilt als das Ganze, welchen man ohne Zote (znmal, was er p. 202, entriistet hervorhebt, im Munde der alten Männer) gar nicht denke, wohl aber wegen der anschaulichen Kraft mit der er das Leben seiner Zeit darstelle vielleicht den größten Griechischen Dichter nennen dürfe, wiewohl er kein gnter Dramatiker sei. Bei den Franzosen war einer der ersten Gegner des hergebrachten Vornrtheils Lévesone, Mémoire sur Aristophane in Mem. de l'Institut I. p. 344. ff. Manches Ranke De Arist. vita in den ersten Kapiteln. Eine der schlimmsten Ehrenrettnngen erwies der alten Komödie Kanngießer Kom. Bilbne p. 467. ff., wenn er sie ein besserndes Sitten- and Zuchtgericht mit einem Gemisch streitender Empfindangen sein läfst, als ob Aristophanes von üppiger Sinneninst und ansgelassenem Tanmel zur frommen Seelenbeschannng überspringe. An eine Sittenbesserung durch iene Komödie hatte Lucian Anach, 22, wirklich gedacht,

Die Theorie der Komik batte Aristoteles in einem Abschnitt seiner Poetik, auf den er Rhet. III, 18. f. verweist, besprochen und namentlich είδη γελοίων charakterisirt. Triimmer dieser Lehre sind scharfsinnig von Bernavs Rhein, Mus. VIII. 561. ff. kombinirt und erläntert worden: vgl. Brandis Griech. Röm. Philos. II. 1708. Für das Verständnifs der alten Komödie war daraus schwerlich viel zu lernen. Definition der komischen Elemente, σπουδαία καὶ γελοία: Aristoph. Eccl. 1200. σμικρου δ' ύποθέσθαι τοις πριταίσι βούλομαι. | τοις σοφοίς μέν των σοφών μεμνημένοις πρίνειν έμέ, | τοις γελώσι δ' ήδέως διά τὸν γέλωτα noiver tui. Ran. 391. nal nollà pèr yelota p' eineir, nollà de σπουδαία και της σης έορτης άξίως | παίσαντα και σκώψαντα νικήσαντα ταινιούοθαι. Plato Symp. p. 189. B. ού τι μή γελοία είπω, τούτο μέν γάρ ἄν κέρδος είη καὶ τῆς ἡμετέρας Μούσης ἐπιχώριον, άλλὰ μή καταγέλαστα. Legg. VIII. p. 838. C. έν γελοίοις τε αμα έν πάση τε σπουδή τραγική λεγομένη. Ein wichtiges Moment lag in der von Becker im Charikles III. p. 143. erörterten alogooλογία, dem Kunstausdruck für die zotigen Reden und unsittlichen Bilder in der alten Komödie. Dieser Schmntz war ursprünglich als ein widriges homoeopathisches Mittel gedacht, nm Widerwillen gegen die gemeine Wirklichkeit elnzuflößen. Aristot, Eth. IV. 14. ίδοι δ' αν τις καὶ έκ τών κωμωδιών τών παλαιών καί των καινών τοις μέν γάο ήν γελοίον ή αίσχρολογία, τοις δί μάλλον ή ὑπόνοια. Zur Erläuterung Poet. 5. τὸ γὰο γελοῖόν ἐστιν άμάρτημά τι και αίσχος άνώδυνου και ού ηθαρτικόν. Daher Artemid. I, 56. p. 53. το δε κωμωδείν - η κωμικά έχειν πλώσματα τὰ μέν τῆς παλαιάς κοιμοδίας σκώμαστα καὶ στάσεις [καὶ αίστος-\* λογίας σημαίνει. Die hier eingeschloßenen Worte fehlen zwar dem besten Codex, machen aber in der sonst stark verwäßerten Stelle nicht den Eindruck einer Interpolation. Die philosophirenden Gesetzgeber verbannen daher ans dem besten Staat diese schmutzigen Zuthaten der alten Komödie, Plato Rep. III. p. 395, f. Aristot. Polit. VII, 17. Jetzt ist aber die Grenze zwischen dem Cynismus der Gattung selbst und den unsanberen Launen, den persönlichen Geschmäcken der Komiker schwer zu bestimmen. In Worten hat Aristophanes bisweilen (wie Nnb.) jenes Vorrecht sparsam angewandt, noch sparsamer in seiner guten Zeit schmutzige Scenen gebrancht, and zwar am Schluss der Wespen 1342. ff. mit charakteristischem Witz, dagegen in Eccl. and in Lys. bezeichnet namentlich die nackte Scene des Kineslas mit seiner Fran das Sinken der Knnst Mancherlei Stoff zu Betrachtungen bietet hiefür das Buch von Rosenkranz, Aesthetik des Häfslichen, Königsb. 1853. Wir kennen aber vielleicht nur die winzigsten Kapitel der yeloia: kanm ahnen wir die schlimmen Travestien und burlesken Scenen aus der Mythologie, zumal die den Herakles betreffenden, deren Aristophanes nnter

ass den abgenutzten komischen Themen Vesp. 60. gedenkt. Ein hanptsächlicher Stoff blieb hier die lächerliche Darstellung der Götter, welche stets von der popplaren Auffassung des Götterterthams ansging. Hievon ohne Giück Böttiger Aristophanes impunitus deorum gentilium irrisor, L. 1790. 8. Opusc. p. 64. 8qq. Er begegnete sich zum Theil mit Fr. Schlegel Athenaeum III. 257, in der Annahme dass die Götter der Komiker Spass verständen, wie das Mittelalter in Travestien seiner Mysterien und nossenhaften Narrenfesten unbeschadet der kirchlichen Andacht jede Tollheit und Satire vortrug; ein solcher Gesichtspunkt wiirde doch nicht einmal auf Epicharmus passen. Man muß aber bedenken dass nur in dramatischen Scenen und in Bildern aus dem Leben Athens so kühne Spöttereien (d. h. solche Kritiken der naivesten oder kindischen Ansichten über die mythologischen Götter) ihren Piatz fanden, dagegen die Chöre davon rein gehalten sind. Endlich bieten der historischen Forschung (wie sie schon die Darsteller τών πολιτικών όνομάτων betrieben, Meineke I. 16.) Analysen der politischen Karikaturen einen dankbaren Stoff. W. Vischer Ueber die Benntzung der alten Komödie als historische Quelle, Basel 1840. Hieher gehört auch das von Richter in zwei Rastenburger Progr. de prosopographia Aristoph. 1864. 1867. behandelte Thema; den besten Theil haben Monographien über Kleen Kleephon Hyperholus Alkibiades und vielfache Beiträge von Meineke vorweg genommen. Hervorra-, gende Personen pflegten die Komiker nicht zu portraitiren (dies wäre xmumdeis drouagel p. 583.), sondern im Geiste der Knnst typisch und mit den derben Strichen eines Karikaturmaiers zu zeichnen; solche Typen bekamen Fleisch und Wahrheit durch beigemischte persönliche Thatsachen und Züge, denen wir Glauben schenken dürfen.

## Charakteristik und Nachlafs des Aristophanes. Biographische Notiz.

1. Ueber das Leben des berthmtesten Komikers sind wenige Nachrichten, zum Theil in unsicherer Gestalt nud ohne Zusammenhang, überliefert. Wir keunen weder Geburtsnoch Todesjahr; ob sein Vater Philippus ächter Athener der nachträglich zum Bürgerrecht gelangt war, stand nicht fest; doch wenn von einigen ihm Attische Herkunft abgesprochen wird, so läfst sich dies mit der nuabhängigen Stellung eines Komikers, den obenein seine Kunstgenofsen eifrig befehden, nicht vereinigen. Als solcher begann er ni ziemlich jungen Jahren mit den Zarazög (b. 88, 1.

nnd erlangte Beifall. Aus großer Bescheidenheit, oder auch weil er vom Beruf eines komischen Dichters hoch dachte, für den er noch langer Studien meinte zu bedürfen, überliefs er sein erstes Stück sowie die beiden nächsten dem Kallistratos oder Philonides; beide durch eigene Leistuugen wenig namhafte Mäuuer besorgteu die Aufführuugen und vertraten ihn selber, dieselben brachten auch einige seiner späteren Dramen auf die Bühne. Sein zweites Drama Βαβυλώνιοι (Ol. 88, 2.) hatte durch die Schärfe der Polemik großes Außehn erregt und gab einen Anlaß zur Feindschaft des Kleon; hieraus erwuchs ein sykophantischer Prozefs, aber Aristophanes überwand die Gefahr wenu nicht durch Witz, doch durch die gute Meinung seiner Richter. Glänzend war der Fortschritt in den nächstfolgeuden (Ol. 88. 3.) durch den ersten Preis geehrten 'Ayaovija, 540 noch höheren Erfolg errangen (Ol. 88, 4. 424) die von ihm selbst gegebenen Innic, and so war er rasch in die vordere Reihe der Komiker eingetreten. Mit männlicher Politik bestritt er furchtlos das schimpfliche Treiben des ochlokratischen Regiments, patriotischer Geist verband sich trefflich mit Genialität der Erfindung und reifer Form: zu diesem Grade der Vollendung half auch die freuudschaftliche Mitwirkung des Eupolis. Hierauf schuf er in fast ununterbrochener Folge bis zum Sturz der Pöbelherrschaft einen ausgezeichneten Kreis von Komödien; man bewundert die wachsende Sicherheit der Kunst und die Fülle der Phantasie, welche von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit der Ideen zeugt; das Publikum giug aber nicht immer auf den kühnen Plau and Ernst des Dichters ein, sondern liess auch die minder schwierigen, vielleicht harmloseren Spiele seiner Nebenbuhler gelten. Sobald die Kraft und Laune des Attischen Lebens gebrocheu war, wich die Poesie des Aristophanes uuwillkürlich in engere Greuzen zurück; der politische Gesichtskreis verlor au Umfang, der Tou an Schärfe, die partikularen Themen mussten überwiegen, der chorische Vortrag schrumpfte gleichzeitig mit dem Chor zusammen und gab dem gemilderten Scherz einen nur beschränkten Raum, endlich empfindet man wie sehr der Dichter in

Fleis und technischer Strenge nachließ. Auf ein engeres poetisches Mass und auf das Herkommen kleiner uppolitischer Themen herabgesetzt bewies er mindestens im allgemeinen Routine, anch erinnert mancher Lichtpunkt und glückliche Witz au die heiteren Stimmungen seiner Jugendzeit. Seine Laufbahn schloß er Ol. 97, 4. (388) mit dem umgearbeiteten Πλοῦτος, einem Vorspiel des Greisenalters, worin der Uebergang zur mittleren Komödie sich ankundigt; diese war bereits in Kazaloc und Alologizar, travestirenden Darstellungen des Mythos, von ihm versneht worden; man meint dass er hier seinen wenig begabten Sohn Araros den Athenern gleichsam als Nachfolger empfehlen wollte. Wir erfahren sonst nor dass Ol. 101 dieser Sohn wie es scheint mit eigenen Arbeiten auftrat. Seinen Rohm hat 350 Aristophanes im ganzeu Alterthum behauptet; er galt auch bei denen welche nur das moralisirende Lustspiel zu fassen vermochten, die den antiken Dichter bloß unter Gesichtspnukten des Stils, der witzigen Form oder des historischen Interesses anerkannten; er hiefs vorzugsweise o zouuxoc. Weder Leser noch Erklärer fehlten ihm, und wenn die Mehrzahl in seinen Werken nur planlose Possen sah, so wnrde sie doch vom Reichthum seines Witzes und von der sprudelnden Lanne gefesselt. Er gehörte daher unter die belichtesten Antoren, und seine Dramen wurden in einer gröfseren, nur nicht streng getroffenen Answahl von den Byzantinern gelesen, zum Theil anch eifrig abgeschrieben. Für seinen Ruhm spricht die Thatsache dass eils derselben in sehr ungleicher diplomatischer Ueberlieferung auf uns gekommen, dass sie die einzigen Denkmäler der alten Attischen Komödie sind und Aristophanes der Vertreter des antiken Lustspiels ist; uoch sicherer zeugt für seinen nnverwüstlichen Gehalt die Anerkennung der neueren Zeit.

1. Alte blographische Notizen enthalten die Prolegomenn de Comocdia, Jagsvogsérove, βίος, Snidas und Schol Clark. Plat. p. 330. ag. (die Fila von Thomas Magister ist kaum nenneuswerth), das belist, Anssüge von beschränkten Werth aus gemeinsauer Quelle: vereinigt im Anhang von Meinche Com. I. in den Blögraphi von Westermann, und von Dindorf bei s. Ausgaben der Adharner und der Scholien sowie in ed. V. seiner P. Soon. Unter

den Neueren ausführlich C. F. Ranke De Aristophanis Vita vor der Ausgahe von B. Thiersch, Pars I. und verbessert vor der von Meineke; der Werth dieser fleissigen wohlgemeinten Arbeit hätte dnrch Präzision und strenge Methode gewonnen. Die reichste Skizze des Dichters und seiner Individualität enthält der Artikei von Teuffel in der 2. Ausg. der Stuttgarter Realeneyclopädie. Supplement von Bergk vor der Fragmentsammling. Bedenken über des Dichters Abstammung im Bioc: ώς ξένον δ' αύτον έλεγε, παρόσον οί μέν αύτον φασιν είναι 'Ρόδιον ἀπό Λίνδου, οἱ δ' Αἰγινήτην, στοχαζόμενοι έκ τοῦ πλείστον χρόνον τας διατριβάς ποιείσθαι αὐτόθι, ή καὶ ότι έκέκτητο έκείσε κατά τινας δ' ώς ότι ο πατής αυτού Φίλιππος Αλγινήτης. Snid. 'A. 'Pódiog firor Alvoing: of de Alyuntion Equation of de Kausinea. Deter δὲ 'Αθηναίος, ἐπολιτογραφήθη γὰς πας' αὐτοίς. Dazu die Notiz Schol. Plat. natentipose de nat tije Alyrear, de Geaving anole έν τῶ περὶ Alying. Letzteres will man verdächtigen, nicht nur weil es aus dem witzigen Scherz Ach, 660, entnommen sei, sondern anch weil Kallistratos in diesem Stück rede; die Stimmen der Alten waren den Scholien znfolge schon über diesen Pankt getheilt. Man darf nun wol als sicher annehmen daß Philipp der 551 Vater eingewandert und mit ihm der Sohn Bürger geworden war, dann dass er unter den Kleinbürgern als Kleruch ein Grundstück auf Aegina besaß; vgl. Böckh Staatsh. d. Ath. I. p. 561, 2. Ansg. Ueber den Anlass zur Erzählung des Alterthumsforschers Heliodor Ath. VI. p. 229. E. der Dichter stamme von Naukratiten ab (anch in einem Schol, Nub. 271, heifst es. ήν γαρ τὸ γένος Αἰγύπτιος), lässt sich nichts sicheres muthmaßen. Uebrigens thäte man unrecht an der guten Attischen Herknuft des Aristophanes darum zu zweifeln, weil er im Prozefs des Kleon nnr mit genauer Noth und durch witzige Berufung auf einen Homerischen Vers Od. a. 215. davon kam. Dindorf in Fragm. p. 55. zwar erkiärte diese Notiz des Biog für ein artiges Griechisches Märchen, weil man vor einem Gerichtshof nicht mit Versen sondern mit Beweisen prozessiren durfte. Vermnthlich in nnserer Zeit; anders und günstiger war in Athen die Poesie gestellt, wie Vesp. 600. 1324. ff. zeigen. War also vor Richtern ein σκωμμάriov als treffendes Supplement verstattet, so dürfen wir glanhen daß anch die glückliche Reminiscenz des Homerischen Worts anf die Stimmung günstig wirken konnte. A. beginnt mit Komödien. anfangs unter fremder Autorität und in der Stille für Frennde dichtend (weshaib andere Komiker das Wort τετράδι γέγονας auf ihn anwandten), was er selher bekennt in der Parabasis der Wespen, τὰ μὲν οὐ φανερῶς, άλλ' ἐπικουρῶν κούβδην ἐτέροισι ποιηταίς: Schol. Vesp. 1013. Schol. Nub. 530. sq. (wo die Bestimmung über eine vorgebliche lex annalis der Dichter von Aldus interpolirt war) und sehr ausführlich Bergk p. 908. sag. Strnve De Eupolidis Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Aufl. 40

Maricante p. 54. sqq. Kock de Philonide et Callistrato. Gubener Progr. 1855. Diese beiden Männer traten für den Dichter ein. und zwar wird Kallistratos bei der Aufführung von 5 Stücken, Philonides beim Amphiaraus, bei den Wespen und Fröschen genannt, also bei friih und spät gegebenen Dramen; keiner von beiden war bloßer Regisseur oder Chorführer, sie haben aber mit Stücken des Aristophanes, der sich in der Ferne hielt, den Chor oder das Recht zur Aufführung für den jugendlichen Dichter erwirkt. Hievon urtheilt treffend Dindorf Prolegg. P. Scen. p. 27. Es war ein offenes Geheimnifs, und als der Verfasser der Babylonier von Kloon belangt wurde, so trat Aristophanes und nicht Kallistratos in die schlimme Klage ξενίας ein. Dies unklare, von vielen hesprochene Verhältnifs erörtert aber ohne Wahrscheinlichkeit Helbig in den Bonner Ougestiones scaenicae 1861. p. 9. 17. ff. bestritten von Petersen Jahrb. f. Philol. 1862. Bd. 85, 649, ff. Beide Minner haben wol nur in den didaskalischen Akten als die Verfasser jener Dramen gegolten; wo sie daher in eigener Person zu reden schienen, mußte das Publikum vermöge einer feinen, nur beim ersten Blick seltsamen Konvention alles auf Aristophanes heziehen. Unter anderen hat das Alterthum unbedenklich den Aristophanes allein für den Verfaßer der Acharner gehalten; dennoch wollten einige was dort über den Handel mit Kleon vorkommt (Ranke p. 241. ff. K. Fr. Hermann im Marburger procem. aest. 1835.) als Angelegenheit des Kallistratos verstehen. Hanow Exercitt. crit. init. meinte das Philonides für den Diehter der Δαιταλής, Kallistratos als sein Protagonist galt, und letzterer beide Rollen in den Babyloniern spielte. Die Thätigkeit derselben, die zuletzt Regisseure des Aristophanes wurden, suchte man noch dergestalt zu unterscheiden, daß Kallistratos die politischen, Philonides die städtischen oder individuellen Komödien übernommen hätte. Dem eutsprechend sonderte Manso (Nachtr. zu Sulzer VII. 113. ff. Lat. in Beeks Commentt. 11. p. 65. ff.) drei Reihen von Dramen, eine politische litterarische gemischte; jetzt bezweifelt niemand was einst Rötscher p. 70. einwandte, dass in jeder Ariand atophanischen Komödie das volle Bild des Staats nach allen politischen und gesellschaftlichen Richtungen vergegenwärtigt wurde. Prozefs des Kleon: eine Rache für die Angriffe der Βαβυλώνιοι (Schol. Ach. 377.), und zwar hinter der sykophantischen γραφή ξενίας versteckt; ein Rückhalt derselben war die zweifelhafte Legitimation des Dichters. Gelegentlich wurde hier eine witzlose Fabel, daß aus übergroßer Furcht keiner die Maske des Kleon für die Equites arbeiten wollte, aus der witzigen Stelle Equ. 230. buchstäblich gedeutet; offenbar wollte

der Dichter (p. 123.) die zu frazenhafte Maske entschuldigen. Seine Stellung zum Euripides, die von ihm selbst (p. 417.) und den Alten in stilistischer Hinsicht (Prolegg. ζηλών δὲ Εὐφιπίδην) anerkannt wird, haben die Neueren oft ganz parteiisch gefaist. Ueber den poetischen Standpunkt seiner Polemik s. die Bemerkung p. 395. Niemand ist hier im Eifer weiter gegangen als Hartung in seinem Euripides restitutus: wer die Ehre des tiefslnnigen Tragikers retten wollte, mußte darum weder Aeschylus und Sophokles herabsetzen noch den Meister der alten Komödie gar zum Pöbel verdammen, mit dem Schmähwort calumniator, mit Beschreibungen wie I. 380. Aristophani, homini omnibus sui saeculi vitiis inquinatissimo, ib. 476. nisi calumniari quam arguere maluisset, n. dergl. Wer sollte vergessen daß Aristophanes in allen Lebensfragen seiner Zeit den antiken Standpunkt vertrat, dass er deshalb den Euripides als einen bedeutenden Mann, welcher davon am stärksten abwich und als Wortführer der Neologie hervortrat, ohne Schonung angriff? Demnach fand er kein Bedeuken ihm als dem Typus der radikaleu Bewegung ganz unhistorisches aufzubürden und sein Weseu mit dem geistesverwandten Sokrates zu verschmelzen. Ueber den patriotischen Sinn des Dichters: H. Pol De A. poeta comico ipsa arte boni civis officium praestante, Groning. 1834. Verbindung mit Eupolis: dieser eignet sich die Equites an Schol, Nub. 536, τους Ιππέας συνεποίησα τω φαλακρώ τουτω xadaangaany. Die Gemeinschaft beider war verbreitet genng. dafe auch Kratin anf ein Plagium deutete, Schol. Equ. 528. Nach der Sage gehörte dem Eupolis ein Theil der kleineren Parabasis Equ. 1295, ff. Dafs in dieser zweiten Parabase manches fremde vorkomme sucht darzuthun Agthe Schedarum Aristoph, Specim. H. Jen. Diss. 1861. Jetzt sind aber die Spuren des Eupolis verwischt, und nichts berechtigt mit E. A. Struve De Eupolidis Marieante, Kiel 1841. den Aristophanes als ungerechten und eiferslichtigen Nebenbuhler zu betrachten. Schauspie-Ier Apollodor, Argum. Paeis. Einzelheiten: dichtet im Weinrausch, Ath. X. p. 429. E. ein Zeugnifs das Ranke p. 268. ohne triftigen Grund verwirft; war vor der Zeit Kahlkopf, intt. Pae. 768. Bergk Commentt. p. 203. Anspielung in der Geschichte bei Snid, v. Μητροφάνης: έγώ είμι 'Αριστοφάνης ὁ φαλακρός. Diesen kleinen Zug hat für seine Kombination über mnthmaßliche Büsten des Dichters etwas stark benutzt Welcker in Annali d. I. di corresp. archeol. Vol. 25. 1853. Zwei Söhne wurden von 553 ihm selber angedeutet und von anderen anerkannt, Philipp und Araros, dagegen stritt man über den Namen eines dritten, ob Nikostratos oder Philetaerus. Scherzhaft erwähnt der Dichter seinen Ruhm Ach. 653. Vesp. 1023. Ernster gemeint sind die mit lebhaftem Selbstgefühl gesprochenen Erklärungen, erstlich welchen Muth er im Kampf wider verderbliche Staatskunst bewährt habe, dann über sein vielfältiges Verdienst um die Ko-

mödie, schon weil er die possenhaften Dichter vertrieb: Vesp. 1059. ff. Pac. 737. ff. zum Theil in gleichlantenden Versen, welche wol nach Umständen als loci communes in Parabasen gebraucht wnrden. An solcher Stelle gesprochen sind ohne Zweifel wahr und bedeutsam die Worte, αρθείς δὲ μέγας και τιμηθείς ώς ούδεις πώποτ' έν ύμεν. Ein schönes Denkmal des feinen Verständnisses und der Anerkennung hat ihm der Philosoph Plato, sein fleissiger Leser (Notiz in V. Olympied.), im Symposion gesetzt; dieser empfahl auch seine Komödien als einen Spiegel des Attischen Staats (Blog), und galt für den Verfasser des artigen Epigramms, Αί Χάριτες τέμενός τι λαβείν όπερ σύχλ πεσείται Ζητούσαι, ψυχέν εύρον Λοιστοφάνους. Die zahllosen Anspielungen und Reminiscenzen der Späteren, die nnr unvollständig in den Ausgaben angemerkt sind, zeugen von einer niemals erloschenen Neigung; sie war besonders in den Zeiten der Sophistik lebhaft. Einiges Interesse hat hier die Frage, ob Jo. Chrysostomus wirklich, was Villoison prolegg, in Long. p. XIV. u. a. versicheren, Ranke p. 74. bezweifelt, den Komiker in seinen Homilien gründlich nutzte. Mittelmäßiges Epigramm des Antipater Thessalon. A. Pal. IX, 186.

## b. Charakteristik.

2. Alle leitenden Gesichtspnnkte denen eine sachgemäße Beurtheilung des Aristophanes folgen muß, bietet die voraufgehende Charakteristik der alten Komödie; jede wesentliche Bestimmung geht hanptsächlich auf diesen Dichter zurück und bewährt sich durch Uebereinstimmung mit seiner Praxis. Wollte man aber seine Kunst in ihrer ganzen Eigenthumlichkeit begreifen, so muste noch eine Kenntniss von den Methoden der anderen Komiker hinzu treten; und gewiß waren solche nach der Individnalität verschieden genug; allein wir erfahren von solchen nichts, am wenigsten ob was in Aristophanes künstlerisch nicht befriedigt, sittlich mifsfällt oder zurückstöfst, dies auch bei seinen Genofsen sich fand und vielleicht unter die Freiheiten jenes Lustspiels gehörte. Wir sind daher völlig anf den Dichter selbst angewiesen, und wenn er anerkannt ein hochbegabter Mann und Meister der Form war, so lohnt es nachzuforschen wieweit die Schattenseiten vom Licht seines Genics auszeglichen werden, oder etwa durch die Natur dieser Gattung sich entschuldigen laßen.

Zuvörderst ist man befugt für Aristophanes im Wider-

spruch mit Vorurtheilen früherer Zeit einige Rechte vorauszusetzen. Vor allen gilt die Voraussetzung daß dieser Ko- 554 miker, solange der Strom seiner Poesie sich nugehemmt ergofs and die reine Demokratie ihre uppigen Blüten trich, das gesamte Leben des Attischen Staates beleuchtet, dass er die Schattenseiten in den leitenden Personen und den Zeitrichtungen mit seharfer Beobachtung aufgefafst habe, daß er aber auch die grellesten Zerrbilder mit ernsten Gedanken verband und seine Satiren in sittlicher Stimmung anternahm. Durch diesen ethischen Kern und Charakter erhob Aristophanes (vielleicht in Gemeinschaft mit Eupolis) den Attischen Karneval auf die Höhe der politischen Opposition. Hinter kecken, selbst zügellosen Wendungen steigert er den geheimen Ernst bis zum hohen und herben Pathos; and wenn nicht sehon die Haltung seiner Stücke vernehmlich spräche, so würden mehrere Parabasen darthun wie sehr sein Selbstgefühl sieh zu hoher Achtung vor der Knnst gestellt. Ein kräftiger satirischer Grundton der in früheren Dramen selbst den Stachel des empörten Unwillens empfinden läßt und bisweilen an persönliche Misstimmung streift, erfüllt seine Dramen bis zn den Fröschen und zeugt von der Wärme seines Patriotismns. Aristophanes bekämpft mit den Waffen der Kritik und des sehneidenden Witzes alle die Sehäden und heillosen Neuerungen, woran das entartete Gemeinwesen, der Leichtsinn und die Verflüchtigung des Volksgeistes, das Verderben in Religion und Bildung offenbar wurden; er streitet wider die Fortdaner des Kriegs und empfichlt im Widerspruch mit der ochlokratischen Politik unabläfsig den Frieden: er schildert mit rücksichtloser Schärfe die Zerrissenheit und die Täuschungen der Hellenischen Welt und malt ihre Missgestalten mit grellen Farben, Gegenüber sollte seine Zeit im Zauberspiegel der Poesie den sehmählichen Abfall von Tugend und Sittenreiheit der Vorfahren anschauen, wenn er ihr die Schönheit des hingeschwandenen Heldenalters vorhielt und die Ideale des Attischen Ruhmes in den Bildern großer Krieger and Staatsmänner zurückrief. Er ging nnn zwar an die bren-

nenden Fragen der Attischen Politik mit keinen neuen Ideen and Kräften, chenso wenig mag der Dichter eine Rückkehr zur Einfalt und Sittlichkeit der alterthümlichen Zeit erwartet haben, er stimmte vielmehr seine Hoffnungen im Fortgang des Krieges immer mehr berab. Seine Kraft und Wahrheit liegt aber darin daß er mit voller Hingebung als Athener fühlt und redet. Deshalb erinnert er mit lehhaftem Ehrgefühl seine Bürger an die verlassene Bahn einer würdigen patriotischen Politik: sein Charakter und grundlicher Geist vertrug sieh niemals mit der sehlechten Gegenwart, and mit Stolz darf er rühmen dafs er stets nnerschroeken in den Streit wider die mächtigen Demagogen, ihren Anhang und andere sehlimme Verderbnifse in 555 Staat Sitte Kunst eintrat. Allein Aristophanes tänschte sieh gleich anderen Komikern, deren Jugend in die glänzenden Zeiten unter Perikles gefallen war; denn wenige begriffen damals die Natur und den Umfang einer geschlschaftliehen Revolution. Man mag daher entschuldigen daß er dem Wahn treu blich, als ob Athen blofs vorübergebend an Sittenverderb kränkle, daßer nnfähig in Untiefen zu blicken nicht einsah wie sehr der innerste Grand des Staats morsch geworden, und die Gesellschaft keiner Wiedergehurt fähig, sondern von unheilbaren Sehäden angegriffen, von allen vaterländischen Traditionen abgewiehen und unbewufst von nenen Anschaunngen umfangen war. Er verkannte daher die plötzlich eingebrochenen Neuernngen und Gegensätze, vielleicht weil er dort mehr Leichtsinn als eingewurzelte Laster fand: alsdann war der Wahn erlauht, ein so begabtes, noch vor Jahrzehnten gesundes Volk könne durch lächerliche Bilder und seharfen Spott, mit kräftigem Zuspruch gemischt, ans dem wüsten Rausch gerüttelt werden. Diese gutmüthige Stimmung voransgesetzt hat er aher sich nicht versagt auch ehrwürdige Personen und Institute, selbst das mythologische Götterthnm in denselhen Kreis des Scherzes, auf gleieher Stufe mit den komischen Objekten, aufznnehmen und seiner besseren Einsieht zuwider sie durch beifsenden Witz herabzuziehen. Endlich war Aristophanes eine realistische Natur und aller Ideologie feind, ein zu gnter und

antik gesinnter Athener, nm den Werth und Zusammenhang der in seiner Nähe gührenden Elemente hoch anzuschlagen; ihm fehlte der Beruf zur Reflexion, und da die Phaenomene der Thatsachen ihn ausschliefslich fesselted, no so hat er wol niemals ther die freundartigen Mächle forsen Bildung und ihren nothwendigen Einfluß auf die Krisen jenes Zeitalters nachgedacht. Er verwarf daher and bestritt alle Leiter der moderenn Bewegning, Männer wie Sokrates und Enripides (p. 395.) mit unerbittlicher Strenge; häufig zeigt er aber, auch wechn er thertreibt, ein treffendes und wahres Verständniß ihrer Selwächen, und seine geistreiche Polemik konnte das Urtheil selbst moderner Leser bestechen.

Zu dieser gediegenen Einseitigkeit und Schärfe gesellt sich ein verfängliches Recht, die Handhahung des grohen Pinselstrichs oder des obseenen Ansdrucks und Witzes, um die Hässlichkeit einer verderbten und zerbröckelten Welt auszumalen. Die Bestimmung dieses kräftigen Elements ist vorhin am Schluss von §. 122. entwickelt worden. Nun schaltet der alte Komiker mit der Fülle des Schmutzes und der lächerliehen Kunstmittel in Scenerie, Kontrasten and Worten als seinem Eigenthum; ihm war überlaßen die Farben seinem Zweck gemäß aufzutragen, denn diese weltliche Poesie, das Organ der Massen, kannte keine Konvenienz, und ihre Schranke lag nnr in der genialen Produktivität oder im Geschmack des Publikums. Die Nacktheit des Ausdrucks und der Komik geht hier his zn den änssersten Grenzen der naiven Stimmung, das Gefühl der Scham kommt nicht zum Recht, sondern die private Moral darf auf dem Gehiet des sinnlichen Genufses sieher vor Empfindlichkeit ihr Gelüst vortragen. Nur mnfste die drastische Bildersprache den Zweck der alten Komödie fördern, welche hestreht war mit einem ungewöhnlichen Anfwand phantastischer Formen, mit glück- 556 lichem Witz und in plastischer Sprachhildnerei das Laster und die Verkehrtheiten, worin Staat und Individueu vom rechten Mass ahwichen, fühlbar zu machen und handgreiflich in ihr volles Licht zn setzen. Aristophanes hat

CONTRACTOR ---

mit Lebendigkeit und Schärfe der Darstellung seine verkehrte Welt als eine wirkliche gezeichnet, sogar mit wachsender Keckheit durch alle Stufen auf die letzte Spitze getrieben. Er entwickelt hier eine bewundernswerthe Leichtigkeit, und steigert sie bis zur Verwegenheit; sein nie versagender Witz wird von der muntersten Laune getragen, der Ton der anmuthigen oder herben Grazien steht ihm zu Gebot, und seine sprudelnde Heiterkeit streift ohne falsche Scham nud Zaghaftigkeit gleichmäßig Personen und Obickte des verschiedensten Rangs. Man erstaunt bier immer von neuem mit welcher Aufmerksamkeit er jede Seite der Sinnenwelt, jeden charakteristischen Zug beobachtet. Seine Zeitgenossen konnten über den sittlichen Rückhalt solcher Kraftmittel keinen Zweifel hegen, sie fühlten dass diese Freiheit des Scherzes ans Antipathien eines frischen Herzens entsprang. Dagegen mußte sie jeden itingeren Leser durch ihre Schroffheit und ungemilderte Farbe verletzen, wenn man auch zugab dass keine niedrige Sinnlichkeit gekitzelt und genährt, noch weniger ein unsittliches Gelüst mit geschliffener Feinheit verhüllt oder gesunde Triebe vergiftet werden. Aber nicht blofs mag der Witz des Dichters oft dem Anstand and dem Ton der Gesellschaft widersprechen; auch weil er durch Zeit and Ort bestimmt und an einen nie wiederkehrenden Moment geknüpft war, mnfs er uns wie häufig der Griechische Witz kalt lassen und ohne zündende Kraft verrauchen. Dafs aber diese derb gewürzte, nicht immer duftige Kost einem höheren sittlichen Zweck dienen soll und ein berechneter Stachel war, nm abzuschrecken und den Widerwillen gegen die Seichtigkeit zu reizen, das erweist noch die Chronologie der Aristophanischen Dramen. Wo der Ernst (wie in den Wolken) überwiegt, sind Schmutz und zweideutige Bilder spärlich eingemischt; das Gegeutheil fordern die Gemälde der Verderbnifs, wo die Polemik ihre schneidenden Waffen von der muthwilligsten Laune borgt; erst seitdem in den Komödien der letzten Periode (Thesmoph. Lysistr. Eccl.) die großen politischen Motive verstummten und Man winzige Stoffe des Privatlebens, vor allen derbe Schilderungen des verderben weiblichen Geschlechts daßtie eintraten, wurde manch geistreicher Einfall durch wüste Malerei vergrübert und massenhaft verschwendet. Damals sich ganz überlassen mid von keinem Gegengewicht gezügelt verloder Witz jedes schickliche Maß; fast seichnit es als ob eine solche Lust an der Rhyparographie nur dem unfeinen Publikum zum Opfer dargebracht werden soll: und doch glätzt noch in diesen Possen (βαμολόχα) und letzten Ausschweifungen der Attischen Laune das erstaunliche Talent des Dichters.

Unsere Vorstellungen vom Plan und von der inneren Arbeit der alten Komödie beruhen allein auf Aristophanes. Ihre Voraussetzung ist ein Grad genialer Kühnheit, der in Erfindung und Kombination nichts versagt zn sein schien. In seiner schwunghaften Zeit hat dieser Komiker seine phantastischen Themen zu schwindelnden Höhen aufgebant und über Lücken und Abgründe hinweg Situationen verwebt, die niemand jetzt ahnt oder zu verknupfen sich getraut hätte; wo das verschiedenartigste, das scheinbar entlegene durch einen überraschenden Griff plötzlich berangezogen und ebenso schnell wieder in den Hintergrund geschoben wird. Diese Welt des erfindsamen Genius kennt keine der Schranken, welche die Logik oder die Wirklichkeit des praktischen Lebens setzt. Ihre Phantasie gebietet über Illusionen unglaublicher Art und zerstört dieselben nach Gefallen. Nahes und Fernes, Möglichkeit und Wunder laufen in einander oder stehen auf gleichem Fuss; ein fester, vom Publikum anerkannter Boden, den der tragische Mythos darbot and die Komik bisweilen für parodische Travestie nutzte, fehlt gänzlich: der Zuschauer mniste dem Dichter in alle Wendungen und Ueberraschungen der Dramaturgie mehr ahnend als mitwissend nachgehen. Wer daher aus Titeln und abgerissenen Bruchstücken den Inhalt verlorner Komödien abnehmen will und die muthmaßliche Herstellung des Plans versneht, unternimmt eine Reihe hypothetischer Kombinationen, denen prinzipiel die logische Wahrscheinlichkeit fehlen darf. Anch darin standen jene Komiker im Gegensatz znr Tragödie, dass sie keinen stren-

gen Organismus anerkennen. Aristophanes weiß nichts von den Mühen nm einen streng gefugten dramatischen Haushalt von Einheiten des Orts und der Zeit. Seine Charaktere sind ihrer ochlokratischen Natnr gemäß geistesverwandt, mehr symbolisch als konkret, und werden nur durch stärkere Farbengebnng nnterschieden; eben so wenig braucht er die Handlung straff zu spannen und ohne Scitenweg auf ein änfscrstes Ziel zu treiben. Eine fortschreitende dramatische Bewegnng wurde damals weder gesucht noch ängstlich an Illnsion geknupft; schon die Freiheit der Parabase widersprach, da sie für einige Zeit den Stillstand des Spiels und eine Reihe zwangloser Vorträge dem Dichter verstattet. Er darf vielmehr sein-Gewebe dehnen ass and lockern, wirksame Motive variiren and im Lanf des Dramas wiederholen, den Dialog läfsig halten und geschwätzig führen, ohne dem heiteren Einfall und der persönlichen Charakteristik einen Platz zn versagen. Die Handlinge pflegt daher durchsichtig in einem losen Nacheinander von Scenen sich ansznbreiten; sie dient keinem versteckten nnd verwickelten Plan und kann das Geheimnis einer Katastrophe leicht entbehren. Aristophanes hat in seiner Oekonomie, wie man durchweg in der alten Komödie (p. 611.) verfahren mochte, keinen Mechanismus befolgt. Am wenigsten kümmert er sich nm Zahl, Umfang nnd Ebenmaß der Scenen, und fragt nicht ob sie klein oder lang ausfallen und wieweit sie zum Ban des Ganzen beitragen. Er häuft eine Reihe von Kontrasten durch phantastische Gruppen, nnd darf verbindende Glieder willkürlich überspringen, die kaum angedentet werden, and Scenen episodisch einlegen; denn da die Welt des Komikers alle Nothwendickeit ausschliefst, so läfst sie für Angenblicke den Verband von Ursachen und Wirkungen vergefsen. Man wird also hänfiger mit seiner geistreich erfnndenen and entwickelten Exposition, dem Vorgrund des Themas, als mit dem dramatischen Ausbau zufrieden sein. Daß aber dieses Reich der Willkür, in der allein die Phantasie des jeder irdischen Fessel entrückten Genins zu walten scheint, nicht völlig in der Lnst schwebe, sondern in festen Formen sich bewege, dafür sorgt die fixirende Plastik und die Schärfe der typischen Charakteristik. Nur das Drama der Ritter entwickelt sich in einem streng fortschreitenden Plan und rückt drastisch durch eine Reihe gesteigerter Akte vor; weit mehr bewundert man aber die plastische Knnst, welche den nnfaßbaren Hanshalt der ochlokratischen Politik in einem sichtharen Stufengang genetisch vor Angen stellt. Dagegen nähert sich die reiche Scenerie der Acharner und Vögel dem preprünglichen Ban der Gattnng; beide Stücke durchlanfen behaglich und von bacchischem Muthwillen übersprudelnd ihren Kreis. den ein Ueberflus an verwegener Phantasie bei mässiger Technik füllt. Der Schwnng dieser hohen Komik fordert also Kontraste voll von Widersprüchen und Gegensätzen. wo die mit scheinbarem Pathos handelnden Figuren das nnfähige Treiben einer verkehrten Welt bis zur Erschöpfung anschanlich machen. Ihr energisches Denken, Wollen und Reden (hierin liegt alle Thatkraft) hat den Werth einer objektiven Kritik und lässt die gemeine Wirklichkeit, welche sich über den Trümmern der anfgelösten Ueberliefernng ansbreitet, in ihrer ganzen Nichtigkeit erkennen. Unter den Hüllen dieser symbolischen Charaktere, welche dnrch schroffe Karikatnr gespreizt in alle Kreise der durch ate Unmündigkeit and Schwindel anfgeblähten Gesellschaft einführen, hat Aristophanes seine Meinnng über die Schäden des Attischen Staats verständlich niedergelegt und dem ausgesprochenen Grundsatz gemäß heiteren Scherz mit gründlichem Ernst unanflöslich gemischt. Doch erhob sich bisweilen in früheren Dramen sein Ernst zur herben Leidenschaft, fast zum Ausdruck persönlicher Stimmung, mehr als für die Tonart der Komödie taugt. Uebrigens bleiben ihm auch im kfinstlichen Versteck der Phantasmen die leitenden Ideen gegenwärtig, und in den stärksten Uebertreibungen blicken die sittlichen Motive der Dichtung durch. Wo hingegen, wie zusehends in seinen jüngeren Dramen, die großen Interessen des öffentlichen Lebens zurückweichen und einer einseitigen Polemik in Kritiken der Sitten nnd der Individuen den Platz räumen, da schwinden die

hochkomischen Figuren und der mächtige Hauch der sonst großartigen Poesie. Zwar glänzt der Komiker auch dann noch mit Fülle des Witzes und liebenswürdiger Laune, doch schafft er mehr Genrehilder und lustige Scenen als ein geschlossenes Kunstwerk, und der früher wenig beachtete Mangel an strenger Dramaturgie wird bei so lose gefugten Situationen sehr empfindlich. Zuletzt behielt nächst der harmlosen Erfindung die glückliche Plastik ihren eigenthumlichen Reiz, nur blieb sie hinter der markigen, wenn auch gröberen Zeichnung typischer Masken in den älteren Dramen znrück, ohne je der neueren Komödie sieh zu nähern, welche die der tägliehen Erfahrung entnommene Persönlichkeit mit portraitähnlicher Feinheit malt. Demnach gentlet allein diese phantastische Freiheit der Oekonomie nm zn begreifen warum die Leser der folgenden Jahrhunderte, welehe sieh an die verständige Zweckmäßigkeit und Spannung der Menandrischen Komödie gewöhnt hatten, immer mehr dem Aristophanes und seinen Kunstgenoßen sieh entfremde-Nicht mit Unrecht vermissten sie dort Gemessenheit des Dialogs, Abstufnng und Ethopoeie der Charaktere, zuletzt die logische Fasslichkeit und Popularität, wodurch alle gebildeten am jungeren Lustspiel einen Genuss und geistige Nahrung fanden.

Endlich bewundert man das Talent des Aristophases in seinem Stil. Hier vermögen wir selber die gepriesene Meistersehaft der alten Kömiker in der Form und ihre Vielseitigkeit, welche man kaum ans Bruehsticken ahnt, deren Umfang und Tiefen auch Urtheile der Alfen nieht völlig glaublich machen, klar zu verstehen nnd lebhaft zu sogenießen. Zwar tadel Plutar eh noch hier den Diehter, an dem ihn sehon kecke Rhetorik und zweideutige Bilder verdrießen, und erklärt seine Spraehe für ein Gemisch aus tragischen und komischen Elementen, aus Erhabenheit und Alltagsrede, woran er Ebemmaß und gleichfürnigen Ton vermist, während Menander überall dieselbe Farbe bei so verschiedenartiger Charakteristik bewahre; zuletzt verwarf er ein so bnnies Gewand, welches weder gebildeten Mannera noch einem gewülnliehen Publikum zusagen könne.

Freilich war dieser eklektische Leser der Dichter uicht mehr fähig den Grad formaler Gaben anznerkennen, welchen ein Komiker der älteren nationalen Zeit erreichen musste. Wir hingegen begreifen leichter dass ein Aristophanes, der nicht die Konvenienz nud bürgerliche Gewohnheit voranssetzt, soudern die Kontraste seiner aus den Fugen gerückten, von Widersprüchen erfüllten Welt phantastisch und empfindlich darstellen wollte, jene Mischnng nud plebejische Willkür anf versehiedenen Punkten methodisch anwenden darf. Sein Genie glänzt in der Beherrschung von Gegensätzen und Mifstönen, die sonst in keiner Gattnng vereinbar sind, aber dem wahren Diehter einer politischen Poesie nothwendig waren. Er handelt in seinem Beruf. wenn er die phantastische Karikatnr grell beleuchtet, die Rede seiner Figuren mit ktihnem Witz und sinnlieher Derbheit durchsüuert, ihr sinnliches Vermögen in den anschaulichsten Bildern (εἰχονες), wofter er die mannichfaltigen Erfahrungen des Lebens zu nutzen weiß, mit gankelnder Phantasie vergegenwärtigt. Wir erstannen über seine schöpferische Kraft und Erfindsamkeit, mit der er fast spielend für iede Wendung oder Mimik einen reichen Wortschatz entfaltet, selbst die den Athenern zugänglichsteu Mundarten in Scenen der Lakoner, des Boeoters und des Megarers heiter uachbildet; er überrascht durch Seltsamkeit und scharfes Gepräge seiner zusammengesetzten Wörter. und die sprndelnde Fülle der Parodien (p. 600.) war dem feinen Hörer ein Genuss. Neben dieser Freibeit bewundert man die Gewissenhaftigkeit, mit der sieh der Diehter einer gesetzlichen Zucht unterwarf: hieraus ging die Schönheit seiner klassischen Form hervor, in der korrekte Diktion und Strenge der Metrik, Wohllant der Rhythmen (p. 603.) namentlich im anapästischen Tetrameter und die Grazien der feinen Phraseologie, welche den gewandten Dialog belebt, mit einander wetteifern. Aristophanes beherrscht in hohem Grade die Präzisiou nnd das Korn des guten Atticismns, und fitr die Festsetzung der Syntax hat er wesent- sei lich beigetragen. Diese Gaben der Aristophanischen Form welche mit Leichtigkeit und allem bildlichen Reiz durch

filtsigen Scherz zum gediegenen Ernst übergeht, erkannte Plato zuerst in ihrem vollen Werth, und vergegenwärtigt sie mit genialer Reproduktion im Symposion, wo der Komiker selber eine klare gegliederte poetische Prosa redet. Doet erscheint sein stillstischer Glanz am reinsten in den früheren Dramen; ein Wendepunkt sind die Vögel; weiterhin überwiegt die nieht immer durch Eigenhühmlichkeit hervorstechende Sprache der guten Konversation.

## c. Aristophanische Litteratur.

3. Die Stücke des Dichters betrugen nach der höchsten Zählung 54, nach einer anderen 44, worin vermuthlich die donnelten Ausgaben einbegriffen waren; vier erklärte man für unächt. Jetzt ergeben sieh höchstens 43, wahrscheinlieh nur 37 Titel. Die verlornen Dramen kennen wir aus mehr als 700 Fragmenten, doch gentigt ihr Umfang mehr nm das wunderbare Spiel des Aristophanischen Geistes mit Obiekten. Stil and witzigen Gedanken aufzufassen, als um den Plan eines Stückes sieher herznstellen. Keines derselben seheint vor den anderen berühmt gewesen zu sein: doeh wurden einige fleifsig gelesen, unter ihnen der Erstling des Komikers die Autalije. Bemerkenswerth ist der Stufengang der Aristophanischen Kunst, welcher mit der bekannten Zeitfolge der erhaltenen Dramen sieh nahe verbindet. Wesentlich ergeben sich drei Grnppen. welche den Verlauf und die bedeutendsten Wechsel des Peloponnesischen Krieges begleiten, zum Theil noch in die Demokratie der nachfolgenden Jahre herabgehen; diese drei Grappen sind zugleich Stadien der komischen Poesie. In den sechs Komödien der ersten Gruppe, die fast ans einem Gusse gearbeitet sind, erfreut der Diehter durch den Fortsehritt vom strengen Ernst zur harmlosen Heiterkeit, die Herbheit und Schärfe des Tons mildert und stimmt sez sich allmälich in ironischen Kontrasten herab, und man erkennt mit welcher Selbstbeherrsehung er sein sittliches Mißsbehagen unter kühnen Formen des Scherzes verhüllt. Der Höhepunkt dieser bis zum Gipfel der Oehlokratie reichenden Gruppe sind die Vögel. Die früheren Stücke mögen

tiefer und vom Bewufstsein einer großen Kuust durehdrungen sein, sie rücken planmäßig und bisweileu in sorgfältig gegliederter Oekonomie vor, sie wirken durch die Größe der Ideen mit voller Kraft, endlich kann der edle Geschmack ihrer Form, der in Feinheit und Schärfe des Stils ein schönes Maß beweist, den höchsten Ansprüchen genügen; aber jene Vögel sind nieht nur behaglich und plastisch, sondern erschöpfen auch und verschwenden fast die Fülle des Witzes und der Phantasie mit liebenswürdiger Laune. Aus Klarheit und Ruhe des Geistes ist ihm hier ein gemüthliches Spiel gelnngen: dieses vollkommne Bild der Attischen Herrschsucht und Selbstgenugsamkeit wird durch keinen Mifston des Zweckes oder der kritischen Stimmung getrübt, die Sehärfe der politischen Antipathien bleibt fern und hat allen verbitternden Harm abgeklärt. Die zweite Gruppe wird von nur drei Stücken aus späten Kriegsjahren repräsentirt. Der politische Gedanke tritt zurück und überläßt den Schauplatz kleinen Themen und geistreieh erdachten aber zu breit ausgeführten Späßen, die sieh als Trümmer ans dem Schiffbrueh der Attischen Oeffentlichkeit gerettet hatten. Das Detail überwiegt, vom phantastischen Anflug spürt man wenig mehr, die Arbeit verliert an organischer Gediegenheit, der Dialog wird breit und gedehnt, da die zufälligen Beiwerke größeren Raum einnehmen. Aber die gewohnte Lust und muthwillige Laune gankelt noch immer und zehrt von schönen Erinnerungen: bisweilen vermag auch die komische Muse von der Ueppigkeit des Stoffs genährt sieh kecker aufzusehwingen. Die ses dritte Gruppe bewegt sieh in dem matten bürgerliehen Leben, welches auf den Sturz der Attischen Herrlichkeit folgte. Längst waren Ideale der künstlerischen Welt erloschen, die Macht des heiteren Witzes ermattet oder ist nnproduktiv geworden, der Plan geräth immer winziger, die Komposition so beschränkter Scenen bildet einen losen Verband von Kontrasten: diesem Stückwerk fehlt aller Sehwung eines organisirenden Geistes. Mit dem Verlust der chorischen Poesie fiel der letzte Stüzpunkt hoher Interessen und diehterischer Freiheit. So von den Ecclesiazusae, wiewohl diese noch durch Charakterbilder belebt sind, bis zum einfarbig

ruhig abgespielten zweiten Plutus. Aristophanes sehhols hier seine geniale Lanfbahn, von Stufe zu Stufe weichend und auf den engen Kreis einer possielosen Zeit herabgedrückt. Dieser Abfall der dichterischen Kraft war aber nicht bloß das Schieksal des höheren Alters, sondern traf vielleicht in noch höherem Maße die Gattung selbst. In seinen beiden letzten Stücken meinte man die Charakteratige der nächsten komischen Formen anzutreffen, in der Parodie der Euripideischen Fabel Λολοσίακον ein Vorspiel der mittleren, im Κοίχαιλος sogar schon der neueren Komidüe.

3. Fragmentsamminng, hegonnen von Branck. A. Seidler Disput. de A. fragmentis, Hal. 1818. 4. und in Class. Journ. Nr. 43. Monographien, üher das Phoas v. Süvern 1826. Fritzsche De Babyloniis L. 1830. De Daetalensibus 1831. De Pelargis in s. Qu. Arist. Hieher gehören desselben 5 Programme de fabulis ab Aristophane retractutis, Rost. 1849-52. A. Fragmenta ex recens. G. Dindorfii, L. 1829. vermehrt in dessen Ausgg. v. Aristoph, und der P. Scenici. Neue Bearheitung von Bergk am Schlufs von Meineke Com. II. 1840. nnd in hesonderem Abdruck. Zahl der Dramen: Vita, έγραψε δὶ δράματα μδ', ών άντιλέγεται τέσσαφα ώς ούκ όντα αύτου. Die Zahl vở in den Prolegg, und sonst auch bei Suidas hat man hienach herichtigt. Nur dnrch das Ansetzen zweiter Ausgaben von Nubes and Pax ergeben sich 43. Mnthmafsliche Diask cuasen hespricht J. Stanger Ueber Umarheltung einiger Aristoph. Komödien, L. 1870. Klassifizirnng nach den Stufen künstlerischer Aushildnng: Rötscher p. 71. ff. Bergk p. 896-98. Aus dem anscheinend didaskalischen Vermerk bei den Aves, fore de le, ist nichts sicheres zu entnehmen, Meineke Add. Com. V. p. 61.

Erhalten sind eilf Komödien, welche 37 Lebensjahre des Diehters umfaßen.

1. 'Ayaquoyo (D. 88, 3. (425) erhielt von Kallistratos in Scene gesetzt den ersten Preis. Dieses Stück welches ebenso sehr durch seenischen Reichthum und Genialität der Erfindung sich auszeichnet als durch Frische des Tons, ist eine geniale Probe der lachenden Attischen Komödie. Kein Drama des Aristophanes kommt diesem in den Reizen der reinen Komik gleich, an der kein Schein von Mühen und künstlicher Arbeit häfett. Eine syndelnde Fröhlichen.

keit verbreitet sich über das Ganze mit schönem Gleichmaß nud dämpft die Schärfe der Polemik; dieselbe Geisteskraft und Lanne belebt die flüssige Sprache, hebt die keeken Rhythmen, und erzeugt eine Fülle des dreisten und doch harmlosen Witzes. Mit aller Licenz der alten Komödie wird die Wirklichkeit übersprungen und dem Zanber der Phantasie das freieste Feld eröffnet, wo Zeit und Raum keine Schranke setzen. Die Scene wechselt nach Belieben zwischen Stadt and Land. Diese gesande, von Leuaeischem Mnthwillen dnrehglühte Poesic läfst das Behagen und die Segnungen des friedlichen Glücks empfinden, welches vor dem Einbruch des Kriegs der Attische Landmann besaß: eine Reihe der heitersten, mit kühner Phantasie gezauberten Scenen vergegenwärtigt den Werth der gestörten Seligkeit. nnd man erfreut sich an den scharfen Kontrasten, die mit anmntbiger Plastik den Abstand der Gegenwart von iener Vergangenheit, die Freuden des Nähr- und die Plagen des Wehrstandes ausführen. Im Vorgrande sieht ein feines, mit beifsendem Witz dnrehwirktes Bild der arglosen Volksversammlungen, der Possen und Trugktinste mit-denen hinterlistige Politiker die Gemeine zu täuschen pflegen; entrüstet von diesem Schanspiel sucht der dort anwesende Vertreter des Bürgerthams, der wider Willen zum Städter gewordene Landmann Dikaeopolis für seine Person mit dem Feinde sieh zu vertragen. Hieranf folgt sein phantastischer Friedensschlus mit Sparta; der Dichter reiht daran bis an das Ende die kräftigsten Gegensätze, nachdem der Friedensstifter in seinem Gau von hitzigen Patrioten bedroht sich dnrch die Mittel der pathetischen Beredsamkeit vertheidigt und die Gegner, welche den Kriegsmann Lamachus anrnfen, verwirrt hat. Zuerst wird mit gemüthlicher Neignng in Gesprächen und Chorliedern das kriegerische Landvolk Attikas im kernhaften Schlag der Acharner geschildert, der bereits nnter der ochlokratischen Beredsamkeit leidet, gegenüber der selbstsüchtigen Kriegsund Adelspartei; der Widerspruch der beiderscitigen Interessen in Denk- and Lebensart tritt energisch hervor. Beilänfig bietet der kritische Moment, da der nngeubte Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Auft. 41

Landmann vor dem Chor der Acharner sich in gesetzter Rede vertheidigen soll, einen günstigen Anlass zum beitersten Episodium, worin Aristophanes über die Rhetorik des Enripides und seine Rührmittel scherzt: das drollige Gespräch des Dikaeopolis mit dem studirenden Tragiker, 365 dann die drastische Rechtfertigung in der jener die Rolle des Telephus verhraneht, sind voll von glücklichen Einfällen. Diese Stimmungen des friedfertigen Dichters schließen ab mit dem Wortstreit zwischen Dikacopolis und Lamachus. demnächst mit einer aus Scherz und Ernst gewebten l'a-Hierauf folgen Glanzpunkte der fröhlichen, in Muthwillen unerschöpflichen Laune, zwei durch psychologische Zeichnung und ihren Dialekt merkwürdige Scenen, in denen ein Megarer, weiterhin ein Boeoter im Verkehr mit dem Attiker und dem nnvermeidlichen Sykophanten zu vortreffliehen Genrebildern verarbeitet sind. Sie werden bis ans Ende durch geistreiche Kontraste fortgeführt, wo die Rolle des von Ungemach verfolgten Kriegshelden Lamachus in beiteren Gegensätzen mit der behaglichen Lage des Landmanns spielt, weleher den Wohlstand einer guten Zeit, umgeben von der Fülle des derben Naturgenusses. lustig zur Anschauung bringt und das stete Gefallen des Chors erregt. Aller Streit schliefst ohne Mifston mit einem neekischen Wortwechsel, und dieses volksthümliche Symbol des seligen Friedenstandes triumphirt im Hintergrande des reichlich genoßenen Choentages. Die Politik tritt zurtick, die Charakterbilder sind reizend und glücklich in Kontrasten, aber nicht zu scharf, und tragen selten die Farhe persönlicher Antipathien. Der Text ist ziemlich rein erhalten

Hauptausgabe: Ach. emend. et litustr. (c. comm. P. Elms-ley), Ox. 1890. L. 1830. (in d. Leipniger Comment. T. V.) Exrec. Diedorji, L. 1888. Aus A. Ach. Griech. and Doutsch (v. F. A. Wolf), Berl. 1811. 4. Ed. Alb. Wilder, Hannes, 1893.
 Die Ach. des A. Gr. und Doutsch in. Annu v. W. Ribbeck, L. 1894. Ubber die Parabasis der Ach. Programme v. Rehdantr, Magdeb. 1892 und Steinbrick Starg. 1805. Mit Engl. Noten Mitchell, Lond. 1835. mit Lat. Blaydes, L. 1849. Bergk Comm. p. 369. ash in den Achartaren den Nachalmung der Megarischen

Posse; K. O. Müller dachte daß der Dichter hier niemals ernsthaft und niichtern werde.

2. Ίππῆς Ol. 88, 4. (424) vom Komiker selber siegreich anf die Bühne gebracht. Man erkennt einen großen Fortsehritt in der komischen Technik; Haltung und Ton erinneren wenig an die nur um ein Jahr älteren Acharner. Der Charakter des Stücks ist rein politisch, im Gegensatz zu harmloser Lust streng und herbe bis zu den Anklängen an Archilochische Bitterkeit. Ueberall vernimmt man einen ungemilderten, selbst schneidenden Grimm gegen Kleon das ochlokratische Haupt der Verwaltung, aber auch die Verachtung der feigen Oligarchen wird nicht verhehlt. Kein Drama des Aristophanes befolgt einen so gespannten nnd genau von Stufe zu Stufe vorrückenden Plan, keins besitzt eine so präzise Diktion, die zwar über den Reichthum des klassischen Atticismus gebietet, aber den grellen, selbst widerwärtigen nnd plebejisch gefärbten Ausdruck der persönlichen Polemik keineswegs vermeidet, sondern ses ihn noch durch kecke Wortbildnerei verstärkt; nicht weniger musterhaft klingt der Versbau, der Trimeter und die höheren Masse. Man bewundert aber nicht bloss die klassische Form, sondern und wol noch in höherem Grade die Herrschaft über den Stoff. Soweit ahnen wir aus dem Ton und der Güte der Arbeit welchen Einfluss die Gemeinschaft mit Eupolis (p. 627.) haben mochte, der zu den Rittern beitrug und seines Antheils sich rühmte. In durchdachtem Plan hat der Dichter mit kühner Erfindung unternommen das unfafsbarste Thema, den Druck und Unfug der ochlokratischen, auf Athen und seinen Bundesgenossen lastenden Politik darstellbar zu machen. Sie tritt vermöge der komischen Plastik leibhaft in einer Zeitfolge von Akten auf: der Staat der launenhaften Athener verschrumpft in einen Haushalt des alten genussstichtigen urtheillosen Demos, welcher hier zum ersten Male personifizirt wird, den seine Diener, an ihrer Spitze Kleon, gängeln und in Unmundigkeit erhalten; die Kunste der plebejischen Staatsmänner, ihre schmeichlerischen Phrasen und Orakel, zuletzt die Fütterung der Bürger oder ihre Herabwürdigung

durch lockenden Sold, werden in einem Stnfengang, grob gezeichnet. Zug um Zug nach einander entrollt. Mit bitterem Ernst hat Aristophanes die Schmach der pöbelhaften Staatsweisheit, welche die Selbstsucht eines leichtfertigen Volks zum Rückhalt hatte, durch einen Wursthändler als Nachfolger Kleons, den er besiegt, auf die Spitze getrieben. in grellesten Farben ausgemalt und mit schonungloser Kritik beleuchtet, doch werden auch wohlgemeinte Rathschläge nicht gespart, welche von sittlicher Großheit und ciner tüchtigen politischen Bildung zengen. Die volleste Freiheit der Plastik gewährt der Nebenbuhler Kleons aus dem Pöbel, der jenen siegreich mit geistesverwandten und noch derberen Mitteln überbieten muß, und das Schauspiel der mit ihren eigenen Waffen vernichteten Demagogie vor Augen stellt. Ein wohlthuender Epilog, der in seiner Art einzig ist, läfst keinen Zweifel über den patriotischen Sinn des phantastischen Handels, nnd schließt mit frommen Wünschen, während der innerlich umgewandelte Demos bereut und auf viele Vorhaltungen ernstlich Besserung verheifst. Ungeachtet dieses Patriotismus vermuthet man unwillkürlich dass anf den Ton des Dichters und seine gereizte Stimmung der Prozess einwirkte, durch den ihn Kleon wegen des Dramas Babylonier uuschädlich zu machen snehte: hieranf deutet auch die nenliche Drohnng in den Acharnern: doch wagte der Komiker viel, als er den allgebietenden Volksregenten auf dem Gipfel des Glücks bald nach dem Siege bei Pylos angriff und seinen Sturz in einem poetischen Gemälde weissagte. Nicht ohne Bedacht hat er auch die Ritter, welche dem Demagogen feindlich waren, in das Interesse derselben Partei gezogen und als Bundesgenofsen in der Rolle des wohlgesinnten Chors auf einen chrenvollen Platz gestellt. Mit der scharfen und gründlichen Kritik der ochlokratischen Welt hängt die Breite des oft zu sehr aus-367 gedehnten Dialogs oder vielmehr des hestigen Wortwechsels zusammen, der bis zu Thätlichkeiten vorgeht; anch liegt es im Charakter einer politischen Dichtung, daß neben vielen gesunden Einfällen und glücklichen Parodien mancher Witz unterläuft, der uns kalt läfst, oder Auspielungen

auf nnbekannte Personeu uud Begebenheiten des Tages sich bäufen, deren Verständniß sehon in alter Zeit verloren war. In edlem Stil ist die Parabasis gehalten, und den späteren chorischen Liedern fehlt es nicht an geistreichen Wendungen in Ernst und Scherz. Für die Berichtigung des Textes ist mehr geleistet als für Erklärung sovieler historischer nud sachlicher Fragen.

- Kommentar von Casaubonus bei Kilster. Ex rec Bindorfi, L. 1821. Ausg. v. Kock. Mir Engl. Noten v. Mitchell, Lond. 1836. Kritische Beitrige v. G. Hernann in Zeitschn. f. Alberth. 1837. Mal. Deutschn. Gr. v. E. Born, Berl. 1855. Gr. n. Deutsch mit — Ann. v. W. Hibbreck, Berl. 1857. Recens. A d. v. Velsen, L. 1869. Ueber ein Parachoregem oben p. 114. Maske des Kleon p. 123. C. Fr. Hernann Programmarmam ad Artioph. Equites schediannata tria. Marburgi 1835. 4. Zeitverhältnisser Ullrich Duackt. Aristoph. I. Ramb. 1882. 4.
- 3. Νεφέλαι Ol. 89, 1. ohne Glück aufgeführt; es bleibt nnr nngewifs ob dieses Drama wegen seiner geringen scenischen Bewegung nicht anzog oder die doktrinäre Fassung and der herbe Ton des Komikers (p. 548.) missfiel and man den Gesichtsonnkt verwarf, nuter welchem er die Hauptperson betrachtet und als staatsgefährlichen Parteiführer auklagt. Aber Aristophanes gab darum sein Stück, welches er für eine gediegene Leistung hielt, auch anf einem nachträglich eingelegten Blatt empfahl, noch nicht auf, sondern hinterliefs es auf vielen Punkten überarbeitet und erweitert (besonders durch das lange Zwiegespräch des doppelten Logos, einen durch Gesinnnng und vortreffliche Darstellung glänzenden Schmuck des Dramas), zuletzt mit verändertem Schluss: doch kamen diese zweiten Wolken zu keiner neuen Aufführung. Dass er aber den alten Bestand nicht völlig mit der jängeren Arbeit verschmolz, wie der Zweck einer Reproduktion erforderte, dies erhellt aus der heutigen Verfafsnng der Parabasc (p. 615.) mit ihren nicht ausgeglichenen sondern chronologisch widerstreitenden Theilen: unter ihnen glänzt jenes nachgetragene Vorwort, worin er mit dem Selbstgefühl eines edlen Künstlers den Werth seiner von einem sonst kundigen Publikum mifsverstandenen Dichtung rtthmt. Gleichwohl erhielt sich die Sage von einer wieder-

holten Darstellnng und den beiden Ausgaben der Wolken: erweislich las aber niemand einen anderen als den ietzigen gemischten Text. Im Alterthum nnd selbst bei den modernen Lesern war keine Komödie so berühmt oder verrufen: meistentheils freilich nur weil ein unklares Vorurtheil mit ihr sich verband, zum Schaden des Dichters. welcher den weisen Sokrates nicht nur durch spöttische Züge herabgewürdigt, sondern auch mit völlig fremden Lehren befleckt, sogar verleumderisch einen bleibenden Verdacht gegen ihn ausgestreut und die Waffen zur schlimmsten Anklage geschmiedet hätte. Hier vernahm man zuerst, aber 23 Jahre vor dem Prozefs des Philosophen, den schweren Vorwurf, er glaube keine Götter und verführe die Jugend. 568 Bis in unsere Tage wurde daher dieses Attische Lustspiel gleich anderen derselben Zeit als boshaftes Geklätsch und nnehrliche Posse zurückgewiesen. Wer aber den Aristophanes in der feinen Gruppirung des Platonischen Gastmals. und zwar in nächster Gesellschaft des Sokrates selbst, wahrnimmt, vermuthet schon dass nicht einmal den Verehrern des letzteren ein solcher Angriff in ungfinstigem Licht erschienen sei; vollends läfst der Grundgedanke der Wolken keinen Raum für den Verdacht einer persönlichen Abneigung. Die Hauptfigur ist, den Anschauungen der alten Komödie gemäß, doppelseitig; sie hat einen historischen Kern, aber als Symbol einen phantastischen Standpunkt, welcher jene thatsächliche Wahrheit überwiegt und verdunkelt. Alle Züge der leibhaften Erscheinung, wiewohl nach komischer Weise verzerrt und für die dichterische Tendenz vergröbert, erinneren an den wirklichen Sokrates. besonders in den Anspielungen auf die sonst bezeugten Gewohnheiten seines Lebens und Redeus. Dagegen streitet die Zeichnung der Sokratischen Schule mit der Tradition; ihre Lehrsätze klingen ebenso fremdartig als die praktische Wirksamkeit, welche Sokrates hier zum Verderben der sittlichen und staatlichen Ordnung betreibt. Allein gerade dieser Widerspruch überzeugt dass es dem Komiker nm Person und gehäßige Darstellung eines wohlbekannten öffentlichen Charakters nicht zu thun war; er mochte wol

das änssere Wesen des Mannes, soweit dasselbe jedem Athener offen vor Augen lag, des unermüdlichen Sprechers und Lehrers der Jugend, aus täglicher Erfahrung schildern. hingegen blieb ihm seine Philosophie gleich aller schulgerechten Spekulation verschlofsen und selbst unfafsbar. Um so mehr bewundert man den Scharfsinn des Dichters. welcher frühzeitig die Bedeutung des Sokrates, seinen kritischen Standpunkt und Gegensatz zum antiken Staat und zur Gesellschaft Athens, seinen Verkehr mit reformirenden und neologen Geistern, besonders seinen durchgreifenden Einfluss auf die Jugend erkannte. Da nun kein anderer gewohnt war im gewöhnlichen Leben, wie sonst Eurinides auf dem Theater, offen und ohne Geheimnis mit dem ungelehrten Publikum sieh zu besprechen und an ihm seine Dialektik erprobte, so hat er ihn nicht nur zum Vertreter des modernen Prinzips erwählt, sondern überträgt auch vieles auf ihn was in den Tragödien des Euripides und in den Vorträgen der Sophisten paradox erschien. Sein Umgang mit Euripides blieb den Komikern nicht unbekannt, und noch später hiefs Sokrates in Athen ein Sophist. Der Aristophanische Sokrates übernahm daher theoretisch als Eigenthum eine Reihe von Sätzen gei- so stesverwandter Männer, vorzüglich ans der dem Volksglauben feindlichen Naturphilosophie des Euripides (p. 404.). dann aus der weniger bekannten Lehre der Sophisten, wofter Proben aus der Grammatik des Protagoras dienen. Das Ergebnifs seiner Wissenschaft und praktischen Einwirkung auf die Jugend sollte darauf binaus geben, daß seine Schule nur Freidenker und verschrobene Sykophanten oder unnütze Phantasten nach Art des verrufenen Chaerephon bilde. Diesen Kern des Stücks entwickelt eine langsame dramatische Darstellung, die sieh in engen Schranken ohne schlagende Kraft bewegt; ihr Motiv liegt im Wahn eines zum Städter gewordenen Landmannes, welcher sich mitht die durch Modenarrheiten seines Sohnes (Phidippides) auf ihn gehäufte Schuldenlast abzuschütteln und deshalb hei Sokrates alle von ihm angestaunten Künste zu nutzen sucht, um als Rechtsverdreher (Strepsjades) schlechte

Prozesse zu gewinnen. Die Handlung ist schwach und stockend, sie langweilt sogar mit einer grammatischen Schulstunde, welche doch für den Zweck der Dichtung nichts beitragen kann, und füllt sich mit Sceneu, die weuig in einander greifen und mehr Theorie geben als praktisch erregen. Aristophanes hatte seinen doktrinären Stoff, der in der Oeffentlichkeit nirgend durch einen Zusammenstofs mit den allgemeinen Ordnungen ruchtbar geworden war, übel gewählt; zuletzt steigert er ihn durch eine pathetische Wendung, welche das Mass des Lustspiels empfindlich überschritt. Strepsiades nämlich unfähig jene Schulweisheit zu fassen bewegt den Sohn an seiner statt einzutreten. Letzterer hat schnell was er frisch gehört begriffen, und wendet sich alsbald gegen den Vater, der nur eben zuversichtlich und schnöde seine Gläubiger mit den erlernten Schulsätzen abgefertigt, gewaltsam und in schlagender Dialektik: worauf dieser beschämt um sich zu rächen das Schulhaus der Sokratiker anzünden läfst. Eine so tragische Spitze verräth die herbeste Verstimmung, wenn der Schwerpunkt seines Dramas in einem Parteikampf zwischen der alterthümlichen Zeit und der Gegenwart liegen soll. Denn Aristonhanes erblickt bereits den Moment, wo die strenge Zucht und Sittlichkeit der Ueberlieferung mit der verntinftelnden Schulweisheit in Streit geräth, welche durch Keckheit and dialektische Gewaudheit schon über die von modischer Redefertigkeit gefesselte Jugend zu herrschen begingt und die heiligen Bande des Familienlebens aufzulösen droht. Doch erkeunt man auch in der Schärfe dieser Polemik den patriotischen Dichter, welcher mit Reinheit and Wärme der Gesinnung frühzeitig die höchsten Interessen des Attischen Lebens wahrnahm und als die würdigsten Aufgaben der komischen Kunst erörtert. Scinen Ueberzeugungen hat er einen beredten Ausdruck in. dem schön geschriebenen Episodinm gegeben, welches den Streit zweier Zeitalter im Wortwechsel des gerechten und ungerechten Logos, besonders in feinen Parallelen zwischen alter und neuer Paedagogik vorführt und mit dem Siege des bösen Zeitgeistes schließt. Noch im Ausgang des Dramas, an dem die tragische Katastrophe mifsfällt, wird die Sorge für sehlimme Gefahren der Jugend auf einer abschüssigen, Sittlichkeit und Staat gefährdenden Bahn erkannt.

Ueber die formalen Vorzüge der Wolken kounte niemals ein Zweifel sein. Ihr Stil ist klassich, der Ausdruck fein, gewählt und durch Witz belebt, der Vortrag namentlich im Gespräch reich an Scharfsinn und geistreichen Gedanken. Den Reiz der meisterhaften Form verschönt der Wohllaut und Adel der Rhythmen, vor allen in Anapästen und lyrischen Theilen. Der Chor der Wolken vergegenwärtigt in plastischer Anschaulichkeit, die man anch in schönen Liedern vernimmt, die schutzenden Mächte der Sophistik; er vertritt nach dem Brauch der Komödie den phantastischen Gc- 570 danken, scherzt wol auch mit seiner physischen Wichtigkeit, und verlockt den Strepsiades durch täuschende Reden; sonst ist aber seine Rolle für den Ideenkreis des Ganzen wenig bedeutsam. Mit drastischer Kraft sind die Charaktere des Sokrates und Phidippides gehalten. Im Ton des Dramas überwiegt, wie nirgend sonst, anch unter heiteren Scherzen ein hoher, fast pathetischer Ernst: Obscenität und leichte Späfse weichen zurück. Aristophanes hat aber nicht nur das Taleut eines scharfsinnigen Beobachters an diesem spröden, so wenig durchsichtigen Stoff bewiesen, sondern auch mit Geist nud nie versiegendem Witz die beginnenden Gegensätze der Attischen Bildung erfaßt und die Gefahren der neuen Schulweisheit beleuchtet. Die Menge der Leser erkeunt man noch an einer Mehrzahl junger MSS. Der Text hat mehr durch Interpolation als Verderbnifs gelitten.

3. Die Zahl der frühreren Ausgaben (deren keine jetzt, am weigsten für Interpretation geutigt) ist anschalle), noch größer die Nenge der Nonographien und Forschungen über Stellung, Zweck und Elemente die Stücke. Nuber. e. Scholiu ent. et praefit. I. A. Ernesti, I. 1763. (Einstein obst. in Nuber — et. I. C. Ernesti, I. 1763. Abdrücke v. Schöltz u. a. Nuber e. Schol. Rec. et annott. add. G. Hermann, L. 1796. umgestaltet et. sez. 1830. (Dara die kritischen Bemerknungen v. C. Fr. Hermann in a. Genamm. Abhandl. Gött. 1849. XIII. Ed. C. Reisig, L. 1830. Erkl. v. Kerk 1852. Ed. W. S. Teuffel, L. (1836) 1830. Ubebreiste, v. Kerk 1852. Ed. W. S. Teuffel, L. (1836) 1830. Ubebreiste, v.

Engi. Noten v. Mitcheil, Lond. 1838. Philonides besorgte die Wolken, wenn wir dem Biog (gegen Ende) giauben. Eine sehr aiherne Notiz ans dem Aiterthum setzt das Drama mit dem 23 Jahre späteren Prozess des Sokrates in Verbindung und faheit von seinem Siege: dargestellt von Aelian V. H. II. 13. und in verwandter Rhetorik Eunap. V. Soph. p. 21. sq. Dass der Angriff nicht der Person des Sokrates gait, schioss man (verworrenes im alten Schol, 96,) aus den Πανόπται des Kratin, der anch den Philosophen Hlppon verspottet hahe. In den Bruchstücken der alten Einieitung oder Argumenta, wo neben anderen Irrthilmern auch die Nachricht von einer zweiten Aufführnng unter Archon Ameinias umiäuft, ist nnr VI. erhehiich; dort ist erstlich bemerkt dass der Dichter sein Stück nicht wieder auf die Bühne brachte, hierauf werden die Veränderungen bezeich-371 net, weiche der Dichter hei der Ueherarbeitung vornahm: καθόλου μέν ούν σχεδόν παρά πᾶν μέρος γεγενημένη (γεγένηται ί.) διόρθωσις, τὰ μέν γὰρ περιήρηται, τὰ δε παραπέπλεκται, καὶ έν τη τάξει και έν τη τών προσώπων διαλλανή μετιστημάτισται, τά δί όλοσγερώς της διασκευής τετύγηκεν. Zum Schlus werden als völlig veränderte Scenen hezeichnet die Parabasis, der Streit heider Aóyou and das Ende des Stücks. Jetzt wird kurz vor dem Auftreten der heiden Streiter v. 886, ein Chorlied vermifst, weiches den Uehergang zu diesem origineilen Episodinm vermitteln solite; der Ravennas hewahrt davon noch eine Spur. Auch die kurzen Ansprachen des Chors welche den langen Wettstreit unterbrechen und als Zeichen eines Ahsatzes einander respondiren soliten, 949. ff. und 1024. ff. entsprechen sich nicht voliständig. Dagegen darf man den Sprung in der Handlung nach 1113. wo Phidippides in kürzester Zeit nnterrichtet und seinem Vater fertig übergehen wird, aus dem ideaien Charakter der aiten Komödie vieileicht entschuldigen. Nur gelehrter Prunk ist die Citation des Athenaeus Newilaug devrégaug, ais ob er anch ein Exemplar der früheren Bearbeitung gesehen hätte; derseihe citirt Verse des hentigen Textes ans Irrthnm (den Ranke V. Arist. p. 290. zu beschönigen sneht) IV. p. 171. C. προτέραις Νεφ. Schon Eratosthenes bemerkte gegen Kallimachus, den die in der Parahasis vor und nach Kieons Tode gemachten Aeufserungen täuschten, dass wir ein überarbeitetes Stück iäsen, welches nicht wieder auf die Bilbne kam: Schol, 552, lardaret & airor, whoir, ότι έν μέν ταίς διδαχθείσαις ούδεν τοιούτον είρηκεν, έν δε ταίς ύστερον διασκευασθείσαις εί λέγεται, ούδεν άτοπον. Enger Progr. v. Ostrowo 1853. meinte, diese Wolken seien vielleicht im vorstädtischen Theater des Piraeeus gespielt worden; mit hesserem Recht hehauptet er Rhein. Mns. X1. p. 541. fg. dass niemand

die ersten Wolken gelesen habe. Mit anderen Worten: Elgenthümlichkeiten iener πρότεραι Νεφέλαι werden nur mittelbar ans dem heutigen Text der Wolken erkannt. In Alexandria konnte man wol noch Exemplare des gespielten Textes vergleichen; dann verschwanden sie, denn was die Grammatiker abweichendes vom hentigen Text citiren, ist wie Dindorf in Fragm. p. 17. sog, erweist entweder irrig oder unzuverläßig. Kaum einen flichtigen Eindruck hat die Behsnptnng des Gegenthells (Esser De prima et altera quae fertur Nubium Arist. editione. Bonn 1823. und Relsig in Nieb. Rhein, Mus. II. p. 199, hiegegen Herm, pract. p. 22. ff. Beer Schauspieler d. Arist. p. 125. fg.) gemacht, dafs keine zweite Ausgabe der Wolken existirte, daß in den ersten Wolken sogar kein Vers mehr oder weniger als in den jetzlgen war, mit Ausnahme der Parabasis. Gegenüber wollte Fritzsche Quaest. Aristoph. p. 111. ff. beide Bearbeltungen streng ans einander halten, als ob die zweiten Wolken völlig verschieden. von den ersten gewesen; nützlicher ist seine Beurtheilung der alten Nachrichten über Verfassung und Ansdruck der früheren Wolken in Rostocker procem. 1849-1852. Endlich glanbte Süvern p. 85. im Widerspruch mit der didaskalischen Notiz daß Aristophanes im vollen Bewufstsein des Rechts seinem Publikum getrotzt und das Stilck mit Beibehaltung des alten Bestands, anch mit dem größeren Theile der Parabase wieder spielen liefs. Hiegegen oben p. 615. Alleln es ist immer schwierig die Sparen der ersten Bearbeitung, die mit der späteren Redaktion sich vertragen hat, an Merkmalen eines zweifschen Plans oder an störendem Ueberfluß nachzuweisen: Versuche von Teuffel im Philologus VII. 325. ff. Nachtrag im Rhein. M. X. 214. ff. (vgl. Koechly Akad. Vortr. p. 414. ff.) und Göttling in den Berichten d. Sächs. 572 Gesellsch. d. Wiss. 1856, VIII. p. 15, ff. Zwar lohnt es nicht nm eine breit und (man mufs gestehen) schmlerig geschriebene Scene v. 695-745, sich zu mühen und die Nacharbelt mit unsicherer Kombination zn bestimmen; dagegen setzen die 9 Verse, welche zunächst auf die später eingelegte Kampfscene der beiden Adyou folgen, einen veränderten Plan voraus; wir vermnthen nur daß der Dichter, nachdem er den Lehrling nnmittelbar in die Gegensätze der beiden Standpunkto hat blicken lafsen, die Langweil einer anf Phidippides berechneten Schnistunde sich ersparen durfte. Was er aber ehemals an Stelle der nogewöhnlich langen Streitraden, welche mehr poetlschen als dramatischen Werth haben u. an die Rhetorik der Sophisten, an einen Hercules Prodicius erinn eren, für den Fortgang der Handlung gesetzt haben möge, das wird keiner mehr ergründen. Auch palst der Ton des Ἐπίρφημα wesentlich zur ersten Ausgabe. Weniger bedentet wenn man Im früheren Epirrhema v. 571-590, die Spur einer zweifachen Bearbeitnng verfolgt. Unzweifelhaft schließt aber Tenffel richtig

daß der Diehter sein Stück wol einer Durchsicht unterzog und auf vielen Pnakten nachbesserte, zuletzt aber milke die Arbeit ihm verleidet sein: er ließ sie liegen, und die jetzigen Wolken konnten weder zur Anführung noch zur weiteren schriftlichen Verhreitung hestimut sein. Der eigenthümlichste Beleg dafür ist das Vorwort der Parahasis in 43 Versen, welchen Güttling für einen Prolog an Leere bielt, da unr bier gegen alles Herkommen der Diehter selber und nicht durch seinen Koryphaeus redet; in der vorliegenden Gestalt iste seit enlirgen Parahase fremd und mit ihr unverträglich. Ehemals umfate dort ein gauz anderes Procenium steben; aber ein Exkurs von 16 Versen 1118-33. der unten seinen Platz richtig behanptet, lifet sich nicht mit Güttling. p. 26. auf diese Stelle versetzen.

Ansichten über den Zweck des Dramas, besonders den poetischen und historischen Werth des Aristophanischen Sokrates: anfser den Vorreden der Herausgeber Süvern Ueher A. Wolken, Berl, 1826, 4. analysirt von Rötseber Aristoph, p. 268-360, Aus dem Alterthnm stammt ein Aussprach der Kenner in Argum. I. am Schlus: τὸ δὲ δράμα τών πάνυ δυνατώς πεποιημένων. Das Urtheil bat sich stnfenweise durchgehildet und von groben oder ungeschichtlichen Annahmen befreit. Zuerst fanden diejenigen eine gesinnunglose Posse, denen die alte Komödie selber als Possenspiel erschien: Wieland Att, Mus. III. 57. ff. Man berief sich ferner auf die Freiheit iener Komödie, der es vergönnt gewesen ohne Konsequenz und nugestraft bervorstechende Männer auf die Bühne zu bringen: so Hermann, der zwischen der idealen Ansicht über Sokrates, die bei der Nachwelt lebt, und den Auffassungen seiner unzunftigen Zeitgenofsen, denen manche Seiten an ihm mifsfällig sein durften, nuterscheidet: alsdann ühte der Komiker nnr sein abstraktes Recht auf ein phantastisches Zerrhild - und er hat den komischen Stoff der in der wunderbaren Persönlichkeit lag reichlich ansgehentet -; wir finden aher darin keinen Grund filr einen Kampf wider Sokrates auf Leben und Tod. Deshalh glanhten andere (wie Schlegel) an eine persönliche Ahneigung des Komikers gegen den Philosophen, vielleicht anch an eine Polemik gegen die Philosoara phie seiher, well durch sie das Recht schwankend gemacht und die staatlieben Einrichtungen gefährdet würden. Ein hestimmteres Motiv fand Wolf in der ernsten Opposition gegen das hohle und dunkle Wesen der Naturspekulation, unter der Annahme daß Sokrates in früheren Jahren (ans Neigung zur Schwärmerei, wie Müller dachte) sich ihr ergeben hätte. Das Alterthnm schweigt von dieser jugendlichen Neignng. Doch wäre sie noch ietzt historisch zu begründen, so konnte mindestens die alte Komödie, die nur mit dem frischen Augenblick sich befast, und liberhaupt weder ein psychologisches noch ein hiographisches Interesse kennt, auf keinen Charakterzug der abgemachten Vergangenheit eingehen, am wenigsten auf eine gleichgültige partikulare Seite des Helden, die niemals anssen hervortrat; endlich füllt dies Kapitel der Physik bloß einen Theil der Wolken und ihres Ideenkreises. Dagegen wollte Relsig diesen Theil des Angriffs gegen Sokrates, den entwickelten Mann, ans seiner Freundschaft mit Euripides ahleiten; allein die Grenzen eines solchen and so beschränkten Motivs werden durch die Gesichtsnnnkte der übrigen Schnlweisheit und ihrer Vorträge weit überschritten. Anch pflegt der Dichter gegen Euripides keine versteckte Polemik zn richten; hier aber sind aus seiner nngläubigen Physik nur einige Sätze gezogen und in die Lehren der jüngsten Neologie verwebt. Richtiger erkannte Reisig mit anderen dass die Persönlichkeit des Sokrates in ganz konkreten Zügen hervortritt; dann aber sahen Süvern u. a. dass der dramatische Sokrates eine durch abenteuerliches und scherzhaftes Beiwerk ansgetriebene Karikatur bedeute, die durch krästige Grundstriche der historischen Person eine bestimmte Färbnng erhält, und er seiner Idee nach das Prinzip der sophistischen Subjektivität mit allen Konsequenzen ühernehmen sollte. Der Komiker nahm also den Kampf des antiken sittlichen Bürgerthums mit einer drohenden Umwälzung in Staat und Glauben zum Thema. Diesen Gedanken seiner Wolken bezeugt er selber in sehr praktischer Fassung Vesp. 1037. ff. Man hört die Stimme des im obiektiven Herkommen erzogenen Attischen Bürgers, und die Nachwelt darf ihm die Sittenreinheit des Sokrates, sein Verdienst um die Philosophie, seine ganze weltgeschichtliche Bedentung und seinen Ruhm bei der Nachwelt nicht entgegenhalten. Gewifs that Müller LG. II. 236. fg. dem Aristophanes unrecht, wenn er ihm auf unserem Standpunkt mancherlei Fehleriffe Schnld gibt, weil er die Dialektik mlt der Sophistik verwechselt und den Werth seines Stücks durch eine schiese Grundansicht oder oberflächliche Kenntnifs vom Sokrates gemindert habe. Fast in gleichem Sinne tadelt Hermann p. XLV. den Dichter wegen seiner abstrakten Zeichnungen, besonders im zweifachen Logos, und der zu stark ausgeprägten prinzipiellen Haltung. 574 Wir wollen doch anerkennen dass ein solches Thema, welches aufs weiteste den Horizont der gangbaren Komödie überflog, einer dramatischen Entwickelung ungfinstig war, und sein idealer Charakter immer an die härtesten Kontraste streift. Einige treffende Gesichtspunkte, nur ohne methodische Verarheitung, entwickelt Edel. du Mérit Mélanges archéol. et litt. Paris 1850. im 4. Aufsatz; namentlich hebt er hervor dass hier nicht Personen und Persönlichkeiten sondern schroffe Gegensätze von Prinzipien ins Spiel kommen, dass wir ferner den vielsachen Anstols den damals Sokrates gab jetzt kaum lebhaft und unpartelisch

genng uns vergegenwärtigen. Endlich wollte Ranke Progr. De Nubibus A. Berl, 1844. (vergl. V. Arist. p. 427. ff.) in den naturphilosophischen Sätzen nicht das Dogma des Anaxagoras sondern eines anderen aus dem Winkel hervorgezogenen Denkers erkennen, nämlich die pneumatischen Lehren des Diogenes ans Apollonia; sonst gelte des Dichters Opposition der Philosophie sogut als der Rhetorik und aller Wissensehaft, deren verschiedenste Theile damals noch von demselben Mann behandelt wurden. Hiedurch wird die Schwierigkeit nur vergrößert: man vergifst dass weder der Komiker noch sein Publikum die Dogmen und Grübeleien der Schulweisheit kannte, sie mußten denn zugleich mit ihren Wortführern in einer öffentlichen Form zur allgemeinen Kunde gelangt sein. So hat der Diehter die popularen Vorlesungen der Sophisten kennen gelernt und fast zu gründlich ihre Grammatik 655. ff. (hievon Spengel Artt. scriptt. p. 43.) auf die Bühne gebracht. Sonst würden wir den Aristophanes halb als einen Gelehrten faßen, denn Diogenes war unbekannt und sein Name drang nicht in ein öffentliches Gespräch; noch mehr aber wäre das Publikum zu bewundern. dem ein Komiker das Verständnifs solcher Mysterien zumuthen durfte. Freilieh stammen nicht alle physikalischen Dogmen, die hier zum Vortrag kommen, nnmittelbar vom Anaxagoras; aber auch hierin zeigt der Diehter sein erstaunliches Talent, daß er die schlichten aus Enripides gezogenen Elemente durch Phantasie vervielfältigt und in einen plastischen Dunstkreis umzuschaffen vermag. Zum Schlufs ein neues Paradoxon: Brentano Untersuchungen über d. Griech, Drama, Frkf. 1871.

4. Σφηκες Ol. 89, 2. (422) wurde mit dem zweiten Preise aufgeführt. Ihre Technik erinnert an die Wolken. die Handlung ist schwach, aber vortrefflich die Charakteristik des symbolischen Philokleon, die Gegensätze werden abstrakt dargestellt und in langen Wechselreden entwickelt: auch die Motive sind verwandt; im Prolog wird die Einkleidung der Ritter wiederholt. Das Stück zeichnet die bereits eingewurzelte Prozefssucht, eine der ochlokratischen Krankheiten, an der das ältere Geschlecht Athens unter dem Schutz Kleons siecht und täglich in den Gerichtshöfen zehrt. Der Dichter hebt die schlimmen Wirkungen des Uebels hervor, die Sykophantik und Verhärtung des Attischen Charakters, er rügt das engherzige Kleinbürgerthum und verfolgt seine Thorheiten und lächerlichen Täuschungen mit schlagendem 575 Wortweehsel bis in den satirischen Handel eines Hundeprozesses oder Rechtshandels im eigenen Hause, der beiläufig auf einen historischen Hintergrund anspielt. Zuletzt gelingt es dem Sohne den störrigen Greis, den zähen Bewunderer des juristischen Unfugs, nuter Billigung selbst der Prozefsfreunde, die den wespenartigen Chor bilden, durch Verkehr mit heiterer Gesellschaft in ein menschliehes. an gnter Sitte wieder anfgelebtes und erfrischtes Wesen umznwandeln. Der Alte wird in der ungewohnten Luft schwindlig und durch die plötzlich andringenden Genüfse so sehr betäubt, dass er mit einiger Trunkenheit sieh in Händel stürzt and zuletzt das Prozefswesen parodirt. Diesen Schlufs wo die glücklich angeregte Stimmung zur muthwilligsten Lnst sich steigert, und die Tölpeleien seines Helden unter feinen und unter gemeinen Leuten in einen sehneidenden Kontrast mit seiner früheren Narrheit nnischlagen, hat Aristophanes mit liebenswürdiger Laune getroffen. Das Stück ist heiter und witzig in einer leichten, weniger glänzenden Diktion ausgeführt, und länft neben lebhafter Charakterschilderung und gefälligen Chorliedern, die durch manchen persöulichen Zug aus dem Leben des Komikers interessiren, in einem etwas lässigen, mehrmals gedehnten Dialog. Der Text hat viele Schwierigkeiten. und man fühlt besonders die Rückstände der Erklärung.

- 4. Kommentar von Florena Christianus. Rec. et notis instr. Conv., Tub. Issa. Mirzschiy, Iab. 1847. Ktilsheber Apparat mit ausführlichen Prolegg. et. Iul. Richter, Berol. 1858. Noten von Th. Mitchell, I. 1858. Progr. v. G. Hermann (1843. vgl. p. 101.), von Richter, Berl. 1857. Beltifge von Hamaker in d. Mirmensyer. T. III. Mit diesem Drama hat man viel zu wenig sich beschäftigt. Nachbildung in den Pladeture v. Razien.
- 5. Elojim (D. 89, 3. wiederholt gespielt erhielt den zweiten Preis: Unter den Dramen die wir aus der Bluttezeit des Dichters besitzen, kündigt sich dieses Friedenspiel in Plau und in bistorischen Aeußerungen als ein Gelegenheitstück an; es entstand in einem Zeitpunkt wo die Patrioten dem Frieden des Nikias entgegensahen, und mnfs als eine gutgelaunte Vorfeier des erselnten Friedens gewürdigt werden, der auch im Drama selbst vorweg mit Festopfer und Gebeten begrüßt wird. Den Werth desselben bestimmt also weder Kunst noch Ideeureichtum, sondern das Interesse

des Stoffs; nachdem das Thema mittelst sinniger Symbolik (die Friedensgöttin läfst er durch einen schnstichtigen Landmann auf die Erde zurückführen) in die Bahn geleitet worden, hat Aristophanes auch ohne fortschreitende Handlung seinen idealen Plan mit kühner Verletzung der Illusion, mit phantastischer Verschmelzung himmlischer und irdischer Scenerie skizzirt und durch eine Reihe lustig kontrastirender Scenen darstellbar gemacht. Die Mischung witziger und zum Theil recht schmutziger Einfälle war auf die gute Stimmung eines nachsichtigen Publikums be-576 rechnet, nnr verlieren sie sich in einem gedelinten Dialog. Anmnthige Schilderungen des gemüthlichen Landlebens in Chorliedern zeigen daß ein so stürmischer Verlangen nach dem Frieden von Herzen ging. Man hat dieses Drama, welches nachdem die Friedensgöttin mühsam aus einem Versteck des Himmels herabgeholt worden, ohne dramatische Bewegung in eine Reihe kontrastirender Scenen und Personen ausläuft, mit einem Idvll verglichen, einem kecken Sprnng aus der prosaischen Welt in ideale Scenerie, wo die poetischen Motive vollständig verbraucht werden bis zum Schwinden aller Illusion. Als Leiter der Handlung dient der Thürhüter des Himmels Hermes, doch bedeutet er wenig mehr als einen komisch in Scene gesetzten deus ex machina: die mit ihm verbundenen symbolischen Attribute des Friedens erinneren an die steifen allegorischen Figuren moderner Festspiele. Der politische Vortrag des Gottes ist eine bloß aufgefrischte Wiederholung aus den Acharnern, der Spott auf den Orakelsänger und der Uebergang in Hexameter stammt aus den Rittern, auch sonst sind gute Gedanken der früheren Stücke benutzt. Dagegen glänzt das parodische Talent des Dichters, vorzüglich in den Schlnfsscenen. Der Vortrag ist leicht und selbst in den Liedern fließend; der Text hat stark gelitten.

5. A. Pax Gr. e. Lat. Florensis Christiani interpretatione et-comment. Far. 1559, 8. Er rec. Dindorfi, L. 1890. Ed. I. 1860.
Let., Berl. 1890. Mit Engl. Noten v. Rogers, Lond. 1868. Sowelt.
Far. Berl. 1890. Mit Engl. Noten v. Rogers, Lond. 1868. Sowelt.
Schol. Pata I. 9331. versitänlich ist, hatten übelvollende Notenimiker über den stelfen Mechanismus der Friedensg\(\text{gtitting gesp\(\text{interpretation}\)}\).
Lett. Das St\(\text{Utc. hat wenige Bearbeiter angelockt. dargeren far.

den die Alten, wie der spilt bekannt gewordene Znwachs der Scholien zeigt, an den geschichtlichen Details und an Sittenzigen einen riechen Stoff. Dem Aryumentum zufolge erwiesen die Diaksklusie eine doppelte Anführung, anch erwähnte Krates mancheriel Väriatuen aus der zweiten Zuz; doch was jetzt ans einer zweiten Recension erwähnt wird, ist verdichtig (a. Dind. in Fragm. p. 12. 31) oder besteht in misfigen Variationen masses heutigen Textes, Bergk Fragm. Aristoph. p. 1063. ff. Eratosthenes kannte dieses Stück zur in einer Anaged.

 \*Oρνιθες sieben Jahre nach dem vorigen Stück Ol. 91, 2. (414) aufgeführt und mit dem zweiten Preise gespielt, fand seinen nnmittelbaren Anlafs in der gröfsten Begebenheit iener Zeit, dem kürzlich begonnenen Feldzag nach Sieilien, als die Athener von ihrer Macht beranscht kein Maß in ehrgeizigen Entwürfen fanden und keek die Grenzen der Wirklichkeit überflogen. Die hier phantastisch hingezauberte Wolkenkukukstadt, eine durch nnruhige Mensehen, die nicht länger in Athen anshalten können, gestiftete Vögelrepnblik, steigt von Stufe zu Stufe bis in schwindelnde Höhen des Sehlaraffenlandes, und ihrer Herrschaft müßen zuletzt selbst die Götter sieh fügen. Man merkt ein Abbild des ochlokratischen Staates, im Hohlspiegel der Komödie gesehen. Nach einander treten die sehlimmen Elemente dieser Massenberrschaft und Selbstsneht mit ihrem leichtfertigen Hnmor, dargestellt durch Vertreter 577 der Ochlokratie, der vom Gewinn des Angenblicks und von eitlem Gennfs zehrenden Berufsweisen bis anf den Verkänfer von Volksbeschlüßen und den verhaßten Diehter Kinesias herab, beim Fortgang der Phantasiestadt in heiterer Plastik vor Augen. Der Diehter hat hier eine Fülle natnrhistorischer Beobachtungen anfmerksam genutzt und einen übersehwänglichen Witz entfaltet, nirgend prächtiger als in den letzten Seenen, den Meisterstücken einer glücklichen Laune, wo die komische Lachlust an den Figuren des Prometheus and Herakles übersprudelt und sich steigernd ihren Höhepunkt erstieg. Es lag im Geist einer mit jedem lächerlichen Motiv wirkenden Dichtung, daß sie sich um keinen ernsten Zweck zu kümmern scheint, sondern im Genuss der Luftgebilde schwelgen nnd sie be-Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. 11. Ahth. 2. 3. Aus. 42

haglich ausmalen darf: doch trat dem einsichtigen Hörer. ie weiter er in der Fülle der Ueberspanntheit und des dreisten Spottes vorrückt, bis die Götter vor den Meusehen weichen müßen, der Grundgedauke stets durchsichtig entgegen, die Kritik der im Widerschein des gankelnden Vogelstaats vergegenwärtigten Oehlokratie. Dieses in harmloser Gliederuug uud aus eiuem Guss gleichmässig gearbeitete Drama (p. 639.) steht auf dem Gipfel der Attischeu Komik, und gewährt ohne ieden Beischmack herber Polemik einen reinen und ungetrübten Begriff genialer Kuust. Dahiu gehört auch die mit dreister Lauue durchgeführte Parabase, worin das Alter des Vogelgeschlechts und seine Vorzüge den geistesverwandten Atheneru mit dem Schein der Objektivität gepriesen werden. In Kühnheit der Phantasie uud schraukenloser Freiheit seiner plastischen Kraft hat Aristophanes sieh selbst übertroffen, und ein auf diesem Staudpunkt so vollendetes Stück geschaffen, dass maucher dariu nur eiu völlig phantastisches und zweekloses Spiel oder wenig mehr als einen buuten Traum aus der Zauberwelt erkauute. Die Diktiou ist in dieser längsten aller Komödien (von weit über 1700 V.) immer friseh, aber im leichten Toue der Kouversatiou gehalten; die lyrischeu Metra gefalleu durch anmuthigen Weehsel. Die Reinheit des Textes hat uach Verhältuis des Umfaugs mäßig gelitten.

6. Rec. et perpet. ann. ill. Beck, L. 1782. Ex rec. Dindorfii, L. 1822. Uebers. v. Fr. Rückert in s. Nachlafs, Lpz. 1867. Den Eingang der Vögel hat Goethe 1780 für das Theater in Ettersburg mit genialer Freiheit nach- und umgebildet. Eine Reihe von Monographien bespricht den Zweck eines so phantastischen Lustspiels, welches ohne streng gegliederten Plan zu vieien Ueberflus verstreut, als dass man alles Detail in denselben Grundgedanken aufnehmen könnte. Siivern über A. Vögel, Abh. d. Berl. Akad. 1827. unternahm mit großem Zwang die Figuren des Dramas in entsprechenden Personen jener Zeit nachzuweisen. Thomas de A. Avibus, Monachi 1841. C. Kock, L. 1856. Vögelin. Zürich 1858. Heidelberg, Celle 1860. Kerst, Erf. 1864. Eine treffende Beurtheilung der früheren Ansichten gab Kocchly im Eingang seines Progr. Ueber d. Vögel des A. Zürich 1857, und doch zieht er übereinstimmend mit Argum, II. das Resultat. alles mus anders, alles neu werden durch eine Wiedergeburt des Staates, und diese werde bier im Narrenkleid gezanbert. Wie sehr eine soche Vorstellung dem Aristophanen fremd blieb ist oben p. 630. angedentet. Denn zu dieser Spitze der ethischen Bildung war der Dichter nicht vorgedrungen, wiewobl er anf beferer Zeiten (p. 613), noch lange boffte. Aber die Tendenz dieses Lustspiels erscheint keineswege zu versteckt, wie man aus den Beunerkungen p. 635. abnehmen kann. Sicher werden jetzt wenige den Komiker für so flach halten wie Müller II. 394. 44. that, als er den Grundgedanken in eine Satire auf Athenische Leichtfertigkeit und Leichtgläubigkeit setzte. Wieseler Adersrani an desch. Prom. et Arist. Aere, Gott. 1843. Zeitverbältnisse: Droysen des A. Vögel u. die Hermokopiden, in Niebuhre Rhein, Mus. III, 1835.

 Λυσιστράτη Ol. 92, l. (411) in Zeiten des schwersten Unglücks aufgeführt, als Atheu von Feinden überall bedrängt und seiner demokratischen Verfassung beraubt war. Das Verlangen nach dem Frieden um ieden Preis ist das Motiv dieser Komödie. Demnach haben die Vertreterinnen der Weiber aus ganz Hellas sich verschworen. um an Stelle der kraftlosen Männer für die gemeinsame Sache zu wirken: sie versammeln sich in Athen, besetzen die Burg, behaupten das Recht der Frauen gegen den Senat, und erzwingen durch ihre Beharrlichkeit, da die Mäuner Athens and Spartas nicht mehr ohne Weiber aushalten können, einen Friedensschlufs, welcher mit Tanz und Gesang gefeiert wird. Einiges Interesse haben Scenen im Lakonischen Dialekt und chorische Lieder, von kleinen Gruppen der Männer und der Frauen vorgetragen, doch ist der letzteren Umfaug klein und eine Parabasis fehlt. Die Politik weicht in den Hintergrund, und kaum werden Personen und Begebenheiten von Belang berührt; selbst der Wortstreit zwischen der symbolisch genannten Lysistrate und dem Rathsherrn hat geringen Kern: um so breiter and empfindlicher dehnt sich die sinnliche Charakteristik beider Geschlechter aus, und mitteu unter guten und gesunden Anssprüchen erschreckt ein wüster cynischer Ton, am stärksten in ienem spöttischen Gemälde, dessen Held der den Komikern verhafste Kinesias sich in aller Nacktheit darstellen muß. Dieser phantastische Weiberfriede lässt die Schattenseite der Aristophanischen Komik

ohne das Gegengewicht einer sittlichen Idee grell hervortreten. Die Sprache hat die frühere Kraft und Erfindsamkeit verloren, ist aber leicht und gewandt. Der Text hat bedeutend gelitten, und die handschriftlichen Mittel können nicht ansreichen.

# 7. A. Lysistr. c. Scholiis. Ex rec. R. Enger, Bonn. 1844.

8. Θεσμοφοριάζουσαι Ol. 92, 2. ein anf Ucberraschungen angelegtes und in planmäßiger Handlung durchgeführtes Intriguenspiel, glänzt ebenso sehr durch geistreichen parodischen Witz, besonders in einer meisterhaften Reprodnktion von Scenen aus den gleichzeitigen Dramen Helena und Andromeda des Enripides, die hier in verschobene Gegenbilder sich nmsetzen, als dnrch beißende Charakteristik. Die Paradoxa des Tragikers, namentlich sein Weiberhafs. boten einen willkommnen Stoff, und Aristophanes hat ihn mit genialer, oft übermüthiger Lanne, mit Spott anf weibische Männer (namentlich auf den geschickt eingeflochte-579 nen Klisthenes) und in den glücklichsten Parodien, wenn anch in derb anfgetragenen Farben, trefflich benutzt, um den sentimentalen Ton der modischen Tragödie, beilänfig die weiche Manier des Agathon und seines Musenhofs zu verspotten. Dennoch dienen ihm die Manieren des Euripides und seine Phrasen wesentlich nnr als ein Mittel znm Zweck, indem unter Antorität und fast objektiver Hülle des herben Dichters der Sittenverderb des weiblichen Geschlechts in Athen ohne Schonung dargelegt wird. Die so heftig von jenem gescholtenen oder verleumdeten Frauen Athens wollen an einem Tage des Weibersestes der Thesmophorien über den Weiberhaßer Euripides Gericht halten. Von ihrem Vorhaben unterrichtet bewegt er seinen Schwiegervater Mnesilochus, nachdem Agathon abgelehnt hat, verkleidet für ihn das Wort zn nehmen; aber der Eifer dieses Mannes in der Versammlung und die Anzeige des Klisthenes verrathen ihn und er wird in polizeilichem Gewahrsam festgehalten, bis Euripides mit einem Anfwand an Intriguen, poetischer und drastischer Art, den gefangenen befreit. Das Thema selbst, die Kritik der Attischen Frauen und

ihrer Sitten, geht in diesem Gewirr verloren: soweit merkt man noch den phantastischen Grundzug der älteren Komik. Hier war der Dichter im vollen Besitz seiner Mittel und elücklicher als in der knrz zuvor anfgeführten, von materiellen Gelüsten erfüllten Lysistrate. Die Handlung welche sich in drei Akten gliedert besitzt einen reichen Wechsel in Personen und Situationen, wo zulctzt einem Skythen oder Polizeisoldaten und seinem Kanderwelsch eine neckische Rolle zugetheilt ist; mit anmuthigem Witz sehen wir den Enripides seinen ränkevollen Plan einleiten und aus eigenen Mitteln ans Ende bringen, und zwar in einer Weise gezeichnet, welche mit dem Ernst seines Charakters grell aber wahrhaft komisch kontrastirt. Der Stil ist wie sonst in den itingsten Komödien leicht und fliefsend, der Ausdruck treffend and oft original. Noch besteht hier ein Chor and eine verkleinerte Parabasis, aber seine chorische Poesie ist klein oder dient bisweilen zur Ansfüllung der Pausen. Politik und persönliche Satire sind fast verwischt, und mußten sich in einem für Athen bedenklichen Zeitnnukt auf die kleinen Fignren des Tages beschränken. Dieses Stück fand wenige Leser und Abschreiber, und sein Text ist anch nach den Bemithungen der neneren Kritik sehr verdorben.

Eine Fortsetzung waren 6x6µopoquiζovoza bivirqou, dieteelts über das frühere Drama hinaus gingen, ein Sittenstück nach Art der mittleren Komödle. Man ersieht ans den nicht geringen Fragmenten eine breite Kritik weiblicher Unsitte, die sich in Besonderheiten des Putzes und Wohllebens vertieft und lange Register füllt. Wenn aber ihr Thema noch dasselbe war, so hatte die frühere Behandlung mindestens den Vorzug einer großen dramatischen Kraft, als der Diehter eine Polemik gegen die Frauen bloß zum Motiv einer parodiselten Diehtung nahm und das Detail der Sittenzüere mit beifsendem Witz in seunen Plan verwebte.

8. C. Scholiu rec. B. Thiersch, Halberst. 1892. Emend. et interpret. est F. V. Fritzsche, L. 1898. Ex rec. R. Enger, Bonn. 1844. Deutsch v. Glypheus (Schnitzer), Stuttg. 1896. Zeitbestimmung: Hanow Exercitt. e. S. Müller im Göttinger Procem. 1899. Jaep Quo anno. A. Lys. et Them. doctae sint, Eutling Progr. 1859. Enger in Rhein. Mus. N. F. IV. p. 49. ff. nahm Ol. 92, I. an. Vgl. oben p. 485. In der Dramaturgie wird. in Parallelismus mit Lysistrate bemerkt, da Klüshenes wie dort Kineslas ein nicht gar sauberes Episodium vermittelt. Urs. 500 die Theum. secundus Pritzsche Rostocker Progr. 1854. und im Anhang S. Ausg. Merkwältigl der Prolog, den ein Daemo Kalligenis sprach, das trockne Register in fr. 309. und Acufaerangen über den Standbunkt der Komödie fr. 313. so.

9. Bάτραχοι Ol. 93, 3. (405) mit dem ersten Preise geehrt und wohlgefällig aufgenommen; der Diehter empfing wegen seines Patriotismus den Olivenkranz und mnfste dieses Stück wiederholen. Zwar ist sein Bau locker und von Bündigkeit sehr entfernt, am wenigsten aber ans einem Guss gearbeitet. Wenn man also den einleitenden Scenen nachrühmen kann daß sie viel ergetzliehes hieten und wegen ihrer anmntbigen oder kecken Erfindung gefallen, so sind sie doch sorglos ansgesponnen, und lafsen nur ganz gemächlich in die Dichtung eintreten. Hier leuchtet zum letzten Male der Glanz des Aristophanischen Genies: der tüchtige Grandton, der gelegentlich in vielen gesunden Urtheilen üher Politik and Poesie hervortritt, die Menge geistreicher Einfälle, die mit leichten und leichtfertigen Scherzen wechseln, zeugen von der Kraft des Dichters und seiner nicht zu ersehöpfenden Lanne. Wer aher jene lose, fast znfällige Komposition des Dramas, den Gehalt mehrerer Seenen und vor allem den Kern der Erfindung näher betrachtet, kann sieh nicht verhehlen wie sehr damals Künstler und Publikum andere geworden waren und ihre Forderungen herabstimmten. Diese Komödie setzt sieh aus zwei sehwach mit einander verknüpften Hälften in der Weise znsammen, dass der erste Theil ein hnntes Gewebe Instiger, nicht immer schicklicher oder nöthiger Scenen, langsam einen Uehergang zu den Anfgahen des Themas bahnt. Man vernimmt dass Athen der Schntzgott des Dramas ther die durch den Tod des Enripides verwaiste Bühne trauert nnd, da nichts als schlechter Nachwnehs gehliehen ist, seinen Liebling um jeden Preis zurückholen will. Das Zwiegespräch welches Dionysos mit Herakles vor dessen Thur in Theben eröffnet, um üher die Reise zur Unterwelt

sieh zu belehren, ein zweites welches er anf der Ueberfahrt mit dem bald verschwindenden Chor der Frösehe hält, der Wechsel zwischen Schrecknissen und Lockungen in der Unterwelt bis zur Prügelseene durch Aeacus, welche der feige Gott hier wie sonst mit noch geringerer Würde besteht als Xanthias sein Sklav, die halb ernsthaften Lieder des Mysten-Chores, diese Reihe von Abentenern auf einer Fahrt ins Jenseit ist unterhaltend und reich an treffender Satire, steht aber zum Zweck der Dichtung in keiner nahen Beziehnng und macht häufig den Eindruck einer Posse. Niehts überrascht dort mehr als die keineswegs erfreuliehe Charakteristik des Dionysos: der Gott des Festes und des Dramas spielt eine lächerliche, niemals würdige Rolle, weiterhin vertritt er beim Wettstreit der Dichter das Attische Publikum selber mit seinen Sehwächen in seichten Urtheilen set nnd dürftigen Ansichten. \* Erst nach einer kleinen, dnreh wackere Gesinnung ausgezeichneten Parabasis, welche bescheiden die mifsliche Politik Athens berührt und patriotischen Rath ertheilt, entwickelt Aristophanes langsam sein Thema, die Kritik oder das Todtengericht über die Tragödie des Euripides, den er mit Anerkennung des Aeschylus, das heißt der antiken Poesie vollständig vernichtet. Einen unmittelbaren Anlass gab hiefür der kurz vorher erfolgte Tod der beiden größten Tragiker, in einem Zeitpunkt als die Herrschaft des Enripides merklich durchgedrungen war: denn diese Thatsache setzt die systematische Kritik des Komikers und ihr seharfer Ton vorans, gegenüber der durch flache Kunstbildung im Volk verbreiteten, durch den Mund des Aeschylus unerbittlich bekämpften Gunst, für welche Dionysos im Namen des Athenischen Publiknms geistreich aber flach und nrtheillos einzutreten pflegt. Aristophanes läßt nun zwar die beiden Tragiker, wie der dramatischen Anlage gemäß war, einander auß härteste bestreiten, allein er hat es nicht mit dem alten Meister zu thun, daher berührt er, was an Aesehylus schwach oder altmodisch erschien, mit schonender Hand und flüchtigem Scherz; desto herber sichtet er die Kunst des Euripides. Der Reihe nach sind die Blößen seines tragischen

Standpunktes, seiner Prologe, vor allen seiner Chorlieder and des lyrischen Vortrags mit reinem Geschmack, mit Witz und Scharfblick aufgedeckt. Bezeichnend für die Gesinnung des Aristophanes ist dagegen sein Wunsch dass in einer Zeit, die des patriotischen Dichters bedürfe, der Geist des Aeschylus, von Pluton und dem Chor feierlich geleitet, zur Oberwelt zurückkehren solle. Diese so durchgreifende Kritik hat nach der negativen Scite hin (p. 395.) ein volles Gewieht, und bedeutet mehr als die blofs gewünschte Herstellung des schon verlorenen antiken Standpunktes. Die chorische Poesie bekam hier wieder einigen Spielraum und Wechsel, selbst einen Grad der Lustigkeit, auch durch Anwendung eines Neben- und Hauptebors, ihr Glanzpunkt ist die mäßige Parabasis; sonst wird sie fortwährend sehwächer, und im Chor glaubt man nur das gewöhnliche Publikum zu vernebmen. Politische Beziehungen auf Staat und Personen sind zwar nicht sparsam, darunter die häufigen Anspielungen auf den jüngsten Seesieg und das Schicksal der siegenden Feldherren, doch aber im Augesicht der bedenklichen Lage bebutsam eingeflochten. Der Vortrag näbert sich sehon der gewöhnlieben Konversation, aber nieht ohne manche Probe guter und energischer Sprachbildnerei; der Dialog läuft etwas lässig und breit. Obne Zweifel sind die Frösche kein Kunstwerk, wohl aber die letzte mit Geist, Witz und ernstem Sinn ausgeführte Diehtung des Aristo-582 phanes. Sie wurden bis in späteste Zeit fleissig gelesen und abgeschrieben; der Text bat mehr Interpolation als starke Verderbnifs erfabren.

 Ez rec. Dindorfii, L. 1824. B. Thiersch, L. 1830. em. et interpp. Fr. F. Frischet, Tur. 1845. Kock 1856. Ueber. v. Schlofeet (1783), Conz. (1889), Welcker mit Ann. Gießen 1812. H. Pernick, L. 1836. Dissertationen, De A. Reniu v. Politz, Hamb. 1888.
 Wagner, Frat. (1837) 1846. Drei akademische comment. von Meier (Hal. 1836. 1831—522 in s. Opusc. I. 1861. Mit der Beurthellung der tragischen Meister haben viele sier fast ängstlich beschäftigt: wie Wissenwa, Leobschitz 1830. Peters, Münster 1885. Jasper, Altona 1892. Mit der Auffalsung des Dionyses und des Euripides Stalibaum in 2 Progr. 1839. 1843. Verwandte Themen waren des Pherkarkes Agmericales und des Phrysichem Mούσαι. Nach der didaskalischen Notiz aus Dicaearchus wurde das Stück bewundert - διά την έν αυτώ παράβασιν, ώςτε καὶ άνεδιδάχθη. Nun hätten die patriotischen Gedanken Jener Parabasis und die zahlreichen Anspielungen auf Ereignisse knrz vor und nach dem Seesiege hei den Arginnsen kanm noch im nüchsten Jahre gepasst, wo Lysander siegte; die Wiederholnng der Frösche mag also bei dem nächsten Dionysienfest eingetreten sein. Unter den vielen Ansichten über die mehr als paradoxe Fassung des Gottes Dionysos überrascht der seltsame Gedanke von Winckelmann A. Soc. Gr. II. p. 10. dass der Komiker eine Parodle der Bacchen von Euripides bezweckt habe. Spnren einer doppelten Recension sind schwach. Eine der eigenthümlichsten Interpolationen steckt in v. 1450. (1437-53.) ff. (s. Dindorf Fragm. p.25. ff.), we schon Aristarch and andere den plattesten Einfall. welcher 10 Verse mit Unterbrechung füllt, als nnächt bezeichneten. Nur ein Schauspieler jener Zeit war fähig an die Persönlichkeit des Kinesias eine so frostige Witzelei zn knlipfen. Vermuthungen von Koechly in einer Heidelberger Gelegenheitschrift 1865, p. 25. Denselben Interpolatoren verdankt man den Sprnch, ού χρη λέοντος σκύμνον έν πόλει τρέφειν, und noch manchen Flick wie v. 15. Ansführlich E. v. Leutsch. Die Lücken und die Interpolationen in A. Fröschen, Suppl. I. d. Philologus 1859. Das Citat bei Harpoer. v. 'Ορικά ζεύγη beruht anf Irrthum. Eines der stärksten Verderbnifse 1028. (1039) ist noch von keinem sicher gehoben worden. Scenische Erläuterungen bei Genelli Theater p. 261, ff.

 Έχχλησιάζουσαι um Ol. 96, 4. (392) aufgeführt, eine nach damaligen Verhältnissen kühne Satire auf den niedrigen Geist der ernenerten kraftlosen Demokratie. Schon in der Lysistrate war der Gedanke vorgetragen, daß es um den verwahrlosten, durch Eigennutz und Sittenverderb erschlafften Staat nicht schlimmer stehen könne, wenn die Weiber mit Leitung der öffentlichen Geschäfte sich befasten; hier wird er durch einen Beschluss der Frauen. die in männlicher Tracht heimlich eine Volksversammlung halten, verwirklicht und ein neues Regiment beliebt. Der kecke Versuch der in jenem Stück noch ein phantastisches Gewand trug, beginnt nunmehr der Praxis dadurch näher zu treten, dass die Lehren der Philosophen von Gemeinschaft der Güter und der Frauen, welche vielleicht aus Platos Vorträgen ins Publikum gedrungen waren, durch die Franen selber mittelst eines improvisirten Volksbe-

schlusses ins Leben eingeführt werden. Allein die Handlnng kommt hiedurch in keinen Fluss, noch weniger gelangt sie planmäßig zur Einheit, sondern zerfällt in Bruchstücke mit wechselnden Personen. Den Beginn macht das Vorspiel eines parlamentarischen Vereins der Frauen, weiterhin wird der Hergang der Versammlung nehst ihren Beschlüßen erzählt, hierauf im Gespräch von Mann und Frau der Werth der bezweckten Gemeinschaft und der nenen Lehensordnung sehr unverhüllt entwickelt. Dann erst (nach einer Lücke) macht die neue Wendung der Attischen Gesellschaft zwei Proben, znerst in einer geistreichen Scene, wo die Selbstsucht des Attischen Burgers mit dem Gemeinwesen bei der gehotenen Uebergahe des Privatbesitzes in Streit geräth, 583 dann in einer Reihe schlüpfriger und nicht einmal drastischer Sitnationen, wo die greifbare Praxis der Weibergemeinschaft durch das Vorreeht der alten und häfslichen Weiber heschränkt in arge Frazen ausläuft. Der lustige Ton des Dramas neigt überall zur Derhheit, das Thema begünstigt ein Uebermaß von Zweidentigkeiten und groben Zügen, selhst der Schmutz widriger Lachmittel, die der Dichter chemals verwarf, wird nicht gespart. Aher fast verstollen und kühl zieht der Witz durch den ersten Theil; das breite Gespräch des Mannes mit seiner Frau, welche die neue Staatsform wegen ihrer praktischen Vortheile rühmt, ist dreist aber nüchtern, der nicht seltne persönliche Spott klingt zahm. Auch der Dialog ist glatte Konversation, die ehorischen Lieder beschränken sich auf kleine Stücke, zu denen noch erotische Kleinigkeiten im Geschmack der Ionischen Minnelieder kommen. Der Vortrag läuft gleichmäßig klar, aher his auf einige Parodien eintönig und verschliffen. Nur die Seenen der zweiten Hälfte treten durch Keckheit und scharfe Zeichnung vortheilhaft hervor, die Charakteristik des Attischen Volksgeistes in Kontrasten des räsonnirenden Egoismus und des ehrlieben Kleinbürgers ist meisterhaft, und selhst der vom zugellosesten Muthwillen überfließende Kampf der Weiher um einen Attischen Jungling erinnert an die Zeiten genialer Kraft. Zuletzt verlaufen diese grellen Lichter in einen matten Epilog, der ein

allgemeines Gastgebot in Anssieht stellt; ein pafsender Schlinfs wird vermifst. Man merkt daß der Diehter nach einer Arbeit von mehr als dreifsig Jahren mide geworden und sich erschöpft hat; als er den Abend der Attischen Herrlichkeit erleben mußte, fand er in der verflachten Gegenwart keine dichterische Stimmung. Der Text ist in ziemlich lesbarer Gestalt überliefert, die Erklärung dagegen wenig zefürdert.

10. Noten u. Unbern. v. T. Faber in seinen Epp. II, 64. Extec. Dindurfii, L. 1895. Zastra De Ecclesia: tempore atque consisio, Vrat. 1896. Die Zeitbestimmung steht in keiner nahen Berührung mit der Frage, wann l'alto seine Politie herausgab; denn Aristophanes hat die Paradoces in t. F. uss dem Vorträgen des Philosophen sehwerlich gelesen, sondern was ihn anzog durch litierenspen erfahren. Vyl. Hermann Syst. d. Plat. Philos. I. p. 602. Meineke Com. I. 289. In den Scholien fehlt jeder historische Will.

 Πλοῦτος Ol. 97, 4. (388) anfgeführt als Ueber- sse arbeitnng desselben Themas, welches zwanzig Jahre vorher Ol. 92, 4. gespielt war. Der Dichter nahm hier Abschied von der Bühne: niemand konnte verkennen dass er längst am Ziele seiner Lanfbahn stand. Erfindnng, Plan und Gliederung sind aus dem Schema der vorhergehenden Weiberversammlung wiederholt, nur kürzer gesast und magerer ausgeführt: ein paradoxer Einfall, ein beredter Wortwechsel der das Für nnd Wider dieses phantastischen Gedankens verfieht, dann eine Reihe loser Seenen um die guten und sehlimmen Folgen des verwirklichten Phantasmas vorzuführen. Soweit bedeutet die Handlung wenig mehr als die Charakterzeichnung, die Personen des Bürgerthums sind namenlos oder abstrakt gefafst; vollends empfindet man im Wortwechsel, noch mehr in den Kontrasten einer veränderten Zeit, wo der Gott des Reichthums sehend wird und seine Güter nach Verdienst anstheilen soll, die Flachheit jener Zeiten. Indessen hat der Komiker den Dialog mit der personifizirten Armnth wenn auch nicht kräftig doch in unsehuldigen Scherzen ausgeführt, selbst von den letzten Scenen, welche den Lohn für gnten und bösen Lebenswandel in einem starken Umschlag des Glücks oder der

Noth vor Angen stellen, behutsam die Moral fern gehalten, Allein der abstrakte Grundgedanke läfst keinen dramatisehen Fortschritt aufkommen: nur lockere kontrastirende Scenen entwickelen dialogisch aber ohne jeden poetischen Reiz das Motiv eines Zaubermärchens. Der Vortrag ist rein und anmuthig, auch mit schonendem Witz gefärbt, das Ende hebt sogar noch ein kleiner Anflug übermüthiger Laune, wo Hermes in der neuen Ordnung, weil er um sein Brod gekommen, ein bescheidenes Amt erbettelt; bisweilen wird der Stil durch leichte Sittenzeichnung verfeinert, sonst bleibt der Ton matt und zahm. Die Politik schweigt selbst in der Schilderung eines politischen Charakters, des Sykophanten: der Chor ist ein Schatten geworden, und seine . Mitglieder sind die lieben Nachbarn, welche beiläufig und ohne Berthrung mit dem Gang des Dramas weniges singen oder durch den Mund ihres Chorführers vortragen. Der Ausfall des chorischen Liedes (wir wissen nicht ob in Pausen ein Ersatz musikalischer und orchestischer Art eintrat) gab dem Gespräch und den Erzählungen einen freien Spielraum; damit war aber als empfindlicher Nachtheil ein allzu breiter Dialog and Mangel an scenischer Mannichfaltigkeit verknupft. Ein so fassliches Stuck eignete sich znr Einleitung in den Aristophanes, die frühere Zeit war sogar gewohnt sein Talent nach dem Plutus zu beurtheilen. Es wurde fortwährend von den Byzantinern gelesen, kommentirt nnd abgeschrieben, hat daher unter einem Uebermass der Interpolation gelitten.

11. Unter den rahlreichen Ausgaben kommen nur in Betracht. Pt. Adheets nut Scholis retuten. Recops. nvrii kert. se notit instruzit Tib. He mat er huis, Harling. 1744. vermehrter Abdrick 285 durch Schaefer, L. 1811. Pt. c. comment. I. Pr. Fixebert, 613z. 1854. Il. Verbeleicter Text mit Apparat in Porsoni Aritoghanicis. B. Thierech, L. 1850. Metrisch v. Com 1807. Fr. Ritter De. Phuto, Bonn 1828. v. Bamberg Exercitat. crit. in A. Phutam, Berl. Progr. 1899. Ans der sorgfältigen Untersuchung über den ersten Pittos von C. Pr. Herranna (Gesamm. Ablandl. 63tt. 1849. III.) erhelit dafs der Unterschied zwischen beiden Ausgaben des Höbers einbetz ur grofs war. Daran litäte sich auch kaum zweifeln, wenn man anf Ton und Erfindung des nichst vorängegangenen Drams Lysistrate, zallett der Eoch. blickt. Doch war der Ko-

miker unschuldig an dem Mißgriff von Hermann, wenn er p. 54. jenen Platos eine reicht blirgenliche Noral unterlegt, sogar aus diesem kahlen Motiv auch die Mißhandlung des Hermes herleitet, als oh die Gütter durch ihre Sorgkosigkeit deu übben unstittieben Lauf dieser Welt verschuldet hätten. Aritstynanes ist vieluneht von einer der damaligen Lebensfragen, wieweit ist Reichthum oder Armuth gut, ausgegangen, und leitete sie nur in eine phantanteische Wendung. Zuletts echnneichelt er den Athenern durch einen patricischen Zug, indem Plutos feiterlich zum Optsthodomos der Güttin heimgeführt wird; der Dichter begt den frommen Wansch, es müge klüftig den verarunes fasta nicht mehr an Geld fehlen. Davon L. F. Herbst im Anhang des sorgfütisem Prorz. Die Schlacht bei den Arrinusen, Hanb. 1855.

#### d. Litteratur.

4. Das Interesse der Alexandrinischen Grammatiker an der alten Komödie fand im Aristophanes einen Mittelpunkt. Kallimachus begann für die Zwecke seiner bibliothekarischen Register mit den litterarischen Aufgaben, mit Aufzeichnung und chronologischer Bestimmung der Komödien, Eratosthenes war der erste der aus genaner Sachkenntnifs dunkle Stellen der Komiker erlänterte, methodische Kritik und Interpretation wurden durch Aristophanes und seinen Anhang (Kallistratos), glänzender dnrch Aristarch und seine zahlreichen Schüler (namhaft Euphronius) gefördert, mit ihnen wetteiferten die Pergamener seit Krates. Ueherhlickt man also die vielen Namen gelehrter Männer, deren Meinungen hei den verschiedensten Fragen genannt werden, so hesafs man Monographien oder Kommentare der alten Grammatiker in nngewöhnlich großer Zahl. Bald regte sich das Verlangen nach einer kritischen Redaktion der vielfach zerstrenten, oft streitenden Notizen und Ausichten: den ersten Versuch einer solchen see Revision hatte wol Didymus, den letzten und nmfassendsten noch vor Herodians Zeit vermuthlich Symmachns angestellt. Zwischen heiden lag die Thätigkeit des Metrikers Heliodor, welcher die Kolometrie der Aristophanischen Rhythmen hestimmt und mit einem Kommentar erläutert hatte. Auf diesen Vorarheiten ruht iener Anszug. der von verschiedenen Händen ausführlich oder kürzer für einen engeren Kreis der gelesensten Dramen gefast all-

mälich nnter den Byzantinern anfkam und in einem niemals völlig abgesehlofsenen Aggregat die Sammlung der Aristophanischen Scholien (des chemals sogenannten Scholiasten) begreift. Nachdem nun aus den bewährtesten Hülfsmitteln diejenige Fassnng hergestellt worden, welche Suidas in einem reineren, znm Theil volleren Text las und auszieht, unterscheidet man hauptsächlich zweierlei Massen, einen älteren Stamm vom jüngeren Nachwuchs der Byzantiner. Der ältere kernhafte Bestand glänzt durch gründliehe Gelehrsamkeit, erlesene Fragmente, branchbare Notizen znr Interpretation, die bisweilen mit den Worten der ursprängliehen Erklärer gegeben werden, and vereinigt einen Sehatz des Wissens, woher diese Scholien einen vorzüglichen Rang unter den Griechischen Kommentatoren einnehmen: gegenüber der Nachlese der Mittelgrieehen, unter anderen des Demetrius Trielinins und Thomas Magister. welche großentheils mittelmäßige Beiträge zur Erklärung. ungelehrt und wortreich lieferten, ferner Paraphrasen, Argnmente, vollends nntzlose metrische Noten. Jenen alten Restand hat man ans einer Anzahl Italiänischer Handschriften ergänzt, die jungere Folge bewahrt mit einem älteren Rest vermischt die Sammlung des Aldus. Die besseren und vollständigeren, aber in Umfang und Werth sehr ungleichen Scholien nmfaßen Plntos, Wolken, Frösche, Frieden und lassen, wiewohl übel gesehrieben und oft durch Wiederholungen zersplittert, den Grund eines alten zusammenhängenden Kommentars erkennen, sie gehen auf das Bedürfnifs der Erklärung ein und erscheinen nicht leicht trivial, fließen aber spärlich in Ekklesiazusen und Lysistrate, fast dürftig und abgerissen in Thesmophoriagnsen, wo sie früher völlig mangelten. In ähnlichem Verhältnifs sind die Handschriften zahlreich für Plutos, Wolken und 587 Frösche, die Mehrzahl der Dramen wurde weniger gelesen und geschrieben; Codices der spätesten Stücke des Dichters sind selten and meistentheils aus einer nicht alten Urschrift gezogen. Die Reinheit des Textes hat durch Interpolation and Verderbnifs in ungleichen Graden, am stärksten in den ehorischen Stellen gelitten. Erst die neuere

Zeit hat mittelst besserer Handschriften, zu denen Citate bei Saidas nud anderen Sammlern traten, den Text erhebbieb gereinigt, Verfülsehungen der Grammatiker entfernt und die Wege zur sieheren diplomatischen Ueberlieferung gehahnt; nur die Sieherheit eines vollen und genanen kritischen Apparats wird noch entbehrt. Wenige Codices erreichen das ülfte Jahrhundert, an ihrer Spitze der gute zuverlißigige Ravennas, dessen Werth aber nicht in allen Dramen sieh gleich bleiht.

Gesamtansgaben und Drncke der drei popularsten nnd am fleifsigsten gelesenen haben chemals nicht völlig gefchlt. Aber Kritik und bedeutende Hülfsmittel fehlten in ienen Zeiten, als auch dem Stande der damaligen Griechischen Studien entsprecheud eine genaue Kenntnifs des feineren Atticismus und der Metra selten war: Verderhungen und Schwierigkeiten wurden kanm bemerkt, und nicht tiefer drangen die wenigen Erklärer, denn schon ans Mangel an historischem Wissen hegnügten sie sich mit einem kleinen und äußerlichen Theil der Auslegung und streiften wenig mehr als die Oberfläche. Vollends mangelte das Verständnifs des Dichters und seiner verhorgenen Zwecke; man fand dort nur Possen und erfrente sich flüchtig des reichlich verstreuten Witzes. Keine geringe Leistung war der erste, durch den Griechen Musurus hesorgte Text zugleich mit Scholien in der Ansgabe von Aldns, wo noch zwei Komödien fehlten: Aristophanes wurde seitdem vervollständigt und mehrfach in Drucken verbreitet, aber ein Fortschritt liefs auf sich warten. Selbst das Sammelwerk von Küster, ein für iene Zeiten großartiges Unternehmen, wo vielfältiges Rüstzeng znm ersten Male dem Kritiker nnd Erklärer sich darhot, war weder verarbeitet noch see reich und zuverläßig; die Kritik beschränkte sich auf kleine Proben, die durch einen dürftigen Auszug der Lesarten bestimmt wurden. Indessen erwarben sich Küster und Bergler zuerst ein Verdienst um grammatische Kenntnifs des Dichters in den Anfängen einer Interpretation. Als dann Britische Philologen mit einer Reihe von Emendationen und Beobachtungen neue Studien des Aristopha-

nes eingeleitet hatten, reinigte Brunek den Text mit Geschmack und kühner Kritik, aber nicht ohne Willkür, und wiewohl er seine fragmentarischen Mittel in hastiger Arbeit gebranehte, wurde doch auch dieser Diehter dnreh ihn zugänglich gemacht und ihm ein weiter Leserkreis zugeführt. Seitdem hat der Wetteifer ausgezeichneter Talente, von Porson an, auf einen reicheren, zum größeren Theil gesicherten Apparat gestützt, den schwankenden Text methodisch und mit Erfolg berichtigt, aber auch der konjekturalen Kritik ein reiches Feld eröffnet; das Urtheil über die geniale Diehtung des Aristophanes und seine künstlerischen Ideen ist schrittweise geläntert und auch von Ueberschwängliehkeiten befreit worden; zugleich hat die Kunst der Deutschen Uebersetzer, denen Wolf die Bahn brach, mit des Dichters Ton und Grazien vertraut gemacht. Endlich sind befsere Beiträge zur gelehrten Erklärung hervorgetreten; doch wird ein vielseitiger exegetischer Kommentar neben präzisen Uebersiehten des wesentlichen diplomatischen Bestandes vermifst.

eis, Hamm 1826. Eine sorgfältige Forschung (doch vor der gesichteten Ausgabe der Scholien): O. Schneider De rett, in Aristoph, Scholiorum fontibus, Sund. 1838. Man erfährt hier erstlich die Namen und Ansichten der alten Exegeten, wiewohl in wenigen Fällen ausdrücklich ein Kommentar über Stücke des Komikers genannt wird; dann die Quellen der heutigen gelehrten Scholien. Als den Vertreter dieses Auszuges betrachtet Schneider vor anderen den oft genannten oder direkt redenden Symmachus, den cr ins 2. oder (zu spät) in das 3. 589 Jahrh. setzt: und sicher verdanken wir ihm und dem Didymus werthvolle Notizen und eine kritische Mittheilung der wichtigsten Ansichten. Allein nichts berechtigt zur Annahme dass einzig dieser Kommentar bei der ersten Anlage der Scholiensammlung benutzt sei. Zwar zeigen Citate daß gewöhnlich ein fertiges und angesehenes ὑπόμνημα vorlag, ἐν δὲ τῶ ὑπομνήματι ούτως Schol. Plut. 1038, aber ούτως εύφον έν υπομνήματι Schol. Pac. 757, wo der Artikel fehlt, setzt mehrere Kommentare voraus, welche den Stoff für Excerpte lieferten, woran schon die Schlusbemerkung zu den Aves (παραγέγραπται έπ των Συμμά-

 Alte Kommentatoren: sie befasten sich auch mit verlornen Komödien, mit Danaïdes und Holkades, Schol. Plut. 210.
 1283. Einiges Stöcker De Soph. et Aristophanis intpp. Grac-

του και αιίων στοιίων) erinnert, znletzt auch die metrischen Subscriptionen hei Nubes und Pax: nexulistat en tor (nois ta) 'Πλιοδώρου, παραγέγραπται έκ τών Φαείνου καὶ Συμμάτου καὶ allor tiras. Wäre man dagegen einem einzigen und anerkannten Erklärer gefolgt, so würden wir befser redigirte Scholien ohne Verworrenheit und Widersprüche der Notizen lesen und selhst eine größere Sparsamkeit wahrnehmen, wie solche die Sammlung zum Sophokles befolgt. Auch muß die Benutzung des Symmachus auf eine kleine Zahl von Dramen beschränkt werden. Der ungleiche Charakter unserer Scholien läfst auf sehr verschiedene Vorarbeiteu schließen, welche von einem Stück zum anderen wechselten. Außer Phaïnus fand sich kein bedeutender Excget bei den Equites, wo die Scholien häufig snmmarisch lauten und bei misslichen Pnukten im Stich lassen, bis sie gegen Ende merklich ahmagern; für Eccles, wurden allerwärts kleine Notizcu zusammengcsucht; hei Thesmoph. genigten Vorarbeiten meistentheils nur für dubia vexata, für den Stoff der moorasses und kisses, woraus die merkwürdige Rüge des Didymus Schol. 169. flofs. Demnach darf man blofs vou der Minderzahl der ausführlich und reicher behandelten Dramen erwarten dass dort υπομνήματα citirt werden, wie Schol. Vesp. 542, 962. Av. 282, 557, (cf. Dind. in Schol. T. III, p. 389, sq.) und in hestimmter Fassung έν ένίοις τῶν σχολικῶν ὑπομνημάτων Av. 1242. Die Grade dieser Ungleichheit des Materials werden jetzt, wo die Scholiensammlung fast zum Abschlufs gekommen ist, leichter erkannt, und man wnndert sich kaum dass nasere Hauptcodices Rav. und Venetus 471, nebst dem Laurentianus e bald mehr bald weniger darbieten, und dass ihnen häusig nicht die schlechtesten Anmerkungen sehlen. Immer bleibt hypothetisch der Umfang und die Genanigkeit des alten Excerptes. aus dem unsere Schollen ihre Notizen gezogen hatten. Sonst mochten die Kommentare des Didymus und Symmachus sich ziemlich die Wage halten; jener ist noch iu manchen Verweisungen (Schneider p. 14-16.) zu erkennen, dieser wird mindestens von Herodian π. μον. λ. p. 39. erwähnt. In der letzten Redaktion (s. den Schluss von Nub. und Pax) wurden anch die Bemerknngen des angesehenen Metrikers Heliodorus (vor Hephaestion), des Verfassers einer κωλομετοία Αριστοφάνειος, henntzt. Diese Trümmer der ältesten Metrik und Lehre von der rhythmischen Komposition des Komikers hat zuerst sorgfältig zusammengestellt und erläutert C. Thiemann, Heliodori colometriae Aristophaneae quantum superest una cum reliquis scholiis in Aristophanem metricis, Hal. 1869. Verarheltet ist dieser Stoff und übersichtlich gemacht von O. Hense, Heliodorische Untersuchungen, L. 1870. Endlich las Suidas (von seiner Benntzung dieser Scholien Küster zur dritten Gl. Alemac) den Bernhardy, Griechische Litt,-Geschichte, Th. 11. Abth. 2. 3. Aufl. 43

so rodigirten Stamm gnter Scholien in einem reineren Exemplar, welches nicht selten auch vollständiger war; er hätte daher ver-500 dient dass die Herausgeber der Scholien aufmerksamer seine Varianten und Zusätze vermerkten. In einer Zeit als alte Schol. Thesmophor. fehlten, erinnerte Valckenaer Diatr. pp. 49. 204. mit Recht dass man deren genng ans Suidas erlangen könne; dieselben welche der Ravennas bewahrt. Vgl. Commentatt. de Suide p. 47. sq. Nach Hemsterhuis hätte jener im Plntos elnen nur kleinen oder unvollständigen Anszug benntzt; hiegegen Ranke p. 172. ff. Einen Theil dieser Fragen behandeln Gerhard De Aristarcho Aristophanis intp. Bonn 1850, und Schmidt zn Didym, p 285. ff. Scholia: ed. pr. Ald. 1498. (ohne Schol. Lysistr.) besorgt darch M. Musurns. Dieser hat aus mehreren MSS, nicht ohne kritischen Blick und mit weniger Willkür, als man sonst meinte, das durch Zufall ihm vorliegende Gemisch alter und neuer Scholien zusammengetragen und mit Zusätzen ans Suidas u. a. (ganz wie beim Snidas sein erster Herausgeber that) interpolirt und die Forscher hiednrch oft getäuscht. Geringe Nachträge in ed. Iunt. 1525. 8. per Ant. Francinum. Einen Versuch Griechische Scholien abzufaßen machten Odoardus Biset und zn Thesm. Aegid. Bonrdin, heransgegeben von Portus. Diese wiederholte mit den Schol. Aldina der Leipziger Abdruck (ed. Inv. Beck. T. X.) 1826. Scholia Lys. In ed. Kusteri. Elne methodische Behandling, Emendation und Analyse der Scholien als eines ungleichartigen Aggregats wies zuerst Hemsterhnis im Plutos. Vermehrte Scholien (nächst kleinen Glossen bel mehreren Herausgebern und den Copiae Victorianae in A. Monac. 1. 3.) gab ans Rav. und Ven. Bekker: neu sind Schol. Thesm., bereichert mit ansgesuchten Proben exegetischer Gelehrsamkelt Schol. Vesp. und Im ersten Drittel Schol. Pacis. Erste diplomatische Bearbeitung in der Hanptansgabe: Scholia Graeca ex codd, aucta et emendata (Aristoph. T. IV.) ex rec. G. Dindorfil, Ox. 1838. III. Abdruck in der Didotschen Sammlung, Scholin Gr. in Aristoph, cur. Fr. Dübner, P. 1842. Noten der späten Byzantiner sind zum Theil noch unedirt. Von Tzetzes ist ein Stück selner Prolegomena (deren Quelle bei Cram. Anecd. e Bibl, Paris, I. p. 3-10.) Lateinisch durch das von Ritschl berausgegebene Schol. Plautinum bekannt; er war Erklärer des Plutos, und in der Ambrosiana steckt nach Mai Spicil. Rom. V. 1. p. 247. (Cod. S. XIII.) Io. Tzetzae commentarius ingens in Aristophanem; über sein wortreiches Werk Keil in Rhein, Mus. N. F. VI. 108, ff. 616. ff. Eine tranrige Probe dieses nnleidlichen Kommentars (an Pint, 137.) hat Schmidt im Philologus XXV. 687-691, herausgegeben. Ueber Thomas M. s. Schneider p. 122. ff. Demetrius Triclinins war Verfasser der spätesten metrischen Scholien, die von den alten des Helioder leicht nnterschieden werden.

Handschriften: zahlreich ans S. XIV. XV. für die vielgelesenen Stücke, wenige für den ganzen Aristophanes, die wenigsten für Eccl. Lus. Thesm. Der reinste welcher alle Komödien angleich mit einer Auswahl alter Scholien begreift, der von Invernizi hervorgezogene Ravennas um etwa S. XI. hat mehr 191 von metrischen als von grammatischen Interpolationen sich frei erhalten; in Lus. und Thesm. ist er weniger bedentend. Ueber die Geschichte dieser ans Florenz vielgewanderten Handschrift Clark im Journal of Philology 111, 1870. p. 153, ff. Nach thm von Wichtigkeit, die sich in einigen Dramen mindert, der erste Venetus, reich an Scholien, ergänzt durch einen und den anderen Lanrentianus (in ed. Dind. 1830.), unter denen 8 der Juntina I. diente, ferner der Pariser A. bei Brunck. A. de Bamberg De Rav. et Veneto Aristoph. codd. Diss. Bonn 1865. Dass nuser Apparat aus jenen drei MSS, sehr unvollständig bekannt geworden ist zeigt mit vielen Beispielen Ad. v. Velsen im Philoi. XXIV. 125. ff. und in ed. Equ. Derselbe wird einen diplomatisch bezeugten Text herausgeben. Ein erhehliches Supplement hietet Suidas, ein nicht unhedeutendes steckt in alten Citaten.

Ausgaben: aufgezählt von Raper in Mus. Oxon. II. und vor den Beckischen Kommentaren T. 1. 1hren Werth beurtheilt Reisig Coniect. praef. Ed. princ. Aristophanis comoediae novem (obne Lus, n. Thesm.) c. Schol. ap. Aldum 1498, f. Berichtigt A. com. novem, Flor. 1515. 8. (Juntina I. bernhend auf obigem Laur.) Anhang (aus dem Ravennas) A. Cereris sacra celebrantes. Eiusdem Lysistr. ap. Bern. Juntam 1516. Eigenes hat A. Com. novem c. commentt, ant. (dritte lunt.) cura A. Francini, Flor. 1525. 8. Ellf Stücke vereinigt cd. Basil. 1539. 4. Gr. ct Lat. c. Schol, ant, ct recentt, notisque varr, opera Aem, Porti, Aurel. Allobr. 1807. f. Gr. et Lat. c. emendatt. Ios. Scaligeri. Acc. Fragmenta, LB, 1624, 12. Bentley: Em, in Pl. et Nubcs (Briefe an Küster, von demselben redigirt), in Mus. Crit. Cantabr. T. II. Dess. Emendatt, in Arist., aus Class. Journal aufgenommen in d. Leipz, Commentt A. Gr. et Lat. c. Scholiis ct notis vir. doctorum. Recens, notasque adiccit L. Küster, Amst. 1710. f. Gr. ct Lat. c. nova vers. Lat. et notis Steph. Bergleri, necnon Dukeri ad quattuor priores. Cur. P. Burmanno II. LB. 1760. II. 4. Emend. R. F. P. Brnnck, Argent, 1783. 111. (entsprechend die Lat. Uebers.) in England wiederholt; von Porson recensirt in Maty's Review 1783. Jul., in dess. Miscell. Criticism., in d. Leipz. Comm. VII. P. 2. and Plut. Hemst. Lips. p. 566. ff. Em. a Ph. Invernizio. Acced. Commentt. Scholia ctc. (cura Beckii ct Dindorfii) L. 1794-1834, XIII. Anfang v. Schütz 1821, v. B. Thiersch 1830. II. Bothe, (Hotihii Lectt. Aristoph, Berol. 1808.) Kritik von G. Dindorf: Gesamtausgaben mit den Fragm. in den P. Scenici Gracei (bis sur ed. V. 1898) des Lelpuiger und Oxforder Abdrucks (nebts Amnetainers, c. N. 1853−57. III.), e. anneit, t. 1850. II. u. bei Didot, C. Schoilir et var. lect. Rec. I. Sekker. Acced. nott varv. Londouer Fabrital 1829. V. S. Reysion von Th. Berept ed. 2. I. 1857. Ed. d. Melnick I. 1890. II. nobst Findiciarum Aritothyanearum hier, L. 1895. Augewillte (4) Kom mödden, erkl. v. Th. Kock, Berl. 1892−88. A. com. e. fragm. tertitic curie ed. Mul. Modern, Canadar. 1898. unit kurzen krit. Noten.

Kritische Belträge: Dawes. Toop. Reiske Animadn. in Eurip. et Aristoph. I. 1763. C. Reiskg Confectance un Aristoph. E. 1818. R. Porsoni Notice in Aristoph. Cur. P. P. Dobreo, Cant. 1838. I. secreptif für die Lelpz. Comm. P. V. Prittsche Quaestiones Aristophanear, L. 1835. Aristophanea v. Fr. Hiersche in den Abb. A Milneb. Akad. 1834. Lenting Obsz. critt, in Aristoph. Zürph. 1840. Splärlich sind aschliche Betträge, wohln zu rechnen (n. 622). Richter Prosp. and and the Betträge. Wohl zu rechnen (n. 622). Richter Prosp. and Aristoph. zere Rastenburger Progr. 1841—67. und Halbertama Specimen ilt continens priorum purtum protopogr Aristoph. Lik. 1856. Von der seenischen Einrichtung E. Droysen De Aristophanie ze zeenische Somn 1888.

222 Uebersetzungen: metrische Lat. von 5 Stücken durch Nicodemus Friedhin, Fref. 1586. Paraphrasen von Wielaud; Wolken und ans d. Ach. von F. A. Wolf 1811. J. H. Vofa, Brauschw. 1921. III. G. Droy sen, Berl. 1835—38. III. 1809. II. H. Miller, Leipz. 1843—46. III. Schaltzer, Stuttg. 1842—54. II. in kurzediigen lamben v. L. Seeger, Frkf. 1844—48. III. Donner, L. 1892. III. Englisch von Tao. Michell, Lond. 1890. ff. Franzüsisch in den Bearbeitungen des Théâtre v. Erumoy und von Poluintet de Sirvy 1784. ff.

# Geschichte der mittleren und neueren Komödie.

# a. Charakteristik der mittleren Komödie.

1. Die von den Grammatikern benannte mittlere (µ/op) Komödie bedeutet, ihrem Namen und Geiste gemäße, eine Stufe des Uebergangs von dem alten zum neuen Lustspiel. Mittelbar war sie die Fortsetzung der alten Komödie, ohne mit derselben organisch zusammenzuhängen; und doch bewegte sich vielleicht mehr als die Hälfte der alten Komicker, welche man als solche zum Theil ohne historische Gewähr (a. das Verzeichnifs §. 121, 2.) auzunehmen pflegt, in diesen nenen abgeschwächten Formen. Ueberdies hatten einige der Meister wie Artsiophanes die Biltte der alterienige der Meister wie Artsiophanes die Bilte der alterienige der Meister wie Artsiophanes die Bilte der alterien.

thumlichen Gattnng überleht, und mußten wider Willen mit Themen ans der ittnesten Ordnung der Dinge sich abfinden. Die Mehrzahl kaunte nur die späten Wandelungen der politischen Komödie, war vielleicht auch von den Interessen der Volksherrschaft wenig herührt, zumal wenn ihre Jugend in die letzten Tage der Ochlokratie gefallen war. Mit dem Anfhören der antiken Zustände begann daher nicht sofort eine durchaus nene Form des Lustspiels sondern getibte Dichter ermäßigten die komische Technik in einem Auszug ihrer reichen Kunst. Da sie nnn in Bildnng nnd Stil mit einer ganz nnähnlichen Vergangenheit znsammenhingen, so konnten diese Komiker wol eine jüngere Stnfe vorhereiten, nicht aber zeitgemäß komische Themen ans den Motiven des späteren Geschlechts ziehen, und einen künstlichen Plan, woran die jüngere Tragödie gewöhnt hatte, zur Spanning und Ergetzlichkeit eines müßigen Publiknms darchführen. Die wahren Gründer and anerkannten Häupter der mittleren Komödie sahen die Zeiten, die zwischen dem Abschluss des Peloponnesischen Kriegs und dem Verlnst der Freiheit dnreh König Philipp (etwa Ol. 94-110) lagen, and haben die längst erschönfte De-563 mokratie his zur Auflösung des öffentliehen Hellenisehen Lebens begleitet. Schon hieraus ergiht sieh warum diese Komik weder in Politik wurzelt noch der Idealismus ihren Geist und Ton hestimmt. Der Attische Staat hatte nur änfsere Formen der alten Verfassnng, nicht seinen Charakter wieder gewouuen and noch weniger sich verifingt; die kräftige praktische Tugend früherer Tage war verloren. Ein mattes sorgloses Geschlecht folgte dem Beispiel seiner Regierung, welche sich ohne sittliche Würde den Genüssen des Angenblicks hingah und dafür die Gelder des Staats aufzehrte; kaum vermochten zuletzt patriotische Führer und Staatsmänner von überlegenem Geist in der dringendsten Noth das Volk aufzurütteln. Ein Gemeinwesen welehes vertrocknet, durch keine höhere Gesinnung erregbar, keines Aufschwunges mächtig war, erblickt man bereits im Hintergrunde der späten Aristophanischen Poesie; die Verflachung und Oede der bürgerlichen Gewohnheit trat

an die Stelle des bewegten Lebens mit starken Charakteren und kräftigen Gegensätzen. Nachdem also Politik und ernste Tendenzen geschwunden waren, mußten die Komiker jedes höhere Motiv aufgeben; sie keunen weder ideale Fassung noch phantastische Kühnheit; auch fehlte die chorische Poesie. denn niemand trug den Aufwand des Chors, und die Mehrzahl ihrer Zeitgenoßen war der musikalischen und orchestischen Bildung fremd. Sie liebten dafür den leichten persönlichen Spott auf ausgezeichnete Mäuner oder fremde Machthaber, sie spotteten über die Grübeleien und hochfahrenden Sätze der Schulphilosophie, verschmähten auch nicht den anekdotischen Stoff der Stadtgeschichten. und zogen eine Reihe von Charakteristiken unter Beuutzung symbolischer oder herkömmlicher Namen aus den engsten Kreisen und Ständen der Gesellschaft, zuletzt aus den Sitten und Liebhabereieu der Athener, welche bei magerer Diät gern für ein Fischgericht und leckere Kost schwärmten. Ihre hervorstechenden Spitzen pflegten Reduer Philosonben Hetaeren. Gastmäler und alles Material des Wohllebens, sogar Kochkunstler zu sein, welche man pathetisch und gespreitzt mit ihrer Weisheit prunken liefs.

So waren sie zuletzt auf ein trockues Feld der socialen Poesie beschräukt, und den Dichtern, welche mehr die dürftige Gesellschaft als ihr Talent und Lebensmuth im Stich liefs, der Realismus des Genusses und bürgerliehen Haushalts, bot den nächsten und popularsten Stoff, den sie durch Detailmalerei schmückten und in den Vorgrund ihrer Scenerie stellten. Doch begntigte sich die mittlere Komödie nicht mit Schilderungen aus ihrer Gegenwart, mit Sittenztigen und ueckischer Satire; sie nutzte noch in Ermangelung kräftiger Lebeusbilder den feinen Reiz litterarischer Kultur, um den Anspruch der seit kurzem hervorgetretenen gebildeten Klasse zu befriedigen. Man durfte nunmehr einen Grad wissenschaftlicher Propaedeutik und selbst einen Umfang von Lektüre voraussetzen, seitdem die Schulen der Rhetoren regelmäßig besucht und die Philosophen um höherer Bildung willen gehört wurden; Wissenschaften und Belesenheit waren damals (§, 21. Aum.)

über gewohntes Mass vorgertickt. Die Vergangenheit der Litteratur und die Mythenkreise lieferten daher den Komikern eine Mehrzahl anziehender Themen. Zur satirischen Charakteristik der Sitten und Bernfsweisen, der Thorheiten und geselligen Formen trat immer häufiger die parodische Darstellung als dramaturgisches Motiv. Man parodirte den dichterischen und erhabenen Ansdruck, in Anspielungen auf klassische Verse, dann in scherzhafter Travestie der poetischen Phraseologie; wenn auch der geistige Genuss höher stand, den einst dem feinsinnigen aber wenig geschulten Publikum überraschende, mit Witz und kritischem Scharfblick eingeflochtene Reminiscenzen in der alten Komödie gewährten, so mochten doch Erinnernngen ans der litterarischen Bildung und ans Studien der Dichter ihren Reiz behalten und erfreuen. Der parodischen Oekonomie dienten aber besonders die Mythen als poetische Hullen interessanter Geschichten; zuletzt wurden noch ihre Darsteller die früheren Dichter auf die Bühne gezogen und romanhaft in komischen Abentenern verarbeitet. Wir kennen weniger die Methode solcher Travestien und Umdichtnngen als die Thatsache daß Göttergeschichten, worunter das verfängliche Thema von Göttergebnrten (Toval) hänfig war, and heroische Sagen aus den Ueberlieferungen der see Tragiker einen erheblichen Raum einnahmen. Endlich gefielen erotische Themen and die Liebe gab bereits den Komikern ein Motiv. Keine geringe Zahl gehäßiger oder ehrenrühriger Züge, welche sich allmälich in die Charakteristik großer Autoren (besonders Sappho Plato Demosthenes) unter dem Sehein einer historischen Ueberlieferung einschlichen, war ans den Kombinationen dieser Komödie geflossen. Sichtbar verräth noch ihre Form den Einflus einer prosaischen, studirten und an Büchern genährten Zeit. Zwar besafs sie Witz, Geist und Lebhaftigkeit; einige jener Komiker, namentlich Eubnins, Alexis, Antiphanes, Anaxandrides nächst den älteren Vorgängern Theopompns and Plato, waren darch Eleganz und eine selten getrübte Korrektheit ansgezeichnet. Dieser Wohlredenheit fehlt aber die Präzision namentlich im Dialog, das Gespräch

dehnt sieh im Detail, und nur zu häufig waren gesehwätzige Charakterzeichnnng und gehänfte Malerei, worin die materiellen Seiten des Privatlebens und Luxus wie in einer Rhvparographie sich breit machen; auch sonst länft der Stil eintönig und folgt einer trocknen festgesetzten Manier. Nirgend merkt man so sehr den Verlust eines frischen bewegten Lebens. Der Wortschatz mag mehrmals durch gewandte Wortbildnerei gewinnen, nur dient ein guter Theil dieser Erfindungen den Zwecken des lächerliehen oder parodischen Vortrags; sonst erhebt sich der Stil selten tiber den gewöhnlichen Redebrauch, die Grazien und die feine Phraseologie der alten Komiker sind ihm unbekannt, auch wird seine Reinheit durch Nachläßigkeiten in Wortformen oder Bedeutungen getrübt. Allein der Ton ist anständiger geworden, bis auf erotische Freiheiten und die vielen im Lustspiel, wenn nicht in der Hellenischen Welt herkömmliehen Derbheiten, und entsprieht den Znständen einer ruhigen Gesellschaft, welche das materielle Mass der Wirklichkeit nicht überschritt. Uebrigens schadete die Fruchtbarkeit und Schnellschreiberei der mittleren Komödie, deren Nachlass man auf mehr als 800 Dramen anschlug; son die heiden Hänpter derselben. Antiphanes und Alexis sollen jeder mehr als 200 geliefert haben. Sonst rühmen wir dass ihnen die Moral untergeordnet war; die nicht kleine Zahl der Sentenzen unter ihren Bruchstücken trägt den Charakter eines gemüthlichen Ansspruchs, manche Reflexion behandelt sogar in beredter Form den ethischen Stoff und Zustände vom allgemeinsten menschlichen Interesse. Der übrigen Verfassung war noch die Metrik angemessen. Nicht ohne Monotonie herrseht ein regelmäßig gebauter Trimeter, aber durch Auflösungen sehon verflüchtigt und leicht gegliedert, wie der Dialog in raschen Uchergängen ihn gebraucht; daneben vernimmt man in parodischen Stellen oder Anklängen den stattlichen Rhythmus der tragischen lamben; anch treten anapästische Dimeter, seltner trochäische Tetrameter zur Abwechselung ein, besonders nm lange Register und Beschreibungen einznkleiden; die Parodie gestattet Daktylen und gelegentlich freie melische Formen. Man merkt überall den prosaischen Standpunkt, dem jede Phantasterei fern lag. Die mittleren Komiker haben nieht mehr das Amt einer öffentlichen Censur, nieht einmal im Gebiet der Litteratur oder des diehterischen Gesehmacks ausgeübt; ihre Stellung war halb, ihre Wirksamkeit auf dem Theater und im Studium von kurzer Daner, und es seheint daß uugeachtet des Talents, welches mehrere Diehter besafsen, diese Spielart keinen Raf erwarb.

1. Granert De mediae Graecorum comoediae natura et forma, in Niebuhrs Rhein, Mus. II. pp. 50-63, 499-514. Vollständige Charakteristik bei Moineke I. p. 271-303, deren Aktenstiicke die Fragmentsamminng Vol. III. biotet. Skizzen gibt O. Ribbeck Ueber d. mittlere n. neuere Att. Kom. L. 1857. Am melsten werden Angaben über die Oekonomle der mittleren Komödie vermist. Man pflegt sie schlechthin als eine Form des Uebergangs zu betrachten. Müller II. 268. "ilbrigens dürfen wir uns etwas unsicheres und schwankendes in unseren Vorstellungen von der mittleren Komödie nicht verbergen; der Grund davon liegt in der Beschaffenheit der mittleren Komödle selbst, die mehr eine Uebergangsform als eine selbständige Gattung ist." Wiewohl 597 nicht schöpferisch und poetisch genug glich sie doch darln mehr der alten als der neuen Komödie, daß sie frei von moralischen Zweeken und Gesichtspunkten das Leben, auf das Maß seiner sinnlichen Erscheinung beschränkt, schildert und an einer Fülle positiven Stoffes sich belnstigt, selbst, wie bereits Aristophanes in seinen späten Stiicken, ohne dramatische Bewegung ein komisches Motiv ansbeutet. Daher war sie wol schwazhaft und nnbeklimmert um strenge Grappirung, vielleicht vernahm man einen nur schwachen sittlichen Grundton; aber kein Lustspiel leistete größeres im antiquarischen Realismus oder in Zeichnnngen des Lebensgennsses. Man erstannt unter anderem liber die Geduld oder Kultur eines Publikums, dem Anaxandrides und Mnesithens (Ath. IV. p. 131, IX. p. 403.) in einigen Dutzend Versen die großen und kleinen Bestandtheile eines Gastmals vorzählen durften. Doeh wollen wir glauben daß weit goistreicheres vorkam als die von Athenaens mit Behagen ansgezogenen, oft ärmlichen Witzeleien üher Fischhändler und Opsophagie der Athener. Nur die drollige Form (wie beim Antiphanes in der Φιλώτις) konnte solcher Kilchenweisheit bisweilen einigen Reiz verleihen. Doch muß dieses Publikum schon um gelehrte Studien mehr als oberflüchlich gewusst haben, wenn Antiphanes (Ath. IV. p. 134. B.) die Namen des Heraklit, The-

odektes n. a. nennen konnte, wenn er sogar bis ins Detail die Platonischen Dogmen (ib. III. p. 99.) zergliedert. Geistesverwandt war der Hang zur Parodie, der in einem travesfirenden Still seinen Ausdruck fand und noch in vielen stolz und prächtig sich blähenden Fragmenten (Meineke p. 292.) oder in den langen Compositis des Euhulus (ib. p. 358.) sich vernehmen läßt; der Vortrag wurde hiedurch etwas hunt, und schien dem Buch näher zu stehen als dem Leben. Auch begann der Dichter in Prologen mit den Zuschanern sich zu verständigen; ein Beleg die Worte des Antiphanes Atb. VI. pr. Ueher die Natur dieser Diktion gibt Anonym. de Com. III. ein treffendes Urtbeil, welches nnsere Bruchstücke völlig bestätigen; The de usone κουφοδίας οί ποιηταλ πλάσματος μέν ούχ ήψαντο ποιητικού, διά δὲ τῆς συνήθους ζόντες λαλιάς λογικάς έχουσι τάς άρετάς, ώςτε σπάνιον ποιητικόν είναι χαρακτήρα παρ' αύτοῖς. Er meint dass der Grundten prosaisch war; die Richtigkeit seiner Beobachtung wird anch durch die reichlich eingewehten figürlichen und rhetorischen, balb parodischen Blumen und Wendungen bewährt, wenn anch Meineke p. 291. ff. daraus das Gegentheil abnahm. Diesen Hintergrand der Prosa wird man auch in längeren, umständlich entwickelten Sentenzen oder Reflexionen erkennen: eine Probe sei des Antiphanes Erganicing fr. 202. Dichter welche belesen waren und gern parodirten, scherzen wol über einen Homerisch redenden Koch, Ath. IX, p. 382. oder sonst über affektirte Manieren, Antiphanes p. 99. not. Dabin gehört auch die Bemerses kung des Antiphanes ib. VII. p. 323. B. πάνυ συχνή σφύραινα. Készpav árrixistl del légeiv. Diesem Dichter mangelten weder artige Reminiscenzen (wie fr. 235.) noch Grazie des Stils: ein Muster der Eleganz und des munteren Tons ist die Schilderung des Parasiten in des Antiphanes Anjuvicas. Zahl der Dramen: Ath. VIII. p. 336. D. πλείονα τῆς μέσης καλουμένης κωμφδίας άναγνούς δράματα των όπτακοσίων καὶ τούτων έκλογάς ποιησάpavos. Derselhe that noch mehr und las manche Dramen év nollois arrivacionis II. p. 58. D. Jener Anonymus de Comoed. hat nit angegeben. Der Besitzstand vieler Titel war zweifelhaft und angefochten, längere Stellen werden unter den Namen mehrerer Komiker citirt, oder kehrten in Dramen desselben Komikers wieder; weit anffallender klingt die Notiz dass fruchtbare Dicbter mit solcher Masse von Dramen nur wenige Siege gewonnen batten. Persönliche Satire: Antiochus von Alexandria zeol zov έν τη μέση κωμωδία κωμωδουμένων ποιητών Ath. XI. p. 482. C. Nur anf diese Komödie lassen die so verschieden beurtheilten Worte (Meler Comm. Andocid. V. p. 19.) Xenoph. R. Ath. 2, 18. sich nnbefangen denten: Κωμφθείν δ' αὐ καὶ κακῶς λέγειν τὸν μέν δήμον ούκ έωσιν, ίνα μή αύτοι άκούωσι κακώς, ίδία δε κελεύ-

ουσιν ατλ. - όλίγοι δέ τινες τών πενήτων και τών δημοτικών

κωμοδούνται, και ούδ ούτοι, έαν μή διά πολυπραγμοσύνην και διά τὸ ζητείν πλέον τι έχειν του δήμου. Platonins erwähnt ausdrücklich die travestirende Tendenz dieser Komödie; da sie jeder politischen Kritik entsagte, so habe sie litterarisch überlieferte Themen behandelt: ivi de ro onomreur lorogius éntrelous ποιηταίς ήλθεν. - μύθους γάρ τινας τιθέντες έν ταίς καμαδίαις τοίς παλαιοτέφοις εξοημένους διέσυρου ώς κακώς δηθέντας. Für die Weise der Travestie von Mythen gibt einen nützlichen Wink Enbulus in fr. 2, seiner Arnonn. Die materielle Seite des komischen Stoffes ist vom Antiphanes selbst in einer artigen Bemerkung gegen Alexander den Großen angedentet: Ath. XIII. ρε. Αντιφάνης ο κωμωδιοποιός ώς άνεγίνωσκέ τινα τώ βασιλεί 'Αλεξάνδρο των έαυτου κωμωδιών, ὁ δὲ δήλος ήν οὐ πάνυ τι άποδεγόμενος, Δεί γὰο (ἔφησεν) ώ βασιλεῦ τὸν ταῦτ' ἀποδεξόμενον ἀπὸ συμβολών τε πολλάκις δεδειπνηκέναι καλ περλ έταίρας πλεονάκις καὶ είληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγάς. Den Ton der mittleren Komödie bezeichnet Aristoteles (oben p. 621.) durch ή ὑπόνοια, deren Gebrauch an Stelle der antiken alogoologia trat, d. h. Parodie; dasselbe meint vermnthlich auch das Prädikat zapaκτής αίνιγματώδης, Meineke p. 273.

### b. Dichter der mittleren Komödie.

- 2. Man zählt etwa vierzig Diehter, ihre Dramen betrugen mehr als das doppelte der alten politischen Komödien. In der vorderen Reihe standen Antiphanes, Alexis, Anaxandrides, Eubulus; den beiden ersten gehört die 1809 · Mehrzahl der Ueberreste, darunter die anziehendsten und ausführlichsten Bruchstücke. Man wundert sieh kaum daß eine Dichtung, welche Bilder einer matten Zeit bis auf Hetaeren und Kochkünstler herab entwarf, weiterhin ihr Publikum verlor und durch die Kunst der jüngeren Komödie zurückgedrängt nur einen kleinen Leserkreis beschäftigte. Diese Fülle von Sittenzeichnung und antiquarischem Material lockte vorzugsweise die Sammler: eine beträchtliche Zahl ausgedehnter Fragmente mit reichen Belegen für Alterthümer und Stoffe der mittleren Komödie verdankt man dem Athenaeus, leider oft in üblem Text; dagegen werden moralische Sentenzen sparsam angemerkt. Mitglieder dieser Komödie waren:
  - Antiphanes, von ungewisser Abkunft, Sohn des Stephanus, begann als Dichter um Ol. 98 und erreichte das Lebensalter von 74 Jahren. Ihm wurden 260 Komödien

und darüber beigelegt; mehrere Stücke liefs sein Sohn Stephanus aufführen, einige waren in doppelter Bearbeitung (diagzevi) vorhanden. Bei dieser Fruchtbarkeit nahm es der geistreiche Komiker, welcher leicht und natürlich zu schreiben wnfste, nicht immer genau mit der Form und er gestattete sich mauches unklassische Wort; sonst war sein Stil fein und gebildet. Formgewandheit, Witz und dramatisches Talent erwarben ihm einen ausgezeichneten Rang nuter jenen Komikern; und wenn die Mehrzahl der bedentenden Fragmente gar umständlich in materiellen Interessen, in der Malerei des Wohllebens und des Haushaltes bis zu gesellschaftlichen Spielen herab, sich bewegt, wenn wir auch glanben dass Alexander der Große daran keinen Geschmack fand, so lafsen sie doch nirgend an der gnten Laune des Dichters, an seiner Vielseitigkeit und genialen Erfindsamkeit zweifeln. Der Vortrag ist aber meistentheils hreit, der Dialog mehr lebhaft als anziehend, seinen allgemeinen Aussprüchen fehlt im allgemeinen jene Präzision der moralischen Lebensweisheit, welche der neueren Komödie gelang; manche der von Stobaeus unter seinem Namen ausgezogenen Sentenzen lantet sogar trocken.

2. En bul ns ans Athen, älterer Zeitgenosse des Demosthenes, witzig und besonders in der Parodie gewandt, hatte mythische Stoffe fleifaig bearbeitet. Dieser geistreiche Mann gebört unter die hervorragenden Diehter der mittleren Komödie. Die zerstreuten Fragmente von mehr als 50 Komödien (man zählte 104) sind durch ihren feinen glänzenden Stil und eine seltne Grazie des Vortrags ausgezeichnet; einen eigenthimlichen Reiz gewährt die Pülle praktischer Sätze. Beiläufig hat er gern und geschickt über Unsitten der Nachbarn, besonders der Boeoter gespottet. Andere Komiker benutzten ihn häufie.

3. Anaxandrides aus Kamiros, ein Mann von ausgezeichneter Persönlichkeit, war heiter und klug in der Beobachtung des Lebens, wie man auch an seineu gut gefafsten allgemeinen Sentenzen merkt, mit denen er die Aufmerksamkeit des Aristoteles auf sich zog. Unter den Diehtern der mittleren Komödie hat er zuerst ein dramatisches Motiv anf Abenteuer der Liebe gegründet. Er schrieb 65 Stücke und wie es heifst (II. 1, p. 757.) Dithyramben. Man besitzt von ihm nicht viele Fragmente von größerem Umfang; ein geringes Interesse hat für uns ihr längstes in anaplätischen Dimetern, welches wie sein Scitenstück bei Mnesimachus ein reiches und feines Gastgebot überschwänglich ansmalt.

4. Alexis, aus Thurii stammend, lebte bis în die ersten 120 Olympiaden und erreichte, stets thätig und regsam, ein Alter von 106 Jahren. Einem so ausgedehnten Lebensmaß eutsprach die große Zahl seiner Dramen (angeblich 245); am wenigsten überraseht daß er von Motiven und Charakteren (wie dem Parasiten) Gebrauch machte, welche der neueren Komödie wesentlich sind, oder daßseine Diktion ungleich war. Die vielen und nicht unbedeutenden Fragmente zeigen ihn als einen Mann von Geist und guter Beobachtung, der den Söll leicht und mit Gesehmack handhabt, auch feine Sentenzen ohne Zugaben einer trocknen Moral vorzutragen weißs.

Alexidis com. fragm. ill. A. Hirschig. LB. 1840.

- 5. Arāros, des Komikers Aristophanes Sohn, der ihn selber dem Publikum (p. 624) empfahl und als seinen Erben vorzuführen bemüht war, läßt sich aus winzigen Trümmern von 5 Komödien kaum benrtheilen; man hieß ihn einen frostigen Dichter. Nicht größeren Ruf erlangte sein Bruder
- 6. Philippus, dessen Dramen zweifelhaft sind, ein au Mann von geringer Selbständigkeit, welcher Stücke des Eubulus, vermuthlich überarbeitet, auf die Bühne brachte. Ferner wurden für Söhne des Aristophanes gehalten
- 7. 8. Nikostratos und Philetaerus, deren Stücke sich nicht völlig trennen ließen; jenem werden 16, diesem 13 zugeschrieben. Beiden geböt eine lediliche Zahl Verse, deren Thema größstentheils der Lebensgennis ist. Sie sahen den Beginn der neueren Komödie, die derselben eigenthümlichen Charaktere kannte Nikostratos.
- Amphis beschränkte sich in der Mehrzahl seiner
   Dramen auf kleine Themen aus dem engeren, gesell-

schaftlichen Leben, in einem nüchternen und zur Moral neigenden Ton, der an die jüngere Komödie streift; anch weiß er manchen Schulsatz der Philosophen. Nicht nnähnlich

10. An axilas, Verfasser von 18 Komödien: er besafs mehr Redefinfs als Mafs nud feinen Takt, wenn man ans dem längsten seiner nicht ausgedehnten Brnehstücke schliefsen soll.

11. Ephippns, der die Zeiten Alexanders des Grofsen sah, entwickelt in den Ueberresten von 12 Dramen ein stilistisches Talent nnd gute Lanne; dieser heitere Ton macht das Zuviel in seiner beschreibenden Detailzeichnung von Artikeln des Marktes und der Küche erträleich.

12. Kratinos der jungere (Ko. ὁ εκοίτερος), Zeit-genose Platos nnd noch wie es scheint nm den Beginn der Macedonischen Periode, schrieb Stücke; Titel nnd Antorschaft sind nicht völlig zweifellos. Die meisten seiner Fragmente, namentlich ans dem h\u00e4n\u00e4ger genannten Διουν-ααλ\u00edegard\u00f3ρος, bewegen sich in materiellen Einzelheiten des büreerlichen Lebens.

An der Merzahl der übrigen Komiker läfst sich weniges charakteristische wahrnehmen, ohnehin sind ihre meisten Bruchstücke beschränkt.

trocken und ohne lebendigen Witz; Ophelion (2) und Ancox tid ot ns (2) mit merchelibene Bruchsticken; Diod or ns
von Sinope (4), und sein Laudsmann Dionysins (4), beide gewandt in der Forn, wovon längere Stellen mit behaglicher Charakteristik des Parasiten und des wissenschaflichen Kochs zengen; Heniochns (8) und Eriphan (3)
klingen matt und gewöhnlich, nicht bedentender Simylus
(2), Sophilus (9), Sotades (2), vom Kinaedographen
verschieden, durch ein langes, wenig geistreiches Bruchstück bekannt; Philiskos (8), selten erwähnt; Timothens
(4); endlich macht Theophilus (8) das Ermatten der
Kunst und den Einfulfs anderer Dichter merklich. Hiezu
kommen selten genannte Dichter mit einer oder einem paar

ist: Augeas, Dromon, Eubulides der Philosoph, Heraklides, Kallikrates und vielleicht Straton.

Talent oder Eleganz beweisen folgende fünf, wie sich aus größeren oder gewählten Bruchstücken abnehmen läfst.

- 33. Epikrates der Ambrakiot, Zeitgenosse der ersten Akademiker, ein Mann von Geist und Witz, verbindet gewandten Ausdruck mit metrischer Sorgfalt. Davon zeugt eine mäßige Auswahl anziehender Fragmente von 5 Dramen.
- 34. Axionikos, einer der jüngsten dieser Klasse, zeigt in Bruchstüchen aus 4 Dramen (darunter Φιλευριπίδης) stilistische Fertigkeit und eine geschickte Charakteristik.
- 35. Mnesimaehus, ein geistreicher Dichter, hat manchen glitcklieben Zug in Versen aus 7 Komödien verstrent, darunter die lange, mit genialer Leichtigkeit entworfene Schilderung eines phantastischen Gastmals.
- 36. Timokles, Zeigenosse des Demosthenes und des Redners Hyperides (noch um Ol. 114), die er neben Männern des verschiedensten Rangs mit einiger Keckheit angriff, hat sein Talent im vortrefflichem Stil und lanniger Behandlung des Attischen Lebens gezeigt. Von seinen Dramen werden 27 Titel erwihnt. Seine Charakteristik ist fein und die todte Malcrei des materiellen Stoffs bleibt ihm fern.
- 37. Xenarchus, aus derselben Zeit, Verfasser von 603 8 Komödien, übte sein nicht geringes parodisches Taleut mit Geschmack und Eleganz.
  - c. Charakteristik der neueren Komödie.
- 3. Die neuere Komödie (ŋ νέα) war ein nothwendiger Fortschritt auf der Bahn, welche von ihrer Vorgängerin der mittleren betreten war, sonst aber keine völlig neue Stafe der komischen Dichtung. Was noch zum Ausban fehlte, das vollendete sie mit ktinstlerischer Einsicht durch eine dramaturgische Redaktion jener mittleren, und darf deshalb ihre reifste Frucht heißen. Zwar ist ihre Leistung weniger poetisch als praktischer Art: man vermifst dort fast alle feinen dichterischen Elemente, welche der mittle-

ren Komödie selbst in mittelmäfsigen Stücken einigen Reiz gaben. Allein sie begriff die Forderungen ihrer prosaischen Zeit, and dichtete mit anerkanntem Erfolg, wenn sie gleich mit nüchternem Geist den komischen Haushalt auf ein engeres Mass herabsetzt, und ihn einerlei Normen für ein bestimmtes Ziel unterworfen hat; denn dieser abstrakte Schematismus gewann in den folgenden Jahrhnuderien das Bürgerrecht, und sie behauptete den Werth einer Vorschnle sowohl im Alterthum als bei den Modernen. Ein solcher Uebergang konnte nicht auf einmal hervortreten; in der That war sie durch Elemente des früheren Lustspiels vorbereitet. Glänzende Komiker der mittleren Komödie hatten wesentliche Motive der jüngeren Spielart vorweg genommen, manche waren ihr geistesverwandt, andere standen so sehr auf dem Scheidewege, dafs ihr eigentlicher Platz zweifelhaft bleibt; und ein ausgezeichneter Vermittler zwischen beiden. Diphilns dichtete noch parodische Dramen. Dasselbe läfst sich ans einer äufseren Thatsache, der chronologischen Folge der Dichter schliefsen. Die ganze Wirksamkeit der jüngsten Komödie fällt, wenn man ihre Grenzen möglichst weit zieht, nachweislich in Ol. 110-130. Sie nahm daher nicht wenige der vorangehenden Komiker auf, und kann nur den letzten Auslänfer der mittleren Komödie bedenten. Eine Fortsetzung in späteren Zeiten mag natürlieh scheinen, wird aber nirgend angetroffen. Ihre Blittezeit war also die Regierung Alexanders des Großen und der Diadochen, ein zwarkleiner Absehnitt, der aber in der Kulturgeschichte der alten Welt Epoche machte, wo zugleich mit der Selbständigkeit der Hellenischen Staaten ihre schönferische Kraft aufbört und an die Stelle der Nationalität ein dürres Gefüge mechanischer Ordnungen tritt. Das Griechische Leben ging bergab und verlor den idealen Sinn. die Harmonie der Bildnng und den sittlichen Schwung der Litteratur. Diese Zeit konnte zwar keinen diehterischen Genius anregen, sondern zehrte vom empfangenen Gut, sie hat aber nene Kreise des Lebens auf einem bisher unbekannten Standpunkt cröffnet. Die bürgerlichen Ordnungen standen fest und bewegten sich fast uuwandelbar im Geleise des gewohnten Berufs in Stadt und Land, durchflochten mit häuslichen Intriguen und geselligen Kontrasten; eine neue Figur schuf nur das Kriegswesen der Macedonischen Machthaber, den abenteuernden Soldaten oder den pralerischen und kopflosen Anführer einer Söldnerschaar. Schon war die Bildung nicht mehr Gemeingut des Volks und Element der öffentlichen Erzichung; ie mehr die Formen der Wissenschaft und Schule sie vom Leben schieden und je weniger der Zeitgeist mit Originalität sich vertrug, desto flacher wurde der Geschmack. Sobald nun das Gefühl für den poetischen Stil sich abschwächte, gelangte die platte Phrase der Konversation zur Herrschaft; auch der Sinn für Korrektheit und Eleganz verschwand, welchen die besten Mitglieder der mittleren Komödie aus guter Ueberlieferung besafsen, und die Gesellschaft fibte nicht nicht wie sonst durch ihren kritischen Takt einen Einfluss auf die Haltung der Poesie. Von jenem Publikum, welches durch sein sicheres Urtheil die Dramatiker auf der Höhe der Kunst erhielt, und vermöge seiner Reminiscenzen die parodische Darstellung noch in der mittleren Komödie möglich machte, war jede Spur verloren. Athen blich ein Tummelplatz der Geister und der Bühnenkünstler; zugleich mehrten sich mit dem Hellenismus die Bühnen, welche dem Vergnügen einer ungeschulten Menge dienten. Diesen Niedergang der Zeiten und des Geschmacks, der schaffenden sos und der empfangenden Kräfte spiegelt die neuere Komödie. die letzte Leistung der nationalen Hellenischen Poesie. Die neue Komik zog sich unter den Eindrücken des Verfalls und der wachsenden Mattigkeit mit vollem Bewufstsein auf einen niedrigen, halb prosaischen Standpunkt zurück. Man dürfte nun nicht tadeln dass sie für einen genügsamen Hörer- oder Leserkreis, der kein tiefes Interesse hatte, das Vermächtnifs dramatischer Mittel in der bündigsten Summe zusammenfaßte, sondern darin eher den richtigen Blick dieser Dichter anerkennen. Sie bezweckten kein Kunstwerk, denn ein solches konnte nicht mehr in der Ftille der Bildnng empfangen und von feinen Kunstrichtern nach allen Seiten genofeen werden; auch stellten sie an sich oder an ihr Publi-

Bernhardy, Griechische Litt,-Geschichte. Th. II, Abth. 2. 3. Auft. 44

kum keine hohe Forderung, und legten nicht einmal in den Hintergrund ihrer Lebensbilder einen ernsten sittlichen. durch das Gemeinwesen bestimmten Gedanken. Längst hatte man auf Politik und Kritiken der Staatsmänner verzichtet: die neuere Komödie strieh jeden Anflug des Freimuths und der poetischen Stimmung, die man noch in der mittleren vernahm. Sie liefs also die Parodie fallen, die doch uicht weiter auf diehterische Studien und Neigungen sich stützte. sie tilgte ferner alle Malerei des materiellen Lebens und fippigen Genusses, und mochte noch weniger Raum und Kraft, wie die Vorgänger ohne Rücksicht auf feine Kunst and dramatischen Zweck thaten, an iene mit breitem Pinsel oft ergetzlich, öfter massenhaft ausgeführten Genrebilder verschwenden. Sie wagte wol anf Ereignisse der Zeit. anf Staatsmänner und Philosophen, selbst auf verrufene Menschen anzuspielen, brach aber diesen Pfeilen die Spitze behutsam ab: ihre Satire streifte gelegentlich ohne Groll etliche Personen, deren man im Tagesgespräch am häufigsten gedachte. Gleich sehr entfernten sich die ueuen Komiker in der Form von der früheren studirten Eleganz und Feiuheit; sie suchten nur Popularität und fasslichen Ausdruck. bis zum empfindlichsten Grade der Trockenheit und Monotonie. Ibr Ton war zahm und friedfertig, ihr Stil natürlich aber einfarbig, ihre gleichsam auf ein kleines Register herabgestimmte Sprache ging nicht über den engen Besos darf des gemeinen Lebens hinaus, und verschmähte weder schleehte, fehlerhafte Formen noch plebejische Wörter von unreiuer Herkunft. Der Vortrag bewegt sieh in einem dürftigen Satzbau mit geringem Wechsel, seine Glieder laufen gebrochen, locker verknüpft und leiden noch unter der sorglosen Wortstellung. Im Gegensatz zur alten Komödie wurde hier kein Unterschied der Scenen oder der Persönlichkeit merklich gemacht; auch bei wechselndem und gesteigertem Affekt herrschte derselbe Ton. Dieser Trockenheit und farblosen Komposition entsprach die Metrik. Die neuere Komödie beschränkt sich auf iambische Trimeter und troehäisehe Tetrameter, selteu war der anapästische Dimeter; nnr Diphilus scheint freie, zum Theil schwungvolle Rhythmen gewagt zu haben. Lästiger als die rhythmische Nüchternheit erscheint der Mangel an Wohllaut; die Verse schlendern klanglos und versehwimmen in dreisylbigen Füßen. Das metrische Band ist bei so geringer Kraft und Gliedrung wenig mehr als ein Herkommen, wo die Versmaße zur bloßen Einfassung des Dialogs dienten. In Geist und Form stand also die neuere Komüdie hart am Scheidewege zwischen Diehtung und Prosa.

4. Wenn aber Eleganz, geniale Darstellung nnd Schönheit des Ausdrucks schwache Seiten in der neneren Komödie waren, so hat sie doch ihre Mängel durch Knnst in planmäßiger Arbeit und Oekonomie vergeßen gemacht. Man mnfs ihr nachrühmen daß sie nicht halb nnd zweideutig zwischen der alten Zeit und der Gegenwart schwankte, sondern entschieden mit praktischem Blick den Stoff allein ans ihrer prosaischen Umgebung nahm und den wirklichen Kern derselben, das Getriebe des Privatlebens mit seinen heimlichen Kämpfen und Leiden, ohne jede Beziehung auf ein Ideal oder höheres Ziel, in trenen Bildern vorführt. Ihre Phantasie hat nichts erfunden, was aber sich beobachten und aus der Gegenwirkung widerstrebender Interessen entwickeln liefs, das haben jene Dichter ergründet und anf einen engen poetischen Boden gestellt. Ihr bleibendes Thema waren die festen bürgerlichen Zustände der Mitwelt, welche sich nm wenige Typen mit kleinen bewegenden Kräften dreht: hier spielten die Neigungen und Charakterzüge der Hausväter, zumal der Alten, die Gelüste verzogener Hanssöhne, listige Sklaven, ränkevolle Parasiten, lockende Hetaeren, gelegentlich anch Kuppler und der täppische, von Eifersucht gestachelte Kriegs. cor mann. Sie zogen daher eine Reihe von Figuren und Motiven, deren Gemeinschaft im leichtsinnigen Gennss lag, aus dem Familienwinkel ans Tageslicht der Bühne. Die itingste Komödie wollte hieran den Verstand beschäftigen, indem sie durch spannende Kombinationen auf dem Grunde des alltägliehen Lebens, durch erotische Verwickelungen und ein Gedränge von Hindernissen den Hörer in Athem erhielt, bis alle Noth zur überraschenden Lösung der streitigen In-

teressen kam und mit einem das Gemüth befriedigenden Ausgang schlofs. Dieser so genau berechnete verstandesmäßige Plan folgt einer regelrechten Technik, und obgleich dem erfinderischen Komiker ein Spielraum gestattet war, so beherrseht doch ein enger Sehematismus den Verlanf iedes Themas vom Beginn bis znm Epilog, und läfst eine mäßige Freiheit für den Ausbau, die Charakterzeichnung und den Witz im Dialog. Man übte daher die Kunst nach Vorschriften und bewährten Praktiken, die Dramaturgie bedentete mehr als aller Diehtergeist, und es traf sieh für eine gesehickte Handhabung derselben günstig daß die Praxis des Euripides und die Schule der Perinatetiker allen Bedarf gaben. Vorzüglieh nützte das Studium des Tragikers und fast mübelos durfte man seine Manieren in die komischen Formen übersetzen: Euripides bot einen abgemessenen Plan mit Intriguen, gespannte Situationen, Scenen der Erkennung und einen überraschenden Schlufs, er entwickelte die gemüthlichsten Motive, hauptsächlich aus leidenschaftlieher Liebe, sein Vortrag war fafslieh und er verstreute die größte Fülle der Moral und praktischen Betrachtung. Die Beobachtung der Sitten und Charaktere. der äußeren Erfahrung und des inneren Lebens nährte der Verkehr mit den Philosophen, namentlieh der Einflufs der Peripatetiker. Aristoteles gewährte zuerst einen vollständigen Heberblick der dramatischen Technik und ihrer Kunstmittel, er zeigte wie man auch ohne geniale Kraft eine bühnengereehte Wirkung erreichen könue; seine Schule nützte den Dramatikern durch eine Beispielsammlung zur Ethik, in der die charakteristischen oder hervorstechenden Zuge der bürgerlichen Personen (wie das Archiv der norzo) γαραχτῆρες unter dem Namen des Theophrast darthnt) aus Rednern und Historikern für praktischen Gebrauch kapitelweis zusammengestellt wurden. Nun aber bezeichnet 608 nichts so sehr das geistige Vermögen dieser Komiker als dafs sie, welche sowohl aus Euripides als aus der Philosophie schöpften und die feinen ethischen Beobachtungen der letzteren gut verwenden, keinen Reichthum dichteriseher Anschauung besitzen, und nicht einmal durch Adel

der Gedanken ihren Stoff veredelten: nur die Reflexion wurde beschäftigt und geschärft. Allein Menander und seine Kunstgenossen wollten nicht als Naturalisten und Genremaler nach Art der mittleren Komödie diehten, sondern schieden mit weltmännischem Verstande die zufülligen Erseheinungen im Lebenslauf von den festen bleibenden Tvpen, und stellten die letzteren als Bilder des mensehliehen Treibens in ihrer praktischen Wahrheit zusammen. Diese Bilder sind ein absoluter Umrifs der Gesellschaft oder ein Auszug des bürgerlichen Lebens, von Phantasie selten berührt und nicht bloß den höheren, sittlichen oder religiösen Gedanken fremd, sondern auch ohne jedes ausgeprägte Merkmal der Nationalität. Personen und Zustände der hellenistischen Zeit schwimmen bereits so sehr auf der Oberfläche, dass man sie mit Namen und geistesverwandten Charakteren irgend einer späteren Zeit ohne Nachtheil vertansehen konnte. Die neuere Komödie der Griechen generalisirt also den reinen Bestand der komischen Welt: ihre Diehter wurden hiedurch die Stifter des durch das Bindeglied der Römer auf die moderne Welt vererbten Lustspiels. Diese Sittengemälde der Trivialität stört begreiflieberweise kein sittliebes Urtheil, kein idealistischer Gegensatz zu Lastern und Verkehrtheiten; sie bewegen sieh unter lächerlichen Gesichtspunkten in einem unwandelbaren Kreise menschlicher Interessen und Leidenschaften, und als Rückhalt genügt ihnen ein Anstofs zur Kritik der Sitten. Aber ihre Vorzüge waren saubere psychologische Malerei, teine Mimik und Schärfe der Portraitirung, mehr mit ironischen als satirischen Zügen, eharakteristische Masken welche von einer Scene zur anderen weehselten, lebhafter Dialog mit ungewohnter Präzision, endlich ein Schatz moralischer und praktischer Sätze, welche die täuschend nachgeahmten Manieren des Euripides wiedergeben und etwas troeken gefafst eine bequeme, dem Epikur verwandte Lebensphilosophie verktindeten. Sie ginselt in einer Poesie der Weltklugheit und weist unter allem Wechsel der Rollen und Hindernifse, der Schwächen und Thorbeiten die laehende Kunst, den Genuss mit kritischem Bliek zu finden und die

Menschen richtig abzuschätzen. Ihr Standpunkt blieb stets ein pragmatischer, auf dem jene Komiker, unbekümmert am um einen höheren Anspruch oder um die göttlichen Dinge. bessern oder mindestens belehren und das Urtheil über die Wechselfälle des bürgerlichen Lebens zu leiten suchten. Denn die Gottheit welche die winzigen Geschicke der Welt regiert, ist ihnen der Zufall oder die Tyche: man soll ihr mit Klngheit begegnen und ihre Launen mit Gleiehmuth ertragen. Der Zufall spielt beim Ausgang einer verwickelten Handling eine wichtige Rolle, kann auch bisweilen in ein moralisches Rührstück auslaufen. Dieses Lustspiel athmet daher wesentlieh einen harten und fast doktrinären Ernst, wenn ihn auch Scherz und heiterer Witz in Charakteristik, Aktion und Dialog mildern mag: einen Ernst den die Formen des änfseren Anstandes nmgeben und mit ehrbarer Phrase hüten, den aber nirgend jene kernhafte männliche Gesinnung begleitet, welche der wenig verschämte Freimnth der alten Komödie (p. 610.) mit seinem Cynismus oder vielfach verschrieenen Schmutz in Worten und Seenen vernehmen liefs. Deswegen haben diese Diehter an einer planmäßigen Oekonomie mit den Manieren des Euripides soweit festgehalten, dass nur die Franenrollen znrücktreten und jedes empfindsame Motiv fortfällt. Dem Tragiker verdanken sie die wirksamsten Kunstmittel, das Intrignenspiel, die bereehnete Gliederung des Stoffes, welche das Interesse steigern soll und den aufs höchste gespannten Mechanismus durch Ueberraschung (ein vorzügliehes Werkzeug wurden avayvoologic) absehliefst: nach ihm nutzten sie Prolog und Epilog, und was mehr bedeutet den Hebel und Schwerpunkt aller Kombinationen. die Liebe, richtiger gesagt die Weiterungen einer Liebschaft, welche mit der Ehe schliefst. Zwar hielten sieh diese Kollisionen in niederen Kreisen und waren stark hetaerisch gefärbt, auch weichen die geliebten Frauen gewöhnlich in den Hintergrund; dennoch entwickelten sie das einzige zundende Pathos, von dem eine sonst schlaffe Welt erregt und in ihrem trägen Gang gerüttelt werden konnte. Durch eine so künstlich znsammengefügte Dramaturgie liefs sich mit siunreichen Verwickelungen und lächerlichen Koutrasten das Gewebe kleiner Leidensehaften und Aengste jener Tage, welches in die Resultate schwächlicher Moral ausläuft, in Bewegung setzen; zuletzt wird der Streit der Selbstaucht gelöst und nach aller Wahrscheinlichkeit besehwichtigt, die mit den Ansprüchen bürgerlicher Klugheit oder Lehensweisheit stimmt.

Die neuere Komödie hat demnach das letzte Stadium der klassischen Poesie zwar ohne Glanz aber durch verständige Beherrschung aller gegebenen Mittel erreicht. Sie erfand nichts, aber den engen Kreis ihrer Welt erhob sie znm geistreichen Bühnenspiel mit endlosen Variationen. deneu anch ein denkender Leser, sogar die Schulingend einigen Geschmack abgewann. Trotz dieser praktischen ein Gewandheit und weltmännischen Hnmanität empfindet mau aber dass ihr Geist auf der Oberfläche des gewöhnlichen Lebens schwebte, dass sie weder ideellen Gehalt noch poetische Kühnheit besafs, und ihr der sittliche Mnth fehlt. Ihr Werth beschränkt sich auf die treue Wahrheit, hinter der ein Schatz der gediegensten Erfahrung stand: ihre Prodnktivität erwies sich grundlich und über den flüchtigen Genuss hinaus darin fruchtbar, dass sie mit unbefangener Beobachtung einen Sittenspiegel der Wirklichkeit und der Gesellschaft aus der Komik machte. Diese Grundzüge der Empirie, wenn auch grob und inuerlich nnedel, schufen einen geordneten Schematismus und enthiclten die Formel, mittelst deren die Technik des Lustspiels, wenig bedingt durch die Verschiedenheit der Zeiten und Sitten, aber vermittelt durch die Reproduktion der Römer in der fabula palliata, zuletzt ein Gemeinent der gebildeten Völker geworden ist.

4. Die Aktenstücke der neueren Komodie bei Meineke Com. Pol. IV. Eine vollständige Charakteristik derselben (weniges Züge sind erfläntert Com. I. 438—45.) fehlt noch; sie müßter nach nicht nur anf eine Sittengeschichte der damaligen Gesellschaft zurückgeben, sondern auch in die poetischen Stoffe zur besserere Erkenntzile der Dramaturgie und ihrer technischen Kunstmittel einführen. Alle wesenlichen Momente, doch mit besonderer Rücksicht kauf Plautza, hat W. Hertzberg in seiner an.

ziehenden Einleitung zu den ausgewählten Komödien desselben (Stuttg. 1861, p. X. ff.) vorgetragen. Der Ausgangspunkt kann nnr Euripides sein, als Vorläufer der jüngeren Komödie oder (wie Rapp Gesch, des Griech, Schanspiels p. 141, und anderwärts sagt) der wahrhafte Gründer des Lustspiels, denn er hat diesem in der Architektonik des intriganten Dramas und in der bürgerlichen, fast parodischen Auffalsung der mythischen Weit vorgearbeitet. Begreiflich wiederholte Menander viele sinnige Wendungen und Maximen des Tragikers: Belege bei Meineke Vol. IV. Epimetrum II. Menander imitator Euripidis. Die Theorie des Intriguenspiels die er mit felner Sachkenntnifs 1. p. 330. ff. erörtert, schliefst Schlegel mit folgendem Resnitat: "Das Lustspiel soll unser Urtheil in Unterscheidung der Lagen und Personen schärfen; dass es uns klüger macht, das ist seine wahre und einzig mögliche Moralität." Auch beurtheilt er das Verhältnifs der Römischen Nachahmer nicht unbillig p. 356, fg. Man darf weder ihre Steilnng in einem Staate, dessen Gesellschaft eine Zeitlang unverbildet und kernhaft war, vergessen, noch dass sie mit berzhaftem Naturalismus die Griechischen Sujets ergriffen, sonst aber nur spärlich die Moral und Lebensweisheit der Griechischen Komiker sich aneignen konnten; sie mußten deshalb in der Charakterzeichnung zurückbleiben, und ließen seibst wenn sie wie Terenz übersetzten, doch die Grazien des komischen Spruchwitzes verduften. Für das Römische Volk. weiches damals auf der Höhe sittlicher und politischer Kraft stand, tangte kein kalter Indifferentismus, der das Glanbensbekenntnifs einer selbststichtigen Zeit war. Ihr Wahlspruch ist Leben und Lebenlassen, ihr Prinzip die Tuzn und das Vertranen auf einen guten Genius des Individuums. So Menander p. 159, (205.) fr. inc. 18. die Sentenzen des Tποβολιμαίος, vgl. oben p. 428, und Anm. zu §, 12, 2. Derselbe Diehter verfnhr aber kon-611 sequent wenn er die Tyche selber unzweideutig nur für einen subjektiven Wahn fr. inc. 43. erklärt; dem Philemon fr. inc. 48. war sie nichts mehr als der Zufall, und von Geburt des Mensehen an sein leiblicher Begleiter (συγγενής το σώματι nach dem Αποκαρτερών), im Fragment seiner Θηβαίοι wird die Gottheit selber

δολίος ἀνέγνης gehelisen.
Als eino Definition der nenen Komüdie können die Worte Gieros ans Donat (Rep. IV, 11.) gelten: comnodium czes imitationen sitae. pseculum consuctudusi, inapinom veritati. In diesem Sinne war auch der Ausspruch des Grammatikers Artstophaues (Meinsche pract, Menand. p. 33, Nanck Aristoph p. 348.) geglacht: å Mivanefys sal får, «röstege δά γράμα πόστορο dengalacht: and värande van der värende skappagen (Erbopoele und Wechsel der Nasken: ausführlich Pollux IV, 143—154, mit den Noten von Meinskel. 158. ff. Dis die Maskenbildung trots ihrer typischen Bestimmtheit durch übertriebene Züge sich suszeichnen sollts, hielt Söholgel. 1.572. für

befremdlich, und ihm sehienen frazenhafte Masken mit dem Geist einer naturtreuen Dichtung zu streiten. Er glaubte dem schiefen Bericht des Platonins, der am Schluss seiner Erzählung willkürlich lehrt, in der alten Komödie seien die Masken Portraits gewesen, nicht aber in der mittleren und der neuen, wo die Masken aus Furcht vor den Macedoniern karikirt worden, moog τὸ γελοιότερον έδημιούργησαν: dafür zeugten noch die Masken bei Menander mit den aufgetriebenen Augenbrauch, dem weit geöffneten Mund und ähnlichem mehr. Dieser Bericht ist übertrieben oder ein Mifsverständnifs; was Pollux IV, 143, ff. im Detail über die komischen Masken sagt, das lehrt blofs daß iene fortwährend gewechselten aber nicht frazenhaften Masken ein Kommentar zur Ethopoeie sein sollten. Prologe, gewöhnlich durch Abstraktionen und allegorische Personen dargestellt, wie "Ελεγχος, Φόβος, '1ήρ, und ähnliches in der Nachahmung des Plautus: Meineke Menand, p. 284. Den Ton bezeichnet ein vou dems. fr. inc. 351. ergiinztes Vorwort: "Ελεγχος οὖτός εἰμ' έγω, 'Ο φίλος άληθεία τε και παροησία Θεός. Vou einem Epilog erscheint wol keine weitere Spur als Menand. fr. inc. 218. (außer dem Plaudite, έξάραντες ξπικροτήσατε ib, 304.) Η δ' εὐπάτειρα φιλόγελως τε παρθένος Νίκη μεθ' ήμων εθμενής Εποιτ' αεί.

Unter den festen Charakteren dieser Komüdic taucht bisweilen noch die Würze der mitteren auf, der pedantische selbsgefällige Koch, der beitu Anaxippus, Hegespipus a. a. sich hreit
macht: Meineke Menund, p. 64. Am seltensten werden die jüngeren Komiker, in den Beispielssumlungen der Ribetoren benutzt,
jene brauchten nicht sowohl Pathos und rhetorische Figuren als
Moral und Sprichwörter, und man darf darüber sich kaum verwundern, noch weniger jene Sittenunaler wegen ihrer zu großen
Einfachbeit talehen. Hochpathetische Stellen und Redeliguren
utfißen als Seltenheit überraschen: so die parallelen Wendungen
des Diphilis fr. inz. 6, und Pullippides fr. inz. 1. Am wenigten
genügten diese Komiker den Attikisten, welche den plebgischen
Sprachschatz nicht selten rügen: daher die selasten Urthelle iele
Phrynichus, p. 381. und besonders p. 341. — mogá tzer raiv reoniquer waspieken, og sac al vizie, på menseren.

## d. Dichter der neueren Komödie.

5. Im Alterthum zählte man deren 64; jetzt ist nicht einmal die Hältte dieser Zahl aufzufinden. Aneh werden mehrere Komiker, welehe man hieher zieht, nicht ausstrücklich bezeugt, sondern die Titel ihrer Dramen und der Charakter der Bruchstücke mitsen genütgen. Als Meister der Gattung galt Monander allgemein; im ersten oder nächste Rang wurden anerkannt Philemon, Diphilus, Phi-

lippides, Posidippus und Apollodor der Karystier. Ihre Frnehtbarkeit war ungemein, aber die meisten Komödien mochten kurz sein.

1. Menander aus Athen, Sohn des Feldherrn Diopithes, geb. Ol. 109, 3. (342) wurde sorgfältig erzogen, anch frühzeitig durch Meister zum Bernf des komischen Diehters vorgebildet. Der Umgang mit Theophrast und Enikur weekte den Sinn für Philosophie des Lebens, und er hatte das Glück durch seinen Oheim Alexis in die dramatische Kunst eingeweiht zu werden. Schon als Jüngling gab er Ol. 114, 3. ein Stück; sein Rnhm verbreitete sich sehnell. in Athen genofs er die Freundschaft des Phalerers Demetrius, sein Bewunderer König Ptolemaens Lagi soll ihn nach Aegypten eingeladen haben; doch heifst es dass er nur acht Siege gewann. Sein Leben war heiter, nnabhängig und begnem, seine Gestalt (wie noch die vorhandenen Denkmäler der Knnst andeuten) wirdig; wenn er wirklich einen traulichen Verkehr mit Hetaeren nnterhicht, so muß man diesen Anstofs nach der Sitte jener Zeit beurtheilen. Er starb Ol. 122, 3, in einem Alter von 52 Jahren. Die Vortrefflichkeit seiner Poesie hat das Alterthum einstimmig anerkannt. Mit ihm beschäftigten sieh gelehrte Grammatiker, vor anderen soll ihn Aristophanes ausgezeiehnet haben. Er behauptete sich noch spät auf den Theatern und erfreute die geschmackvollsten Leser bis zum Verfall der Griechischen Litteratur, in Studien und selbst bei Gastmälern, seine Dichtung gefiel manchem denkenden aber auf Moral gerichteten Manne wie Plutarch (p. 620.) befser als die glänzenden Schöpfungen der alten Komiker. zumal wenn er Ton und praktischen Gehalt verglich. Noch mehr nherrascht uns die Thatsache daß diese von Liebschaften sta erfüllten Dramen keusch und bildend genug erschienen, um in Schulen der Knaben und Jungfrauen gelesen zu werden. Mit Vorliebe nutzten ihn Römische Komiker des ersten Ranges, Plautus Caccilius Afranius, für die ganze Technik des Intrignenspiels, für Dialog, Charakterzeichnung und vor allem für wirksame komische Motive; namentlich verdanken wir dem geschickten Uebersetzer Terenz. wenn-

gleich er die feinen Zuge des Originals verwischt und noch weniger seine drastische Kraft erreicht, einen klaren Begriff von Menanders Geist und gesellschaftlichem Witz. In Schärfe der Beobachtnng und in feiner Menschenkenntnifs war er ebenso sehr als in Fülle der Erfindung nud in Gewandheit der Aktion ein anerkannter Meister; man vermifste weder edle Haltung noch Milde des Tons, ein Grad sinniger Reflexion verrieth den philosophischen Denker: die Sittenmalerei wurde von keinem seiner Kunstgenossen mit gleicher Sicherheit gettbt. Die Snmme seines Lobes erschöpft sich in der Bemerkung, dass alle Charakteristik der neueren Komödie anf ihn zurtlekgeht. Unter den vielen Vorzügen dieses Dichters sehätzte die gebildete Welt keinen mehr als die Bündigkeit und praktische Wahrheit seiner wenn nicht eleganten doch fasslichen Anssprüche: sie dienten der Ethik der Philosophen, wurden gern eitirt und in Masse gesammelt. Daher überwiegt die Spruchweisheit in nuserer Fragmentsammlung, welche zusammengesetzt aus zahlreichen Sentenzen. Versen und kleineren Trümmern mehr als tansend Numern befafst; man kompilirte Blütenlesen ans Menanders Sprtichen und Lebensregeln, die fortwährend mit fremdartigen Elementen sich mischten, wie in Hunderten alphabetisch geordneter Γνώμαι μονόστιχοι. Das merkwürdigste Denkmal einer solchen moralischen Blütenlese rnht in der alten Vergleichnng dieses Komikers (p. 554.) mit Philistion. Demnach ist Menander dem Publiknm ein beliebter Lehrer der Moral, ein Führer der Anfklärung im Widerspruch mit Aberglauben und religiösem Betrug geworden. Er hinterliefs handert und etliehe Komödien, eine Zahl die von der Leichtigkeit dieses Geistes zengt; anch wenn Doppeltitel oder zweite Bearbeitungen in Abzng kämen, da jetzt höchstens 90 Titel aufgefunden werden. Mehrere mit gemüthlichem Sinn ausgeführte Charakterstücke waren berühmt: namentlich 'Αδελφοί, Γεωργός. Δεισιδαίμων, Δύςχολος, Έαυτὸν τιμορούμενος, Έπιτοέπον- 114 τες, Εύνουγος, Θαίς, Θεοφορουμένη, Θρασυλέων, Κόλαξ. Μισογύνης, Μισούμενος (beide als Meisterstlicke gefeiert). Πλόχιον, Υποβολιμαίος, Φάσμα, Ψευδηραχλής.

2. Philemon aus Soli (nach anderen aus Syrakus). Sohn des Damon, betrat schon Ol. 112 die Biline. Er war beträchtlich älter als Menander, und gewann nicht selten uber ihn den Sieg, muss aber manch hartes Schicksal erfahren haben. Er starb Ol. 129, 3. hoebbetagt im Alter von fast hundert Jahren, und mögen immerhin die Erzählungen über den milden Ausgang seines Lebens verschönert sein, so besagen sie doch daß er in der Seligkeit des dichterischen Berufs bei voller geistiger Kraft hintiber schlummerte. Man zählte gegen 90 Titel; übrig ist eine mäßige Zahl von Fragmenten aus 56 Dramen. Sein Talent wurde nicht gering angeschlagen, er war ein unterrichteter Mann von feinem Gefühl, und wurde von Plautus für Nachbildungen benutzt; doch mochte man ihn mit Menander nicht vergleichen. Sein Stil klingt trocken, auch verfallen die wenigen Stellen, die vor anderen geistreich und etwas belebter lauten, in einen lehrhaften Ton; sein Vortrag erschien weniger zur Aktion als für die Lesung (26512 argyrootigh) geeignet.

Auch sein Sohn, der jüngere Philemon verfaßete Komödien, es heißt 54. Sie werden selten erwähnt, ihre Reste können wenig anzichen; vernuthlich sind mehrere seiner Verse mit denen des Vaters vermischt worden.

1. 2. Ueber Menander ein Artikel v. Preller in d. Stuttgarter Real-Encykl. Die nicht geringe Zahl seiner Bruchstücke (die der fr. inc. beläuft sich auf mehr als 500) erhält fortwährend einen Zuwachs ans Citationen jeder Art. Verungliickte Fragmentsammlung: Menandri et Philemonis reliquiae c. nott. Io. Clerici, Amst. 1709. Polemik von R. Bentley: Emendatt, in Men, et Phil. reliqu. ex ed. Clerici, auctore Phileleuthero Lipsiensi, e. praef. Burmanni, Trai. 1710. Cantabr. 1713. nebst Streitschriften v. J. Gronov u. de Pauw. Hauptausgabe: M. et Phil. reliquiae. Ed A. Meineke, Berol. 1823. Supplement in Com. IV. Auch die Sentenzen unter seinem Namen erhalten manchen, wenngleich zweifelhaften Zuwachs aus Spruchsammlungen, in denen der Name Menander fast symbolisch ist, wie in den Syrischen und anderen orientalischen: s. Land Aneed, Syr. T. I. LB. 1862. p. 198. Berühmte Büsten und Standbilder des Menander: Scharf am Schlinfs der Transactions of the Royal Society of literature Ser. H. Vol. IV. 1853. Die herrliche sitzende Statue im Vatikan stammt, wie sehon Visconti vernauthete, aus dem Dionysor-Theater in Athen; dort ist 1892 der Socket mit einer Inschrift, welche den Künstler angibt, gefunden worden, s unter anderen N. Schweiz. Mus. III. 75. Mehrere Hermen waren von Distiehen begleitet, die su den besten fürer Art gebitren, aufgenommen in Auth. Pat. Append. 185. 266, 377. und Corp. Inser. Grace. 6083. sp. Lin Epigramm auf Menander behandelt Stephani im Dorpater Ind. sehol. 1850. p. 13. ff. Ohne philologisches Interesse A. Diudud Entders ur la Concidie de 618 Menandre, Par. 1854. Auf dem kulturhistorischen Standpunkt Cuitl, Guizot Menandre. Entde — sur la concidie te in societte Greequex, Par. 1855. Dazu Horkel Die Lebensweisheit des Komikers Menander, Königels 1857. und in d. Saumlung a. Abhandl. Ueber die Menandre Entde Interesse A. Diensweisheit des Komikers Menander, Königels 1857. und in d. Saumlung a. Abhandl. Ueber die Menander Studien der Römischen Komiker: Grundr. d. R. Litt. Ann. 341. 345. 351.

4. Diphilus aus Sinope, Zeitgenosse des Menauder, soll bundert Dramen hinterlassen haben; seine bisweilen ausführlichen und gut geschriebenen Fragmente sind aus 50 Titeln gezogen. Plautus hatte drei seiner Stücke nachgebildet; beiläufig nutzte ihn Terenz. Er beschäftigte sich nicht blofs mit Charakteristik des Lebens, sondern wählte wol auch Mythen und Parodien; aussthrliche Schilderungen worin Gastmäler und Kochkünstler häufig sind, enthalten vielen antiquarischen Stoff; selbst die Kraft und Eleganz des Vortrags, bisweilen mit parodischer Farbe, deutet an daß sein Standpunkt der mittleren Komödie nahe war. Auch in der größeren Freiheit der Metra geht er über die itingste Komödie hinaus. Seine moralischen Aussprüche gefallen durch Feinheit und geistreiche Fassung. Sicher gehört er unter die geistreichsten Komiker der letzten Periode.

5. 6. Apollodorus von Gela (ὁ Γελφος, zwischen Ol. 110 und 120), Verfasser von 4, nach anderen von 7 Dramen, wird häufig mit dem jüngeren um Ol. 120-130), weit bedeutenderen Apollodorus aus Karystos verwechselt. Dem Karystier sind 17 Komödien zugeschrieben, Fragmente werden ams 12 derselben angeführt; 10 Tiel kommen ohne Scheidung beider Dichter vor. Wenn nicht noch in einem zweiten Stütck, war jener im Phormio das Vorbild des Tereuz; soll man ihn nach dem Geist und

Plan dieses Dramas beurtheilen, so verstand sieh Apollodor auf drastische Komik in den Iutriguen des gewöhnlichen Familienstücks. Wir bemerkeu noch den munteren Ton nud die Güte seiner Schreibart, wenngleich er im Wortzebrauch vom strenzen Atticismus abwich.

7. Philippides Sohu des Philokles, um Ol. 120 bluhend und angesehen beim Köuig Lysimaehus, wufste die Feinheit eines Hofmannes mit edlem Freimuth zu verbinden. Athen ehrte den Patirotismus dieses einflufsreichen und liberalen Mannes durch einen Volksbeschlifs. Die Fragmente von etwa 15 Stiteken (aus einer Gesamtzahl aus von 44) sind zwar zu spärlieb, nm sein stilistisches Taleut zu würdigen, verratten aber keinen gewöhnlieben Diehter; im Wortgebrauch war er nieht ängstlieher als andere.

7. Das Psephisma für Philippides wurde bei den Ausgrabungen im Dionysischen Theater Athens 1862 gefunden: Zink in der Eos I. 24, ff. Andere Beschlüße welche diesen Mann und seine Verwandten angehen s. im Hermes II. 299, ff. V. 348.

8. Posidippns aus Kassandrea wird unter die besten Komiker dieser Zeit gerechnet; er trat zuerst Ol. 1233 auf. Die Römer haben ihn zuweilen beuutzt. Er schieb 30 Dramen; seine Bruchstücke, deren einige läugere sieh in herkömmlicher Charakteristik der Köche nnr zu breit bewegen, geben 17 Tittel.

Von allen übrigen Diehtern der neueren Komödie läst sich weniges beriehten. Die Zahl der Ueberreste ist außer allem Verhältniß gering; die Menge der Komiker stellte die Mitglieder des zweiten Rangs in Sehatten, dann scheint es anch daß die Sammler durch die Gleichförmigkeit des Stoffs bestimmt wurden mit Proben und Answahleu sich zu begnügen. Sieher sind die vorhandenen Stellen und Notizen selten aussührlich geung, um einen Begriff von der Darstellung und dem Geist jener Diehter zu gewähren, noch soltner erfrenen sie durch heiteren Witt, desto häufiger behagt ihuen das eintönige Spiel mit Artikeln des sinnlichen Genufses oder mit der lächerlich gespreizten Weisbeit der Köche. Genannt werden:

9-27. Hipparchus (4 Titel); Lynkeus ans Samos. Bruder des Alterthamsforschers Duris und glücklicher Nebenbuhler des Menander, durch ein größeres Bruchstück ans dem Kreise der feinen Küche bekannt: Endoxns ans Sicilien (2), der in Athen achtmal siegte; Archedikos, politischer Gegner des Demochares, die Reste zweier Dramen erinneren in Ton und materiellem Gehalt mehr an die mittlere Komödie, wie noch Anaxippus in den Zeiten der Diadochen (5), der nnbekannte Hegesippns (2), Sosipater. Verfasser eines langen witzlosen Vortrags ans der wissenschaftlichen Kochkunst, and Euphron (9), der den Eindruck eines geistreichen nnd nicht ungewandten Dichters macht; Baton (4) nach Ol. 120, welcher die Sektenphilosophen angreift; Epinikos sein Zeitgenosse (2), vermnthlich am Hofe des Syrischen Königs Antiochus; Pho e- 617 nikides ein Megarer (3), der in Athen nm Ol. 130 auftrat and kleine Proben eines guten Stils hinterlassen hat, wie Damoxenns ans Athen (2), der in einem langen Bruchstiick seinen hochweisen Kochkünstler bis zur Ermitdnng ansspinnt; Kriton (3), Demetrins (1) von dem alten Komiker (p. 595.) verschieden; Dioxippns (4), Stephanns des Antiphanes Sohn (1); Theognetus (2); endlich sind, soweit der Charakter von zwei längeren, gut gehaltenen Fragmenten einen Schlns gestattet, den neneren Komikern beizuzählen Straton und Athenikon Unzweifelhaft ist anch Machon aus Sikvon oder Korinth. Zeitgenosse des Karystiers Apollodor, in dieselbe Grappe zn setzen. Er schrieb in Alexandria Komödien (2 Titel werden genannt), and förderte darch seine Bühnenkenntnis den damals noch jnngen Grammatiker Aristophanes; sonst ist er besser gekannt als Verfasser einer lustigen nnd feingeschriebenen Anekdotensammlnng Χρείαι in iambischen Trimetern, aus denen Athenaeus eine beträchtliche Zahl von Abschnitten mittheilt.

Endlich bleiben Namen und Fragmente von Komikern, deren Zeit zu bestimmen unmöglich ist: Klearch (3), föhre genannt Krobylos (3), Kallippns, Charikildes, Demophilus (angeblich von Plantus benutzt), Dermonikos, Dexikrates, Diophantus, Enangelus, Laon, Menekrates, Nausikrates (2), Nikon, Nikolaos, Nikomachos (unter diesen heiden Namen die man von den Homonymen schwer unterscheidet, hat man längere Fragmente, welche sich in den tüblichen Gemeinplätzen frostig und ohne Reiz bewegen), Philostephanns, Poliochus, Sosikrates (2), Thu genides, Timostratus (4) und Kenon. Auch hatteu viele Dilettanten mit Komödien sich hefafst, wenn man den oberflächlichen Notizen folgt: ver allen eine Gruppo die der neueren Komödie sich unmittelbar anschliefst, die Tragiker der Pleias, deren einige (p. 75.) die komische Poesie mit ihren tragischen Studien verbanden.

## V. Poesie des Alexandrinischen Zeitalters. a. Charakteristik.

Der Ausdruck Alexandrinische Dichter oder Poesie der Alexandriner hat eine herkömmliche Geltung in der neueren Philologie erlangt. Gleichwohl ist er in allen Beziehungen ein Mifshrauch, mehr auf Gefühl als auf sichere Forschung gegründet; er lässt sich nicht einmal auf die Gesamtheit der bedeutendsten Erscheinungen anwenden. Man dachte stillschweigend an Dichter in kleinen Gattnigen mit mäßigen Arbeiten und schilmäßiger Technik, vergafs aber die Gruppe der späten Epiker, die doch in hohem Grade den Alexandrinischen Geist athmen. Nun habeu mehrere dieser Dichter weder iu Alexandria gelebt noch mit den Tendenzen und Schnlen der dortigen Gelehrten in einem Znsammenhang gestanden. Dennoch liefse sich in Betracht ihres Grundtons der Gehrauch einer solchen Formel hehaupten: wir wissen dass der Genius der Zeiten nach Alexander dem Großen, als die dichterischen Geister nicht mehr aus einer kernhaften Nationalität schönften und selten von Interessen einer bewegten Gegenwart erregt wurden, sondern denselhen Traditionen folgten, ein ziemlich übereinstimmendes Gepräge trug und in ihm die gebildetsten Männer zusammentrafen. Diesen Genins bezeugt die Verwandschaft der Bildung und künstlerischen Praxis, we-

rans eine Gemeinschaft der damaligen Dichter hervorging. welche durch kein anderes Band vereint waren. Soweit scheint es dass sie Mitglieder einer geistigen Familie darstellen. Dagegen schwindet dieser innerliche Mittelpunkt. den Alexandria symbolisirt, wenn man anf die starke Verschiedenheit der Gattungen und poetischen Stoffe blickt, welche nach Alexander dem Großen bearbeitet wurden. Die Gemeinsehaft eines tiefen Interesses fehlt, die Formen sind beliebig oder abstrakt, oft wenig mehr als ein Rahmen, das Objekt ist vorzugsweise prosaischer Natur, der Wissensehaft und den persönlichen Studien entnommen, die Darsteller gehören zur gelehrten Zunft. Wenn daher der Grund und Boden der Poesie weicht, und jede billige Voraussetzung eines dichterischen Berufs fehlt, so wird es schwer die Männer der Wissenschaft oder der Studien, welche den strengen Lebensberuf mit Poesie versehönerten, unter den Begriff einer Dichterschule zu faßen, noch schwerer an Diehter im eigentlichen Sinne zu denken. Eine solche 619 Gesellschaft von dichtenden Gelehrten mit versifizirten Beiwerken, welche drei Jahrhunderte vor Chr. Geburt und fast ebenso viele der ehristlichen Aere füllt, wo poetische Formen mit Gelehrsamkeit sieh mischen, konnte keinen geschlossenen Körper darstellen und fällt nicht ausschliefslich unter den Gesichtskreis der Alexandrinischen Welt. Anfangs befremdet uns wol eine Dichtung, welche gleichgültig Form und Stoff als blofse Mittel einer gelehrten Arbeit verbraucht: hierin erscheint aber ein charakteristischer Zug iener Zeit, welche die Poesie nicht mehr aus dem Leben zieht und (wie noch die neuere Komödie that) in die Gegenwart einführt, am wenigsten ihr einen hohen Zweck zumuthet und dafür die produktive Kraft aufwendet. Hiernach darf man dem Ausdruck Alexandriner keinen eigenthumlichen Werth beilegen, sondern nur die Masse der zwischen Alexander und der späten Sophistik entstandenen Diehtung verstehen, welche die Mitte zwischen dem antiken und dem Byzantinischen Zeitraum einnimmt; und indem man den Trieb zur Reproduktion als den bestimmenden Grundzug erkennt, ist es gestattet Gruppen aus der Masse zu Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte, Th. H. Ahth. 2. 3. Autl. 45

sondern und in ihren merklichsten Differenzen einen Stufengang zu verfolgen.

Den Anfang macht eine Reihe zünftiger Gelehrten oder Theilnehmer der freien Bildung, welche (wie häufig beim Beginn einer neuen Richtung) in zweifelhafter Mitte standen, zwischen dem Hellenischen Alterthum und dem Werden des Hellenismns; sie waren vielleicht noch von der Vergangenheit berührt, mindestens trafen sie in keiner gemeinschaftlichen Technik zusammen. Ein Theil setzte die überlieferten Redegattungen fort, und vielleicht führte das Bedürfnifs der Bühne sofort zu Studien des Dramas, in Tragödie, Satyrspiel und in der neueren Komödie (S. 124. Schlnfs); mit der dramatischen Poesic waren Mitglieder der sogenannten Pleias (p. 69, ff.) und sonst Dilettanten beschäftigt. Dann wurde mit Erfolg und Vorliebe das am meisten zugängliche Gebiet der Elegie (II. 1. p. 561. ff.) bearbeitet; sie gab eine passende Form für alles gelchrte Beiwerk, selbst für gelegentliche Dichtung, nahm aber auch Elemente des erzählenden oder lehrhaften Gedichts auf. Da-620 gegen vermied man das Epos im alterthümlichen Stil, und scheute sich kyklographisch eine Kette von Mythen zusammenhängend auf dem Boden der Götterwelt und der heroischen Sitte darzustellen, oder im Epos eine Folge von Handlungen aus mannichfaltigen Charakteren dramatisch zu entwickeln. Ein lebhafter Streit der Meinnngen auf diesem Gebiet schlofs mit grundsätzlichen Antipathien, welche besonders am Gedicht des Apollonius Rhodius enthrannten. und nur wenige, zum Theil begabte Dichter wagten sich aber ohne sonderliehen Ruf (II. 1. p. 373.) auf das epische Feld. Kleine Formen die man aus den großen Gattungen ausschied, gaben dafür jener Zeit einigen Ersatz; auch das Schäferspiel und die bis auf Kinaedologie herab in Mimen verkleidete Poesie (\$. 120, 8.9.) halfen den ausgedehnten Haushalt des Dramas bequem in kleine drastische Bilder zerlegen. Der Kern und Stolz aller Kunstpoesie war aber das didaktische Gedicht. Es entstand und fand seine Technik in den Jahrhunderten der Alexandriner; denn die Vorspiele der früheren Zeit seit Hesiod waren entweder Denkmäler der Spruchweisheit, wo der reflektirende Standpunkt ein lehrhaftes Element (II. 1. p. 471.) begehrt, oder erfüllten (§. 104.) einen pragmatischen, selbst pädagogischen Zweck; nur den äußeren Schein des didaktischen Vortrags trugen die hexametrisch gefaßten Systeme der wenigen Philosophen, welche vor Entwickelung einer wissenschaftlichen Prosa zur poetischen Form sieh bequemten. Das wahre Lehrgedicht haben erst Alexandriner als einen Inbegriff von Obiekten der Fachgelehrsamkeit regelrecht behandelt, und populare Themen der Mathematik, der Naturwissenschaft und der Mythologie darin aufgenommen: sie hofften so trocknen Stoffen durch die Reize poetischer Kunst ein Interesse zu bereiten, welches die damals mittelmäßige Prosa sehwerlich gewährt hätte. Sonst überwog das zünftige Wissen; vermuthlich blieben dort jene gelehrten Dichter hinter der Meisterschaft ihrer Jünger, der Römer zurück, welche das didaktische Gedicht mit praktischem Blick sich aneigneten und als eine der Aufgaben einer weltmännischen Poesie mit geschiekter Gruppirung und feinem Wechsel der Erzählung, selbst in schöneren Rhythmen, ausbildeten. Dafs nun die Mehrzahl dieser früheren Diehter ohne gemeinsame Methoden auf sehr entlegenen Feldern nach Neigung sieh bewegte, dies läfst schon eine Zusammenstellung der namhaftesten Zeitgenossen vermuthen: nnter Ptolemaens Soter Philetas, Hermesianax, vielleicht auch Phanokles on und Nicaenetns (H. 1. p. 563.), diese namhaft in der Elegie. Simmias und Dosiadas: unter den Königen Philadelphus and Antigonus Timon, Sotades, Sopater, Sositheus, Philiskos, Theokrit, Alexander Actolus, Antagoras, Arat und Lykophron. Ihre besten Repräsentanten in Geist und Stil sind Theokrit und Arat-

Aber immer dringender wurde die Besehrinkung auf einige begrenzte Felder, sobald die Fachwissenschaften wnehsen; die Besehäftigung mit der Poesie mnfste sich zum Beiwerk in Stnaden der Muße herabstimmen. Sie konnte seitdem nur ein Spiegel des stillen individuellen Lebens sein. Jedem Gelehrten war gestattet sein Talent nach Belieben in so mannichfaltigen Formen als Gattungen

zu versuehen; zugleich begriff man als eine Nothwendigkeit jener Zeit, der sehon geschichtliche Bewegung, Glauben und Phantasie fern lagen, das Gebot von den großen Aufgaben des Dramas und beroischen Epos abzustehen. Es genügte mit sanberem Fleifs die kleinen Erlebnisse des Gemüthlebens, die populare Gelehrsamkeit, die Genrebilder aus Antiquitäten und Mythen in zierliehe Rahmen zu faßen. Kallimaehus hatte diesen wohlerwogenen Grundsatz zuerst ausgesprochen, und von seinen Schitlern und Nachfolgern unterstützt ihn mit gleicher Strenge sowohl in scharfer Polemik (II. 1. p. 362.) als in eigener Austburg behauptet. Die Poesie des kleinen Stils begann sich in mäfsige Formen zu zersplittern, manche verschollene Spielart wie die Choliambendichtung (II. 1. p. 540.) wurde für Kompositiouen in Fabel und zwanglosen Miseellen anfgefriselit, doch überwogen und galten vor anderen die Elegie, das didaktische Gedicht als Organ der ernsten Berufswissenschaft, die versifizirte Mythographie oder eine mythische Bilderwelt zur Erläuterung von Alterthümern. Sitten und Volksagen. Man diehtete ferner nieht für die große Welt und ein urtheilfähiges Publikum, denn ein solehes war auf mehrere Jahrhunderte nicht vorhanden, sondern für Gelehrte gleiches Ranges, welche groß im Haushalt kleiner Mittel zu sein liebten, um so mehr also die Geheimnifse der Belesenheit an der Auswahl seltner Wörter. Wortformen und Bedeutungen erkannten und den auf erlesene Notizen gewandten Fleifs zu schätzen wufsten-Die Poesie wurde zum Tummelplatz zünstiger Studien. welche vor einem engeren Kreise sieh mit ausgesuchten Proben zur Schau stellten. Sie verlor den frisehen Hauch der Begeisterung und erinnert häufig an die gedrückte Luft einer arbeitvollen Werkstatt; eharakteristisch und von entseheidendem Einfluß war aber auch die Schule der 622 Mehrzahl, welche den Klassikern und Mustern des reinen Geschmacks fern stand und immer seltner ein Gefühl von edler Einfalt empfand. Dagegen wurde die mühselige, mit studirten Worten verzierte Kunst eines Antimachus (S. 97, 4.) geschätzt und zur Norm gemacht. So folgte, was

anfangs unnatürlich oder widersinnig erscheint, daß die Poesie vielen ein Versteek wurde, dass musivische Rede, Kunst and künstliche Phrase das Gefühl verdunkelten, and reiner Geschmack selten war. Wenn man vielleicht Geist, Witz und künstlerischen Plan nicht versehmähte, so mögen doch wenige darin geglänzt haben; ein sittliehes Interesse zu weeken war wol den meisten gleichgültig, desto höher stand die Sorgfalt in der Fille des Details, die technische Kunstarbeit. Der Vertrag ist daher öfter gespreizt und kostbar als cinfach und anspruehlos. Dass aber ein naturlicher und heiterer Ton nicht mifslang, sobald diese Diehter populare Stoffe wählten und die Gelehrsamkeit nieht zur Schau trugen, dies darf man aus der Darstellung ihrer Choliamben (§. 105, 1.) abnehmen. In der Technik des Versbaus, namentlieh des Hexameters, in prosodischen Observanzen und in Wortstellung beweisen sie große, fast peinliche Sorgfalt und folgen selbst gewißen Liebhabereien (wie der Neigung zu versus spondiaei); feines Gehör haben aber wenige besessen, und in ihren gemefsenen Rhythmen vermifst man den Wohllaut und natürlichen Tonfall. Ihre Grammatik war längere Zeit unkorrekt und von subjektiven Ausschten, zum Theil vom Mafs ihrer philologisehen Studien abhängig. Ehe durch Aristarch dieses wirre Feld gereinigt und fester Grund in der Auslegung Homers gesiehert war, begingen die Dichter nicht gar geringe Versehen (II. 1. p. 368.) in Formenlehre, Wortsehatz and Wortbedeutungen; diese Fehler oder Irrungen steigerten sich sogar, als Köpfe von mittelmäfsigem Talent und wirrem Gesehmaek wie Euphorion und Nikander den Sprachschatz aller Zeiten mischten und aus Hang zu Sehnörkeln und abtönender Diktion keinen Abweg versehmähten. Gewifs hat eine Mehrzahl, wenn auch nicht ohne Bedürfniß des Herzens, doch ohne Phantasie gediehtet: dies zeigt die Dürftigkeit ihrer Poetik, die Seltenheit des bildlichen Ausdrucks und der Mangel an einer tiefen durchgebildeten Phraseologie, beim Uebergewieht des zusammengelesenen glossematischen Ausdrucks. Der Ertrag so großer Anstrengungen war also für wahre Poesie gering, dennoch aber

ihr Erfolg für die Verbreitung und Redaktion der Fachwissenschaften nicht gering anzusehlagen. Vor allen wurden sie von den Römischen Dichtern knrz vor und seit Augustus verehrt, als diese mit beharrlichem Fleis die Bahn des korrekten Stils in socialer Poesie betraten: sie gingen zn den Alexandrinern, den gelehrten Vermittlern zwischen antiker und Römischer Bildnng, in die Schule der Form und empfingen dort allen technischen Bedarf neben dem doktrinären Hanshalt. Sonst durften sie selbständig bleiben, und nicht besorgen durch Originalität oder geniale Manieren ihrer Lehrer anf Abwege verleitet zu werden. 623 Hiernach läßt sieh mit einiger Vorsicht beurtheilen wieweit die meist ungünstigen Urtheile über den Werth der Alexandrinischen Knnstpocsic (§. 81.) mit der Wahrheit vereinbar oder willkttrlich sind. Mitglieder dieser engeren Gruppe von Alexandrinern waren: unter König Ptolemaens Euergetes Kallimachns das Schulhaupt, Eratosthenes, Machon and Rhianns seine Nachfolger, nebst besseren Epigrammatisten wie Theodoridas (Schlufs von §. 112.) und Mnasalkas: unter König Antiochus Euphorion neben kleinen höfischen Gelegenheitdichtern (I. p. 512.) und mehreren der jüngsten Komiker; in Zeiten des Königs Epiphanes Alcaens der Messenier und Apollonins von Rhodus, bald daranf Nikander; nnter dem zweiten Attalus Apollodor aus Athen, der gelehrte Handbücher versifizirte; nach einigem Stillstand der Genosse Virgils Parthenius. Den Beschlufs macht der Choliambus oder die metrische Fabel und ihr Wortführer Babrius. Die Poesie sinkt bereits auf veritingte Masse berab, die zuletzt in das Epigramm als ihren kleinsten Bestand anslanfen.

Eine dritte Stufe bezeiehnen die Didaktiker der Kaiserzeit. Sie bilden keinen Verein und folgen nur zum Theil gemeinsamen Prinzipien. Diese Diehter waren ungleich in Stil und Denkurt, bis zur Formlosigkeit, und erwägt man auch die bunte Mannichfaltigkeit ihrer Objekte, so läfst sich nicht zweifeln daß sie von Einflüßen ihrer Zeit und Landschaft bestimmt wurden. Die fleißigsten Bearbeiter hatte wol das mythographische Epos (8.99.) angelockt: Mystik und theosophische Neigungen iener Jahrhnnderte waren ihm giinstig, and nirgend fand das Aegyptische Geblüt einen maßloseren Tummelplatz, um in der verführerischen Manier des Nonnns zu schwelgen. Weit weniger übte man das Lehrgedicht, and blicken wir auf das geringe Talent der Lehrdichter, dann auf ihre dürren abstrakten Stoffe, wie auf Unterweisungen in Fischund Vogelfang, in Geographie und Astrologie, so war die gnte Zeit dieser poetischen Form vorüber. Der Arzt Marcellus von Side, die Oppiane, Nestor der Epiker (&. 99, 1. Anm.). Diouvsins der Perieget mit anderen Homonymen. Manethon und ihre Geistesverwandten erhoben sieh im glücklichsten Falle zur geschmackvollen Mittelmä- 624 fsigkeit, welche gute Studien der alten Alexandriner blicken läst. Damals sesselte die Sophistik alle fähigen Köpfe, das Talent konnte nur in Prosa glänzen, die Poesie dagegen entsprach keinem Bedürfnifs des Herzens oder der Bildung. Die spätesten Versuehe der Dichter waren Schöpfungen im Dienste des Augenblicks, und verkünden deutlich im Epigramm oder panegyrischen Lobgedicht (§. 87, 3. Anm.) dass die Hellenische Poesie bis auf die Form sich erschöpft hatte.

1. Charakteristiken der im eigentlichen Sinne genannten Alexandriner: nach dem geringschätzigen Urtheil von Hevne summarisch Fr. Schlegel Gesch, der Poesie p. 147. ausführlicher Hertzberg de imitatione poetarum Alex, in s. Quaest. Propert. p. 186. sqq. Von ihrer metrischen Technik, die den Hexameter genaueren Observationen unterwarf als man sonst zu glauben geneigt war, welche schon vielfach dem Nonnus vorgearbeitet hat, Volkmann Commentatt, evic. I. Für den Pomp der Rhythmen ließen sie häufig und sogar hinter einander versna oxovδειάζοντας zu, worin Catall und mancher τών νεωτέρων (spöttisch Cic. ad Att. VII, 2. Grundr. d. R. L. Anm. 167.) versuchsweise nachfolgten: Meineke Anal. p. 62. Von ihren mythischen Stoffen Merkel Projusio ad Ibin p. 346, sq. in der Ausg. von Ovid. Tristia. Die wichtige Bemerkung dass das carmen didascalicum legitimum erst in Alexandrinische Zeiten falle, machte Wolf Prolegg. in Ilom. p. 128. Interessant ist das Urtheil der Augnstischen Dichter über ihre gelehrten Vorgänger, noch mehr ihre Methode sie zu benntzen, Grundr. d. Röm. Litt. §. 48. Anm. 191. Einiges Schneidewin in Zeitschr, f. Alterth. 1843. Num.

114. Sammlungen: Die Fragmente d. epischen Poesie d. Gr. v. Alexander d. Gr. bis z. 5. Jahrh. n. Chr. gesammelt v. H. Diintzer, Köln 1842. Poetae bucolici et diductici. Theoer. Bion Moschus, Recogn, C. F. Ameis. Nicander Oppianus Marcellus Sid. Poeta de herbis, Rec. F. S. Lehrs etc. Paris, Didot, P. I. II. 1846, 1851, Wightig durch Monegraphica and Exkurse A. Meineke Anatoeta A-exandrina, Borol. 1843. In diesem Zusammenhang lätst sich manche Frage nach Wahrscheinlichkeit beurtheilen: man wird unter anderem erkennen warum Welckers Ehrenrettung der Alexandriner-Poesie (n. 71.), die er schlechthin als ein gleichartiges Continuum nahm, das Ziel liberfliegt; oder warum der Dichter des Rhesus, der obenein in eklektischer Graceität schreibt, kein Mitglied der Alexandrinischen Zeit sein kann: oben p. 496. Auch unbewufst schweben uns in alleu Urtheilen und Ansichten einige hervorstechende Figuren wie Kallimachus vor; wir finden aber nirgend angedeutet welche 625 Stellung damals die poetischen Arbeiten in der Litteratur eines vielseitigen Mannes einnahmen. Bei der Mehrzahl jener Gelehrten erscheinen die Schöpfungen der Muse nur als Beiwerke. Kaum mag beim Eratosthenes zweifelhaft sein in welchem Verhältnifs sie zur Prosa des großen Mathematikers standen, wo die Dichtungen an Zahl gering waren und für den Mann der Wifsenschaft einen nur untergeordneten Rang behaupten. Eber müchte man fragen ob Kallimachus mehr Diehter als Presaiker sein wellte. Denn nicht nur werden seine poetischen Bruchstücke weit häufiger eitirt, man muß auch erwägen daß er als Wortflibrer des neuen dichterischen Prinzips sprach und in Alexandria galt. Uebrigens hat die Poesie der besseren Alexandriner, wie man auch über ihren Werth urtheilen will, den Zweck erreicht und großen Erfolg durch die didaktische Darstellung errungen. Sie verbreitete die falslichsten Belehrungen und Elemente der Fachwissenschaften in einiger Vollständigkeit, zugleich begründete sie durch reiche Kenntnifs von Mythen und Alterthümern die gelehrten Vorstudien zu den klassischen Dichtern; denn tiefer eindringende spezielle Schriften mochten nur wenige lesen. Vielleicht ist es daher nicht zu viel gesagt was Hertzberg meint, daß sie die Bekanntschaft mit den Mythenkreisen allgemein machten und seitdem der fast trauliche Verkehr mit dieser sehönen Traumwelt allmätich in das Leben eindrang. Sie müssen frilh begonnen haben, wofern Menekrates der Ephesier, Verfasser eines Gedichts vom Landbau "Eora (Etym. M. v. 1/10uog, vgl. Jahn im Philolol. 1. p. 649.), welches Varro und Plinins anführen, Lehrer des Aratus war. Ein verwandtes Thema scheint der Th. H. I. p. 333, berfibrte Dichter einer Bovyoria vergetragen zu haben. Die frühesten unter ihnen (wie Philiskos) hatten manches kilnstliche Metrum versucht, das schwierigste von allen, das Galliambische wagte kaum ein älterer, worauf auch Hephaestion deutet p. 68, διὰ τὸ πολλὰ τούς νεωτέρους είς την μητέρα των θεών γράψαι τούτω το μέτρο. Hymni matris deum erforderten nach Servins in Virg. Ge. 11, 394, stets Griechische Form; jetzt kann uns Catulls in Stil und Gedanken überraschendes e. 63, als Uebertragung ans einem Alexandriner gelten. Eine gleichartige Phraseologie fehlt dieser Gesellschaft; nur Kallimachus bat durch sein Ansehn einer nicht kleinen Zahl von Wörtern und Formeln die meiste Geltung bei den Späteren verschafft. Auf den historischen Werth, den der Sprachgebrauch iener Dichter noch in seinen Irrthümern für die Kenutnifs des damaligen gramma ischen Wissens in Alexandria besitzt, machte zuerst Buttmann aufmerksam; ihre theoretischen Ausichten, die von ihnen befolgten Lesarten werden aus ihrer Praxis erschlofsen, und man merkt was ihnen in Flexion und Syntax nach einem dunklen Gefüld erlaubt zu sein schien. Hanches Wagestück steht dort fast auf der jigsersten Grenze; man erstannt jiber Fehler welche Nikander systematisch in Quantitäten begeht, und wir können jetzt die Möglichkeit einiger abnormer Freiheiten kaum begreifen, wie den Singularsinn der Pluralform im 626 Verbum, φλεγεθοίατο Euphorian, παρείατο δακενχέσσος Kallimachus, anegenaro Nikander (vgl. Lobeck zu Buttm. Ausf. Gr. II. p. 8.), welches alies Hermann Wiener Jahrb. CIV. p. 232, für unzuverläßig bielt. Wenn aber einmal die Grammatik dieser Dichter, von den Tagen Arats bis auf Nikander, übersichtlich dargestellt und biedurch ein noch fehlendes Aktenstiick zur Geschiehte der grammatischen Studien in der hellenistischen Zeit gewonnen sein wird, so mag man wol an noch größere Wagnifse jener Naturalisten sich gewöhnen.

## b. Dichter der ersten Gruppe.

Solehe waren (um Ol. 125): Philetas, Hermesianax und Phanokles §. 106.), Timon und Sotades (p. 546.), vicliciett auch Sopater (p. 542.), Sositheus (p. 74.) unter anderen Tragikern der Pleias, Theokrit, Antagoras (II. 1. p. 373.); zu den ällesten gehören Alexander Actolns, Simmias, Dosiadas, Lykophron, Aratus.

2. Alexander genannt Actolus, aus Pleuron, war in Alexandria neben den Bitesten Dichtern dieses Abschnittes thättig und gleich ihnen mit mannichfuchen Objekten der Gelehreamkeit und der Poesei beschäftigt, zum Theil von den Königen Autigoms und Philadelphus veranlaføt. Er warde mit einer Redaktjon der alten tragisehen Litteratur im Interesse der Alexandrinischen Büchersamlung beauftragt, und versuchte sieh auf vielen kleinen Feldern der Poesie; mit Grammatik (Th. I. p. 550.) hat er aber sich nieht befafst. Seine Tragdien (p. 75.) sind ebenso versehollen als seine kinaedologische Diehtung (p. 552.); er war Verfafser von Epigrammen, deren einige dem Andenken früherer Diehter gewidmet sind, von Elegien (II. 1. p. 563.), kleinen epischen Darstellungen gelehrter Mythen und abgesehen von verschiedenen Titche, worunter auch ein astronomisches Lehrgedielt \*\*Warvigura\*\*, zuletzt von Miseellen in mancherlei Metris. Seine Diktion ist elegant und gewählt, aber nicht frei von Zwang und glossematischem Farbenspiel. Die geringe Zahl der Fragmente verstattet kein sieheres Urtheil ütter sein Verdienst.

Kritische Redaktion defsen was unter dem Namen dieses Alexander spärlich läuft, Meineke Anal. Alex. n. 3. Einen Ruf besaís er nicht, man mtiste denn poeta egregius bei Macrob. V. 22. so deuten: Suidas kennt ihn nur als Mitglied der Pleias. Das größte Fragment welches von seinem Stil und Talent einen leidlichen Begriff gibt, hat Parthenius c. 14. Er ist der einzige Dichter den Aetolien hervorbrachte, Mit ihm ist weder Alexander der Komiker zu verwechseln, wofern wir die mit blofser Nennung des Alexander vorkommenden kleinen Bruchstiicke Comic, 1V, p. 553-55, wirklich einem Komiker zuschrei-627 ben, noch der gebildete Rhetor Alexander ans Ephesus mit dem Beinamen Avyrog, um Ciceros Zeit, Historiker und Verfasser von zwei hexametrischen Lehrgedichten, einem astronomischen und einem geographischen in drei Abschuitten; er milderte die Trockenheit seines Stoffs durch einen eleganten Vortrag. Dieser kann als Bindeglied zwischen Eratosthenes und Dionysius dem Pericgeten gelten. Von ihm Meineke Anal. Alex. Epimetr. 1X.

2. Alexandri Aetoli frugm. coll. A. Capellmann, Bonn 1830.

9. Simmias aus Rhodus, Grammatiker nuter dem erten Ptolemaeer, gab Sammlungen von Glossen und vier Büeher Gedichte heraus, in deren Ueberresten gesuchte Wörter auffallen. Mehr überrascht das kleinliche Spiel, welches er mit Versmafsen und Gedichtformen oder poetischen Zeilen, die mühsam für nubequeme Figuren (carmina figurata) gruppit wurden, sich gestattet. Seine Kenntniß seltner Mythen scheint er im 'Aτόλλον', mit Alexander wetteifernd, dargelegt zu haben. Hiezu kommen in der Anthologie fünf einfach geschriebene Epigramme, deren man einen Theil bezweifeln darf. Achnich batte sein Landsmann Dosiadas den Zusehnitt seines noch erhaltenen Βομός gektinstelt. Diese Gedichte forderten wegen ihres rättselnaften Austracks sogar den Fleiß der Kommentatoren.

- 3. Die Notizen von Simmias bei Clinton III. 487. Jacobs Anth. XIII. p. 952. Meineke Delectus Anthol. p. 100. sq. Schneidewin in Simonid, p. 88. Dafs er vor Philiskos schrieb sagt Hephaest. p. 54. der nächst Athenaeus für ihn erhebliche Notizen gibt; daß er einen Ruf besaß, läßt die Erwähnung bei Strabo glauben. Seine παίγνια, nemlich πτέρυγες, ώόν, πέλεκυς, nebst zwei βωμοί, deren erster lonisch geschrieben, der zweite im Dorischen Dialekt den Namen des Desiadas trägt, verherrlicht durch den Kommentar von Salmasius, stehen in Anth. Pat. XV, 22-26. Bearbeitet und mit den Scholia Palatina herausgegeben von Bergk Hall. Progr, 1866. und in s. Anthol. lyr. ed. 2. Demselben legt er P. Lyr. ed. 3. p. 630. die beiden Epigramme auf Sophokles bel, welche den Namen Simmias Thebanus in A. Pal. VII, 21. 22. tragen. Lucian, Lexiph, extr. καθάπεο ὁ Δωσιάδα βωμός αν είη και ή του Αυκόφρουος 'Αλεξάνδρα, και εί τις έτι τούτων την φωνήν κακοδαιμονέστερος. Ob Simmias den heiligen Kalender (Σ, έν Μησίν ap. Steph. v. 'Αμύκλαι), wie Bergk meint, mythographisch behandelt habe läfst sich kaum sagen. Scholia in Aram Dosiadae von Manuel Holobolns, bei Valek, Diatr. e. 12. Der Verfasser der Κρητικά bei Athenaeus kann ein anderer sein.
- 4. Lykophron aus Chalkis, des Lykos Sohn, einer der Gelehrten aus den Anfängen von Alexandria, wo König Philadelphus ihm anttrug die komische Litteratur zu ordnen, wurde der erste Kommenator der Komiker und erwarb sich als Dielnter von Tragdiden and Satyrspielen (p. 74.) einen Ruf in der Pleias. Bruchstücke dieser Arbeiten sind gering. Dagegen ist ein großes und vollständiges Gedicht unter seinem Namen überliefert, 'λλεξάνθρα ms. in 1474 regelrecht aufs korrekteste gebauten Trimetern, aber in so sekwierigem Vortrag, daß Lykophron ihm den Beinamen δακοτεινός verdankt. Eine Fülle mythologischer Gelehrsankeit hat er in der monoton forthalfenden Porm

einer Weissagung versteckt, welche Kasandra pathetisch mit räthselhaften Worten vorträgt; diese so verkleideten Mythen deuten auf die letzten Schicksale Trojas, der Trojanischen und Achäischen Helden; gelegeutlich fällt mancher Seitenbliek auf Abenteuer anderer Heroen und künftiger Völker. Einen wahrhaft Alexandrinisch gedachten Schlufs findet der dieht verschlungene Krauz aenigmatischer Weisheit in dem Hinweis auf Alexander den Großen, der Asien und Enropa zur Weltmonarchie verketten soll. Auf dieses Kunststück, welches zu gleicher Zeit ein Versteck für Belesenheit und ein grammatisches Monstrum ist, hat Lykonhron nicht nur einen Ueberfluß seitner Nomenklatur in mythischen und geographischen Namen aufgewandt. sondern seine Wirknug anch durch glossematische Wörter (ans Aeschylus und anderen Dichtern) und durch pomphafte Composita zu verstärken gesneht; aber trotz dieses Aufwandes an Studien, in welche der reizlose Stoff sich gleichsam vermmunt, zicht die Mythenkenntnifs hieraus einen nur schwachen Gewinn. Das Werk bleibt mühselig und ungeniefsbar, der Vortrag ist ungeachtet aller Variationen trocken und geistlos. Doch war iener Mifsbrauch des gelehrten Hanshaltes nicht auf Genufs bereehnet, sondern in gleicher Weise wie die nächsten gelehrten Diehter, ein Kallimachus in der Dis oder Euphorion die mythogranhische Poesie schranbten, wollte Lykophron ein Schanstück der philologischen Bildnug aufstellen, welches den engeren Kreisen der Schule gefallen und den eingeweihten einen neuen Stoff für tiefes Studium anhieten sollte. Gleichwohl hat man frühzeitig das Bedenken erhoben und seitdem öfter aufgenommen, ob das Gedicht lieber dem alten Genossen der ersten Alexandriner als einem homonymen Knustjünger ans den letzten Zeiten der Ptolemaeer beiznlegen sei. Denn den Glauben an einen älteren Verfasser stören erstlich 56 Verse, welche ziemlich nuerwartet der Ansiedelangen des Aeneas in Italien gedenken und die Zukunft Roms verkünden, dann fünf spätere Verse, welche zum Abschluß aller Weissagung dienen; man zweifelt daß ein 629 Griechischer Diehter im Jahrhundert des Königs Philadelphus die Weltherrsehaft der Römer aussprechen konnte. Doch da kein weiteres Bedenken vorliegt und jener Uebersehufs an Versen ohne Nachtheil sich entlernen läßt, da ferner prophetische Gedichte häufig genug in der alten Litteratur zu Nachträgen und Einschiebseln verührt haben: so seheint es rathsamer dort eine Nachdichtung oder luterpolation von jüngerer Hand anzunehmen, welche breiter und rhetorischer als der alte Dichter liebt ins Detail ging.

Ein Gedieht dieser Art fand bald seine gelehrten Kommentatoren; ans solchen stammt der glünzende Wust der von den Brüdern Tzetzes aufgesammelten Scholien. Man suchte sein Verständnifs auch durch Paraphrasen zu fördern; vor allen aber lasen die Byzantiner mit Vorliebe den Lykophron und schrieben ihn unermudlich ab. Davon zeugt die Wenge der seit dem 13. Jahrhundert zahlreichen, mehr interpoliten als verdorbenen Handschriften. An ihrer Spitze stehen aus S. X. ein Vatienns und ein chemaliger Coistanians. Die früheren Ansgaben beruhten simtlich auf mittelmäßisjeen Codices, aber ein exegetisches Material war emsig gebänft worden.

4. Litterarische Notiz bei Suidas. Die Revision der komischen Litteratur (Th. I. p. 519.) bezeichnet der Grammatiker bei Cramer mit den Worten, Ιστέον ότι 'Αλέξανδρος ὁ Αλτωλός καλ Αυπόφοων ὁ Χαλκιδεύς ύπὸ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου προιραπέντες τὰς σκηνικάς διώρθωσαν βίβλους. Αυκόφρων μέν τὰς τῆς κομωδίας κτλ. Seine exegetischen Bücher περί κωμωδίας werden bis zum XI, citirt, Meineke Com. I. p. 10. Vier Trimeter έχ Πελοπιδών Stob. S. 119, 13. geben einen glinstigen Begriff von seinem höheren Stil. '1λεξάνδοα (der Titel Κασσάνδοα war Irrthum einiger Neueren): elsi nai naga Avnoqoon ir th'illiξάνδρα . . . καὶ παρά άλλοις πολλοίς ίστορίαι ξέναι καὶ άτριπτοι Artemid. IV, 63. f. Εὐφορίων γάρ ὁ ποιητής καὶ τὰ Καλλιμάχου Αίτια καὶ ή Αυκόφρονος 'Αλεξάνδρα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια γυμνάσιον είς έξηγησιν γραμματικών έκκειται παισίν Clemens Alex. Strom. V. p. 676. Latebrasque Lycophronis utri Statius Silv. V. 3, 157. Den Milsbrauch mit σκλησαίς τε καὶ τροπικαίς λέξεσι riigt Alex. Aphrod. in Aristot. Top. Vi. p. 209. Ueber Authentie des Gedichts hat wol zuerst aus historischen Gründen ein Bedenken geäußert der Staatsmann J. Fox: s. Nieb. Rhein. Mus. III. 465, ff. Unabhängig von ihm und eher angeregt durch die alte Notiz bei Tzetzes (in 1226. mast yag Auxompovos érégou elvas rò

630 ποίημα), hanptsächlich aber durch die Bedenken geleitet, daß die Weltherrschaft der Römer unmöglich in den Zeiten Königs Philadelphus gealnt, noch weniger in seiner Umgebung gefeiert werden kounte, dass auch die Deutung von v. 1446, ff. auf ein Bündnifs zwischen Rom und dem Aegyptischen König unhaltbar sei, mnthmafste Niebuhr (Rhein, Mns. 1, 102, ff, Kl. bistor, u. philol. Schr. I. 438, ff.) dafs die Alexandra nicht vor Ol. 147 oder erst nach den Zeiten des Flamininus entstehen konnte. Gegen die Aechtheit erklärt sieh auch Royston lu Classical Journ. Vol. 13, 14. Dagegen rieth Weleker d. Griech, Trag. p. 1259-63, die beiden störenden Digressionen v. 1226-82, 1446-50, als Interpolation zn betrachten, aus dem triftigen Grunde: "wenn irgendwo Interpolation nicht unerwartet ist, so unis es in einer langen Orakelpoesie sein; und wenn irgend ein Gegenstand zur Fortführung derselben auffordern konnte, so war es die Morgenröthe der Weltherrschaft." Von der zweiten Stelle, mit welcher die ganze Weissagung schliefst, liefs dies sieh am ehesten annehmen; aber auch die erste durchsehneidet den Zusammenhang, vergl. L. Schmidt im Rhein. Mns. N. F. VI. p. 136, fg. Unbegrilndet ist die Meinung von C. F. Hermanu ib. p. 610. dafs Aristophanes von Byzanz dieses Gedicht mit gelehrten Erörterungen versehen habe. Begreiflich findet sieh kein Wink, den man für eine scharfe chronologische Festsetzung nutzen könnte; der burlesk-tragische Vortrag der Schrift, die wie Niebuhr sagt unverständlich gleich einer Hexenformel lautet, hat sieh luftdieht abgesperrt, und Ihr Wort oder Schweigen läfst nirgend ahnen ob sie eher unter der Alexandrinischen als der Römisehen Hoheit verfasst sei. Wortschatz: Konze De Lycophronis dictione, Münsterer Diss. 1869.

Handschriften: s. Bachmann pract. Kommentatoren: Θέων έν υπομνήματι Αυκόφρονος bei Stephanus namentlich vv. Αίνεια und Κύτινα, βεκτίων ein verdächtiger Namen in Etym, M. v. "Ηπιος, einem Artikel der ans einem reicheren Kommentare stammt, 'Ωρος oder Anszüge aus dessen υπόμνημα ib, vv. Βάτεια und Είλενία. Kommentar der Brüder Tzetzes, von beiden gemeinschaftlich verfafst, von Isaak zuerst herausgegeben, worauf Johannes ihn revidirte und vermehrte; in der alten Uebersehrift beilst es Σχολια Ίσαακιου του Τζέτζου. Hauptausgabe: Ίσ, καὶ Ίωάννου τοῦ Τζέτζου σχόλια είς Λυκόφρονα. Emend. illustr. C. G. Müller, Lips. 1811. 111. Die Probe besserer Scholien im Progr. v. Bachmann, Rostock 1848. zeigt daß der Hauptcodex im Vatikan mit seinem bündigen and gelehrten Kommentar der Quell war, den Tzetzes ausgeschöpft und verwässert hat. Ed. princ, Aldi (cum Pindaro) 1513. 8. Cum Scholiis Tzetzis Basil. 1548, f. Gracce Par. 1547. 4. bedeutend durch die Kritik von Auratus. Rec. et ill. Io. Meursius, LB. 1597. 1599. C. Schol,

et annott. ap. P. Stephanum 1601, 4. C. Schol. emendatt. et 81 annott. eura lo. Petteri, Gr. 1867, 1702, f. Handoung, v. H. G. Reichard, L. 1788. Ein Supplement mit den früheren Kommentaren Scholorum ed. Muler Vol. 111. C. Scholl. et varr. Lett. Leep. Schattin, Rom. 1803. 4. Hauptanagabe mit dem kritischen Apparat: Recensuit L. Bachmann, L. 1830, recensist von Hernann, Opuex, V. num. 10. Meisterettlick dien Lat. Übebrechtung von Jos. Scaliger, Par. 1584. in s. Poemata und bei den meisten Ausgehüt.

5. Aratus aus einem edlen Geschlecht in Soli, Schuler oder Freund der Philosophen Zenon, Timon und anderer, lebte lange Zeit am Hofe des Königs Antigonns Gonatas von Maeedonien (um 270), und wurde von diesem Gönner der Wissenschaft, der ihn hoch schätzte, zur Abfassung seines bertthmtesten Gedichts veraulafst. Er hinterliefs Dichtungen des verschiedensten Inhalts, didaktische Gedichte, Hynnen und Epigramme, aber auch prosaische Büeher, darunter Episteln, gab eine Revision der Odyssee, wicwohl ihm grammatische Forschung fern lag, und betrieb mannichfache Studien, namentlich in Medizin und Astronomie. Sein Ruhm grundet sich auf das zweitheilige Lehrgedicht Φαινόμενα και Διοσημεία, 1154 Hexameter: sein erster Abschnitt beschreibt den Sternenhimmel (vorn Katasterismen, von v. 451, an Planeten, Kreise des Himmels, Auf- und Niedergang der Gestirne), der andere sammelt die Wetterzeichen. Er folgte vorzüglich dem damals namhaftesten Astronomen Endoxns, im zweiten Theil dem Theophrast, und wenngleich ihm Versehen begegnet sind, hat er doch diese dem praktischen Leben der Alten zuglinglichsten Beobachtungen, welche den Umfang eines mäßigen Gedichts füllen, für ein großes Publikum lesbar und anmuthig znsammengefasst. Der Vortrag ist erhaben und einfach, doch ohne begeisterten Schwnng, auch selten mit Erzählungen ans dem Mythos verziert, aber durch den Ton edler Einfalt ausgezeichnet, der in jenen Zeiten selten war; der Stil bündig und gemeisen, nur im Wetterkalender flüsiger und oft mit behaglicher Rede; der Vers korrekt und leicht gegliedert, nicht selten auch symmetrisch in verschränkten Satzgliedern; die Sprache künstlich und eigen-

thümlich, seine Grammatik in Flexion und in Syntax nicht frei von Härten und selbst unkorrekt. Wenige Lehrgedichte waren im gebildeten Alterthum so gefeiert und in allgemeinem Gebrauch anerkannt: man bewnndert dafs 632 Arat den Rang eines Klassikers besafs und ebenso sehr in der Schule galt, selbst bei Männern der strengen Wissenschaft wie Attalns und Hipparchus, als bei Lesern jedes Zeitrannis bis auf snäte Byzantiner berab. Sein Ruhm knüpfte sich besonders an den Glanz würdiger, von aller Welt gebriesener Sprtiche; an ihrer Spitze steht das Vorwort. Mit ihm beschäftigte sich eine Reihe kundiger Erklärer: aus den Arbeiten der Grammatiker ist eine ehemals dem Theon beigelegte, für das Verständnifs des Dichters nützliche Scholiensammlung hervorgegangen, aber auch den Mathematikern verdankt man eine Zahl werthvoller Erläuterungen. Gleiches Interesse widmeten ihm die Römer, und die lange Folge der Uebersetzer seit Varro Ataeinns, die noch vorhaudenen Studien des Ciecro, Caesar Germaniens, Festus Avienns bezengen, wie sehr Rom bemüht war den Griechischen Diehter in fafslicher und eleganter Form sieh anzueignen und zu popularisiren; von der Einfalt des Originals haben sie sich immer mehr entfernt. Der Fleifs sovieler Leser und Exegeten blieb vorzugsweise dem Sternenkalender zugewandt. Diese Betriebsamkeit und die Versuche der schwierigen Diktion nachzuhelfen sind ein Anlafs geworden für die vielen Aenderungen und Interpolationen, welche der Text erfuhr, sogar für einen Zuwachs an Versen. Die neueste Kritik hat durch sorgsame Benntzung der zahlreichen Handschriften. unter denen einige im Vatikan, in Paris und ein Palatinns hervorsteehen, die reinen und ursprünglichen Lesarten zurückgeführt und den Text zum großen Theil hergestellt.

5. Zur Biographie liefern drei Vitae (vereinigt in Westernamus biographischeu Corpus) ein Material, webless mittelst des genauen Artikels bei Suidas sieh vervollständigen läfst: hieru komnt in sehlmem Ueberstzung Arati genar, aufetzt kritisch herausgegeben von Breysig im Erfurter Progr. 1870. Die Sorgatt um Gritik welche selbst kleinem Detail siehz aus endet, seugt

von einer nicht gewöhnlichen Neigung für den Dichter und seine Person. Ucher seinen vertrauten Umgang mit Timon dem Phliasier s. Wachsmuth in der Monographle über letzteren p. 7. Beweise großer Aufmerksamkeit sind die frenndschaftlichen Anspielungen des Theokrit und anerkennende Worte des Kallimachus, Vita ed. Buhl. II. p. 432. μέμνηται γούν αύτοῦ καὶ Καλλίματος ώς ποιοβυτίρου ου μόνον έν τοις Έπιγραμμασιν (c. 29.) άλλὰ καὶ ἐν τοῖς πρὸς Πραξιφάνην, πάνυ ἐπαινῶν αὐτὸν ὡς πολυμαθή και αριστον ποιητήν. Jenes Epigramms wird anch in der ersten Vita gedacht. R. Koepke de Arati aetate. Progr. v. Gnben 1867. Charakteristik: Manso Nachtr. zu Sulzer VI. Ucbersicht des Stoffs: Ideler Sternnamen p. XIV. ff. In seinem Aufsatz über Eintheilung und Ueberschriften des Gedichts in Nieb. Rhein. Mus. I. 336-48. hat Granert mit gutem Grunde 633 den Titel Διοσημεία verworfen, schon wegen des Sprachgebrauchs und weil die Römischen Uebersetzer Prognostica setzen, auch mit einigem Schein die Lehre von den Wetterzeichen als drittes Buch (die alte Vita Matr., forl δε τριχώς Φαινομένων αὐτοῦ πραγματεία, καταστέρωσις και συνανατελλόντων και συνδυνόντων και προγνώσεις διά σημείων) betrachtet, aber irrig vermuthet dass ursprünglich der Umfang der Aratea größer war und der dreimal erwähnte Karair darin stand. Hiegegen zeigt Böckh procem. Berol. aest. 1828. daís jener Kaváv oder Kavovoc xaraτομή für sich bestand (v. 460. lässt glauben dass er nach den Phaenomena geschrieben war); er enthielt das mathematischmusikallsche System der Himmelskörper, welches Eratosthenes im 'Equis mit den Katasterismen verband. Verfälschungen: die älteste Vita ed. Buhl. p. 435. Eliunpar de nollol touto to noiημα, ζωγράφοι και άστρονόμοι και γραμματικοί και γεωμέτραι, ξιαστος αύτῶν πρὸς τὸ βούλημα τὸ ίδιον γραφάς καὶ έξηγήσεις ίδίας ποιούμενοι. Dem Arat wurden abgesprochen Θυτικά, Περί ogvémv und, wiewohl nicht allgemein, die Briefe. Ein sonderbarer Titel verlorener Gedichte war Τὰ κατά λεπτόν, Meineke Vind. Strab. p. 180. Einen Titel anunidera bringt aus Konjektur In den Suidas Hecker Comment. de Anthol. P. I. p. 54. Grammatik des Dichters, merkwürdig durch Ihren Naturalismns oder den Mangel an Schnle: Loebe De elocutione Arati, Hal. 1864. Manches in Syntax und Wortbildung ist eriginel, zum Theil sinnig, in den Formen aber oft nnglanblich: Ips als Datly 588. ίππότα daktylischer Genitiv 664, πλειότερος für πλείων 643, μέν vor of gekürzt 707. Kommentatoren: mathematische in der Sammlung von P. Victorius (Hipparchus, Achilles Tatius, Arati Vita), Flor. 1567. f. und in Petavii Uranologion, Par. 1640. f. dazu das Bilchlein Acortion negl naragnevijs Agareias equique. Hipparchus zeigte sorgfältig die Fehler der Sphaera, welche von Arat gebraucht war. Scholien, an Julian gerichtet, in Vor-

Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte, Th. II. Abth. 2. 3. Aus. 46

trag und Umfang nach den MSN, abweichend, sind offenbar nur aus wenigen alten Kommentatrom (unter deneu Zenodotus, Apollharins, Diodor, Plutarch, Sporus) geschöpft; sie stimmen mit den Katasterismen des sogenannten Eratosthenes: zwei Recensionen bed Buhle, verschmulorn von Bekker. Dafs durch die Pariser MSN, noch manches ült Besserung dieser Scholien gewonnen werde seigt Dülberr in Resue de Philologie II. 133, fi. Rümer: Urtheil von Quintil. X, 1, 55. Schahbach De Arati intep. Romanit, Meinigh. 1817. 4. Prottettung in 2 Speciamia ib. 1818—21. Ueber Germanici Gactaris Aratea, die den ellen Stil des Originals inbet erreichen, a Grundt. A läm, Litt. Ann. 49.

Ausgaben: Araii interpretes Latini, Araius Graece, Phonis commentaria, ap. Adi. 1499. f. (uit anderen astronomischen Seltr.) Araius e. intps. ap. 6. Morelium, Par. 1589. 4. In II. Stephani Poetae prine. Aroc carm. 1586. Hya Grotti Syntayma Arateorum, LB. 1690. 4. Araius, Theo, Eratoth. Catast. et al. (eur. 10. Pell), Oc. 1672. 8. Araius e. Schol. et ecomm. ree. I. Th. Buble, L. 1793. 1501. II. Arai. c. intpp. cur. notayue adi. 628 F. C. Matthine, Frej. 1817. A. übers. n. erkl., v. J. II. Vofs, Heidelb. 1834. A. e. annot. erit. ed. Ph. Buttmann, Perol. 1826. A. c. Scholiis. Recogn. I. Bekker, ib. 1828. Im Didotschen Druck d. P. bue, ci didaet. P. II.

Zusatz. Unter den Verfassern astronomischer Gedichte sind namhaft: Kleostratos von Tenedos, ò dozgolóyog bei Scylax, Plinins n. a., 'Aergoloy'a Ath. VII. p. 278, B. zwci Hexameter Schol. Rhesi v. 515. cf. Vater in Rhes. p. 199. Meineke Exerc. in Ath. I. p. 13. Hegesianax (neben Hermippus) ein minder glücklicher Dichter von Parpouspa, woraus drei schöne Hexameter bei Plutarch, wird im Epigramm des Königs Ptolemaeus genannt, vermuthlich nicht verschieden von H. aus Troas, einem der Dichter am Hofe Antiochns des Großen: Meineke Anal, Alex. p. 243. Exerc. in Ath. I. p. 17. Vor anderen aber Eratosthenes im bexametrischen Leμης, der von den Anfängen menschlicher Kunst und Wissenschaft ausgehend die mathematischen Lehren vortrug und die mythisch verschönerten Erzählungen von den Sternbildern einflocht, ansserdem einen Glanzpnnkt der Katasterismen in seinem trefflich stilisirten, der Kritik unantastbaren (αμώμητον) elegischen Gedicht 'Ηριγόνη (II. 1. p. 565.) verherrlichte. Von anderen Gedichten des Eratosthenes, Artsqurwie und Holodos, die Bergk Anal, Alexandr. I. 1846. neben dem Επιθαλάμιον zu begründen sucht, läßt sich nicht urtheilen. Mit dem Hermes hängt in einer alten Notiz das Andenken des wenig jüngeren Archytas von Amphissa zusammen, der nur durch etliche Verse bekannt ist: Meineke Anal. p. 353. sq. Einen ähnlichen Stoff, Omina und Divination, mag Hermon von Delos behandelt haben, dessen von Meineke berichtigte Hexameter in Schol. II. β. 353. z. 274. (Kammer Porphyrii Schol. Hom. p. 70.) stehen.

## c. Dichter der zweiten Grappe.

Solche wareu: Kallimachus, Eratostheues, Rhianus, Numeuius, Euphorion, Nikander, Parthenius, Heraklides, und einige deren Zeit ungewifs, zuletzt der anziehendste Babrius.

6. Kallimachus, Sohu des Battus, aus einer guten Familie von Cyrene, blüheud unter Köuig Euergetes (um 250) und vertraut mit deu Interesseu des Hofes, stieg aus einer niederen Stellung allmälich zum obersten Rauge der gelehrten Gesellschaft Alexandrias und wurde Vorstand der Bihliothek, vermuthlich auch des Museums. Man weifs daß er als Schulhaupt einen gebieterischen Einfluß ühte, wie vor allen die hervorsteehendste Begehenheit seines äußeren Lebens, zugleich der Prüßtein seiner poetischen Prinzipieu, darthut, iener schneidende Zwist (Th. II. 1, p. 635 361, ff.) mit seinem Schüler Apollouius. Die Differenz ihrer Grundsätze führte zur sehroffen Parteiung und die Gemüther erhitzten sich, aber Kallimachus behauptete das Feld, Er gewann einen gläuzenden Anhang (woher die Benennung Καλλιμάγειοι), und aus seiner Sehule gingen viele treffliehe Mänuer hervor, unter ihucu Eratostheues, Aristophaues, Hermippus, der erste Stamm einer Philologensehule iu Alexaudria. Seine Thätigkeit war außerordentlieh und umfaste, weun er auch nieht 800 Bücher wie es heißt hinterließ, die mannichfaltigsten Studieu in Vers uud Prosa. Die Lesewelt gah einer Auswahl seiner diehterischen Arbeiten den Vorzug, und die zahlreichen Fragmente, welche sich auf den engen Kreis weniger Schrifteu vertheilen lasseu, bestätigen dieses Urtheil. Sein wesentliches Verdieust beruht auf zwei großartigeu Leistungeu: erstlich auf den iu elegischen Distichen abgefasten vier Bücheru der Airıa, der reichen Mythenlese oder Eneyklopaedic Griechischer Alterthümer und Volksagen (§. 106, 2. Anm.), wo besonders Ursprätuge von Städteu, Kulten und heiligen Spielen in so grundlichem Detail erzählt waren, daß Römische Dichter und Sammler ieder Art sie

vor anderen als Fundgrube nutzten; dann auf einer wissenschaftlichen Arbeit, dem bibliothekarischen Katalog der Hivexec (8, 36, 1, Anm.), der in 120 Fachwerken den gesamten Bestand der ihm vorliegenden Litteratur urknndlich und kritisch verzeichnete, wodurch der Grund zur historischen Kenntnifs der Griechischen Litterargeschichte gelegt wurde. Die Kenner ehrten ihn als einen Meister der Alexandrinischen Elegie, und dass er in der erotischen Form derselben mit Aumuth sich bewegte, zeigt das Idvll Κυδίππη. Auch erfreuen seine poetischen Erinnerungen uud Erfahrungen aus dem geistigen Loben, welche das Interesse des vielseitigen Mannes an der damaligen Gesellschaft, der Bildung und Humanität in anziehender Fassing bewähren: erlesene Proben sind erhalten in 61 Stücken einer geschätzten Epigrammensammlung (II. 1. p. 564.) und in den Ucberresten seiner Choliamben (ib. p. 542.) oder dichterischen Miscellen, unter denen auch gefällig versifizirte Fabeln sich fanden. Ein Meisterstück des mythischen Epos, welches mit malcrischem Stilleben durchwirkt und in gemitthlichem Ton vorgetragen war, gab sse er in der abgerundeten Έχαλη, welche zu den am meisten gelesenen und spät studirten Schöpfungen der Alexandrinischen Poesie gehört. Dagegen erscheint jetzt ungenießbar ein polemisches Gedicht Big: diesem von realer Gelehrsamkeit strotzeuden Archiv mangelten Geschmack und Klarheit, und durften dort vielleicht mangeln. In so begrenzten Dichtungen wie jeucs Epyllion Hekale war hatte Kallimachus seinen Grundsatz, dass der Dichter nunmehr auf ein enges übersichtliches Gebiet sich beschränken und keinen ausgedehnten Plan begehren solle, dass er mehr Gelehrsamkeit und Kunst als ursprüngliches Genie und begeisterten Schwung aufbieten könne, den Widersachern gegenüber praktisch und ehrenvoll erprobt. Diesem Prinzip gemäß sehen wir ihn auf die Darstellung einen strengen gewissenhaften Fleiss verwenden: die Wahl seines Wortschatzes, der an Seltenheiten reich ein Glossar füllen kann. die Phraseologie, welche die Späteren emsig beuntzten, die kunstliche Wortstellung, der oft harte Rhythmus des Vers-

baus folgen den Gesetzen einer bestimmten Technik. Die Mängel und Sonderbarkeiten seiner Grammatik müsen wie bei den übrigen Dichtern vor Aristarch eutschuldigt werden. Hohe Forderungen au seine Poesie zu stellen sind wir nicht berechtigt, sieher ist ihm aber offenbares Unrecht durch eine Kritik geschehen, welche die wenigen vollständig überbliebenen Trümmer zum Masstab nahm. Nur 6 (eigentlich 5) Hymnen und eine Sammlung von 61 (oder vielmehr 60, nach Abzng von Ep. 50.) Epigrammen, deren Stilcke man aus zerstrenten Werken, namentlich der Anthologie zusammenlas, stellen jetzt einen winzigen Stamm Kallimachischer Dichtung dar. Die Hymnen haben den Werth von Programmen oder Weibgesängen, welche halb amtlich für den Bedarf der neuen hellenistischen Kulte in Aegypten verfasst wurden; diese trocknen Produktionen eines zünftigen Mythologen sind freilich arm au poetischen Ideen, arm an religiösem Gehalt, aber voll von rednerischem Aufputz and buchgelehrtem Wissen; zuweilen werden sie durch malerische Züge gehoben, hänfiger durch Rhetorik geschwellt; ihre Stärke bemerkt nur der sachkundige Leser in glücklichen Wendungen, in Külinheit oder Neuheit des Ausdrucks und hanptsächlich in sorgfältig behandelten Episodien. Solche Themen galten niemals für den Schauplatz, auf dem Alexandrinische Kunst zu glänzen oder Anerkennung der Fachgenossen zu gewinnen hoffte. Wiewohl es nun schwer oder unmöglich ist ein volles und wahres em Gesamtbild von Kallimachus dem Dichter zu sichern, so darf man doch aus dem Geist seiner besten Arbeiten schlieisen dass sie den stillen Zwecken häuslicher, nicht öffentlicher Kompositionen dienten, und dass er den Beruf hatte Leiden und Frenden eines bewegten Lebens heiter und verständig zn singen.

Haudschriftliche Mittel sind für die Hymneu gering an Werth, am wenigsten aber hinreichend um die Lücken des Textes auszufüllen umd Interpolationen zu beseitigen. Die vorhandenen kleinen Scholien, großentheils von später Hand, erheben sich selten über die Mittelmäßigkeit, Scinen werthvollsten Nachlaß enthalten ohne Zweifel die Fragnen werthvollsten Nachlaß enthalten ohne Zweifel die Fragmente: sie fesseln durch vielseitigen Stoff und gewähren der Kritik ein ergiebiges Feld, seitdem Bentley durch seine methodische Sammlung für alle verwandten Arbeiten, wo Konjekturalkritik mit Kombination sich verbinden muß, eine freie Bahn geschaffen hatte. Seinem Beispiel ist besonders die Hemsterbuisische Schule gefolgt, und aus anselnlichen Beiträgen hat man ein immer mehr vervollständigtes Corpus gewonnen.

6. Seineu gleichuamigeu Großvater deutet er künstlich Epigr. 21. an: vgl. C. Keil Suppl. II. des Philol. p. 554. Kallimachus selber heißt oft & Kvenvaiog. Hart ist die durch die Hymnen motivirte Charakteristik welche Jacobs in Nachtr. zu Sulzer II. 86. ff. gab. Von Weicherts ungünstiger Anffassung II. 1. p. 361. Eiu Nachball derselben zieht sich durch die Schilderung von Hertzberg im Litteraturhist, Taschenb. IV. 168, ff. Elue kritische Darstellung des Lebens und der Schriftstellerei, Alph. Hecker Commentationum Callimachearum capita duo, Groning. 1842. Ohne Werth Thionville De arte Callimachi poetae, Par. 1855. Es ist schwer dem Kallimachus gerecht zu werden, desto leichter einen Autor herabzudrüchen, deu alle Welt sich erlaubt einen Pedanten zu schelten, ungeachtet niemand weifs in welchem Grade hier der Dichter mit dem Gelehrten (p. 712.) zusammenging. Weuigsteus dürfte man aus dem Selbstgefühl, mit dem er im poetischeu Epitaph Epigr. 21. nur seiner Poesie gedenkt, keinen Schlnfs ziehen. Offeubar blieh das Wort haften, welches Ovid im Uebermnth der Jugend sprach, und das doch einen inneren Widerspruch euthält: Battiades toto semper cantabitur orbe, Quamvis ingenio non valet, arte valet. Der Artikel bei Suidas liefert eigenthümliches Detail ans gnter Quelle, das Register der Schrifteu ist aber verstümmelt. Dass dieses ursprünglich alphabetisch angelegt und aus Hesychius Milesius gezogeu war hat O. Schneider iu der sorgfältigen Forschung, De Callimachi operum tabula quae extat apud Suidam, Gothae 1862. 4. wahrscheinlich gemacht. Für die Chronik let man auf schwankende Kombinationen angewiesen; nur allgemein folgert man aus Beziehungen des Kallimachus zu deu Gelehrten zwischen 270 und 220 a.C. daß er uuter dem zweiten und dritten Ptolemaeer wirkte. Doch sucht man vergebens eine genauere Bestimmung der Endpunkte. Zur höheren Reihe neben Arat zog ihn Ritschl (Exkurs I. binter der Sebrift über die Alex. Bibl.), so dass seine Leass benszeit zwischen Ol. 114 und 136 fiele; aber die Mittel seiner Berechnung sind unsicher und man wird richtiger mit Droysen Gesch. d. Hellenismus II. 727, die Blüte und frische Wirksam-

kelt etwas vor das J. 240 setzen. Dies verträgt sich anch mit der Erwähnung des Dichters beim ersten Punischen Krieg, Gell. XVII, 21. neque diu post Callimaehus poeta Cyrenensis Alexandriae apud Ptolemaeum regem celebratus est. Ans anderen Griinden setzte H. Keil Rhein, Mus. N. F. VI. p. 256. (oder Ritschl Opusc. I. p. 234-36,) seine Lebenszeit etwa zwischen Ol. 121 und 139. Dagegen ist ein abentenerlicher Wahn, dass er Zeitgenosse des Zenodotus gewesen und dieser eine Konjektur auf Autorität des Kallimachus gründete, von Hecker p. 16. aus Schol. II. π. 234. und dem fremdartigen Schol. Rhesi v. 28. abgeleitet worden; entweder lautete dort der Name Zenodorns, wenn man nicht an den jüngeren Zenodotus denken soll, oder das Homerische Scholinm war knapp in einem ganz anderen Sinne gefaßt. Beiläufig erwähnt Suidas einen gleichnamigen Neffen, Verfasser des epischen Werkes περί νήσων und vielleicht auch anderer unscheinbarer Titel. Den Beruf des Kallimachus charakterisirt richtig Strabo XVII. p. 838. (wo er und Eratosthenes heißen αμφότεφοι τετιμημένοι παρά τοἰς Αίγυπτίων βασιλεύσιν) ποιητής ἄμα καί περί γραμματικήν έσπουδακώς, und IX. p. 438. Καλλίματος . . . πολυΐστως εί τις άλλος καὶ πάντα τὸν βίον, ώς αὐτὸς εἶρηκε, τοιαὐτα μυθείσθαι βουλόμενος. Seine Beziehungen zum Hofe verräth einigermaßen die Komposition von Hymnen ohne Glanben und Wärme, mit halb offiziellen Charakter; numittelbarer wird sie gemerkt an der von Catulius gedolmetschten, mehr als gewöhnlich verschnörkeiten, harten und schwerfälligen Elegia de eoma Berenices. Diesen Zwang einer nugatürlich mit Form und Gedanken ringenden Poesie möchte man lieber, im Widerspruch mit dem herkömmlichen Urtheil, als ein der Etikette gebrachtes Opfer entschnldigen und das Gefühl des Dichters noch unter der geschraubten Kunst anerkenneu, ehe man sie nebst den Hymnen für elne Dichtung des Scheins und der hölischen Lilge erklärt. Bibliothekarische Thätigkeit: der Ausdruck in Cram. Anced. Par. I. p. 6. wr tong πένακας υστερου έπεγράφατο Καλλίμαχος, deutet auf einen nicht ganz verächtlichen Theil der mithsamen Arbeit. Nachdem der Wust von Autoren und Einzelschriften gesichtet und aller Bestand der Bibliothek fixirt worden, trat die Bibliographie mit ihren Fachwerken, Büchertiteln and Vermerken über den Umfang der Schriften ein; doch hatte Kallimachus nicht, wie Welcker dachte (s. Ritschl Alex, Bibl. p. 20.), diese Register mlt metrischen Epigrammen begleitet. Er mufste wol aber zuerst in einer Meuge von Fällen, die nur durch Forschung über das Werk erledigt werden konnten, die nöthigen Titel setzen: wir schließen es aus l'eberschriften (έπεγραμματα, die schon Alexis (r. 132, in einer Bibliothek sah) für Siegeslieder des Simonides eta (Choerob. Bekk. p. 1185. Gaisf. pp. 115. 218. Schneidewin Exercitt. p. 20.), für eine Komödie des Diphilus, für Bücher des Hecataeus, für Archestratus und andere. Was den gewohnten Kasalifkationes sich ucht fügete, wurde zu dem Miscellen geken gestellt des gestellt gestellt des gestellt gestellt des gestellt

Zahl der Schriften: Lincke Diss. Hal. 1862. Das alphabetische Register welches Schneider an Stelle des zerrütteten Artikels bei Snidas setzt, gestattet einige Zweifel. Suld. xal lour avro τὰ γεγραμμένα βιβλία ὑπλο τὰ ώ. Dieselbe Zahl kehrt bei Snldas v. 'Apistaproc gleich einer symbolischen wieder. Dürfen wir ans der unten erwähnten Paraphrase des Marianus schließen, so hatte man ans vier nambaften Stiicken selner Dichtungen ein Corpus gebildet. Vier Bücher Aira: über ihren Inhalt Anth. Pal. VII. 42. Die Fragmente sind von J. Ranch im Progr. Rastatt 1860. zusammengestellt; vgl. Schneider im Philol. XX. 163. ff. Den Umfang dieses Stoffs hat letzterer Prolegg. in Callim, A. fragm. Gotha 1851, auch durch Kombinationen aus Hygin näher zu bestimmen gesucht. Sie waren in elegischen Distichen geschrieben, welche Form man auch in den dorthin zu ziehenden fr. 104. 122. 123. wahrnimmt; dies wird von Buttmann Mythol. II. p. 141. bemerkt, auch durch Analogien Römischer Dichter, Ovids Fasti und Properzens Nachiass in IV. gesichert. Minder gewiss scheint die Vermnthung dass gauze Kapitel durch eine Reihe von Eiegien gefüllt und solche noch mit eigenen Titeln gesondert wurden: s. Hertzberg Quaest. Propert. p. 198. Nacke Opuse, II. p. 66. Für die Litteratur der Elegien und der Kydippe oben 11. 1. p. 564, fg. Kommentatoren der Alrıa (Valck. in Elegg. p. 9.) waren Theon and Epapbroditas: der Epigramme Archibius; ob der Dichter Hedvlus darüber oder dawider schrieb, ist ans den verdorbenen Worten Etym. M. p. 72. kaum zu ermitteln. Es lag in der Natur des antiquarischen Stoffs dass dieses Werk ans vielfachen Abschnitten bestand; unter die Sektionen der Aina gehörte, wie die von Schnelder erörterte Darstellung der öffentlichen Spiele glauben läset, der Titel neel ayover bei Harpoer, v. Arria. Exalp, eiu nicht gar kleines, in Hexametern lebhaft vorgetragenes Epos, welches hauptsächlich auf Attischem Boden sich bewegt und die namhaftesten Abeutener des Thesens in zahlreichen Episodien vereint haben mnis; woffir eine Ketto von Erzählungen in Ovids Weise nicht fehlen konnte. Das Werk rühmt Crinagoras A. Pal. IX, 545, Eine Sage bei Schot. H. Ap. 106. dass der Dichter durch seine Gegner, weiche leugneten αὐτὸν μή δύνασθαι ποιῆσαι μέγα ποίημα, veranlasst die Hekale schuf, deutet wol daranf, er habe

daran ein Schaustlick seiner Kunst hinterlaßen. Fast die berühmtesten Bruchstücke des Dichters sind daraus entnommen, Marianus schrieb nach Suidas Mercimonus Kallingrov Exclus. Turor xal tor Airlor xal tor Encypanactor, by landois coi. Hauptschrift (aus Stücken im Jahrb. d. Rhein. Univ., dem Programm 1829, and Kapiteln lm Rhein. Mus. II, 509-589, III, 509-568. V, 1-101. vereinigt) Nacke de Callim. Hecale, Opusc. II. 1845. Einen ziemlich hypothetischen Nachtrag liefert Hecker p. 96-131, unter der Voraussetzung daß die Mehrzahl herrenloser daktyllscher Trümmer in Suidas u. a. aus diesem Gedicht 640 stamme, welches sogar Apollonius benutzte. Ans 'IBic wird kein Fragment namhaft gemacht; unter anderen konnte der Pentameter fr. 174. ήλεα μέν δέξας, έχθοα δε πεισόμενε dort passen. Darüber Vermuthungen von Valck. Elegg. p 283, and Merkel Prolusio ad Ibin. Dieses Gedicht Ovids hat wol den Stoff des Originals ziemlich tren bewahrt.

Tuvo: man weis nicht ob diese wenigen Stücke, worunter in Lavacra Pailadis and in Cererem Dorischen Dislekt haben, aus einer Sammlung stammen oder ob sie der Zufall zusammenftihrte. Letzteres ist glaublich, da das 5. Stück Els Λουτρά της Παλλάδος durch seinen heschreibenden Inhalt und die Fassung in elegischen Disticben sich absondert und den Airıa näher steht. #. in Iovem und in Apollinem, die klirzesten, sind auch die nüchternsten; in Delum, auf die Geburt des Delischen Apollon, lang und breit ausgesponnen, noch jetzt trotz seiner Lücken 326 Hexameter enthaltend, hat den Ton und Umfang eines rhetorischen Epos, welches der Dichter in jungen Jahren unter K. Philadelphus (Auspielung v. 171. ff. vgl. Droysen Hell. II. 243.) wol nicht zufältig schrieb. Den Preis verdlent h. in Dianam, der dem alten Hymnenstil in Schwang und Fille der Scenerie sich am meisten nähert. In Cererem, für einen Alexandrinischen Kult bestimmt, jetzt durch Lücken sehr entstellt, und in L. Pall. haben den gielchen Mechanismus einer episodischen Erzählung, die man zum Theil eine gemüthliche Planderei nennen kann. Hier erscheint jener Hang zur Breite, besonders zu schmiickenden Beiwerken, welchen Lucian conser. hist. 57. rilgt, wovon Nacke II. p. 9. richtiger als Dilthey Cydippa p. 22. der an das reiche mythische Detall z. B. der Aetia dachte. Man findet wortreich gemalte, selbst kleinliche Digressionen und Genrebilder, welche keinen Zweifel laßen dass er die gepriesenen Götter als blosse Figuren des gelehrten Mythos betrachtet: Scene der Kinderstube h. Di. 66. Jagdstlick oder Artemis and Herakles im Olymp ib. 142. ff. Erysichthon Cer. 67, ff., lauter gelehrte Spiele, die von Cobet Mnemosyne X. schonniglos vernrtheilt, von Schneider Im Philolog. XX. 136. ff. nicht glücklich geschützt werden. Man merkt auch hier was angusto pectore Callimachus bei Properz besagt. Χοιλίαμβοι:

Meineke beim Bahrius p. 133—199. In Handachriften das Etym. M. v. Αράφους wird citir it visnour/ses idenga Kalhugieru. Epigramme: Th. II. 1. p. 564. In Pross waren beleutend anti-quarische Miscellen, nasmentich unter den belieben Tichen Kristen er eine Reugiene von der der Deiteiben Tichen Kristen er ein Reugiene unter den belieben Tichen Kristen esses und 'γκορινήρετα irregune', naturhisterische Denkwirdigkteiten erne Reugiene onet Haupeübeg mit allerhand Abteilungen, von Komen-charten unt Unterstehtelnungen, auf die man Citate betreffend die Name von Winden, Fischen oder Vögeln zurückführen darf, nach dem Wink von Athen. VII. p. 329. A. II. p. 329. A. mach dem Wink von Athen. VII. p. 329. A. II. p. 329. A.

Poetische Grundsätze: die bezeichnenden Stellen bei Hecker p. 52. vgl. oben II. 1. p. 362. Die hervorstechonden Maximen lauten: μέγα βιβλίον ίσον . . τῷ μεγάλφ κακῷ (Ath. III. pr.) , μὴ μετρείν σχοίνω Περσίδι την σοφίην, Αύδη και παχύ γράμμα και ού τορόν fr. 441. und vor allem das Bewufstsein der Gründlichkeit und nrkundlichen Forschung, αμάρτυρον ούδεν αείδω fr. 442. Daneben das apologetische Wort, είνεκει ούχ εν αεισμα διηνεκές ήνυσα, wovon Nacke II. p. 33. Kallinayrioi: Ister und Hermippus, als 710ριμος wird bezeichnet Philostephanns ans Cyreno. Unter seinen Bearbeitern war auch Nikanor, jener eifrige στιγματίας, der nach Suidas eine Schrift verfaiste περί στιγμής της παρά Kulliμάχω. Spuren dieser Arbeit sind nicht mehr mit Sicherheit uachzuweisen, s. Schneider praef. p. 19. sqq. Lesung des Kallimachus in gelehrten Schulen, Hecker Comment. 1. de Anthol. p. 188. Sprache: Aulin De elocutione Callim, Upsala 1856. und weiterhin Loebe Putbuser Progr. 1867. Scholia, zuletzt von Schneider berichtigt, gering von Ruhnk, Ep. Cest, II. p. 134, and Valek, Diatr. p. 283. geschätzt, und man wundert sich daß gerade Meineke p. IX. sie wegen einiger kleinen Notizen (solche mögen nur sein zu H. Di. 235. Del. 175, Lav. 1, 37, Cer. 1.) in Schutz nahm. Die Mehrzahl besteht aus kleinen zusammeugestoppelten Anmerkungen der jüngsten Schule; den dürftigsten Theil kennt der Pariser E nicht. Nachahmer: Dionysius (in Dionys. Perica. p. 499.), Nonnus (Nacke Opp. I. 221. ff.), Gregorius von Nazianz 64t (id. 240, ff.), vgl. Hecker p. 81. Fragmente, vermehrt bei Blomfield; planlos ist die Zusammenstellung von Düntzer p. 9-34. Eine kritische Redaktion läfst Schneider erwarten. Auswahl bei Bergk Anthol, Ivr. p. 123, squ. (142-163.)

Handschriften der Hyunen, zuerst von Schneider pracef. pp. 29. ff. überschlichte verzeichnet, sind letchs als Abschriften eines in Kpel durch Aurispa und Philelphin kopiten Codex, welche man in Italien während des 15. und 16. Jahrhunderts mehr oder woniger frei verfertigt hat; hieraus zog Lascaris seinen Text, den do nichtsten edd, vett. wiederholen. Diese Menge sogenannter MSS, bildet keinen kritischen Apparat, und noch weinger findet hier die öbplomatische Kritis einen sieheren Boden.

Ausgaben: Hymni c. Schol. cura I. Lascaris s. l. et a. (Flor. vor 1500 in Kapitälern) 4. Ed. Ald. (mlt Pindar u. a.) 1513, 8, Korrekter Basel 1532. 4. Cura Fr. Robortelli, Ven. 1555. Vulgata dnrch II. Stephanus, in Poetae princ, her, carm., vollständiger, Hymni et Epigrammata e. annott. Frisehlini, 1577. 4. Vulcanius, LB. 1584. Anna Dacier 1675. Hymni, Epigr. et Fragmenta ex ree, Theod. Graevii c. nott. varr. Trai. 1697. 11. (die Sammlung der Fragmente gab Bentley, den zweiten Band füllt der mythologische commentarius Ez. Spanhemii) Neue Auflage; recens, I. A. Ernesti, LB. 1761. II. (zur Geschichte dieses Quodlibet Wyttenb. V. Ruhnk. p. 79. sqq. Ruhnkenii Epistolae in Opusc. p. 813, sqq.) Kritik von Brunck in Anal, I. Ruhnkenii Ep. Crit, 11. 1751. Desselben u. a. Briefe an Ernesti, ed. Tittmann 1812. (von seiner Kritik Naeke 11. p. 10.) H. in Apollinem c, emendatt, Valekenarii et interpr. L. Santenii, LB. 1787. Elegiarum fragm. coll. Valckenuer, ed. Luzae, LB. 1799. Rec. ct c. notarum delectu ed. C. I. Blomfield, Lond. 1815, 8. Hauptausgabeu: Hymni et Epigr, ed. A. Meineke, Beral, 1861, Callimachea ed. O. Schneider. Vol. I. Humni c. Schol. Epigr. Lips. 1870. Hymnen u. Epigr. iibers, v. Ahlwardt, Berl. 1794. Hymnen v. Schwenck, Bonn 1821, Stuttg. 1833. Einiges bei Weber D. eleg. Dichter d. Hellenen. 1tal, Uebersetzungen der Hymnen sind zahlreich. Ein Prachtdruck Inni di Callimaeo cogli epigrammi, Gr. u. Ital. Parma 1792. f. Hymnes avee une version et des notes par De la Porte du Theil, P. 1795. Aelteste 1.at. Uebers. v. Iac. Crucins, nach einem MS, gearbeitet. O. Schneider Callimachea im Phitologus 1. 260. ff. XX. 1863. p. 128. ff. und in d. Jahrb. f. Phil. Bd. 99. p. 101. ff. Progr. von G. Hermann De loco Callimachei hymni in Delum, L. 1846. Göttling De duobus Callim. cpigr, Jen. 1857. Desselben Progr. 1852. 1861. Haupt im Berl. Procem. hlb. 1858. Cobet Callimachea in Mnemosyne X. 1861. p. 389, sqq. Apparat zu den 11vmnen aus Pariser MSS. Im Progr. v. G. Pohl, Posen 1860. Dilthey Analecta Collimachen, Bonn 1865. In unserer Zeit ist etwas zu viel über Kallimachus und oft mit Wiederholungen desselben Stoffs geschrieben worden.

7. Rhianns ein Kreter aus Bena, Zeitgenosse des Eratosthenes, verband ethnographische Studien mit Grammatik und Homerischen Studien; seine Recension des Homer (Anm. zu §. 94, 9.) wird oft erwähnt. Bekannter ist eine Reihe von Epen, wegen deren er ἐποποῖο, heiſst: Ἰχεῖκά (4 B. citirt), Ἡλεακά (mindestens 3 B.), Θεσσαλικά, die beim Umfang von wenigstens 16 Büchern an genauen Details über Völker und Stüdte reich waren, und sein be-

rtthmtestes Werk Meggnuza, vermuthlich in 6 Bitchern. die Geschichte des zweiten Messenischen Kriegs, deren Reiz in den Abentenern und Schicksalen des Aristomenes lag. Dieses Epos, vielleicht das geschickteste der Alexandrinischen Zeit, mnfs die Volksage mit historischer Treue bebandelt haben, wenn es dem Pansanias als lautere Quelle gelten konnte. Rhianus zog einen guten epischen Stil ans vertrauter Kenntnifs Homers, und man bewundert das Ta-642 lent dieses Mannes, der nicht blofs Homerische Scenen mit ellicklichem Blick nachgebildet hatte, sondern selbst das Gepräge Homerischer Einfachbeit zu bewahren wniste. Wenn er aber auch in Wortbedeutungen und Wahl der Wörter vom alterthumlichen Gebrauch sich entfernt, so darf man doch die Natürlichkeit und den reinen Geschmack seines Ansdrucks rühmen: hier stören weder Härten noch Archaismen und dunkle Wortgelehrsamkeit, sondern Sprachschatz, Ban der Perioden und Hexameter mit weichem Tonfall bezeugen einen gebildeten Sinn für Eleganz und ungekünstelte Korrektheit. Einem ebenso natürlichen Gefühl folgte seine Homerische Kritik. Nicht weniger befriedigt er in eilf geistreichen, zum Theil erotischen Epigrammen: leichtfertige Themen und Anlässe von Weihgeschenken sind dort anmuthig mit Witz und in gewandtem Stil behandelt. Geringeren Ruf fand wie es scheint seine nach dem Vorgang des Panyasis gearbeitete Ἡράκλεια in 14 Büchern; man las dort viele Lokalsagen. Leider sind die Fragmente wenig zahlreich, darunter nnr cins soweit ansführlich, daß man den ernsten Ton seiner elegischen Darstellung erkennt. welcher an den weichen Stil der Ionischen Poesie erinnert

<sup>7.</sup> Monographien: Sibelelis Dips. de Rhimo, Bullut. 1820. 4. Rhimo que argerant ed. N. Saal, Rom. 1831. M. Rhimo que argerant ed. N. Saal, Rom. 1831. M. Rich ed. Bern Lee Dichter Rh. in Abhandt. Bert. Abad. 1802. Mer Absenhitt in s. Anal. Alexandrina. Das lingste Fragmen in the Absenhit in s. Anal. Alexandrina. Das lingste Fragmen in Bern Lingste Pragmen in the Company of the Absenhit in s. Anal. Alexandrina. Das lingste Fragmen in Bern Lingste Expensive Company of the Company of

Therius (Suet 70, für ihn soll gehegt laben, seluwerlich ableiten. Eber wurde das Gellist des alten Südores durch die Frivölität der wanden jorden gesterichen Epigramme gereitt, welche Ehlanns über Themen der wanden jorden gedichtet hatte. Vergl. Ann. zu § 106, 4. Sonst versteckt sich wol manches Fragment unter dem Namen £egearés. Seine Homerischen Stollen behandelt mit aller Sorgfalt. K. May hoff De Ehlani Cretensis studiu Homericis, Dresdener Prover, 1870. 8.

8. Euphorion in Chalkis auf Enboea Ol. 126 gehoren, blühte noch knrz vor Ol. 140 (nm 220); über seine späten Jahre wird nichts berichtet. Er genoß in Athen den Umgang von Philosophen und Dichtern, erwarb sich nicht zum Vortheil seines sittlichen Rufs ein großes Ver- 643 mögen, und verlebte den letzten Theil seines Lebens am Hof Antiochns des Großen, der ihn znm Vorsteher der Bibliothek in Antiochia machte. Die nicht geringe Zahl seiner Epcn oder hexametrischen Gedichte gehörte, wie man aus ihrem Stoff und Charakter ersieht, nur der Schule: seine meisten Brnchstücke verdanken wir den gelehrten Sammlern. Vorübergehend fand er eifrige Leser nm Ciceros Zeit, als in Rom der innge Dichterbund sich in Studien der Alexandriner vertiefte, selbst Nachahmer, unter denen der Elegiker Cornelius Gallns bekannt ist; zuletzt benntzte Nonnus ihn am fleifsigsten. Die Fülle seines antiquarischen Wissens, seine vertrante Kenntnifs der seltensten Mythen, der Ueberfluss an mnndartlichen Wörtern, die vielleicht kein anderer Dichter desselben Zeitraums so massenhaft verbrancht, setzen uns in Erstaunen, zugleich aber auch der Mangel an Geschmack und Leichtigkeit. Sein Ansdruck ist gesucht, durch Seltsamkeiten der Flexion gezeichnet, von Glossen bis zur Dunkelheit überladen und ungeniessbar. Inhalt und Form verrathen einen ungewohnten Grad der Künstelei. Unter 20 Titeln in Vers und Prosa (letztere historischen und litterarischen Inhalts, wie 'Istopiza υπομνήματα, Περί μελοποιιών, Περί 'Αλευαδών) ragen hervor Mowonia oder "Araxra, ans dem Kreise der Attischen Alterthümer, und 5 Bücher Xılıabec, voll von gelehrten Sagen, worin auch Διόνυσος and Θράξ sich auszeichneten. Er scheint mit Vorliebe die verschollenen Mythen aus ihrem

Versteek hervorgezogen zu haben. Fernet tragen seinen Namen zwei Epigranme der befseren Art. Die Chiliaden ebenso sehr als ein Gedieht 'Apā i Hortquozziztry,' wofüt ihm der Anlaß aus Ereignißen seines Lebens kam, laßen merken daß Euphorion geneigt war seine große Gelehrsamkeit an kleinliche Stoffe zu verschwenden. Sonst gestattet die Dürftigkeit der Notizen und der Fragmente, trotz ihrer nicht kleinen Zahl, keine siehere Kombination über Plan und Umfang der öfter genannten Werke.

8. Der Nachlafs des Euphorion ist enthalten und gewürdigt in der reichen Sammlung: De Euphorionis vita et scriptis disseruit et fragmenta - illustravit A. Meineke, Gedani 1823. und neu as bearbeitet in den Anal, Alexandrina. Der Stoff ist auf manchen Punkten so hypothetisch, dass man oft einer anderen Auffassung folgen kann. Nirgend zeigt Euphorion eine Spur von grammatischen Studien; deshalb erscheint es nicht räthlich ihn für denseiben zu halten, den Erotian als Verfasser eines Hippokratischen Lexikons rithint. Ohnehin war dieser Name nicht selten; unter anderen wird E. & Xeppownsirne, Verfasser Priapischer Verse aus derselben Zeit, von Strabo wie es scheint VIII. p. 382. und Hephaest. p. 105. erwähnt, s. Meineke Epim. I. vgl. Bergk Anth. lyr. p. XCII. Am wenigsten haben wir Grund ein beißendes Epigramm des Krates A. Pal. XI, 318. welches mit der Zweideutigkeit der Begriffe Χοιφίλος, κατάγλωσσα, 'Ομηρικός spielt und auf den sittlichen Ruf des Euphorion stichelt, auf seine Studien Homers zu beziehen, noch weniger daraus abzunehmen daß er besonders den Choerilus schätzte. Sicher steht Euphorion in seinen ästhetischen und formalen Prinzipien außer Gemeinschaft mit den uns bekannten Alexandrinern. Bemerkenswerth ist die Notiz von einem Kommentar (bei Miller Mélanges de littérature grecque, Paris 1868, p. 49.), ουτως έν υπομνίματι άνεπιγράφω είς τον xεγηνότα Διόνυσον: dies nach Anführung eines Bruchstücks von Euphorion. Von seiner Prosa gibt einen Begriff fr. 121.

9. Nikander aus Kolophon, Mitglied einer alten priesterlichen Familie, war Arzt von Beruf, kam nach Aetolien, wo sich ihm mancher Stoff für naturwissenschaftliche Darstellungen und mythische Poesie darbot, mag aber am Blagsten im Pergamenischen Richt gelebt haben, und widmete dem letzten König Attalus III. einige Bücher. Seine Lebenszeit erstreckte sich vielleicht bis gegen 140 v. Chr. Die zahlreichen Dichtungen dieses Gelehrten gehörten bebet zahlreichen Dichtungen dieses Gelehrten gehörten be-

sonders in das didaktische Gebiet, und lieferten nicht nur den Römischen Dichtern, Virgil und vor anderen Ovid für seine Metamorphoses, sondern auch vielen Erklärern und Metaphrasten (wie Diphilus, Pamphilus, Theon, Plutarch, Antigonus) einen Schatz des doktrinären und philologischen Wissens Dieser bestand nicht nur in der ärztlichen und naturwissenschaftlichen Gelchraamkeit, sondern auch in ansgesuchter Kenntnifs von Alterthümern und Mythen; ein so bedeutendes Material kam aber bei der Eigenthümlichkeit seines Vortrags nicht zur rechten Geltung. In Nikander überwog der Mann vom Fach, der Dichter war untergeordnet. Er läfst kein poetisches Talent blicken, ihm fehlt sicheres Sprachgefühl und, wie der harte hexametrische Rhythmus zeigt, anch feines Gehör: die Knnst des gefälligen Erzählers, der Sinn für Lesbarkeit und klare Form war ihm versagt. Seine Rede stockt, dürr und leblos, ohne gutgegliederte Gruppen, haftet sie mit peinlicher Genanigkeit am sachgemäßen lehrhaften Detail und führt zu keiner lebendigen Anschaunng. Vielleicht ist er im Gefühl, daß schöpferischer Geist und Leichtigkeit ihm nicht gegeben war, auf den Abweg des Ungeschmacks gerathen, wenn er ein lu- 615 teresse dnrch verkünstelte Diktion und nngewohnte Sprachmittel gewaltsam erzwingen will. Allein seine Form hat keinen Wohllaut, und wenn man auch die Schwierigkeiten des technischen Ausdrucks in Anschlag bringt, so läuft doch der Vortrag hart und spröde, die todten glossematischen Wörter stören in einer so wenig fittssigen Rede, der Stil klingt verschnörkelt und der stete Zwang macht ihn dnnkel. Endlich ist seine Grammatik mittelmäßig, seine Worthildnerei voll von Verschen und Wagestücken, eine Menge sprachlicher Neuerungen (p. 709.) verfälscht Prosodie und Formenlehre. Kein Alexandriner hat im Mifsbrauch verlegener Wörter und Wortbedeutungen, in Flexion und Syntax bis zu den Partikeln herab gleich sehr das Mafs überschritten. Ein Dichter der bis zu diesem Grade mit Bedacht oder aus Ungeschmack sich absperrte, war wenigen geniefsbar und wurde zuletzt kaum von anderen als von Sammlern oder Grammatikern beachtet. Wir besitzen aus

der Klasse der medizinischen Werke vollstäudig die Lehre von den Giften, 'Aleşiquopuaza in 630 Versen, gegen den Schluss hin interpolirt, und von den Mitteln wider Bisse schädlicher Thiere (Θηριαχά V. 958); die sachlichen Schwierigkeiten wurden durch den Zustand des Textes vergrößert, doch hat die neueste Kritik mittelst eines besseren Apparats nachgeholfen. Hiezu kommen mäßige Notizen und die Fragmente der verlorenen Gediehte, der gelehrten Darstellungen aus Gebieten der Fabel und des historischen Wissens. Schr geschätzt aber trocken war das Werk über Botanik Γεωργικά, doch ist der botanische Gehalt unserer Bruchstücke gering. Fünf mythographische Bücher der Verwandlungen Eregotovueva wurden von Ovid gebraucht und durch knnstvolle Verfleehtung in Schatten gestellt. Unbekannt ist der Inhalt der Eυρωπία. Städtegeschichten oder ethnographische Bücher waren Κολοφωνιαχά, Αλτωλιχά (diese prosaisch), Θηβαϊχά, Οἰταϊχά, Σιχελία und noch manehes Werk von größerem Umfang. Am wenigsten ist zu verwundern dass ein Mann, welcher den glossematischen Ausdruck im Uebermass liebt, ein umfassendes Werk Ilogom herausgab. Die Römischen Kunstdichter, man sagt Virgil and Macer, welche den Griechischen Dichter an Geist und Talent übertrafen, nutzten gern seine reiche Sachkenntnifs. Die beiden erhaltenen Gedichte Nikanders sind sie im Alterthum fleissig gelesen, aber von den Männern der naturhistorischen Disciplinen nicht beachtet worden; diesem Studium danken wir die Scholien, eine verstäudige, durch Urtheil ausgezeichnete Sammlung, in der durch Gelehrsamkeit die zu den Theriaea bervortreten, dann die Paraphrase des Euteknios.

9. Notizen bei Suidas und im Pirov Nuzirolpon. Ueher N. Leben und Schriften summarisch R. Volk man De Nic vida etzriptis, Ilad. 1862. ausführlich O. Sein ei der in den gelehrten etzriptis, Ilad. 1862. ausführlich O. Sein ei der in den gelehrten der Irungen der Homogwnie junen Anachronisums erzeutgen, den File I. Arsüf rilgt und einige Neuere wieder aufgefrischt haben; hierande war Nikander ein Zeitgenesse des Arat und lebte wie dieser am Hofe der Königs Antigonus. Dazu kommt noch in File II. eine fast nach dem Epigramm schmeckende

Fabel. Ansdrücklich wird unterschieden N. von Thyatira (seltsame Interpolation Steph. v. Ovarsiga) der Lexikograph, Sammler von Attischen Glossen, welchen Athenaeus und Harpokration besonders nutzten. Aber auch N. der Kolophonier schrieb Glossen, ein ausgedehntes Werk, welches jetzt nur bis zum 3. Buch eitirt wird; wo jeder Zusatz feblt (wie in der lückenhaften Stelle Schol. Aristoph. Equ. 106.), darf man wol immer an Nikander den Dichter denken. Es war alphabetisch angelegt und scheint mehr als 20 Abschnitte gebildet zu haben. Ein dritter Nikander war Verfasser des Buchs Περιπετειών Ath. XIII. p. 606. B. vermuthlich der XI. p. 496. E. genaunte Chalkedonier; nicht näher ist bekannt Νίκανδρος ο Περιπατιτικός in Schol. ap. Banduri Imp. Or. II. p. 861. Der Name Xenophanes welchen auch der Vater unseres Dichters führte, mag in Kolophon einheimisch gewesen sein. Manches biographische gab Διονύσιος ὁ Φασηλίτης περί της Αντιμάχου ποιήσεως: dieser war es der ihm Aetolische Herkunt't beilegte, man kann zwelfeln ob in dem symbolischen Sinne, den Meineke Anal. Alex. p. 173. angenommen hat, oder weil er dort eingebürgert war. Entscheidend ist aber was derselbe Schriftsteller fo reg negl ποιητών berichtet, unser Nikander habe zu Kolophon das von den Ahnen ererbte Priesterthum des Klarischen Apoll besefsen. Im Péros oder im Vorwort zu den Theriaca heifst es: diéroupe δὲ ἐν Αίτωλία τοὺς πλείονας χυόνους, ὡς φανερὸν ἐκ τῶν περὶ Αίτωλίας συγγραμμάτων και της άλλης ποιήσεως, ποταμών τε τών περί Αίτωλίων και τόπων των έκεισέ τε και άλλων διαφόρων διηγήσεως, έτι δὲ καὶ φυτών Ιδιότητος. Diese Worte machen mehr als eine Befserung wünschenswerth, doch würde mindestens in kleiner Umstellung die Rede zweckmäßiger lauten: die gartoor έα τε της άλλης ποιήσεως και τών π. Αίτ. συγγραμμάτων, ποταμών re arl. Wenn also Nikander aus einem längeren Aufenthalt über iene wenig beschtete Landschaft sovieles Detail erkundet 647 and beschrieben hatte, wie niemand vor and nach ihm, so wird wol begreiflich warum er von einigen mit dem Prädikat & Alzulée bezeichnet wurde. Nicht völlig ist das nächste Problem aufznlösen, die Form seiner Alrokud. Denn mehrere Bruchstücke derselben, die als unmittelbare Rede des Autors selbst mit den Formeln γράφει und γράφων τάθε eingeleitet werden, laufen scheinbar in Vers und Prosa; man müßte sonst annehmen daß jene Stellen lückenhaft, dass die Namen der Dichter oder Prosaiker auf die Nikander sich berief ausgefallen seien. O. Schneider erklärte zuletzt das Werk für ein prosaisches, nachdem er mit anderen versucht hatte das Fragment Schol, Apollon, I, 419. aus dem ersten Buch in Hexameter zu bringen; auch brauchte man ein Citat mit drittehalb Hexametern Schol, Ther. 215, wo mehrere Namen der Actolischen Landschaft vorkommen, nicht Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. H. Abth. 2. 3. Auft. 47

nothwendig mit den Aetolika zu verbinden. Da nun Ath. XI. p. 477. B. aus demselhen ersten Buch ein Bruchstück in Ionischer Prosa vorträgt, so bleibt hier keine Wahl, sondern nur die Frage, was den Nikander bewog üher Actolien im Ionischen Dialekt zu schreiben. Daran grenzen Ofraïxa, mehrere Bücher elegischer Distichen, einmal falsch geschrieben Βοιωτιακά, cf. Dind. praef. Ath. p. IV. Doch existirten mehrere Bücher On-Barxov, Schol, Ther. 214. Die hexametrischen Ersoorovusva (oft verdorbener Titel, sogar ev eriem Schol. Ther. 349. wo der Singnlar sich nicht vertheidigen läßt) werden am häufigsten von Antoninus Liberalis genannt und ausgezogen. Als ein kleiner Abschnitt des Ganzen erscheint Yauvoog Schol. Ther. 585. Viel medizinisches uennt Suidas: έγραψε Θηριακά, 'Aλεξιφάρμακα, Γεωργικά, - Ιάσεων συναγωγήν, Ποογνωστικά δί έκων μεταπέφρασται δὲ ἐκ τών Ἰπποκράτους Προγνωστικών. Längere Bruchstücke sind endlich nur aus den Feweyeze vorhanden. Diese hat er hauptsüchlich als Botaniker und praktischer Arzt verfaßt denn der Gesichtspunkt von Cicero Or. I, 16. trifft nicht, wenn er wie es scheint nicht als Leser sondern nach äußerlicher Ueherlieferung erzlihlt: Etenim si eonstat inter doctos homines de rebus rusticis hominem ab agro remotissimum Nicandrum Colophonium poetica quadam facultate, non rustica, seripsisse praeclare. Nun aber spüren wir seibst in den vorhandenen Bruchstücken, die man allein dem Athenaeus verdankt, weder einen poetischen Geist (man iese nur das längste, gar erschreckliche fragm, 7.), noch sehen wir anderes erwähnt als was zur medizinischen Botanik gehört und allenfalls der Küche dient; dagegen gar nichts was im Alterthum einen scriptor rei rusticae macht, den O. Schneider am Schinfs seines ausführlichen Kapitels üher die Psweyrne p. 74-122. noch immer darin erhlickt. Deshalb gedenkt seiner kein Lehrer der Landwirthschaft oder der Natnrwissenschaften. Ein Anhang mochten die selten genannten 648 Meliosovovina sein. Dafs ein so reichhaltiger Antor von den Fachgelehrten wenig beachtet war, davon lag wol der Grund mehr in der unverdaulichen Form als in der geringen Meinung von Nikander, weil man ihn etwa für einen biofsen Metaphrasten der ihm überlieferten Wissenschaft gehalten hätte. Letzteres denkt Schneider p. 124. der den oft erwähnten Apoliodor als seine vorzügliche Quelle für den Abschnitt der Toxikologie p. 182. ff. nachweist. Der Reichthum der medizinischen Litteratur war aher so grofs, dass niemand dafür einen mühseligen Poeten anzugehen branchte. Noch den meisten wissenschaftlichen Werth haben 'Aξξιφάρμακα, sonst anch 'Αντιφάρμακα genannt. Θηριακά. am fleifsigsten citirt (von den Irrungen der Sigla & Gaisf. in

Hesiodi 8, 709.) and kommentirt, wurden von einigen für das Werk eines Homonymns erklärt, Bekk. Anecd. p. 1165. vgl. II. 1. p. 318. Der Dichter gefiel sieh in diesem neergetülichen Stoff und achribe noch "Opwaren" wenn der vie man versunder die von Aelian aufbewährten elegischen Distichen standen, so konnte man einmal seinen gefäuligen Still ribbmen. Elnen Vorgünger fand Nikander an dem gefehrten Arzt Numentus aus Herakken, Verfätene eines "Auterweise," der voraligileit durch Athenaeus bekannt ist, und von @quexzé, deren bisweilen in den Schol. Tater, golacitt wird: Meinke Ezerer, is dr. 1. p. 3.

Stil und anomale Grammatik: eln anziehender Stoff für Monographien, wofür die jüngste Nikandrische Litteratur vorgearbeitet hat. Belege für Wilikür in der Prosodie bei Meineke ib. p. 8. O. Schneider pp. 233, 236, 263, 272. Einen Theil seines Sprachschatzes zog er aus Antimachus, Schol. Ther. 3. vgl. II. 1, p. 346. Nikander brachte zwar aus allen Winkeln der Mundarten und der Litteratur seinen Wortvorrat zusammen, muß ihn aber auch ans eigener Erfindung bereichert haben: eine sorgfältige Sammling bei Volkmann im 2. Kapitel seiner Commentatt. epieae (L. 1854.) besonders p. 55-73. vergl. O. Schneider p. 207, ff. und Belege der seitsamen Wortbildnerei namentlich für Paronyma und Adjectiva bei Lingenberg Quaestiones Nicandreae, Diss. Hai, 1865. Darunter missrathene Wörter wie Blathis, aidofels bufels baupyfels applotes, dolltions bligfons, leτικίιων λωβήμων, und unter Adverbien das pomphaste πανσπερundov. Kommentatoren, im allgemeinen vom Etym. M. v. Arritar citirt, drei von Steph, v. Kogonn, darunter Theon und Plutarch: sie reichen von Diphilus aus Laodicea und einer Anzahl Aristarcheer (merkwürdig des Pamphilus Schrift els za Neκάνδοου άνεξίνητα) bis auf Tzetzes herab, der zweimal sich hören läfst. Davon ist noch jetzt in den Scholien kein geringer Theil sichtbar, namentlich in den geiehrteren zu den Theriaca. um die Schneider zuerst sich verdlent machte. Weitere Beiträge gab C. Bussemaker Schol, et paraphrases in Nicandrum et Oppianum partim nunc pr. ed. annot. erit. instr. Par. Didot. 1849. angleich mit den Scholia in Theoer. Elnen diplomatischen Text mit kritischem Apparat lieferte zuerst H. Kell bel der Ausg. 649 von O. Schneider, hauptaächlich für Schol. Ther. Bei diesen sind als die zuverläßigsten Handschriften gebraucht ein Vaticanus und ein Göttinger codex, bei Sehol. Alex. ein Pariser. Ein auf alte Vorarbeiten gegrfindetes Supplement der Scholien ist Eutecnius: Εύτεκνίου Μετάφρασις znerst heransgegeben mit allerhand Apparat von A. M. Bandini, Flor 1764, wiederholt von I. G. Schneider.

Handschriften: nicht selten, aber in wenigen sind beide Gedichte vollständig euthalten; ihre reinsten und treuesten ein Pariser ooden S. X. der Göttinger aud Florentiner S. XIII.

Ansgaben, weder zahlreich noch ehemals durch Sorgfalt ansgezeichnet: Uebersicht von du Theil in Notices et Extr. T. VIII. b. 221-31, mit einem Anhang von Scholia Vat. Ed. pr. Aldina (mit Dioscorides) 1499. f. Zweite Aldina 1522. 4. Ap. Guil. Morelium interprete lo, Gorraeo (vortreffliche Uebers.), Par. 1557. 4. ein typographisches Meisterstlick. Die Vulgata durch H. Stephanus in Poetae princ. hero, carm. 1566. Bessere Leistungen für Kritik und Erklärung von I. G. Schneider: Alexiphurmaen c. Schol. et paraphr. emend. et ill., Hal. 1792. Tumultuarisch gearbeitet, Theriaca c. Scho!, emend, et ill., L. 1816. Dann beim Didotschen Druck der Poctae bucol. et didact. P. 1. Hauptausgabe, welche nächst einer erschöpfenden Einleitung über die Schriften und Fragmente des Dichters den berichtigten Text beider Gedichte, reichen kritischen Apparat, Wortregister und berichtigte Scholien enthält: Nicandrea, Ther. et Alex. rec. et emend. - O. Schnelder, Lips. 1856. Bentleii Emendatt, in Theriaca, Mus. Crit. Cantabr. I. p. 370. sqq. 445. sqq., vermehrt bel O. Schneider.

## 10. Parthenius aus Nikaea um 60 v. Chr.: §. 106, 4.

- 10. Die Fragmente zugleich mit einer kritischen Bearbeitung der Figerunz ib M eine ke And. Alexandr. a. 1. Der Sitt die ses Diehters ersehken ilm nattfriich nnd elegant, wenn auch durch Glossen gefützt. Aber die von ihm nater 49 Numern geordneten, sehr beschränkten Notizen und Fragmente K\u00fcnnen dieser gitastigen Ansieht das Wort nicht reden. Der Ton in den beiden l\u00e4ngsten Bruchstilteken fr. 24. 32. zeigt den Parthenins als geb\u00e4ldeten aber ungemüttlichen Err\u00e4lbn.
- 11. Heraklides aus Heraklea im Pontus war Zuhürer des Didymus, und vertheidigte des Meisters Ehre gegen Widersacher in einem Werk voll seltner und dunkler Schulgelehrsamkeit, welches ein Vorläufer der beliebten philologischen Gastmäller gewesen zu seim scheint, den 3 Büchern der Μοχαι im Phalackischen Metrum. Dieses Schaustück des realen Wissens und der Alexandrinischen Form mag seinen Ruf begründet haben. Er ging nach Rom und lehrte dort noch über die Zeiten des Claudius hinaus. Von seinen anderen epischen und vermischten Arbeiten ist keine Spur geblichen.
  - Ueber diesen Dichter antiker Makamen Meineke Anal. Alex. Epim. X. Sein Kommentator war Orus. Er schrieb noch grammatisches, wenn die Kombinationen beim Artikel des Sni-

S. 125. Poesie d. Alexandriner. Hellodorus u. a. Kunstdichter. 741

das zutreffen; derselbe sagt daß er seinen Sohn dem Lehrer zu Ehren Didymus nannte.

- 12. Heliodorus, Verfasser eines gut gesehrichenen hexametrischen Gedichts Υταλικά θεάματα, Ichte nach Cicero. Noch andere Dichter desselben Namens werden erwähnt, unter ihnen ein Athener, Verfasser des pharmakologischen Buches 'Ατολυτικά, das sich durch sieben fließende Verse empfichtt.
  - 12. Meineke Anal. Aiex. Fipim. XI. Derselbe vermuthet im Stoh. III. p. XLL mit Grund dafs Heliodors Gedicht Targave. δευίμετα hiefs. Auch Osann im Philol. XIV. 638. billigit δεσίμετας, wofern Heliodor ein Augenartz in der Zeit Galess war. Die Monge der in der Litteratur genannten Heliodore gestatzet mancherlei, doch ohne Sieberheit zu kombiniern. Die Zhil der versifürzenden Aerzte war groß (II. 1. p. 568.), und sie wuchs noch in den Jahrhunderten der Kauberzeit. Im feigentlicher Platz ist in der Gesenhichte der Medizin, wie man die geographischen Lehrlichter besser dem Kapitel der Geographie vorheikilt.

Andere Dichter kommen ohne genaue Angabe der Zeit vor: sie werden mit einigem Grund in diese zweite Gruppe vor Augustus verlegt. Abgesehen vom prosaischen Sammler Antigonns dem Karystier, welchem Ath. III. p. 82. B. zwel Verse zuschreibt, gehört zu den ältesten Theolytus o Mnovuvaioc έν τοις Βακγικοίς έπεσιν Ath. VII. p. 296. A. auch Verfasser einer Chronik, er deuteem Thom ib. XI. p. 470. B. Er war eine Quelle des Apollonius, Schol. Apoll. I, 623. Polykritos ο τα Dinsking yeygamag by freein Auctor mirab. ausc. 122. kann identisch sein mit einem der sonst erwähnten Homonymi. Pherenikos aus Herakiea, έποποιός Ath. III. p. 78. B. fünf Hexameter in Schol. Pind. Ol. III, 28. Hegemon έποποιός, ός έγραψε τον Λευκτρικόν πόλεμον κτλ. Steph. v. 'Αλεξώνδρεια, und έν τοξο Δαρδανικοίς μέτροις Aelian. N. A. VIII, 11. Pankrates ο 'Agxac, von Athenaeus (der einige seiner Verse citirt) unter den epischen Verfassern von 'Alerrixá sogleich nach Numenins aufgeführt: der Titel seines Gedichts war "Loya Balassia. Demselben dankt wan die Notiz vom Alexandriner Aeschylns (oben p. 76.) XIII. p. 599. E. Alegilog o listarderic tv Auφιτούωνι (woraus er zwei Trimeter citirt). ούτος δ' έστην Αξσχύλος ό καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ έπη συνθείς, ἀνής εὐπαίδευτος. Εία 651 anderer Alexandriner Kapiton, δ έποποιός, 'Aleξανδρεύς δλ γένος, έν δευτέρω Έρωτικών Ath. X. p. 425. C. Neoptolemus ό Παοιανός έν τη Διονυσιάδι Ath. III. p. 82, D. wird am meisten ό γλωσσογράφος wegen seines für Homer and andere Dichter bedeutenden Werkes ylwoows genannt; er ist schwerlich der

Theoretiker, den Horaz bei seiner Arz soll benutzt haben: Meineke Anal. Alex. Epim. V. Andere bietet der Zusatz zu §. 98, Aber als litterarische Größes dieses Zeitraums, deren Alter wir nicht genauer fiziren können, bleibt nur

13. Babrius, Verfasser choliambischer Μυθιάμβουν iu 2 (nach Suidas 10) Büchern, der Gründer aller guten Acsonischen oder Fabellitteratur. Früher kannte man ihn hauptsächlich aus einer beträchtlichen Anzahl Fragmeute. welche Suidas mit dem Namen des Dichters oder auch unter dem Titel &v Mudous anführt. Von seinem Zeitalter liefs damals nur sovicl sich ermitteln, daß er mindestens vor dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechuung schrieb. weil im Beginn desselben Dositheus zwei Stücke iener Fabelsammlung übertrug; der Römische Fabulist Avianus las sie in zwei Bücher abgetheilt und scheint ihn als Vorginger des Phaedrus zu betrachten; Kaiser Julian setzt die Mytheu des Babrius als allgemein bekannt voraus, Erst Tyrwhitt erweekte das Andenken des fast vergessenen Dichters and setzte ihn in sein litterarisches Recht ein Ausgehend von der Beobschtung dass Choliamben in alten Handschriften des Aesop durchschimmern, und dass seine drei ältesten Ausgaben trotz großer Verschiedenheiten in Babrius eine Gemeinschaft haben, machte er wahrscheinlich daß aller Bestand Aesopischer Litteratur, selbst in anfgelöster Gestalt und in der späten schlechten Prosa, wesentlich auf diesen Fabeldichter zurückgehe, mithin der Kern des Griechischen Aesop ein aufgelöster Babrius sci. Diese Kombination Tyrwhitts ist durch Trümmer der Fabelsammlung, besonders durch Italianische Codices (Flor. Vatic.) des Aesop, worin die Spur choliambischer Dichtung klar zu Tage liegt, bestätigt worden. Demnach liefs sich nicht zweifeln daß Babrius als Stifter der Griechischen 652 schriftmäßigen Fabel galt, und die Byzantiner seine Fabeln entweder in geläufigere Rhythmen, in Hexameter, elegische Distichen oder Iamben umsetzten, oder unter dem hergebrachten Namen Aesop in Prosa redigirten, anfangs korrekt und dem dichterischen Text getreu, dann nachläßig und in schlechter Form. Soweit war ein kleiner Besitzstand

des Babrins gesichert, aber diese Trummer gaben einen schwachen Begriff von seiner Knnst und Weise des Vortrags. Erst in unseren Tagen hat mau ein klares und erfreuliches Bild von dem Diehter erlangt und zugleich einen werthvollen Autor wieder gewonnen, als dnrch einen unerwarteten Glücksfall eine Handschrift des Babrius vom Berg Athos zum Vorschein kam, 123 vollständige eholiambische Fabeln in zwei Büchern oder Ansgaben enthaltend. deren zweite, später herausgegebene beim funfzehuten Stück abbricht. Zwar ist die Handschrift voll von Verderbnifs und Lücken, das Metrum hat oft gelitten und Interpolationen jeder Art hervorgernfen. Wörter und Verse sind verschoben, und überall erscheinen die Sonren eines volksthumlichen aber im Gebrauch verschlechterten Lesebuchs. auch erinnert an diese Popularität eine Zahl Epimythien und moralischer Zusätze: knrz. durch eine späte Redaktion ist viel ursprüngliches verwässert oder abgestreift worden. Gleichwohl gewährt die Sammlung noch in solcher Verfassung ein volles nnd abgerundetes Bild des Dichters, nnd übertrifft bei weitem die günstige Vorstellung, welche man ans vereinzelten Zügen in den wenig ansgedehnten und abgerifsenen Zeilen ehemals bilden dnrfte. Vielleicht ist Babrins weniger Erfinder gewesen als ein praktischer Kopf, welcher die häufig im Leben umlaufenden Fabeln ergriff, nnd indem er das dort ruhende Korn des gesnnden Menschenverstandes in seinem Werth erkannte, den Fabelstoff gesichtet, fixirt und geformt hatte. Gewiss erzählt kein Fabulist mit gleich süfser Einfalt, keiner hat so glücklich den Ton der Natur und des Gemüths getroffen. Man bewundert an diesen kleinen lichtvollen Gemälden, denen mancher lokale Zug ans erster Hand einen hohen Reiz verleiht, die Wahrheit und Trene, welche den wenigsten Fabulisten gelang, neben dem lebhaften Ton und praktischen Witz: die Erzählung ist fliefsend und rasch, ohne beim unwesentlichen Detail zn verweilen: die Zeichnung der Figuren präzis, ihre Haltung naiv und frisch; mit eigenthümlichem Zauber fesselt aber die durchsichtige Form, welche heiter bis zu tranliehem Geschwätz in der Mitte zwischen studirter Ele-

ganz und kunstlosem Hausverstande steht, und den natür-633 liehen Ausdruck der Volksprache geschiekt wiedergibt. Kallimachus war hier der nächste Vorgänger des Babrius; nach seinem Beispiel gebraucht er den Ionischen Dialekt. nur eklektisch ermäfsigt, und die Choliamben. Metrum mit abgestungfter Spitze, welches dem volksmäßigen Ton sieh trefflich anschniegt und dem Stil keinen Zwang anthun darf, behandelt er mit Sorgfalt und Sauberkeit, namentlich in der Betonung und im Gebraueh kurzer Sylben. Im Vortrag ist die glossematische Färbung des Alexandriners vermicden. Einen solchen Verein poetischer Gaben spiegelt kein Stück so rein oder in einem größeren Umfang ab als Fabel 95 in 102 Versen, ein Meisterstück, welches durch Annuth und mimischen Reiz ebenso sehr erfreut als durch Schönheit der Rhythmen. Die Sammlung enthält sonst nichts wodurch die Zeit des Diehters genau sich bestimmen läfst. Man darf ihn spätestens in die Zeit der ersten Kaiser setzen; nach seinen Andentungen schrieb er in Asien, und die Vermuthung liegt nahe daß er ein Syrer war.

13. Diese summarische Notiz mag hinreichen, um den Dichter Babrius in die Spätlinge der Alexandrinischen Poesie einzureihen; der Anhang dieses Buchs oder das Fachwerk der Aesopischen Pabel wird aber noehmals auf ihn zurückkommen, soweit er für Ueberlieferung des Stoffs eine Bedeutung hat. Nach der vorläufigen Andeutung von Bentley Opuse. p. 76. brach die Bahn (Tho. Tyrwhitt) Dissert. de Babrio, Lond. 1776, nebst Auctarium bei seinem Orpheus; Abdruck durch Harles, Erl. 1785, und vor d. Aesop von Furia. Der von ihm gebrauchte Bodleianns 2906, hat die kritische Herstellung des Textes nicht weiter gefürdert. Schon damals erkannte Herder den Werth des Babrius, und er rühmte denselben als das Muster antiker Fabeldichtung. Vatikanische Fabeln bei Furia p. 142-156. Restaurationen derselben in choliambischer Form von Koraës; auch das Verdienst dieses Mannes scheint Cobet Varr. Lectt. p. 182. nicht zu kennen, wenn er von der Florentiner Fabellese bei Furla so redet, als ob er zuerst die Spur von Versen entdeckt hätte. Sannilung belm Aesop v. Schneider p. 116-138, and in der Ausg. von Halm, L. 1852. Mifsgeburt Bubrii fabularum choliamb. I, tres etc. coll. F. X. Berger, Monach, 1816, G. Cornewall Lewis on the fables of Babrius, im Philological Museum I.

280. ff. Derselbe philologisch gebildete Staatsmann besorgte weiterhin den Text Babrii (ab. Aeropeae, Oxon. 1846. Kritische Verarbeitung des damals vorliegenden Materials: Babrii fabulae et fabularum fragmenta coll. et illustr. I. H. Knoche, Hal. 1835. Dann wurde der hentige Babrins in einer übel gehaltenen Handschrift vom Athos aus S. XI. durch Minas (Μηνάς) aufgefundeu; sie kam in das Britische Museum. Nach einer Abschrift jenes MS. editio princeps: Babrii fubulae iumbieae C.I.VIII. nunc pr. editae. I. Fr. Boissonade recens. Par. 1844. nebst e. kleinen Ausgabe; Fr. Dilbner Animado. criticae de Babril μυθιάμβοις, P. 1844. C. brevi annot, crit. edd. Orelli et Baiter, Tur. 1845. Erste 654 kritische vervollständigte Ausgabe: Babrii fabulae Acsopcae. C. Lachmannus et anici emendarunt. Berol. 1845. Babrins ist hier auf 147 Nummern gebracht; im Anbang die von Meineke bearbeiteten Ueberreste der sonstigen choliambischen Poesic. Vergl. des Verf. Bericht über die damalige Babrius-Litteratur in der Hall. Al.Z. 1845. N. 255-57. Einen Nachtrag von Varianten des Originals im Britischen Museum gab Diudorf im Philol. XVII. 321. ff. Konjekturen von Bergk procem. acst, Marb. 1845, you Ahrens hinter der Schrift De crasi et aphaeresi. Stolberg 1845, von Schneidewin Gött. Anz. 1845, St. 1, 2. Drogan (Berl. 1817.), von Fix, Nauck u. a. in großer Auzahl, bis auf Eberhard Bert, 1866, and Hoch Diss, Hal, 1870. Die späteren Arbeiten der Art haben mit dem oft unzuverläßigen und verschlechterten Text sich die größten Freiheiten genommen. Manche dieser Urtheile des Geschmacks sind scharfsinnig oder foin zugesnitzt, die Mchrzahl hat keine Wahrscheinlichkeit in einem durch Metaphrasen umgeformten Text. Revidirter Text von Schneidewin, L. 1853. Zuletzt Auswahl des Babrius in Bergk Anthol. lur. cd. 2, L. 1868. Einen unerwarteten Zuwachs von 95 übel erfundenen und stilisirten Fabeln liefs derselbe Lewis nach einer zweiten Handschrift desselben Menas folgen: Babrii F. Aesopeae. E cod. ms. partem secundam nunc pr. ed. G. Cornewall Lewis, Lond. 1859, wiederholt von Bergk p. 290-342. Hierüber gaben einen Bericht Conington im Rhein. Mus. XVI. 361. ff. und Sauppe Nachrichten v. d. Gesellschaft d. Wiss. bei d. Göttinger Anz. 1860. N. 23. Jener verwarf mit Cobet einen so misratheuen Fabulisten, dieser nahm ihn in Sehutz und wollte keinen Betrug anerkennen. Letzterer mit Recht, schon weil hier arge Barbarei mit alten Traditionen sich mischt, die den Geist einer gewöhnlichen Täuschung liberragen. Da unn aber die neue Samulung in Stil, Vers und Graecität auf der niedrigsten Stufe der Fabeldichtung steht, und doch gelegentlich manehes Goldkorn enthält, welches einem Fälscher nicht entfallen sein kann: so wird man mit Bergk (Anthol. prolegg. p. 33, sqq.) sie für eine der schlechten und späten, halb versifizirten Metaphrasen halten, in denen aneh wider Willen stets einige Trümmer des guten Babrian festsaßen. Wenn auch der Gewinn spätrich ist, so nimmt man doch mit einem untsdilgen Chollambus vorlieb, wie sich ein soleher aus f. 8.4 für die Fabel vom @cLarogel ergibt. Babrius in Deutschen Choliamben, ateif A. F. Ribbeck, Berl. 1846, gedangener W. Hertzberg mit Abh. Annn. Halle 1846, Gr. u. Deutsch mit den übrigen Choliambendichtern Ilartung. L. 1858.

Name, Persönlichkeit, Zeit: O. Keller im Artikel der Stattg. Realencyklop. 2. Aufl. und Untersuch. liber d. Gesch. d. Gr. Fabel p. 386. ff. Der Name Βάβριος war besser bewährt als die Byzantinische Nebenform Baffofac, die Preller Ausgew. Aufs. p. 376, zu schützen sucht; aus ihr entstand der Name Gabrias; In Lateinischen Inschriften jüngerer Zeiten ist Babrius häufig. Um den befremdlichen Namen zu beseitigen empfahl Herder Balipios. die vermeinte Lesart eines Codex. Jetzt da das erste Buch an Branchus geriehtet ist (a Boayze réspor), den auch der Schluss von F. 74, anredet, und das Vorwort des zweiten Bnchs (mit der Widmung & παι βασιλίως 'Alsξάνδρου') den Ursprung Aesopischer Fabeln von den Syrern herleitet, wird man den landschaftlichen Namen eines Asiatischen Dichters cher ertragen. Aus dem Original stammt ein derber Ausfall auf die betriigerischen Araber Fab. 57, extr. Dass er die Mifsgunst der Höflinge fast unter den Augen seines fürstlichen Gönners erfuhr, hat Hertzberg p. 186. ff. als den Hintergedanken von F. 106, scharfsinnig erkannt. Die Güte der Schreibart galt mehreren als ein hinlänglicher Grund, um den Verfasser vor die Zeiten des Augustus zu setzen. Nur befremdet das Stillschweigen der Grammatiker, da zuerst bei Snidas und Etym. M. dieser Name förmlich statt des Aesop anftritt; auch spricht die sorgfältige, fast peinliche Technik des Verses namentlich im fünften Fuß und in Anwendung des tribrachns (worliber Fix in Revue de Philol. I p. 58. ff. und Lachmann p. XIV. fg.) eher für eine jüngere Zeit. Wer nun den heutigen Babrius und seinen Wortgebraneh bis in die neugeschaffenen Wörter überblickt, sieht dass er schon mitten im Vulgargriechisch stand und dasselbe nur gelinde verfeinerte, selten auch poetische Bliften (wie F. 11, 7, nallingie αμητος, mehrmals in 12. oder aus der Prosa hervorgezogen 136. Tunttia miliona, unging mitno) beimischte nach Art eines Mannes, der mehr ein Mitglied des Volks als der Schule war. Fafst man zusammen was Keller Untersuch. liber d. Gr. Fabel p. 393, ff. für die Sprachform und den Wortbrauch sorgsam vereinigt hat, so empfängt man den Eindrnek dass Babrins ein gebildeter, mit Dichtern vertrauter Mann gewesen, aber in einem landschaftlichen Hellenismus stand. Dieses Vulgaridiom das zwischen den Stnfen des Polybius und des Nenen Testaments manche Spielarten durchlief, zuletzt viel dem Latein analoges aufnahm, kennen wir wenig; aus schelnbaren Latinismen dürfte man wenigstens nicht mit K. F. Hermann Berl. Jahrb. 1844. Decemb, anf einen Römischen Verfasser schließen. Vergl. O. Schneider in d. Jenser I.Z. 1845. p. 531. ff. Nach entgegengesetzter Seite 656 hin überrascht die Hypothese von Bergk, Babrius habe zuerst 250 v. Chr. in Korinth, dann um 241 in Chalkis seine Fabelbiicher heransgegoben. Jede vom König Alexander (man nimmt Alexander Balas nm die Mitte des 2. Jahrh. an) ausgehende Kombination bleibt ansicher. Lachmann denkt an einen Herodiaden unter Vespasian. Gegenwärtig muß soviel für gewifs gelten, dass orst Kallimachus (man legt 1hm auch das Fragment in Apollon. Lex. Hom. v. "Ands bei, mit dem Lachmann seinen Babrius schliefst) die choliambischo Form der Fabel begründete. Auf die gangbare Fassung derjenigen Fabel, welche die Prosa bei Coray 158. schlichter als F. 86. vorträgt, spielt mit einer kleinen Abweichung Dio Chrys. 1f. p. 232. (605) an. Man hat wol auch die Sammlang des Demetrius oder ein anderes prosaisches Corpus als Quelle des Babrius betrachtet, allein dieser hat im Vorwort, mit dem er seine zweite Sammlung einleltet. klar als Stifter einer neuen Muse geredet. Einen sinurelehen Gedanken äußerto Schneidewin, daß aus den im Babrius verstreuten Zügen eine weit ältere Sammlung Aesopischer und Libystischer Fabeln sich entnehmen lasse, welche vielleicht in Athen entstand; nur enthalten iene Züge, deren einige noch in den aus verwandter Quelle geflossenen Sprichwörtern wiederkehren meistentheils denjenigen Kern von Erfahrungen, den überhanpt der Charakter der frischen volksthümlichen Fabel fordert, Ungelöst bleibt die Frage, wieweit der Dichter aus Büchern oder namittelbar aus dem Munde des Volks schöpfte. Mindestens ist die Zahl der unserer Sammlung eigenthümlichen Fabeln gering, s. Ed. du Méril Hist. de la fable Ésopique vor Poésies med, du moyen âge, Par. 1854. p. 46. Avianus hat 25 Fabeln nach ihm gearbeitet, Dositheus in den Anfängen des 2. Jahrhunderts zwei choliambische Fabeln anfgenommen, deren erste in F. 84. wiederkehrt. Wenn man dem Babrius auch Hexameter zuschrieb, so lag der Grand in der nachläßigen Citation Suld. v. Excessor: man las aber eine nach ihm in Hexametern und selbst in elegischen Distichen gearbeitete Sammlung. Die Fragmente dieser sogenannten Mudica behandelten Knoche Terganer Progr. 1838. Lachmann p. VII. sq. und Bergk Anthol. prolegg, p. 20-22

Eine so verbreitete Fabellese hatte nicht blofs sehr ungleichen Bestand aufgenommen, sondern empfing auch von der Schule, welche diesen Stoff in Vers und Prosa für Stillübningen umsetzte, mancherleit rivialen Zuwachs. Ihr verdankt man noch die me-

chanische Anordnung des Babrius nach dem Alphabet. Einige Stücke heißen Fabeln hloß wegen der gewohnten Einkleidung, ohne den Geist und Werth einer volksthümlichen Fabel zu besitzen. Gemein ist im jetzigen Corpus F, 40. freigeistig and geistlos F. 30. and 119. (mit dem tihlen v 10.) und diese werden durch die doktrinäre 63. (ihr Motiv ist die Furcht des Volks vor den ühelwollenden Heroen) noch üherboten. Ein schmutziges Stücklein F. 116. (von Hertzberg zu günstig aufgefaßt p. 211.) gehört unter die geschickt versifizirten Anekdoten. Anch F. 118 ist in Form und Gedanken schwach, abgeseben von der saturischen Spitze. Zugesetzte Verse lassen sich mit Zuziehung des Suidas in F. 12. und 19. ausscheiden; merkwürdige Varlationen gehen 43. 6. nnd, wo Suidas das hessere hewahrt, 80, 4. Wie die ächten Epiloge klingen mochten, wird sicher aus F 74. erkannt; sonst haben eine gute Schlniswendung 11. 18. 112. Seltsam lautet ein zweitheiliges Epimythinm der vorhin erwähnten F. 119. Interpolationen vermuthet man häufig, wo der Ausdruck holprig oder hreit und wäßsrig ist; in einer so popularen Spielart werden wir selten mit Entschiedenheit den verdächtigen Ueberfinis ahweisen, wie F. 9, 1. Aliens uig autong eige xal σοφώς ηύλει, [ καὶ δή ποτ'] όψον έλπίσας άμοςθήτως κτλ. Wo man 656 die eingeklammerten Worto glatt fortschneiden kann. Lehrreiche Proben der stärksten Interpolation im Codex sind F. 6, 6. η πόσου με πωλήσεις: (das wahre η τίν ώνον ευρήσεις hat Suidas) und in höherem Grade der Auflösung 82, 8. wo nnr Suidas helfen konnte. Mehrmals bedarf man der Umstellung oder einer kühnen Berichtigung der Glosseme, deren Ursprang in den prosaischen Metaphrasen zn suchen ist, wie 82, 5. wo ein versus politicus sich einschlich. Es war aber ein Missverständnis wenn Cohet de arte interpret. p. 154. sqq. behauptete dass der größte Theil der Fabeln von Späteren gemacht oder durch Interpolation verunstaltet sei: bloß weil vleles in unserer Handschrift matt und schlecht gesagt ist oder das Metrum verdirbt. Bereits Hecker Im Philologus V. 490, ff, trat dieser Vorstellung entgegen.

## d Dichter der dritten Gruppe.

Unter den vielen Lehrdichtern der praktischen Fächer, namentlich der Medizin und Astronomie, gehören hieher Marcellus, die Oppiane, Manetho, Maximus und einige Geistesverwandte.

14. Marcellus aus der Pamphylischen Stadt Side ( $\delta \ \Sigma \delta \dot{\eta} r \eta_S$ ) war ein berühmter Arzt in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Man schätzte sein umfassendes medizinisches Gedicht in 42 Büchern, und die Kaiser ließen

es in den öffentlichen Bibliotheken Roms anfstellen. Jetzt sind nur ein prosaisehes Fragment über Lykanthropie und ein Stück von 101 Hexametern über den ärztlichen Gebrauch der Fisehe vorhanden; trotz der Trockenheit, woran (hesonders im ersten Absehnitt von 43 Versen) die Nomenklatur und wisseusehaftliche Fraxis ihren Autheil hat, wird eine stillstieche Fertigkeit nieht verkannt.

14. Artikel bei Suidas, ergünzt durch ein Epigramm Anth. Pal. VII, 18s. Umbeleutent Inforiacius de Marc. Kol. 1819, in s. Opuzc. IV. N. 3. Viscouti, dem mehrere beitraten, wollte diesem Arzt die beiden Inschriften aneigene, welche den Name des nicht poetischen Herodes Attieus führen, doch nur weil der zweiten Mogesklave beigescheitene ist. Seine Prosa hat Actieu VI, II. Das Stück der Tereprad bewahrt ein Cod. Medic. (daraus Marc. de remeintie er piesibus, for. e. metrica Lat. F. Morelli versione, Par. 156), Fabric. B. Gr. I. p. 15–21. XIII, Par. 1501. Pabric. B. Gr. I. p. 15–21. XIII, f. pagmenta dus precens. J. G. Schneider, binter s. Aung. von Plut. de puer. educ. Argent. 1726. Beine Didiotschen Druck der Pecte bucch. et diede. F. I. Saumblungen in C. G. Kihln Collectence de Marcelo Stifat, 6. Progr. L. 1834–83. Ideler Physici et Medic Gr. I. 1844–137.

15. Oppianns aus Anazarbus (nach andereu aus Korykos) in Cilieien, unter den Kaisern Mareus und Com- 657 modus, schrieb 5 Büeher Alievtizov, ein zwar nicht ohne Sachkenntnifs, hauptsächlich aber aus zahlreichen Vorgangern verfastes Lehrgedieht über Aufenthalt und Eigenschaften, Lebensweise und Fang der Fische. Sein blübender gebildeter Stil fesselt ebenso sehr als der heitere gemtthliehe Ton, auch ist sein Versbau rein und wohlklingend; aber das Streben zu gefallen, verbunden mit dem sophistischen Geschmack jener Zeiteu, macht ihn wortreich und geneigt zur malerischen Rhetorik. Daher gönnt er dem Detail vielen Spielraum, ohne die Gruppirung und Uebersieht des Ganzen streng ins Auge zn fassen. Dieses Gedieht wurde fleissig gelesen und abgesehrieben; der Text hat durch Interpolation gelitten. Demselben Diehter ist ein zweites ziemlich ausgedehntes Werk, die gegen Eude nicht mehr vollständigen 4 Büeher Κυνηγετικών, zngeschrieben worden. Der Verfasser welcher sein Gedieht dem Caracallus widmet bezeichnet sieh als Syrer aus Apamea. Die

Halieutika werden von ihm nicht selten nachgeahmt; wie er aber den poetischen Geist Oppians nicht erreicht, so bleibt er in Stil und metrischer Technik zurück, und kenut darin keine Schule. Seine Studien und Kenntnisse waren nicht gering, er schreibt lebhaft aber überladen, pathetisch und ohne Mass. Man vernimmt den Haueh und Schwulst der Asjatischen Rhetorik, es fehlt ihm an Geschmack und zuletzt ermüdet man am rauschenden Wortsehwall, welcher einen Vorläufer des Nonnus verkündet. Sein Wortschatz ist ohne Wahl aus den verschiedensten Dichtern zusammengelesen, aber voll von falseher Wortbildnerei; hierin und in den Strnkturen zeigt er geringen grammatischen Takt. und man möchte glauben dass dieser Provinzial mit dem Hellenismus soat oder unvollkommen vertraut wurde. Zuletzt verräth den Nathralisten ohne feines Gehör der sehankelnde Vers; in der metrischen Teehnik kümmert er sieh wenig um genaue Wahrnehmnng der Caesur, Position und Symmetrie der Füse. Den Stoff (nach seiner Aensserung hatte kein Dichter ihn dargestellt) entwickelt er halb als Techniker, und lehrt nach einander alle naturhistorischen Seiten, dann (in Buch 4. von der Jagd) den praktischen Theil. Vielleicht wird mancher Anstofs durch bessere Handsehriften, an denen es nieht fehlt, zu heben oder abzuschwächen sein. Nicht aus Kommentaren der Oppiane sondern aus Studien der Byzantiner sind mancherlei Scholien her-638 vorgegangen, zum größeren Theil dürftige, weiterhin immer mehr verdüngte Bemerkungen später Zeiten; daneben Paraphrasen des anch am Nikander thätigen Euteknios. Auch hat letzterer ein durres Gedicht Opribiaxa (sonst Έευτικά) in drei Büchern, welche man eher dem Diony. sius oder sonst einem trocknen Ornithologen als den Oppianen zutrant, prosaisch aufgelöst.

15. Artikel bei Suidas. Die Fitze vor den codd. berielten weseutlich von der edlen Abkunt und guten Erziehung des Oppina, von den politischen Schicksalen seines Vaters Agesilaus unter K. Severus, von der Gunst die der Sohn beim Gracellus fand, anletzt vom Tode des Diehters im Alter von 30 Jahren, und legen diesem Jahrenzu, Krwyptrusk, Gyrerze bei. Schneider

war der erste welcher die Verschiedenheit der beiden Lehrgedichte sah und dieses Gewebe von Erdichtungen verwarf, andere dagegen schützten es. Ausführlich F. Peter Progr. Zeitz 1840.4. Die metrischen Thatsachen wodnrch Cynegeticorum scriptor charakterisirt wird, hat zuerst Hermann bezeichnet Orph. pp. 695. 712. 739, 760, sq , nach ihm sorgfältig erläutert Lehrs Quaest. ep. p. 306-324. Bis in kleine syntaktische Manieren erstrecken sich die Differenzen beider Dichter: so beim Subjunktiv und in den mit ihm verbundenen Partikeln; nützliche Nachweise gab Witting in der Diss. De usu coni. et opt. in enuntiationibus secundariis ap. ep. Gr. p. 57-63. Einer besonderen Erörterung bedürfen noch Sprache und Wortschatz, ein nach vielen Seiten anziehender Stoff, wofern eine strenge Revision des Textes vorausgeht und diese mit formaler Kenntnis behntsamer und beiser als durch Schneider geschah behandelt wird. Der Wortgebrauch der Halieutika läist sich überschen ans der Diss. von Th. Lohmeyer De vocabulis in Oppiani Halieuticis aut peculiariter usurpatis aut primum exstantibus, Berl. 1866. Seltsame Formationen kommen in den Cynegetica vor. II, 623, παίδε Βορειονέω Verglich Lobeck Pathol, Elem. I. p. 484. mit ogioveog einem Adjektiv dieses Dichters, aber πανίτνια I, 454, ändert er mit Recht in παρ' ίχνια. Manches geschieht dem Vers zu Liebe, wie der Dua! I. 72. Ononrãos and noch seltsameres 144 ff. II. 165. Bel den Cvnegetica wird man oft an die Poesie der Bassariken erinnert, mit der ehen dieser Poet (I, 24. im naiven Gespräch mit der Muse) sich befast haben mag: dahin weisen der geblähte Ton und die ranschende Manier, besonders der empfindsame Vortrag, der in Exklamationen nicht gar geschickt ansströmt, einfacher im Ausrnf ω μάκαρες I, 254. pathetischer I, 830. ω πόσση πραδίη, πόσση μερόπεσσι πέλει φρήν. Η, 375, αίδώς ώ πόσση, πόσσος πόθος έστλ τοκήων. Noch stärker III, 464. ff. und vollends der Hymnus auf Eros II, 410. ff. Wortschwall mäßig in der Anaphora (δππότε dreimal I, 120. ff. εππος viermal 224. ff.), rauschend II, 348. «μφαναπαζόμενοι πεοί δε περίπαμπαν ένουσι, dann 565, νόσωι πόθων και νόσφι γάμων και νόσφι τόκοιο. Eine beständige Phraseologie wird vermisst; dafür treten pomphafte Wörter ans der Lesung oder eigener Fabrik eln. Von seinen Studien in der Dionysos-Fabel gibt eine Probe IV, 233. ff. Apamea nennt er seine Stadt II, 127, 157. Verfasser der Halieutika: nnter Lehrdichtern dieser Klasse nennt Ath. I. p. 13. B. καὶ τὸν όλίγω πρό ἡμῶν γενόμενον Όππιανόν τον Κάικα. Stellen bei Schneid, p. XIII. worin er Antoninns als Mitkaiser erwähnt, können auf Commodus oder Caracallus (für diesen Scaliger in Euseb. p. 221, so. durch die Vita getäuscht) gedeutet werden. Unter den poetischen Manieren dieses Dichters überrascht die Häufigkeit und Wortfülle seiner Gleichnisse, dann die Wahl des Stoffs; hat

er doch selbst den Strafsenräuber angebracht II, 408. ihm dienen om vergiftete Brunnen IV, 685, und die Sterbestunde des Menschen III, 108. ebenso gut als eine Zechgesellschaft 358. Anderer Art sind dle Gleichnisse welche der Dielster der Cynegetica mit vielem Detail aus dem praktischen Lehen zieht, wie I, 494. ff. 527. ff. II, 589. ff. Einer seiner vielen Vorgänger war Seleukos von Emisa, Verfasser von 4 B. Agnalisutixon (Suid.), verschieden von Scleukos aus Tarsos, dessen prosaisches Werk 'Aligurixa' Ath. I. p. 13. C. VII. p. 320. auführt. Die Halieutika sind fleifsig gelesen worden, daher fillr sie die MSS, zahlreicher als von den Concactica: diese Thatsache bezengt auch Schol, Tuurin, Peuroni notit, tibr. Falp. Calus. p. 77. (dort p. 78-80. kritische Beiträge) νύν δ) των 'Αλιευτικών πολλή ή ζήτησις είς ανάγνωσιν, των δ' άλλων μικοά και όλίγη και (ή) ούδεμία. Schon Sozomenus erwilhnt in der Vorrede, wo er die Freigebigkeit des Kaisers Severus gegen den Dichter der Halieutika rühmt, die besondere Neigung der Leser: ώς χουσά έπη τὰ Όππιανοῦ είςἐτι νῦν παρά τοίς πολλοίς ονομάζειθαι. Merkwürdig für die fleifsige Lesung Oppiaus Theodorus Prodromus in Cor. Atakta I. p. 12. Im Alterthum ist nur die Rede von 'Oππιανός Κίλιξ ποιητής 'Alisertxav, und der Artikel in der Chronik des Eusebins (bei Syncellus, Onniavos Alieutinov nointije inpate, Kilit to yévei) lautet bei Hieronymus n. 2192. (um 175) Oppianus Cifix pocta cognoscitur, qui Alieutica miro splendore conscripsit. Acliau N. A. IX. benutzt ihn; Eustathius der so hänfig ihn citirt (Peter p. 12. sq.), weifs nichts von den Cynegetica. Die Scholien oder Margiualien hauptsächlich zu den Halieutika zog ans 3 MSN, zuerst Rittershus hervor: er legte sie dem Tzetzes bei, der wirklich in den Münchener Codd, 59, 88, 134, 152, stecken soll, und nach ihm schmeckt auch die Probe eines ausführlichen Scholiasten bei Schott Obss. Human. p. 147. Wenig besseres fand Schneider pracf. ed, pr. p. XX. im Pariser; eine vollständige Sammlung soll der Turiner Codex 39, enthalten. Was wir jetzt lesen, sind mehr oder minder kurze Bewerkungen, die von ungelehrten Byzantineru vorzüglich zu den Halientika gemacht wurden. Eine dürre Skizze derselben bietet das dürftige, von Rutgersius V. Lectt. VI. 5. herausgegebene Glossarium Graecum, Seine Bestimmung blieb ein Geheimnis, bis Fr. Struntz in einer noch ietzt vielen Gelehrten unbekannten Schrift (I. Rutgersii Glossarium Gr. nune penitus restitutum, origini suae vindicatum atque annott, illustr. Fitemb. 1719.) die Beziehung dieser Arbeit auf Oppian nachwies; hierauf redigirte dasselbe Dorville Misc. Obss. 1X. 100—142. Die vollständigste Sammlung der Scholia in Oppiauum gab Bussemaker, wovon bei Nikander; sie macht keinen erfreulichen Eindruck und nützt wenig. Die Paraphrasen des Euteknios sind nur für Cyneget. 1. und das Werk de Aucupio

berausgeghen: Paraphr. Cymegetierum in Nautozyjii Syli. Anced. Frn. 1817. Paraphr. Excutiorum i. Ili. ed. Er. Winding, Hiri., 1815. basser in d. ersten Ausg. v. Schneider, smletzt het der Didotschen Ausg. der Scholis; die hesseren MSS. sind noch nicht zu Rath georgen. Der Dichter der Izentien naute sich am Schuluß Dionysius: einige verstanden den Dionysius Characenus, wir hören aber un von D. aus Philadelphia, Eust. in Bionys. p. 81. rd di Openbracie ist fäller vivi dischaftejte Jerovice, ör die lägung divorglere derselber vivictore, of in Dionys. p. 503. vivi dischaftejte Jerovice, ör die lägung divorglere derselber vivictore, of in Dionys. p. 503. (wo zu lesen, hörorum de Jucupio Metaphratis Euteenlann eui 600 Bionysio desetury.) Usener stimut im Rhein. Mus. XXV. 613. mit denn welche das Buch Tärenvär für eine Paraphrase der Oponbraxid des Dionysius kalter.

Ausgaben, in geringer Zahl. Zuerst die metrische Latein. Uehersetzung der Halieut. von Laurentius Lippus, Flor. 1474. 4. bei Aldus und sonst. Ed. pr. Halieut. cura M. Musuri, Flor. 1515. 8. ap. luntam, wichtiger als die sehr fehlerhafte ed. pr. Halieut, et Cyneg. ap. Ald. 1517, 8, Kritisch Io, Brodsens, Annotationes in Oppiani Cyneg. Quint. Coluthum, Basil. 1552. Erklärend Bodin; Opp. de Venatione Io. Bodino interprete, Lutet, 1555. 4. nehen dem Ahdrnck des Aldinischen Textes ib. ap. Vascosanum 1549, 4. Revision, Opp. ap. Adr. Turnebum, Par. 1555, 4. Jugendliche, jetzt veraltete Kompilation: Opp. c. interpr. Lat. commentariis et ind. studio Conr. Rittershusii, LB. 1597. 8. Nachträge desselhen in Hummels Nener Bihl. 1776. Th. 8. Trotz aller Flüchtigkeit hat Schneider das meiste gethan; Opp. Gr. et Lat. Cur. I. G. Sehneider (c. nott.), Argent, 1776, (Supplement in Analesta Crit. 1777.) nicht entbehrlich gemacht durch die zu summarische, sonst mehr diplomatische Ausgabe: Opp. ad fidem libr. emend. (c. brevi annot. crit.) L. 1813. Mittelmässig, Cyneget. ad IV MSS. fidem rec. et suis auxit animadv. I. N. Belin de Ballu, Argent. 1786. Dess. Französ. Uehers. Strasb. 1787. Im Didotschen Druck der Poetae bueol. et didact. P. I. mlt Vorwort von K. Lehrs. Lat. pros. Uehers. von Turnehus (Opp. T. 11.), vortreffliche metrische v. Dav. Peifer, hei Schneid. zweiter Ausgahe. Kritische Beiträge: Dorville in Miscell, Obss. H. III, IV. D'Arnand in Lectt. Grace. p. 176. sqq., erhehlicher Pierson in Verisimilia. Prager Codex Hatieut. in Passow Opuse. n. XI. Koechly Conicetanea in Apollonium et Oppianum, L. 1838. Monographie von Martin Sur Oppien, Paris 1863.

16. Manetho (der Aegyptier) heißt der Verfaßereines von keinem bezeugten astrologischen Gedichts //xxx-rezkequerizzör in 6 Büchern. Nur den Vorworten an König Plolemaeus in den Eingängen des ersten und fünften Barbatzi, Giestheite klut. Geschieter, 7th. Abb. 25. Abs. 26.

Buchs, welche von den vier übrigen sich anffallend unterscheiden, konnte man den Aegyptier anhören; von beiden Büchern ist das fünfte bei weitem das schlechteste, wo der Hellenismus hart und fremdartig, der Vortrag trocken und gemein, die Rhythmen ungewöhnlich sind; dem ersten ist sogar eine Zahl elegischer Pentameter eingemischt. Vielleicht sind aber jene kleinen Procemien spät angefügt worden: hiezn kommt dass nicht das orientalische sondern das Griechische Himmelssystem zum Grunde liegt. Nun hängen beide Bücher weder noter sich noch mit den übrigen zusamen men: ferner bedeutet das fünfte nur ein Geftige von Bruchstitcken, ein Theil desselben ist ans Versen des vierten kompilirt, welches ihnen am nächsten verwandt sein mag. Anch das vierte Buch erscheint als ein Aggregat von Trümmern und kleinen Gruppen, es ist übel geschrieben und auffallend durch seine Masse nener Wörter, und wenn man einen besseren Versban wahrnimmt, selbst der Stil einigen Schmuck zeigt, so bleibt doch der Ausdruck flach und prosaisch. In den übrigen, worunter das sechste gewandtere Formen hat, treten geringere Differenzen hervor, um aber einen doktrinären Zusammenhang herzustellen, müßten diese drei Bücher nmgestellt und Verse versetzt werden. Wer also den arg zertrümmerten Nachlafs der astrologischen Poesie näher betrachtet, erkennt darin keine Spur eines redigirten Corpus, sondern blofs die planlos verbundenen Arbeiten verschiedener Dichter und Zeiten. Nur die gedachten drei würden, wenn man durch Umstellungen sie wenigstens in einen systematischen Gang gebracht hat, ein in Form und Inhalt gleichartiges Ganzes ergeben. Was jetzt vorliegt bildet daher keine geschlossene Sammlung, sondern alter Bestand und jüngere Nacharbeit ist chaotisch in diesen Büchern zusammengefloßen. Sie sind insgesamt dürre versifizirte Register der astrologischen Tafeln, ohne Kunst und Abwechselung, selbst ohne wissenschaftliches Interesse; noch weniger bezengt ihre metrische Technik irgend den Einflus einer Schule. Die häufigen Anspielungen auf Zustände der Kaiscrzeit und die wenn nicht eigenthümlichen doch belehrenden Schilderungen der Sittten laßen keinen bestimmten Zeitpunkt vor dem dritten Jahrhundert erkennen. Ett die Kritik verbleiben viele Fragen, welche die Form und die poetische Bildung der wenig geschniten Verfasser betreffen, aber der Zustand des Textes, welcher auf dem einzigen Cotetz Mediceus ruht, seine Lütcken und ein boher Grad der Verderbuiß beschränken die Forschung großentheils auf Hypothesen.

16. Der Medicens Plut. 28, 27. wird wegen seiner kalligraphischen Knnst gerühmt. Ausgaben: Maneth. Apotel. I. VI. nunc pr. ex Bibl. Med. ed. Inc. Gronov. LB. 1698. 4. Recogn, breves- 002 que annott, crit, adiecerunt M. Axt et F. A. Rigler, Colon, 1832. Recens. A. Koechly, Par. 1851. in den Didotschen Poetae bucol. et didactici; er hat um den Text sich verdient gemacht nnd in der ausführlichen praefatio die Benrtheilung dieses Manetho gefördert. Probe einer Uehersetzung von Axt, Wetzlar 1835. Zahlreiche kritische Beiträge gab Dorville in Charit. Zweifel über die Anthentie der Bücher (d. h. über Ahfassung im gelehrten Alterthum) äußerten Holstenins und Heyne, ietzterer Opusc. I. p. 95. unter der wenig statthaften Voraussetzung, daß Manetho stark interpolirt sei. Man durfte vielmehr, wenn man die Menge der Risse, den hänfigen Mangel an Zusammenhang und richtigem Fortschritt, die starke Verschiedenheit des anfgeschichteten Banstoffs, lanter Zeichen eines ungeordneten Nachlasses erwog, für glanhlicher halten dass die Versificatoren der Chaldaeischen Parapegmen mit ihrer Arbeit nicht aufs reine gekommen waren. Richtige Gedanken über die Differenzen der Bücher und die Spuren der Kaiserzeit hat zuerst Tyrwhitt praef. Lithic. p. LXI. sq. aufgestellt, dann dieselhen Ziegler De M. Apotelesm, libris in Ruperti and Schlichthorst Magaz, f. Schullehrer 1793, II. p. 99. ff. ausgeführt. Diese Komhination wurde durch metrische Beobachtungen von Hermann Orph. p. 761. und anderwärts bestätigt, Lehrs Quaest. ep. p. 279-81, nnd Philologus VII. 320. fg. hat sie fortgeführt, und daraus soweit ein praktisches Resultat gezogen, dass er besonders B. 2. 8. 6. verschiedenen Dichtern zutheilt. Ihm trat Koechly nicht ohne Grund entgegen, doch sagt zn viel der Ausspruch p. XVIII. est autem dictio in his libris prorsus aequabilis et sui similis. Er hat aber den Bestand des Gedichts und die mit der Kritik des Textes verbundenen Fragen schärfer gesichtet als die vorletzten Herausgeber in einigen Kapiteln ihrer Commentatio de Manethone eiusque carmine gethan hatten. Ein Gewebe der nnähnlichsten Poesie enthält Buch 1. darunter die mit hohem Pathos geschriebenen v. 139-151. 196-207. Den Anfang des Ganzen zugleich mit einem kleinen Sternenkalender sollte B.2. machen; minde-

möchten aber doch mehr Portionen sein. Ein seltsames Probiem liegt in den etwa 20 Pentametern des ersten Buches; man kann sie weder in Hexameter umwandeln, noch mit dem letzten Herausgeber p. XLIX. den Kompliator jener Masse für roh genng halten, dass er aus einem anderen Astrologen die Pentameter einsach abschrieb. Vielleicht setzte diese Distichen ein Leser an den Rand; die Mehrzahl gleicht den versus memoriales, die besten sind v. 208-213. Schade dass ein solches Werk erst nach den Arbeiten von Scaliger und Salmasins erschien; denn man lernt zu wenig daraus, um noch jetzt mit der Prüfung des wenig anzlehenden Obiekts sich zu beschäftigen. Sichtbar gehören diese Sachen astrologischen und fanatischen Inhaits unter ses die letzten unfruchtbaren Studien des absterbenden heldnischen Glaubens. Zu derselben trüben Litteratur kommen außer Lithika nnd Maximus noch 41 nicht schiechte Hexameter des Dorothens von Sidon, den Salmasius de A. Climaet, p. 289, sog. gebraucht, und sechs elegische Distichen von Annnbion, insgesamt 98: Irlarte Codd. Matrit. p. 244-47. und am Schiuss der

17. Maxim us, bisweilen für den Ephesischen The.
urgen in K. Julians Zeit gehalten, heifst der Verfasser eines
von Anfang bis zum Ende fragmentarischen Gedichts über
den Einfüns der Gestirne auf das menschliche Thun, Περὶ
κταρχάν in 610 Hexametern. Der Codex des Manetho
hat es überliefert. Trotz aller Verderbulfs läfst sich Gewandheit der Form mit Alexandrinischen Reminiscenzen
nicht verkennen.

Didotschen Poetae didaetiei.

17. Ed. pr. Fabricius B. Gr. T. VIII. c. 25. Abdruck v. Ed. Gerhard, L. Is&O. und hinter dem Manetho von Keechly. Von Maximus handelt Gieseke im Rhein. Mus. VIII. 198. ff. Das Gedicht legt Studia dem Theurgen bei, noch immer erträgilchen als Ruhntenius, der es siles Ernstes einem Alexandriner aus den besten Zeiten zuschriebt, doch glaubt Koechly an einen der Jüngsten Alexandriner. Der Stil weist in die Käiserzeit, aber vor Entstehung des Shametho. Witting in der Diss. De uuz coni. et opl. in enund. seetund. ap., etg. Gr. Hall. 1867, p. 47. ff. be-merkt dafs er im Gebrauch der Modi sinher dem Nikander als einem der Jüngeren Epiker seht. Was Teutses aus dem Orphischen Gedicht Helj vnopyfag citirt, wies Wessellug Probab. IZ. in diesem Maximus nach. Gegen ihn suchten die Versrebledenbeit beider Dichtungen Lens in Rupertl Magaz. II. p. 359. ff. und Lobeck Appoph. p. 149–34. un behaupten, lettzeren um

mit der schwierigen Hypothese daß Maximus Jenes Orphische Werk vielfach ausgeschrieben und in das selnige verweit hätte. Erwägt man den Pian und Gang des Gedichts, so hat ihm urspringlich ein Kapitel dieses Inhalts gebört. Von einer Florentiner Paraphrase des Maximus s. Dilbuer in Philol. V. p. 745. ff. und in P. but. et daß. p. LXXIII. sq.

18. Ein Anonymus schrieb in 215 mittelmäßigen Versen ein von wunderthätigem Aberglauben erfülltes Gedieht de viribus herbarum, Περί δυνάμεως τυνῶν αυτῶν. Für die Wissenschaft hat es keinen Werth.

18. Zuerst in 190 Versen bei der sweiten Aldine des Dioskorides 1518. 4. Wiederholt von Fabrie. 8. For. II. p. 630-660. Hermann Orph. p. 717. hielt den Verfasser für jituger als Manetho. Nachtrag durch Sillig: Anongni carmen Graecum de Herbis e cod Findob. auxil I. Sillig., bei Macer Floritus ed. Choulant, L. 1839. Beim Didutschen Druck der P. bucol et didach Qulant, L. 1839. Beim Didutschen Druck der P. bucol et didach.

Unter anderen medizinischen Didaktikers sind zu nenone Phi-Seo nu and And romachas (oben II. 1, p. 568, kritisch behandelt von O. Schneider im Philologus XIII. p. 25-583, Archelans, Theophrastus und Hierotheus, deren lambische Gedichte Ideler Phys. et Med. Gr. Fol. II. berausgegeben hat. Die vollständige Sambulung der Pramenta poenantum at rem naturalem set medicam spectantium hat Bussemaker in P. II. Jener Didotschem Pacte didactici, wenn auch ohne kritischen Sinn, soweit besorgt dafs wenigstens das Material sich beisammen findet.

## 126. Anhang. Die Griechische Anthologie.

1. Nach den Zeiten Alexauders des Großen kam das Epigramm (S. 101, 3) allgemein in weitesten Umlauf, nachdem es durch die methodische Kunst des Simonides (§. 105.) ein geistvolles Organ üft pieden poetischen Moment im politischen und häuslichen Leben geworden war. Jeder gebildete Mann besafs daran den gemüthlichen Ausdruck einer produktiven Stimmung. Längere Zeit blieb ein hervorragendes Motiv die monumentale Darstellung, analog dem Relief in der Plastik, für Exposition von historischen Thatsachen und Monumenten, Weihgeschenken und Grabstätten, und das Epigramm bewahrte seinen objektiven Charakter: es gab berühmte Stücke dieses Art, welche wie

das Epigramm des Choerilus von Issos (8, 97, Schlufs d. Anm.) dnrch naiven Ton and plastische Kraft popular wurden. Zugleich aber gewöhnte man sich den Anhorismus des Gedankens und der Empfindung mit Schärfe des Worts, wenn auch nicht mehr mit gleicher Einfalt, an alle später entwickelten Zustände der Humanität und Sitte zu knüpfen und die Werthe des täglichen Lebens in einer Summe von Reflexionen gegenwärtig zu machen. Die Zahl der Bearbeiter wuchs und die gesteigerte Praxis führte zu gröfserer Leichtigkeit. Hiedurch wurde diese Spielart des noetischen Gedankens unmerklich auf einen anderen Standpunkt geleitet und einer Technik unterworfen. Sie bertihrte sich erstlich mit dem kunstlichen Geist der Alexandrinischen Poesie, welche sie in den Kreis ihrer Aufgaben zog: seitdem gehörte diese Form unter die regelmäßigen Beiwerke der Gelehrsamkeit, und nahm viele Thomen aus den Interessen der Gesellschaft und der Litteratur. Dann aber lag es nothwendig in den damals von aller Oeffentlichkeit oss abgewandten Zuständen, daß das Epigramm seinen historischen und praktischen Charakter verlor, daß es aber hanntsächlich ans dem Wechsel des inneren Lebens, seinen Leidenschaften und Erfahrungen schöpfte. So begann das Epigramm wieder zu sein was es im Anfang war, ein Anszng des elegischen Gedichts. Diese Blüten des gehildeten Geistes bewegten sich vorherrschend in gemüthlichen Stimmungen und Gefühlen des Privatmannes, sie sprachen Geständnisse der Liebe (¿ρωτικά) nicht weniger als Spott und persönliche Polemik (σχωπτικά) und erschienen in einer künstlichen Fassung. Das Epigramm wurde daher zum Gelegen heit gedicht, welches keiner höheren Regel folgte: sein Werth lag nur im Talent und geistigen Reichthum iedes Darstellers. Nachdem cs aber znm Rahmen ciner auf eintönige Zustände des Privatlebens beschränkten Dichtung geworden war, mnisten Gedanken und Formen allmälich sich wiederholen und in einem engen Kreise festsetzen; häufig genng bedenten diese Kleinigkeiten blofse Variationen desselben Typns. Doch je länger sie getibt und geschliffen wurden, desto mehr suchten die Dichter des mit wenigen Distichen abgeschlossenen Enigramms in Eleganz und Sauberkeit zu leisten und einander zu überbieten. Ein solches Streben nach Feinheit traf gleichzeitig mit der Richtung der Glyptik zusammen: es geschah nicht znfällig dass die Kunst der Steinschneider, welche sowohl in Erfindung und berechnetem Detail auf dem engsten Ranm als anch in Zierlichkeit und Anmuth vorzugsweise den Enigrammen oder dem Alexandrinischen Wesen geistesverwandt ist, während dieser Jahrhunderte zur Blüte kam. Sehen wir dann anf die Herkunft der Verfasser, so bemerkt man dass die besten und ältesten Epigrammatiker (vgl. p. 514.) ihrer Abstammnng nach Dorier waren, also demienigen Stamm angehörten, welcher zur gründlichen Charakteristik, zur mimischen Zeichnnng und lebhaften Auffassung von malerischen Situationen ebenso sehr Neignng als Beruf hatte. Darnnter findet man auch Frauen wie Nossis und Anyte; was ihre Namen trägt, gefällt durch Natur und den Reiz edler Einfalt. Den ersten Ueberblick einer in kleine Bilder gefasten, bisweilen empfindsamen Ideenwelt gewährt die ee Sammlung des Kallimachns; einen weiteren als Theokrit, unter dessen Epigrammen (p. 557.) die Denkmäler der Freundschaft und des litterarischen Urtheils anziehen. Theokrits Freund (p. 566.) der Arzt Nikias ans Milet und sein Kunstgenosse Asklepiades von Samos zeigen mehr Natur als Knnst; nnter letzterem Namen besitzt man von ihm und anch Homonymen 39 meistentheils erotische Kleinigkeiten. Aber anch gelehrte Thatsachen und Denkwürdigkeiten der Naturwissenschaft (bekannt Archelaus, Th. I. p. 515.) begann man im Epigramm vorzntragen. Rhianns der Kreter glänzte durch weichen Stil in der erotischen Spielart (p. 734.) and fand weltmännische Leser; hingegen offenbart der etwas ältere Mnasalkas von Sikvon in 18 einfach geschriebenen Stücken, meist zum Gedächtnis von Kriegsmännern und Todten, einen ernsten männlichen Geist. Hieher gehören ferner die besten Proben der erotischen Dichtnug im Nachlass von Bion und Moschus. Um dieselbe Zeit machte Posidippns (o extγραμματογράφος, zur Unterscheidung vom komischen Dich-

ter) eine Sammling, deren Eleganz ans den Ueberresten seiner Poesie (21) sich ahnen lässt: diese sind sein und geistreich. Doch war wol keiner vor Leonidas von Tarent, der eine seltne Gewandheit besafs, von Bernf Enigrammatiker. Gegen hundert kleine Gedichte sind von ihm in Distichen und Iamben vorhanden; er schuf gleichsam einen Lapidarstil für die mannichfaltige Darstellnng des Privatlebens, für die Weihe von Anathemen und das Andenken der Todten, und hat sorgfältig das Detail, zwar etwas eintönig aber leicht und klar, ausgeführt. Schon hier kann man wahrnehmen dass der naive Ton vor der Rhetorik und studirten Technik sich zurückzog. In kleine Felder dieses epigrammatischen Kreises theilen sich nach 200 v. Chr. Theodoridas von Syrakus (Schluss von & 112.), Alcaens der Messenier (nnter seinem Namen 22 Stücke) und Dioskorides (39 Epigr.), der vermuthlich in Alexandria die Größen der Litteratur feierte, diese beioor den mit weniger Talent als Geläufigkeit und Fülle der Rede, doch nicht ohne glückliche Wendungen. Nach solchen Vorgängern wurde die Epigrammendichtnng mit blofser Routine getibt, and die Dichter tiberboten rhetorische Feinheit und glatten Redefluss, am häufigsten in den epideiktischen Aufgaben. Vor vielen war hier namhaft Antinater von Sidon, älterer Zeitgenosse Ciceros, der in zahlreichen Spielen des epigrammatischen Witzes (sie sind oft mit den weniger bedeutenden Stücken eines A. von Thessalonike vermischt) Personen der Vergangenheit und der Gegenwart, Denkmäler oder Kunstwerke verherrlicht und das ihm nachgertihmte Talent der Improvisation bewährt, aber selten in der wortreichen Variation bekannter Themen nnd Gedanken durch einen eigenthumlichen Einfall erfrent. Hierin gleicht ihm der von seinen Landsleuten im Uebermass geseierte Archias: denn diesem ist nichts eigen als eine breite rhetorische Manier, welche nur die Wendungen der Vorgänger variirt. Den Epiknreer und geübten Weltmann verleugnet Philodemus (34 Epp.) nirgend in erotischer Keckheit. So gewandte Hände vollendeten bald die Technik des Epigramms, und sie bot jedem gefällige Formen, der es verstand mit Witz und Geist populare Themen in einen knappen Rahmen zu fassen. Daher wnchs die Zahl solcher Dichtungen, welche zerstrent als fliegende Blätter oder als Beiwerke größerer Arbeiten in Umlauf kamen. Dies wurde für Meleager aus Gadara (um 60 v. Chr.), der selbst ein geistreicher Diehter im erotischen Epigramm war, ein natürlieher Anlass die feinsten Gaben der früheren Jahrhnnderte gleichsam in einer Blütenlese zu vereinigen. Der duftige Kranz der Blnmen und Pflanzen, welchen er in der Zueignung allegorisch mit Nennung seiner Quellen ausmalt (nnter ihnen glänzen die klassischen Namen Archilochus, Sappho, Anakreon, Simonides und die bertihmtesten Mitglieder der Alexandrinischen Periode in einer Zahl von mindestens 46), war der früheste Versuch eines Στέφανος oder einer Anthologie. Die Stücke dieser Auswahl standen in alphabetischer Ordnung; eine nicht geringe Zahl ist in die nächsten Sammlungen übergegangen, and ihr innerer Werth kann einigen Ersatz für den Verlust des Ganzen geben. Sieht man auf die Technik und oss den sinnlichen Ton seiner 128 Epigramme, so bewegt sich Melcager zwar in einem engen Kreise von Bildern und Ideen, aber den Preis geliebter Knaben und seiner Heliodora behandelt er maunichfaltig und geistreich mit überraschendem Witz. Fein and geschmackvoll tändelt er mit dem erotischen Fener, seine Spiele verrathen viele Phantasie, doch übertreiben sie die Kunst und leiden unter der stark aufgetragenen Syrischen Rhetorik: ohnehin verbreitet der Diehter über seinen schlüpfrigen Stoff einige Dunkelheit, und die kithne, durch Bilder verfeinerte Diktion erschwert das Verständnifs. Sein hexametrisches Frühlingsgedicht (110.) welches die Neueren bewundert und in vielen Uebersetzungen gefeiert haben, beweist ein Talent für malerische Poesie, doch athmet dieses zierliche Stilleben nirgend die Wärme jenes erotischen Hauches, und erhebt sieh nicht über die den Alten gewohnte Beschreibung der nen belebten Natur.

<sup>1.</sup> Hier hat Jacobs alles wesentliche vorgearbeitet und festgestellt: daher genügt es filr die Geschichte der Anthologien auf seine *Prolegomena* vor dem ersten Theile der *Animadversi*-

ones (snmmarisch in der Hallischen Encykl. und vor dem Delectus Epigr. vorgetragen), für die Notiz von jedem Epigrammatisten auf den Catalogus poetarum epigrammaticorum in Vol. XIII. seiner Anthologia Gracca zu verwelsen. Mit dem Verzeichnifs der Dichter heschäftigten sich frither Reiske und Schnelder in Ana!, crit. Fref. 1777, num. 1. Neben avología wird auch ανθολόγιον έπιγοαμμάτων gehraucht, ein Titel den man dem Diogenian zuschreiht, ferner bei Stohaeus and Orion findet; jene Form passte selbst für wissenschaftliche Regesten, wie für das astrologische Archiv des Vettius Valens. Den Anfang machten Sammlangen offizieller Titel als Quelle für den Historiker, wie Hellanikos in Euuszgo: Kagreorizat, oder für Antiquitäten, wie Philochorus und Polemon der Alterthumsforscher, dessen Sehrift negl tor nata noleig entroussatur Athen. X. p. 436. D. 442. E. eitirt: doch gehören die heiden witzigen Kleinigkeiten. welche dieser daraus anführt, unter die geistreichen Spöttereien oder σκωπτικά, welche Hecker in s. Comment. I. p. 5. ff. ehrrakterisirt. Solche hatten sich in mehr Spielarten als ietzt unmittelbar vorliegen nnter künstlichen Formen versteckt: ein arsee tiger Beleg der Scherz des Lonidas unter den αναθηματικά Α. Pal. VI, 293. Eine Definition and Kunstlehre des Epigramms kann hier niemand wie helm entsprechenden Kapitel der Römischen Litteratur erwarten: das Römische war gemacht, ein herechnetes Werk der Reflexion und kritischen Stimmung, das Griechische dagegen naturgemäß nnd auf historischem Wege, wie Praxis und Bildung forderten, von einem Zeitalter zum anderen entwickelt; hier ein Gemeingut, dort das Eigenthum weniger geistreicher Männer. Die metrische Form des Epigramms in der Griechischen Anthologie läßt ein verifingtes Bild elegischer Poesie sehen, aher Ton, Vortrag und Ideen machten es znm Auszug aller poetischen Bildung. Die Charakteristik selnes so mannichfaltigen Gehalts hat mehr beredt nnd empfindsam als erschöpfend Herder in s. Anmerknngen über die Anthologie d. Gr., besonders über das Gr. Epigramm, Zerstr. Bl. I. II. unternommen. Treffend sprach Goethe im 38. Brief an Herder den Eindrnek dieser feinen Poesie mit den Worten aus: "Der große Verstand, die weite Uebersieht der Welt, die reizende Mannichfaltigkeit der Erfindung, der Ernst und die Lieblichkeit finden sich nicht leicht zusammen. - Anch die welche geringer scheinen behen die fibrigen, wie gelinde Schatten ein zartes Licht." Vor Herder snehte Lessing (Anmerk. über das Epigramm V.) die glänzende Seite des Martial, den witzigen Stachel mit überraschender Schlinfswendung, auch in Gedichten der Anthologie nachznweisen: doch hievon empfindet man wenig. Ein historischer Ueherblick J. Haenel De epigrammatis Graeci historia, Bresl. Progr. 1852. Viele Fragen welche die Technik. die Weisen des Vortrags, die durch Alexandriser geformten Bilder und Spiele der Phantaise (beispielsweise das Reich des Eros, Welcker Kl. Schr. II. 382), den wechselnden Dialekt (Graefe pragf. in Meisegr. Jacobs pragf. A. Pal. p. Kl. 243), den Bau des Hexameters angeben, warten noch auf genane kritische Bestimmung; eine solche bliebt winschenwareth, mindestena um der hier so uneutbehrlichen als gemifsbrauchten Konlektur eines Schranke zu setzen.

Antipater: Weigand De Antipatro Sidonio et Thessalonicens; poetis, Frat. 1840. Meleager: M. reliquiae, letc. var. et comment. perpetuum adiceit I. C. Manso, Iem. 1788. Bedeutender, M. epigrammata, c. obss. crit. ed. Br. Graefe, L. 1811. Archiae: Haupt im Hermes III. 2006. [g.

2. In den Anfängen der Römischen Kaiserzeit, von Augustus bis zum Beginn der Sophistik, blühte das Epigramm, und es gefiel um so mehr als man die hohen Aufgaben der Poesie vermied. Die Znstände des Privatlebens boten noch einen manniehfaltigen Stoff, der schwere Druek der Zeit berührte weniger die hellenistische Gesellschaft. Man ergriff daher jedes Ereignifs, wenn es ein poetisches Korn oder Ztige der Sittengeschichte verbarg, die weit verbreiteten Mittel der Bildung erleichterten die Technik des Versmachens, endlich lieferte die Schule nur zu lockenden Vorrat an Witz, 670 Bildern und geistreiehen Wendungen. Daher der Wetteifer der Epigrammatisten, denen auch gebildete Römer sich anreihten; aus ihrem ansehnlichen Nachlaß besitzen wir genng Ueberreste, doch können wenige dieser Diehtnigen erfreuen. Es war eine Spielart die fortwährend an Reiz und Sehwung verlor; die Kleindichtung und der zünftige studirte Meistersang fand dort einen Platz, und suchte mühsam durch Fleifs, durch Fülle der Farben und anmuthige Variation der tiberlieferten Themen zu gefallen. Diese Farben sind aber trocken, der Ausdruck selten natürlich und leicht genug, die Formen der Graecität nicht immer korrekt, aber auch in der Wahl der Stoffe vermisst man Kritik und Geschmaek. Gewöhnliches mischt sich mit erhabenem, die Poesie, häufig von Römischen Klienten geubt, tritt gefällig in den Dienst des Tages, und lässt den flüchtigen Moment im bunten Lauf der damaligen Welt mit geistigen Interessen wechseln; der Ideenkreis ist nirgend

reich und durch Züge feiner Individualität belebt. Ein eigenthtimlicher Darsteller dieses kleinen Stils, wo das Epigramm znm Tummelplatz der gelegentlichen Dichtung wird und die Zufälligkeiten des Privatlebens aufnimmt, war Krinagoras von Mytilene, Verfaßer von angeblich 47 Enigrammen in schwerfälliger und dunkler Fassung, sonst ein gebildeter Maun in den vornehmen Kreisen Roms. Als namhafter Vertreter der neuen epigrammatischen Manier erscheint Antipater von Thessalonike, der in seinen dem Piso geweihten Miscellen (70) mit Phrasen und Formen tändelt, doch diese schulgerechten Uebungen etwas reizender behandelt als jener Krinagoras, als Apollonidas von Smyrna (31), Antiphilns von Byzanz (45), und andere mit Römischen Großen vertraute dichtende Griechen unter Augustus und Tiberius; dann unter Nero Leonidas von Alexandria (43 Stücke die nicht immer vom Nachlafs des Tarentiners unterschieden werden), ein nüchterner und mechanischer Versificator, und Lucillius, der in mehr als 120 größeren und kleinen Epigrammen, scherzhaften oder satirischen Inhalts, häufig bloß einen gnten Einfall ausspricht; vielleicht nicht jünger Marcus Argentarius (36), ein erotischer Darsteller in nicht zu keuschem Vortrag. Geistesverwandt, oft tändelnd und charakterlos sind Nikarchus (in etwa 40) und Ammianus in 28 spöttelnden Kleinigkeiten, wol um die Zeiten Trajans; noch tiefer steht der sogenannte Lucian (35) in Ernst und Spott. Ans dieser Dichtergruppe setzte gegen Ende des ersten 671 Jahrhunderts Philippus von Thessalonike eine Anthologie des illngeren Nachwuchses als Fortsetzer des Meleager zusammen; er selber hatte etwa 80 Epigramme in iambischer und elegischer Form mehr mit ängstlichem Fleis und spielend als geistreich verfast. Auch er folgte der alphabetischen Anordnung; den Anfang machte Philodemus. Bald darauf nnternahm eine neue Sammlung Diogenianus aus Heraklea; fast gleichzeitig (unter K. Hadrian) vereinigte Straton aus Sardes eine Blumenlese erotischer Gedichte (258) unter dem Titel Movoa παιδική, welche in die Anthologie des Kephalas überging. Das Motiv seiner

Answahl war ein hoher Grad der Schlüpfrigkeit und der sinnlichen Eleganz; den gleichen Charakter beweist er in seinen (99) Epigrammen, deren Ton und Form den Straton als einen feinen und geschmackvollen Geist erkennen läfst. Nach beiden Seiten macht dieser die Stufe der Bildnug und zugleich der sittlichen Verworfenheit anschaulich, zu der das zweite Jahrhundert vorgeschritten war. Wenig jünger mochte die Sammlung des Diogenes Laertius (Πάμμετρος) sein, and er selber hat aus ihr mit Wohlgefallen geschmacklose Proben mitgetheilt; Kephalas benutzt ihn fleissig. Zuletzt gedenkt man hier nochmals iener mtissigen Spiele, der in Wein und Liebe, mit Blumen und heiterer Natur tändelnden Lieder im Corpus der schon (S. 109. Schlns) erwähnten Anakreontiker: ihre feinsten und glücklichsten Stücke mögen in den Anfang der Kaiserzeit fallen.

- 2. Wie sehr Athen noch in der Kaiserzeit geneigt war anck-dotischen Stoff in Epigrammen auszunbenten lehrt das Geschieltschen bei Plut. Demosth. 31. wo es heißt, stalled rör reipgrör vieöters reigfors; ... depublischer von Einspeipunes. Von heiden Anthologien: Passow De vertigüt coronarum Metosgri et Philippi in Anthol. Constantini Ceptalare, Opsace. n. IX. Viele dieser Epigramuse besondere aus dem 1. Jahr. verdiesen des unglüstige Urtheil von Valck. in Adon. p. 296. Nützlich E. Gelst Krinagoras von Mytliene, Glefsen 1820.
- 3. Anch im beginnenden Byzantinischen Kaiserthum dauert die Beschäftigung mit der epigrammatischen Poesie fort, solange noch Studien und Gesellschaft einen dankbaren Stoff gewährten. Das Epigramm war bereits so sehr zur vorherzschenden Dichtart geworden, daß die Gelehrten mit Dilettanten und Männern des höchsten Rangs (§. 87, em 23. Anm.) darin wetteiferte. Nnn forderte der Geist der damaligen Studien mehr formale Gewandheit als Geschmack und charaktevollen inhalt; das Leben selbst war dirr und einfünig geworden und vermochte den inneren Drang nach der Dichtung nicht anzuregen. Eine Folge dieser Besehräuktheit und sittlichen Leere war der seholastische Sinn, welchen das Epigramm der Byzantiner nirgend verleugnet. Seine Stoffs sind kleinlicher Natur, sie werden durch Rhe-

torik gedehnt und verziert, die früher behandelten Aufgaben und Gemeinplätze wiederholen sieh, der Stil ist halh prosaisch und flach, und spielt mit sophistischem Putz in tiberladenem, oft geneuertem Ansdruck; endlich tritt gar anstößig die Vorliebe für ohscene Malerei hervor. Die Mittelmäßigkeit einer solchen Epigrammenpoesie läßt vor anderen Palladas der Alexandriner (um 480) in ungeführ 150 Stücken empfinden, welcher mit dem Anspruch auf Witz überall den geistlosen Grammatiker zur Schau trägt. Die schlimmste Nahrung zog endlich die rhetorische Kunst aus cincm Kreise neuer Themen, welche seitdem fleissig auch von mittelmäßigen Köpfen geübt wurden, aus einer Ahart der alten avadquatiza, sobald man sich gewöhnte die Kunstschätze der Hauptstadt, die Herrlichkeit der Neubauten nnd der aus dem Alterthum dort angehänften Bildwerke. malerisch und in emphatischem Ton zu beschreiben. Das Prinzip und die Manier der Exquageic war nun zwar längst in der Sophistik gegehen, galt aber dort wenig über die Vorühungen der Schule hinaus. Jetzt überwog der Geschmack an langen Gedichten mit einer malcrischen und pomphaften Beschreibung von Kunstwerken in gesuchtem Stil mit kostharer Phraseologie: Proben sind 62 Epp. elg στήλας άθλητών, 35 εlς άναθήματα έν Βυζαντίω, das lange Gedicht des Christodorns, die Sachen des Marianus und Ioh, Barbukallos, später des Grammatikers Iohannes von Gaza durch Schwulst geblähte Schilderung einer Weltcharte. Man verentigte sich aber auch in Versifikation arithmetischer Räthsel (44 ποοβλήματα ἀριθμητικά) and in Miscellen jeder gelegentlichen Dichtung. Den regsten Eifer für Poesie des kleinen Stils entfalteten die Regierungen der Kaiser Anastasius und Justinian, im äußersten Zeitpunkt der Litteratur, als die Sophistik abschloß und völlig erschönft noch mit allem Aufwand Hellenischer Bildung prinkte. Hofmänner und Beamte, Sachwalter (σγολαστιχοί) und Fachgelehrte tummelten sich in den Formen des Epigramms, die meisten nach den metrischen Gesetzen des Nonnus (Anm. zn §. 99, 2.), nicht um ein kunstgerechtes Werk auf die Dauer zu hinterlassen, sondern nur 673 für den Beifall der guten Gesellschaft. Die Poesie wurde znm Geschäft, ihre Mittel aher epideiktisch gebandhaht, nm in Ernst und Spott persönliche, zumal erotische Begehenheiten, panegyrische Huldigungen an Gönner und Frennde, Schilderungen aus der Oeffentlichkeit oder dem Gebiet der Kunst erzetzlich und malerisch zur Schan zu stellen. Einfachheit and praktischer Witz fehlen auch diesen Poeten, wenige hatten Geschmack, und sie haben nicht ängstlich die leichtfertige Moral jener Zeiten enthüllt. Die namhaftesten derselben sind Julian (72) and der schon genannte Christodorns, heide Aegyptier unter Anastasius; dann unter Justinian Makedonios (43) einer der talentvollsten, Leontius (24 meist der beschreibenden Art), vermuthlich auch Rufinus in 38 gewandten Liehesgedichten. Höher stand Paulus mit dem Beinamen Silentiarins, ein dnrch Rang und Vermögen hochgestellter Mann, welcher die litterarische Bildung noch höher anschlug: er hat in etwa 80 Epigrammen vermischten Inhalts, besonders erotischer Spiele, gründlicher in zwei langen hexametrischen Beschreihungen der Sophienkirche, die mit hreiter Rhetorik ausgeführt sind, lebhaften Geist und feines Talent hewiesen, Mit ihm wetteifert Agathias aus Myrina, der in Alexandria gehildet weiterhin juristische Praxis in der Hauntstadt tibte, der geistvollste Mann aus den späteren Jahren Justinians. Ein edler Enthusiasmus bewog ihn seinen trocknen Beruf mit dem Dienst der Musen zu vereinen, nnd als er Denkwitrdigkeiten seiner Zeit schrieh, den Ernst der Geschichtschreihung durch poetische Blumen zn verschönen: nur weiss er in keinem Gebiet leidlich Mass zn halten. Vers und Prosa tragen bei ihm einerlei Farbe, den gleichen hlühenden und geschmückten Stil; wenn er daher durch Klarheit und raschen Wortfluss gefallen kann, so verliert sich doch sein Vortrag zu sehr in die Breiten der Konversation. Als Jüngling gah er 9 Bücher erotischer Gedichte (Aagriaxá) heraus, wir besitzen davon 101 elegante und heitere Epigramme; dann hat er Arheiten der Zeitgenossen mit eigenen vermischt in einem Kuzlog von 7 Büchern, einer nenen fachmässig oder nach Klassen des Stoffs geordneten



Anthologie gesammelt. Die Systematik derselben ist in der nächsten Blütenlese beobachtet worden.

- 3. Ueber die geistreichen Dichter und Dichterlinge der letzten Jahrhunderte, welche viele Belesenheit mit einem sehr matten Geschmack verbinden, Welcker Kl. Schr. II. 384, ff. Ioannis Gazaei (der zur Schule des Nonnus und zu seiner Phraseologie sich bekennt, Herm. Orph. p. 690.) "Εκφρασις του κοσμικού πίvaxos (zuerst edirt in Rutgers. V. Leett. II, 7.) verbunden mit Pauli Silentiarii "Εκφρασις της μεγάλης έκκλησίας καὶ τοῦ ἄμβωνος: ex apogr. A. Graceae rec. Fr. Gracfe, L. 1822. Uebers. mit Anm. v. C. W. Kortiim, Berl. 1854, fol. (Anhang zu W. Salzenberg Alt-christl. Baudenkuuslen von Konstantinopel) P. Sil. Ambo ed. Bekker, Berol, 1815. 4. P. Silentiarii "Exco, vic u. l. ed. Du Fresne beim Cinnamus mit Kommentar, wiederholt nebst den Texten des Paulus, Pisida, Nicephorus von Bekker, Bonn 1837. Dem Paulus wurde mit Unrocht ein schwaches Gedicht zugeschrieben. Elς τὰ ἐν Πυθίοις θεφμά in iambischen Dimetern, welches durch Lessings (Beiträge I, 5.) Herstellung bekannt ist. Unter dem Namen desselben I oannes, Rhetors in Gaza, hat Matranga Anced, p. 638-641. einige Dichtungen in Anakreonteen, meistentheils versifizirte Schulthemen, herausgegebeu, die sich in Leerheit und Ungeschmack nicht üherbieten lassen. Allein Ioannes den Verfasser der Exponsis für einerlei Person mit Ioannes Philoponus zu halten (Petersen im Rhein, Mus. N. F. VIII. p. 385.) fehlt aller Grund. Der Plan des Agathias erhellt aus dem noch in A. Pal. IV, 3. bewahrten Procemium und dem Vorwort seiner Historien, vgl. Snid. v. 'Ayadlas. Seine Liehe für Bildung und Poesie spricht die Vorrede zum dritten Buch des Geschichtwerks in schönen Worten aus.
- 4. Durch Byzantinische Sammler sind zwei Anthologien in Auszügen der fritheren Blimenlesen auf uns gekommen. Die ältere welche der anderen einen großen Theil ihres Stoffs und inneren Baus zugeführt hat, aber in Reinheit der Ueberlieferung und in Treue böher steht, ist uns durch eine glückliehe Fügung erhalten worden. Sie wird neiner einzigen, durch Alter und Sorgfalt ausgezeichneten Handschrift der ehemaligen Heidelberger Bibliothek (Bibl. Palatino) gelesen, war aus ihr mit dem Raube der letzteren in den Vatikan, auf kurze Zeit auch nach Paris gewandert, endlich 1815 in den ursprünglichen Besitz zurtekgekehrt: woher der Name Anthologia Palatina. Ihre Redaktion verdankt unan dem Fleifs eines unbekann.

ten Mannes aus dem 10. Jahrhundert, der muthmasslich unter der für große Kollektivwerke betriebsamen Regierung des Kaisers Konstantin Porphyrogennetus lehte, dem Con- 675 stantinus mit Beinamen Κεφαλάς. Nach dem Vorgang des Agathias vertheilte dieser ein Gefüge von Epigrammen und ehristliehen Gedichten unter Ordnungen oder Fachwerke (κεφάλαια), zugleich sollten die vier großen vorhaudenen Blütenlesen anfælöst und aus anderen Bestandtheileu ergänzt, wozu noch gelehrte Zeitgenosseu manchen nenen Stoff geliefert hatten, mit Auswahl in ein Ganzes verschmolzen werden. Er schonte gewissenhaft die hergebrachte alphabetische Folge, man zweifelt ob er gleich sorgfältig auch anf Schönheit und inneren Werth sah; sonst bemerkt man daß er Gediehte von ähnliehem Inhalt zusammengestellt (also mindestens einen Ueberblick der Nachahmer und ihrer Praxis erleichtert), manche nach oberflächlicher Ansieht unter fremdartige Kapitel gezwängt, übrigens nicht zu streng am Begriff des Epigramms festgehalten hat. Aber einer so lockeren, mehr eneyklopaedischen und urkundlichen als poetischen Gruppirung sind wir den Reichthum der dort geretteten Auszüge schuldig. Dieses Ganze bildet 15 Bücher in nngleicher Ausdehnung, nur der Abschnitt über Kunstwerke wird vermifst; weniges der letzteren Art ist in einer kleinen Abtheilung euthalten, III. Έπιγράμματα έν Κυζικώ (19). Der Stamm ruht in den großentheils von Agathias eingeführten 8 Kapiteln: V. Έρωτικά (309 Nnmern): VI. 'Αναθηματικά (358), VII. Έπιτύμβια (748), IX. Έπιδεικτικά (827), Χ. Προτρεπτικά (126). ΧΙ. Συμποτικά καὶ Σκωπτικά (442), ΧΙΙ. Στράτωνος Μούσα παιδική (258), XIII. Έπιγράμματα διαφόρων μέτρων (31 ältere Stiicke); zur Einleitung dienen IV. die Procemien oder Dedikationen des Meleager, Philippus und Agathias. Ein Anhang euthält arithmetische Aufgaben nehst einer kleinen Orakelsammlung, ΧΙΥ. Προβλήματα άριθμητικά, αλείγματα, γρησμοί (150), und vermischte Gedichte der späteren Zeit nebst carmina figurata, dann XV. Σύμμικτά τινα (51). Den Eingang machen Stücke der christlichen Poesie, worunter des Nonnus Metaphrase des Johanneisehen Evangelium ausgefallen ist: Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II Abth. 2. 3. Auft. 49

Ι. Χριστιανικά ἐπιγράμματα (123), ΙΙ. Χριστοδώρου "Εκφραque, weiterhin Gedichte des Gregor von Nazianz in einer 676 Auswahl, VIII, Έχ των Έπιγραμμάτων Γρηγορίου του Θεoloyov (254). Die Handschrift enthält noch andere Theile der kirchlichen Litteratur. Aus derselben Authologie zog Suidas, einer ihrer fleissigsten Leser, seine zahlreichen Citationen von Epigrammen (ἐν Επιγράμμασι), welche mit dem Codex genau übereinstimmen und wie früher als Quelle für inedita, so jetzt als ein brauchbares Stück des kritischen Apparats gelten. Unter den Neueren benutzte den Palatinus zuerst Salmasius, und gab Kenntnifs von seinen neuen befseren Lesarten und den bisher unbekannten Gedichten (Anthol. inedita), dann verbreiteten sich die von ihm und vielleicht auch von anderen gemachten Auszüge durch Abschriften, und aus einer (Apographum Lipsiense) gab Reiske den stärksten Nachtrag zur Anthologie heraus. Doch hat erst Jacobs den ganzen Bestand der Palatiuischen Anthologie nach einer genauen Abschrift (Apogr. Gothanum), welche später noch unmittelbar aus jener Urschrift in Einzelheiten berichtigt werden konnte, zum Gemeingut gemacht, dann diesen Bestand mittelst der Planudischen Sammlung und aus den allmälich gesammelten metrischen Inschriften ergänzt. Größer sind die Verdienste des geschmackvollen Mannes um Kritik und Erklärung, nachdem er durch strenge diplomatische Kritik einen sicheren Boden erlangt und die Koniekturalkritik. der schon die Natur des Stoffs einen weiten Spielraum eröffnet, auf eine methodische Bahn beschränkt hatte. Denn im übrigen fordert die wechselnde, häufig unkorrekte Form dieser Dichter, deren eine nicht kleine Zahl unter den Einflusen von Manieren und schlimmen Jahrhunderten stand, manchen Versuch um schiefe Bilder oder Schwächen des Ausdrucks mit dem poetischen Stil der besseren Zeiten in Einklang zu bringen: nicht weniges ist hier gelungen und durch gewandte Kritiker berichtigt worden, wenn man auch häufig mit dem Schein in phantastischer Willkür spielte. Nun berechtigt der Codex selbst, wiewohl er mit größter Sorgfalt geschrieben und revidirt ist, zur mannichfaltigsten Anstibung der Emendation, um so mehr als erhebliche Verderbangen und Irrthümer über die Zeiten des Kephalas anfsteigen, ein Theil derselben ans Missverständnissen der Kapitalschrift hervorging. Dennoch können weder die Bedenken des Textes noch der Unwerth mittelmäßiger oder 677 dnrch ihren Inhalt anstöfsiger Stücke die hohe Bedentung der Anthologie verktimmern. Diesen kleinen Spielen der sinnlichen Empfindung stand in guten Zeiten ein wahres sittliches Gefühl zur Seite. Sie haben einen bescheidenen Glanz and fesseln selten durch Witz and Spannung. Ihr Grandton ist naiv und milde, nicht trocken und streng, ihre Themen der weite Kreis des Naturlebens und der Menschheit: dieser letzte Nachwnchs der Poesie gewährt einen trenen Spiegel der Hellenischen Denkart und bleibt ein Schatz der edelsten Humanität. Eine Fülle der erlesensten Epigramme, welche durch Reinheit der Empfindung und Schönheit des Ansdrucks anziehen, hebt aus dem Reichthom der Griechischen Welt, ihrem Wandel und ihren vergänglichen Erscheinungen das hervor, was bleibend und nothwendig, fein and anmathig ist, was mitten in allem Wechsel den gebildeten Menschen und denkenden Geist befriedigt and erwärmt.

4. Ueher die Geschichte dieser Anthologie und des Cod. Pal. s. Jacobs Prolegg. p. 61-79. 133-164. und bei der A. Pal. selbst. Ueher ihre Zusammensetzung Weigand im Rhein, Mus. N. F. III. nud V. p. 276. ff. Vou Kephalas erfährt man einiges aus den Scholien oder Marginalien des Codex: namentlich läßt die Note A. Pal. III. p. 326. erkennen dass er in der Schule mit Exegese der Epigramme sich beschäftigte, durch andere Scholien erfährt man dass unsere Handschrift mit einem Codex des Michael Maximus, der unmittelbar den Kephalas abschrieh, verglichen wurde. Derselbe hat gelegentlich kleine Byzantinische Sammler wie Palladas (T. III. p. 298.) heuutzt; ferner liberlies ihm sein Lehrer Gregorius Magister (Schol. in VII, 334, 429.) eine Zahl Epigramme, die von ihm auf Reisen abgeschriehen waren, Hecker Comm. I. p. 166, sq. Mittheilungen aus der A. Pal. von Jensius hei Lucubratt. Hesych. Roterod. 1742. Reiske in Miscell. Lips. IX. 1752. und Anthol. Gr. l. tres, c. interpr. commentario et notitia poetarum, L. 1754. Emeudationen besonders von Toup. I. G. Schneider Periculum crit. in Anthol. Const. Cenha. lac, L. 1772. Dann gab Dorville (in Charit.) Proben ans einem

49\*

reichen Apparat, der in die Bodlelann übergegangen, Caula. Dorrill, p. 61. sag. Der Plan von Chardon de la Rochette ist aus seinen Mclanger ersichtlich. Analecta rrit. in 4. Gr. e. rupplemente gript. Callegit I. C. Butzdek, Ien. 1890. Analecta Grace
af fidem codicie Padaini ex apographo Gothano edita. Cur. et
amost. crit. adietie Fr. J. acob. p. 15, p. 1813—71. Ill. 8. Albange
des dritten, kritischen Theiles ist das aus dem Heidelberger Codex georgene Supplement von A. I. Paulssen.

5. Im 14. Jahrhundert bildete Maximus Planudes. indem er hauptsächlich den Kephalas auszog, die letzte Blumenlese, welche gewöhnlich Anthologia Graeca gcnannt wird. Er behielt die Fachwerke seines Vorgängers (ἐπιδειχτικά, σκωπτικά, ἐπιτύμβια, ἐρωτικά, christliche Poesien und Epigramme auf Kunstwerke), häufig auch die Reihenfolge der Stücke, wiewohl er nicht selten aus verschiedenen Fächern erlas; aber er betrachtete diesen Schatz popularer Dichtung im Sinne seiner Zeitgenossen als ein Archiv der Moral, und zwängte die vorgefundenen Massen in 7 Bücher. Fünf derselben mußten scholastisch und lehrhaft unter triviale Gemeinplätze sich fügen, und wurden wieder in Kapitel getheilt. Hie und da lohnt wol in solche moralische Gruppen zu blicken, wofern man die Gebicte der Griechischen Humanität und Gesellschaft aus nicht antiker Zeit durchlaufen und im Spiegel einer gemüthlichen Poesie betrachten will. Bisweilen hat er auch Epigramme gerettet, welche man in uuscrer Palatina vermisst; vor anderen sind ihm eigen im vierten Buch die schätzbaren Gedichte auf Kunstwerke, die er in einer vollständigeren Handschrift jener Sammlung fand. Aber nur zu häufig hat er den Text interpolirt und verstümmelt, aus Trägheit oder Unkunde die Lesart verfälscht; sein Geschmack war mönchisch und in seiner Auswahl wird er durch inneren oder poetischen Werth nicht bestimmt. Ein so praktisch angelegtes Werk brachte die bessere Blütenlese mit allen vorangegangenen in Vergessenheit; nnr diese wurde fleisig abgeschrieben, und die Anthologia Planudea fand seit dem 16. Jahrhundert nicht nur viele Gunst, sondern auch bis zum J. 1600 viele Herausgeber und Kommentatoren. Unter den alten Ausgaben behauptet die erste durch J. Laskaris den obersten Rang; unter den alten Erklärern J. Brodaens; der Ruhm des H. Stephanus gab seiner oft willkurlichen Revision ein Ucbergewicht. Lange Zeit blieb die Uebersetzung von Hugo Grotins, das Meisterwerk einer metrischen Reproduktion im Geiste Lateinischer Poesie, ungedruckt. Aber auch die kritischen Studien ruhten, bis Brunck ein volleres Corpus Griechischer Miscellendichtung unter dem Titel Analecta zusammentrug. Dort las man Anszüge der Palatina, die ans Autoren gesammelten Enigramme, die metrischen Inschriften, dann auch Bruch- 679 stücke der alten Meliker, kleine bexametrische Gedichte. sogar die fremdartigen Bukoliker und Hymnen des Kallimachus, nur die christlichen und späten Stücke waren ansgeschieden; zugleich tibte Brunck an diesen Texten keck aber mit Geschmack eine Kritik, welche trotz Willkür und Uebereilungen verdienstlich heißen darf. Eigenthümlich ist seinen Aualecta die dem Leser wie dem Forscher bisweilen erwünschte Zusammenstellung des Stoffs nach Verfassern, meistentheils in chronologischer Ordnung: die unbenannten Gedichte (ἀδέσπονα) sind nach ihrem Inhalt gruppirt. Gegenwärtig besitzt diese itingste Fassung der Anthologie, wenn man nach Abzug der fremden Bestandtheile sich auf ein knappes Mass beschränkt, nur den Werth eines Supplements: zumal nachdem Jacobs sie kritisch und exegetisch in seinen umfassenden Arbeiten auf anthologischem Felde zum Abschluß geführt und der Deutschen Philologie dort ein schönes Denkmal gesetzt hat. Noch bieten Ergänzungen die zahlreichen metrischen Denkschriften (namentlich tituli sepulcrales), die man aus Antoren, monumentalen Werken und Inschriften jeder Art reichlich sammelt und fortwährend vermehrt. Die Themen dieser Distichen oder Iamben reichen von dem mythischen Zeitalter bis in späte Jahrhunderte der Kaiser herab und bedenten weniger für Poesie als für historisches Wissen und Sittengeschichte.

Der Codex des Maximus soll noch in Venedig liegen, Catal. Dorr. p. 64. Die Supplemente desselben für die Anth. Patatina hat Jacobs am Schlufe derselben T. II. p. 625—743. unter 388 Numern zusammengestellt. Ein neues Supplement ehristlich.

cher und profaner Gedichte von iedem Inhalt und Metrum, deren einige in naserer Sammlung stehen, und woran Io. Geometra im 9. Jahrh. Antheil nahm, gibt Cramer in Anced. e codd. B. Paris. T. 1V. (1841) p. 265-388. aus dem für die Studien der Byzantiner interessanten Cod. Paris. 352. Gründliche Musterung der Ausgaben bei Jacobs Prolegg. p. 90-130. verglichen mit Chardon de la Rochette Mclanges 1. p. 236. ff. Mit diplomatischer Treue in Kapitälern ed. princeps: Ανθολογία διαφόρων έπιγραμμάτων, Flor. 1494. 4. cura Isni Lascaris; wiederholt mit einem kritischen Anhang ap. Ald. 1503. 8. (wenig abweichend Aldina II. 1521. III. 1550.) öfter nachgedrackt. 680 Schwacher Kommentar von Vinc. Opsopoeus, Basel 1540. 4. übertroffen in Epigr. Grace. L. VII. annotatt. Io. Brodaei illustrati, Basil, 1549, f. Florilegium diversorum Epigr. veterum, magno epigr. numero et duobus indd. auctum, exeud. H. Stephanns 1566. 4. Nachlässige Wiederholung in ed. Weeheljana, Fref. 1600. f. mit einer Zugabe junger, unvollständiger und werthloser Scholien aus iener Zelt, wovon noch zuletzt O. Schneider Nieand. p. 148. P. D. Hnetii notae ined. ad Anthol. hinter s. Poemata ed. IV. Ultrai, 1700, 12. R. Fr. Phil. Brunck Analecta veterum poetarum Gr. Argent. 1772-76. III, 8. Desselben Text nen redigirt: Anthol. Gracea ex ree. Brunekii. Indd. et comm. adi, Fr. Iacobs, L. 1794-95, V. (in T. V. Indices) Dess. Animadversiones in Epigr. A. Graceae, Voll. 111. (T. VI-X111.) 1798-1813. Im letzten Bande (vergl. desselben Obss. crit. im 1. Bande der Acta Phil. Monac.) Nachtriige, Register, Paralipomena ex cod. Vat. - ex libris editis, Catal. poetarum epigr. Jene Paralipp. umgestaltet zur Appendix Epigr. apud scriptt, vett. in marmoribus servatorum, als Schlufs der A. Pal. Supplemente der letzteren Art im Corpus Inscr. Gracearum, in Welcker Sylloge epigr. Gr. ex marmoribus et libris, Bonn 1828-29. mit Spicilegia im Rhein. Museum; dann in epigraphischen oder architologischen Monographien und Sammelwerken. Epigrammatum Anthologia Palatina eum Planudeis et Appendiee - apparatu erit. instruxit Fr. Dilbner, Vol. I. Par. Didot. 1864. nnvollendet. Hermann De epigramm. quibusdam Graecis, Opuse. T. V. Sehr bezeichnend sind unter den metrischen Epigrammen besonders deaθηματικά, welche schon auf Personen der mythischen Zeit sich beziehen: Belege bei Hecker Comm. I. pp. 44. sq. 66. sq. Ein merkwürdiger Vorlänfer dieser Art sind die Distichen des Th. 1I, p. 560. besprochenen Hinlog. An Zuwachs lassen es die Fünde von Denkmälern nicht fehlen, welche von mancher metrischen Inschrift begleitet werden. Erwähnung verdient hier ein interessanter Fund: Il sepolcro del fanciullo Quinto Sulpicio Massimo nel ter-20 agone Capitolino eoronato - eon . . . interpretazione d. C. L. Visconti, Roma 1871. f. Das Monument eines im certumen quinquemate Capitolinum (Grundr. d. Röm. L. A. 904.) gektrönten Knaben von 12 Jahren, der sich nr Tode studitte, war geschmütekt mit 43 fließenden improvisirten Griechischen Hexametern und zwei sauberen Griech. Epigrammen, weiche von Freunden dem Andenken des hoffnungvollen Knaben geweiht wurden.

O. Benndorf De Anthol. Gr. epigrammatis quae ad artes speetant, Bonner Diss. Lips. 1862. Die arithmetischen Epigr. d.

Anth. übers. u. erki. v. Zirkel, Bonn 1853. 4.

Chrestomathien oder ansgewählte Stitcke, in großer Anzahl: von den älteren Jacobs Prolege, p. 128—30. Romer, von Kanne (Halle 1798), Weichert (Meißen 1823), Ja cobs (Detectus pripr. 6r. Ozh. 1826), anch Materien eingerichtejt; vyl. Passow Vern. Schr. p. 194. ft.), Burchard (1839), and statt anderer, Detectus poterum Anthol. Oraceae cum anhot. crit. A. Meinekli, Berol. 1842, (Anwahl von 24 literen Dichtern) Hiezn die werthvollen Beiträge von G. Hermann in s. Rec. Wiener Jahrb. Bd. CIV.

Kritische Beistenern, in nenester Zeit von vielen monographieh verstreun. H. de Bosch Observatt. et av. út. nf. dr. F. 621. II. Trai. 1810. 1822. 4. (absolvii D. I. Lennep) Meineke Conietenae arik. hinter dem Delectur; dessen Supplement der Authol. in Anal. Alex. Epim. XIII. A. Hecker commentatio crit. de Anthol. Gr. LB. 1813. neu bescheleke, commentationi crit. de A. 67. Pars prior, LB. 1852. R. Unger Belträge zur Kritik der Gr. Authologie, Neubrand. 1844. Schneidelwin Prosymmarmate in Anth. Gr. Gotting. 1855. worin neue Stücke. Piecolos s. Anm. ns. 127, 1.

Uebersettnagen ausgewählter Stücke sind in den meisten Sprachen versacht. Deutsche Blümeniese von Herder, Zentt. Blütter. Jacobs Tempe, Lpu, 1803. II. verbessert in: Leben get n. Kunst der Alten, Gotha 1824. II. Ansgewählte Epigr. v. Regis, Stattg. 1856. Sammlung Lateinischer Uebersetungen: A. Rivini Anth. zpigr. Gracco-Latina, L. 1651. 8. Vollständig and in vielen Hinsichten vollkommen: Anth. Gr. eum sersione Lat. II. Grotii ed. ab H. de Bozeh, Trai. 1795–98. III. 4. Anszug, Anthologia minor — auctor I. H. Kanna, Hal. 1799.

## VI. Poesie der Byzantiner.

127. Poesie im wahren Sinne des Worts kannten die Byzantiner nicht, und sie hat unter ihnen niemals bestanden. Den in Scholastik erstarrenden Jahrhunderten der Mittelgriechen mangelten alle Voraussetzungen der poetischen Stimmung, aller Geschmack und Sinn für edle Kunst und einfache Form; auch ihre Gelehrten nahmen an der dichterischen Litteratur ein geringes Interesse, wenn sie handen, und die Bibliotheken namentlich in Frankreich und

Italien bewahren noch immer einen Schwarm von Inedita, welche bekannten oder anonymen · Verfassern angehören und über die meisten Stoffe des damaligen Wissens und Lebens sieh erstrecken. Diese massenhaften Versmacher können in einer Nation, die doch der ächten Dichtung abgewandt war, nicht überraschen, wenn man bedenkt daß dort das Dichten mühelos von statten ging und alle Form vollkommen gleichgültig war. Die Byzantiner reden stets in demselben Ton, ihre Sprachmittel sind im Verse dieselben wie in der Prosa. Sie tragen ohne Sinn für einfache Wahrheit stets die gröbsten Farben auf und lieben die Figuren der Rhetorik, sie dehnen den Satzbau weitschweifig in langen Kreisen und verdunkeln den Sinn durch Ueberfluss an Worten: tiberall fehlen reiner Geschmack und lebendiges Sprachgefühl. Sie vermischen daher die widerstreitenden Sprachstoffe der Schrift und der Gegenwart, erfinden große Massen todter Wörter, ermüden endlich durch den orientalischen Prunk in schwülstiger und schallender Zusammensetzung. Wenn nun schon durch einen so manicrirten Vortrag ihre Pocsie formlos wird, so macht der Mechanismus des vorherrschenden Metrums sie dürr und selbst weniger genicfsbar als ibre Prosa. Der abstrakte Ton des politischen Verses (Anm. zu S. 88, 3.) mußte die Bewegung des Stils empfindlich drücken und hob den Wohlklang anf, seitdem die daktylischen Hexameter und die iambischen Trimeter, welche noch eine Zeitlang geduldet sse waren, den Platz geräumt hatten. Da nun der politische Vers anf einem Wechsel betonter und tonloser Sylben bernlit, wo der Sylbenwerth statt der antiken Quantitätlehre nnr durch eine Zahl fester Accente geregelt wird, so fand anch der nugeschulte Mann daran ein bequemes Werkzeug, um Stoffe jeder Art ohne Studium und Schen vor einem zügelnden Rhythmus im Ton gewöhnlicher Konversation vorzutragen. Diese neue Form kam seit dem 11. Jahrhundert zur Herrschaft. Kanm fasst man die Menge der

im politischen Verse schlendernden Materien, den Haufen der Versmacher jedes Standes, und nicht ohne Resignation verwindet man die Trivialität der in nnendlicher Breite verschwimmenden Diktion. Denn die rhythmisch gefaste Litteratur der Byzantiner umfast Themen geistlieher und weltlieher Art. Andachten und Legenden von Heiligen, Lobreden auf Kaiser, auf Würdenträger des Hofes und des Klerus, Chroniken für Welthistorie und Geschichten kleiner Zeiträume. Novellen und Ritterromane (seit den Kreuzztigen), Lehrbücher für Medizin, Recht, Grammatik, Rhetorik, gelehrte Miscellen, Moral, Satiren, Ergiessungen über Ereignisse des Tages: kurz, diese redselige Poesie bildet einen poetischen Kalender. Zuletzt löst sie sieh in Flugblätter auf, deren fernster Nachhall die Volkslieder der Neugrieehen sind. Die meisten Gebiete Byzantinischer Produktivität umfaste Michael Psellus im 11. Jahrh. Die Litteraturgeschichte zieht einen so stoffartigen Vorrat größtentheils zur Prosa, mehreres wird besser unter die kirchliehen Schriften gezählt; nur wenige Namen und Denkmäler verdienen am Ausgang der Hellenischen Poesie einen bescheidenen Platz, weil ihre Verfasser ausschließlich mit Diehtung sich beschäftigten, oder auch dem Alterthumsforseher untergeordnet beim Studium der älteren Diehterwerke nützen. Hieher gehören also Georg Pisides, anerkannt einer der besten Iambiker, dann drei Vielsehreiber, deren Elend und Klagen ein grelles Licht auf die Verkümmerung der Byzantinischen Welt werfen, Iohannes Tzetzes, Theodorus Prodromus, Manuel Philes; das Register schliefst der am spätesten herausgegebene Georg Lapithes.

1. Mehrere Poeten aus dem Beginn der Byzanthinischen Periole egs nennt Photinis Sibiloti. 60: 739. extr. Ein schitzbarer Beitrag zur Kenntnifs der Metrik und poetischen Litteratur unter den Byzantherni: R. J. F. Henrichsen Übert die sogenannten politischen Verse bei d. Griechen, aus d. D\u00e4n. \u00e4bern die sur lier werlen auch die von Struve (Progr. ihber das metrische Geetz der accentuirten Trimeter, K\u00fcnigh. 1820.) im allgemeinen richtig aufgestellten Prinzipien gelegentlich berichtigt. In Hinsicht auf die Technik des Vernes mußte nur anerkannt werden das die Byzantfuren, nach Verzehiedenbeit der Zeiten und

der Blidning, einer strengen oder laxeren Praxis folgen; vgl. Ritschl im Rhein. Mns. N. F. I. 292. ff. (Opusc. I. 289. ff.) Einiges Hamaker Bibl. Crit. N. IV. 385, ff. Vgl. Anm. zn §. 88, 3. Der politische Vers hat nun zwar nicht immer (am wenigsten im Iamhus und Hexameter, Henr. p. 29. ff.) gleiche Gestalt und Strenge des Vershaus; sein modernes, von Licenzen erfülltes Gepräge bemerkt man erst beim Uebergewicht des Nengriechischen. Neben dem politischen Vers übte man, nur seltner, auch freie Rhythmen, darunter Anskreonteen bis zum Bau der Stanze, für Stoffe der erotischen, der asketischen und bürgerlichen Welt; zuweilen mit feinem Schnitzwerk wie im Tranerliede des Tzetzes, wovon am Schluss seines Artikels 4. Ein Archiv solcher Dichtungen gibt der zweite Theil von Matranga Anecd, Graeca; mehreres hat Bergk Lyr. ed. 2. p. 839. sqq. aufgenommen. Anf einem anderen Boden steht das kirchliche Lied der Mittelgriechen, dessen Formen und Anfgaben man aus der neuesten relchen Sammlung ersieht: Anthologia Graeca carminum christianorum. Adornaverunt W. Christ et M. Paranikas, Lips. 1871. Höheren Werth hat die vorzngsweis geistliche Sammlung in Cram. Anecd. Bibl. Paris. IV. p. 265, sqq. Hiezn Stücklein bei Piccolos Supplément à l' Anthol. Greeque, Paris 1853. Proben einer nicht kleinen Zahl von Spruchgedichten im jambischen Trimeter. deren Kern aus klassischen Dichtern gezogen lst; E. v. Lentsch im Göttinger Procem. aest. 1856. Nirgend wird uns geboten was den Mangel an Gehalt und Geschmack vergessen ließe.

 Georg aus Pisidien (o Πισίδης) Hofbeamter und Diakon der Sophienkirche, unter K. Heraklius um 630. Er wurde viel gelesen, und man schätzte seine iambischen Trimeter wegen Reinheit der Technik und Eleganz des Vortrags. Sein Werth liegt im historischen Stoff. Die deklamirende Rhetorik und ihre höfischen Hyperbeln finden hier bereits einen unmäßigen Spielraum; dieser Schwall und Aufputz erschwert das sachliche Verständniss in seiner weitschweifigen Erzählung und macht seinen Bericht von der Zeitgeschichte dunkel, häufig unsicher. Seine Gedichte sind zum besseren Theil historischen Inhalts ('Azpoágete), eine Verherrlichung des Kaisers und des Byzantinischen Kriegsruhms, Ele την κατά Πεοσών ξκοτρατείαν Ποακλείου l. III. Hoazitác l. II. ein geräuschvoller Panegyrieus, und 684 Αβαρικά Bellum Avaricum. Außerdem versifizirt er im Hymnenstil zur Erbauung eine Folge kirchlicher Stoffe. deren anziehendster Εξαήμερον η κοσμουργία (de mundi 8. 127. Poesie der Byzantiner. Theod. Prodromus. 779

opificio v. 1880) eins der ältesten Denkmäler der natürlichen Theologie ist; zuletzt eine dunkle dogmatische Streitschrift Κατὰ ὁνεσεβούς Σενήφου.

- 2. Viele aber sehlechte Codd. Die meisten Schriften vereinigt ein Vatte, S. XIII. Artikle het Suidas, welcher den Fisides eile füg gelesen und oft eiltrt hat. Einzige vollständige Anngaber est #SS, coll. notispute iltatet, J. M. Querci, Rem. 177f. t. in der Appendix Corp. Hist. Byz. mit Theodosius und Corippus. Expeditio Perince, bellum Assertium, Beracklas Recogn. J. Rekher. Bonn. 1836. (mit P. Silent. u. Nicephorus) Bezaduren et se-marii de nonitate situar, pr. et d. Lat. servitus expr. per Fact. Morethum, Lutel. 1985. 4. sp. Commelin. 1996. u. in größeren Corpora. Recogn. R. Bercher, post Acklair Fol. II. Lips. 1896. Ueber den Ruf dieses für Byzans normalen Dichters s. Henrichsen p. 33.
- 3. Theodorus Prodromus (er selber nennt sich im Gefühl der bittersten Armnth Ptochoprodromus), eine der kläglichsten Erscheinungen um die Mitte des 12. Jahrhunderts, Grammatiker und wider Willen Mönch (unter dem Namen Hilarion), ein Manu von guter Herknoft und angemessener Erziehung, zeigt die Bildnng und moralische Versunkenheit unter den Komnenen in unerfreulichem Licht. Belesen in Profanen wie in der Bibel, emsig gleich seinen Zeit- und Berufsgenossen in Behandlung verschiedenartiger Stoffe, wird er mehr als ein anderer Byzantiner unleidlich beim völligen Mangel an Gehalt und Form. Nicht bloß Dürftigkeit und ein Grad des Ungeschmacks, der alles überbietet, machen ihn ungeniessbar: auch die massenhafte Barbarei des neuen Jargous muß erschrecken, welches er mit Massen der dunkelsten und gemeinsten Wörter, zum Theil eigener Erfindung belastet. Das Uebergewicht des politischen Verses ist hier entschieden, aber ein größeres Interesse nimmt man an seiner Sprache, weil sie die Form des neugriechischen Idiotikon zum ersten Male fertig vor Angen stellt. Sein Hauptwerk ist der widersinnige Roman Τὰ κατὰ 'Ροδάνθην καὶ Δοσικλέα (Rhodanthes et Dosiclis Amorum I. IX.) in iambischen Trimetern; hiezu kommen kleine Gedichte (Αμάραντος η γέροντος ξρωτες, der Dialog 'Απόδημος σελία oder die Frenndschaft im Exil n. a.) nebst

ungedruckten historischen oder höfischen Kleinigkeiten; 
ss dam Extypátyuara, theologische Summarien des A. and 
N. Testaments in Form von Tetrastichen; zuletzt das komische Epos Faktonvougria in Jamben.

3. Notiz bei Henrichsen p. 106-110. Der Roman existirte früher allein in der Ausg. Gr. et Lat. interp. G. Gaulmino, Par. 1625, 8, nebst Augoavroc: letzterer ist besser edirt in Notices T. VIII. p. 109-127. Den Roman wiederholte Hereher in der Sammlung seiner Erotici Seriptt. Vol. II. L. 1859. Franz. übers. von de Beauchamps 1749. Amicitia exulans, von Gesner beim Stobaeus und zuletzt von Dübner (oben p. 77. f.) herausgegeben; mehrmals ins Franz. übersetzt. Epigrammata, zuerst Basil. 1536. zuletzt c. interpr. Guid. de Sourigny 1632. 4. Epistolae in Lazeri Miscell, ex MSS. Bibl, Coll. Rom. 1754, II. Galeomyomachia, ed. pr. Basil. 1518. bei Hom. Hymni ed. Hgen, zuletzt ed. Paula-Lachner, Ingolst. 1837. Kleinigkeiten ed. F. Norellus 1608. Thoriacius in Opusc. III. num. 4. (unter dem Namen Phile) Hochzeitgedicht für die Kaiserin Irene, bei Matranga Anecd. Gr. p. 552-54. Die erheblichsten unter den vielen (besonders theologisehen) Inedita hatte La Porte du Theil hervorgezogen in Notices et Extr. T. V1. p. 319, VII. 237, sqq, VIII, p. 78-253. wo p. 129-150. Βίων πράσις ποιητικών και πολιτικών interessiren kann. Anderes versorach Thomas ans einem Marejanus, früher Nanianus, in Müncheuer Gel, Anz. 1853. N. 66. fg., er läfst sogar Stücke mit reinerer Diktion und einigem Geschmack hoffen, Nicht wenige Poeme zuletzt A. Mai in Nova Patr. Biblioth. T. VI. Von allem weichen ab die für Geschichte der Sitten und Sprache wichtigen, von Koraës im ersten Bande seiner "franta 1828 herausgegebenen, im Romaischen Dialekt abgefafsten zwei Bücher oder Klagegedichte des Theod. Ptochoprodromus an K. Mannel den Komnenen, in 1051 Versen. In Prosa schreibt er sieher etwas erträglieher. Der arme Schwätzer hatte das Glück von einem Geistesverwandten in Bekk. Aneed. p. 1082. empfohlen zn werden.

4. Iohannes Tzetzes (Kizoz) in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts, war ein wohlunterrichteter Mann, der für seine Zeit ein Gelehrter des ersten Ranges heißen kann, und sieher ein fleifsiger Polygraph. Aber Noth oder Zurtleksetzung hatten ihn verstimmt, und er äußert sein Mißwergnütgen stärker als wilnschenswertb. Daher zicht sieh eine bittere Polemik durch seine Schriften, mit dem ganzen Hochmuth und dünkelhaften Prunk des Byzantiner Wesens gemischt, welchen er geschwätzig in einer barharischen Graceität entfaltet. Was er schreibt ist hreit und geschmacklos, vielleicht außer Vergleiehung mit geringeren Zeitgenossen schlecht, weil er eine Menge von unzeitigen Reminiscenzen in thel geformten, auf Stelzen sieh schaukelndeu Worten ohne Mass zusammenwürfelt. Er redet eitel und bis zum Ueberdruß selbstgefällig, seine Gelehrsamkeit ist unsieher und unkritisch (denn er hat selten aus reinen Quellen geschöpft und treu herichtet), doch 686 nützen uns hisweilen seine Kompilationen aus nnbekannten Vorgängern, Er war ein fleissiger Leser, Kommentator oder Paraphrast der Dichter, des Homer (II. l. p. 208.), Hesiod (ib. p. 285.), Aristophanes (oben 674.), Lykophron (p. 718.), Nikander (p. 739.) and Oppiau (p. 752.), tiberall prunkt er aber ruhmredig mit einer oft erhorgten Belesenheit, deren Gewährsmänner er verschweigt. Wenig uttzen seine versifizirten Lehrhücher üher Litteratur, Metrik und Rhetorik. Außer anderen Schriften, deren Inhalt die Mythen und ihre Dentang sind, gelten als Supplement für die Stoffe der Kykliker seine 'Luaza', drei Abtheilungen eines in tiblen Hexametern versasten Epos, Τὰ προ Ομήρου, τὰ Ομήρου, τά μεθ' Όμηρου, früher nur in Auszügen bekannt, jetzt his zu dem Umfang von 1676 Versen vervollständigt. Wenig heachtet ist sein größtes Werk, eine schwatzhafte Miscellen-Sammlung, die wenn auch unkritisch zusammengelescn doeh eine Fülle von Mythen, von historischem und antiquarischem Detail einschließt, Βίβλος Ιστορική oder 496 Ιστορίαι in 13 Χιλιάδες (nach einer neueren Uebersehrift), deren 12661 politische Verse drei Massen in 660 Kapiteln begreifen. Hiezu kommt ein Anhang in Iamhen und 107 prosaischen Episteln. Dieses Musiywerk bildet aher nur die erste Abtheilung ("Alaa): die Fortsetznng unterblieh, bis auf Nachträge (oder Scholien, dergleichen er auch zu den Iliaka gab) und Berichtigungen von Tzetzes eigener Hand. Die Briefe sind leer und gewähren uns nichts anderes als Gesehwätz und eitle Reminiscenzen ans einer hunten Lekttire.

Zur Charakteristik des Tzetzes dienen Stellen bei Fabricius in seinem mageren Artikel T. X. p. 246, sqq. Er sagt von

sich charakteristisch Allegor. in Il. 15, 87, Έμοι βιβλιοθήκη γάρ ή κεφαλή τυγχάνει. Βίβλοι δ' ήμεν ού πάρεισι δεινώς άχρηματού-GIV. Eine großartige Probe seiner Prahlerei Theog. 25, ff. und der Schluss dieses Gedichts, den der Abschreiber ans Unlust verklirzt hat. Ueber die Schreibart Kéxog Lob, in Aige, p. 112. ed. 2. Einiges über seine Sprache Struve polit. Vers p. 59. ff. Carmina Iliaea nunc pr. cd. G. B. Schirach, I/al, 1770. Vollständig Antchomeriea, Homeriea et Posthomerica comment, instruxit Fr. Iacobs, L. 1793. Korrekter A. Hom. et Posth. rcc. I. Bekker, Berol. 1816. Von letzterem ist zuerst (e cod. Casanatensi) in Abhandl. d. Preuis. Akad. J. 1840 herausgegeben Θεογονία, ein werthloser Abrifs von Genealogien der Götter und Helden vor Troja, aus Hesiodus und Epikern, in 777 politischen 687 Versen: in 618 bei Matranga Anced. Gr. P. II. Chiliades: sie waren ursprünglich größer und groß angelegt, V, 193. ff. Voll Fehler ist die aus einem Monacensis gezogene cd. pr. Variarum historiarum liber Gr. et Lat. eura N. Gerbelii, Bas. 1546. f. wiederholt in Lectii Corpus; lesbarer: Chil. Graece recogn. et br. annot, instr. Th. Kiessling, L. 1826. Wieviel hier zu leisten fibrig und mittelst des Haupteodex in Paris aus dem 14. Jahrh. (wozu noch Vatic. 1369. kommt) zn vervollständigen sei, haben gezeigt Strnve ln d. Krit. Bibl. 1827. 3. p. 241. ff. (Einzeldruck, Ueber den polit. Vers der Mittelgriechen, Hildesh. 1828.) Hamaker in B. Crit. N. IV. 378. ff. und Dilbner im Rhein. Mus. f. Phil. IV. 1. Die Varianten aus 2 Pariser MSS, nebst kleinen Scholien sind hinter der Ansgabe von Tz. 107 Briefen nachgetragen, welche neben den Chilladen hergehen: Tzctz, Epistolac ed, Th. Presscl. Tubing, 1851. Die Anmerkungen des Tzetzes aber mit ihrer Eitelkeit und Menge polemischer Ausfälle (Scholia ad Chil. in Cram. Anced. Ox. III, 350. ff.) sind so wenig erfreulich als die im politischen Metrum versifizirten Bücher IIsol uirome (auch das gleich werthlose Gedicht Περί Πινδαρικών μέτρων in Cram. Anced. Pariss. I. 59-162.) und Περί διαφοράς ποιητών (περί τῆς τών π. διαφοράς) in Cram. A. Ox. IV. 302. if. Welck. Rbein. Mns. IV. 393. ff., Meineke Com. Gr. II. p. 1245-54. Letzteres Stück hat Miller im Rhein. Mus. V. sogar seiner Scholien gewürdigt; weiterhin aber Bachmann im Rostocker Progr. 1851. wiederholt edirt. Noch windiger die versifizirten Seholia in Hermogenem, Cram. Anced. Ox. IV. p. 1-148. Ein Stück daraus in Rhett. Gr. ed. Walz T. III. Vollends Verse Περί δημάτων αύθυποτάκτων, Bekk, Anced, p. 1088-90. Von seinen Allegoriae Homericae (s. Henrichsen p. 112. fg. Rhein, Mus. N. F. V. 474. ff.) vgl. Th. II. 1. p. 208. Zuletzt ein Kunststück vom furchtbarsten Ungeschmack, "Ιαμβοι κλιμακωτοί (wo das letzte Wort im nächsten Verse wieder aufgenommen wird und das Schnitzwerk

an einer schwindelnden Treppe die ganze Herzlosigkeit des

Mannes mait) auf den Tod des K. Manuel, Matranga Anecd. p. 619-622. Sonst läuft noch manches Verslein des Tzetzes in Scholien unter, wie in denen zum Aeschylus: s. Dind. praef. Schol. p. XVI.

5. Mannel Philes aus Ephesus, Schuller des Georg Pachymeres, lebte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, and bezeugt öfter als er wünscht mit den demüttligsten Stimmen der Poesie, wie sehr ihn Armuth und Noth des Lebens drücken. Er war ein emsiger Gelegenheitdichter, der den Wortsehwall und rhetorischen Geschmack seiner Zeit an einer Menge kleiner Themen, theologischer, didaktischer, panegyrischer Art iambisch, selten im funfzehnsylbigen politischen Vers zur Sehan stellt. Unter allen seinen erst in «wusseren Tagen übervolkständig" gesammelten Gedichten, welche beilätufig durch einige Kenntnifs von Persönlichkeiten jener Zeit entschädigen, hat ein naturhistorisches Anekdetwerk, aus Aelian, Oppian u. a. zusammengetragen, Hiel Zeiow bädrytog (de animalium proprietate) in 103 Kapiten die meisten Leser gefunden.

5. Litteratur des Phile in der Vorrede zur ersten älteren Gedichtsamminng: M. Philae Carmina Graece etc. nunc pr. ed. cura G. Wernsdorfii, L. 1768. 8. Er kannte keine der für diesen autoschediastischen Poeten reichlich fließenden Quellen, weder die Handschriften Im Escorial, in Paris und im Vatikan noch den Hauptcodex in Florenz Plnt. 32. Cod. 19. Neue Stücke in Ideler Phys. et Med. Gr. I. De animalium proprietate cd. pr. Arsenius, Venet. 1533. Bearbeitungen von Camerarius u. Bersmann 1575. 1596. Nüchtern Ed. I. C. de Paum, Trai. 1730. 4. Revid. v. Dühner im Didotschen Druck der Poetae bucol. et didact. P. II. Ein erheblicher aber nngenaner kritischer Apparat bei Camus in Notices T. V. VII. Beiträge von Dorville in Misc. Obss. II. VI. C. B. Stark De Tellure dea deque eius imagine a M. Phile descripta, Ien, 1848. Derselbe gab auch eine in Trimetern abgefaste τραγωδία in Jahns Jahrb. Suppl. XIV. heraus. Gelegentlich hatte E. Miller herichtet dass er mehr als 20,000 nnedirte Verse dieses Polygraphen für eine neue Sammlung abgeschriehen besitze: man durfte meinen, er wolle halb scherzend den geplagten Philologen einen gelinden Schrecken einjagen. Doch hat er alles Ernstes seine Drohnng wahr gemacht: Man. Philae carmina ex codd. Escor. Flor. Paris. et Vatic. nunc prim. ed. E. Miller, Par. 1855-57. II. Die Mehrzahl dieses in vier Ahthellungen geordneten Archivs Byzantinischer After- und Bettelpoesie ist iambisch und besigst die höchsteu und kleinsteu Gegenstände der Religion, fürstliche Personen oder Wirdenräger der Kirche, Moral und weltliche Themen; das längste Gedlicht zu Ehren des Kaisers T. II. p. 27. ff. begreift nicht weniger als 500 Verse. Wenn dieses Archiv einen Ntree hat, so bestätigt es mit einem Ueberfuls von Aktenstücken das lange vor dem Pall des Kaiserthums alles Byzanfünsche Leben völlig erstorben und seine Bildung zur leeren rhetorischen Form verschrumpfir war.

6. Georg Lapithes aus Cypern, Zeitgenosse des vorigen, ein Mann von Ruf und Kenntnissen, schrieb ein sehr langweiliges moralisches Gedicht in 1491 politischen Versen.

Ed. Boissonade in Notices et Extraits T. XII. p. 3-70.

Anhang. VII. Litteratur der Aesopischen Fabel.

128. Die Fabel war bei den Hellenen eine Spielart der Volksdichtung, und zwar ungeschrieben, herren- und zeitlos, aber doch früh von Dichtern in die Litteratur eingeführt. Sie stand in einer unbestimmten Mitte zwischen Dichtung und Prosa, denn sie zog ihren Stoff aus den Erfahrungen des praktischen Lebens und trug sich in phantastischer oder halb poetischer Fafsung vor. Daher blieb sie, gleichsam an einen Scheideweg gestellt, während des antiken Zeitraums stil- und formlos, und versuehte sieh damals in keiner metrischen Komposition. Immer liefen in ihr neben einander her ein praktischer Satz, welcher stets den Rückhalt und das Motiv der Fabel bildet, und eine mimische Scenerie, die zur Einkleidung jenes Hintergedankens diente. Die Weise des Vortrags mochte schlieht und ohne Kunst, fast trocken und gleichgültig sein; später durfte sie (wie mehrmals Babrius in seinen besten Stücken) behaglich und breit an kleinen Zügen verweilen: mindestens aber forderte der Zweck möglichst schlagende Kürze. Denn ihr Zweek und Gebrauch war preprünglich nicht so harmlos als man gegenwärtig nach dem Eindruck der meisten gelesenen Fabelu annehmen würde, wo nur ein Spiel des Verstandes an der Grenze der Poesie sich hören läfst.

Hiegegen erweisen die frühesten Fälle der Auwendung von Fabelh ein Diehtern und Staatsminnern, wie solehe Hesiodus Archilochus Stesichorus Themistokles machteu, dafs sie für Momente der Oeffeutlichkeit und des Privatlebens in polemischem Sinne zur Warnung oder Rechtfertigung vorgetragen wurden nud ihre Moral in maucherlei Spitzen auslief. Sie klangen zwar lehrhaft und moralisch, zumal in einer unbefangenen, fast objektiven Erzählung, hatten aber ursprünglich keinen lehrhaften Ton, sondern galten für einen bestimmten Augenbilok der Praxis und erheiteten hiedurch eine Zuspitzung, deshalb auch ein Maß und einen Grad der Begrenzung, welcher die Fabel von dem absichtlosen Mürchen wesenlich unterschied. Sie hiefs längere Zeit ahvos, eine Geschichte nit der Zugabe nützlicher Lehren und praktischer Aussyrthehe, sellner pößog.

1. Bei diesen summarischen Grundzügen kam es mehr auf den historischen Standpunkt der alten Griechischen Fabel an als auf ihre Definition. Die für letztere so reichlich gemachten Versuche der scharfsinuigsten Minner - au ihrer Spitze die gescheidten, mit dem epigrammatischen Witz seiner eigenen Praxis stimmenden Gedanken von Lessing, welche Herder Zerstrente Bl. III. 124. ff. zu berichtigen unternahm und bis zu Blättern der Vorzeit verfeinert - sind entweder von der seit La Fontaine bestehenden lehrhaften Poesie der Fabel ausgegangen oder bewegen sich mit großer Willkür in einer formlosen Welt der Phautasterei. Später sind seit Herausgabe der mittelalterlichen Fabeldichtung neue Gesichtspunkte durch die Betrachtung des Thierepos angeregt worden: am reichsten ausgeführt von J. Grimm in s. Elnleitung zu Reinhart Fuchs. Eine so breit angelegte Dichtung mit satirischen Motiven, wie sie das Thierenos der modernen Zeit bis zum Sittenspiegel entwickelt, wo die Thierwelt humoristisch mit menschlichen Leidenschaften und Einsichten ausgestattet wird, kennt die knrze streitbare Fabel der Griechen nicht. Selbst die Batrachomyomachie, welche man bisweilen hieher zieht, weil sie Thlerfiguren an Stelle der Menschen in Scene setzt, wird ein unbefangener Leser nur als Gegenbild zum ernsten Pathos des epischen Haushalts auffaßen uud darin ein komisches, nicht eben parodirtes Epos erkennen; Namen und Thaten der Thicre waren hiefflir gleichgültig. Den höchsten Standpunkt haben aber der Thierfabel mehrere sinnige Forscher anelgnen wollen, welche sie für ein unbewußtes Werk des mit Gemith und Phantasie wirkenden Menschengeistes erklärten: vor Bernhardy, Griechische Litt.-Geschichte. Th. II. Abth. 2. 3. Auti. 50

anderen W. Wackernagel im Schweiz. Museum I. 356. II. 262. ff. Die Thierfabel erschien ihm als Abart der didaktischen Epik, als ein Versuch die Formen der Menschengeschichte auf die tief unter dem Menschen stehende Thierwelt zu übertragen. Der Mensch habe die Thiere noch mit religiösem Auge betrachtet, vorzüglich aber die Thiere des Waldes und die Vögel; der Glanbe an eine Seelenwanderung, an Verzauberungen von Göttern und Menschen in Thiergestalt, die geheime Schen vor den Vögeln und der Vogelsprache, diese danklen Ahnungen ließen dle Thierwelt vermenschlichen und machten sie geschickt zu Figuren eines kleinen Epos. Jene feinen aber zu hoch gegriffenen Anschauungen sind wol aus den Tiefen des Deutschen Gemüths gezogen, dagegen lafsen sie sich anderwärts durch keine historische Thatsachen oder Analogien begründen. Nur dem Germanischen Gebiüt, welches in traulichem Verkehr mit der Natur sich erhielt, war eine Thierdichtung gegeben, in der thierisches Leben mit dem menschlichen verschmolz und die Charaktere der Thierwelt mit den Zügen freier Individualität erfüllt sogar einen ausgebildeten Staat darstellen. Am weitesten ging J. Grimm, wenn er Thierepos and Thierfabel für Zweige desselben Stammes erklärte, jenes für primitive Form, diese für elnen Nachwuchs abgeschwächter Art. Ihm widersprach namentlich Gervinns Geech, d. poet, Nationalit. L 106. ff. (206. ff. 5. Anfl.) vgl. Cholevius Gesch. d. Dentschen Poesle nach ihren antiken Elem. I. p. 83. ff.

Belege der ältesten Fabeldichtung: alsog (über diesen Knustausdruck handeln Ammonius, Etym. Gnd. u. a. aus derselben Quelle) vom Habicht welcher der Nachtigal das Recht des stärkeren vorträgt, Hesiod. f. 200-210. Hierauf deutet Quintil. V. 11, 19, nam videtur earum (sc. fabellarum) primus auctor Hesiodus. Dann Archilochus S. 102, 2. p. 495. Unter seinen iambischen Bruchstlicken sind nur zwel Fabeln, worin der Fnehs (xsedalin) mit Adler und Affen sich befast, durch alvog fr. 86. 88. bezeichnet, und zwar läßt die Wendung Alvog τις ανθοώπων όδε schließen dass der Dichter schon eine Tradition vorfand. Diesen winzigen Thatbestand hat Huschke in selner noch vor dem Aesop von Fnria wiederholten Diss. de Fabulis Architochi nicht erweitert. Man darf aber fr. 117. hinzn fügen. Stesichorus: Fabel vom Pferde welches nnklng dem Menschen sich dienstbar macht, beim Aristot. Rhet. II, 20. ansführlich erzählt. Elnen moralischen Ton vernimmt man in der breiten Geschichte vom dankbaren Adler Aclian. N. A. XVII, 37. die schon an das Märchen grenzt; wenn Stesichorus sie wirklich vortrug. Them lstokles: die klug ersonnene Moral vom Rubetag der mit dem Festtag nm den Preis des Gennsses streitet, bei Plut. Themist. 18. wiederholt in f. 394. bel Furia.

2. Im Gebrauch der Nation, vor allen der Athener durchlief die Fabel manche beliebige Form. Eine stille Voraussetzung war die Fähigkeit der ganzen Sinnenwelt gleich dem Menschen zu denken, zu fühlen und Gedanken sogar mit treffendem Wort auszusprechen. Es gehörte nun zu den Vorrechten eines gut gelannten Geistes dass er die Bänme des Waldes, die Thiere von nah und fern, selbst erdichtete Wesen und was irgend in das Gebiet der Sage fiel nach Art des Menschen reden und handeln liefs als Wortfthrer einer moralisirten Dichtung. Diese phantastische Welt nmgab der Hauch und unnachahmliche Reiz des Märchens, einer weder aus alter Hellenischer Tradition gezogenen noch selbständig im Volk erzengten Fiktion; ihre Scenerie wurde nach entfernten Ländern, nach Asien oder Libyen und überhaupt in das Morgenland verlegt und wies mittelbar anf Spuren cines fremden Ursprungs. Lange Zeit unterschied man daher bis zur jüngeren Schule herab mehrere Spielarten der Fabel, und benannte sie nach Personen welche dort figurirten (wie Συβαριτιχοί) oder nach Landschaften: man besafs topische Fabeln von Libven Aegypten Kypros Karien und sonst aus der Asiatischen Heimat. Endlich überwog unter dem Namen der Aesonischen die Thierfabel, μῦθος Αἰσώπειος, und da diese nicht mehr naiv sondern ein Ausdruck der Reflexion war, so stellte man als ihren Erfinder einen Aeson aus Phrygien dar. Dieser Name blieb von der ans dem Alterthum vererbten Fabel unzertrennlich. Gelehrte, mit historischen Zügen verwebte Kombinationen machten ihn früh zur wirklichen Person und berichteten daß ein kluger Sklave dieses Namens auf Samos gelebt, in Delphi das Leben verloren habe; der weitere Verlauf der Sage verband ihn mit der Gesellschaft der sieben Weisen und ließ sinnig ihn nach dem Tode wieder aufleben. Allein die klassische Zeit kennt außer ihm keinen Griechischen Fabeldichter. Im Redebrauch der Nation erscheint er unpersönlich oder als ein Symbol, welches statt der früheren Phantasterei der Naturwesen die Beständigkeit fester Charaktere, bleibender Typen in der Thierfabel zur Norm erhebt. Seitdem war die Technik

des Fabulisten fixirt und die Verwendung seiner Mittel auf ein kleines Bild aus dem praktischen Leben beschränkt. Man wählte die charakteristischen Eigenschaften und Züge der bekannten Thierwelt zur Einkleidung einer knappen enischen Erzählung, und die Kunst eines erfindsamen und geschiekten Erzählers erwies sieh darin daß aus der mit Wahrscheinlichkeit gruppirten und malerisch entwickelten Seene der Thiermasken, welche den reflektirenden Menschen verbargen, eine Nutzanwendung unmittelbar und ansehaulich hervortrat, auch wenn diese lehrhafte Spitze nicht (wie später das ¿πιμύθιον oder die affabulatio that) in nüchterner Moral für Sätze der Klugheit und Erfahrung ausgedeutet wurde. Die kleine Dichtung forderte den natürlichsten aber präzisen Vortrag, die schärfste Charakteristik und einen munteren, durch leichten Witz belebten Ton. Darin unterschieden sieh aber die Fabeln der früheren klassischen Zeit von den spätgemachten, daß jene mit sehlichter Charakteristik einen dramatischen Akt skizziren. welcher den instinktiven Trieben einer bunten Thierwelt entspricht; hingegen ziehen die jüngeren kunstlos und willkürlich die Seenen ihrer Thierfabel aus der blofs verkleideten Vor allen tibte sieh die Gesellsehaft Athens Mensehenwelt in Ausbildung der Aesopischen Fabel (§. 17, 4. Anm.) oder in Spielen des kritischen Humors; sie fand an ienen Alσώπου γελοία das fügsamste Mittel, um in harmloser Laune den Nachbar zu belustigen oder zu necken, aber auch um derbe Wahrheiten, ohne grob zu verletzen, mit weltmännischer Urbanität an den Mann zu bringen. Die besten Stüeke der Art wurden popular und galten als ein Gemeingut, man erfand neue, sie lebten im Gedächtnifs aller, wurden aber weder aufgeschrieben noch gesammelt, und vermuthlich nur in Prosa verfafst. Zuerst soll Demetrius Phalereus eine Sammlung unternommen haben.

2. Hauptschrift, O. Keller Untersuchungen über die Geschichte der Griech Fabel, Leipz 1892 (aus Suppl. Iv. d. Jahrb. f. Philol). Die Nomenklatur und die topischen Abarten der Pabel gehen die Lehrer der Progymnasmats summarisch für den Bedarf der Schule an. Vorn bei Hermogenes heißte strocken, örwajetorate üb däre tiese köpterwa, of μίν Κάπρι- ακτικοί και του και στο μετίστος με το κατικοί και του και στο με το και το και

οι, οί δε Λιβυκοί, οί δε Συβαριτικοί, πάντες δε κοινώς Αίσώπειοι λέγονται. Weit ausführlicher Theon c. 3. doch läuft seine Definition nur auf den winzigen Unterschied hinans, dass ein Theil der Fabeln unter bestimmten Namen (Aiftes derige if Deβαρίτης η Κυπρία γυνή είπεν), die Mehrzahl stillschweigend nnter Autorität des Aesop vorgetragen werde; beiläufig hat er die Fabulisten angemerkt, Κόννις ὁ Κιλιξ και Θούρος ὁ Συβαρίτης και Κυβισσός έκ Λιβύης. Ausführlich auch Diogenianus in s. Pracfatio mit den Anm. v. Schneidewin p. 178, sqq. Wer die Notiz bei Hesychius gab v. Συβαριτικοί λόγοι, τὸν γὰρ Αΐοωπου έν Ίταλία γενόμενον οπουδιαθέναι οπόδοα φασίν, ώς καὶ το τών λόγων αύτου έπιδαφιλεύσαι καὶ Συβαριτικόν προςαγορευθήναι, nnterschied nicht zwischen Sybaritischer und Aesopischer Fabel. Neben einander werden von Aristot. Rhet. II, 20. aufgestellt λόγοι οί Αίσωπειοι και Λιβυκοί, und etwas ähnliches meinte Babrins in den verdorhenen Worten seines zweiten Prologs, Selbst beim Aesop gab es physikalische Fabeln ohne lehrhafte Tendenz, wie die von Aristophanes Av. 471. ff. nmständlich erzählte, worin die Haubenlerche spielt, ähnlich dem vermeinten Indischen Mythos, welchen Aelian, N. A. XVI. 5, fiber den Wiedehopf berichtet. Der Versuch in Rhett. T. II. p. 12. exotische Fabeln zu klassifiziren, je nachdem vernlinftige Wesen oder Thiere darin auftraten, findet keinen Glanben. Größeren Werth hat der früheste Beleg Aeschyll fr. 129. de 8 fon uitor rav Λιβυστικών κλέος, mit der im Alterthum herlihmten Moral, τάδ ούν υπ' άλλων άλλά τοις αυτών πτεροίς άλισκόμεσθα. Dass mit den Libyscheu Fabeln auch Märchen und frazenhafte Vorstellungen wie Lamia mögen eingewandert sein liegt nahe zu vermuthen, Th. I. 76. Eine heitere Moral kniipft Aristophanes an die Geschichte vom 'Aνήο Συβαρίτης Vesp.' 1427. Aber noch lanniger ist seine Fortsetzung 1484, anhebend mit έν Συβάσει yppi, zors, schließend mit der Anfforderung an den prozessüchtigen Napf, lieber sich flicken zu lassen. Hat nnn der Komiker nicht selber, um das Schema solcher Fabeln zu parodiren, einen genialen Scherz sich verstattet, so mnisten die Geschichten von Sybaris and einen Schwank anslaufen. Vielleicht ist nur ans dem Zusammenhang geschloßen was Schol. Vesp. 1251. lehrt: και οί μεν Αίσωπικοί πεοί των τετραπόδων ήσαν, οί δε Συβαριτικοί περί των ανθοωπένων. Zu derselben, nur besser stilisirten Beobachtung filgt Schol. Av. 471. slot de rives of rove foursis καί ουντόμους λέγουσε Συβαρίτιδας, καθάπερ Μυησίμαγος. Also mochte die Syhariten-Fabel durch beißende Kürze sich anszeichnen. Einiges Erdmannsdörffer. Das Zeitalter der Novelle in Hellas, Berl. 1870. Preufs. Jahrb. Bd. 25.

Alle solche Benennungen und zuletzt Aesop der Phryge denten darauf dass Hellas keinen Anspruch auf die Fabel machte,

sondern die Motive besonders der Thierfabel dem Orient verdaukte. Doch haben nicht alle bekannteu Völker des Osteus in der Fabel sich versucht, selbst weun sie wie mehrere Zweige der Semiten zur didaktischen Form und Dichtung neigten: auch die beiden berühmten Gleiehnisse des A. Test. im B. der Richter 9, 8, ff. and 2 Könige 14, 9, worlu Bäumo figuriren, gehörten zur Parabel. Man stellte gelegentlich Aegypten als Heimat der Thierfabel anf: nameutlieh Zündel im Rhein. Mus. N. F. V. 492. ff. und im Aufsatz, Esope était-il Juif ou Égyptien? Revue archéol. 1861. p. 354. ff. Dieser sucht mühsam auszuführen daß in der Aesopischen Fabel noch genug Spuren ihrer Herkunft aus Aegypten sichtbar seieu, dass vieles darin mit den Hieroglyphen und der Aegyptischen Sage zusammentreffe, glaubt auch (mit Planndes) dass Aesop selber ein Afrikaner, am liebsten ein Negersklav gewesen. Nun ist es Wageuer in seinem Essal p. 42. ff. nicht schwer geworden eine so schwach begründete Hypothese auf das geriugste Mass zu beschräuken. Die geläufige Fabel der Hellenen enthält sehr weniges was nur aus der Thier- und Ideenwelt Aegyptens sich herleiteu läßt, die Symbolik der Aegypter fand in der Fabel keinen hervorsteehenden Ausdruck und die Spielart der λόγοι Αίγύπτιοι, weun sie wirklich hieher gehört, fällt in eine juugere Zelt. Vielleicht stammen alleln die Käfersabeln aus ienem Winkel des Morgenlandes, unter anderen die seltsame vom Kantharos, deren Aristophaues im Frieden sich bedient, cf. Schol. Pac. 129. Mau hat endlich eingesehen dass bloss die Verwandschaft der Indischen Fabel mit der Aesopischen könue behauptet werden. Nur fragte sieh in welchem Verhältuis letztere zu jeuer stehen soll, ob in unmittelbarem Zusammeuhaug und abhängig von orientalischen Quellen, oder ob sie eine Verbeiserung des Iudisehen Vorbildes war. Summarisch berichtet Lassen Ind. Alterthumskunde II. 1852. p. 628. daß die Thierfabel aus Indien, vermittelt durch Assyrler (ideutisch mit den Syrern, deneu Babrius im Vorwort zu B. 2. die Fabel aneiguet), zn den Griechen itber Phrygien und Lydien gedrungen sei; deu Namen Aeson deutet er als Alblow oder Assyrier. Die Beweisführung übernahm A. Wageuer lu einem geschmackvollen Memoire der Brüsseler Sammlung (Mém. des savants étrangers T. XXV. 1852, 4.), Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l' Inde et les apologues de la Grèce. Das Ergebnlis sollte sein dass wir in der Indischen Fabel das Original, in der Griechischen die Nachbildung erkennen solleu; oder wie Keller meint and an besonderen Fällen p. 335, ff. nachzuwelsen bemitht ist. dafs der Grundstock der alterthämlichen Fabel aus Indien nach dem Oceldent verbreitet worden ist. Wenn aber die Beweise dieser Belspielsammlung aur in Analogien oder in einem Parallelismus, in einer größeren oder geringeren Uebereinstimmung der Themen und Scenen bestehen (chap. 3. Des fables communes aux Indiens et aux Grees), ohne dass durch siehere chronologische Thatsachen die Priorität der Indischen Fabel sieh wahrscheinlich machen ließe: so haben wir wenig gewonnen. Was dort den Kern einer Thierfabel einschließt, wenn man ihn aus dem Wast der überfillsigen Details herausschalt, wird in die märchenhaften Formen und phantastisch erzählten Begebenheiten einer verschollenen Welt eingekleidet, in der Daemonen Menschen Thiere mit einander steten Verkehr unterhielten. Diese weder rationelle noch lehrhafte Welt ist uns besonders durch die eine der beiden großen Sammlungen, die von Benfey (Pantschatantra, Leipz. 1859. II.) lesbar dargestellte, soweit angänglich geworden, dass man Grade der Gemeinsehaft und verwandte Scherze (selbst für die von Babrins weit korrekter vorgetragene Fabel vom kranken Löwen) in erheblichen Zügen wahrnehmen kann, dass man anch den Mangel einer gesehickten Fassung und Wahl des Stoffs (z. B. an der von Babrius f. 115. leidlich verbesserten) oft genng in der breiten, gewöhnlich verachwommenen orientalischen Erzählung beobachtet, sonst aber zeigt diese nirgend in Geist und Erfindung ein Gepräge, welches deu Ansprach auf Originalität außer Zweifel setzt. Manehe Symbolik konnten die Griechen aus einer näheren Quelle ziehen: so die Beziehung des Krebses zur Schlange (cf. Action. N. A. XVI, 38.) von Ephesns; und die vom Zanbermäreben abstammende Verwandlung, welche Babrins f. 32. anfnahm, war durch die Komiker bekannt. Es ist biosse Phrase welche noch A. v. Humboldt glanbte wiederholen zu dürfen, dass die Völker Indiens an feinem Natursinn allen ührigen voraus gewesen: nnr hat die kontemplative Betrachtung welche den Mensehen und das praktische Leben in den Erscheinungen einer reiehen Natur ohne plastisches Mass verschwinden liefs, allen ihren Schilderungen der Sinnenwelt größere Breite mit malerischem Graudton eröffnet. Die Thiercharaktere treten nirgend in seharfer Zeichnung auf; der Fnchs fehit und ist wol der Hellenischen Fabei eigen, nicht aber erst durch Berichtigung und Redaktion des fremden Materials für den Schakal anfgenommen. A. Weber beschränkt daher in seiner Anzeige der Wagenerschen Abhandlung Ind. Studien III. 327. ff. mit Recht jenes Vorurtheil für das Indische Thiermärehen und seinen Einfluß auf die Hellenische Fabel, glanbt vielmehr (zum Theil mit J. Grimm) daß die verschiedensten Völker einen Kern praktischer Gedanken, deren Ausdruck in der Aesopischen Fabel fixirt worden, unabhängig für sich entwickeln konnten. Das Alterthum besaß daran ein Gemeingut und Fäden der Verwandschaft, aus Zeiten wo geistige Mittheilungen zwisehen dem Morgenland nud der Hellenischen Welt unbegrenzt waren.

Aesop, Aesopische Fabel. Αδούπου βίος von Maximus Planndes, eln Gewebe platter Moralitäten bis zum Tode des Fabrilisten in Delphi, den er als Ausbund einer Afrikanischen Fraze schildert. Die Quelle namentlich des zweiten Theils in jenem Wust, der weit älter als Planudes war, wo der kluge Fabullst zum Abentenrer und Magier wird, geht auf orientalische Romane znrück, deren Spuren von Keller ansführlich p. 362. ff. nachgewiesen sind. Eine wenig befsere Redaktion desselben gemeinen Stoffs in schlechter Graecität, aber nicht ohne gelehrte Reminiscenzen bietet Vita Aesopi - nunc pr. ed. A. Westermann, Brunsv. 1845. Stoffsammling: Mezirine La vie d' Esope, Bourg 1632, in Sallengre Mém, de littér, T. I. Lat, im Aesop von Hanptmann. Granerti De Aesopo et fabulis Aesopiis diss. Bonn. 1825. An der Person oder geschichtlichen Wahrheit delsen was Aesop hiels hatten längst viele feine Köpfe, gelehrte und ungelehrte Männer gezweifelt. Aber zuerst hat Welcker, Aesop eine Fabel, Rhein. Mus. VI. 366. ff. and in s. Kleinen Schriften Th. 2. Bonn 1845. klar gemacht daß Aosop, trotz des Anscheins persönlicher Züge, nur eine symbolische Figur des in der volksthumlichen Fabel naiv sieh offenbarenden Menschen bedeutet, eine Fiktion für den gesunden Menschenverstand, welcher mit Thierfabeln und treffenden Antworten die Wahrheit zu reden weiß, aber keine historische, durch Zeitbestimmung oder Jahrzahlen fixirte Persönlichkeit. Herodot gedenkt II, 134 seiner znerst aus Anlass der Rhodopis, Sklavin des älteren Iadmon auf Samos, σύνδουλος Αίσώπου τοῦ λογοποιοῦ. Den Namen Aesop (and er unter Samiern, denen er ohne kritische Bedenken (sogut wie z, B. Jacobs unter Neueren) willig glaubte, verbunden mit der seit Aristoteles (Fragm. 445, T. V.) und den Paroemiographen allgemein verbreiteten (Schol. Arist. Vesp. 1437.) und von Pintarch S. N. V. p. 556. sq. ansgeführten Sage, daß die Deipher jenen Mann getödtet und dafür Silhne geleistet hatten. Gerade diesen Theil der Erzühlung von den belden Iadmon und dem Sühngeld des Delphischen Heiligthams, welcher doch allein den positiven Bestand im Leben des Acsop in sich zu schließen schien, hat Welcker als ein Gewebe von Erdichtungen überzengend dargethan. Alles weitere schmlickte die jüngere Zeit der Gelehrsamkeit ans, bis zum Bestand im Artikei des Suidas; bei Plutarch ist er Zeitgenoße, selbst weiser Rath und Günstling des Kroesns (woher Kallimachus Αίσωπος ὁ Σαοδιηνός) und Gesellschafter selbst der sieben Weisen. Dieser Tradition folgte schon Alexis in einer litterarischen Komödie. Sonach hieß es ehemals, Aesop redete zu den Korinthern, Samiern und anderen mehr; der Volksmann war liberall, wie man den Scherzen des Aristophanes anhört, und sinnreich ließ ihn die Sage bei Komikern und Märchensammlern (Welcker II. 249. Schol. Arist. Av.

471.) wieder anfleben. Niemand dachte sich damals den Sprecher der Fabel als einen plumpen missgestalteten Unhold: die verzerrenden Büsten gehören in späte Zeiten, Welcker in Philostr. Im. p. 221. Aber den Stand und Charakter eines Sklaven, dem das Gesetz nicht verstattet habe sieb offen anszusprechen, wollte die iilngere räsonnirende Zeit (Phaedr, III, prol. 33, ff. Suidas ans K. Julian) als charakteristischen Zug in den Bildern und versteckten Formen der Fabel wieder erkennen; man gewöhnte sich unter diesem Gesichtspunkt den Aesop immer mehr als Spassmacher und lächerliehe Person, gleich dem versehmitzten Sklaven der Komödie, zu faßen und auf ihn das zweidentige Gemisch von Moral und Sehwank zu hänfen, wovon die mittelalterliehe Biographie des Fabelmannes fiberfliefst. Nachdem nnn alle scheinbaren Traditionen gesichtet worden, bleibt in unseren Händen nichts zurück als der Name des Aeson. Mit dem bloßen Namen, deßen Werth noch nicht sicher etymologisirt worden, begnügt sich Keller p. 374. ff. als Denkzeichen elner historischen Person im 6. Jahrhundert, dem die Griechen ihre erste Fabelsamminng verdankten und - der ein Phrygischer Sklav anf Samos war. Zuletzt entscheidet aber die Thatsache. dass Aesops Name mit keiner wenn auch schwachen Sammlung von Fabeln, welche damals versifizirt sein unnisten, verknilpft war; daß sogar kein einziger Fahulist nuter den Hellenen im klassischen Zeitalter vorkommt. Die kleine Zahl der anerkannten Fabeln und Schwänke führt ihn nur als Sprecher und typische Figur eln. Hiernsch ergibt sieh keine Fiktion, wenn Plato Phace, p. 60. D. an Sokrates die Frage richten läßt, welche Bewandnis die von ihm metrisch abgefasten Fabeln nach Aeson (evreivas rove rov Alamnov Livore) hatten; woranf jener erwiedert dass er in seinen letzten Tagen den ihm gelänfigen Fabelstoff versifizirte, οθς προγείρους είχου και ήπιστάμην μύθους τοὺς Αλσώπου, τούτων ξποίησα οίς πρώτοις ένέτυχου. Zum Ueberflus citirt Diog. Laert. II, 42. ein mühsam gesetztes elegisches Distichon aus ienen Stilproben des Philosophen.

Assopische Fahel: das helfst, die demantisiter Thierfabel als ürgan der praktischen Klugheit. Erstlicht und wesenlich die Thierfabel; leblose Wesen führte man selten ein, etwa wie Callin, fr. 93. nach alter Sage der Lyder einen Wettstreit zwischen Lorber und Oelbaum berichtet, sie durften aber im lustigen Schwank, in den dakeinen yzioles fügurien. Dann aber wurde die Breite der orientalischen Fahel ermäßeigt und auf eine dramtische Seene mit minischer Zeichnung beschräufst, aus der Stellung oder Gegenwirkung der dortigen Figuren ging unmittelbar und mit sehlagender Fraft die Moral bervon, nicht wie bis den Asiaten als ein nachträgleibes Resultat, welches der denkende Lesez üben sollte. Daher in gewählter Kreis von Thleren und die Zeichnung derselben mit festen Charakterztigen. ihren Trieben und Instinkten entsprechend: einen Ueberblick der in Fabeln und Sprichwörtern auftretenden Thiere sowie der ihnen zugeschriebenen typischen Züge gab Prantl im Philol. VII. 61. ff. Die früheste Praxis der dramatisirten Thierfabel lässt jetzt Archilochus schanen; das älteste Denkmal einer solchen Ethopoeie, die sich in abstrahirten Charakterzfigen bewegt, ist der Frauenspiegel des Simonides Amorginus. Diesen Unterschied zwischen den Thieren, die stets einerlei Naturel (u/ar wvg(r) bewahren, und den immer wandelbaren Charakteren des Menschen hebt räsonnirend Philemon fr. inc. 8. hervor. Anmuthig hatte der Maler dessen Motive Philostratus Im. I, 3. in gezierter Rede paraphrasirt, die Thiere selber, an ihrer Spitze den Fuchs, als einen Chor von abdot dem sinnenden Aesop vorgeführt. Ein so logisches Verfahren beruht auf ntichterner Reflexion, nicht auf Einbildungskraft und poetischem Trieb; es war eine Täuschung was Jacobs in beredten Worten anssprach: "Die Fabel ist dem Geiste des Menschen gegeben wie jede Art der Poesie und wie jeder poetische Schmuck. -Ueberall wo der Mensch die todte Natur belebte und das vernunftlose mit seinem Geiste begabte, war die Erfindung der Aesopischen Fabel vorbereitet." Alsdann wäre sie doch dem phantasievollen Orient nicht entgangen. Richtiger fügt er hinzn: "Der erste welcher die unbeseelte - Welt in einer einzelnen Erschelnnng mit der moralischen Weit verglich und die Maximen der letzteren in der ersteren erkannte, war der eigentliche Erfinder der Fabel." Lokale Züge der fremden Landschaft und der Thierwelt, aus der man den ältesten Stoff der Fabel zog, weisen spärlich auf Phrygien Lydien Libyen, wofern solche wirklich schon in alterthümlichen Stücken vorkamen (vgl. Keller p. 350. ff.); manche Kunde von fremden Thieren liefs sich aber anch ans dem Verkehr und den Reisen der Ionier ziehen.

Assopiache Fabel in Athen: ihre Praxis beschriskt sich and die Gesellschift, aus der Aristophaese ergettliche Proben in den Wespen hören läft. Ein Gast von guter Lebensart unste Witz machen, indese vrotrag 1283. 4500 oderstör vine, Messuxsko yilkasev 7 Eußenvarken, nicht Kindermirchen, 1179, nj. yilvöne, dälle sich ördeparassö, mit dem Zusate, einer Jeloparassopialerer veir ser elektra. Aesop kam dort als lustige Person vor, wie man aus 1401. schlieitene darf. Niemada augt aber daß Fabeln ein Lehrmittel in der Attischen Knabenschule waren; darauf dentet auch keine Stelle bei Keller p. 381. und selbst Züge von Attischer Herkunft (bei demselben p. 363) finden sich selten in Ueberresten der allerthinlich klingenden Fabel. Ebenso wenig weist eine Spur auf schriftliche Festsetung einer Fabelleese; sowich that Bentley, der in seiner Füszertatie der Fabelleese; sowich that Bentley, der in seiner Füszertatie der

fabulis Astopi vor den Phalariden (Opuze, p. 72. ff.) summarisch aber mit richtigem Blick nuerst die Geschichte der Assopischen Fabellitteratur zelchnete, durchaus recht wenn er einen geschriebenen Assop berweifelte. Dennach kennen wir als fütheste Sammlung nur das Unternehmen des Demetrius Phalereus, wofern man im Verzeichniss seiner Schriften bei Diog. Luert. V, 81. den Tittel Askonztions zie (kurz vorher beitalte as Agun alsanztion vorweipwaf) von einem Corpus Assopium verstehen darf; allem Anschein auch in prossischem Vortrag.

3. Geschichte der Fabellitteratur. Im weiteren Verlauf der litterarischen Fabel unterscheidet man Dichtungen der Fabulisten und Arbeiten der Schule, denen die Fabeln zur Vortibnng im Stil dienten. Den ersten Versuch in metrischer Komposition hat Kallimachus (p. 724.) gemacht und dafür den Choliambns ernenert, welchen das Alexandrinische Zeitalter zu mimischen Darstellungen, moralischen Erzählungen und kleinen gelegentlichen Stücken fleissig verwendet. Doch erscheint die choliambische Fabel bei jenem großen Forscher nur als ein Beiwerk und er verdankt ihr keinen Theil seines Ruhms. Dagegen trat unter den nächsten Babrins ausschließlich mit einer zweifachen Sammlung metrischer Fabeln hervor und erwarb das Anschn eines allgemein anerkannten Fabulisten; er war and blieb, wenn man von einigen nach ihm anternommenen Versnehen im Hexameter und elegischen Distichum (p. 747.) absieht, der einzige produktive, fast künstlerische Fabeldichter dieser Litteratur. Aus der Schilderung seiner Poesie (§. 125, 13.) erhellt dass er alten und neuen Stoff von ungleichem Werth, aus Attischer Zeit und aus den Sagen seiner Asiatischen Heimat, nach einem nicht zu strengen Begriff von der Fabel und selten erfinderisch, aber mit zarter Plastik, mit Geschmack und im anmuthigen Ton eines getibten epischen Erzählers vortrug. Dem Talent dieses Mannes verdankte man neben einer gefälligen poetischen Spielart zum erstenmal den Ueberblick eines gewählten Fabelschatzes in popularer und doch eleganter Form, und der Anflug eines feinen Stils, welcher mit dem korrekten Ban des gemüthlichen Choliambus gleichen Schritt hielt, milderte den verständigen Ernst einer nüchternen Moral.

Nieht der kleinste Reiz seiner Kunst lag im guten Maß der Erzählung: ihrem Wesen nach knapp nnd einfach vermeidet sie den nutzlosen Ueberfluß, ohne doch malerisches Detail sieh zu versagen, wo hiedurch das Interesse gewinnt. Babrins fand Nachahmer, deren der Diehter selbst im Vorwort seiner zweiten Sammlung gedenkt, unter Griechen und weiterhin unter R\u00fcmern, Leser jeder Art bis in die Jahrhunnderte der Byzantiner, und zuletzt Metaphrasten, welche dem Original Abbrneh thaten, endleh den Untergang brachten; und doch komten diese prosaischen Reproduktionen den Ansdruck des Diehters, das Metrum und die Weise des Erzählens nicht vollig verdunkeln.

3. Uebersichtliche Skizze, (Fr. Jacobs) Nachträge zu Sulzer V, 1796, p. 269-300. Mit großem Flelfs hat besonders für die Geschichte der Lateinischen Fabel gesammelt Edélestand dn Méril Poesies inédites du moyen age précédées d'une histoire de la fable Ésopique, Paris 1854. Kallimachus: die sicheren oder muthmasslichen Ueberreste seiner Choliamben- und Fabeldichtung vereinigt Meineke hinter dem Babrius p. 153. ff. Zu den Fabeln gehören jetzt nur die drei Trimmer 6-8, in deren erstem der Dichter den Muud etwas voll nimmt, in jener Vorzeit habe gerade wie der Mensch alle Thierwelt gesprochen, zo ze πτηνόν και τούν θαιάσση και το τετράπουν. Nun verklindet Babrius im Prolog zu B. 2. dass er mit einer neuen Dichtung (ἀλλ' έγω νέη μούση ἄδω) auftrete, dass er zu dieser zuerst den Zugang erschlosen habe, va' juor de noutov the Proge dvoiydrione elejildor allos. Daher wollte Wagener ihn für älter als Kallimachus erklären, aber die Fabel war ein kleines Beiwerk in des letzteren poetischen Studien und trat hinter seine namhaften Arbeiten (man darf hier auf das Stillschweigen der Alten ein Gewicht legen) so sehr zurlick, dass ein Dichter, welcher in der Fahel seinen Ruhm und Beruf fand, über jeden nicht in das Volk gedrungenen Versuch mit gutem Grunde wegsah. Wollte man auch dem Eindruck folgen, den der Hellenismus unseres Babrius macht, so liefse sich entschieden zweifeln ob ein Dichter vor Kallimachus oder unter den ersten Ptolemaeern bereits eine so zersetzte Sprache vorgefunden oder nach Laune gestaltet hätte.

Bei Babrius kommt es bier weniger auf das formale Moment an. Er war Eklektiker, in Homer, den Attischen Diehtern und manchen Alexandrinern bewandert, ohne doch die Manieren der gelehrten Schule zu verrathen: mit so vielen feinen Reminiscenzen des alten Wortgebrauchs und der gewählten Phrase mischt er aber reichlich den Idiotismus nnd das ungrammatische Herkommen der hellenistischen Zeiten oder des Vnlgargriechisch. Mit Aufmerksamkeit, nur etwas peinlich, hat die sprachlichen Sindieu und Bestände dieses Dichters Keller p. 393. ff. verzeichnet. Stillschweigend laßen wir freilich in einer Sammlung, welche fremdes, junges und schlechtes einschließt, nicht weniges fallen und bringen solches in Abzug; wir trauen ihm weder die Fiktion 98, vom Löwen zu, der täppisch in ein schönes Mädchen sich verliebt, noch ein Griechisch wie 98, 9. 10. τίς δ' ίδουσα μή κλαύση; πρός ταυτα δή σκόπησον κτλ., oder ό πηλίχος 69, 4. Allein der Fabulist welcher im tenue genus dicendi für ein nicht zünftiges Publikum zur Unterhaltung schrieb, that recht wenn er seine sprachlichen Mittel darch Mischung herabstimmte. Nicht geringer war die Sorge dieses Mannes für seinen Fabelschatz. Keller meinte p. 409. daß er am überlieferten Vorrat sich genügen liefs und seine schöpferische Kraft fast liberwiegend an eine vollendete Darstellung der vorhandenen Stoffe wandte. Doch dies möchte nur mit Einschränkung anzunehmen sein. Gewiß hat er mit Ausschluß der Libystischen und Sybaritischen Spielart sein Talent auf die Thierfabel nnd das dort vertretene praktische Gehiet zum größeren Theil gerichtet. denn auf diesem Kreise ruhte die Popularität eines enten Fabeldichters; zugleich aber selbst vielen der gangbarsten Mythen eine feinere geistige Fassung gegeben, dann eine nicht kleine Zahl aus intellektuellen Anschanungen gezogen, deren Grundgedanke weniger praktisch als auf Gefühl und Humor berechnet war. Asien und hesonders die Landschaften Syricus lieferten mancherlei Stoff und Gesichtspankte, wovon die frliberen, nationalen oder Attischen Fabeln schwerlich etwas wußten. Manches Motiv liegt der naiven Beobachtung fern, desto hänfiger traten Gefühl und Reflexion vor. Unter den musterhaften Erzählungen siud wenige wie 108. (die trefflich stilisirte, mit malerischen Zügen durchwirkte Fabel von Feld- and Stadtmans) oder 94. im alterthümlichen Geiste vorgetragen; dagegen milfsen das empfindsame Stück 12. und des Dichters Meisterwerk 95. ihm selbst oder einer jüngeren Kultur angehören. Eine sehr vorgerlickte Kultnrstufe bezeugen Ideen abstrakter Art und Motive der Aufklärnng, vollends freigeistige wie 2. 48. Unter die spätesten Stiicke, deren Jugend auch der Stil verräth, ist zu zählen 127. der Wanderer und die Wahrheit in der Wilste. Bloße Humoreske auf Kosten einer mythologischen Figur ist 57. ein Stich auf die sogenannten Araher. Doch ist es eine nnr schwache Reminiscenz an das Abentener Simsons, welche man in 11. wahrnehmeu will. L'infériorité si marquée de quelques fables trahit l'oeuvre inégale de plusieurs mains, sagt Ed. du Méril p. 48. mit Anführung einiger Belege.

4. Die Schicksale der Babrius-Sammlung erinneren an den Einfluss der Rhetorschule, welche während lauger Jahrhunderte die Werkstätte der Fabel geworden ist und sie durch Umwandlungen einer fortgesetzten prosaischen Reproduktion im Umlauf erhielt. Anfänger wurden anf einer der ersten Stufen der stilistischen Vorschule zum Erzählen in leichter und klarer Form angeleitet. Dafür boten Fabeln einen gunstigen und fassbaren Stoff, zunächst die metrischen, welche man in den knappen Rahmen einer schlichten Erzählnng mit kurz angedeuteten Dialogen zusammenzog; die Moral in Gestalt eines Epimythium bildete regelmäßig den Schluß. Im Vorgrund der Griechischen Progymnasmen stchen herkömmlich Aesopische µvoor, die Rhetorschnle der Römer (ihr gewöhnlicher Ausdruck war apologus oder fabellae) folgte derschben Methode, sie lernten nnd verbrauchten, in Ermangelung eigener Fabeln, den Inhalt der Griechischen Stücke bei vielen Anläßen, selbst für den Vortrag im Gerichtshof, und wirksamer in gemüthlicher Dichtung nach Art der Horazischen Epistel. Ein merkwitrdiges Aktenstück bietet das Lesebuch des Dositheus. worin 18 meistentheils knrze Fabeln, darunter zwei des Babrius, mit strenger Lateinischer Uebertragung dem Unterricht dienten. Ob nun die heutigen Sammlungen der Prosa-Fabel noch einigen Nachlass aus solchen Uebnngen bewahren, lässt sieh kaum vermuthen; uur der Name des Rhetors Aphthouius scheint auf diesen Ursprung hinzuweisen: ihn trägt ein kleines Corpns von 40 weder gut erlesenen noch gefällig erzählten Stücken, welche mit Promythien und Epimythien versehen sind. Auch die nächsten Versuehe Römischer Fabulisten haben den durch Griechen überlieferten, nicht immer glücklich gewählten Stoff auf dem Standpunkt des Schülers, und zwar ohne Gefühl für angemeßenen Ton in künstlichen, zum Theil prächtigen und wenig passenden Mctra vorgetragen, wie Phaedrus in Senaren, Avianns im Prnnk elegischer Distichen. Sie snehten diese Spielart mindesteus durch Güte der sonst wenig belebten Erzählung aber mit Vorliebe für flache Moral und praktische Nutzanwendung zu heben.

4. Was die Theorie der Griechischen Rhetorschule hefolgte. das wiederholen in dürrer Eintönigkeit die Progymnasmen selt Hermogenes and Aphthonius, deren erstes Kapitel allemal handelt neel provo, von der Praxis hören wir aber nichts. Nur die Beispielsammlung des Sophisten Nikolaos erzählt in trockenster Manier zehn Fabeln, fünf in verschwommenem Vortrag Nicephorus Basilaka gegen Ende des 12. Jahrhunderts, mit einer kleinen Probe begnügt sich Georg Pachymeres, welcher diese Gesellschaft im Vol. I. der Walzischen Rhetores schließt. Auch in die Werke des Libanins IV. p. 853. sq. hat sich ein paar solcher Anweisungen verirrt. Die Griechischen Fabeln hei Dositheus, die schou ziemlich schlecht geschrieben sind, entfernen sich von den guten Mustern des Bahrins (wie 43, 108.) nicht zum Vortheil. Nach Hermogenes de ideis II, 12, 3. schrieb der von ihm gerühmte Nikostratos in sehr zierlichem Stil und nach eigener Erfindnng mancherlei Fahein, oox Αίσωπείους μόνον, άλλ' οΐους είναί πως και δραματικούς. Ucher den Gehranch der Römer in ihrer Schule s. Grundr. d. Röm. Litt. Anm. 478. vgl. Volkmann Hermagoras p. 113. Zu erwähnen ist der Ansdruck von Priscian. praeexercit, 4. ln seiner Uehertragung des Hermogenes: orotio qua utilitas fabulae retegitur, quam epimythion vocant, quod nos affabulationem possumus dicere. Quintilian dachte von den Aesopi fabellae gering wie von einer Kinderkost (quae fabulis nutricularum proxime succedunt I, 9, 2.), womit ungebildete sich unterhalten ließen (V, 11, 19.), zugleich erwähnt er als ungewohnten Knnstnamen opologationem. Der Gebranch einer Fahel vor Gericht in Rom erinnert an den Scherz des Aristophanes Vesp. 566, of de láyouser modous hair, of & Alsonov to yélosov, worant des Hesychius Erklärnng v. Algonov velola sich offenbar bezieht. Man wird aher nicht an magere Fabeln zu denken hahen sondern an spannende novellistische Fiktionen, etwa wie Demosthenes das Abenteuer vom Eselsschatten vortrag. Aehnlich Demades f. 181. (54.)

Aphthomii Sophistae Progymnammata. — Bisselem Aphthomii Fabulae nuwe pr., in beem prolates. Appl H. Commelissum 1507, 8. (Paris. 1623. 1648, 12). Apologi seu Fabellae desopicae Gracco ac Lat. carmine prosque reddisce ab Aphthomi Sophista et. Hanov. 1603. In Nevelcii Mythologia Accepica 1610. 1690. Zalexta bel Korašia. Der Text ist siemlich nakorrekt, ide Weise der Ertälbling möglichet knapp, biswellen wie bel 26. nicht ungeschickt. Originel zur Fabel verarbeitel 7.

5. Während des Mittelalters wurden zahlreiche Fabelsammlungen, größtentleils in Prosa, von unberufenen Liebhabern jeder Art unternommen. Geist und eigene Produktiviäkt durfte man in jenen Zeiten um so weniger erwarten, als die Fabel nur ein Mittel zum Zweck war und den Anfängern diente; niemand hat aber aus solehen Samm-lungen ein umfafsendes Corpus oder einen erlesenen Aesopus Graecus gebildet. Einige Fabulisten benutzten oder übertrugen auch, bisweilen in kürzerer Fafsung, die vom alten Aesop abstammenden Volksbüeber der Orientalen, namentlieh der Syrer. Sie waren nicht immer logisch gedacht, mehrere dieser Kompositionen kann ein Selatten der Fabel und im wesentlichen blofse Hüllen der Spruchweisheit, welche sieh kümmerlich in die Formen der Thierfabel kleiden liefs. Unter dem Namen des Syntipas ist ein Büchlein der Art mit 62 fremdartig klingenden, selbst ausfüßigen Fabeln und derb ausgeführten Eppinythien verfafst worden; die Graecität deutet auf einen unkundigen liebersetzer.

5. Dieses Machwerk gab aus einem Cod, Mosquensis angeblich S. XIV. Matthael heraus: Syntipac philosophi Persac Fabulae LXII. Gr. et Lat. - primum ed. Chr. Fr. Matthaci, Lips. 1781. 8. Der Titel lautet, Συντίπα του φιλοσόφου έκ των παραδειγματικών αύτοῦ λόγων. Man erstaupt über diese vorgeblichen moralischen Fabeln in tibelster Rede, denen Aesopische nur in kleiner Zahl beigemischt sind, am meisten über Albernheiten wie 35, 36, und die beispiellose Zote 54. Er ist nicht zu verwechseln mit dem moralisirenden Roman Syntipas oder der aus dem Persischen von Michael Andreopulus übertragenen Novelle, welche Boissonade herausgab, De Syntipa et Cyri filio Andreopuli narratio, Par. 1828. Den Aramaeischen Text jenes Fabnlisten machte bekannt J. Landsberger, Die Fabeln des Sophos Syrisches Original der Griech. Fabeln des Syntipas, Poser 1859. Letzterer hat in seiner Einleitung und in einem frühere Aufsatz (Zeitschr. d. D. morgenl, Gesellschaft XII.) sich bem?8 die Hebraeer als Erfinder der Aesopischen Fabel darzustell#0 wer aber ohne Vorurtheil die Thatsachen betrachtet, wird leich. das umgekehrte Verhältnis erkennen, wie Keller p. 328. ff. erweist. Noch weniger wird ietzt gezweifelt dass die 41 Fabeln der Araber, welche den symbolischen Namen des Lokman tragen, in einer jüngeren Zeit entstanden und größtentheils aus einem Griechischen Aesop gezogen sind: s. du Meril p. 19, ff. Die weitschweifigen Kapitel bei Grauert De Aesopo et f. Acsop. p. 95. ff. können keinem mehr dienen. Aber beachtenswerth ist die Forschung von K. L. Roth (Philolog, Bd. 8, p. 130, ff.) über die Quellen der Syrischen und Arabischen Fabelsammlung:

er meint das hinter ihnen eine Syrische, vielleicht schon sehr veränderte Redaktion des Griechischen Textes lag und der Grundstock desselben etwa 80 Fabeln begriff.

6. Größere Sammlungen sind mit manchen Vermehrungen nud Abänderungen in einer vierfachen Folge hervorgetreten. Sie wiederholen nud varüren einander im Uebermaß; erst nenere Herausgeber versuchten eine Redaktion dieses Fabelstoffs. Den Anfang machte die schlechteste Sammlung, die Planudische mit 149 (aufangs 144) Stücken: eine zweifelhafte Sage liefs den fleifsigen Mönch Maximus Planudes im 14. Jahrbundert die bei Lescru oder iu Schulen gangbarsten Fabelu zusammenstellen. Gewiss hatte der Heransgeber keinen Begriff von seinem Geschäft, indem er ein wüstes Corpus platter moralischer Erzählnugen, ohne Geist and Geschmack, im trockensten, wenig augemeßenen Ausdruck und schlecht geschrieben, unternahm; von einer durchdachten Answahl ist keine Spur. Eine zweite Folge gab nach einer Pariser Handschrift, um etwa zwanzig Fabeln vermehrt und verbefsert, Rob. Stephanns heraus. Die dritte reichste Sammlung aus Drucken nnd Inedita, welche den ganzen Bestaud der Griechischen und Lateinischen Fabel vereinigen sollte, war das Werk des Nevelet; sie bildet ein nngesichtetes Archiv iu mangelhaftem Text. Schon damals war das Interesse am Griechischen Aeson erkaltet, und die Sitte der nächsten Jahrhanderte, die Griechisch lernenden Schüler mit einer Auswahl des Aesop und ähnlichen elementaren Autoren zu behäftigen, konnte die Lesung eines Knabenbuchs nicht upfehlen. Das Interesse wurde nur in unseren Tagen durch den wieder gewonnenen Babrius belebt, weuiger durch den erheblichen Zuwachs an neuem, in roher Graecität stilisirtem Fabelstoff, der die vierte Sammlung des Fr. Furia nach Italianischen Codices anszeichnet. Ein werthvolles Supplement folgte bald darauf aus einer Augsbnrger Handschrift; andere bekannt gewordene Sammlnugen gewähren nach keiner Seite hin einen souderlichen Ertrag. Unter deu Seltsamkeiten auf diesem popularsten Felde der Litteratur verdient den letzten Platz ein magerer Be. hardy, Griechische Litt.-Geschiehte. Th. II. Abth. 2. 3. Aust. 51

Auszug der gelkünigsten Fabelu in je vier iaunbischen Trimetern oder 53 Τετράστιζα, die man früher als Arbeit des Gabrias, häufiger des Ignatius Magister bezeichnete; Vers und Sprache sind dort gleich mangelhaft. Endlich haben die letzten Jahrhunderte des Mittelalters den Griechischen Stoff in Vers und Prosa Lateinisch umgestaltet; die durch Alter und Werth bedeutendste Sammlung trägt den Namen Romulus. Daueben liebten die Deutschen einige Stücke des Aesop, welchen sie durch die Lateinischen Uebersetzungen kennen lernten, in volkstiltunlichen Formen mit humorisischer Moral auszustatzen.

6. Den Fortgang der Fabel nach Jahrhunderten versuchte an berichten Koraës in den Prolegomena seiner Ausgabe. Für diese letzten Schicksale der Aesopischen Litteratur, welche verworren genug ist und einen durch nichts helohnten Aufwand an Zeit fordert, bedarf man einer genauen, auf Gruppirung von MSS, und Edd, vett, ruhenden bibliographischen Notiz; auch sollte zugleich der sprachliche Werth der Fabelsammlungen bestimmt werden. Hiefur ist nichts geschehen; ein kritischer Apparat fehlt bis auf eine geringe Zahl Varianten; die Wüste des von Harles wie sonst nrtheillos und unzuverläßig vermehrten Artikels hei Fabricius (auch vor Furias Aesop) hat eine traurige Verfassung. Ueber die MSS, hemerkt einiges Turwhitt Diss. de Babrio p. 20. sqq. mlt der vielleicht statthaften Annahme daß der Text der damals bekannten Sammlungen auf nur drei MSS. znrückgehe; den vierten Codex, den für Babrius ergiehigen Bodleianns hat er selher und allein gebrancht. Sogennante Planndische Sammlung, gemeinhin Aesopus Graecus bepannt, mit 149 Numern, meistentheils aus codd, S. XV. der verschlechterten Fassung gezogen; die besten Stücke sind dem Sammler unbekannt gehllehen. Ed. princ. Gr. (zugleich mit fabulae Lat.) cura Boni Accursii, 4. s. l. et a. (man vermuthet Mediol. c. 1479.) Gr. et Lat. cura Aidi (mit anderen Gr. Schriften) 1505. f. Glänzend: Aesopi vita et fab. ex vet. cod. B. Reg. Ex officina Rob. Stephani, Par. 1546. 4. 20 neue Fabeln sind mlt den übrigen vermischt. Viele Wiederholungen his auf: Mythologia Acsopica. In qua Aes, fabulae Graecolatinae 297, quarum 136 primum prodeunt, Accedunt Babriae f. - ex Bibliotheca Palatina. - Studio Is. Nic. Neveleti. Fref. 1610. (1660) 8. Dieses jugendliche, wenig korrekt ausgeführte Werk vereinigt, von drolligen Holzschnitten hegieltet, den aus dem Alterthum überbliehenen Nachlass der Fabel; die Zugahe der ans fünf Palatini gesammelten f. 150-297, hat einigen Reiz, da sie helebter als die früheren vorgetragen und hiswellen bester afunden sind. Abdruck in F. Asteps, Cutterior, cur. In. Musdru, Courn. 17th. Medierhult c. pract, Asteps, Cutterior, Courn. 17th. Medierhult c. pract, Sanghanan, L. 1741, c. Hudtoni misigne annott. ed. I. M. Ircu-singer, L. 1741, (Nachtrigs in desselben Einsendiannes) ed. auct. singer, L. 1741, (Nachtrigs in desselben Einsendiannes) ed. auct. cur. C. A. Klotta (1771), ed. nova emend. auctaque etc. L. 1810, (mit Zansten von G. B. Schieffer) Neben den abhrieleche Drucken, num Theli mit großen Wortregistern, länft eine nicht geringe Zahl von Delectus und Überrestragene beleerts und Überrestragene hon.

Neue Samminng: Fabulae Aesopicae quales ante Planudem ferebantur ex vet. cod. Abbatiae Florent. nunc pr. erutae - studio Fr. de Furia, Flor. 1809. II. repet. Lips. 1810. Verelnigt sind in diesem ohne Kritik besorgten Corpns (mittelst ausgewählter Stücke der Sammlungen Aphthonins Planndes Nevelet Syntipas, znletzt der in Autoren zerstrenten) 423 Fabeln, darin znerst aus einem Laurentianus, dem durch die Texte von vier Erotikern bekannten ehemaligen Codex des Klosters Casino S. XIII. und einem Vaticanus (dieser lieferte 36 gnte choliambische Reste) 199 herausgegeben. Viele Fehler hat in einer kleinen Ausgabe beseitigt C. E. C. Schneider, nott. crit. et ind. gracc. adi. L. 1810. Die Komposition dieser Fabeln ist (bis auf zahlreiche Spuren des jüngeren Redebrauchs) biswellen korrekter und hat im allgemeinen größere Fülle, sonst entfernt sie sich vom Vortrag des Babrius (man vergl. z. B. 6, mit f. 20, 7, mit 24, 9, mit 34, vollends 72. mit 78.) erheblich und noch mehr von seinen Rhythmen; nnr die Vatlcanae haben, wenn anch einiges (wie Babr. f. 57.) stark gekürzt wird, mit großer Trene mehrere werthvolle Fabeln des Babrins wiedergegeben, außerdem ein eigenthümliches Stück in f. 357, gerettet. Die Samminng des Casinensis mischt altes und nenes, hat vieles werthloses besonder in der zweiten Hälfte (Belege 189, 194, 196.) mit starken Fehlern oder Barbarismen und erweitert den bekannten Fabelstoff wenig. Eine praktische Redaktion des zusammengefloßenen Materials nnternahm Adam. Koraës, Μύθων Λίσωπείων συναγωγή, Paris 1810. Unter 426 Numera and in einem Anhang mit 366 hat er alten und nenen Bestand mit den meisten Variationen in Vers nnd Prosa, zngleich mit den restanrirten Choljamben, bls auf Ignatins herab zusammengefasst und verbessert. Den Schlus machen 36 nengriechische Fabeln; der Fabulae Aesop. barbarograecae gedenkt öfter Ducange im Glossar. Ein Supplement gab die kleine Samminng von 231 knrzen, rein und korrekt vorgetragenen Fabeln: Fabulae Aesopiae e cod. Augustano nunc pr. ed. recens. I. G. Schnelder, Vratisl. 1812. Sie geht auf keln poetisches Corpns zurück, vermehrt anch nicht den sonst bekannten Fabelstoff, sondern gibt den Kern der Florentiner Sammlnng wieder. Einen dem Laurentianns verwandten Wiener mit 130 Fabeln rühmt T. Mommsen im Philologus XVI. 721. Die letzte mit Kritik revidirte Bearbeitung des überlieferten Aesop: Fabulae Aesopicae collectae e recognit. C. Halmil, L. 1852. Ohne Belang war der Zuwachs von 28 Numern, ansgezogen von Rochefort in Notices et Extr. T. II. (auch bei der Ausg. v. Schaefer) und von 78 schlecht geschriebenen Faheln, nehst 5 iambischen, ans einem cod. Paris. ed. Miller in Notices T. XIV. welche nichts enthalten was Koraës nicht heßer und vollständiger hätte. Zuletzt sind noch die Tetrasticha des sogenannten Gahrias zn nennen. Man hat früh hemerkt dass Γαβρίου (diese Form ist jetzt noch beim letzten Gewährsmann Io. Tzetzes berichtigt worden) aus Βαβρίου verdorben sei, die Beziehnng auf Babrius aber aus der Wiener Ueherschrift erkannt, Βαβφίου ἐν ἐπιτομή μεταγραγέν ὑπὸ Ίγνατίου Μαγίστορος. Zufällig steht hinter nnm. 42. die Fabel 12. des Bahrius. Den sogenannten Ignatius Magister setzt man willkürlich ins 9. Jahrhnndert. Solche lamhische Tetrasticha wurden seit Aldus und Nevelet (der 11 hinzu fügte) 53 verbreitet, man berechnet aber die Gesamtzahl auf 74. F. 157. hei Furis schließt mit einem Trimeter aus Ignat. 44. Vgl. du Méril Hist, de la fable ésop, p. 87. Von den Dentschen Bearbeltungen der Aesopischen Fahel im 15. Jahrh. s. Gervinus Gesch. d. poet. Nationall. II. 333. ff. Unser erster Uebersetzer war der Uffher Heinr. Steinhöwel, sein Drucker J. Zainer, besprochen von Lessing Beitr. I. 64, 74.

Am Schlus verdient einen Platz das Programm von G. Diestel, Bausteine zur Geschichte der deutschen Fahel, Dresden 1871.

## Register.

(Die Zahlen beziehen alch auf die seltwärts vermerkten Seiten der 2. Bearbeitung, und bezeichnen ohne Zusatz die erste, II. die zweite Ahtheilung, II. mit \* den Anhang.)

Abaris 279. Achaeus ans Eretria II. 50. fg. aus Syrakus II. 59 Αδωνίδια 571 Adrianns Epiker 317. Aelianl V. H. em. 660 Aeolische Melik 533, ff. Aeschrion 475 Aeschylus II. 19. ff. 151, 157, 171 176, 192, 196, 212, 226, ff. Elegien 483 - aus Alexandria II. 72, 650. Aesop II. \*787. ff Aesopische Fabel II. \*787. 792. ff. Agathias Dichter II. 673. Agathon II. 4L 55. ff. Agathyllus 492 Ayriv Satyrspiel II. 139. Agias 21 Αίγιμιος Εροε 269. αίνος ΙΙ. \*785. fg. Akestor Trag. II. 53 Akasilans 257. Alcaens Komlker II. 524. Lyriker 588. ff.
 Messenins II, 666 Alexander Actolns II. 71, 482 487, 626, Elegien 490. Cotyaensis 159.
Ephesins II. 627. - der Große Gönner des Theaters II. 64, 360 - Komiker II. 626 - Polyhistor 580 Alexandrinische Poesie II. 618. ff. Elegiker 488. ff. Tragiker Alexis II. 600 Alkidamas Nachtr. zn 256. Alkimos II. 467. Alkman 525, 577. ff. Nachtr.

Alphabet des Epicharmus II. 461, des Simonldes 631. Amarantus Erkl.d. Theokr. 11.497. Amazonia 276 Ameipsias II. 521 Amerias Erkl. d. Theokr. II. 497. Ammianus II. 670 Ammonins Aristarcheer 158. Amphis II. 601 άναγνωστικοί ΙΙ, 42. 61. άναδιδάσκειν ΙΙ, 143. Απακτεοπ 536, 606, ff. 'Ανακρεόντεια 610. ff. 616, ff. Ananins 472, 474, Anaxagoras Lehrer d. Eurip. II. 363, 368 Anaxandrides II. 600. Anaxilas II. 601. Anaxippns II. 616 Andromachus 493 Annuhion II. 663 Anonym. de vir. herb. II. 663. Antagoras 314. Anthologia II. 664. ff. Palatina II. 674. ff. Planndea II. 678. ff. Antidotns II. 601. Antigonns Caryst. II. 486. Antimachns von Kolophon 284. ff. - von Teos 277. Antipater von Sidon II. 667. - von Thessalon. II. 670. Antiphines Kom. II. 599. Antiphilus II. 670. Antiphon Tragiker II. 59 Antisthenes Exeget Hom. 67. Antoninus Liber. em. 661. Anyte II. 665 Aphareus Trag. II. 60. Aphthonins Fabulist II.\*798.fg. Apion 161. 171. Apollinaris 11. 73.

Apollodorus Komiker II. 615. - d. Pergamener über Epicharmus II. 459, 461. Homer 69. Sophron II. 469, 471. - v. Tarsos II. 59. Apollon Gott des Paeaus 552. Apollouidas II. 670. Apollonides II. 486. Apollonius à eldoypaque 549. 641. - Rhodius 292. ff. - Sophista 170, fg. Apollophanes II. 524. Araros II. 601. Aratus II. 631. ff. Archedikos II. 616 Archelaus Dichter II. 664, 666 - König II. 852. - Künstler d. Apotheose Homers 61. Archestratus II. 481, 484, fg. Archias 314, II. 667. Archibius über Kallimachus II. 639 Archilochus 418. ff. Archippus II. 521. Archou im Theaterweseu II. 93. Archytas vou Amphissa II. 634. άρεταλόγοι ΙΙ. 473, 475. Argentarius II. 670. Argonautika d. sogeu. Orpheus 347. ff. ' 1οιμάσπεια 279. Arion 541, 562, 573, ff. Ariphrou 55 Aristagoras Kom. II. 522. Aristarcheer Im Homer 159. ff. bei Nikander II. 648 Aristarchus der Kritiker im Ho-mer 147, 155, ff. Hesiod 234. Archilochus 426. Alcaeus 593. Archilochus 4925. Alcaeus 1935. Anakreon 614. Pindar 6157. über die Trag. 11. 132. Aeschyl. II. 284. Soph. II. 345. 101 II. 294. Soph. II. 345. 101 II. 401 Aristoph. II. 685. — der Tegeat II. 28. 47. Aristas II. 12. fg. Aristas II. 12. fg. Aristomenes Kun. II. 522. Aristomenes Kun. II. 522. Aristonikos über Homer 160 Nachtr. über Hesiod 231, 234. Aristonymus Kom. II. 523. Aristophaues Byzautius im Homer 147, 155, Heslod 234, 260 Archilochus 426. Alcaeus 593. Anakreon 614. Pindar 657. Studien für Tragiker II. 2. 131

Komiker II. 445. Aeschyl. II.

Aristophon Kom. II. 601 Aristoteles Gedichte 488. an 554. Peplos 487. Nachtr. Poetik 18. 41. II. 45. 188. Stel-len derselben 27. 450. Lehre v. d. μίμησις 11. 18. vom Epos 41. fg. vom Zweck der Tra-gödie II. 163. fg. 172, Schriften dramaturg. Inhalts II. 1.132. 135. Arkesilas Kom. II. 525. Arktinos 209. ff. Arsenius II. 439 Artavasdes Il. 72. Asius 280. Asklepiades Epigr. II. 666. - Myrleanus II. 497. - Tragilensis II. 2. Astydamas II. 60. Aταυτα 491 Athenaeus erörtert 31, 565, 668, II. 28. 31. 137. 471. Atheuais 390. Athenikon Kom. II. 617. Atthides Gedichte 276 Attische Epigrammatiker 480. ff. Augeas Kom. II. 602. Autokrates Kom. II. 525 Axionikos Kom. Il. 602. Babrius II. 651. ff. \* 795. ff. Bacchylldes 631, ff. Barbukallos II, 672, Baton Kom, II, 616. Batrachomyomachia 177, 182, ff. Beifall und Missfallen im Theater II. 125. Bentleys Fragmentsammlung II. Bias Dichter 448. Bion Bukoliker II. 502. ff. Blaesus II. 478 Boeotus II. 486. Botrys 493. Brunck um Griech. Dichter verdient 300, 11, 344, 440, 588, 678, Bithne Athens Il. 77. ff. Bukolische Dihhtung II. 489. ff.

Butas Dichter 492,

68L ff.

C. vgl. K. Centones Homerici 389, ff.

Byzantinische Poesie II. 672. ff.

84. Soph. II. 845. Eurip. II.

441. Aristoph, II. 585. Komiker II. 548. ff. Verhält-

uifs z. Eurip. II. 358, 552,

Chaldaeornm oracnia 887, fg Chamseleon II. 2.13, 137, 229, 245 Chariklides Kom. II. 617. Charinus 476 Chersias 276 · Chilon Dichter 448. Chlonides II. 515 Chirons Vorschriften 464, fg. Choerilus von Issos 291. — v. Samos 289, ff. - der Tragiker II. 7. 13. Choliamben-Poesie 467, ff Chor der Epinikien 567. falsung des dramatischen Chors II. 79. 85. ff. 89. ff. Zahl der Choreuten II. 91, 94, ff. Gebranch des trag. Chores II. 212. ff. 221, ff. bei Sophokles II. 309. bei Enrip. II. 374, 396, fg. in d. alten Komödie II. <u>528, 543.</u> Choregie II. 89. fg. 92. ff. Chorizonten 81. 96. fg. Chorlieder II. 211. ff. Christodorus 323. II. 672. fg. Christus v. Xororóg. Chrysippus 368. Claudiani Gigantomachia 318 Collnthns 339. ff. Constantinus v. Kephalas. Damophila 59 Damoxenus Kom. II. 617. Danaïs Epos 276. Nachtr. Δαφνηφοφικά 564. fg. deinglineal II. 45 Demetrius Ixion 160 Komiker II, 525, 617 - Phalereus Dichter 554 - von Skepsis 58, 68 - v. Triclinius - Zenns. Demodokos 451. Demonikos II. 617. Demophilns II. 617. Demosthenes Bithynus 814.

— Thrax 163. 574. deus ex machina II. 393, 395 δευτεραγωνιστής II. 100. Dexikrates II. 617.

Diagoras 567, 665, ff.
Diaskeuasen der Tragiker II. 133.
Diaskeuasten Homers 92, fg.
Dicaearchus über Alcaeus 593.

über Dramatiker II. 1. 167. Dicaeogenes II. 59. Didaskalien II. 104. 132.

Chaeremon II. 43, 61, ff.

διδάσκειν διδάσκαλος im Drama II. 104 Didymns über Homer 150, 160, Nachtr. Hesiod 224, Lyriker 560, 615, 634, 657, Ion II, 50, Sophokles II, 344, fg. Enrip. II. 441. Aristophanes II. 58 589 Dinolochus II. 457. fg. Diodorns v. Sinope Kom. II. 601. - über Italische Glossen II. 47 Diogenes Laert. 92, 445. II. 136. em. II. 34. Epigrammatiker II. 671. - Tragiker II. Diogenianus II. 671. Diokles Kom. II. 524. Diomns II. 490. Dionysiades II. 72 Dionysien II. 130 140. Dionysische Fabel 315. Dionysius Elegiker 480, 483, fg. Erklärer d. Eurip. II. 441.
 Hymnolog 563. - Ixeuticorum poeta II. 658, fg. - mus. hist. anctor II. 445. - Mytilensens 199. - Samins 198 - von Sinope II. 602. - Thrax 160 Tyrann II. 58, fg. der jüngere II. 461. Verf. von Bassariken 317. fg. Diophantus II. 617. Dioskorides II. 666

Diotimas 277.

Diotimas 277.

Diphilas Chollambiker 474.

Diphilas Chollambiker 478.

Diphilas Chollambiker 478.

Diphilas Chollambiker 478.

Komiker II. 603. 615.

Dithyrambus 540. ff. 572. ff.

Dorothes Komodie II. 461. ff.

Dorothess III. 683.

downwofgarer II. 108.

Dosidasa II. 627.

Dosidasa II. 427.

Dosidasa II. 427.

Dosidasa II. 428.

Dosidasa II. 428.

Domon Komiker II. 699.

Duris II. 290.

lθεlονταί II. 450. Einheit von Ort Zeit Handlung in d. Trag. II. 149, 165. Ekphantides II. 515. Elegie 391. ff. Flavor Mayeia 392, 397, ff. Bedeutnng u. Etymologie 438, 440. Enkomien 565. ff. Epaphroditus über Homer 161 Hesiod 231. Kallimachus II. 639. Ephippus Kom. II. 601. Epicharmus 11. 456. ff. έπιδεύτεροι der Kom. II. 515.

Epigenes Komiker II. 601. Orph. 367. Tragiker II. 5, 10 Epigoni Gedicht 205. Epigonus 546

Epigramm 405. 411. 479. 629. II. 664. ff. Epigramme Homers 176, 181. έπικηδεια <u>569</u>. <u>571</u> Epikrates Kom. II. 602 Epilykos II. 524.

Epimenides Dichter 278. Epinikien 566. ff. des Simonides 628. Pindars 641, 650, ff. Epinikos Kom. II. 616. Episodien des Epos 26, 42, der

Tragüdie II. 188. d. Kom. II. Epithalamien 568. ff. Hesiods 270. Epos 19, ff. Eratosthenes Dichter 491, fg. 571.

Philolog 11, 445, 585, 634 Erinna 481, fg. 599, fg. Eriphus Kom. 11. 602 Enangelus Kom. II. 617 Euboeus II. 486. Eubulides Kom. II. 602. Eubulus 11. 600 Eudokia 390, fg. Eudoxns Kom. II. 616. Enenns 484 fg. Enetes 11. 454.

Eugammou 214
Eugenius II. 25 Eumelus Epiker 274, fg. Eumolpia 277. Eunikos II. 524. Euphorion von Chalkis II. 642 ff.

Chersonesita II. 614.
 Tragiker II. 51, fg.
 Enphron Kom. II. 616.

Euphronius II. 69, 585, Euphronius II. 620, fg. 552, Eupides II. 40, 152, 159, fg. 185 fg. 188, 200, fg. 299, 348, ff. 555 Epinikien 567, Tro. em. 400 Tro. em. 400

Herc. em. 432. — der jüngere II. 52. 352 Enropia Epos 275.

Euthykles Kom. II. 525, Enxenides II. 454 έξάφξαι 576. exodinm des Dramas II. Ezechiel Tragiker II. 66, 72

tiber Pindar 638 Enteknios II. 646, 649, 658, fg.

ηθολόγοι II. <u>473.</u> fg. ηθος 517. ηθη des Dramas II. <u>166.</u> 'Ησία: <u>266.</u> ff.

Fabel der Griechen II.\*784. ff. des <u>Archilochus.\*786.</u> Familien der großen Tragiker II. Frauen ob Zuschauer im Drama

Eustathius über Homer 168, fg.

Gabrias IL.º 804. γελοία 11. 547. \* 786 γελωτοποιοί 11. 472. 474.

II. 122. fg.

Georgius v. Lapithes - Pisides. γής περίοδος 271. Glaucus 11. 16 Gleichnisse Homers 47. ff. Quint.

Smyrn. 328. Oppians 11, 658. Glossare zn Honer 170, fg. Glossographen Homers 65, 170, fg. Gnesippus Dichter 493, 547, 11,58 Gnomiker irrig angenommen 40 406. ff.

Gregorius Magister II. 677 Grotius Uebers. Griech. Dichter L. 444. tg. 678 Gymnopaedien 531.

Heath II. 225. Hedylus 11. 639. Hegemon Epiker II. 650. - Parode II. 484. Hegesianax Lehrdichter II. 634.

Hegesippus Kom, II. 616 Heliodorus Didakt. II. 650 Glossograph 161, 170. - Metriker 11. 589.

Tragiker II. 73. Hellanikos Chorizont 81, 96, Heracliti Alleg. Hom. 163 Herakleen Epen 277. Herakleon 16 Heraklides Kom. II. 602

 Pontikus II. 1. 15. 45. 219. - Verf. d. Aiozai II. 649, fg. Herennins Philon 492 Hermann üb. Homer. Interpola-

tion 125, fg. 186, fg. über He-

siod 226, fg. 251, 254, 263, Verdienst um Pindar 658, Griech. Dramatiker II. 222, 225. 250, 284, 345, 440, Hermen mit Inschriften 482.

Hermesianax 496, ff. Hermias Choliambendichter 476. Hermippus Kom. II, 511, 519. Hermon Dichter II, 634 Herodes Chollamhendichter 476

Herodianus zu Homer 161. 171. Herodikos Krateteer 150. II. 445. Herodorus 161

Herodoti V. Hom. 55

Herodoths Frennd d. Soph. II. 291, Hesiodus 215. ff. Hotodetos χα-φακτής 227. 249. Hesychii Gl. ex Eurip. II. 423. 442. 14l. Italicae II. 477. emend.

11, 478, Hierotheus II. 664. Hilarodie II. 472

Hipparchus Kom. II. 616. Parode II. 486.

Hipponax 470. ff. Homer 52. ff. 59. ff. Nachtr. Ab-kunft 53 ff. Bilder 61. Einflufs auf Aeschylus II. 246, auf Sophokles II. 305, Geltung 62, ff. Handschriften 146, 152, 172, fg. Plastik 65, 78. Rhetorik Sprache 49. ff. Wissen 66. ff. 1l. u. Odyssee: paral-lelisirt 79. Differenz beider 143. fg. Bau d. IL 114. ff. Interpol. 129. ff. Schluss der II 97, 140. Ban der Od. 118, ff. Interpol. 140. ff. Schluss der

Od. 96. fg. - Tragiker II. 70. Homerische Frage 88, ff.

Horaz erkl. II. 466. Hygini Fabulae II. 161. Hymenaens 558, 570

Hyporchemen 556.

Hymnen 559, ff. H. der Chal-daeer 386, ff. Hesiods 253, Homers 178. ff. 184. ff. Nachtr. auf Isis 563. der Orphiker 354. ff. Nachtr. der Sibylle 385. υποκριτής II. 104.

hypotheses tragoed. II. 2.

lálsuos 571. Iambische Trimeter der Trag. II. 210, 221,

Iamhlichus thätig für Orakel 387. 389.

Ibvens 603, ff. Idyn 11. 500

Ignatins Magister II. \*802. 804. Instrumentalmusik im Drama II.

218. fg. Interpolation Homers 125, ff. der Schauspieler im Drama II. 98.

111. im Aeschylus II. 232, 249. 261. fg. 286. im Soph. II. 319. 335, 338. 343. im Euripides II. 378. 404. ff. 408, 413. 414. 416. ff. 422, 427, 430, 432, 442, fg. *λόβακχοι* 544.

lohannes Diaconus 231, 235. Gazaeus 672. ff.

- Protospatharius 235. lon II. 37, 49, fg. lophon II. 52, 292, fg.

Irenaeus über Apollonins 310 Italioten Komiker IL. 471. ff. Me-

liker 533, 552 Italische Glossen II. 477. Inba IL 445

Inlianus der Chaldaeer 387. fg. Epigrammatiker 11, 673.

Kallias Kom. IL 523 Tragiker II. 28, fg. Kallikrates Kom. 11. 602

Kallimachus II. 634. ff. Elegien n. Epigr. 490, fg. Fabeln 11. \*795, fg. Polemik gegen Apol-Ionius 301. ff. über Aristoph. II. <u>585</u>.

Kallinus 414. ff. Kallippus Kom. II. 617. Kallistratos Grammat, 147, 155, 11. 441.

Komiker II. 551 Kallistos Epiker 318. Kantharos Komiker II. 524. Kapiton Epiker II. 651 Karkinos u seine Familie II. 54. Karneen in Sparta 531. κάθαρσις bei Aristoteles II. 163, ff. Karaloyog Hesiods 266. ff. κατατομή 11. 79. 84. Kephalas II. 675. ff. Kephisodor Kom. II. 525. Kerkidas 668. fg. Kerkops 229. Κήυκος γάμος Εροε 270.

Kinesias 542, 547. Kleaenetos II. 69 Kleanthes Dichter 562. Klearch Kom, II. 617. Kleomenes Dichter 547. Kleon Demagog wider Aristoph. 11. 552. Elegiker 492. Epiker 305 Italiker II. 474. Kleophon Tragiker 11, 53, Kleostratos Lehrdichter II. 634. Klitos II. 72 Κόιντης 323. ff. Komödie II. 446, ff. Etymon von κωμωδία II. 450. deir ovonasti IL 513 Korinna 638, 659, ff. Koryphaeus II. 87. 90 Krates Cyniker 562. II. 481. - Komiker II. 511, 515, fg - Pergamener über Homer 150. 159. Hesiod 281. Aristophanes II. 585. Kratin der ältere II. 507, 516, ff. 527. ff. - der jüngere II. 601. Kreophylos 206. Kreta Sitz der alten Melik 519. ff. 527. ff. Krexus 547. Krinagoras I<sup>1</sup>. 670. Kritias 485, ff. Tragiker II. 58. Kritiker Homers 145, ff Kritische Zeichen d. Alexandriner 153. Kriton Komiker II. 617. Krobylus Kom. II. 617. Kunst im Verhältnifs z. Tragöd. II 168 Kydias 561 Kykliker 188, ff. neuling rapide 573. xéxlog der Mythographen 198. ff.

Lachmann über d. Ilias 197. fg. Lamprokles 561, Lamprokles 561, Landro Kom. II. 617. Lanjthes II. 688, Lasta 541. 545. fg. 673. Lebrgedicht d Griechen II. 620. 1624. Leunceu III. 140. Leonidus Alexandr. II. 670. — Tarentinus II. 686.

Κυπρια 207. ff.

Leontius 11. 673. Leshische Meliker 534. fg. Lesches 211. fg. Leukon Kom. II. 522. Likymnios 546. Linus 571. Lithika d. Orphiker 858, ff. Lobecks Aglaophamus 369. Lucianus Epigramm. II. 670. Lucilius Epigr. II. 670. Lucillus Erklärer d. Apollonius 300. 312.

Lykeas 314. Lykophron II. 71, 627, ff. Lynkeus Kom. II. 616. Lyrische Tragödie II. 2, fg. Lysippus Kom. II. 522.

Machon II. 617, Macson II. 453, fg. Magnes II. 515, Magnes II. 515, Magodie II. 472, Makedonios II. 673, Mamerkos II. 59, Manetho Astrol. II. 680, ff. Marcellus Sideta II. 665, Margites 177, 181, fg. 11, 448, Marianus Dichter II. 500, 689,

Maschinenwesen d. Griech. Theaters II. 82. fg. 88. Masken des Dramas II. 102. fg.

113 ff.
Matris 552.
Matron II. 481. 485. fg.
Maximus Astrol. III. 693.
Megakles Megaklides 269.
Megarischer Komödie II. 453. fg.
Megarischer Adel 453. ff.
Melampolid 270. Nachtr.
Melamippides 542. 547. fg.
Melamtholis Elegiker 483. Tragi-

ker II. 53.
Meleager Epigr. II 667. ff.
Meletus Tragiker II. 55.
μελίαμβοι 668.
Melik d. Griechen 502. ff. Arten derselben 549. ff.

Melinno 554, silos 516. Menander Komiker II. 216, ff. Menekrates Kom. II. 617. — Lehrdichter II. 625. Menekaus von Aegae 314. Menschengeschlechter hei Hesi-

od 245.

od 245.

astaβone der Tragüdie II. 178.

astaβone der Musik 532.

Metagenes Komiker II. 522.

μμηλέ pantomimus II. 452.

Mimnermus 437, ff.

paper II. 472 475.
Mnasalkas Dichter II. 686.
Mnemonik 692. 625. 631.
Mnemonik 692. 625. 631.
Mnesimachus Komiker II. 692.
Moero II. 70.
poredáca II. 911. 896. fg.
Morychus II. 53.
Moschion Trag. II. 59.
Moschopulus über Homer 164.
Hesiod 231. 235. Pindar 658.
Theokrit II. 590.

Moschus Bukolikor II. 508. fg. Munatus Erkl. Theokrits II. 497. Musaeus von Athen 278. — Ephesier 314. — d. romant. Epiker 341. ff.

Nachtr.
Musik d. Griechen 510. ff. Epochen ders. 522. ff. in der Tragödie II. 206. ff. 219. fg.
Myllus II. 454.

Myrtilus Komiker II. 519. Myrtis 661. Mythen im Epos 19. fg. in der Tragödie II. 154. ff. 166. ff.

Nanmachius 453. Naupaktia Epos 272, 273 Nansikrates Kom. II. 617 Neophron Trag. II. 38. 51 Neoptolemus Parianus II. 651 Nestor aus Laranda 316. Nicaenetus Samius 49 Nicephorus Gregoras De Ulixis erroribus 67. 168 Nikander v. Kolophon 644. ff. - v. Thyatira II. 646, Nikanor 161,-11, 640 Nikarchos Epigr. II. 670. Nikeratos Epiker 28 Nikias Dichter II. 499, 666 Nikochares II. 524 Nikolaus v. Damaskos II. 72 fg. - Komiker II. 617. Nikomachos Komiker II. 617. Tragiker II. 54 Nikon Kom. II. 617 Nikophon Kom. II. 524. Nikostratos Kom. 11 601 Nomen der Melik 554. ff. νόμος δοθιος 11. 220. Nonnus 329. ff. Seine Schule

Nonnus 329. ff. Seit 35. fg. 319. ff. Nossis II. 665. Nóoro: 213. Nothippns Trag. II. 58. Numenius Lehrdichter II. 648.

Ochlokratie Athens: ihr Einfluss auf d. Tragüdie II. 28, ff. 45, 53, ff. 117, ff. 359, auf d, Komüdie II. 507, 535, fg. Oedipodla 205.

Oedipodla 205.
Oekonomie d. Trag. II. 144. ff.
Oenomaus Trag. 11. 73.
Olyalias almois 206.
Ophodesersa 389. ff.

Ομηφόκεντρα 389. ff.
Onomakritos Urheber d. Orph.
Theologie 363. ff. Redaktion
Homers 81. 89. ff.

Ophelion Kom. II. 601, Oppiani II. 658. ff. Orakel des Alterthums 382, fg. Orchestik d. Griechen 512, der Kreter 528, 557, der Tragödie

II. 205. fg.
orchestra II. 80. 84. fg.
Orpheus u. Orphika 346. ff. 369. ff.
— Krotoniat 90. 367.
Orphische Theologie 362. ff.
Orus über Lykophron II. 630.

· Paeane 550, ff. Παίγνια 493 Palladas Epigr. II. 672 Pankrates Dichter II. 650. Pantakles Trag. II. 54. Panyasis 282. ff. Papyre der Ilias 172 Parabasis II. 542. fg. parachoraginm II. 105, παρασκήνια ΙΙ. 87 παροησία Athens 512. Parmenon 476 Parodie der Komödie II. 483, 529. 544, 594 Parodische Poesie II. 479. ff. Parodos II. 216. fg. 224. fg. Parthenion 564 fg

Parthenius on Nikaea 499, ff.
II. 649.
— von Phokaea 68.
— Patroklea 134, ff.
Patrokles Trag. II. 56, 73.
Paulus Silentiarius II. 673, fg.
Payne Knight über Homer 98.
Pelagius 399.
Pentametor: sein Anf. 392, 413, fg.
Pentos des Aristoteles 487, Nachtr.

Periander Dichter 448. περιπέτεια der Tragöd. II. 178. 180. Peralus Leser des Sophron II. 471.

Phaedimus 277 Phaedrus Epikureer II. 666. Phaestus 314. Phanokles 498. fg. Pherekrates II. 518. fg. Pherenikos Dichter II. 650. Philemon Komiker II. 614. Philes II. 687, fg. Philetaerus Kom. II. 601. Philetas 494 Philippides Kom. II. 615 Philippus Kom. II. 601. Thessalonic, II. 671. Philiskos Alexandriner II. 71 Komiker II. 602 Philistlon II. 482, 488, fg. Philochorus II. 2, 167. Philodemus Epigr. II. 667. über d. Mnsik 519 Philokles Trag. II. 52. Philon v. Herennins. Philonides Kom. II. 521. 55 Philostephanus Kom. II. 617 Philostratus d. Sophist II. 30. Tragiker II. 73. Philoxenus Dithyrambiker 542. 669, ff. Philoxenus Grammatiker 161. Philtess 496 Philyllius II. 524. Phlyakographie II. 476, ff. φλύ-ακες II. 473, 475, fg. Phoenikides Kom. II. 617. Phoenix Choliamb. 475, fg. Phokaïs Gedieht 206. Phokylides 449, ff. Phormis Kom. II. 457. Phoronia 276. Photius 208 Phrygische Tonart 511, 57 Phrynichus Komiker II. 52 — Tragiker II. 8, 15, ff. φωνασκός II. 119 Pindarus 634, ff. Nachtr. Pisander von Kamiros 280, ff. - von Laranda 316. fg. Pisides II. 583, fg. Pisistratus thätig filr Homer 89. ff. und llesiod. 232. Pittakos 449, 592 Planudische Anthologie II. 678. Fabelsammlung II. \*801. fg. Plato Komiker II. 522. fg. — Philosoph fiber Poesie 10. 17. Epigramnie 487, Leser von Epicharmus Sophron Aristophanes Recensionen d. Tragödien II. 133. H. 461, 467, 469, 471, 553.

Platonius II. 445. Pleias Alexandr. Tragiker II. 65. fg. 39. ff. Plutarch zu Heslodus 231, 234 Mor. em. IJ. 304. fg. Urtheil fg. 560. Vita Homeri 53, 163. X. Oratt. II. 110, fg. Nachtr, Poesie d. Griechen charakterisirt 9. ff Politischer Vers II. 683. Pollux em. II. 15. 105, 397 Polyidus Dithyrambiker 676. Polykritos Dichter II. 650 Polyphradmon Trag. II. 16. Polyzelus Kom. II. 524. Pompeius Macer II. 73 Porphyrins über Hom. 162, über d. Orakel 387, 389. Porson um d. Gr. Dramatiker verdient II. 225, 440, 588. Posidippus Epigr. 488, 492. Komiker II. 616 Posidonius v. Apollonia 246. Pratinas 557, fg. 11. 12. Praxilla 66 Preisrichter d. Dram. II. 126, 133, ff. Procopins Gazaeus Paraphrast Homers 170 Prodromus II 684. fg. Proklos Neuplaton, über Hesiod 230. 234. fg. fiber Orakel 388. fg. Hymnen 563. fg - Verf. der Chrestomathie 191. em. 560 Prolog der Tragödie II. 188. beim Euripides II. 392, 394, der mit-leren Komödie II. 597, d. neveren Kom. IJ. 894, 611. προσκήνιον 11. 87. » Prosodien 564. fg. Protagoras Lehrer d. Eurip. II. πρωταγωνιστής ΙΙ. 100, 109 Ptolemaeus Ascalonita 158, 161, Pindarion 160. Publikum d. Dramatiker II. 115. ff. Pythagoras Lehrgedicht 466, fg. Pythagoreer thätig in d. Orph. Litter. 373. ff. Pythangelns Trag. II. 54. Quintilianus em. 46 Quintus Smyrn. 323, ff.

143,

Redegattungen der Griechen 3. ff. Responsion des trag. Dialogs II. nous d. Trag. II. 75, 209, 220

Rhapsodie des Epos 25, 43, in Athen 62 Rhianus II. 641. fg. Rhinthon II. 47th ff

Rollenvertheilung der Griech Schauspieler II. 100, fg. 108. Griech. Rufinus Epigr. II. 673.

Salustins II. 345. Sannyrion Kom. Il. 524 Sappho 594, ff. Satire bei Griechen II. 484 Satyrspiel II. 11. ff. 127. ff. 137. ff. Schauspielwesen bes. in Athen

II. 96. ff. in jüngerer Zeit II. 74. ff. Schicksals-Prinzip der Griech Tragödie II. 189, ff. 325, fg.

Scholia Aeschyli II. 283. ff Apollonii Rhod. 300, 312, fg. - Arati II. 632. fg. - Aristophanis II. 586, 588, fg.

 Callimachi II, 637, 640. - Euripidis II. 439, 441, fg. - Hephaestionis em. II. 69

 Hesiodi 231, 234, fg. Homeri 83, 164, ff. - Lycophronis II.

 Nicandri II. 646, 648, em. 497. II. 647. - Oppianl II. 657, 659,

- Pindari 657, fg. - Sophoclis II, 344, ff. - Theocriti II. 497, 500, fg. Schriftgebrauch d. Griech. 103. fg. Scenenraum des Griech. Thea

ters II. 81. fg. 87. τὰ ἀπὸ σκηνής II. 211 Selencus von Emisa II. 659. - Homeriker 161

Semus Delius 55 Senacherim Erkl. Homers 164 Servius em. 55 Sibyllische Orakel 367, ff. Nachtr. Sikeliotische Komik II. 454. ff. Silentiarius v. Paulus. Silli II. 482. fg.

Simmias II. 62 Simonides Amorginus 428. ff. - Ceus 478, 482, 619, ff. Simylus 492. Komiker II. 60

Sippschaften der Tragiker II. 2

fg. 51. ff.

Skolien 566 Sokrates Dichter 487. Freund des Euripides II. 366, fg. der Aristophanische II. 567, 570, ff.

Solon Dichter 441. ff. Sopater II. 479 Sophilus Kom. II. 602

Sophokles Erkl. des Apollon. Rhod. 300, 312

 Tragiker II. 25. fg. 33. ff. 158.
 180, 198. ff. 287. ff. Stellung zum Enripides II. 359. fg. der jüngere II. 52, 72, 310. Sophron II. 468, ff Sosikrates Kom. II. 617. Sosipater Kom. II. 616.

Sosiphanes II. 66, 72, Sositheus II. 66, 70, fg. Sotades Kinzedolog II. 48 og II. 482, 487.fg. - Kom. II. 602 Soterichus 317, 470 Souffieur ob im Drama II. 112 Spartanisches Dekret wider Ti-

mothens 674. Spartanische Melik 529, ff. Spielhonorar II. 109, Spintharns II. 53 Sprichwörter d. Sikelioten II. 470.

Stasimon II. 216, fg. 224, fg. Stasinns 206 Stephanus Kom. II. 617 Stesichorus 526, 580, ff. Sthenelus Trag. II. 53.

Stichomythie der Trag. II. 19 Stilarten der Griechen 2. 3 Stoische Exegese 66. fg. im Hesiod 230, 234, Strabo em. II. 70

Straton Epigr. II. 671. — Kom. II. 602. 617. Strattis Kom. II. 523 Suidas II. 346, 589, fg. 651, Susarion II. 453. fg. Symmachus Erkl. d. Aristoph, II. 586, 590.

σύνοδοι ΙΙ. 76 Syntipas Fabulist II. \*800 Syrakusanisches Theater II. 457. σχοινοτένεια άοιδά 576.

Tarent Sitz des Italiot, Lustspiels II. 471. ff Teleklides II 519. Telesilla 661. fg. Telestes Dithyrambiker 676, fg. Teratologie des Epos 3

Terpander 522. fg. 530. fg. 566.

Tetralogie d. Trag. II. 23. fg. 32. ff. 126, 136. fg. oh bei Soph. II. 306. heim Euripides II. 400. Theactet Erkl. Theokrits II. 497 Theater der Griech. Welt II. 75.

Athens II. 77. Theatertage in Athen II. 130. Thehaïs evelies 205.

Theodektes Trag. II. 61. Theodoridas 677. II. 666. Theodorus Prodromus II. 684. fg. Theodotus Jtid. Epiker 316. Theognetus Kom. II. 617. Theognis 453, ff. Nachtr. Tragiker II. 54.

Theokrit II. 490. ff. Theolytus Dichter II. 650 Theon Erkl. d. Apollon 300, 315 Arat II. 632. Kallimachus II.

639. Lykophron H. 630. Nikan-der H. 648. Theokrit H. 497. Theophilus Kom. H. 602. Theophrast Dichter Il. 664. Theopompus von Kolophon 314 Komiker II. 528

Theorikenge der II. 117, 123. Thespis II. 6, fg. 15, ff. Thomas M. zu Aeschylus II. 285 gu Aristoph. II. 586. zu Pin-

dar 658 Thugenides Kom. II. 617. θρήνοι 569, 571. θυμέλη 11. 84. fg Ovuelinoi II. 75, 79. Timagetus 306 Timesitheus II. 59. Timokles Kom. II. 602.

Timokreon 663. ff. Timon v. Phlius II. 481, fg. 486, fg. Timostratus Kom. II. 617. Timothens Dithyr. 542, 673, ff. - Gazacus II. 74

- Kom, II. 602 Titanomachia 274 Tolynus II. 453. fg. Tragicorum Graec, fragm. II. 44.

Tragiker nicht zugleich Komiker II. 27. kanonische II. 67. 110. τραγικός χορός 573. τρόπος 575. τραγωδία u. s. figurlich II. 203. τραγαθοίς καινοίς ΙΙ. 141. Tragodie II. 2. ft. ihr philoso-

phischer Charakter II. 172, ff. verflochtene Trag. II. 180, 297

Travestie der Dorier II. 451, 455. 472. ff.

Triclinius zu Hesiod 235. Pindar 658. Aeschylus II. 285. Soph. II. 344. Aristoph. II. 586, 590. Theokrit 497, 501.

l'ritagonist II. 84. 100. 107. Trochaeische Tetrameter im Drama II. 210. 463. τουγωδία ΙΙ. 45 🖢

Tryphiodorus 337. ff. Tryphon 550 Tynnichus 556 Tyrannion 161. Tyrtaeus 431. ff.

Tzetzes 168, II. 590, 630, 685, ff. Valckenser II. 225, 400, 434, 440,

Vice 98 Vita Aesehyli em. II. 30 - Nicandri em. II. 646. Volkslieder der Griechen 514. ff.

Wolfs Verdienst um Homer 84. ff. 99. ff. 173. fg. Wood 83, 99 Wunder im Epos 37. fg.

Nanthus Meliker 587. Xenarchus Komiker II. 603. Mimograph II. 468. fg. Xenokles Tragiker II. 51. Xenokritos 524. 533 Xenon Chorizont 81, 96, Komiker II. 617 Xenophanes Elegiker 449. gegen Hesiod 233.

Xenophon Komiker II. 525. ὑποβολή ὑπόληψις 94. fg. ὑποθέσεις in der dramat. Litt. II. 2, 345, θποσκήνιον II. 87.

Χείρωνος υποθηκαι 464. fg. χορου διδόναι II. 133. Χριστός πάσχων ΙΙ. 73. 361. Χουσά έπη 466.

Ψευδεπιχάρμεια II. 459. 462.

Zahl der Gr. Tragödien II. 144. Prinzip der fünfzeiligen Strophe 131. 251, fg.

Zahlenverhältniß des tragischen Dialogs s. Responsion. Zenobius em. 270. II. 11. Zenodotus Ephesius im Homer 146. fg. 153. fg. 192. Heslod 234. Anakreon 614. — Mallotes 150. 159. Zenus 184. Zoïlus 58. 68. Zopyrus Dichter 90. 277. 367. Zoroastrische Orakel 387.

'Ωσχοφορικά 564.

## Berichtigungen.

Abth. I. S. 11. Die Ueberschrift sollte heißen: Erstes Hauptstück.

Andere Versehen sind auf der letzten Seite der Abth. J. angezeigt.

Abth. II. S. 11, 32, l. Satyrspiel 16, 19. — Talent und von

53, bei 3 ist anzusetzen 50, wie 125 bei 184, 5. und 263 bei 280, 43.

222, 1. ohne Komma.

225-237. war wie vorher in der Ueberschrift Form zu setzen.

302, 29. l. Mediceus 317. unten Iconogr.

553, 9. l. ovros 649. in der Ueberschrift zu l. §. 123.

Leider sind auch hier zu wiederholten Malen im Druck des Griechischen proodische Zeichen abgesprungen (wie S. 11. 231. 234. 309. 328. 329. 387. empfändlicher 309, 5. und ähnliches mehr bis herab auf 781.): doch werden solche Mängel und Verstöße gegen Korrektheit den philologischen Leser eher verletzen als atören.



(822,623)

## Im Verlage von Eduard Anton ist ferner erschienen:

Anton, Dr K. G., über Sprache in Rücksicht auf Geschichte der Mensch-121/2 9 beit 8. 31/2 Bogen. 1799.

Bernhardy, G., Grundrifs der Griechlschen Litteratur, mit einem verglei-chenden Ueberblick der Römischen. Dritte Bearbeitung. 2. Theil: Geschichte der griechischen Poesie. 1. Abtheilung. Epos, Elegie, Iamben, Melik. gr. 8. 471/2 B. geh. 1867. 3 St. 12 Ser. - Paralipomona syntaxis graecae. Commendationes academicae gr. 4.

91/4 B. 1862. geb.

Brinekmeler, Ed., Die provenzalischen Tronbadonrs nach ihrer Prache, ihrer bürgerl. Stellung, ihrer Elgentbümliebkeit, ihrem Leben und Wir-ken ans den Quellen dargestellt. gr. 8. 121/1 B. 1844. broch 221 1 98-

Daniel, H. A., Hymnologisoher Blüthenstrauss alt-lateinischer Kirchenpo-esie. 12mo. 81/8 B. 1849. carton.

— dasselbe, anf fein Schweizer Velln-Pap., geb. in gepresst. Pap. mit

Goldschnitt and Fatteral.

Dorow, W., altes Grab e. Heerführers unter Attila. Mit 2 Steintaf. in 60. n. 1 Bogen Text. 1832. Elselen, J. F. G., Geschichte des Lützowschen Freikorps. 2te Auß. 8.

Presse, Car. de Hermanni metrica ratione. Dissert. philosoph. 8. 218. B. 1829.

Geler, R., über Erziehung und Unterricht Alexanders des Grossen. 1r.
Thl. gr. 4. 6 B. 1848. geh.

- de Ptolomael Lagidae vita et comm. frag. 4. 10 B. 1838. 121/2 9 another, J. D., allgemeine Grammatik, als Grundlage des Unterrichts in tler, J. D., allgemeine Grammatik, als Granninge des Untertreums ui jader beson-fern Sprade, en binktend die diesen des berühlten Philo-logen Wolf über diesen (iegenstand. 8. 4<sup>3</sup>/<sub>1</sub> B. 1810 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 5<sup>5</sup>c. as., C. L., Leben Carl Aluguata, Flirsten von Harden berg. Königd, Pronss. Staatskanziers. Mit Bildnifs und Facsimile. gr. 8. 35<sup>5</sup>/<sub>1</sub> R.

1851. geh. H. Beowulf, dass älteste dentsche, in Angelsächsischer Mundart erhaltene, Heldengedicht, nach s. Inhalte u.n. s. hist. n. mythol. Be-ziehungen betrachtet. gr. 8. 82/4 B. 1839 geh.

- zwölf Bücher niederländischer Geschichten. 1r. Thi. b. z. Herrschaft des Hanses Burgund. gr. 8, 601/2 B. 1832. 4 Rtb. 2r Thl., bis 1830. gr. 8. 66. B. 1832. 4 Rth. Beide Blinde

- ferienschriften, Vermischte abhandlingen zur geschichte der deutschen und keltischen sprache. 1s. Hft, gr. 8. 16 B. 1847. geh. 1 9 96 - Zweites heft, gr. 8, 20% B 1852 1 9 20 9 - Geschichte der französischen Revolution. Aus d Lehrb der Universalgesch. besonders abgedruckt. gr. 8. 40 B 1842. 2 % 15 % - Die malbergische glosse, ein rest alt-keltischer Sprache und rechts-

anffassung. Beltrag zu den deutschen rechtsalterthümern 1s heft. gr. 8 101/2 B. 1842. geh. - 2s. heft 101/2 B 1845, 24 36n; 1s. u. 2s. Hft

- die Hegelingen. 2te mit Nachträgen vermehrte Anfl, gr. 8 63/4 B 1839 geb - Lehrbnch des Geschichte des Mittelalters. 2 Thle.

3 St. 221/2 Spr. Lehrbuch der Universalgeschichte ir Bd. Die Einleitung u. d alte Geschichte. 3. Aufl gr 8. 531/4 B. 1849. 2 94 183/4 5gr Osseniente. 5. Aun gr. 8. 504/g. B. 1849.

— 2r. Bd., die Geschiehte des Mittellaters. Dritte, zum grossen Theile umgearbeitete Auft. gr. 8. 53/g. B. 1851.

2. \$\frac{1}{2}\$ 1.87\frac{1}{2}\$ 57.

— 3r. Bd., die Geschichte der neueren Zeit, bis zur franzüsischen Revolution. Dritte, zum grossen Theile amgearb. Anfl. gr. 8. 75 B.

- 4r. Bd. Das Revolntlonszeltalter bis zu Ende des Feldzinges Napoleons nach Russland. Dritte zum grossen Theile nmgearbeltete Aufl. gr. 8, 84 B, 1855. 4 St 121/2 Sm Im Verlage von Eduard Anton ist ferner erschienen:

Lee. H., Lehrbuch der Universalgeschichte 5r. Bd., das Zeitalter der Restauration bis 1830 (oder der zweiten Aufl. 6r.) (Dieser Band schliesst sich dem 5n. Bde. der zwelten Auflage, und wegen Zusammenziehung des 8.-5. Bds. iu 2 Bde, uämlich iu deu 3 u. 4. Bd., dem vierteu Bande der dritteu Aufl unmittelbar au. Er ist zugleich der letzte Band des ganzen Werks.) 2. Aufl. gr. 8. 553/4 B

Alle 5 Bde. zusammen Rectitudiues singularum personarum; nebst e. elnleit. abhaudl. fiber

landausiedlung, landbau, gutsberl n. bünerliche verbältnisse d. An-gelsacheen. gr. 8. 18<sup>1</sup>/<sub>1</sub> B. 1842.

Seudachgelben an J. Görres, 2te mit einer Vorrede vermehrte Aufi. gr. 8. 10% B. 1838. 20 39c. Altsächsische und angelsächsische Sprachproben. Mit einem erkl.

Verzeichniss der angelsächsischen Wörter versehen. gr. 8. 18. B. 1838. 1 9% 15 5

- Studien nud Skizzen zu e. Naturlebre des Staates. Erste Abtheil. gr. 8, 12 B. 1833.

Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes und Rei-

ches. Ir. Bd. Vom Ursprung d. dentsch. Volkes bls zur Krönung 8 94 71/2 Syr Otto's I. gr. 8. 39 B. 1854. geh. 8 St. 71/2 Spr. Vorlesungen über die Geschiebte des deutschen Volkes und Reiches 2r. Bd. Von Otto I. bis zu Friedrich des I. Ted. gr. 8. 483; B

- 3r. Bd. Von Helnrich VI. bis z. Tod König Wilbelms, gr. 8.

4731 .B. 1861, geh. . 8 St. 18 Str. - Vorlesungen über die Geschichte des dentschen Volkes und Reiches 4. Bd. auch unter dem Titel: die Territorien d. dentschen Reiches im Mittelelter seit dem 13. Jahrh. Bd. 1. gr. 8. (XI. u. 1090 Seiten mit 36 Tab in gr. 8 u. 4) 1865.

36 Tab in gr. 8 u. 4) 1865. 6 At 15 3. 5 FBd a. u d. J. Die Territorieu etc. Bd. 2 gr. 8 (VII. u 1391. S. mlt 14 Tab, in 4 u Fol.) 1867,

Monmouth, Cottfried von, Historia Regum Britanuiae, mit literarhistorischer Einleitung und ausführlichen Anmerkaugen; und Brut Tysyllo altwälsche Chronik in dentscher Uebersetzung, herausges Sau-Marte (K. Pr. Reg.-R. A. Schulz). gr. 8. 441/2 B.

Pfaff, C., Geschichte des Pfalzgrafen-Amts nach seiner Eutstehung und Bedeutnug dargestellt gr. 8 7 B. 1847, geh.

Proble M. Vuleril, in Vergilii bacollea et georgica commentarius. Accedunt schollarum Veronensium et aspri quaestionum Vergilianarum fra menta. Ed. H. Keil. 8 maj 9 B. 1848. gd. Rosenkranz, K., Geschichte der dentschen Poesie im Mittelalter 8. 329

- Handbuch e. allgemeiucu Geschichte der Poesle. 1r. Thl. origini u. antika Poesle. rr. 9 on P. 1930 1 St. 15 S u. antike Poesie. gr. 8. 28. B. 1832. - 2r. Thl. d. ueueren lateln. franz. u. ital. P. gr. 8.

- 3r. Thl. d. Span. Portug., Engl., Scandinav., Niederl, Slavisch, P. gr 8, 29 B. 1883.

- das Heldenbuch und die Nibelungen. Grundriss zu Vorlesung gr. 8 6 B. 1829, geh. Rumpel, The Die Casasiehre, mit besonderer Beziehnug auf die grin

sche Sprache dargestellt. gr. 8. 191/4 B. 1845. geh. Sausc, W., das Vierschachspiel. Nebst einer Zeichnung, gr. 12 6

Inruier, das, zu Nordhausen 1263 Vom Verf. des dentschen Alcile-des Noue Auft. 8, 16 B, 1822.

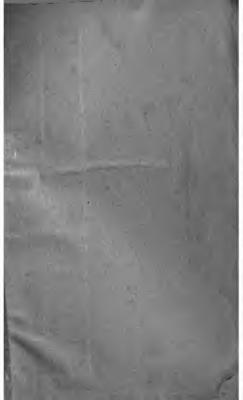



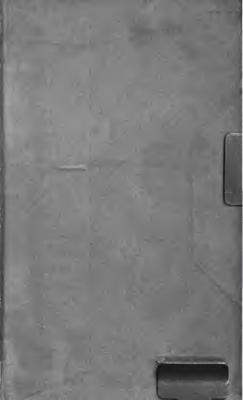

